**GESCHICHTE DES NEUEREN DRAMAS:** BD., 1.-2. HÄLFTE] **GESCHICHTE DER** DRAMATISCHEN...

Robert Prölss



# Cornell University Library

BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE

SAGE ENDOWMENT FUND

Henry W. Sage

1891

A. 84870

8/8/95

Cornell University Library

PN 1811.P96

Geschichte des neueren dramas.

3 1924 026 092 183

SUSTAN E.STECHERY 810 Broadway NEW-YORK

PN 1811 P96 V.3

# Beschichte

0

ber

# dramatischen Literatur und Kunst

in Deutschland

von der Reformation bis auf die Begenwart.

Bon

Robert Frölk.

Griter Band.



**Leipzig,** Verlag von Bernhard Schlicke (Balthafar Elischer). 1883.



A.84870

## Vorwort.

Die Geschichte bes Dramas bilbet einen Theil ber Literatur= geschichte. Gleichwohl ift die gesonderte Darftellung feiner Entwicklung mehr, als die jedes andern Theiles berfelben, geboten, ba es immer schwer ober nie möglich sein wird, diese Entwicklung im Zusammenhange ber übrigen Literatur in ihrem vollen Umfange zur Darstellung zu bringen. Das Drama steht nämlich unter gang anderen Bedingungen, als bie übrigen Zweige ber Poefie. Es ist abhängig von noch einer andern Runft, ber Schauspiel= funft, und von einem immer zusammengesetzter und kostspieliger gewordenen Apparate, ber Buhne. In welchem Mage, läßt sich am besten aus ber Behauptung einzelner seiner Beurtheiler erkennen, bag bas Drama erft burch bie Darftellung nicht etwa feine volle Bedeutung, fondern überhaupt feine Bedeutung er= lange, mahrend für die übrigen Zweige ber Poefie Buhne und Schauspielkunft gar nicht in Frage kommen. Undererseits find aber die Intereffen dieser beiben letteren auch vielfach wieber gang andere, als die ber bramatischen Poesie und ber Poesie Die Bühne ift nicht nur eine Runftanftalt, sondern überhaupt. in noch viel größerem Umfange eine Anftalt für Unterhaltung, ja ein industrielles, speculatives Unternehmen. Es find baber

noch ganz andere Ginfluffe, unter benen sich bas Drama ent= wickelt hat, als bie, welche ben Bang ber übrigen Dichtungs: arten bestimmten. Seine Entwicklung ift theilweise eine völlig gesonderte. Sie verlangt baber auch zum Theil einen wesentlich anbern Standpunkt ber Betrachtung. Der Bersuch, eine Geschichte bes deutschen Dramas zu schreiben, ift baber schon öfter gemacht worden. Meist ift es in zu engem Rahmen geschehen, um auch nur ben hervortretenberen Erscheinungen völlig gerecht werden zu können. Der vorliegende erneute Bersuch hat diesen Rahmen erweitert. Auch hat er zu vermeiden gesucht, die Darstellung auf zu enge Gesichtspunkte einzuschränken. Gintheilung ift baber eine ebenso ungesuchte, wie zwanglose. Denn grade beim Drama find die Ginfluffe oft so mannich= faltige, daß sie sich nicht auf ben Begriff einer bestimmten Richtung ober Strömung zurückführen laffen. Wie überhaupt, schien auch hier möglichste Objectivität ber Darftellung bas zumeist zu Erstrebende. Obschon es an Fleiß nicht gefehlt, fühlt der Autor sehr wohl, daß er der Nachsicht bedarf. Die Schwierigkeit ber Aufgabe wird, wie er hofft, ihn für Manches entschulbigen.

# Inhaltsverzeichniß.

| Rapitel |                                                                   | Geite |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| I.      | Entwidlung der Sprache und des nationalen Beiftes                 | 1     |
| II.     | Das Drama im 15. Jahrhundert                                      | 10    |
| III.    | Das Drama des 16. Jahrhunderts                                    | 25    |
| IV.     | hans Sachs, Jacob Uhrer und ber Bergog heinrich Julius von Braun- |       |
|         | fdpweig                                                           | 92    |
| v.      | Entwidlung ber Schauspieltunft und ber Buhne bis jum Auftreten    |       |
|         | Belthen's                                                         | 175   |
| VI.     | Entwidlung des Dramas im 17. Jahrhundert                          | 218   |
| VII.    | Das Drama in den ganden der Schauppieler und die Entwidlung       |       |
|         | ber Schauspielfunft vom Auftreten Belthen's an bis gum Auftreten  |       |
|         | der Caroline Reuber                                               | 293   |
| VIII.   | Die Gottiched'iche Bubnenreform und die Entwidlung bes Dramas     |       |
|         | bis Leffing                                                       | 320   |
| IX.     | Das Drama Leffing's und feiner Beit                               | 370   |

# Das neuere Drama der Deutschen.

#### T.

## Entwicklung der Sprache und des nationalen Geistes.

Einfluß der Kirche auf die Sprache. — Aelteste Dichtungen in der Bolkssprache. — Die Mundarten. — Umbildung der hochdeutschen Mundarten. — Versbildung. — Die Literatur unter den Geistlichen. — Gegensatz der geistlichen und weltlichen Macht. — Das Ritterthum und die Kreuzzüge. — Aufblühen der Städte. — Die ritterliche Dichtung. — Versall des Ritterthums und des Reichs. — Erweckung des Bürgerstands. — Die bürgerliche Dichtung. — Charakter derselben. — Der Weistergesang.

Die germanischen Völker, die sich von Asien her über die zwischen ben Alpen, der Ost= und der Nordsee gelegenen Länder ergossen hatten, waren in ihrer weiteren Ausdreitung schon früh mit den Kömern zusammenges stoßen und von diesen nach langen und schweren Kämpsen entweder unterworsen oder zurückgedrängt worden. Von ihnen gelang es den zwischen Rhein und Donau angesessenen Stämmen sich ihre Freiheit und Selbständigkeit bald wieder zurückzuerobern, die sie fortan, ebenso wie ihre Stammeseigenthümlichkeit, Sitten und Sprache behaupteten. Die Stärke ihrer Stammeseigenthümlichkeit war es hauptsächlich, der sie nächst ihrer Tapferkeit diesen Vortheil verdankten. Doch war es auch wieder sie, welche eine nationale Einigung der verschiedenen Stämme, eine Verschwelzung der verschiedenen Mundarten zu einer gemeinsamen Sprache lange verhinderte und erschwerte. So niedrig man sich zu jener Zeit

bie Kultur dieser Bölker auch benken möchte, so besaßen sie doch neben einer schon hoch entwickelten Ausbildung der verschiedenen Mundarten bereits eine Dichtung, ja selbst eine Schriftsprache, die Runenschrift. Das älteste der uns erhaltenen Denkmale der Buchstabenschrift, die dem 4. Jahrhundert angehörende gothische Bibelübersetung des Ulstla (318—388), zeigt die Sprache in dieser Mundart bereits auf einer sehr hohen Stufe der Ausbildung, ja das Verhältniß, in dem die späteren Mundarten zu ihr stehen, läßt sogar annehmen, daß in ihnen die Sprache bereits an Volkommenheit und Mannichsaltigkeit der Formen verloren hatte, da sie von ihr sowohl hierin, als in dem Neichsthum der Wurzeln und Vildungen, und an Wortfülle für das, was das sinnliche Leben betrifft, weit überragt werden. Auch glaubt man den Ursprung der Siegfrieds und der Thiersage noch weiter zurück, als in die Tage des Ulfila, verlegen zu dürsen.

Was ben römischen Berrschern und ihren Beeren nicht gelungen mar, die Verdrängung ber nationalen Sprache biefer Bolfer, follte aber ber romischen und griechischen Geiftlichkeit, wenn auch nicht völlig, so boch allmählich in einem bestimmten Umfang gelingen. Gie brangte ben Bolfern ja überhaupt mit bem Chriftenthum hier bie griechische, bort bie romische Sprache als Sprache ber Kirche auf. Gine neue Moral trat an bie Stelle ber in ber StammeBeigenthumlichfeit murzelnben alten, eine auf die Rirche und die driftliche Glaubenslehre bezogene Dichtung an bie ber alten mit ber verblaffenben Götterlehre vermachsenen Gefänge. Daß uns von ber alten nationalen Dichtung ber germani= ichen Bolfer aus ber früheren Zeit fo gar nichts erhalten geblieben, wird wohl am meiften baraus erklarbar fein, bag bie Rirche ein In= teresse hatte, alle Denkmale einer Dichtung zu vernichten, welche ganz in ber heibnischen Weltanschauung wurzelte, bie zu überwinden sie ja grabe ben Beruf in sich fühlte. Ausrotten konnte sie barum freilich bie alte Ueberlieferung nicht, bie sich burch munbliche Trabition im Bolks= gesange erhalten haben muß, um in einer viel späteren Zeit, wenn auch ohne Zweifel veranbert und umgebilbet, wieber hervortreten zu konnen. Auch gelang es ber Rirche nicht, ihre Sprache gang an bie Stelle ber nationalen Munbarten zu feten, obicon bie Religion ein gemeinsames Band um bie von ihr gewonnenen Bolfer ichlang. Bielmehr mar grabe bie Bolfssprache ber Boben, auf bem fie nach langer Bevormunbung bem nationalen Geiste und ber Eigenthumlichkeit besselben die ersten

Zugeständnisse machen sollte. Den lateinischen kirchlichen Dichtern traten zunächst beutsche krichliche, beiben lateinische und beutsche weltzliche gegenüber, bei welchen letzteren zum Theil die alte Heldensage, die alte heidnische Weltanschauung wieder hervortrat; so ist aus dem 8. Jahrhundert eine kosmogenische Dichtung, das Wessohrunner Gebet, in deutscher alliterirender Prosa, so der Heliand, eine altsächsische Evangelienharmonie aus der Zeit Ludwig des Frommen, so das Hildes brand und Hadubrandlied, welches um 800 von zwei Fuldaer Mönchen niedergeschrieben worden sein soll, in oberdeutscher mit niederdeutschen Elementen gemischter Mundart und das Lied von Walther von Aquitanien in einer lateinischen Bersbearbeitung des Tegernseer Mönchs Ekkehard d. A. (um 1000) erhalten geblieben.

Nachbem Gothen und Longobarben langere Zeit eine hervorragenbe Rolle bei biesen germanischen Völkern gespielt, ohne boch in größerem Umfange eine nationale Ginigung berfelben herbeiführen zu konnen, strebten von Gallien aus die Franken biesem Ziele nicht ohne Erfolg zu, bas aber erst unter Karl bem Großen erreicht wurde, ber nicht nur fast alle germanischen Stämme bes Festlanbes, sondern auch bas romanische Italien unter feinen Scepter, ein neues Weltreich begründenb, beugte. Allein in ber ungeheuren Ausbehnung besfelben, fo wie in bem unklaren Berhaltniß, in welches bas neue Raiserthum zu bem Papstthum gerieth, indem Karl b. Gr. bie weltliche Macht und bas kirchliche Unsehen bes lettern vermehrte, (f. 2. Hibbb. S. 7), sowie in ber Eigenart und ben Sonderintereffen ber nur mit Waffengewalt niebergehaltenen Stamme und ihrer Bergoge, lagen auch ichon wieber bie Reime gu seiner Auflösung, zu ben inneren und außeren Rampfen, die seine Nach= folger erwarteten und benen fie nicht gewachsen waren. Schon Lubwig ber Fromme gerieth in Abhangigfeit von ber Geistlichkeit und von einzelnen Großen bes Reichs, bas nach feinem Tobe in brei Theile zerfiel. Erft um biese Zeit scheint bas Wort theutiff (volksthumlich), welches sich überhaupt nur bis 813 gurudverfolgen lägt, als Bezeich= nung bes Landes in Gebrauch gekommen zu fein, von bem 843 Lubwig ber Deutsche Konig murbe.

Deutsch konnte baher auch von jetzt erst die Sprache genannt werden, was aber keine Veränderung berselben anzeigen sollte. Viel= mehr bestand das, was man nunmehr so nannte, schon seit längerer. Zeit. Man unterschied es jetzt aber als Hoch= und als Niederbeutsch,

151 /

sowie neuerdings, im Gegensatz zu den jüngeren Formen, als Althoch= beutsch und Altniederdeutsch. Diese beiden Sprachzweige umfaßten wieder verschiedene Mundarten, das Althochdeutsche (die alemannische ober schwäbische, die baiersche und die oberfränkische Mundart), und das Altniederdeutsche (die niederfränkische und die sächsische Mundart). Die Vermittlung bildete das Mitteldeutsche die (hessische, die thüringische und die rheinische Mundart).

Ursprünglich bestanden zwischen dem Hoch- und dem Niederbeutschen nur Dialektunterschiede. Der Gegensatz beider wurde erst durch eine Lautverschiedung bei den dem Hochdeutschen angehörenden Stämmen herbeigeführt. In dieser älteren Form der deutschen Sprache war die Versdildung noch nicht blos an die Vetonung oder das Gewicht der Sylben, sondern auch an die Quantität gedunden, insosern die Stärke des Nebentons (der Hauptton lag stets auf der Wurzelsplde) durch die Länge oder Kürze der zunächst vorangehenden Sylbe bedingt wurde. Der älteste Vers bestand aus einer Langzeile von 8 Hebungen, die durch die Cäsur in zwei Hälsten von je 4 Hebungen zerlegt wurde, die durch Alliteration, d. i. durch den Gleichlaut der am stärksten bestonten Sylben, später (in der 2. Hälste des 9. Jahrhunderts) aber auch durch den Endreim, zusammengehalten wurden. Das erste ganz in Reimversen versaßte uns bekannte Gedicht ist Otsried's Evangeliensharmonie.

Der Schriftgebrauch blieb lange fast ganz in den Händen der Geistlichen. St. Gallen war eine der ersten und vornehmsten Pflegesstätten der Wissenschaft und der Kunst, deren Förderung von Karl d. Gr. für eine der wichtigsten Regentenausgaben gehalten wurde. Da er die Geistlichkeit ausschließlich damit betraute, wuchs deren Einssuß. Die Schulen von Tours und von Fulda wurden berühmt. Später traten Utrecht, Lüttich, Köln, Bremen, Hildesheim, Trier und Corven hinzu. Auch Ludwig der Fromme verfolgte ähnliche Ziele, mehr noch die Ottonen, unter denen die classischen Studien einen mächtigen Aufschwung nahmen. Dieser Einfluß der deutschen Könige hörte jedoch mit der Unabhängigkeitserklärung der Kirche in geistlichen Dingen unter Gregor VII. auf. Von hier begann der Verfall der Domzund der Klosterschulen.

Die ganze Zeit von Karl b. Gr. bis Heinrich IV. war mit Kämpfen bes Königthums gegen bie auf Unabhängigkeit bringenbe Macht ber Herzöge und Kirche erfüllt. Die von Karl b. Gr. aufsgehobene Erblichkeit ber Herzogswürde war um die Wende des 9. zum 10. Jahrhundert schon wieder hergestellt. Die kleineren Herren machten sich dieses Beispiel zu Nutze. Sie unterwarsen sich die bisher freigesessenen Bauern, die in ein Verhältniß der Hörigkeit geriethen, das sie von dem Genuß der politischen und dürgerlichen Freiheiten mehr und mehr ausschloß. Später wurden aber auch noch die großen Reichsämter erblich und die Güter des Reichs kamen in den Besitz einzelner Großen und kirchlichen Stifter. Es entstand ein erblicher Fürstens, ein besonderer Ritterstand, denen gegenüber sich das Städteswesen und in diesem ein Bürgerstand ausbildete, der in dem Kampse der Könige gegen die Fürsten längere Zeit meist auf die Seite der ersteren trat.

Heinrich I. hatte ben Wiberspruch zwar erkaunt, welcher in bem Umstande lag, bag bie Raiser und Könige, welche boch bas Recht ber Einsetzung ber Geistlichkeit in ihren Ländern beanspruchten, gleichwohl erft felbst bie Beichen ihrer Burbe aus ben Banden berselben entgegen= nehmen und ihrer Weihe bedürfen follten. Er hatte erfannt, welcher Machtanspruch im Reime hier lag und barum, ber Erste, bie tirchliche Kronung und Salbung abgelehnt. Aber ichon Otto b. Gr., welcher bas Raiferthum Rarl's b. Gr. zu erneuern strebte, glaubte sein Un= seben in ben feindlich gesinnten italienischen Landen nicht besser stützen zu konnen, als burch bie Weihe bes Papstes, ben er boch, wegen bes unmittelbar barauf erfolgten Abfalls, felbst wieber abseten zu konnen glaubte. Der Krieg zwischen ber geiftlichen und ber weltlichen Macht war hiermit erklärt. Er wurde nach langen Kampfen burch Gregor VII. für erstere siegreich entschieben. Die geistliche Macht erhob sich über bie weltliche und jeber Einzelne im Reich war hierburch zugleich zweien Berren unterworfen, beren Jutereffen fich fast immer feindlich entgegen= stanben. Der kirchliche Geist hatte hierburch wieber einen mächtigen Aufschwung gewonnen. Er theilte fich besonbers bem Ritterthum mit, bas sich inzwischen ausgebilbet und eine ibeale Richtung genommen hatte. Auch lag ber Kirche nichts näher, als sich bieses ritterlichen Beiftes zu ihrer Berherrlichung und Rraftigung zu bedienen. Es ent= standen geistliche Ritterorben, boch auch bie weltlichen murben in ihre Dienfte gezogen. Beranlaffung gaben junachft bie Rampfe gegen bie bie driftlichen Lande von verschiebenen Seiten bebrohenben Ungläubigen,

Araber, Sarazenen und Ungarn. Die Befreiung ber heiligen Stätten aus ben hanben ber Mohamebaner trat noch hinzu. Es entstanben bie Kreuzzüge.

Die mächtigen Wirkungen, ben biese auf ben Zustand ber europäischen Völker ausübten und bie Veränderungen, die sie bei ihnen herbeiführten, haben von mir schon hinlänglich im ersten Band dieses Werks zur Darstellung gebracht werden können. Auch Deutschland wurde davon mit berührt. Ich will dafür nur auf zwei Erscheinungen hinweisen, zuerst auf den Aufschwung, welchen auch hier durch die Verührung mit der romanischen Ritterschaft der ritterliche Geist, die ritterlich hösische Bildung nahm, so daß sie die gelehrte kirchliche zeitzweilig fast völlig verdrängte; sodann auf das Ausblühen des Städtezwesens und Bürgerthums infolge der überraschenden Entwicklung von Handel, Gewerben und Künsten.

Die Dichtung mar bis gegen 1190 noch gang in ben Sanben ber Beistlichkeit und ber Bolksfänger geblieben, boch hatte fie unter ben neuen Einwirkungen einen veränberten Charafter gewonnen. Dies zeigt sich in ber 1137 ober 1147 von einem Beiftlichen verfaßten Raiferdronik, in ber bie verschiebenartigsten Ueberlieferungen zusammen= floffen, sowie in bem nur wenig fpater von einem Bolfsbichter ver= faßten König Ruother, ber auf bie alte Belbenfage gurudgriff. Auch bas Nibelungenlied hat seinen Ursprung in biefer früheren Zeit, ba es (nach Bartich) sich bis 1149 zurudverfolgen läßt. Der von bem Elfasser Beinrich bem Glichesaere (Gleigner) herrührenbe Reinhart Nuchs weist bagegen entschieben auf frangosischen Urfprung bin. Den Uebergang zu ber eigentlich höfischen ritterlichen Dichtung aber bilbet nach ber gewöhnlichen Unnahme Beinrich von Belbecke mit seiner nach bem frangösischen Roman Eneas um 1184 am Clever Sofe gebichteten Eneit. Gie ift in mittelbeutscher Munbart geschrieben, welche um biese Zeit in ber Dichtung überhaupt eine Rolle spielt und eine Art Mittelglieb amischen ber alt= unb mittelhoch= ber beutschen Sprache bilbet, bie ebenfalls nun in Aufnahme tam und hauptsächlich burch Abschwächung ber Vocale in ben End= und Flerionssylben entstanden mar, welche, sobald fie fich nicht burch folgende Consonanten geschützt fanben, fast burchgehend in ein stummes ober boch nur schwach betontes e verwandelt murben. Diese Sprache, und zwar bie schmäbische Munbart, murbe unter ben Sohenstaufen zur

herrschenden. Die dialektischen Unterschiede der Dichter traten jetzt mehr zurud. Selbst die niederdeutschen eigneten sich diese Sprache mehr und mehr an.

Es ist eine glänzende Reihe von Dichtern, welche durch sie eine neue Dichtung begründeten, um barin heimische und fremde Sage unter nordischem und romanischem, besonders französischem Einsstuß neu aufblühen zu lassen, das Leben der eignen Zeit in phantastisch romantischer Weise zu schildern und den Empfindungsgehalt derselben im Lied zu verherrlichen. Auch das Lehr= und Sittengedicht ent= wickelte sich schon jetzt, um später das hauptsächlichste Bindeglied zwischen dieser hösisch=ritterlichen und der sie ablösenden Dichtung des bürgerlichen Meistergesanges zu werden.

Man bringt ben Verfall ber ersteren gewöhnlich mit bem Verfall bes Reichs nach bem Aussterben bes hohenstaufischen Sauses in Berbinbung. Auch ift nicht zu bezweifeln, bag bie Berwilderung, welche bas Interregnum berbeiführte, an biefer Erscheinung einen wesentlichen Antheil hat. Allein biese Berwilberung felbst hatte noch andere Ur= fachen. Gie mar nicht am wenigsten in bem Umftanb begrunbet, bag sich inzwischen eine merkwürdige Beranberung in ben Berhaltniffen ber verschiebenen Stanbe vollzogen hatte. Das Ritterthum hatte fich in den Kreuz= und Römerzügen allmählich erschöpft und zu Grunde gerichtet. Der ibeale ritterliche Geist mar erstorben. Wenn man auch noch lange in ber alten ritterlichen Weise fortbichtete, so geschah es boch meist in nur außerlicher Nachahmung; ber Beist bieser Dichtung wurde ein anderer, er sank wie bas Ritterthum selbst mehr und mehr von seiner Höhe herab. Dagegen mar bas Burgerthum reich und mächtig geworben. Sein Selbstgefühl mar gemachsen. Es hatte bie Verwaltung ber Stabte an fich geriffen. Es ichloß fich nun auch noch zu Bereinigungen gegen die raubluftige Ritterschaft und die Uebergriffe ber Fürsten zusammen. Dit bem Aufbluben ber Gewerbe hatte fich unter bem Ginfluß ber Italiener, Frangofen und Nieberlanber ein Kunstgeschmack ausgebilbet, ber sich nicht nur in ihnen, sonbern auch felbständig zu bethätigen begann, besonbers in ben Werken ber firchlichen Bautunft. Auch maren burgerliche Dichter ichon immer an ber ritterlichen Dichtung, wenn schon in beren Beifte, betheiligt ge= wesen. Doch neigten sie sich babei meift einer bibattischen, moralisiren= ben Auffassung und Darstellung zu. Diese murbe jest, wo ber

Gegensatz zwischen Burgerthum und Ritterthum im Leben wie in ber Dichtung fich immer entschiedener herausbilbete, bas maßgebenbe Glement. Die Satire trat noch bingu. Satte man früher felbst noch Wegenstanbe, bie taum eine poetische Behandlung vertrugen, wenn auch meift ungu= langlich, in ein poetisches Gewand zu kleiben versucht, so kam jett umgekehrt bie Profa, als bie bem Beifte ber Zeit besonbers ent= sprechenbe sprachliche Darftellungsform, felbft für poetische Gegenstänbe in Aufnahme. Romane, Erzählungen, Schwanke in Profa entstanben. Berhangnifvoll babei mar, bag, mahrend bie ritterliche Dichtung in ber mittelhochbeutschen Sprache ein Darftellungsmittel gefunden hatte, welches bie bialektischen Unterschiede mehr und mehr ausglich und hier= burch eine allgemeine nationale Sprache zu werben versprach, bie neue burgerliche Dichtung grabe bie lokale Gigenthumlichkeit in ber Sprache wieber jum Ausbruck zu bringen fuchte, zugleich aber auch bie Beranlaffung zu einer willfürlichen Bermijchung ber bialeftischen Unterschiebe gab und hierburch eine Vergröberung und Verwilberung ber Sprache im Allgemeinen herbeiführte; zumal bie neuere Dichtung sich seltener an bie Gebilbeten, als an bas gemischte Burgerthum wendete und barum im Ausbruck nicht berb und verständlich genug glaubte merben zu können.

Es kann nicht Wunder nehmen, daß auf diese Weise die Dichtung immer verstandesmäßiger, nüchterner, phantasie= und reizloser, ja derber und roher wurde und ihrem eigentlichen Beruse und Zwecke mehr und mehr sich entfrembete. Besonders tief aber sank im Gegenssatz dem überschwänglichen Liebesbegriff der Ritterdichtung die Darstellung des Liebeslebens herab; der Verherrlichung einer abstracten Gedankenliebe trat die dreiste, ja rohe Darstellung derb realistischer Liebe, ja des bloß physischen Sinnengenusses gegenüber.

Es lag dieser Dichtung aber gleichwohl ein Element zu Grunde, bas sich noch immer als ideales bezeichnen läßt, das unverkennbare Streben nach Wahrheit. Dieser Zug trat auch im Leben und zwar am reinsten und entschiedensten auf dem Sediete der Religion und Moral hervor. Man wollte sich nicht mehr an der bloßen äußeren mecha=nischen Frömmigkeit genügen lassen, man begann das Wesen der christlichen Lehre in's Auge zu fassen, man hielt dem Schein dieses Wesen, dem Rechte die Pflicht entgegen und begann hiernach Kirche und Staat und alle Stände und Beruse einer immer strengeren Prüs

fung zu unterwerfen. Es war der reformatische Geist, der sich schon barin regte und gewiß ein fruchtbarer Boden für eine neue Dichtung gewesen sein würde, wenn sich dafür nur genügende Talente gezeigt hätten. So aber schlug er in ihr nur theils eine lehrhaft moralissirende, theils eine polemisch satirische Richtung ein.

Die fcul= und zunftmäßige Betreibung ber Poesie, welche immer mehr Plat griff und ben Meistergesang charakterisirt, beruht ebenfalls mit auf biesen Berhältniffen. Der Zusammenhang zwischen ihm unb ber Minnebichtung ift von Gervinus\*) auf's beutlichste bargethan Die allgemeine und strenge Beobachtung bestimmter Regeln weist auch schon in bieser auf eine burch Lehre vermittelte Trabition Die zunftmäßige Abschließung zu bestimmten Schulen trat aber erst später, in ber 2. Halfte bes 14. Jahrhunderts, hervor. alteste auf uns gekommene Tabulatur gehört nach Grimm \*\*) bem Jahre 1393 an. Es ist in ber Runft immer ein Zeichen entschiebenen Berfalls, wenn man nur noch von ber Schule einen neuen Aufschwung berselben erwartet. Nicht als ob biese nichts bazu beitragen konnte. Wohl aber weil es beweist, daß man auf bas Lehrhafte ein zu großes Gewicht legt, bag es an mahrhaft fünftlerischen Individualitäten gebricht und man Ersat bafür in ber Regelmäßigkeit, in ber technischen Richtigkeit, im Formalismus sucht und auch findet.

Ursprünglich bestanden die Vereinigungen, aus denen die Gesangsschulen hervorgingen nicht blos aus Handwerkern. Auch Gelehrte waren an ihnen betheiligt. Später aber schlossen sie sich ganz von den gewerbmäßigen Sängern zu zunftmäßigen Schulen ab, deren Mitglieder ausschließlich dem Handwerkerstande angehörten.

Die Mitglieder der Singschulen waren nach verschiedenen Graben geordnet. Alle hießen Gesellschafter — der unterste Grad umfaßte die Schüler. Wer die Lehrzeit bestanden, trat in den Grad der Schulzseunde ein. Sänger war der, der einige Tone, von Anderen erfunden, vorzutragen, Dichter, der nach den Tonen Anderer Lieder zu machen, Weister, der selbst Tone zu erfinden verstand. Aus den Meistern wurden die Merker gewählt, die, an die Dreizahl gebunden, bei dem Hauptsingen auf die Uebereinstimmung mit der Tabulatur zu achten

<sup>\*)</sup> Geschichte ber poetischen National=Literatur ber Deutschen. Leipzig 1840.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Meistergesang.

und die Fehler bagegen anzumerken hatten. Es wurden hiernach Preise und Strafen ertheilt. Die Musik erscheint demnach als vorsnehmster Zweck dieser Schulen, die Dichtung ihr untergeordnet. Lange herrschte darin der Geist ehrenhaften Bürgersinns und erprobter Biezberkeit, erst allmählich artete berselbe in Pedanterei, Spießbürgerlichkeit und Geschmacklosigkeit aus.

Gleichzeitig machten sich aber auch die Einwirkungen der von Italien ausgehenden Renaissance des Alterthums und die mit ihr Hand in Hand gehenden humanistischen Bestrebungen geltend. Sie konnten anfänglich um so weniger einen Einsluß auf die bürgerliche Dichtung gewinnen, als die Gelehrten sich völlig von dieser zurücksgezogen hatten und nicht minder erclusiv, als sie, sich auf den Gesbrauch der classischen Sprachen einschränkten; der Abel, ganz dem Waffenhandwerke und dem sinnlichen Lebensgenuße ergeben, aber weder für die einen noch für die anderen Interesse zeigte. Nur ganz allmählich, und immer nur unvollkommen, durch mangelhafte Uebersetzungen classischer Dichtungen, gelang es, sie einigermaßen für die bürgerliche Dichtung fruchtdar zu machen.

#### II.

## Das Drama im 15. Jahrhundert.

Keime einer bramatischen Dichtung in Deutschland. — Erste Spuren weltlicher Elemente im Drama. — Der Narr. — Veränderter Geschmack der Zeit. — Realistische Richtung desselben. — Character der Fastnachtsspiele. — Stoff und Form verschiedener Feste. — Spielweise. — Uebergänge des Fastnachtsspiels in's Sittenspiel und in's geistliche Drama. — Hans Rosenblüt. — Hans Folz. — Die Renaissance und der Humanismus. — Die moralische satirische Richtung. — Das lateinische Schuldrama.

Keime zu bramatischer Entwicklung lagen zwar schon in den Fest=
feiern der alten germanischen Bölker; doch wissen wir nichts von einer weiteren Entwicklung berselben. Möglich, daß das Streitgedicht der Trouvères und Troubadours, daß die Streitspiele des Mittelalters, die wir bei anderen Bölkern kennen lernten, damit im Zusammenhang stehen. In Deutschland weist höchstens der Wartburgkrieg auf solche Spiele zurück. Doch bildete auch hier im 14. Jahrhundert, wie Ger=

vinus es ausgebrückt hat, bas Streitgebicht bie Seele bes gnomischen Gesanges. Sollte bies aber bie ganze weltliche bramatische Bethätigung ber mittleren Zeiten sein? Sollte bas im 15. Jahrhundert anscheinend plotlich in Nurnberg hervortretende Kastnachtsspiel nicht noch auf andere Quellen zuruckweisen? Sollten weltliche bramatische Spiele, wenn auch in noch so einfacher und rober Form, nicht schon von Alters her neben ben firchlichen bestanden haben? Sollte bie Bolks= luft, ber Bolksübermuth, ber fich boch sonft überall in bem Umfange regte, baß er trot ber Berbote ber Synoben und Concile immer wieber bis in bas Beiligthum ber Kirchen brang, wovon fogar Grimm bas firchliche Schauspiel felbst seinen Ausgang nehmen lagt, nur in Deutsch= land zu keinen berartigen Spielen geführt haben? Lagen bazu boch bie Reime ebenfalls icon in ben Festfeiern ber alten Germanen mit ihren schaften Vermummungen und Aufzügen und nicht hierin allein! Brachten bie Römer boch ebenfalls ihre Spiele, Atellanen und Mimen in's Land, bie ohne Zweifel von ben fahrenden Leuten ergriffen und wenn auch nicht weiter ausgebilbet, so boch umgebilbet worben sein werben. Ja selbst mit bem claffischen Luftspiel ber Romer ward man, wenn auch nur in engeren Rreisen, vertraut. Das Intereffe baran hatte gur Beit ber Ottonen eine folche Starke gewonnen, baß, wie wir gesehen, Hroswitha burch ihre in lateinischer Sprache und Terenzianischer Form geschriebenen Stude hauptsächlich ben Terenz bei ihren Klosterfrauen zu verdrängen gedachte. Bon hier an hören freilich auch hier biese spärlichen Nachrichten von weltlichen bramatischen Uebungen auf. Doch hat sich schon aus bem 12.—13. Jahrhundert ein mit beutschen Reben und tomischen Scenen gemischtes Spiel, ber Ludus paschalis sive de passione Domini aus Benedictbeuren er= Saben sich biese komischen Scenen organisch aus ben kirch= lichen Spielen entwickelt? Sind sie unmittelbar aus bem Leben bes Bolts in biese hineingetragen ober nach fremben Mustern in sie auf= genommen worben? Ober zeigen sich in ihnen nicht boch vielleicht Elemente gleichzeitig neben ihnen herlaufenber weltlicher Spiele, bie in sie einbrangen ober von ihnen hereingezogen murben?

Lange ehe man die Fastnachtsspiele der Aufzeichnung werth hielt, wird es deren, wenn auch nur als unbeholsene Stegreifspiele ober Pantomimen gegeben haben. Verkleidungen, Verspottungen, Mummen=schanz, Aufzüge liefen ihnen voraus, wie sie ihnen noch immer zur Seite

blieben. Wollen boch Einige, welche Nürnberg für die Wiege der Fastnachtsspiele halten, sie geradezu aus dem Schönbartlausen entstehen lassen.
Allerdings war letteres mit dergleichen Spielen verbunden, doch sicher
nur, weil man dieselben schon vorsand. Auch waren sie sicher zu dieser
Zeit nicht blos auf Nürnberg, ja selbst nicht auf Baiern beschränkt.
Obschon uns nur aus diesen Gegenden derartige Spiele erhalten geblieben
sind, lassen die Mittheilungen A. Hagen's (Geschichte des Theaters in
Preußen) doch keinen Zweisel, daß ähnliche Spiele zu dieser Zeit schon
im Norden Deutschlands bestanden. Hier wird uns nämlich von der Gesellschaft der Zirkeler (so genannt nach dem Uttribut (dem Rade) ihrer
Schutpatronin, der h. Katharina) in Lübeck berichtet, daß deren Fastelavensdichter alljährlich in einem besonderen Gebäude, der Schauburg,
Vorstellungen abhielten, welches 1458 während einer dieser Borstellungen zusammenstürzte.

Um freilich eine höhere Ausbildung in Deutschland gewinnen zu können, war theils das Wesen des deutschen Volks zu ernst, theils sein Leben zu dürstig und in den letten Zeiten auch zu roh. Man braucht nur auf Inhalt und Ausdruck zu sehen, welche die Fast= nachtsspiele des hier vorliegenden Zeitraums in der Mehrheit zeigen und an denen sich gleichwohl durch ein ganzes Jahrhundert das Bürger= thum, wenn schon vielleicht nur das niedere, von Städten ergötzen konnte, welche zu den glänzendsten und behäbigsten des Reichs zählten. Waren doch damals selbst die Sitten des Abels und der Höse von einer unglaublichen und doch noch immer zunehmenden Rohheit.

Gervinus führt die Thatsache, daß das Schauspiel nun aber plötzlich in allgemeinere Aufnahme kam und sich in einer immershin reichen Literatur zu entfalten begann, auf den erwachenden Sinn für das Malerische zurück. Während man früher nur nach Befriedigung des Ohres verlangt habe, sei jetzt auch der Sinn des Auges noch thätig geworden und habe seinerseits wieder vornehmlich nach Befriedigung verlangt. Allerdings trat, wie Gervinus weiterhin aussführt, damals neben dem Schauspiel noch vieles Andere hervor, was diese Ansicht zu unterstützen scheint. Die Malerei entwickelte sich, die Buchbruckerei übte ihre Wirkungen aus, der Holzschnitt entstand und die Miniaturen kamen zur Blüthe. Allein andererseits blied die geslesene Dichtung doch noch immer wesentlich nur auf das Gehör bezogen, gleich wie das weltliche Drama den Sinn des Auges vorerst nur in

kümmerlichster Weise zu befriedigen strebte. Wenn beibe auch einen Ersat für das Singen und Sagen der epischen Dichter boten und mit dem Verdrängen des epischen Gesanges eine große Periode der Musik zum Abschlusse kam, so wurde doch gleichzeitig wieder der Grund zu einer neuen gelegt, welche dereinst zu noch ungleich großartigeren Werken führen sollte. Auch beweisen die Singschulen allein, daß der Sinn des Ohrs noch immer der bevorzugte in der Dichtung blied. Das Verlangen nach Befriedigung desselben hörte nicht auf, es wollte nur auf eine neue Weise befriedigt sein, ebenso wie früher schon immer der Sinn des Auges nach Befriedigung gesucht hatte, jetzt aber neue und erhöhte Befriedigung forderte.

Es war aber noch ein anderer Umschwung, welcher sich bamals allmählich vollzog. Die Kirche hatte ben Menschen so viel als möglich von der unmittelbaren Gegenwart, von ber Wirklichkeit abzu= gieben gesucht und auf bie Bukunft, auf bas Jenseit verwiesen; bie Scholastit hatte ihn mehr und mehr in eine Begriffswelt zu bannen gestrebt, die Dichtung bas Besondere in bas Allgemeine, bas Wirkliche in die Allegorie, in eine Gebankenwelt aufzulösen getrachtet ober es boch nur aus ber Ferne gezeigt. Jest aber begann man ben Blick auf die unmittelbare Gegenwart bes wirklichen Lebens zu richten. Die praktischen Interessen traten neben ben ibealen auf und brobten leitere zu verbrängen. Die Lebensluft, ber Lebensübermuth, bas finnliche Element ber Liebe forberte in ber Poesie bas lange verkummerte Recht. Man wollte nun selbst bas Bergangene noch in unmittelbarer Gegen= wart sehen, sei es im Bilb ober Schausviel. Man gab bie Allegorie zwar nicht auf, sie sollte jeboch ben Interessen ber Gegenwart bienen. Und auch bas eigene Leben, ja felbst bas Riebrigste bieses Lebens verlangte nach Darftellung. Man glaubte ben Menschen nicht berb genug an bie niedrigste Seite feiner Ratur erinnern zu konnen. fie seiner Ueberhebung, seiner Sitelkeit, seiner Romantik in ihrer gangen Bloge entgegenhalten zu follen. Mit einem Wort, bie Dichtung mar immer realistischer, conischer, immer spöttischer, immer burgerlicher und bei ber Enge ber bem Bürgerthum eignen Lebensanschauung und bem Mangel an Bilbung im Ganzen auch immer niedriger, platter, bruialer geworben.

Dazu kam, daß die auf gewisse Tage versparte und eingeschränkte Lebenslust schon von Altersher das Einerlei des Lebens in übermüthigster

Weise zu unterbrechen gesucht und bem Uebersinnlichen bas Sinnliche, bem hohen bas Niebere, bem Sittlichen bas Unsittliche, ber Scham bas Schamlose in höhnischer, spottluftigfter Weise entgegengehalten und alle Süllen von bem niebergeriffen hatte, mas Bucht und Unstand verbargen. Man bente ber phallischen Lieber ber Aegupter und Griechen. bes unguchtigen Charafters ber alten griechischen Komobie, ber Atellanen. Mimen und Saturnalien ber Romer. Der Charafter, welchen bas alte Kastnachtsspiel zeigt, murbe also allein noch keineswegs für eine besondere Gesunkenheit der Sitten zu sprechen brauchen. Un biesem Tage führte ber cynische Uebermuth, führte bie Narrheit bas Scepter. Die meiften biefer Spiele weisen birect barauf bin. Manche haben nur Narren zu Spielern.\*) Waren boch biese vielleicht bie ursprunglichsten Figuren berselben und ihr unbeschränktes Recht zu verspotten und Jemanbem einen Schimpf anzuthun, ging nur von ihnen auf bie anberen Figuren berselben mit über. \*\*) Schimpfe wurden baber auch nicht felten biefe Spiele genannt. \*\*\*) Und bag biefes Wort nicht nur Scherg, sonbern auch Spott bebeutete, geht aus bem Gebrauche besselben vielfach Das Zotige, Unfläthige, Kothige bilbete ihr eigentliches hervor. volksthumliches Element. †) Daher es nur wenigen Spielen gang fehlt. Gelbst die manierlicheren hulbigen wenigstens stellenweise ber herkommlichen Robbeit. ††) Wenn auch auf bie Sitten ber Zeit babei Streiflichter fallen, fo wird man sich boch huten muffen, allgemeine Schluffe baraus zu ziehen. Biele Ausbrucke hatten wohl ichon burch langen Gebrauch an Robbeit verloren. Roch zur Zeit unferer Bater bebienten fich aus biesem Grunde Burger und Burgersfrauen arglos solcher Bezeichnungen, die wir heute nur schwer über die Lippen gu bringen vermöchten. Das Schlimmfte aber murbe ben Bauern in ben

Last unfren schimpf euch wohlgefallen ze.

und Mr. 33 hebt an:

Nu hört ihr Herrn und vernehmt den schimpf — 2c.

<sup>\*)</sup> Dies ift 3. B. im Spiel 32, 38, 44, 116 bei Reller ber Fall.

<sup>\*\*)</sup> So schließt Spiel 6 bei Reller:

<sup>\*\*\*)</sup> So trägt 3. B. Manuel's Fastnachtsspiel v. J. 1525 gradezu den Titel eines Fastnachtsschimpfs.

<sup>†)</sup> Die schlimmsten Spiele in dieser Beziehung sind Nr. 4, 7, 9, 10, 12—14 19, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 40—45, 49, 52, 66, 69, 77, 88 bei Keller.

<sup>††)</sup> So Mr. 16, 17, 59, 70, 87, 96 bei Reller.

Mund gelegt, benen wir meift in biesen Spielen die Hauptrollen zuertheilt finben. Wie bie attischen Bauern bie Burger Athens in Wirklichkeit zu verhöhnen kamen, woraus man bie Entstehung ber altattischen Romobie abgeleitet hat, so tommen fie hier wenigstens im Spiele, ben übermuthigen Reichsftäbtern einen Schimpf anzuthun. Als Berachter aller Sitte, als Bertreter ber Gemeinheit und Unzucht merben fie aber augleich selbst ber Berspottung mit preisgegeben. Die meisten ber eigentlichen Fastnachtsspiele haben baher bas Ansehen von bäurischen Spottspielen. Der Gegensatz zwischen Städtern und Bauern ift wohl auch felbst noch barin zum Gegenstanbe ber Darftellung gemacht, so in bem Reibhartspiele. Geht es gar zu toll her - und besonders bie geschlechtlichen Berhältnisse werben mit einer Erfindungsfraft in ber Gemeinheit behandelt, die ichon Goedeke staunenswürdig genannt so bittet ber Ausläuft (ober Urlaupnehmer, auch Aufschreier) um Nachsicht, beruft sich wohl auch babei auf bas Fastnachtsrecht\*) ober wirft feinem Bublitum noch eine neue Bote, eine neue Schmuterei an ben Ropf. In Dr. 23 bei Reller \*\*) (Bom Dredt) troftet ber Außichreier bamit, bag wenn man auch schmutig gewesen, man boch bas Obscone vermieben habe. \*\*\*) Bisweilen ichließt wohl bas Spiel mit einer Auf= forberung zum Trunk und zum Tanze. +)

und: Ob wir zu grop gehobelt han, So mügt ihr selber wol verstan, Das man das Basnacht sester topt, Den in der Karwochen, so man Gott lobt. (24)

<sup>\*)</sup> Hab wir unzucht bei euch getan Das sult ir uns haben vergut Wenn man iho gern nerrisch tut, Bu vasnacht mit mangerlei schimpf. Herr Wirt, habt uns für kein ungelimpf Unser grobheit und nerrisch parn, Gott muß euch Haus und Hof bewarn (4)

<sup>\*\*)</sup> Fastnachtsspiele aus dem 15. Jahrhundert in der Bibliothet des Literarischen Bereins in Stuttgart. 3 Theile. 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Ob wir das han zu grob gemacht, So trifft es doch kein unzucht an, Dar inn man sich fast erzürnen kann Und frauenpild reizen zu schanden.

<sup>†)</sup> Pfeif auf, spilman, mach uns ein reim, Auf bag sich boch ein mol ermeim

Nicht alle Fastnachtsspiele aber sind von diesem Charakter. Es giebt neben ben übermüthigen auch ernstere und unter den lustigen ehrbarere. Nr. 15 bei Keller (Ein Basnachtsspil von Pulschaft) ist aber doch wohl das einzige, welches die Liebe und das Verhältniß der beiden Geschlechter in einem reineren Sinne auffaßt; denn das Neidshartspiel (Nr. 53) geht schon weit über den Rahmen des Fastnachtsspiels heraus. Diese Verschiedenheit der Behandlung hängt nur theilweise mit dem Stoffe zusammen; sie deutet daher darauf hin, daß diese Spiele auf ein verschiedenes Publikum berechnet gewesen sein mögen. Dies wird auch noch durch die Art ihrer Einführung bestätigt.

Die meisten ber volksthümlichen, berben Spiele wenden sich nur mit einer kurzen Anrede an den Wirth, \*) einige gehen sogar direct auf die Sache selbst ein. Sie haben durchaus den Charakter der Improvisation. Junge Leute brängten sich unerwartet in die Fastenachtslust eines Haushalts ein und ihre Verspottung, ohne jede weitere Vorbereitung, den hier Anwesenden auf. Daß jene Anrede sich immer auf den Besitzer eines Wirthshauses beziehe, die Spiele also alle nur in derartigen Häusern stattgefunden hätten, wird durch einzelne Anreden widerlegt. \*\*) Fast alle hatten jedoch einen Precursor (Vorläuser, Einschreier) und einen Ausschreier; nur die Spiele 35. 36. 54 bei Keller machen davon eine Aussahme, insofern ihnen der letztere sehlt. Nr. 80 hat weder Ein= noch Ausschreier. Da die meisten der uns bekannt gewordenen Spiele nur aus einer Anzahl kleiner Monologe

Die frauen und juncfrawen zart, Die lang Zeit han barauf gehart. (20)

oder: Und tragt her frapsen und wein Und laßt uns frisch und frölich sein! Schlacht auf, das es muß erklingen, Ich will forn an den reien springen.

und: Herr Wirt, wolt ihr ber gest abkummen, So gebt einmal zu trinken rummen. (7)

\*) Herr Wirt ich tum herringegangen (Spiel 4) ober:

Gott gruß ben wirt und wer hier ist, Hie kumpt ein kunik nit reich, das wißt — (Spiel 8).

\*\*) Nu hört und schweigt zu dieser Frist Worumb man her kumen ist (Spiel 11).

bestehen, welche bie Versonen berfelben nach einander herfagen, ober boch nur in Wechselreben, so blieben bie Spieler wohl meift in einem Saufen beisammen fteben ober ordneten sich zu einem Salbtreis an, aus bem ber Sprechenbe bann hervortrat. Anbere zeigen zwar eine gemisse außere Bewegung, bie aber, falls bas Stud nicht figurenreich war, keiner besondern Anordnung weiter bedurfte. Auch die Zuschauer ordneten sich wohl meist zwanglos, wie es der Plat und die Menge ber Un= wesenben eben gab. Doch scheint es bei all biesen Spiele nicht thunlich gewesen zu sein. Bu bem großen Neibhartspiele mar bas Publikum sicher auf Plagen geordnet. Die Buhnenweisungen lassen vermuthen, baß hier bie Darsteller wie auf ber Buhne ber firchlichen Stude bestimmte Stände einnahmen. Die in biesem Spiele vorkommenben Tange und Gefechte beanspruchen einen großen Raum für bieselben. Maes weist hier auf eine vorbereitete Schaustellung bin. Dies ift auch noch bei einigen ber fürzeren Spiele ber Reller'ichen Sammlung, g. B. bem Guot Basnachtspil (57) ber Fall, welches 32 Personen umfaßt und in bem ber Borrebner sich nicht an ben Wirth und sein Saus, sondern an bas Bolt wendet. Auch bas Basnachtspil Nr. 80 und bas vom Raiser Constantius (106) gehört mit hierher. Bielleicht, baß fie im Rathhaus ober in einem anbern öffentlichen Locale zur Dar= stellung kamen. In bem Fastnachtsspiel Rr. 1 (Die alt und bie neue ee) weist ber Prolog wenigstens auf eine größere Localität bin, als eine gewöhnliche Burgerwohnung sie barbieten konnte ") und ber In=

Weicht ab, tret umbe und räumet auf, Ee man euch blupfling uberlauf Und alles das durch einander rutt Und nicht dazu den wein außschut, Hebt von den banken polster und küssen, Daß ir geschont werd mit den füssen. Tragt kind und wiegen als vom weg, Das nit ir eins ein plosser leg, Ruck stül und penk als auf ein ort, Und das deß pas werd zugehort, So stet darauf und spist die oren Und seit still hinden, neben und soren, Denn wer sin maul allzuvil wer peren Muß man den weg zu der tur auß leren, Des reg sich keines von seiner stat,

151 VI

<sup>\*)</sup> Es heißt hier:

halt setzt ein Interesse voraus, welches bei bem nieberen Bürger wohl kaum zu vermuthen war.

Bas ben Inhalt betrifft, so entnahmen biese Spiele ben Stoff meift bem alltäglichen Leben. Die geschlichtlichen Verhältniffe mußten besonders bagu herhalten. Liebes= und Brautwerbungen und Chehandel boten bie willtommensten Gegenstande, nicht minder ber Gegensag von Bürger und Bauer, von Jube und Chrift, boch auch Sistorien und Schmanke murben bagu herangezogen. Die Form war haufig ber Priamel, ben Frage= und Antwortspielen, ben Gerichtshandeln und Rathsverhandlungen entlehnt. Diese Formen ließen sich wohl auch mit einander verbinden. Die Priamel erflart Gobete\*) fur fleine Ge= bichte, in welchen eine Reihe von Vorberfaten über fehr verschiebenartige Gegenstände mit einer bie Gleichartigkeit aller hervorhebenben Bemerkung abschließt. Im Fastnachtsspiele biefer Urt wird aber meift umgekehrt von einem und bemfelben Gegenstande von verschiedenen Berjonen Berschiebenartiges mit einer gemeinsamen Beziehung, ober von verschiebenen Gegenständen gleicher Art Gleichartiges, aber boch von einander Abweichenbes ausgesagt. Dramatisches Element ist bier nur menia: es sei benn, daß die Form ber Priamel sich mit einem ichwanfartigen Borfall verbande und ber Darstellung biefes letteren nur eingefügt mare. Sonft nehmen fich bie Darfteller biefer Art Spiele zuweilen kaum anbers aus, als jene steifen Figuren in alten Bilbern, benen ein beschriebener Zettel aus bem Munbe hangt. Schwanke find mit ber Priamelform manchmal auch fo verbunden, bag jeder Sprechenbe ein schwankartiges Abentheuer unter einer gemeinsamen Beziehung zu erzählen hat. Mehr bramatisches Leben zeigen ichon biejenigen Spiele, welche bie Form eines Streits, eines Gerichtshanbels annehmen. Das Drama forbert ja Gegenfage, Rampf und Conflict und eine endliche Entscheibung und Lösung. Auch hier aber ift bie Bewegung überaus burftig und unbeholfen.

Bemerkenswerth ift, bag bie ben Schmanken und Siftorien ent=

Denn wo man nit recht Ordnung hat, Da wirt kunst und vernunst gespart, Das braucht weisheit und rechte art. Das lest die alt und die neue ee Euch kunden gar mit großer ste.

<sup>\*)</sup> Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. Hannover 1859.

nommenen Gegenstände meist eine ehrbarere Behandlung ersahren haben als die dem unmittelbaren Leben entnommenen. Zu ihnen gehören Nr. 22: Das Spil von ainem Kaiser und ein Apt, Nr. 17: Das Spil von Fürsten und Herren, Nr. 47: Die verdient ritterschaft, Nr. 53: Das Neibhartspil, Nr 60: Bom König Salomon und Markolsso, Nr. 62: Ein Spil von dem Perner und Wundrer, Nr. 81: Der Luneten Mantel 2c.

Gine britte Art von Spielen gingen von ben bibactifchen Schriften und Dichtungen ber Zeit, sowie von ben Disputationen ber Belehrten aus. Gie find meift allegorischen Charafters und Borläufer beffen, mas mir bei anberen Bolfern als Moralitäten fennen gelernt. Ginen Uebergang von ben vorigen zu biefer Art Spielen bilbet ber Bergog von Burgund, Mr. 20, bas gegen bie Juben und ihren neuen Dieffias gerichtet ift, sowie bas Türkenvasnachtspil (39). Obschon auch biese Epiele in einem gang volksthumlichen Tone gehalten find, ber nur zu oft ins Derbe und Rohe herabsinkt, auch bas Poffenhafte und Obscone nicht gang verschmäht und ihre Gegenstände an sich von einem allgemeineren Intereffe maren, fo haben fie boch meift eine Ausführung erhalten, welche fie taum zur Unterhaltung ber nieberen Bolfstlaffen eignete, so bag man annehmen muß, fie seien entweber auf ein gemischtes Bublifum ober nur fur bie Saufer ber unterrichteteren Burger berechnet gewesen. hierzu gehören: Die alt und neue ee (Nr. 1), bas Spil von ber vasnacht (51), Bom Babst, Carbinal und von Bischoffen (78), Raiser Constantius (106).

Wie das Fastnachtsspiel durch diese Form zu der Schulkomödie überleitet, so hat es auch seine Berührungen mit dem alten kirchlichen Drama, nicht nur insofern manches von ihm in dieses mit einging, sondern auch weil dieses selbst der Verweltlichung zustredte. Den Uebergang des kirchlichen Dramas in das Fastnachtsspiel bezeichnet das Entkristvaßnachtspil (bei Keller Nr. 68, von Gödeke nur für ein Bruchstück einer größeren Dichtung gehalten). Hier wird nicht wie im Herzog von Burgund der Antichrist überwältigt, hier siegt dieser selbst und begründet ein Reich des Genusses.

Bemerkenswerth ist, daß trot ber fast gesuchten Rohheit der Spiele, bieselben, soweit sie uns bekannt worden sind, immer am Verse seste hielten. Der durch Zerbrechung der Langzeile in zwei durch Reime verbunden bleibende Hälften entstandene vierfüßige Vers bildete die

Grundlage bei ber metrischen Behandlung berselben. Man band sich aber keineswegs fest baran, theils aus Nachlässigkeit und Bequemlichkeit, theils um eine größere Freiheit bes sprachlichen und rhythmischen Aussbrucks zu gewinnen, beren man sich aber noch keineswegs im bramastischen Sinne bebiente.

Von den Dichtern dieser Spiele, soweit sie dem 15. Jahrhundert angehören, sind uns nur zwei namentlich bekannt worden: Hans Rosens blut und Hans Folz.

Sans Rofenblut \*), auch Rofenplut, Rofenplutt, Rofenplut und Rosenblut in ben alten Sandidriften geschrieben, und Schnepperer ober Schnepper \*\*) genannt und als "hans Schnepper", sowie "ber Schnepper", in ben Schlußzeilen einiger seiner Gebichte bezeichnet, murbe in Nurnberg geboren. Geburts= und Tobesjahr unbefannt. Er scheint im Jahre 1431 an ben Susittenkriegen betheiligt gemesen zu sein, kampfte 1450 im Dienst seiner Baterstadt bei Sampach und suchte zeitweilig seinen Unterhalt an ben Sofen ber Fürsten als Wappenbichter. Später icheint er in ein Kloster bes Prebigerorbens eingetreten zu fein, ba 1477 in biesem Sinne von ihm bie Rebe ift. Bu bieser Zeit lebte er also noch. Er hat viele Lieber und Gebichte geschrieben, von benen Gobete fagt, bag nur Weniges als eines Geift= lichen unwürdig befunden werben konne. Das läßt fich von feinen Taftnachtsspielen aber leiber nicht sagen; falls ihm wirklich biejenigen alle zugehören sollten, die ihm die Dresbner Sanbichrift (Basnacht= fpile Schnepers) zuzuerkennen scheint. Dies wurden nämlich bie Nummern

<sup>\*)</sup> Keller, Fastnachtsspiele aus dem 15. Jahrhundert III. Th. — Gödeke, a. a. D. — Gervinus, a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Schnepper wurden auch die Priameln genannt (in welcher Dichtungssform Rosenblüt besonders berühmt war), wahrscheinlich wegen der kurz abbrechensden Zusammensassung am Schluß. Das Wort hatte noch zwei Nebenbedeutungen. Auf die eine, das Schwäßen, spielt der Dichter selbst einmal an, im Liede: Die Lerch und auch die Nachtigal:

Der dieses Liedlein hat gedicht — Hand Schnepperer ist er genannt. Ein halber byderbmann, Der ihn einen großen Schwätzer heißt, Der tut kein Sünde baran.

Uebrigens wurde auch noch ein anderer Dichter, Beter Schmieher, mit biesem Namen bezeichnet.

16, 39—42, 45, 47—49, 65—104 und 116 ber Keller'schen Sammslung sein, von benen nicht wenige schmutzig und obscön genug sind. Die Forscher weichen jedoch in diesem Punkte sehr von einander ab. Das einzige durch Rosenblüt's Namen verdürgte Fastnachtsspiel ist: Des Kunig von Engellant Hochzeit (100). Als besondere Kennzeichen hat man noch die Priamelsorm und den Schlußreim auf not oder üet aufgestellt. Beides ist aber, wie Keller schon dargethan hat, irreführend. Um meisten würde nach ihm auf Rosenblüt's Autorschaft hinzweisen, wenn dieselbe Priamel auch noch "abgesondert bei seinen Schnepperern" vorkommt, wie bei Nr. 59, Bon junksrawen und geziellen, und Nr. 41, Der jüngling, der ain weip nemen will, beide ziemlich schmutzig und frech, aber munter und saunig. Auch bei Nr. 72, Basnacht und Bastenrecht, und Nr. 5, Ein Spil von einem pauren, sprechen noch innere Gründe basür.

Stwas mehr Licht ist über ben Antheil verbreitet, welchen ber Barbierer Hans Folz, aus Worms gebürtig, an ben Fastnachtsspielen bes Zeitraums gehabt hat. Zwischen 1480—90 lebte er noch. Er war also jedenfalls Zeitgenosse von Rosenblüt, mit dem er auch sicher nach seiner Uebersiedlung nach Nürnberg bekannt worden ist. Man findet ihn bisweilen ganz kurz als "Balbirer" ober auch "Hans Folz Barwirer" und "Hans von Wurms balbirer" in seinen Gedichten bezeichnet. Lessing hielt ihn auch noch für identisch mit Hans Zopf, was Keller unentsichen läßt. Hans Sachs zählte ihn den 12 alten großen Meisterssängern zu.

Da Folz seinen Namen auch einigen seiner Fastnachtsspiele am Schlusse an= und eingefügt hat, so sind wir wenigstens in soweit von seiner Autorschaft an diesen unterrichtet. Es sind: Das Spil von ber alten und neuen ee (Nr. 1 bei Keller), Bon einer pawrischen pawren= heyrat, (7), Gar ein vast spotisch pauruspil, sagt ietlicher, was im auf ber puolschaft begegnet ist (43), Basnachtspiel von narren (44), Bon dem König Salomo und Markolsso (60) und Bon einem pawern ge= richt (112). Gewiß ist sein Antheil ein größerer, doch gestatten auch schon diese wenigen Spiele ein Artheil über ihn. Bergleicht man sie mit den Rosenblüt zugeschriebenen Stücken, so zeigt sich Folz um Bieles gesunkener. Nr. 7, 43, 44 und 112 gehören zu den rohesten und schmutzigsten. Stücken der Sammlung. Mit Recht sagt Gödeke daher über ihn: "In ihm, dem blumendüstelnden Meistersänger, schmutzigen Schwankbichter

und Verfasser lasciver Fastnachtslustspiele stellt sich recht eigentlich bie Ueppigkeit und ber Verfall ber Dichtung bar."

Trot bieses Sinkens und bei aller Dürftigkeit, Rohheit und Ungelenkigkeit der bamaligen bramatischen Production, bereitete sie boch ben Boben vor, von dem aus das neue Drama sich, wenn auch langsam und stockend, entwickeln sollte, was freilich nur unter fremdem, theils förberndem, theils hemmendem Sinfluß geschah.

Die geiftige Bewegung, welche man mit bem Namen ber Renaissance, ber Wiebergeburt bes Alterthums, bezeichnet, hat in ben allgemeinsten Zügen von mir ichon ftiggirt werben konnen. Auch Deutsch= land murbe von berfelben ergriffen, nachbem ihrer Ausbreitung burch Gründung von Sochichulen vorgearbeitet worden war. Die ber Uni= versitäten von Prag, Wien, Beibelberg, Koln, Ersurt gehört noch bem 14. Jahrhundert an. Leipzig, Roftod, Greifswald, Trier, Lowen, Bafel, Freiburg, Tubingen, Maing folgten im nachsten. Bu ben Erften, welche bie neuen Ibeen und Kenntniffe von Italien auf Deutschland übertrugen, gehört Nicolaus Cufanus (Arppffs), geb. 1401 gu Rues an ber Mosel, gest. 1464 zu Tobi, ein in vieler Beziehung freisinniger Mann, ber in Pabua die Rechte studirt hatte und auf bem Concile ju Bafel zu ben Bertretern ber Unficht gehörte, bag ber Papft unter bem Concil stehe. Doch mar er noch zu fehr in scholastischen Begriffen und in ben Unschauungen ber Mystifer befangen, um mahrhaft bahnbrechend werben zu konnen. Wichtiger wurden hierfur die Unregungen, welche von Johann Weffel, geb. 1419 und geft. 1489 in Groningen, ausgingen. Er wedte in Deutschland ben Ginn fur claffifche Bilbung und belebte zugleich ben fur Religion und Moral. Er lehrte in Paris, Köln, Heibelberg, Rom, Basel und Gröningen. Nach Seibelberg mar er von bem um die Wiffenschaften hoch verbienten Johann von Dalberg (1445-1503), Kangler bes Rurfürsten von ber Pfalz, berufen worden, ber hier eine großere Bahl ber bebeutenbsten Gelehrten, wie Dietrich von Pleunigen, ben Ubt Tritheim, Wilibald Birkheimer, Rudolf Agricola, Reuchlin u. A., zu sich heranzog.

Rudolf Agricola, geboren 1443 zu Baflo in Westfriesland, gestorben 1485, wirkte in Heibelberg seit 1482 für die Belebung ber Wissenschaften, beren Studium er nur um idealer Zwecke willen bestrieb. Von ihm wird gerühmt, daß er nächst Reuchlin, Erasmus von Rotterdam und Philipp Melanchthon das Meiste für die Ausbildung

bes Schulwesens und bie Verbreitung ber Humanitätswissenschaften in Deutschland gethan.

Johann Reuchlin, geboren 1455 zu Pforzheim, gestorben 1522 in Bab Liebenzell, ist aber auch noch baburch von Bebeutung, baß seine Wirksamkeit zugleich gegen die Wißbräuche der Kirche, die Verdunklung der Religion und überhaupt gegen den Obscurantismus gerichtet war.

Das gilt auch von Erasmus von Rotterbam, geboren 23. October 1466, gestorben 12. Juli 1536, ber in seinem Encomium Moriae die kirchlichen und wissenschaftlichen Zustände der Zeit mit scharfer Satire gegeißelt und hierdurch die großen Satiriker der Reformationszeit, Bintler, Sebastian Brandt, Geiler von Kaisersberg und Thomas Murner angeregt hat.

Tiefgreifend und fegensreich waren bie Wirkungen bes humanismus junachft aber nur auf ben Bebieten ber Schule, Wiffenfchaft und Rirche. Er ebnete, mas die lettere betrifft, ber sich icon in verschiedenen Erscheinungen ankundigenden Reformation die Wege. Auf beutsche Sprache und Dichtung war bagegen sein Ginfluß gunadft nur gering, ja jum Theil mehr hemmend, als forbernb. Bur Erklarung biefer Thatsache und zur Entschuldigung ber Gelehrten, bie ihn bamals vertraten, muß freilich gesagt werben, bag ber Abstand von Beift, Geschmad, Bilbung und Sprache in Deutschland von bem in ben classischen Schriften ber Alten herrschenben Geift und Geichmad. von ber aus ihnen hervortretenben Bilbung, sowie von ber Ausbilbung ber Sprache, in ber sie verfaßt sind, ein zu großer mar, um sofort und foleicht eine Anwendung von biefer auf jene zuzulaffen. Es murbe biergu eines Sprachgenies, wie es fpater, nur anbers gerichtet, in Luther hervortrat, und einer Dichterfraft bedurft haben, wie fie Deutschland noch brei Sahrhunderte entbehren follte. Bu bem Weg, ben bie humanistischen Gelehrten in Bezug auf Sprache und Dichtung ein= schlugen, murben sie aber auch burch bie Ginfeitigkeit bes Interesses, bas fie an ber Sprache ber Alten, an ber in biefer erreichten Form ihrer Dichtungen nahmen und burch ben Bebantismus bestimmt, mit bem fie biefe in's Auge fagten. Anstatt in bem Stubium ber claffischen Sprache und Dichtung einen Antrieb zur Entwicklung ber eignen und einer nationalen Literatur zu finben, murbe man burch bie Schon= heiten beiber bestimmt, bie eigne Sprache und Dichtung mehr und

mehr zu verachten. Wenig fehlte, daß die Schule jest das auf's Neue begonnen hätte, was die Kirche vergeblich erstrebt hatte, die lateinische Sprache ganz an die Stelle der nationalen zu setzen. Man ahmte die Dichtungen der Alten nach, übersetzte die eignen in ihre Sprache, latinisirte die Namen und versuchte das Lateinische sogar als Umgangssprache in das gewöhnliche Leben einzuführen, so daß es z. B. in einem Lobgedichte des seiner Zeit berühmten Schulrectors Trotzendors in Goldenberg heißt: "er habe die römische Sprache Allen so eingegossen, daß es für Schande gelte, deutsch zu reden und selbst Knechte und Mächte Latein sprächen".

Was war unter biesen Umständen für die deutsche Dichtung zu hoffen, insbesondere für die bramatische Dichtung, die ja selbst in lateinischer Sprache hauptsächlich nur als Mittel zu Schulzwecken, zur Uebung in den classischen Sprachformen ergriffen und benützt wurde?

Es entstand jetzt zwar wieber eine gelehrte Dichtung und als besonderer Theil berselben auch ein gelehrtes Drama, aber es wurde zunächst ausschließlich in lateinischer Sprache zu diesem Zwecke und in diesem Geiste betrieben.

Als ältester bramatischer Versuch bieser Art stellt sich die Komödie Stylpho des Jacob Wimfeling aus Schlettstedt (1450—1528) dar, welche bereits um 1470 zu Heidelberg aufgeführt worden sein soll. Wichtiger aber sind die beiden Komödien Johann Reuchlin's: Sergius und Scenica progymasmata, nicht nur wegen der Bedeutung ihres Versasser, sondern weil sich in letzterer auch noch französischer Einfluß geltend machte, da sie eine Bearbeitung des uns bekannten Jean Pathélin ist, und später auch noch in's Deutsche übersetzt wurde. Auch einige lateinische Stücke von Jacob Loch er und Conrad Celtes gehören in dieses Jahrhundert, an dessen Schlusse letzterer durch die Entdeckung der bramatischen Dichtungen der Ronne Hooswitha so großes Aussehen erregte.

Daneben zeigen sich aber boch schon einzelne Uebersetzungen latei= nischer bramatischer Werke, so die des Eunuchus von Terenz im Jahre 1486 und die der sechs Komödien besselben Dichters vom Jahre 1499.

Einen besonderen Abschnitt in der Entwicklung des deutschen Dramas bildet der Schluß des Jahrhunderts zwar grade nicht. Das kirchliche Drama entwickelt sich immer noch in der frühern Weise weiter fort, das Fastnachtsspiel und die lateinische Schulkomödie ebenfalls.

Allein es zeigt sich, daß die neu hervortretenden Dichter dramatischer Spiele nun theils vom classischen Drama, theils von der reformato= rischen Bewegung beeinflußt sind, auch zum Theil anderen Gegenden angehören als früher und, wie Manuel und Hans Sachs, sich nicht mehr ausschließlich an nur eine einzige Gattung bes Dramas binden.

#### III.

### Das Drama des 16. Jahrhunderts.

Resormatorische Bewegung der Geister. — Einsluß derselben auf's Drama. — Absterben des alten tirchlichen Dramas. — Berhältniß der Resormatoren zum Drama. — Luther und Melanchthon. — Luther's Einsluß auf die Sprache. — Auf die Dichtung durch seine Bibelübersehung. — Seine Verdienste um die Ausbildung des protestantischen Kirchengesangs. — Seine Vertheidigung der Schausspiele. — Ausmunterung zur Dichtung biblischer Schauspiele. — Entwicklung der allegorischen Moralitäten. — Englischer Einsluß darauf durch den Every man. — Gegensat der lutherischen Schulcomödie und der von der Schweiz ausgehenden Dramen. — Gengenbach. Manuel. Uh Eckstein. Ruete. Joh. Kolroß. J. Ruess. L. Cutman. S. Wild. N. Frischlin. H. Medel. P. Rebhun. J. Gress. B. Krüger. J. Kömoldt. F. Dedefind.

Die geiftigen Rämpfe, welche bie Reformation einleiteten, maren bei Beginn bes Jahrhunderts schon völlig im Gange. Die Angriffe, benen Reuchlin von Seiten ber Dominikaner von Koln und ber Uni= versitäten zu Paris, Lowen, Erfurt und Mainz ausgesetzt mar, riefen Sutten fur ihn in die Schranken. 1514 trat biefer mit seinem Triumphus Capnionis hervor, in bem er bie Teinbe ber Aufklarung in rudfichtslosefter Beise befehbete. Die Bewegung pflanzte fich fort. Seine Stimme fand allenthalben ihr Echo. 1516 erschienen bie Briefe an die Dunkelmanner, eines ber bedeutenbsten Werke mitiger Satire, bas Anfangs Reuchlin beigemeffen murbe, als beffen Verfaffer aber neuerbings hauptsächlich ber Humanist Crotus Rubianus und ebenfalls wieber Ulrich von hutten angesehen werben. Am 31. Oftober 1517 ichlug Luther seine Thesen gegen Johann Tetel an die Schloß= kirche zu Wittenberg, ohne wohl noch die gange Tragweite bieses Unterfangens zu ahnen, welches als eine Kriegserklarung gegen bie romifche Rirche aufgefaßt murbe, mit welcher bann ber gum voll=

ständigen Bruch mit der letzteren führende geistige Kampf begann, den man gewöhnlich mit dem Namen der Reformation bezeichnet.

Die sich in diesen Ereignissen spiegelnde Erregung der Zeit sprach sich in Wort und in Schrift überall aus. Sie konnte auch im Drama nicht ohne Einfluß auf Form und auf Inhalt bleiben, im Drama, bessen ja ohnedies Gegensatz, Streit und Kampf ist. Sie bot aber auch den Bestredungen der Gelehrten, die nationale Sprache durch die lateinische zu verdrängen, ein wohlthätiges Gegenzgewicht, nicht sowohl weil man in dieser die Sprache der römischen Kirche erblickte, als weil man den Kampf mit der letzteren zu einem nationalen, zu einem Volkskampse zu machen suchte und hierzu der Sprache des Volks, als der allgemein verständlichen, bedurfte.

Dem alten firchlichen Drama, welches trot feiner weltlichen volks: thumlichen Auswuchse boch im Dienfte ber romischen Rirche stand, konnte ber Humanismus, gleichwie die Reformation, nur feindlich gesinnt sein. Es mußte entweder vollig verbrangt ober in ihrem Sinn reformirt werben. Der reformatorische Geist, welcher ber Reformation schon so lange voraus ging, mar ber Entwicklung ber firchlichen Spiele in Deutschland wohl überhaupt lange ichon hinderlich gewesen. Sie haben hier nie bie Ausbreitung wie in anberen Lanbern erreicht. Das Spiel von Frau Jutten bes Theoboricus Schernbert zu Duhlhausen, das 1480 entstand, war bereits ein Versuch, das kirchliche Drama in bas weltliche überzuleiten, es aus bem Rreife ber beiligen Geschichte in ben ber profanen überzuführen. Anregung gab ohne Zweifel ber frangosische Theophilus bazu, ber auch hier nur kurze Zeit früher als nieberbeutsches Schausviel in brei verschiebenen Bearbeitungen auftrat, als Sage freilich, wie aus hartman's Rebe vom Glauben (vor 1114) hervorgeht\*), schon langer befannt war. Doch auch biese Spiele scheinen keine weitere Entwicklung genommen zu haben. Sie mochten hier als firchliche Spiele zu profan, und für weltliche, ben barin behandelten beiligen Gegenständen gegenüber, trot ihres Ernstes, zu frivol befunden worden sein. Es ift nachweislich, baß bie alten firchlichen Spiele an einzelnen Orten ichon

<sup>\*)</sup> Siehe darüber Hoffmann von Fallersleben, Theophilus. Hannover 1853. — Französischer Einfluß tritt auch in dem Redentiner Spiele von der Auserstehung Christi (1464) hervor.

vor der Einführung der Reformation eingestellt wurden. So findet sich in Dresden schon seit 1524 keine Nachricht mehr von einer dersartigen Aufführung und auch in Freiberg wird nach dem Jahr 1523 keine weiter erwähnt.

Einen Ginflug auf bas Schwinden bes Interesses fur berartige Spiele mußte aber noch außerbem ber burch bie Bekanntschaft mit ben nach form und Inhalt abweichenben Spielen ber Alten veranberte Be= ichmack ber Gebilbeten ausuben. Plautus und Tereng blieben noch bas gange Jahrhundert bie bevorzugten bramatischen Dichter. Sie murben felbst burch bie ihnen fonft fo entgegengefetten Beftrebungen ber Reformatoren nicht aus ihrem Unsehen verbrangt. Nicht, bag es an Stimmen gefehlt hatte, welche fich gegen bie heibnischen Spiele vom Standpunkte ber Moral und bes driftlichen Glaubens erklarten. Allein zu biefer Zeit ging bie Reformation noch hand in hand mit bem Humanismus. Beibe bekampften noch in ber romischen Rirche ben ge= meinsamen Teinb. Die Reformation fah in ihm zur Zeit noch ben Bunbes= genoffen. Aber auch innerlich maren sie einander vielfach verwandt. Wennschon ber humanisten manche mehr von ber Geistesbilbung und Philosophie ber Alten, als von ber driftlichen Lehre burchdrungen gewesen sein mögen, so waren bamals boch noch bie meisten von wahrer Frommiakeit und von driftlichem Glauben erfüllt. charafterifirte überhaupt bie reformatorische Bewegung in Deutschland und gab ihr eine Rraft, die burch bas Beispiel eines Mannes wie Luther noch bedeutend vertieft und fester begründet murbe. Auch mar es grabe er, welcher bamals mit Melanchthon am entschiebensten unter ben protestantischen Theologen für die beibnische Komodie eintrat, nicht nur weil sie barin bebeutenbe Mufter fur bas Stubium ber lateinischen Sprache erblickten und biefe für eines ber wichtigften und unentbehrlichsten Bilbungsmittel hielten, sonbern weil fie barin auch einen Schatz von moralischer Weisheit und Lebenserfahrung erfannten. Melanchthon erklärte grabezu, baß kein Dichter murbiger jei, als Tereng, sich in Aller Sanben zu befinden. Er brachte als praeceptor Germaniae sowohl ihn, wie Plautus und Seneca, in seiner schola privata mit feinen Schulern gur Aufführung, ja ichrieb fogar felbst Prologe dazu; mährend Luther, auch als er schon länger in conser= vativere Bahnen eingelenkt mar und sich gegen Erasmus von Rotter= bam und bessen humanistische Anhänger erklart hatte, noch fort und

fort ein Forberer ber alten claffischen Spiele blieb. Friedrich ber Weise errichtete in Wittenberg für bas Studium bes Terenz einen besonbern Lehrstuhl und bie sachische Schulordnung vom Jahre 1538 orbnete bas Spielen ber Luftspiele bes Terenz und bes Plautus ausbrudlich an. Dies Alles mußte ber Beeinflugung bes neuen Dramas burch bas ber Alten natürlich großen Borschub leiften. Richt nur bie außere Form bes lettern murbe von ben Dichtern ber neuen Spiele, felbst noch ber biblischen, nachgeahmt, sondern auch die Muthologie ber Griechen und Romer brang nicht felten als poetische Licenz in bie letteren ein. Die Verschwisterung bes humanismus und ber Refor= mation ichien sich gleichsam barin symbolisiren zu wollen. fie von jener Licens lang überbauert. Es erklart fich ferner baraus, warum die Pflege ber lateinischen Schulkomodie noch so lange fortgesett murbe, ja zu einer fortichreitenben Ausbreitung, zu einem sich steigernben Aufschwunge tam, obidon sich boch nun auch bas beutsche Drama zu entwickeln begann, worauf Luther ebenfalls wieber einen bestimmenben Ginfluß gewann.

Schon bas, mas biefer für bie Entwicklung ber beutschen Sprache geleistet, mußte auch fur bie Entwicklung ber beutschen Dichtung epochemachend werben. Obwohl er keineswegs ber Schöpfer einer neuen Sprache ift, sonbern fich nur biejenige aneignete, bie fich bereits in ber faiferlichen Ranglei als Schriftsprache entwickelt hatte und baber auch in ber sächstischen Kanglei im Gebrauch war, so hat er ihr boch erft ben Beift eingehaucht, ben Stempel feines Beiftes ihr aufgebrudt. Bas man gegen biefe Sprache auch einwenden mag, die allerdings "fein am lebenbigen Baume ber beutschen Sprache unbewußt unb naturgemäß hervorgesprognes Reis, sonbern vielmehr etwas in vielen Studen burch Ginflug bes menschlichen Willens absichtlich Gebilbetes und Zusammengewürfeltes" mar, und hierburch viel von ber charafte= ristischen Gigenthumlichkeit ber verschiebenen naturlichen Munbarten verloren hatte, so machte fie biefes boch grabe geeignet, von ben ver= schiebenen Stämmen allmählich als bie gemeinsame Schriftsprache angenommen zu werben, ja es zeigte sich, wie die Werke unserer großen Schriftsteller und Dichter, an ihrer Spite Luther, beweisen, baß sich in ihr nichtsbestoweniger bas Eigenste und Beimlichste ber einzelnen Individualität, wie bie nationale Gigenthumlichkeit bes Boltsgeiftes zu eben fo energischem wie gartem, zu eben fo gewähltem

wie ichlichtem und berbem, zu eben fo erschütternbem wie herzlichem Musbruck bringen laffe. "Luther's Sprache - fagt Grimm - muß ihrer eblen, fast munberbaren Reinheit, auch ihres gewaltigen Gin= fluffes halber für Rern und Grunblage ber neuhochbeutschen Sprach= niedersetzung gehalten werben, wovon bis auf ben beutigen Tag nur fehr unbebeutenb, meift jum Schaben ber Rraft und bes Ausbrucks abgewichen worben ist. Man barf bas Neuhochbeutsche in ber That als ben protestantischen Dialett bezeichnen, beffen freiheitathmenbe Natur langst ichon, ihnen unbewußt, Dichter und Schriftsteller bes katholischen Glaubens überwältigte. Unsere Sprache ift nach bem un= aufhaltbaren Laufe aller Dinge in Lautverhaltniffen und Formen ge= funten, was aber ihren Geift und Leib genährt, verjungt, mas enblich Bluthen einer neuen Poefie getrieben hat, verbanten wir Reinem mehr, als Luthern." Gervinus schlägt es aber noch besonbers boch an, bag wir in Deutschland "feiner Stabt, feinem Diftrift bie Ghre gonnten, einen herrschenben Dialekt aufzustellen und bie Sprache gu firiren, sondern bem Mann, ber mehr, wie jeder andere ben berglichen, graben, berben, fraftigen, gefunden Ausbruck bes Bolfes traf - bag tein akabemisches Lexikon ber Ranon ber Sprache marb, sonbern bas Buch, an bem fich bie neuere Menschheit schult und aufbilbet und bas in Deutschland burch Luther ein Volksbuch geworben ift, wie nirgend fonst." Luther's Bibelübersetzung mußte aber außer ihren tief reli= giosen und moralischen, auch noch bie mächtigften poetischen Un= regungen geben. Die Nation empfing bamit ein Werk, welches zwar ichon vor taufenben von Jahren burch ungahlige Menschenalter ent= standen mar und unter bem unmittelbaren Ginflusse ber Gottheit ent= standen sein soll und hierdurch ehrmurdig und heilig ift, bas aber zugleich wie aus ihrem eignen Geiste neugeboren erschien, ihren nachsten, wichtigsten Interessen entsprach und obicon es burch bie Fulle neuer und tieffinniger Beisheit in Staunen fette, burch eine Welt neuer mächtiger und ergreifenber Gebilbe gur Bewunderung hinriß, boch so vertraut zu ihr sprach, weil sie so Vieles und zwar bas Wichtigste baraus schon von Kindheit an verehrt und geliebt hatte. Was brauchte bie Zeit, ber ein solches Werk in solcher Form gegeben wurde, noch weiter von ber Poesie zu erlangen? mas hatte ihr biefe noch geben konnen, bas neben ihm nicht verblagt mare?

In ber That erscheint Alles, was Luther für die Poesie noch im

Einzelnen baneben gethan, taum von Gewicht, wenn es barum auch weber nach seinem Werth, noch nach seinen Wirkungen unterschätzt werben barf. Das wichtigste bavon ist sein Ginfluß auf bie Entwicklung bes protestantischen Kirchenliebs und hiermit im Zusammen= hang auf die protestantische gottesbienstliche Dichtung und Musik überhaupt. Die Musik mar ihm Bergensjache, "eine icone, herrliche Gabe Gottes und nahe ber Theologie." Der neu erstandenen Rirche einen neuen Cultus zu geben, bem romifchen Gottesbienfte, ben er um feinen Gefang beneibete, etwas Cbenburtiges gegenüberzustellen, war sein bringenbster Wunsch. Friedrich ber Weise hatte ihm zu biefem 3mede feine Torgauer Cantorei gur Verfügung geftellt. In ben kurfürstlich sächsischen Rapellmeistern Rupff und Joseph Walther fand er geistesvermanbte Berbundete. Mit ihnen suchte er ben Humnenschatz bes Antiphonars und bas weltliche Boltslied für ben neuen Kirchengesang fruchtbar zu machen. Er streifte - wie er sich ausbruckt - "bem mit viel unflätigem, abgottischen Texte verunzierten römischen Rirchengesange bie schone Musica ab, um sie bem lebenbigen heiligen Gottesworte anzuziehen." Als bann nach Friedrich's Tobe bie Cantorei unter beffen Nachfolger einging, rief er unter Johann Walter's Leitung ben ersten freiwilligen Gesangverein, bie Torgauer Cantoreigefellschaft, in's Leben; beffelben Johann Balter's, welchen Aurfürst Morit bei Gründung seiner Cantorei nach Dresben berief und hierdurch gemissermaßen Luther's musikreformatorischen Gebanken aufnahm. Hatte wohl biefer gebacht, baß sich auf solche Weise von seiner musikalischen Schöpfung aus eines ber erften Theater Deuschlands entwickeln sollte?

Nicht, als ob Luther bem Schauspiel, als öffentliches Untershaltungsmittel, gradezu abgeneigt war. "Christen — heißt es in einer seiner Tischreben — sollen Komödien nicht ganz und gar sliehen barum, daß bisweilen grobe Zoten und Büberei barin seien, da man boch um berselben willen auch die Bibel nicht lesen dürste." Und dem D. Cellarius, der ihn einst wegen des Komödienspielens um seine Weinung befragt, ward der Bescheid: "Komödien zu spielen, soll man um der Knaben in der Schule willen nicht wehren; erstlich, daß sie sich üben in der lateinischen Sprache; zum andren, daß in Komödien sein künstlich erdichtet, abgemalt und gestaltet werden solche Personen, dadurch die Leute unterrichtet und ein Jeglicher seines Amtes und

Standes erinnert und ermahnt werbe, mas einem Rnecht, Berrn, jungen Gefellen und Alten gebührt und für bie Augen gestellet aller Dinge, Grabe, Memter und Gebühren, wie fich ein Jegliches in feinem Stand halten foll, wie in einem Spiegel. Bubem merben barinnen beschrieben und angezeigt bie liftigen Unschläge und Betrug ber bofen Balge und besaleichen, mas ber Aeltern und jungen Knaben Amt sei, wie sie ihre Kinder gum Chestande halten, wenn es Zeit mit ihnen ist u. s. w. Solches wird in Komobien fürgehalten, welches bann fehr nut und zu wiffen ift."\*) Auch feine Borreben zu ben Ueber= setzungen ber Bucher Jubith, Gither, Tobias, enthalten ahnliche Aufmunterungen mit bem hinweis, daß berartige Geschichten sich gang bejonders zu frommen und lehrreichen Spielen eignen murben. heißt es in der Borrebe zu Judith: "Und mag fein, daß bie Juden jolde Gebichte gespielet haben, wie man bei uns bie Baffion spielet und andre heilige Geschichten, bamit sie ihr Bolk und bie Jugend lehreien als an einem gemeinen Bilbe ober Spiele: Gott vertrauen, fromm senn und alle Silfe und Troft von Gott hoffen in allen Rothen, wiber alle Feinbe."

Wie sehr die Rectoren und Schulsehrer sich solche Aufforderungen zu Herzen nahmen, geht aus den Anmerkungen zu nicht wenigen nach diesen Winken versaßten Schulkomödien hervor, auf die sich die Bersfasser beriesen, wie z. B. der Conrector Rebhun im Schlußworte seiner Susanna (1535). \*\*) Stoffe, wie der ber Susanna, waren zwar auch schon früher, aber in einem andern Sinne, von den Dichtern des alten kirchlichen Dramas behandelt worden. Wie das protestans

<sup>\*)</sup> Straumer, Beiträge zur Geschichte ber Schulkomödie in Deutschland. Programm des Gymnasiums zu Freiberg. Ditern 1868.

<sup>\*\*)</sup> So auch die Borrede zur Uebersetzung des Buchs Todias, worin es heißt: "Ift's ein geticht, so ist's wahrlich auch ein recht schön heilsam nütlich geticht und spiel eines geistreichen poeten, und ist zu vermuten, daß solcher schöner geticht und spiel bei den juden viel gewest sind, darin sie sich auf ihre seste und sabbat geübet und der jugend also mit lust Gottes wort und werk eingebildet haben, sonderlich da sie in gutem Frieden und regiment gesessen sind; denn sie haben gar vortressliche Leute gehabt, als propheten, singer, tichter und dergleichen, die Gottes wort sleißig und allerlei weise getrieben haben, und Gott gebe, daß die Griechen ihre weis comödien und tragödien zu spielen von den juden genommen hätten, wie auch viel andre weisheit und Gottesdienst; denn Judith giebt eine zute, ernste, tapsiere tragödie, so giebt Todias eine sein siebliche Gottselige comödie.

tische Kirchenlied im Gegensatz zu ben hymnen ber romischen Kirche und boch in einem bestimmten Umfange von ihnen aus, so entwickelte sich auch biese biblische Schulkomobie im Gegensatz und boch als eine Art Rebenzweig ober Absenker zu und von bem alten kirchlichen Drama. Sie suchte sich zwar anfangs ben Formen bes claffischen Dramas zu nabern, griff aber balb nach benen bes mittelalterlichen Dramas jurud, besonbers bei ben figurenreicheren allegorischen Studen. Der moralische Zweck ber biblischen Schulkomobie hatte ichon allein zu biefen hinführen konnen, zumal, wie wir bereits aus ben Gaft= nachtsspielen bes vorigen Jahrhunderts ersahen, ber Ginn fur Allegorie noch lebenbig im Bolfe war. Besonders bie parabolischen Stoffe ber Bibel fonnten leicht bagu hinleiten. Es icheint jeboch gur Ausbildung berartiger moralifirender Allegorien noch frember Ginfluß hinzugetreten zu fein, wofur zwar nur ein einziges Stud mit Ent= ichiebenheit hinweift. Die verloren gegangene nieberlanbifche Bearbei= tung bes englischen Every man unter bem Namen Homulus von Petrus von Diest (Petrus Diefthemius) welche von Christian Ischn= rius 1536 in's Lateinische und von Jaspar von Gennep in Roln 1548 in's Deutsche übertragen, bann aber noch viele Male neu auf= gelegt und überarbeitet murbe. Dasfelbe geschah mit bem inzwischen von Georg Lankvelb (Mocropebius) in seinem, ben Gegenstand gang felbständig behandelnden Hecastus, ber wieder ben Bearbeitungen von S. Sachs, Spangenberg, Rebenstock und Schreckenberger zu Grunbe liegt.\*) Bei ber außerorbentlichen Ausbreitung, welche biese Dichtung in Deutschland fand, und bei ber Polemit, bie sich an bie verschieben= artige Auffassung und Behandlung ihres Gegenstands knupfte, wird es wohl kaum zu gewagt fein, berfelben einen nicht unbebeutenben Einfluß auf bie Entwicklung ber allegorischen Moralitäten bei uns zuzusprechen, worin sich ber erfte Ginfluß bes englischen Dramas auf bas beutsche barlegen murbe. Auch ift es feineswegs unmöglich, bag ber zur Buge befehrte Gunber bes Lionhard Culman, bas Spiel von ber Soffart bes Joh. Romolbt, ber driftliche Ritter bes Debefinb, ja felbst ber Acolastus bes Wilhelm Gnaphaus, ber Afotus bes Macropedius und überhaupt bas Spiel vom verlornen Sohn, sowie

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber Every-man, Homulus und Hecastus von K. Gödeke. Hannover 1865.

bie reiche bramatische Literatur, bie nach ben Untersuchungen Göbeke's und Holsteins an sie wieber anknüpft,\*) einen balb näheren, balb entfernteren Einfluß von jener Dichtung erfahren haben. Sie alle gehören aber zu ben bebeutenbsten und tiefsinnigsten Erscheinungen auf bem Gebiete bes Dramas bieser Zeit.

Der von Luther also in's Leben gerufenen, ursprünglich nur fittliche Wirkungen und Stärkung im driftlichen Glauben erftrebenben biblischen Komobie, welche von ben sächsischen Canbern und Sessen ausging und sich von bier weiter über Deutschland verbreitete, stand bie unmittelbar auf bas leben bes Tages, junachst auf ben Rampf gegen bas Papftthum gerichtete, ohne Zweifel von ben großen fatirischen Prosaschriftstellern angeregte, politisch=tenbengiose und satirisch=polemische Romobie gegenüber, welche, von ber Schweiz und ben Rieberlanden ausgehend, fich hier am Meere hin, bort über Baiern und Schwaben ober ben Rhein entlang weiter verbreitete und mit jener zusammentreffend und in Bechselwirkung tretend, zum Theil in die allegorische Do= ralität überging, babei nicht felten zur Bertheibigung beftimmter theologischer Begriffe und Lehrsätze benutzt murbe und hierburch einen icholaftisch=polemischen Unflug erhielt, jum Theil aber auch, in Tenbeng und Ausbruck schon immer gang realistisch, sich mehr und mehr gum realistisch=historischen Drama ausbilbete. Doch bienen biese Andeu= tungen nur zur Charafterisirung ber Entwicklung bieser bramatischen Spiele im Großen und Bangen. Die Ibeen, welche in biefen ver= schiebenen Richtungen wirksam erscheinen, waren bamals ja überall in ben Gemuthern und Röpfen lebendig. Es fam zuletzt boch noch auf bie Individualität an, in welcher Weise sie sich babei auslebten. So wurden fast gleichzeitig mit ben antipapistischen Spielen Manuel's im hohen Norben Deutschlands, in Danzig, Königsberg, Elbing, mahricheinlich von ben Niederlanden aus beeinflußt, Stude von abn= lichem Charafter gegeben; \*\*) wogegen ber aus Augsburg gebürtige Schulmeister Sirt Birt, \*\*\*) Xystus Betulius, (1500-1554), noch

<sup>\*)</sup> Siehe Johannes Römoldt von K. Gödeke. Hannover 1855 und das Drama vom verlorenen Sohne von Prof. Dr. Holstein im Programm des Progymnasiums zu Gesstemünde 1880.

<sup>\*\*)</sup> Siehe A. Hagen, Geschichte des Theaters in Preußen, Preuß. Prov. Blätter, Bd. X.

<sup>\*\*\*) 1538</sup> siedelte er wieder nach Augsburg über, wo er seine übrigen Prolif, Drama III.

vor Rebhun's Susanna seine Historie von der frommen gotteß= fürchtigen Susanne, der 1535 der Daniel folgte, 1532 in Basel zur Aussührung bringen ließ.

Von Pamphilus Gengenbach\*) (Geburts- und Tobesjahr unbefannt) find brei Spiele erhalten geblieben, welche von Burgern ber Stadt Bafel bargestellt murben, wo er von 1509-22 lebte unb schrieb. Das erfte: Die X Alter byfer welt zur Faftnacht 1515; bie Gouchmatt 1516 und ber Rollhart zur Fastnacht 1515 und 1517 \*\*). Fastnachtssviele in bem ursprünglichen Ginne sind es zwar nicht. Vielmehr find fie sichtlich fur bie öffentliche Schauftellung berechnet. Das erfte behandelt einen Gegenstand von allgemein menschlichem Interesse in volksthumlich satirischer, boch babei überwiegend ernster Weise. Es muß ungemein angesprochen haben, ba es burch Darftellung und Druck eine große Berbreitung fand. Weller giebt 13 noch vorhandene bis jum Jahre 1681 reichende Drucke an, die in Munchen, Augsburg, Memmingen, Strafburg, Nürnberg, Tubingen, Köln erschienen. Umgearbeitet murbe es noch von Georg Widram (1531), von Jaspar von Gennep aber zu feiner Bearbeitung ber Comedia Homulo benütt. Nachbem im Gingange bes Studs ein Ginfiebel fich über ben Lauf ber Welt und bie Gundhaftigkeit berfelben ergangen, beruft er bie gehn Menschenalter, bamit fie ihm Rebe barüber fteben. Es erscheinen nun X Jahr: ein Kind, XX Jahr: ein Jüngling, XXX Jahr: ein Mann, XL Jahr: Stilftan, L Jahr: Wohlgethan, LX Jahr: Abgan, LXX Jahr: bie Geel bewar, LXXX Jahr: ber Welt Marr, XC Jahr: Rinberspott, C Jahr: Gnab bir Gott. Es find bie Bebrechen, Gitelfeiten und Gundhaftigkeiten bes Menschen in seinen verschiebenen

biblischen Dramen gedichtet hat. Es ist bemerkenswerth, daß er Rebhun auch in dem Streben nach classischer Form vorausging. Seine Susanna ist in Acte getheilt und mit Chören in sapphischem Versmaß versehen. Ein realistischer Zug zeigt sich auch hier in der Vehandlung der Gerichtsscene. Besonders gerühmt wird seine Judith (1585), die er, wie die meisten seiner Stücke, erst lateinisch schrieb und dann übersehte.

<sup>\*)</sup> Göbeke, Pamphilus Gengenbach, Hannover 1855. — Burkhard, A., Gesichichte der dramatischen Kunst in Basel in den Beiträgen zur vaterländischen Gesichichte von Basel 1842. — Weller, F., das alte Volkstheater der Schweiz. Frauensfeld 1863.

<sup>\*\*)</sup> Alle brei bei Göbele abgedruck, das erste auch in den Fastnachtsspielen von Keller (119).

Lebensaltern, welche ber Dichter mit scharfer Satire beleuchtet und hierauf alle zur Besserung anhält. Bemerkenswerth ist der Zusammens hang der vorletzten Rede des Einsiedel mit dem Grundgedanken des Every man, daß nur die guten Werke und im Tode treu bleiben und Gnade vor Gott sinden lassen, was wohl auch die Benutzung dessselben im Homulus des Jaspar Gennep erklärt. Es heißt nämlich in der Rede, welche der Einsiedel an den Hundertjährigen richtet:

Bringst auch uff 's lest nüt nie bar von Dann guote Berd, die bu hast gton.

## Worauf ber Hunbertjährige ermibert:

D Gott, das selb ich gar wol sich, Mein und die thuond erst rüwen mich, Die ich mein tag he bgangen hon, So ich ietz gern wolt buoß drumb thon, Dorüber haben rüw und leit, Hat mir mein sertz, zung, mund verseit.

Die Gouch matt ist ein gegen ben Ghebruch und die Unzüchtigstigkeit geschriebenes satirisches Sittenspiel, zu welchem der Dichter, wie es im Vorworte heißt, durch ein frivoles Gedicht veranlaßt worden, welches die Tugend lächerlich machte. Da Thomas Murner's Gouchsmatt schon 1515 geschrieben war und dieser Dichter mit Basel, wo dieselbe 1519 erschien, in Verkehr stand, so ist der Zusammenhang mit dieser Dichtung um so weniger ausgeschlossen, als der Grundsgedanke derselben hier wiederkehrt: die Gäuche, die Modes und Weibernarren, auf einer Wiese zu versammeln, wo Frau Venus Gericht hält. Der Narr predigt Allen Moral und Cupido jagt sie endlich mit Schimpf und Schande bavon.

Der Nollhart ist ein in ähnlichem Charakter gehaltenes Spiel, bessen Name bem Titel eines Buchs: die Vorhersagungen des Bruders Nollhart v. J. 1488, entnommen ist, welches damals viel Aufsehen gemacht haben muß. Dieses Stück ist gegen die Undußfertigkeit der Zeit gerichtet, wie das vorige in einem trocknen Tone gehalten und durch große Breite ermüdend. Die Menge und Mannichfaltigkeit der Personen, welche durch Bruder Nollhart die Zukunft enthüllt sehen wollen, sollte sicher am meisten für die Unterhaltung der Zuschauer sorgen. Das Stück erschien später überarbeitet als "Der alt und new Bruder Nolhard" und hat hier eine polemische Richtung gegen den

Papst gewonnen. Auch "Gin frischer Combist, vom Papst und ben Seinen etwan über Teutschland eingesalzen" wird von Göbeke auf ein Gebicht von Gengenbach zurückgeführt.

Wie schon aus biesen furgen Mittheilungen hervorgeht, enthielten bie Spiele bes Dichters nur wenig von ber kirchlichen Satire unb Polemit ber Zeit, erftere war meift nur gegen bie Auswüchse auf bem Gebiete ber Sitte gerichtet, ohne boch etwas von bem Geifte, bem Bige und ber Ruhnheit ber gleichzeitigen großen satirischen Prosa= idriftsteller zu zeigen. Die antipapistische Polemik trat erst bei Niclaus Manuel\*) entschieben hervor, ber, von italienischer Berkunft, um 1484 in Bern geboren murbe, sich als Maler, Holzschneiber, Dichter, Krieger und Staatsmann hervorthat, in seinem Chebrief v. 3. 1509 sich als Niclaus Aleman (sein Bater mar mahrscheinlich ein gewisser Emanuel Aleman, seine Mutter sicher eine Tochter bes Berner Stabt= schreibers Frickert), als Künstler aber als Emanuel Deutsch unter= zeichnet finbet, wichtige Stellen im Staatsbienft befleibete, 1522 an bem Bug gegen bie Frangofen und ber Schlacht von Bicocca theil= nahm und am 30. April 1530 ftarb. Er barf vielleicht als Begrünber bes bamaligen firchlich politisch-satirischen Dramas angesehen werben, obschon man bavon unabhängig bereits v. J. 1524 ein Spiel, "ge= halten im Königlichen Caal von Paris", von allegorisch satirischem Charafter kennt. Anfänglich noch ein Anhänger ber römischen Kirche, trat Manuel später als ber entschiedenste Gegner berfelben auf, wenn er auch immer bem Radicalismus Zwingli's entgegenwirfte, mit bem er jeboch vorübergehend in freundschaftlichem Verkehr stand, so bag er ihm so= gar feine poetischen Arbeiten gur Ginsicht mittheilte. Gein erftes Stud ift : "Gin Tagnadfpyl, so zu Bern vff ber Bern Fagnacht in bem M. D. XXij. iare, von Burgerffonen öffentlich gemacht ift, Darinn bie warheit in schimpffs wyß vom pabst, vnb siner priester= schafft gemelbet würt." Ihm folgte acht Tage später: "ein ander spil, baselbs vff ber alten fagnacht barnach gemacht, anzeigenb großen vnberscheid zwischen be Papst, vnb Christu Jesum, unferm felig= macher." (Gebruckt 1524. Bafel). Beibe find in realistischem Tone ge= halten: So figurenreich bas erste auch ift, geht es boch selten über

<sup>\*)</sup> C. Grüneisen, Niclaus Manuel, 1837. — Weller a. a. D. — Jacob Bäch= told, Niclaus Manuel, Frauenseld 1878.

bie Form bes Monologs und Dialogs hinaus. Es handelt sich barin um eine Meffe, die fur einen Tobten gehalten werben joll, sowie um ben Misbrauch, welchen bie Beiftlichfeit mit biefer firchlichen Sandlung trieb, wovon es auch anfangs ben Namen "Der Tobtenfresser" er= halten hatte. \*) Bunachst sind es bie Rirchenbiener, bann ber Papft und andere Burbentrager und Clerifer, welche sich über ben Zustanb ber Rirche und Klöfter verbreiten und über bie gunehmenbe Auftlarung und abnehmenden Ginfunfte beklagen, bem ein Biel gesetzt werben Abel, Bürger und Bauern treten bagegen wiber bie Diß= brauche ber Kirche, besonbers ben Ablag auf. Später wird bas Ber= haltniß ber letteren zur Politit noch zur Sprache gebracht. Gin Ritter von Rhobus erscheint vor bem in großer Pracht Sof haltenden Papite, um Sulfe zu bitten. Bon biesem abgewiesen, macht er bie bas Gelb ber Chriftenheit verprassenbe Kirche für bas im Dienst bes Glaubens vergeblich vergoffene Blut verantwortlich. Auch Kriegsleute kommen aus fremben Landen, um Dienste beim heiligen Bater zu nehmen, ber fie zur Erreichung seiner weltlichen Zwecke auch anwirbt und ihnen ben Golb aus frember Tafche verspricht:

Es muß noch einer bezahlen, der nit dran sint, Etwan ein armer pur d' die schu mit widen bint.

Zulett treten Petrus und Paulus auf, die erstaunt fragen, wer bas wohl sei, der sich in solchem Glanze herumtragen lasse. Als sie nun aber erfahren, daß es der Erbe St. Peter's sei, legen sie hiergegen Protest ein und wollen von allem nichts wissen, was dafür geltend gemacht wird, sondern weisen vielmehr den Widerspruch nach, der zwischen diesem vermeintlichen Nachfolger Christi und dem Heiland bestehe. An diesen Punkt, mit dem die Satire ihren Höhepunkt erzeicht, die noch wirksamer sein würde, wenn sie sich nicht in so breiten Reden bewegte, knüpst der Dichter wieder im Nachspiele an.

"Hier nämlich zeigt sich vff einer siten ber gassen der einig Heiland ber Welt Jesus Christ, unser lieber herr vff einem armen eßlin gezritten, vff seinem haupt die dorninkron, by im sine iunger, die armen blinden, lamen und mancherlei bresthaftig. Bff ber andern siten reit

<sup>\*)</sup> Ein Gedicht dieses Namens ist auch von Gengenbach verfaßt worden. Die Aehnlichkeit beider ist so groß, daß einzelne Stellen von der einen in die andere übergegangen sind, ohne daß sich, nach Bächtold, doch sagen läßt, welche die frühere war.

aber ber Bapft im harnifch, vund mit großem friegszug."\*) 3mei Bauern, Rube Togelnest und Cleyme Pflug, machen ihre Bemerkungen barüber, indem fie ben Abstand zwischen bem mahren Christenthum und bem Papftthum satirisch beleuchten. Das Gange ift also nur ein in biefem Beifte gehaltenes Zwiegesprach, welches burch lebenbe Bilber illustrirt wirb. In welcher Weise, mag bie ben Aufzug bes Papftes betreffenbe Buhnenweisung barthun. "Sin zwischen tam ber bapft geritten in großem tryumph im harnisch mit großem Kriegszug zu roß und fuß mit großen panern vund fenlinen, von allerlen nationen lut. Sin Gibtgnoffen Gwarbi all in finer farb, trummeten, paufunen, trummen, pfyffen, farthonen, schlangen, huren vnd buben, vnb was jum frieg gehört, richlich, hochprachtlich, als ob er ber turfisch feifer mer." Es lagt fich benten, welchen bebeutenben Ginbrud biefe gang im Volkston gehaltenen Spiele bei ber Erregung ber Zeit und ber bamals noch leicht zu befriedigenben Schauluft ber Menschen machte. Bachtolb giebt von bem vorliegenben gehn verschiebene Ausgaben an, bie erfte v. 3. 1522.

Es folgen ber Zeit nach zwei kleine Spiele, die erst neuerdings von Bächtold an's Licht gezogen worden sind: der Ablaßkrämer vom Jahre 1525 und Barbali, 1526. Bon dem ersten, wie der Titel schon andeutet, gegen den Ablaß gerichteten Spiel sagt Bächtold, "daß es mit einer Keckheit, mit einem lachenden Humor und mit einer lebensvollen Natürlichkeit hingeworfen sei", wie wir es vergeblich zum zweiten Male unter den vorzüglichsten Erzeugnissen der Reformations=Satire suchen würden. Barbali ist ein Protest gegen das Kloster=wesen der Zeit. Der Dichter opfert hier jedoch zuweilen die Natur=wahrheit der Charakteristik seiner tendenziösen Polemik. Die zehn=jährige Barbali spricht weit über ihre Jahre hinaus und oft ebenso unkindlich als unweiblich, so wenn er sie sagen läßt:

Muter min, ich hab ghein nunnenfleisch.

Auch ist das Stuck, das wenig mehr als ein Streitgespräch ist, viel zu lang. Es hat nichtsbestoweniger 8 Auflagen gehabt. Göbeke glaubt, daß die Scene vom Ablaßkrämer in dem unter dem Titel:

<sup>\*)</sup> Bächtold glaubt, daß dieses Spiel seinen Ursprung einer jener bilblichen Darstellungen verdanke, wie sie in der Resormationszeit im Holzschnitt seilgeboten wurden.

Der neve Deutsch Bileams Esel "bekannten bramatischen Gedicht" bavon angeregt worben sein burfte. Bächtolb läßt bies unent= schieben und beschränkt sich barauf, ber Manuel'schen Dichtung weit= aus ben Vorzug zu geben.

Nicht minder bemerkenswerth ist ferner ein 1528 anonym erschienenes, nach Gruneisen (S. 222) aber Manuel sicher zugehörenbes Spiel: Min flegliche Botichafft bem Bapft zu tomen, an= treffend bes gangen Bapftthumbs wendung, nit bes viechs, fonber bes garten volckling, vnb mas inn hendischent, bargu geantwurt vnb than hat". Es ift in Profa verfaßt, gang im realistischen Tone gehalten und zeichnet sich trot bes allegorischen Charafters burch größere scenische Beweglichkeit aus. Die jum Tob erkranfte Deffe bilbet ben Mittelpunkt ber Darftellung. Papft und Beiftlichkeit find voll Sorge Die Doctoren stellen vergeblich Wiederbelebungsversuche Burger umftehen bie Sterbenbe und verfolgen bie Abnahme ihrer Kräfte. Da es jum Letten geht, machen sich bie Aerzte bavon. Dies Stud ift reich an Beziehungen auf ein Zeitereigniß, auf ein Religionsgespräch in Baben 1528, an welchem Niclaus Manuel als Serold theilnahm und auf welches er auch noch fein Lieb von ber Babenfahrt bichtete.

Das letzte Stuck Manuel's, das Fastnachtsspiel von Elßlin Trag = benknaben und Bly Rechenzan, ist mehr im Sinne ber alten Nürnberger Spiele gehalten. Es behandelt einen Ehren= und Gerichts= handel. Uly, ein junger Bauer, der Elßli geschwängert, weigert sich, dieselbe zu heirathen. Elßli klagt gegen ihn vor Gericht. Beide Theile sehen einander so tief wie möglich herab. Schließlich giebt Uly jedoch nach und heirathet Elßli. Das Ganze ist ein Sitten= gemälde im niederländischen Styl, von bessen lebendiger Darstellung die Klage Elßli's einen Begriff geben mag:

Herr, der official, vernemend min klag, Dich ich, wirt's noch, wol beweren mag! Der Uli, der sich auch nennt der Rechenzan, Der ist vor gott, Herr, min eelicher man, Mun spricht er nein und sprich ich ja, Erender Herr, drum sind wir da. Mun beger ich ein verzicht von im, Daß er selb sprech mit eigner stim Ja ober nein, on fürwort hie! Denn will ich sagen, wo und wie.

Der Schluß ist gegen die Thorheit bes Processirens gerichtet, die einzig ber Habgier ber Gerichte zu Gute komme.

Bier fagt Berr Sigmart Bubentutich, ber Fürsprech:

Wolan, ich laß es mins teils bichechen Und hab es warlich vast gern gfechen, Daß fie fich hend früntlich verricht, Das boch leiber iest wenig bichicht. Ja von eines alten karzoums wegen Sind etlich hie bri wochen glegen Und hand ein kosten lassen gan Ueber ein torechtigen man, Das er muß ton von hus und heim. Darumb bin ich nit fiend aim, Der bald von solchem trölen lat E größer toften baruf gat, Ich halt sie auch für biderbe lüt: Aber fölch tröler schat ich nüt, Die ab eim zun ein ansprach brechend Und erwan ein armen man ansprechend Umb ein löchlechti Saselnuß Ober ein fule ansprach sus. Darmit sie habend am wirt zu zeren. Ja man findt wol, die sich bes erneren Und wöltend nit, daß man tem zu end, Daß sie ein jar bruf zpraffen hend; Die suchen fünd, lift über lift Und alles bas zu finden ift, Mit wirre werre und appellieren. Daß sie ben handel lang umbfüren, Dis armen vogts find bed verrechten, Ir ganzes Erb von allen gichlechten. Wittwen und andre einfalt lut. Das gfallt mir gar in boben nüt.

Das Stück, welches im Tobesjahr bes Dichters aufgeführt wurde, gehört zu den besten seiner Art. Die Sittenschilderung ist von der größten Lebendigkeit, gehoben von einem köstlichen Humor und auch an Zügen einer anmuthenden Gemüthlichkeit fehlt es barin nicht.

Grüneisen lobt an Manuel mit Recht die Wahrheit ber Dar= stellung, die Bolksthumlichkeit und ben Wit bes Tones und Aus= brucks. "Er rebet, wie's ihm um's Herz ist und läßt bie Leute sprechen, wie sie pflegen. Er stellt Geschehenes mit nicht eben vielen, aber so bestimmten Umrissen und Farben dar, daß es dem Hörer auf's Neue vor die Augen kommt". Von eigentlicher dramatischer Composition weiß Manuel freilich noch nichts. Es ist ihm immer nur um die möglichst lebendige, eindringliche und aussührliche, auf das unmittelbare Leben bezogene Darstellung eines von diesem abgezogenen Gedankens zu thun. Nur Elßli macht davon eine Ausnahme. Immer aber sucht er dabei so realistisch wie möglich zu sein, wobei er eine überaus scharfe Lebenssbeodachtung und eine, besonders im Einzelnen, auch glückliche Ersindung zeigt. Wie Hans Sachs mit seinem Namen schloß Manuel alle seine bramatischen Dichtungen mit einer Beziehung auf den "Schwyzer Degen".

Alls nachster bramatischer Dichter ber Schweiz tritt uns ber Pfarrer Ut Edftein in Ufter entgegen, beffen Stude aber mahricheinlich gar nicht aufgeführt worben sind; ba sie nur wenig über bie Form bes Streitgefpraches hinausgeben, wenn biefes auch auf verschiedene Berfonen vertheilt ift. Buerft: "bie Rlag bes Glaubens ber Soffnu'g ond ouch Liebe, über Genstliche' und Weltlichen Stand ber Christe'heit" (Zurich 1526). Gobann: "Dialogus" (Zurich 1526). "Concilium" (Zürich 1527) und "Richstag (Zürich 1527). Beller lobt an ihnen besonders bie Sprache, die in bem erften Stud fehr ebel und fraftig fei. Auch wo bas Bolt rebenb angeführt wirb, fei ber Ton überaus gludlich getroffen. Alle vier Dramen feien gegen "bie Berftodtheit ber Altgläubigen, ihre Unterbrudungssucht, bie Sab= sucht ber Pfaffen, die Berrichaft ber Fürsten" gerichtet. Die brei letten traten noch besonders für ben armen mighanbelten Bauer und für evangelische Freiheit ein, welche bie Doctoren jener Zeit ,,nicht ber That nach" erftrebten. \*) Der Ton ift alfo hier fein fatirifcher, fonbern ein pathetischer. - In erfteren lentte ber Berner Sans Ruete gunachft wieber ein von bem wir nur wissen, bag ihm mehrere hervorragenbe Memter in seiner Baterstadt übertragen maren. Es geschah in "Ein Fagnachipil ben vriprung, haltung und bas End begber, Beyb = nischer und Bapftlicher Abgötterenen verglochenbe," welches 1531 aufgeführt murbe und 1532 zu Bafel im Druck erschien. Ruete erreichte seinen Vorganger wohl in ber realistischen Derbheit bes Mus=

<sup>\*)</sup> Weller a. a. D. S. 169.

brucks, aber nicht in ber charakteristischen Treue besselben. In seinen übrigen Stücken\*) nähert er sich jedoch ben biblischen Dramen bes Sirt Birk. Sie, wie die meisten biblischen Stücke der bamaligen Schweizer Dichter, stehen aber schon darin in einem entschiedenen Gegensaße zu den von Luther beeinflußten biblischen Dramen, daß in ihnen die Gegenstände nicht mit einer christlich moralischen, sondern weit mehr mit einer politischen Tendenz behandelt und nicht sowohl auf das innere, als auf das äußere und öffentliche Leben bezogen erscheinen. Es drängt darin alles zum rein weltlichen, zum histozrischen Drama hin.

Diefer weltlich realistische Bug zeigt sich auch wieber in ber allegorischen Moralitat bes Joan Kolrog\*\*), einem Lehrmeifter ber Barfügler, in bem "Spil von fünfferlen Betrachtnuffen, ben Menschen zur Buß reitenbe", welches 1532 in Basel zur Aufführung Wenn es auch in einzelnen Beziehungen eine gemiffe Bermanbtschaft mit bem Homulus zeigt, so lehnt sich ber Dichter barin boch nur an die unter bem Ramen ber Tobtentange bekannten Dichtungen an, bie in Basel zu Hause maren, und von benen uns auch von Manuel, ber ben Gegenstand als Maler behandelt hatte, eine erhalten geblieben ist. Den Ginfluß bes classischen Dramas, ber sich in ber Form im Einzelnen geltenb macht, hat Burckhardt ichon (a. a. D.) eingehend nachgewiesen. Der Inhalt ift aber in Rurge folgenber: Gin iconer Jungling, bem ausschweifenben Beift ber Zeit hulbigenb, beabsichtigt die heilige Ofterzeit zu verprassen. Sein Seelsorger spricht ihm zwar in's Gemiffen, ber Jungling verlacht jeboch feine Lehren und verlockt mit seinen Rameraben leichtfertige Mabchen auf ben Plan por ber Stadt, wo er ben "fcmargen Anaben" auffpielen läßt und Alles im wilben Tange herumwirbelt. Da tritt mitten in die tolle Luft plötlich ber Tod herein und forbert ben übermuthigen Anaben gum Tange. Bei biefem Unblick wird er aber fo von Reue und Berknirschung erfaßt, daß ihm das Leben geschenkt wird, welches er trot ber Berhöhnung seiner Kameraben fortan ber Buße und Besserung weiht. Die

QII.

<sup>\*)</sup> Es sind die Historie vom keuschen Joseph 1538, Gideon 1540, Noa 1546, Goliath 1555. Sie sind, wie fast alle Schweizer Stücke, ziemlich figurenreich und wurden sämmtlich von Bürgern zur Darstellung gebracht.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Burdhardt, a. a. D. — Beller, a. a. D.

Bersuchung tritt zwar in verschiebenen Gestalten an ihn heran, er aber besteht sie alle, so daß er endlich zum Lohn bes Paradieses theil= haftig wird.

Wir kommen nun zu bem ersten rein weltlichen Drama ber Schweiz, welches, gleichfalls zu Basel, im solgenden Jahre zur Ausstührung kam: "Die Geschichte der edlen Römerin Lucretia\*) und wie der tyrannisch König Tarquinius Superbus vertrieben ward. Sunderlich von der standhaftigkeit Bruti, des ersten Consuls zu Rom," von Heinrich Bullinger. Wie aus der ersten Ausgabe (v. J. 1533) zu ersehen, wurde es nur gegen den Willen des Autors, der damals in Cappel lebte, öffentlich dargestellt. 1550 erschien in Straßedurg eine neue Ausgabe davon. Es ist von zeitpolitischer Tendenz gegen das Pensionswesen gerichtet, unter dem die Unabhängigkeit der Schweizer Staaten lange gelitten.

1535 wurde in Zürich ber "Acolastus, eine Comödie von den Berlorn Sun" bes Görg Binder gegeben, eine freie Uebertragung der gleichnamigen Dichtung des Wilhelm Gnaphäus\*\*). Er erschien auch in demselben Jahre im Druck. Dr. Holstein, in seiner gründslichen Schrift über das Drama vom verlornen Sohn \*\*\*), weist darauf

<sup>\*) 1527</sup> war berselbe Gegenstand bereits von Hans Sachs behandelt worden.

\*\*) Wilhelm Enaphäus (sein eigentlicher Name ist Willem van de Boldersgraft), 1493 in s' Gravenhaag geboren, studirte in Köln. Als Rector seiner Baterstadt entzog er sich 1528 den Bersolgungen, welchen er sich wegen Hinneigung zum Protestantismus ausgesetzt hatte, durch die Flucht; 1531 wurde er Director des Gymnasiums zu Elbing, trat 1541 als Rath in die Dienste des Herzogs Albrecht von Preußen, wurde später zum Rector des Pädagogiums in Königsberg ernannt und sand, 1547 von hier wieder vertrieben, Schup und Stellung bei dem Grasen von Ostsriessland, wo er 1568 als gräslicher Rentmeister starb. Er schrieb unter Anderem mehrere lateinische Komödien in Anlehnung an Terenz: den Acolastus (1529), Hypocrisis (1544), Misodardus und Morosophus. Er gehörte zu den bedeutendsten lateinischen Dramatikern seines Jahrhunderts. Sein Acolastus hatte 33 Auslagen und übte eine außerordentliche Wirkung aus. (Siehe hierüber Dr. Holstein im Programm des Progymnasiums zu Geestemünde 1880.)

<sup>\*\*\*)</sup> Nur die S. 52 gemachte Angabe, daß die Parabel in England keine Bearbeitung gesunden, erlaube ich mir darin zu berichtigen, da (s. Hlbd. IV. S. 17 d. W.) bereits 1529 eine solche von Palsgrave unter den Namen Acolastus lateinisch erschien, welche 1540 in englische Prosa übersett wurde.

hin, wie bas ihm zu Grunde liegende biblifche Gleichniß icon um 1523 von ben Wegnern bes Katholicismus benutt murbe, um ben Rachweis zu liefern, bag bie Rechtfertigung vor Gott nicht burch bie Werke, sondern allein burch den Glauben erfolge. In bieser Auffassung steht es in einem entschiebenen Gegensatz zu bem Grundgebanken bes Bon ben brei altesten bramatischen Bearbeitern bes-Every-man. selben, Burkart Waldis (1527) Gnaphaus und Macropedius\*), die barin unabhängig von einander erscheinen, ift es aber boch wohl nur von Burfart Balbis in biefem bogmatischen Sinne ergriffen worben. Macropedius, welcher auch ben Every-man bramatisch bearbeitete (in seinem Hecastus), murbe wenigstens nicht wegen seines Asotus, sonbern wegen bes ersteren ber hinneigung jum Protestantismus beschulbigt. Vielmehr mar sein Usotus nach terenzianischem Muster in so weltlichem Sinne behandelt, bag Dr. Solftein fagen fann : "fehlten die beiben Teufel Belial und Aftorath, sowie die Beziehungen zum neuen Testamente, so konnte man versucht sein, bie Komobie als eine rein terenzianische anzusehen". Im Becastus hatte Macropedius bagegen bie guten Werke ausbrudlich nicht für ausreichend erklart. Die Tugend ist zwar auch hier zunächst bie einzige Begleiterin bes funbhaften Menschen vor ben Ritterstuhl Gottes, aber sie ruft noch ben Glauben zu Gulfe, ber sich als ber einzige mahre Vermittler erweist. Entschiebener hat bann Jaspar von Gennep in seinem Homulus, zu bem er viel von bem Hecastus bes Macropedius entlehnte, bem Gegensat zwischen ber fatholischen und ber protestantischen Auffassung burch bie Worte Ausbrud gegeben:

> Kann uns der glaub allein selig machen, So sins narren, die gots zorn groß achten, Drumb will ich nu nach mim willen leben, Und glauben das mirs got wird vergeben.

Macropedius suchte sich in dem Vorwort zur zweiten Ausgabe des Hecastus gegen die erhobenen Anschuldigungen zu rechtsertigen,

<sup>\*)</sup> Georg Langveldt (Macropedius) wurde 1475 zu Gemerten bei Herzogenbusch geboren, trat in den Priesterorden des heiligen Hieronhmus ein, wurde dann hintereinander Rector zu Herzogenbusch, Leiden und Utrecht und starb 1558 in seinem Geburtsort. Außer den beiden oben erwähnten Dichtungen kennt man noch 13 Theaterstücke von ihm, von denen Ahrer die Aluta zu seinem Fastnachtsspiel: "Bon einer versoffenen Bäuerin" benutzte.

und erklärte unverrückt fest an der Einheit der katholischen Kirche zu halten. Im Hecastus handle es sich jedoch um einen Menschen, den der Tod mitten in seinem Sünderleben erfaßt habe und dem nicht mehr die Zeit zu Buße und Besserung bleibe. Wo dies der Fall jedoch nicht sei, verhalte es sich darin freilich anders.\*)

Der Züricher Görg Binder, ber seine Studien in Wien gemacht hatte, faßte, troth seiner engen Verbindung mit Zwingli, der auch dieser Dichtung nahe gestanden haben soll, den Legendenstoff, doch nur in ihrem und dem Geiste des Gnaphäus'schen Acolastus auf. Der seinige war schon im Jahre 1530 und zwar zum Zweck einer jener Schulaufführungen entstanden, wie sie damals auch in der Schweiz schon neben den bürgerlichen Aufführungen herliefen. Sie kam jedoch damals nicht zu Stande, auch ist nichts von einer späteren Aufführung des Stücks hier bekannt, das seinerseits wieder auf Jörg Wickram eingewirkt haben soll.

Gine ber interessantesten Erscheinungen bes bamaligen Schweizer-Theaters ift ber aus Conftang \*\*) geburtige Jacob Rueff \*\*\*) (auch Ruef, Ruff und Ruof geschrieben) ber sich schon fruh nach Zurich gewendet hatte und fich im Dienst biefer Stadt an ben Rampfen von 1529 und 1531 gegen die katholischen Cantone betheiligte. Er genoß einen Ruf als Chirurg und zeichnete sich baneben als Dichter aus, als welcher er 1540 mit seinem "Joben Spil" auftrat, welches burch eine gewisse treuberzige Naivetät und Frische bes barin ange= schlagenen Tons anspricht. Seine Bebeutung liegt aber in zwei anberen Studen, von benen "Gin nemes fpil vom wol vnb übelstanb enner löblichen enbgenoffenschaft" im Jahre 1542 entstand, eine allegorische Moralität mit Realfiguren ber Zeit von patriotisch=politischer Tenbeng, die hauptsächlich gegen bie fremben Solbnerbienfte ber Schweizer gerichtet ift. Gibgenoffen berathen zunächst über ben Verfall ber Sitten und wie bemselben Abhulfe zu schaffen sei. Es wird eine Botschaft an die sieben weisen Meifter gesandt, um Rath zu erholen. Die Solle verschwort sich bagegen. Der Teufel sucht Beini, ben Abgesandten, seinem Auftrage abwendig zu machen. Der treue Eckart vereitelt es aber. Beini kommt mit ber

<sup>\*)</sup> Siche barüber Göbeke, Every-man 2c.

<sup>\*\*)</sup> Rach Weller, Germania, 25. Jahrgang S. 363.

<sup>\*\*\*)</sup> Beller, das alte Boltstheater ber Schweiz.

Botschaft zurud, in welcher alle Lafter ber Zeit und ichlechten Gewohn= heiten bes Lanbes gegeißelt werben. Er beantragt hiernach bie Aufhebung ber Pensionen und jeber Art Abhangigkeit ber Cantone vom Auslande. Auffälligerweise fteben bie Nachkommen Stauffacher's und Tell's fur Aufrechterhaltung bes fremben Kriegsbienftes ein. bies vielleicht eine Anspielung auf bie Saltung, welche bie Nachkommen anderer Freiheitshelben in biefer Gache gezeigt? Die Stimmen= mehrheit entscheibet fich jeboch fur Abschaffung bes Golbnermesens. -Das zweite Stud ift bas Spil von Wilhelm Thellen (1545). ber erfte ber neueren vaterlanbischen Beschichte entnommene Stoff im beutschen Schauspiel. Weltliche und historische Stude hatte es zwar icon fruh, nicht nur in ber Schweiz, sonbern auch im Gliaf. besonders aber in Rurnberg gegeben, aber feins, welches ber vater= lanbischen Geschichte angehörte und auf bie Startung bes patriotisch politischen Geistes gerichtet gewesen ware. Der bramatische Werth ist auch in biesem Stud noch gering, obschon es sichtlich auf theatralische Wirkungen ausging, zu welchem Zwecke es z. B. von ber Musik vielfach Gebrauch macht, bie mahrend ber Zwischenacte bie Rolle bes Chorus vertritt. Wie bie meiften Stude ber Schweiz ift auch biefes ziemlich figurenreich, gleichwohl erscheint bie Sanblung außerorbentlich burftig. Rueff hat sicher babei aus Petermann Elterlin's Erzählung geschöpft, ber wohl auch Stumpf und Tichubi nachgefolgt find und bie von ben Berichten ber früheren Chronisten g. B. von Meldior Ruft in verschiedenen Punkten abweicht.\*) Go fehlt bei biesem g. B. noch ber aufgestedte hut, so wie bas Berbergen bes zweiten Pfeils. wird Gekler hier nicht vom Tell in ber hohlen Gaffe, fondern unmittelbar von ber Tellsplatte berab im Schiffe erschoffen. ftimmt bie Ergahlung Petermann : Elterlin's, mas Tell felbft betrifft, in fast allen wesentlichen Puntten, sogar bis auf einzelne Ausbrude, 3. B. bas von Borne angegriffene "reblich hinfahren" mit Schiller überein, baber auch Rueff hierin mit biesem zusammentrifft. Welch ein Abstand aber in ber Behandlung jedes einzelnen bieser Motive, bie bei Rueff noch baar jeber psychologischen Vertiefung, alles poetischen Glanzes, aller bramatischen Lebenbigfeit und Energie, aller individuali=

<sup>\*)</sup> S. Friedrich Mayer, Wilhelm Thellen per Jacobum Ruef, Pforzheim 1843.

sirenden Kraft bes Ausbrucks ist! Rueff war übrigens nicht ber Erste, ber biesen Stoff bramatisch behandelte, ba es noch ein sichtlich älteres Spiel, boch ohne Jahresangabe, bavon giebt.

Das Rueff'iche Stud ift in 5 Ucte getheilt und wirb, wie icon so viele Stude ber Zeit, mit einem Prolog und einem Argument ein= geleitet. Beibes weist auf lateinischen Borbilber bin. Satte boch icon Sans Nybhart von Ulm in ben Anmerkungen zu feiner Ueber= setzung bes Eunuchus auf bie Nothwendigkeit ber Eintheilung in Acte hingewiesen, die man Unterschiede, Geschichten, Sandlungen, Abhand= lungen nannte. Der Prolog legt in Kurze ben ganzen geschichtlichen Verlauf ber Entwicklung ber Menschheit bar bis zur Zeit ber Sanblung bes Studes, bas Argument, von einem "jungen Knaben" gesprochen, aber nur ben geschichtlichen Entwicklungsgang ber Schweiz. Der erfte Act zeigt ben Landvoigt Griffer (ftatt Gekler), wie er ber Lands= gemeinde von Uri fein Regiment anfündigt, unbedingten Gehorfam verlangt und unerbittliche Strenge verheißt. Spater ftellt Tell Be= trachtungen über bie traurige Lage bes Baterlands an. Zu ihm ge= fellt fich ber von Saus und Sof verjagte Stoffacher von Schwyt, ber Schutz und Gulfe bei Tell sucht. Zu Beiden tritt bann noch "Erny ug Melchthal", ber hier bie Blenbung feines Baters felber berichtet. Man verabrebet eine Zusammenkunft auf bem Rutli. — Im zweiten Acte ordnet ber Landvoigt gunachft felbft bas Aufsteden Es folgt eine Begegnung Melchthal's mit "Cuno bes Hutes an. Abalzellen" von Unterwalben, beffen Weib ber Landvoigt feines Cantons, gang wie bei Schiller, mit Schmach und Gewalt bebrohte. Auch hier ist die Frau, die ihm bas Bab vorrichten soll, zu ihrem Mann hinaus in ben Walb gelaufen.

> Wie ich durch su das hat vernommen (berichtet nun dieser) Uß dem holt bin ich heim kommen Und gab jm warms mit einem schlag, Das er drinn starb und todten lag.

Melchthal wirbt hierauf ihn und "Aly von Grüb" für ben Rütlibund an. Inzwischen hat Heint Bogeli, ber Knecht bes Lands voigts, ben Hut auf die Stange gepflanzt und verkündet das Gebot seines Herrn. Bauern leisten auch Folge. Tell will achtlos vorübersgehen. Knechte nehmen ihn fest. Er wird vor den Landvoigt gestührt und versucht zunächst eine Ausrede:

Ach gnädiger herr und Bogt im land, Das ich grob bin mit vnverstand, Go burich einfelt mit ichlechtem finn, Das bichicht das ich erboren bin Die ondern Puren groben lüten, Die nüt geleert hand bann haden und rüten, Bu bem ich iiwer herrligfeit, Beracht nie hab und tapfferleit, Mit feinem fräffel, übermut, Das ich fein cer bem filthut Nit hab erzeigt ift mir tein fünd, Im gjat Gotts ich es gidriben find, Darumb min gnäbiger herr und vogt Bd bitt ich luterlich vmb Gott, Ir wöllind nit fein Fraffel bgan An mir, diewyl ich nüt han than Das wider Gott ist und das giet.

Der Voigt will aber nichts bavon hören. Auch Tell's Versprechen, in Zukunft nicht mehr gegen seinen Willen fehlen zu wollen, genügt ihm nicht. Er will sich bes Gehorsams auf anbere Weise versichern und senbet nach Tell's Kinbern. Die Knechte eilen nach beffen Woh= nung, entreißen ber Mutter bie Kinder und bringen sie vor den Landvoigt, der Tell nun befragt, welches ber Kinder ihm am meisten am Herzen liege. Nach langem Kampf bezeichnet es Tell und bamit endet ber Act. - Der britte nimmt nach einer musikalischen Gin= leitung die lette Scene wieber auf. Der Landvoigt forbert ben Apfel= schuß, Tell weigert sich erft, ber Boigt bleibt hart, Tell bittet um Gnabe, Grißler aber legt felber ben Apfel auf bas haupt bes Knaben. Jest, ba Tell sich entschlossen zeigt, bittet (im Gegensate zu Schiller), bas Kind ben Bater, seines Lebens zu ichonen. Tell weiß es jeboch zu beschwichtigen, schießt und trifft, ohne bas Rind zu ver= leten, ben Apfel, worauf er in Dankesgebete ausbricht. Der Boigt aber fragt nach ber Bebeutung bes zweiten von Tell zur Seite ge= steckten Pfeils. Tell weicht ber Wahrheit erst aus:

> Min gnädger Herr was sot ich han Darmit gemeint ich armer man, Der bruch ist's under allen schüßen —

Der Landvoigt will das nicht gelten lassen, er fordert den wahren Grund, sichert Tell aber das Leben zu. Jetzt hält dieser nicht weiter zurück:

Sit jr mir Herr wend slaben fristen So han ich spfinst darumb thun rüsten, Wie bald ich min tind hett erschossen, Win eigne schand hett mich verdrossen, Das tind hett mich so übel grouwen, Darnach min Herr sünd jr mich bschouwen, Die wahrheit ich nit lougnen kan.

Der Boigt läßt Tell von seinen Knechten greifen und gefesselt in's Schiff bringen. Die Scene spielt auf biesem nun fort. Der Sturm bricht los. Tell soll zur Rettung bas Steuer führen. Bei der Platte angelangt, springt er mit seinem Schießzeug an's User und stößt das Schiff in die Wellen zurück. Der Landvoigt broht. Tell aber rettet sich in's Gebirge und bankt Gott für seine Erhaltung. Der Landvoigt erreicht endlich bas Land und hält eine lange von Jorn und Drohungen stroßende Rede, worauf in der Bühnweisung zu lesen:

"Pet verbirgt sich Wilhelm Thell in die Holgassen. Da erschüßt er den Landtvogt ztodt und flücht." Die Knechte erheben Lärm und tragen den Landvoigt hinweg. Tell tritt wieder auf und schließt den Act mit einer frommen Betrachtung, in welcher es heißt:

Gott sp gelobt in dewigkeit, Das er vns hat in sonderheit Erlößt von der bezwungenschafft, Ein fromme lobliche Endgnoschafft.

Der vierte Act führt zunächst eine Berathung der Eidgenossen vor, bei welcher Tell ben Versammelten den Eid abnimmt, fest zussammen zu stehen, dis alle Tyrannen aus dem Lande verjagt sind. Es folgt eine kurze Scene bei dem Landvoigt zu Sarnen, welcher fürchtet, daß man die Weihnacht zu einem Anschlag benutzen werde. Erst der fünfte Act bringt die Rütliscene, bei der hier Tell die Hauptrolle spielt. Man verabredet die Unternehmung und vereinigt sich wieder zu einem Eide, den diesmal alle zusammensprechen. Hierauf folgt die Eroberung der Burg von Sarnen. Die beiden Herolde bes schließen das Stück.

Es ist leicht zu erkennen, daß die beiden letzten Acte an Interesse sehr gegen die früheren zurückstehen, daß der vierte sast überflüssig ist. Der Dichter hatte von dramatischer Composition so gut wie keinen, von scenischer Wirkung einen sehr mangelhaften, ja falschen Begriff. Es genügt für das letzte auf die Vertheilung der Apfel=

4

schußscene auf zwei verschiebene Ucte hinzuweisen, von ber sich ber Dichter boch eine gewiffe Wirkung versprochen zu haben scheint. Auch in bem Spiel vom Wohl ober Uebelstand zc. kommt eine berartige Theilung bes Actes vor. Die Theilung in Acte mar bamals bei ben meisten Dichtern noch eine gang außerliche Nachahmung ber lateinischen Vorbilber. Es icheint bem Grund berfelben gar nicht erft nachgeforicht worden zu sein. Ebenso außerlich wurden bie Chore nachgeahmt, an beren Stelle hier, wie ichon bemerkt, Inftrumentalmusit trat. vielfache Ortswechsel im zweiten und britten Act, verbunden mit ber Rurge ber einzelnen Scenen, lagt barauf ichließen, bag bie Decoration gleichzeitig verschiebene Schauplate zeigte ober bie scenische Anordnung perschiedene Stande enthielt. Das erfte murbe auf bie Ginrichtung ber frangösischen Buhne, bas lette auf bie Buhne ber kirchlichen Spiele in Deutschland hinweisen. Es ift anzuerkennen, bag ber Dichter eine ge= wisse Charafteristif in ber Rebe erstrebt hat, ohne boch andere beutsche gleichzeitige und frühere bramatische Dichter barin zu erreichen. Auch läßt er seine Personen, wennschon in fehr platter und weitschweifiger Beise, selten anders als aus ihrer Situation, ihrem Zustande sprechen. Das Stud erschien 1545 zu Zürich, wo es am Neujahrstage von einer "loblichen vnn junge Burgerschafft" bargestellt worben ift. Nicht viel spater erschien eine Ausgabe bavon in Stragburg, 1579 eine britte in Bafel. Es wurde auch nachher noch verschiedne Male neu aufgelegt. \*)

Man kennt noch drei andere Spiele von Rueff, das von Joseph (1540) Die Passion (1545) und das Spiel von der Erschaffung Adam's und Eva's (1550). Genée hat auf die außerordentliche Naivetät hingewiesen, welche der Dichter hier noch von einer andern Seite zeigt. Gott fordert Adam nämlich auf, den Thieren Namen zu geben. Adam entledigt sich dieses Auftrags, indem er z. B. zum Elefanten sagt:

Das Thier ist groß, so wundergstalt, Auch start dazu, darum mir's gfallt, Und will ihm uß mein Unverstand, Den Namen geben Elesant, Bon siner Größ und Stärke wegen, Dann schwere Last wird's uf ihm wohl trägen.

<sup>\*) 1648, 1698,</sup> Basel, 1740, 1765 und neuerdings von Friedrich Mayer, Pforzheim 1843.

War der Unverstand bes Dichters wirklich so groß, ober verbirgt sich barunter ber Schalk?

Rueff ichloß fich spater Josias und Christoph Murer bier an, von benen jeboch nur ber erstere, 1530 gu Zurich geboren, 1580 gu Winterthur gestorben, Bervorhebung verbient. Die Belagerung von Babylon (Zürich 1560), Abfalon (1565), Befter (1567) unb Borobabel (1575) zeichnen sich fammtlich burch historisch realistische Auffassung und Behandlung bes biblischen Stoffes aus, mas eine Hinneigung zu bem historischen Drama erkennen läßt. Originell ift wegen bieses realistischen Zuges auch Der jungen Mannen Spiegel (Zürich, ohne Jahrzahl) von ihm. Es ift bie gang in's Realistische übertragene Geschichte vom verlorenen Sohn. Bater beschwört sterbend seinen verschwenberischen Sohn, baß falls er feinem Leben gewaltsam ein Biel feten follte, bies nur an einem in seinem Sause befestigten Strange geschehen burfe, baber er biefes Saus auch niemals veräußern foll. Acrates verschwendet all seine Sabe und geht, eingebent bes seinem Bater gegebenen Bersprechens, nun wirklich baran, seinem Leben an jenem Strick ein Enbe zu machen. Der Strick aber reift ben Stein, an bem er befestigt ift, aus ber Dede, aus beren Deffnung bas von bem vorsorglichen Bater bahinter verstedte Gold nun hervor quillt. Der Cohn, burch so viel Liebe von Rührung und Reue ergriffen, wendet fich fortan ber Tugenb gu. Dr. Holstein glaubt, bag Binder nicht ohne Ginfluß auf Murer in biesem Stude gewesen ift.

Bemerkenswerth wegen seines phantastisch realistischen Charakters ist auch das etwas frühere "klein spyl vom Strytt Beneris vnd Palladis, das ist, weltlicher wollüst, vn der Tugend" von Jacob Funkelin, eine Art Moralität und ein Schauspiel im Schauspiel, welches vor "dem rychen Mann eber Tisch"\*) gespielt wird. Bon dem Dichter wissen wir sonst weiter nichts, als daß er zu Biel noch ein anderes Stück "Bon der Jugend" aufführen ließ und jenes einem Bürger in Biel gewidmet hat. Auch Balentin Boly\*\*) von Russach, Prediger am Spital zu Basel, mag hier mit seinem Welt=Spiegel (1551) genannt werden, der zu den sigurenreichsten Stücken der Schweiz

<sup>\*)</sup> Siehe Schauspiele aus dem 16. Jahrhundert von Julius Tittmann.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Weller, a. a. D. S. 29.

gehört, da an der Aufführung besselben burch die Bürgerschaft im Jahre 1550 nicht weniger als 158 Personen betheiligt waren. Bolt machte sich auch noch als Uebersetzer des Terenz bekannt (1540, 44 u. 67).

In der zweiten Hälfte bes Jahrhunderts verlor bas Schweizer Schauspiel an Eigenthümlichkeit und Bedeutung. Die bürgerlichen Darstellungen hörten mehr und mehr auf. Das Drama zog sich fast ganz auf die Schulkomödie zurück. Die in den Bongarischen Handsschriften zu Bern befindlichen Schauspiele Peccator conversus und Miles christianus stellen sich als Bearbeitungen der gleichnamigen Stücke Dedekind's dar und legen Zeugniß für den jest auch noch stattsindenden norddeutschen Einfluß ab.

Die Schweiz selbst wirkte mit ihren Dramen am sichtbarsten auf ben Elsaß ein. Ich habe bafür die Bearbeitung der Zehn Alter dieser Welt von Wickram, sowie des Zusammenhanges seines und des Binder'schen Dramas vom verlorenen Sohn, und die zu Straßburg erschienenen Drucke von Ruess's Wilhelm Thellen und Bullinger's Lucretia schon zu erwähnen gehabt. Doch auch Eckstein's Concilium und Reichstag und Gengenbach's Nollhard fanden zu Straßburg in Mag. Jacob Cammerländer ihren Bearbeiter. Desgleichen verdienen Wickram's Bemühungen, hier, wo damals Schauspiele nur in Schulen aufgeführt wurden, auch öffentliche Aufführungen durch Bürger zu veranstalten, Hervorhebung.

Jörg Wickram, in Colmar (?) geboren, stiftete 1549 baselbst eine Singschule und erhielt 1557 die Stelle eines Stadtschreibers zu Burgheim, wo er zwei Jahre später auch starb. Ohne tiefere Bilbung, war er boch nicht ohne poetische Anlagen. Er bearbeitete ältere Gesbichte, sammelte Anectoden und Schwänke, die er in seinem Rollwagens büchlein auf's Neue erzählte und sorgte längere Zeit für die Fastenachtsunterhaltungen seiner Vaterstadt. Außer zwei Fastnachtsspielen: Das Narrengießen (1537) und der treue Ecard, haben sich von ihm noch das "Spiel von dem verlornen Sun", welches Pfingsten 1540 vor einer "Ersamen burgerschafft" zu Colmar gespielt worden ist und die Schulkomödie Tobias erhalten.

Von Martin Montanus in Straßburg liegen brei Spiele vor: "Claglichs spiel von einem Grauen wie das von der Königin von Frankreich, fälschlich, mit zwehen kindlin, in das ellend ver=

triben vnb verjagt, doch letstlich sein vnschulb an Tag kam, wider in sein ersten stand gesetzt wurde"; "der untrew Knecht und von zwenen Römern Tito Quinto Fulvio und Gisippo, benen sämmtlich rosmanhafte Stosse zu Grunde liegen. Montanus gab in seinem "Wegstürtzer" und "die Gartengesellschaft" auch selbst Sammlungen italienischer und französischer Historien heraus. Er entlehnte bazu von Hans Sachs, wie dieser wieder von ihm.

Auch von dem Stadtschreiber Jacob Fren zu Mauersmünster nimmt das Fastnachtsspiel "von dem Triackesmann und zwey Mägdlin, deren eine mit einem Kind gieng und die andre die faul frankheit hatte", das Vorrecht der Gattung, grob und obscön sein zu dürsen, in vollstem Maße in Anspruch.

Später verliert sich auch hier alles in die Schulkomödie, die in Straßburg, wo 1538 eine Akademie errichtet worden war, einen ihrer hauptsächlichsten Sitze gewann. Bon hier aus vornehmlich wurde der Akademismus in die deutsche bramatische Literatur eingeführt und der Grund zu dem gelehrten Buchdrama gelegt. Jest mag nur der Schotte Buchen an mit seinen lateinischen Tragödien Jephtes, Joshannis der Täufer und Calumnia genannt werden, von denen die erste 1567 öffentlich gespielt worden ist, weil sie später auch noch in's Deutsche übersetzt wurden.

Das Drama bes Mheinlandes übte scheinbar einen größeren Ginsstuß auf das der Schweiz aus, als derjenige war, den es von dieser empfing, wosür noch einer 1540 in Basel erschienenen Sammlung von Dramen gedacht werden mag, welche unter dem Titel Comoediae ac tragoediae aliquo ex nove et vetere testamentae, welche Stücke des Barptholomäus, Gnaphäus, Crocus, Pape, Zovit und Macropedius, lauter niederländische Dichter, enthielt. Hier stand das Drama mehr unter den Ginwirkungen der niederländischen Dramatiker, wofür schon auf Gnaphäus, Diesthemius und Macropedius hingewiesen werden konnte, sowie unter dem des niederländischen Bauernspiels. Doch habe ich immerhin des Einflusses schon zu gedenken gehabt, den Gengenbach's Zehn Alter der Welt auf Jaspar von Gennep in Köln ausübten.

Ein Zusammenhang zwischen ber Schweiz, Baiern, Schwaben und Franken stellte sich schon burch ben uns bereits bekannten Sixt Birk (Betulius), sowie burch verschiebene Drucke von Schweizer Dramen aus München, Augsburg, Nürnberg 2c. bar. Fastnachtsspiele wurben

ebenfalls ununterbrochen in biesen und anderen Städten gepflegt und waren sicher noch weiter verbreitet. Hand Sachs ist aber neben Sirt Birt ber früheste, bem wir namentlich als Dramatiker in biesen Gegenden wieder begegnen. Er ist der Hauptvertreter bes ihrem Drama eigenthümlichen Charakters nicht nur, sondern der fruchtbarste und bedeutendste deutsche Dichter und Dramatiker des ganzen Jahr-hunderts überhaupt. Da er aber gewissermaßen alle Richtungen des Dramas dieser Periode in sich vereint und diese sich wenigstens zum Theil, besonders was das weltliche Drama betrifft, in ihm gipfeln, so halte ich es für besser, ihn erst am Schlusse derselben gesondert mit seinen Nachfolgern zur Darstellung zu bringen und jest nur erst die hier neben ihm auf diesem Gebiete hervortretenden Erscheinungen einer kurzen Betrachtung zu unterziehen.

Der Zug zum Bolfsthumlichen und Realistischen, ber bas Drama biefer Gegenden besonders charafterisirt, zeigt sich zunächst in auffälliger Beife in Studen wie "Der wenber Reichstag (Nurnberg 1537), Das Spil von abbylbung Der unguchtigen leichtsinnigen Weibern von Matthiam Brotbeihel (Augsburg 1541), Das Spil von ber Wensheit vund Narrheit von Leonhart Freißleben (Augsburg), Grysel (Angsburg) u. f. w. Balb aber macht sich ber von ben Re= formatoren ausgehende Einfluß nicht nur in ber Wahl biblischer Stoffe, sonbern auch in ber moralischen Tenbeng ber Behanblung geltenb, mas gleich an einem ber bebeutenberen Dichter, benen wir hier zu begegnen haben, an Lionhard Culman, \*) nachweisbar ift. Geboren 1498 zu Crailsheim (Markgrafschaft Unsbach), machte ber= felbe feine Studien zu Erfurt und Leipzig, fungirte fobann als Pra= ceptor in Bamberg und als Megner in Ansbach, folgte 1522 einem Ruf als Nector ber neuen Spitalfchule zu Nürnberg und trat 1549 als Prediger an St. Sebaldus ein. Er war ein Anhanger von Dfianber, gerieth hierburch in firchliche Streitigkeiten, mußte in Folge bavon seine Stellung in Nurnberg aufgeben, murbe 1556 jum Guperintendenten zu Biesensteig ernaunt und ftarb 1562 als Paftor zu Bernstadt bei Ulm. Außer verschiebenen bibactischen Schriften finb von ihm auch vier Dramen veröffentlicht worben: "Gin driftenlich Teutsch fpil, mie ein Gunber gur Bug betehrt mirb (Murn=

<sup>\*)</sup> Tittmann, Jul., Schauspiele aus bem 16. Jahrhundert I.

berg 1549), Gin teutsch spiel von ber auffrur ber Erbarn mei = ber zu Rom wiber ihre Manner gezogen aus Aulo Gallio (fast= nachtsfpil, Rurnberg); Gin icon weltlich fpiel von ber ichonen Panbora aus Besiobo bem Rriedischen Boeten gezogen (Nurnberg 1548) und Gin icon Teutsch Geiftlich Spiel, Bon ber Bibtfrau, (Murnberg)." Obicon biefe Stude jum Theil weltlichen Inhalts sind, verband Kulman boch mit allen einen lehrhaften Zweck, ber indeß frei von eigentlich firchlicher Tenbeng und mehr auf bas bies= seitige Leben, als auf bas Jenseit gerichtet ift. Go follte g. B. bie schöne Panbora lehren, "was angenummne Wollust für Plag mit sich bringt", und felbst bas erste Stud, welches bie 3bee bes Every-man in einer auf Kolrug und seine "fünff Betrachtnuffe" hindeutenben Beise behandelt, also Schweizer Ginfluß erkennen läßt, und in bem es sich boch um ben Rampf zwischen Solle und Simmel handelt, läuft nur in die Bekehrung zu einer driftlich burgerlichen Ghe aus. \*) Culman ist also hier in ber Conception weit hinter seinem Vorbild zurückgeblieben, boch auch bie Ausführung erscheint oberflächlich unb lofe. Ueberhaupt ift biefer Dichter von verschiebenen Seiten ziemlich geringschähig beurtheilt worben. Gur feine Wittfrau wenigstens wirb hiervon aber eine Ausnahme zu machen sein. Tittmann hat biefes Drama mit Recht in seine Sammlung aufgenommen und bie Borguge besselben in's Licht gestellt. Es zeigt sich barin ein zwar bisweilen allzusehr abschweifenbes, im Gangen aber boch gludliches Streben nach scharfer individualisirender Charafteristif. Wenn es hierbei auch noch nicht zu freier außerer Bewegung kommt, so gelingt es bem Dichter boch seine Bersonen zum Theil aus ber bisher in ben Dramen ber Zeit noch bemerklichen inneren Gebundenheit zu befreien. Er weiß ben Hörer bismeilen recht glüdlich fur ben inneren Zuftand berfelben zu interessiren. Auch zeigt sich ein entschiedner Fortschritt noch barin, baß er bie Charaftere in mannichfaltigerer Weise zu beleuchten unb zur Entwicklung zu bringen sucht, und zwar nur selten auf Rosten bes bramatischen Fortschritts, ba er bie Episoben immer fehr glucklich in bie Sanblung verwebt. Besonderes Lob verdient bie Gerichtsscene. Doch auch bie Schilberung ber Sitten ift, wie ber Monolog bes Richters beweist, zum Theil recht lebendig. Dabei geht ein milber Beist

<sup>\*)</sup> S. Göbele, Every-man ic. S. 87.

durch das Ganze, ein Gefühl für Tact, Form und Schicklichkeit. Die Anlage ist klar und verständig, der Fortschritt stetig, der Vortrag schlicht, aber angemessen, die Empsindung naiv, doch gesund. Auszussehen ist eigentlich nur, daß der Dichter zu sehr in's Breite und Lehrhafte zu fallen liebt. Sein Gegenstand darin ist die bekannte biblische Geschichte von den Bedrängnissen einer armen Wittwe, welche unter der Verfolgung eines hartherzigen Wucherers und der Härte der Gesetz zu leiden hat und von ihrer Befreiung durch den Propheten Elisa und die Wunderkraft ihres Glaubens.

"Der auffrur ber erbarn weiber in Rom", verbient von einer anbern Seite beachtet zu werben. Die Gattin bes Consuls Papirius will ihren Cohn megen einer geheimen Genatssitzung erforschen. Dieser erlaubt sich einen Scherz mit ber Mutter, inbem er ihr zu ver= fteben giebt, bag es fich barin um eine Abstimmung über bie Frage handle, ob fünftig einem Manne erlaubt fein jolle, zwei Frauen, ober einer Frau, zwei Manner zu haben. Dies hat eine Bewegung unter ben Frauen zur Folge, die nun ebenfalls zur Berathung gusammentreten und bann nach bem Rathhaus ziehen, um ihre Forberungen zu stellen; was bem Consul Beranlassung giebt, ben Weibern ihre Pflichten porzuhalten und seine Gattin als bie Rathelsführerin zur Berant= wortung zu ziehen. Das Gange aber enbet im Charafter eines Fast= nachtsspiels, für bas es mit seinen 5 Acten freilich zu lang ift, mit einem lustigen Tang. Es läuft wohl hauptsächlich auf eine Berspottung ber von ben Wiebertaufern in Umlauf gebrachten Ibeen von ber freien Liebe hinaus, ba auch in bem Epiloge ber Witfrau eine Anspielung auf biese Secte enthalten ift, bie Alles ,,gemein haben" wollen.

Ein ähnlicher lehrhafter Zug, ein ähnliches Streben nach volks= thümlich charakteristischer und realistischer Darstellung zeigt sich in Sebastian Wilb,\*) nur daß hier letteres, besonders in seinen weltlichen Dramen, in dem auch dem Humor und der Satire Raum gegönnt worden ist, stärker betont erscheint. Wir wissen von den Lebensverhältnissen dieses Dichters bis jetzt nichts weiter, als daß er als Bürger und Meistersinger zu Augsburg lebte und hier um 1566 geblüht hat. Es sind von ihm 12 Dramen erhalten geblieben, von

<sup>\*)</sup> Titimann, Jul., a. a. D. I.

benen er: Die Geburt Chrifti, Die Steinigung Stephani, Die Passion und die Auferstehung, Der Belial führt ein recht mit Crifto, Bom franken Renfer Thito, Der Junger gesengnuß, Die sieben wensen Meister, Die schon Magelona und ber Doctor mit bem Gel als Tragodien; Der Nabott, Bom gulben Kalb und Bom fenser Octaviano als Komobien bezeichnet, mas natürlich nicht in unserem Sinne ju verstehen ift und überhaupt ziemlich willturlich gemeint scheint. Die Auffassung ber gelehrten Dichter ging bamals gewöhnlich babin, baß bie Tragobie es mit ben Schicksalen bebeutenberer Menschen, bie Romobie aber mit solchen Ereignissen zu thun habe, wie sie Men= schen bes gewöhnlichen Lebens betreffen, wobei jene einem traurigen, biese einem gludlichen Ausgang zugeführt werben.\*) Es ist schon aus ben Titeln zu erkennen, bag felbst biefer Forberung von Wild zum Theil nicht entsprochen wirb. Raifer Octavian wird als Romobie bezeichnet, obicon es fich barin mit um Berfonen ber hochsten Lebenstreise handelt, ber Doctor mit bem Gfel bagegen als Tragodie, obschon Personen ber nieberen Stande barin bie Saupt= rollen fpielen. Der Stoff bes letigenannten Stude, ber urfprunglich bem Orient entstammt, ist in ungahligen Variationen, unter anderem auch von unserem Gellert, als Fabel behandelt worben. Es ift ber Bater, ber fich mit feinem Sohn und nur einem Gfel auf Reisen begiebt und es in ber Berwenbung bes letteren ben Menschen nicht recht zu machen verfteht. Wilb hat bem Schwant eine Gintleibung gegeben, welche bie moralische Tenbeng besselben noch stärker hervor= treten laffen follte. Un und für fich zwar gang finnreich, ift es bem Dichter aber boch nicht gelungen, beibe in organische Berbindung mit einander zu bringen. Es handelt sich nämlich um einen Raifer barin, ber, weil er es feinen Unterthanen nie recht machen fann, im Begriffe fteht, abzubanten. Niemanb aber will feine Stelle einnehmen. wird ihm ein Doctor aus Indien vorgeschlagen, woher die Fabel ja fommt, ber sich berühme, es allen Menschen zu Danke machen zu Berbeigeholt, erklart fich biefer gur Unnahme bes ge= tonnen. fährlichen Amtes und auch noch zuvor eine Probe von feinem Talent abzulegen bereit. Dies geschieht burch bie Darstellung jener Fabel. Der Fehler ift nur, bag ihr ber Raifer nicht beiwohnt, baher sich von



<sup>\*)</sup> S. France, Otto. Terenz und die lateinische Schultomödie. Weimar 1877.

bem Erfolge ber Probe auch nicht selbst überzeugen kann, so baß ihm ber Hergang am Schluß von bem Doctor erzählt werben und er bem Berichte besselben blindlings vertrauen muß. Glücklicherweise geht aus diesem die Aufrichtigkeit bes Erzählers genügend hervor, der sich beschämt für unfähig zu dem vorgeschlagenen Amte erklärt. Daß ihn der Kaiser gleichwohl zu seinem geheimen Kathe erhebt, ist wohl nur als der Lohn für diese Aufrichtigkeit zu betrachten. Der Borzug des Stücks liegt in dem lebendigen Bortrag, der durchaus volksthümlich, nicht ohne Humor, wohl aber frei von dem Schmuß und den Joten ist, welche sonst die fastnachtsartigen Spiele so oft zu verunzstalten pslegen. Die Woral drängt sich nicht auf, sondern geht unz mittelbar aus der Darstellung selber hervor. Erst am Schluß tritt der Dichter, in der Manier des Hans Sachs, durch den Mund des Herolds auch noch selbst lehrend aus.\*)

Unter ben fpateren Dramatifern biefer Wegenben nimmt Dico = bemus Frischlin \*\*) eine hervorragenbe Stellung ein. Er lebte zur Zeit, ba ber Humanismus von der ihm ursprünglich eigenen Kraft und Reinheit schon eingebüßt hatte und nun selber bemuht mar, ben Beist ber Nation, ber nur eben von ihm aus ben Banden bes Mittelalters befreit worden mar, in neue Fesseln zu schlagen. Frischlin mar einer ber Benigen, in benen jener alte Geift fich noch regte, aber von ben Ausmuchsen einer ungebanbigten Natur übermuchert und vielfach geschäbigt murbe. 1547 in Bolingen geboren, vaterlicherseits von ichweizerischer, mutter= licherseits von murtembergischer Abkunft, murbe er gum Gelehrten herangebilbet. 1563 bezog er als Bögling bes theologischen Stipen= biums die Universität Tubingen, wo er sich rasch burch seine seltenen Befähigungen auszeichnete, 1564 bas Baccalaureat, 1565 ben Magifter= grab erwarb und bereits 1568 zum Professor ber Poesie und Historie mit bem freilich nur schmalen Gehalte von 60 Fl. ernannt murbe. Er mar wohl ber Mann sich burch seine vielseitigen Unlagen und Renntnisse nüglich, nicht aber sich bei seinen eifersuchtigen Collegen beliebt zu machen, benen er bei ihrem Bebantismus und ber Leicht=

<sup>\*)</sup> Früher als Wild hatte bereits Greff bie Geschichte bes Acsop von dem Bauer, seinem Sohne und dem Esel in der Komödie Mundus (1537) behandelt.

<sup>\*\*)</sup> Dav. Fr. Strauß, Leben und Schriften des Dichters und Philologen Nicobemus Frischlin. (Frankfurt 1855.)

lebigkeit feiner Natur nur zu oft gerechten Bormand zur Rlage bot. "Gin Sanguiniter burch und burch - wie Straug ihn beschreibt offen, aber auch ruhmredig, schnell aufbrausenb, aber auch ichnell wieber gut, jest gerührt, bann wieber tropig, von iconungelofem Wit und boch nicht ohne Gutmuthigkeit", vermochte er sich zwar langere Zeit in feiner Stellung zu behaupten, ohne boch feine Lage mefentlich verbeffern zu konnen. Gine Satire auf ben Abel, pon feinen Wegnern benutt, nothigte ibn, trot ber Bunft feines Bergogs, bemselben enblich zu weichen. Er folgte einem 1582 an ihn er= gangenen Rufe und murbe Rector ber Schule zu Laibach, mufite jedoch balb fein früheres Berhältniß zum Bergog wieber in Gang zu bringen, welcher auf bie Wieberanstellung seines Gunftlings bestand. Die Universität Tubingen weigerte sich beffen jeboch hartnäckig und um bie Sache mit einmal zu Enbe zu bringen, erhob fie gegen Frischlin bie Rlage bes Chebruchs und ber Tobtung, wozu ihr fein regelloses Leben die Anhalte bot. Frischlin fiel in Ungnade und mußte sich schriftlich verbindlich machen, bas Berzogthum für immer zu meiben und meber feinen Landesherrn, noch beffen Rathe, Diener, Unterthanen und Religion ichriftlich ober munblich anzugreifen und zu befämpfen. Es begann nun fur ihn eine Zeit ber Irrfahrten, Die nur vorüber= gehend burch eine Unftellung als Schulbirector in Braunschweig unterbrochen murbe. Gin Streit mit ber Hofcanglei seines fruheren Lanbes= herrn endete mit einem ehrenrührigen Brief an biefelbe, ben man auf ben Bergog felbst mit zu beuten beflissen mar, mas 1590 seine Gefangennahme gur Folge hatte. Gein Beift mar noch ungebrochen, fo bag er in ber immer harter werbenben Saft auf Schloß Burtemberg einige seiner besten Dichtungen geschrieben bat. Er starb noch in bem= selben Jahre bei einem verungludten Fluchtversuche. Das babei an= gewendete Seil riß, fo bag er an ben Felfen feines Rerters zerfchellte. Frischlin mar ein bebeutenber Philolog, zugleich aber eine bichterische Ratur, voll Dit und Scharfe bes Geiftes. Wie fo viele Philologen ber Zeit, insbesonbere ber Rector Sturm in Strafburg, mar auch er überzeugt, baß bie alten Sprachen nur burch lebenbige Rebeubungen geistig burchbrungen und beherrscht zu werben vermochten. Besonberen Werth legte er ben bramatischen Uebungen bei. Die Schüler murben nicht nur angehalten, sich bie Spiele ber Alten anzueignen unb sie zur Darstellung zu bringen, sonbern beren auch felbst in

biefem Beift zu verfassen. Die Imitatio murbe - wie Strauft fagt als bas Biel bes claffischen Studiums aufgestellt. Gin Grundfat, ber für bie weitere Entwicklung bes beutschen Dramas so verhängnifvoll wurbe. Frifdlin felbft ging feinen Schulern hierin als Beifpiel voran. Die Dramen Benus, Dibo und bie erft in Braunschweig an's Licht getretene Romobie Helvetiogermani (nach bem ersten Buche von Cafar's gallischem Krieg) entstanden auf biese Weise. Es sind bloße Dialogistrungen ber lateinischen Texte, wobei die Birgil'ichen Bergmeter in Jamben übertragen maren, ohne irgend ein Gefühl für ben Unterschied bes Dramatischen und Epischen. Auch feine Uebersetzungen ber Aristophanischen Komöbien in's Lateinische bienten nur jenem 3wed. Die Nachahmungen ber lateinischen Dichter bezogen sich über= haupt mehr auf die Form, als auf ben Inhalt, und zwar auf bie fprachliche Form. Da es nicht an Schulmannern fehlte, welche bie Komobien ber Alten wegen ihres Inhalts angriffen und fie fur ben Schulgebrauch als verberblich bezeichneten (wie z. B. bie Rectoren Jacob Thomastus zu Leipzig und Hieronymus Wolf zu Augsburg \*),) was fpater zu ber Ausgabe eines gereinigten Terenz (eines Bor= läufers der Familien=Chatespeare's) und zu bem Terentianus christianus führte, \*\*) fo suchten bie lateinischen Dichter zum Theil ihren Schulkomobien einen vorzugsweise driftlichen ober biblischen Inhalt ju geben. Auch Frischlin ging mit ber Absicht um, bem beibnischen Terenz einen driftlichen gegenüberzustellen. Aehnliche Gebanken bestimmten ihn ohne Zweifel zu seiner Rebecea (1576) und zu seiner Susanna (1578). Doch gieht fich burch bas erfte Stud neben ber moralischen Tenbeng auch noch eine andere, auf bas sociale Leben ge= richtete bin, insofern es bie Difthanblungen bes armen rechtlosen Bauern burch ein robes und muftes Junkerthum verurtheilend be= leuchtet. Diese Stude murben auch öffentlich aufgeführt. Rebecca zweimal vor bem Sofe zu Stuttgart. Wenn man aber ichon bie lateinischen Stude beshalb öfter nur übersette, um bas Studium ber Schuler baburch zu erleichtern, fo tonnte man beim großen Publi= tum boch noch viel weniger genugenbe Sprachkenntnig zum Berftanb= niß berselben voraussetzen. Man half sich burch gereimte beutsche

<sup>\*)</sup> S. Frande a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bon Schonaeus, 3 Bbe. Köln 1591.

Inhaltsanzeigen, Argumenta, bie man bem Stud ober wohl auch jebem einzelnen Acte bes Studs vorausschickte und gewöhnlich burch einen als Berold verkleibeten Knaben berfagen ließ. Auch Frischlin stattete bie seinigen mit berartigen Argumenten aus, bie in einzelnen Fällen eine Ausbehnung von bem Umfange ber Stude gewannen unb, wenn sie, wie es bann wohl geschah, auf verschiedene Personen vertheilt maren, felbst wieder bas Unsehen von Studen erhielten, fo baß 3. B. zwei solche in der Zwidauer Schulbibliothek befindliche Ginkleibungen lange für bramatifche Bearbeitungen ber Stude felber gehalten merben konnten (bes Eunuchus und bes Heautontimurenos bes Terenz.)\*) Doch wurben zum Verständniß ber Zuschauer bie Stude mohl auch völlig in's Deutsche übersett, was unter Anderem mit Frischlin's Rebecca und Susanna geschah, die beibe von seinem Bruber Jacob ,,in liebliche teutsche Reimen transferirt und versetet" \*\*) worben sind, von benen wenigstens lettere nachweislich in Waiblingen und anderen Orten zur Aufführung tam. Frischlin mochte baber, tros ber Lobeserhebungen ber Gelehrten, welche fogar bagu führten, bag ber Rath ber Stadt Memmingen jene beiben Dramen ftatt ber Teren= zianischen Komöbien in ben Schulunterricht aufnehmen ließ, wohl balb ähnliche Erfahrungen gemacht haben, als bie, welche ihn fpater im Prologe ber Helvetiogermani zu ber Rlage veranlagten:

> So höret uns denn günstig zu und haltet Den lieben Pöbel, wie ihr könnt im Zaum, Denn weil das Stüd lateinisch wird verhandelt, So murren, die die Sprache nicht verstehn, Belsern die Weiber, lärmen Mägd und Knechte, Wurstmacher, Fleischer, Schmied' und andre Zünste Und sordern laut in deutscher Sprach ein Stüd. Da man dieß nicht gewährt, so ziehen sie Seiltänzer, Gautler, Taschenspieler und Dergleichen Volt uns unverholen vor. \*\*\*)

Die Stelle ist wichtig, weil aus ihr hervorgeht, wie sehr die Ge= lehrten auf das Sinken bes Geschmacks in den nächsten Zeiten hin=

<sup>\*)</sup> Siehe Beiträge zur Geschichte der Schulkomödie in Deutschland im 16. Jahrhundert (Programm des Freiberger Gymnasiums 1868 u. 69) von Dr. Straumer.

<sup>\*\*)</sup> Ericien Frankfurt 1589.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Strauß, a. a. D.

gewirkt haben. Auch mochte Frischlin wohl erkennen, boß eine größ re Wirkung auf's Volk burch bas Drama nur in ber Lanbessprache zu erreichen sein werbe. Wenigstens fällt in die Zeit zwischen ber Resbecca und Susanna noch die Entstehung einer deutschen ganz volksethümlichen Komödie, "Der Weingärtner", welche in verschiedenen Sprachen oder Dialekten verfaßt war und wieder die bedrückte Lage des Landvolks zum Gegenstand hatte.

In seiner Hildegardis magnus\*) betrat aber ber Dichter auch noch bas Gebiet bes novellistischen Dramas. Sie ist im Jahre 1578 entstanden und behandelt einen ahnlichen Gegenstand wie bie Geno= vefa. Ihr folgte nur einige Monate später bie beutsche Komobie Fram Wenbelgarb (Tubingen 1579). \*\*) Wie bie vorige verherrlicht auch sie wieber weibliche Treue. Wenbelgard ift nach bem vermeintlichen Tobe ihres Gatten, Ulrich von Buchhorn, in's Klofter gegangen. Diefer mar aber nicht, wie sie glaubt, im Rriege gefallen, sonbern nur in Gefangenschaft gerathen, aus ber er nach vier Jahren in bettelhaftem Zustand gurudfehrt. Er hort von ber Treue seiner Gemablin und tritt ihr mit anberen Bettlern entgegen, ba fie grabe bamit beschäftigt ift, seinen vermeintlichen Tobestag in Schmerz zu begeben. Wie ben übrigen Bettlern ertheilt fie ihm Almosen, ihm babei einschärfend, fur bas Seelenheil ihres verstorbenen Gatten gu beten. Er aber erfaßt ihre Sand mit folder Seftigkeit, baß sie er: schrocken ausruft:

Was halftu mir mein hand so lang?

worauf er seiner nicht mehr mächtig einen Kuß auf ihren Mund brückt:

Nu ist mir jeht im Herzen bang, Ach liebe Fraw, habt kein Verdruß, Das ich euch gib ein solchen kuß.

Sie aber ruft Knechte zur Hulfe herbei, welche ben zubringlichen Bettler übel mitspielen, bis dieser sich endlich ihr zu erkennen giebt. Das Stück, welches hier erst im 3. Acte ist, würde schon schließen

131 1/1

<sup>\*)</sup> Eine lebersetung erschien Strafburg 1599.

<sup>\*\*)</sup> Auch in den von Strauß in der Bibliothek des literarischen Bereins veröffentlichten: Deutsche Dichtungen von Nicodemus Frischlin. XLI. Stuttsgart 1587 enthalten. Gödeke giebt in seinem Grundriß I. S. 323 noch verschiedene Uebersetzungen Frischlin'scher Stücke.

tonnen, wenn es nicht noch ben Dispens von ber Rirche zu erlangen galte, mas erft nach mancherlei Sin= und Berreben, gulegt aber boch mit Sulfe ansehnlicher Spenden erreicht wird. Frifcblin mußte an letteren keinen Unftoß nehmen, ba bie Moral bes Stude nicht nur barauf hinausläuft, bie weibliche Treue Wenbelgarb's und bie ritterliche Tapferkeit Ulrich's, sonbern auch bie Berufs= und Pflichttreue bes Bifchofs Salomon als Mufter anzuempfehlen. Das Stud hat, wie man sieht, nur einen geringen bramatischen Werth. Die Charaktere find aber angemeffen gezeichnet, und einige Scenen gemahren ein gewisses pathetisches Interesse. Es ift charafteristisch, bag Frischlin, gerabe wie Rueff, bie ruhrenbste Scene bes Studs auseinanber geriffen hat, nur um, wie es scheint, noch einen Act zu gewinnen unb bag auch hier bie beiben letten Acte fo gut wie fein Interesse mehr Wie in fast all seinen Dramen hat Frischlin auch bier niebre, tomifche Figuren mit eingemischt, in benen fich besonbers bie Starte seiner Lebensbeobachtung zeigt. Go bier in bem lebenbigen Bilbe von bem Bettler= und Gaunermesen ber Zeit.

Entschiedener tritt biese aber in seinen polemisch=fatirischen Dramen Priscianus vapulans und Phasma hervor, auf bie ohne Zweifel bas Stubium bes Aristophanes eingewirft hat. Priscianus, bereits 1578 bei Gelegenheit bes Universitätsjubilaums in Tubingen gur Auf= führung gebracht, ist eine Satire auf bas barbarische Latein bes Mittelalters, welches zwar vom humanismus verbrangt worben mar, aber immer noch fortwirkte. Sie mar um fo mirkfamer, als Frischlin, wie Strauß fagt, barin gleichzeitig zur Darstellung brachte, wie mit ber Barbarei bes fprachlichen Ausbrucks nicht nur Leerheit und Unwissenheit, sondern auch Charlatanerie und Rabulisterei verbunden seien: mit ber reineren Sprache bagegen Rlarheit ber Borstellungen und humanitat ber Gesinnung geforbert murben. In Phasma, welches 1580 "vor Fürsten und herrn agirt" wurde, richtet sich ber Dichter bagegen wiber ben religiofen Sectengeift feiner Zeit, wobei er freilich gang auf bem Standpunkt lutherifcher Ausschließlichkeit fteht und bie Lehren Calvin's und Zwingli's ebenso verwirft, wie bie Ansichten ber Wiebertäufer und ber Ultramontanen. Gegen bie katholische Rirche läßt er noch insbesonbere bie Gottesmutter mit schweren Un= klagen auftreten, weil fie ben Ramen berfelben und ihre Perfonlichkeit mit so vielen anstößigen Geschichten in Berbindung gebracht habe.



Beibe Stude erlebten mehrere Auflagen, bas lette wurde aber auch noch wiederholt in's Deutsche übersett. (1593 von Arnold Glaser, Greifswald; 1607 von J. Bartel, Leipzig.)

Der Julius redivivus\*) gehört einer etwas fpateren Beit an. Er murbe 1583 in Tubingen, mahrend Frischlin's Aufenthalte in Laibach, gegeben und erschien 1584 im Druck. Frischlin mar, nach Strauß, burch ein Gebicht hutten's bagu angeregt worben, in welchem es heißt, bag bie alten Germanen ebenso einseitige That= und Kraft= menschen gewesen seien, als bie bermaligen Deutschen einseitige Cultur= menschen. Doch hatten bie letteren immer noch Thatfraft genug, bie Nachbarlander in Respect zu erhalten, wie sie unter anderen zwei Rünfte erfunden hatten, welche Alles, was bas Alterthum und bas beutige Italien geschaffen, in Schatten ftellten: bie Bereitung bes Bulvers und ben Buchbruck. Um biefen Gebanken theatralifch au bemonstriren, laft Frischlin Cafar und Cicero aus ber Unterwelt tommen, um, unter Guhrung bes Mercur, bas bamalige Deutschlanb zu besichtigen. Wie gering ber bramatische Werth biefer Dichtung auch ift, so mußte ber fie beseelende patriotische Geift fie ben Zeitgenoffen boch lieb und bedeutend machen. Auch hier sprechen besonders wieber bie volksthumlichen Scenen an. Die vielen Ausgaben ber Frischlin'ichen Dramen \*\*) und bie zahlreichen Uebersetzungen berfelben zeugen hinlänglich für ihre große Wirksamkeit und werben es wohl auch erklären, baß ihnen von mir ein verhältnigmäßig großer Raum vergönnt worben ift.

Aus gleichem Grunde mögen die nachträglichen Dramen des Thom. Kirchmaier gen. Naogeorgus, aus Hubelschmeiß bei Straubingen, (1511—1563) eine Stelle hier finden, der als ein Borläuser Frisch= lin's im satirischen Drama zu betrachten ist und selbst wahrscheinlich Sinwirkungen von den Schweizer Dichtern, besonders von Manuel erfuhr. Er erscheint darin als einer der heftigsten Gegner des Papst= thums. Schon 1538 trat er mit seinem polemischen Drama Pammachius hervor, dem 1540 sein Mercator seu judicium, 1541 Incendia, 1543 Hamanus, 1551 Hieremias und 1552 Judas Iscariotes

<sup>\*)</sup> Eine Uebersetzung seines Brubers Jacob erschien 1592 zu Spener; eine andere etwas später von Aprer.

<sup>\*\*)</sup> Nur allein von den Comediae sex (Priscianus, Redecca, Susanna, Hildegardis, Venus und Julius redivivus) erschienen bis 1621 8 Auflagen.

Vom Pammachius sind uns nicht weniger als vier Ausgaben in beutscher Uebersetzung bekannt worben. Die erste unter bemfelben Titel, bie zweite (1539) unter bem Titel "Bom Bapftum", beibe von Justus Menius, bie britte: "Auß was grundt ber Bebstlich ftul ber= kommen, erhöcht und in so große Macht gebracht" (1539) und "Ein driftlich und gant luftig Spiel, barinn bes Untidriftischen Bapft= thums teufliche lehr und wesen munder meisterlich bargeben wirb" von Joh. Tyrolff zu Cala (1541). In Pammachius, einem Bischof unter bem Raifer Julian, wird hier vom Dichter bas Papftthum in voller Entsittlichung und Berwerflichkeit bargeftellt und auf's rud= sichtsloseste gegeißelt. Auch ber Mercator erschien in 3 verschiedenen Uebersetzungen unter bem Titel "Der Kauffmann", von benen bie eine ebenfalls wieder von J. Menius herrührt. Bon "Incendia" liegt ba= gegen nur die auch von ihm herrührende Uebersetung v. J. 1541 unter bem Titel "Der Mortbrandt" vor. Bon Hamanus sind bagegen wieber zwei Uebersetungen, bie eine 1546 von Joh. Chryfeus und von Hieremias eine (1603) von Wolfarth Spangenberg befannt.

Ungleich wichtiger für die vorliegende Darstellung ist das ebensfalls diesen Gegenden angehörende deutsche Drama: Die Anklage des menschlichen Geschlechts\*) des Petrus Medel aus Pseddersheim, eine der interessantesten und großartigst angelegten dramatischen Erscheinungen der Zeit. Von des Dichters Lebensverhältznissen wissen wir nichts, als daß er (nach den Ansangsbuchstaden seines Schlußgedichts) Schulmeister zu Neustadt an der Nisch war. Das Stück erschien 1571 im Druck und zerfällt in zwei Theile. Im ersten fordert Satan, um sein Reich zu mehren, Gott zum Gericht über Abam und dessen Nachkommen auf, weil er von der verdotenen Frucht genossen habe. Gott setzt den Gerichtstag an, da aber die Gegenparthei nicht erscheint, wird Satan ansänglich abgewiesen. Dieser pocht auf sein Recht, so daß Gott Bater durch den Engel Gabriel seinen Sohn als Fürsprecher des Menschengeschlechts herbeirusen läßt. Christus erscheint.

<sup>\*)</sup> Der volle Titel ist: Ein schön Gespreche, darinnen der Sathan Anklager des gantzen Menschlichen geschlechts, Gott der Bater Richter, Christus der Mittler und Vorsprich ist. Volgends wie der Sathan den Sünder zu Verzweislung begert zu bringen. Siehe Tittmann, Jul. Schausp. aus dem 16. Jahrhundert I. 249 und Gödeke, Every-man S. 107.

Allerheiligster, liebster Batter mein, Was betrübt dich in dem trone dein, Das dein begeren stet nach mir? Willig leist ich gehorsam dir.

Gott ruft ihn zur Vertheibigung bes Menschen an. Satan wieberholt seine Anklage, sich auf die Gerechtigkeit Gottes berufend:

Christus: Ein copei solt mir zu stellen du, Das ich sehe, warumb du sprichst zu Dem ganzen menschlichen Geschlecht, So will ich das vertreten recht.

Satan: Ich hab schon den wind vernommen,
Und merk wol, wo zu es wirt kommen
Daßelb ich vor gefürchtet hon,
Das du bist sein geliebter son',
Das urteil wird auch werden gfellt,
Wie du es bei ihm hast bestellt.
Wist mir suspect, ich tu das nit,
Wenn es nit ein andrer vertritt,
Wil ich, das sie selbs redn für sich,
Ein jeder wie in anklag ich.

Christus weist die Einrede zurück. Da Gott ihm die Menscheit zum Erbtheil gegeben, vertrete er in ihr auch seine eigne Sache. Der Rechtsstreit beginnt. Alle Kniffe des Satans werden zurückgewiesen. Er soll keine Seele sein eigen nennen dürsen, welche da glaube, daß Christus der Sohn Gottes sei und mit seinem Blute die Menschen erlöst habe. Satan klagt Gott jetzt der Ungerechtigkeit an, da er doch Lucifer der Hölle erbarmungsloß überliefert. Ehristus erklärt ihm den Unterschied zwischen dem Fall des Engels und dem des Menschen. Satan wird abgewiesen und zurück in die Hölle gestürzt. Die Engel aber singen Gott Lob und Ehre:

Heilig, heilig, heilig ist unser Got,
Der gewaltig Herr Bebaot.
Run ist das heil, die traft und macht,
Das reich und unsres Gottes pracht
Seins Christus worden, weil der ist
Berworsen, der zu aller frist
anklagt sür Got die brüder all;
Sie haben im mit reichem schall
Und herrlichem Sieg überwunden
Durch des lambs Blut und tiese wunden.

Satan läßt sich aber nicht schrecken. Er versucht jett ben Menschen selbst noch vom Weg seines Heils abzubringen, scheitert aber auch hier. Der Sünder bleibt fest im Glauben.

Christus der mein freuz getragen Und ist umb mein Sünd gestorbn, Umb welcher willen ich wer verdorbn, Ist auch gewaltig auserstandn Aus eigner Kraft von Todesbanden Von wegen meiner grechtigkeit, Schenkt mir die ewig seligkeit Nur aus großer barmherzigkeit, Das dank ich im in ewigkeit. Ziehe hin, jest hastu dein bescheit.

Göbeke bringt biese Dichtung mit dem Every-man in Verbindung. Wir werden sehen, daß sie, wenn auch nicht direct, in noch engerer Beziehung zu Bartholomäus Krüger's "Action von dem Anfang und Ende der Welt" steht. Mehr als in irgend einer andern dramatischen Dichtung dieser Gegenden tritt in dieser die dogmatische Tendenz hers vor. Aber der volksthümlich realistische, ja zuweilen selbst humos ristische Ton der Vehandlung unterscheidet sie doch. Dabei ist diese letztere, wie Tittmann schon sagt, der Würde des Gegenstandes immer angemessen, der Ausdruck "einsach und, auf sester Ueberzeugung beruhend, eindringlich und sogar oft ergreisend". 1606 erschien ein neuer Abbruck davon, dem 1740 noch ein zweiter folgte.

Im Gegensatz zu ben protestantischen geistlichen Spielen und ber protestantischen Schulkomödie entwickelten sich, besonders im südlichen Deutschland, die katholischen Jesuitenspiele. Es scheint, daß später die geistlichen Spiele der Spanier einen größern Einsluß darauf geswonnen haben. Die Bekanntschaft mit der spanischen Literatur wird schon durch die Uebersetung von Calisto und Melibea, welche 1520 unter dem Titel "Calixt und Melibea" in Augsburg erschien, außer Zweisel gesetzt. Ingolstadt war einer der vornehmsten Site der Jesuitenspiele, doch auch in München, Innsbruck und Wien wurden dieselben schon damals gepstegt.\*) Die Vermittlung zwischen den baierschen und öftreichischen Spielen stellt sich besonders in dem bedeutendsten

151 1/1

<sup>\*)</sup> J. E. Schlager, Wiener Stizzen aus dem Mittelalter 1839 und E. Weller, Bibliographische Veröffentlichungen über Augsburger Schulkomödien im Sarapeum.

ber uns bekannten öftreichischen Dramatiter jener Zeit, in Bolfgang Schmelgl (Schmälzel) von Kommat, bar, welcher länger zu Amberg als Cantor fungirte, Frau und Rinder verließ, nach Deftreich aus= manberte und bort zum Katholicismus übertrat. Er mar nun langere Beit Schullehrer bei ben Schotten in Wien, wo bie Schulkomobie feit 1502 an mehreren Schulen gepflegt wurde. Auch er verfaßte nun eine ganze Reihe folder meift biblifder Dramen, fo Jubith (1542), Die Aussendung ber Zwelffpoten und bie Frag bes Reichen jünglings (1542), Die hochzeit zu Cana (1543), Von bem plintgebornen Sonn (1543), Der verlorne Son (1545), Davib und Goliath (1546) Samuel und Saul (1551) und ber Bug in bas hungerland. \*) Geine "Comebia bes verlornen Sons" murbe 1545 por ben Kaiserlichen Majestäten zu Wien aufgeführt. Es liegt ihr ber Acolastus (mahrscheinlich ber Binber'iche, mas Schweizer Ginfluß barthun murbe) zu Grunde, ber von ihm bereits 1540, ebenfalls vor bem faiserlichen Hofe, bargestellt worden war. Neben Schmelzl mag hier nur noch ber Pritschmeister und Trabant bes Ergherzogs Ferdinand von Tirol, Benebict Ebl= podh \*\*) mit feiner Freudenreichen Geburt Chrifti (1568), ber Schullehrer Thomas Brunner aus Landshut in Stepr mit feinem Jacob und feinen 12 Sonen (1566) bem Tobias (1569) und ber Beirat Raacs ond seiner lieben Rebecca (1569) genannt merben.

Luther und Melanchthon trugen burch bas Gewicht ihrer Namen ohne Zweisel viel zur Förberung ber Schulkomödie bei, sie fanden dieselbe aber schon vor. Selbst die biblischen Stosse, welche Luther besonders empsahl, waren davon unabhängig bereits hier und da, selbst schon in deutscher Sprache, behandelt worden. Sicher aber ist doch, daß ohne ihn nicht nur das biblische Drama, sondern die Schulstomödie und das Drama überhaupt damals gewiß nicht die Aussbreitung in Deutschland gewonnen haben würden, die sie thatsächlich erhielten, da seine Empsehlung des Dramas, des biblischen sowohl, wie des weltlichen, heidnischen, lange die hauptsächlichste Schutzwehr gegen

<sup>\*)</sup> Nach Dr. Holstein, a. a. D. S. 28.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Schlager, a. a. D. S. 803. In der Widmung bezieht sich Edlpodh barauf, dass vordem viel Historien der heiligen Schrift von "etlichen Pfritschensmaistern gestellet" worden seien.

bie Anfeinbungen ber theologischen Eiserer bot. Anbererseits legte er aber auch freilich ben Grund zu ber lehrhaften, moralisierenben Tenbenz bes Dramas, welche einer freieren, wahrhaft poetischen Entwicklung besselben sicherlich hinderlich war. Luther empsahl die Komödie aber nicht nur für den Schulgebrauch, sondern auch, besonders die deutsche und biblische, als Mittel unterhaltender Belehrung für alle Alter und Stände, so daß er sie offendar an die Stelle der früheren mittelalterlichen schauspiele gesetzt wissen wollte. Dies läßt sich auf's Ueberzeugendste aus den dramatischen Arbeiten eines Mannes erkennen, der Luther lange sehr nahe stand und sich daher öfter eingehend mit ihm über das Drama unterhalten haben wird. Auch wird dessen Wirksamkeit, selbst in dieser Beziehung, sich der Anerkennung des großen Resormators ersreut haben, da dieser ihn fort und fort durch seine Empsehlung begünstigte.

Paul Nebhun\*), über bessen Herkunft man bis jest nichts weiter weiß, als daß sein Vater Michael Nebhun als Kausmann zu Berlin lebte, darf als Begründer bes von Luther inspirirten und von den sächsischen Landen ausgehenden biblischen Dramas angesehen werden. Er war mit Melanchthon wie mit Luther befreundet und in Wittensberg länger des letzteren Hauss und Tischgenosse. Nachdem er einige Zeit als Lehrer in Kahla gewirkt, wurde er 1531 als dritter Lehrer an die lateinische Schule zu Zwickau berusen, wo er 1535 in die Stelle des Conrectors einrückte, 1538 aber nach Plauen versetzt wurde, woselbst er einige Wochen als Lehrer vicariirte, dann aber ein Predigeramt übertragen erhielt, vielleicht schon auf Luther's Empsehlung hin, durch die er wenigstens 1542 zum Pfarrer und Superintensbenten von Oelsnitz befördert ward. Nebhun starb, wie es scheint, nur wenige Monate später als Luther.

Sein erstes Drama: "Ein Geistlich spiel von der Gotfürchtigen vnn keuschen Frawen Susannen, gant lustig und fruchtbarlich zu lesen", wurde 1535 nicht von Schülern, sondern von "etzlichen Bürgern" zum ersten Male in Kahla zur Aufführung gebracht. Es zeichnet sich besonders badurch aus, daß es, nach dem Vorgange von Sixt Virk und vielleicht nicht ohne Einfluß von diesem, die Formen des antiken

<sup>\*)</sup> Hermann Palm, Paul Rebhun's Dramen. Stuttgart 1859 in ber Bibliothet bes literarischen Bereins Bb. 49.

Dramas auf bas neue biblifche anzuwenden versucht. Er ging barin offenbar weiter als Birt, und gum Theil in gang felbstänbiger Beife, bie einen gemiffen, allerbings nur burftigen Ginblid in bas Befen bes Dramatischen zu verrathen icheint, wenn er bas, mas er bamit erstrebte, Schon ein Jahr vor ihm mar zu Magbeburg auch nicht erreicht bat. ein Spiel von ber Sufanna erschienen, welches nebst einem anbern ebenfalls in Magbeburg gebruckten Spiele von Jacob und feinen 12 Sonen bis jest, so viel ich weiß, Alles ift, mas von berartigen Spielen in fachsischen Landen genannt worden. Bon bramatischen Dichtern find aber Rebhun und Greff bie ersten, bie uns aus biesen Gegenben namentlich bekannt worben sinb. Rebbun ift es auch ber Bebeutung nach, ba seine Susanna von nicht wenigen Beurtheilern bes Dramas bes 16. Jahrhunderts zu ben hervorragenoften Er= Scheinungen besfelben gegahlt wirb. Rebbun befag ein fur feine Beit beachtenswerthes Sprach= und Formgefühl und verband bamit eine wohlthuende Innigkeit bes Empfindungsausbrucks, einen sichern Tact für bas Angemessene.

Die Ansichten, welche er 1541 in seinem Vorworte zu ber Ueber= setzung bes Naogeorg'schen Pammachius burch ben ihm befreundeten Kahlaer Bürger Hans Tyrolf aussprach:

> Ihr lieben Deutschen, so ihr achten werd, Daß auch eur sprach geziert werd und gemehrt, So laßt euch gfallen solcherlei gedicht, Die neben anderm nut auch drauf gericht, Die deutsche sprach werd geschmückt und reich gemacht.

haben ihn sichtbar schon bei bieser ersten bramatischen Arbeit geleitet. Daß ihm bas Beispiel Luther's babei vor Augen stand, geht aus ber Borrebe zur 2. Ausgabe seiner Susanna von 1544 hervor, in ber es über die von ihm projectirte beutsche Grammatik (von ber sich bis jetzt nichts hat entbecken lassen) heißt: er sei bisher an ber Fertigsstellung berselben theils aus Mangel an Zeit, theils burch bas Besenken verhindert worden: "ob unsre teutschen diß werkh werden zu banck annehmen und zu Besserung der Sprach, auch zur erhaltung bes seinen artigen und hochberebten der teutschen Zungen unsers lieben Baters, Doctor Martin Lutheri ausgelassener teutscher schrifften (bahin diese Grammatica fürnemlich gericht) werden gutzwillig gebrauchen wollen."

Besondere Aufmerksamkeit wendete Rebhun dem Metrum zu. Er machte in seinen Dramen eine mannichfaltige Anwendung von Trochäen und Jamben "nach der Lateiner Art", "welchen die deutschen Reim etlichermaß gemäß sind," und behandelte, wie Palm schon gesagt, den Bers zum erstenmal in einer nach bentschen Betonungsgesetzen streng gemessen Weise.

Barnde (in feiner Abhanblung über ben fünffüßigen Jambus) \*) geht, nachbem er bie Berichiebenheit bes frangolischen, italienischen und englischen jambischen Berses beleuchtet hat, auf bie Entwicklung bes beutschen über. Die hauptunterschiebe bes fünffüßigen Jambus liegen nach ihm in ber Berschiebenheit ber Cafur nach Stellung und Ge= schlecht, sowie in ber Bleichheit ober Berschiebenheit bes Geschlechts ber Bersenbungen. Im Mittelalter fei biefer Bers in Deutschland nur vereinzelt und felten zur Anwendung gekommen, boch habe sich babei icon ein Gefühl für Freiheit in ber Stellung ber Cafur geltenb ge= macht. Dies zeige sich auch jett, im 16. Jahrhundert, wieder, in welchem ber französische vers commun größern Einfluß auf bie beutsche Dichtung gewonnen habe. Im Drama hatte sich aber bisher ber 4 mal gehobene Bers behauptet, ber sich bei ber freien Behanblung wohl auch hier und ba auf 10 und 11 Sylben erweiterte. Schon Sirt Birt brachte in seinen Choren ben 10= und 11 sylbigen Bers in fort= laufenber Anmenbung an. Säufiger ift es aber bei Rebhun ber Fall. Diefer bemerkte, baf Berfe von verschiebener Lange einen verschiebenen Charafter zeigen und fehr mohl zur Charafterifirung einer Situation, Stimmung ober Berfonlichkeit bienen konnten. Er fcrieb baber in feiner Susanna jebe Scene in Berfen von gleicher Lange, veranberte jeboch Versmaß und Verslängen nach bem Charafter ber verschiebenen Dag Rebhun hierin mit Absicht verfuhr, beutet er felbft Scenen 2c. burch bie Worte an, bag er bie Bersmaße ,,nicht in ein traum onb faren, sonder mit gutem bebacht vnb gewisser vrsach also gestellet." Er wollte seinem Gebicht baburch Mannichfaltigkeit und zwar eine charakteristische Mannichfaltigkeit geben. Etwas Aehnliches versuchten ja auch die Spanier. Wir saben jeboch icon bei ihnen, bag biese Ber= schiebenheit fur bie bramatische Charakteristit nicht ausreichend ist. Hier gilt es vor allem bie einzelnen Perfonen und ihre Zustande burch

<sup>\*)</sup> Leipzig 1865.

bie Rebe und die Form ber Rebe zu charakteristren. Dies wirb jeboch mehr burch ben Rhythmus und burch Freiheit in ber Berwenbung ber rhythmischen Unterschiebe erreicht. Für Beibes bient nun grabe im Jambus bie charakteristische Umstellung ber Cafur. Dies erkannten ohne Zweifel bie Englander, welche in ihren Jamben bie Cafur nach ber 4., 5., 6. und 7. Sylbe wechseln laffen. Der Jambus, ber ohne= bies von allen Versmaßen ber Profa am nächsten steht, wird hierburch ber Profa noch näher gerückt, baber auch bie Engländer in ihren Dramen ohne besondern Nachtheil für den bramatischen Charafter ber Sprache, ben Bers stellenweise mit ber Profa alterniren liegen. gehörte freilich bazu, baß sie mit gludlichem bramatischen Inftinct ober mit wirklicher bramatischer Ginsicht von jener Freiheit in ber Unwendung ber Cafur und von ber noch größeren rhythmischen Freiheit in ber Behandlung ber Proja einen mahrhaft charafteristischen Gebrauch machten. Unbererseits geht aber hieraus auch hervor, baß bie Anwendung folder Verse, die biese rhythmische Freiheit nicht bieten und verschiebener berartiger Bergarten bem bramatischen Ausbruck nur hinberlich sind, und Rebhun baber mit seiner Anwendung verschiebener Versmaße und Verslängen ben von ihm beabsichtigten Zweck nur wenig erreichen tonnte, zumal er von ber charakteristischen Bebeutung ber rhythmischen Mannichfaltigkeit gleichartiger Verse noch eben so wenig einen Begriff und bafur ein Gefühl, wie bie übrigen Dichter ber Zeit hatte. Das Festhalten bes Verses von gleicher Länge mußte, zumal es auch noch ben Wechsel bes Geschlechtes ber Versenbungen ausschließt, zur Monotonie führen, welche ber Tob alles bramatischen Lebens ift. Es kann baber nicht Wunder nehmen, bag Rebhun's Neuerung bie Zeit= genoffen nur frembartig berührte, bag er nur geringe Nachahmung bei ihnen fand, die an bem alten bramatischen Verse und an ber Freiheit festhielten, mit welcher man biefen, wenn auch noch ohne alle bramatische Ginsicht behandelte. Gelbst bie gelehrten Dichter zogen, wenn sie, wie Frischlin, beutsch bichteten, ben volksthumlichen Bers mit seinen vier Sebungen vor. Rebhun felbst aber mußte erleben, baß seine Susanna, wie Palm freilich fagt, "von einem unverstänbigen Stummler", auf achtsylbige Jamben zurudgeführt murbe.

Rebhun hat seine Susanna in Acte und Scenen getheilt und jeben Act, mit Ausschluß bes letten, ber mit einem Epilog schließt, mit einem Chorgesange geschlossen, ber in zwei Theile von verschiebenem Strophenbaue zersiel, in dem er, besonders was die Reimverschlingungen betrifft,\*) seine versificatorische Kunst zeigte. Wohlthuend berührt der trotz aller Künstlichkeit der Form naiv volksthümliche und dabei lautere, ehrbare Ton des Ganzen. Das dramatische Element des Stücks fällt dagegen mehr auf Rechnung des Stoffs, als des Dichters. Doch ist bereits hier, früher als von Kulman, der Versuch gemacht, die Charaktere von verschiedenen Seiten zu beleuchten und hierdurch ein stärkeres Interesse für sie zu erwecken. Wit all seinen Epissoden verfolgt der Dichter augenscheinlich nur diesen Zweck, aber nicht ganz so glücklich wie Kulman. Sie halten die Entwicklung des Stücks ungleich mehr auf, als es in bessen Witsau geschehen. So ist der ganze zweite Act von einem ausschließlich episolischen Charakter. Die Acteinschnitte sind im übrigen angemessen gewählt. Der Ortswechsel

\*) Folgende Stelle bes 4. Chorgefangs mag bavon einen Begriff geben:

D Gott du richter aller welt,
Der du haft selbst bestelt
All oberkeit und gwalte
Du wollst dein ordnung nicht verlahn
Drauf selber achtung han
Wie man darinn sich halte.
Denn dir ja wol bekant
Wo du dein hand
Albzeuchst, wies pslegt zu stehen
Kein srevel ist zu graß
Den man nicht laß
Der Grechtigkeit sürgehen
Wie wir jehund wol stehen.

Folgende Bersmaße finden sich in den einzelnen Scenen zur Anwendung gebracht:

Act I Scene I 9sylb. Jambus; Scene II 8sylb. Jambus.

" II " I u. II 8 sylb. Trochäus; Scene III 7 sylb. Trochäus; Scene IV 11 sylb. Jambus; Scene V 10 sylb. Trochäus.

" III " I 7sylb. Trochäus; Scene II u. III 8sylb. Jambus; Scene IV 9sylb. Trochäus.

" IV " I 12 sylb. Trochäus; Scene II 7 sylb. Jambus; Scene III 8 sylb. Jambus; Scene IV 8 sylb. Trochäus.

" V " I 11 sylb. Jambus; Scene II, III u. IV 9 sylb. Jambus, Scene V u. VI 8 sylb. Jambus; Scene VII 12 sylb. Trochäus.

im Acte ist zuweilen ein großer. Besonders glücklich zeigt sich ber Dichter in der Schilderung des häuslichen Lebens, dessen Förderung ihm besonders am Herzen zu liegen schien. Ich hebe dafür folgende Stelle aus der 2. Scene des 1. Actes aus.

Susanna: Ach Herr, wo denkt yhr aber aus Das hhr wolt ziehen aus dem Haus Und mich in trauren sizen lahn?
Dann ich kein freud im herzen han Wo hhr nicht nahend seit um mich Bnd ich euch teglich hör vnd sich.

Joachim: Wie tem das liebe frawe mein Das yhr darumb solt traurig sein Bud hab kein freud, denn wo ich bin Bei euch, trag ichs doch nicht mit hin.

Susanna: Jo Herr, mein Freud sast alle gar Nemt her mit euch, sag ich surwahr Denn ja nach gott dem herrn ist mir Kein lieber ding auff erd denn yhr, So gar, das, wo yhr von mir seit So ists mein gröstes Herzen leidt Drumb bitt ich, so es sache wer Das euch zu bleiben brecht kein gesehr Wollt dises wandern lassen stehn, Das ich sölchs leids müg müssig gehn.

Joachim: Nicht achts dasür o frawe mein Das mir mit wandern wol kann sein So, das ich mich on nötig sach Bu wandern auff den wege mach Dann wo die sach nicht wer darnach Wer mir zu wandern nicht so gach Weil aber ichs nicht kann ombgehn So wollet das zufriden stehn.

Susanna: Die weils dann ja nicht anders kan Gesein und müsset schlechts davon So bitt ich trauter herre mein Wolt ia zu lang nicht aussen sein.

Joachim: Bmb das bitt nicht o frawe mein Ich will des sonst gevlissen sein.

Susanna: Pir kinder kumt zum vater vor Er wil iß wandern aus zum thor Bitt yhn das er bald wider ker Bnd euch was schöns mit ihm bring her. Nicht minder anschaulich ist in dieser Beziehung die kleine vierte Scene des 2. Acts. Doch auch nach andrer Richtung zeigt sich der Dichter, wenn schon immer breit, redselig und gedankenarm, doch nicht ungeschickt im Charakterisiren und Schildern der Empfindungen und inneren Zustände. Die Schilderung der brünstigen Liebe Jsabot's in der ersten Scene des Stücks mag bafür sprechen:

Ich sit, oder steh, ich schlaff, oder wache Ich es, oder trind, oder was ich mache Ich sitz zu gricht, oder geh von dannen So dend ich an die fraw Susannen Bor phrer lieb kein rhue nicht habe Zu tisch, zu bett, ben nacht, noch tage All meine spun seind mir verrücket Bud in phru zarten leib verzücket. Mein hert das schmiltet mir itz zusammen Als leg es mitten in der slammen Bon solcher slamm, und großer brunste Mir stenget under augn die dunste Das wenn ich soll die warheit jehen Ich schir kann weder hörn, noch sehen.

1538 veröffentlichte Rebhun ein zweites Drama, welches nach seinem Titel mehr nur ein Gelegenheitsgedicht zu sein scheint, und als solches auch eine andere Beurtheilung erheischen wurde. Es heißt: "Ein Hochzeit Spiel auff die Hochzeit zu Cana Galileae gestellet, dem gottgeordneten Ehestand zu Ehren und allen Gottsürchtigen eheleuten, gesellen und junckfrawen zu Trost, und unterricht (Plauen 1538)". und war dem Herrn Christoffe von der Planitz gewidmet. Nebhun hatte es, wie der Titel weiterhin darthut, noch als Schulmeister zu Plauen gedichtet und die Vorrede, in welcher er sich dagegen verwahrt, ein Fastnachtsspiel zu bringen, spricht ausdrücklich den Zweck aus, den er mit seinen bramatischen Dichtungen verband:

Es steht eim jeden Christen zu Das er seine höchsten vleiß darthu Seins nechsten nut, womit er weis Zu fördern, und auch Gottes preis, Weil denn solchs auch geschehen kan Durch geistlich spiel beim gmeinen man, Bei einfeltigen, und der iugnt Welch dann dadurch zu mancher tugnt Mit lust und lieb gereitet wird So habn wir das zu gmüt geführt Und wer der mü beschweret nicht Das spiel gesernt, vnd angericht.

Der bramatische Werth ift gering, ba ber biblische Stoff fein bramatisches Leben mit sich brachte. Die Berlegenheiten bes Bräutigams, ber nichts mehr zur Bewirthung seiner Gafte besitt, mar überhaupt nicht ausreichend fur ein funfactiges Stud. Rebhun fühlte bas auch, baber er eine Anzahl allegorischer Figuren in basielbe einführte, welche sinnbilblich einen Kampf um bas eheliche Glud bes Brautpaares führen follten. Nachbem nun Sponfus und Sponfa bie ihnen bieraus entstehenden Versuchungen glücklich bestanden hatten, sollte ihnen ber Segen bes herrn nicht ausbleiben, mas fich ebenfalls wieber finnbilblich in ber Trankung ber Gaste zeigt. Doch nicht nur, bag zwischen biefer Allegorie und ber humoristisch realistischen Behand= lung berfelben ein Bruch besteht, ift es bem Dichter auch nicht gelungen aus feinen Motiven eine Sanblung in mahrhaft bramatischem Sinn zu entwickeln. Es fehlt bem Brautigam und ber Braut bierzu an einem Gegenfat. Sie haben gegen nichts, als ihre Urmuth zu fampfen, wobei es nicht über augenblickliche, geringfügige Berlegen= heiten hinauskommt. — Dagegen fteht bas Stud in Bezug auf Schilberung ber Charaftere und Sitten nicht gegen bas erfte gurud. Auch zeigt fich ber Dichter burch bie humoristische Beleuchtung berfelben von einer gang neuen Seite, wie fich barin auch ein gemiffes funftlerisches Befühl offenbart, ba ber Stoff fur eine burchweg ernfte Behanblung nicht bedeutenb genug mar. Dies erstreckt fich fogar mit auf bie beiligen Personen bes Studs, ohne bie naive Frommigkeit unb Bergenseinfalt, von benen basfelbe burchbrungen ift, zu beeintrachtigen. Man hore 3. B. folgenbes Gesprach zwischen ber Braut und ber Gottesmutter:

Braut: Maria liebe muhme mein Helfft mir ihund vnd rhat mir ein Wie ich möcht meine sachen thun. Ihr wist daß ich sol haben nun Zur wirtschaft schöne kleider auch Wie ihund ist der gemeine brauch So hab ich weder diß noch daß Wie ihr denn selber wisset baß

Maria: Mein liebe muhm wilt folgen mir So darfft kein andern schmuck und zier Denn was dir Gott bescheret hat Das ziert dich gnug, und hast sein sat Ob du schon andre neben dir Siechst gehn im grossen schmuck und zier Laß dichs mit nichte sechten an Dena, Gott der wöll es also han Sieh wie er draussen auss der heid Die blümblein auch ungleich besleid Eins schmückt er schön, das ander nicht Das macht er weis, jehns röselicht Dergleich thut er mit uns auch all

Ihr viel seind ziert von außwendig Deit kleidern, aber inwendig Da seind sie alles unslats voll Bud widerumb seind eplich wol Wit kleidern nicht gezieret sehr Seind aber gschmückt mit tugent mehr Bud bsonder mit gottseligkeit Welch ist das allerschönste kleid Das Gott und allen Engeln gselt Bud ist seins gleich nicht auff der welt 2c.

Besonders lebendig ist die Sittenschilderung der Zeit; z. B. in der Eingangsrede des Speisemeisters über den Leichtsinn, mit welchem Ehen geschlossen werden und die daraus entstehende Noth.

Was die metrische Behandlung des Stücks betrifft, so ist ber Dichter in der Hauptsache zu dem alten Vers mit 4 Hebungen zurücksgekehrt; nur in den Scenen, in denen Christus erscheint, treten andere Versmaße, der 7= und 11splbige Trochäus und der 10splbige Jambus ein.

Der Zeitgenosse und Landsmann Rebhun's Joach im Greff aus Zwidau, Uebersetzer ber plautinischen Aulularia (1535) gehörte ebensfalls dem Luther'schen Kreise an. Er studirte um 1528 zu Wittenberg und wirkte 1533—46 als Schulmeister; zuletzt in Dessau. Anhaltische Geistliche traten wider ihn auf, doch fand er (1543) sogar in Melanchsthon und Luther Vertheidiger. Fast gleichzeitig mit Rebhun trat er mit seiner Judith (Wittenberg 1536) als bramatischer Dichter hervor. Wie dieser wendete auch er den Chor darin an und schloß mit einer Deutung bes behandelten biblischen Stosses. Es folgten noch Mundus, die schon erwähnte Bearbeitung der Aesop'schen Fabel vom Bauer,

dem Sohn und dem Esel (1537), eine Uebersetzung von Bugenhagen's Passion (1538), die Trilogie Abraham, Isaac und Jacob (1542), eine Verdentschung des lateinischen Lazarus von Sapidus (1545), welche besonders gerühmt wird, und eine "schön newe Action auf das 18. und 19. Capitel des Evangelisten Lucae (1546). Das letztgenannte Drama zeichnet sich besonders durch antipapistische Tendenz aus.

Das Beispiel Rebhun's und Greff's blieb nicht ohne Nachwirtung. Befonders ift ber Ginfluß bes erftern auf verschiebene seiner Zeitgenoffen nachweislich, fo auf ben Zwickauer Johann Adermann, ber 1536 mit einem Spil vom verlornen Sohne hervortrat, welches brei Auflagen erlebte. Der 1539 nachfolgenbe Tobias ift foggr Rebhun gewibmet, bem er hierbei fur bie Auregung bankt, bie ihm biefer burch seine Dichtung gegeben. Das läßt sich besonbers an ber metrischen Behanblung feiner Stude erkennen. Rurg weift bagegen auf bie zuerft pon ihm eingeführte Reimbrechung bin, welche barin besteht, baß jebe Rebe mit einer erften Reimzeile geschlossen, jebe folgenbe mit einer zweiten Reimzeile begonnen wirb - eine Runftlichkeit, bie übrigens ohne jeden bramatischen Werth ift. Dem Drama vom verlornen Sohn lag aber (nach Dr. Holftein) ber Acolaftus bes Unaphaus gu Grunde, wie es felbst wieber auf Ricolaus Risleben gu Galg= webel und Johann Rennborf zu Goslar eingewirkt haben foll.

Auch Hans Tyrolff aus Kahla, den wir schon als Ueberseter bes Pammachius kennen lernten, schrieb seine Heirat Isaac's (1539) unter dem Einflusse Rebhun's, wie er sich ja auch selbst dessen Schüler nennt. Das Stück ist in 10sylbigen Jamben verfaßt, um — so heißt es im Borwort — "dem sentenzreichen latein und der künstlichen eleganz" etwas näher zu kommen, obschon er gewußt, "daß deutsche reim, so von acht sylben gestaltet werden, am allergemeinsten und lustigsten zu lesen und hören geacht werden."

Wie schon Nebhun in seiner Hochzeit zu Cana Christus burch bie metrische Behandlung ber Scenen, in benen er auftritt, hervorzuheben suchte, so läßt auch Johann Chryseus in seinem Hofteufel (1544) ben König Darius in bfüßigen Jamben reden, obschon bas übrige Stück in Versen von 4 Hebungen geschrieben ist.\*) Chryseus

<sup>\*)</sup> Auch ber Schulmeister Lucas Mai in hildburghausen, wendete nach

zeigt sich barin als Tenbenzbichter und eben barum mehr noch als Schuler bes Naogeorg. Sein hofteufel fteht, nach Scherer, \*) an ber Spipe ber ganzen Teufelsliteratur bes 16. Jahrhunberts. Der Dichter behandelt barin bie Geschichte von Daniel in ber Lowengrube. Daniel erscheint als bas Ibeal eines protestantischen Geiftlichen und in ber Vorrebe werben ihm auch noch bie protestantischen Fürsten verglichen. Scherer ruhmt besonbers bie Familienscenen barin. Auch auf Johann Rruginger\*\*) mit feinen zwei von Crimmitichau aus veröffent= lichten Dramen: Bon bem reichen Mann und armen Lazaro (1543) und Bon Serobe und Johann ben Täuffer (1545) wirkte Rebhun mit ein. Bon ben fpateren Dichtern biblifcher Dramen im Beifte Luther's mogen aus biesem Jahrhunbert in Sachsen und Beffen noch genannt werben: Cyriatus Spangenberg aus Gisleben (1528-1604) (Cananeisches Weiblein; vom Evangelio am Sonntag Jubica 2c.); Johannes Schuward in Dalzigt (Sausteuffel 1565); Georg Rollenhagen (Abraham 1569); Ambrosius Pave in Klein Ammensleben (Davib und Goliath 1575; Geburt Christi 1582; Abulterium 1602) 2c.

Die in ber reformirten Kirche ausgebrochenen Streitigkeiten und bie Wiebererstarkung ber römisch katholischen Kirche sörberten bie von bem polemischen Geiste ber Nieberländer und Schweizer ausgegangenen Einslüsse, so daß das Drama auch hier ben anfänglich meist rein christlich moralischen Charakter zum Theil mit dem polemisch dog= matischen vertauschte. Den polemischen Stücken gegen das Papstthum wie die Tragödie Johannes Huß von J. Agricola (1537) traten auch solche gegen Luther und die Resormation, wie die Monachopornomachia des Simon Lemnius gegenüber. Daneben zeigt sich in Dichtern wie Cyriakus Spangenberg aus Eisleben mit seinem Hekastus (1564), Bartholomäns Krüger, Andreas Hartmann und Christian Schön mit seinem Askastus (1599) der Einsluß der Allegorien und Moralitäten.

Bartholomans Krüger, von Spernbergk gebürtig, ist uns burch zwei Dramen bekannt worben: "Bon bem Anfang und Enbe

Genée diesen Kunstgriff an in seinem Spiel: Von der wunderbarlichen Bereinigung göttlicher Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.

<sup>\*)</sup> Allgemeine beutsche Biographie.

<sup>\*\*)</sup> Siehe über ihn Palm a. a. D. S. 189.

ber Welt" (1570) und "Gin neves weltliches Spiel, Wie bie Bewrischen Richter einen Landstnecht hinrichten laffen, und wie es ihnen so schrecklich hernach ergangen", die er beibe von "Trebyn" aus, wo er Stadtschreiber und Organist mar, veröffentlichte und von benen bas erfte zu ben bebeutenbsten bramatischen Erscheinungen bes 16. Jahrhunderts in Deutschland gehört. \*) Es ist bemerkenswerth burch bie eigenthumliche Mischung von Ernft und Sumor und bie Lebendigkeit, mit ber ber bedeutsame Gegenstand behandelt ift, noch mehr aber burch ben zwar ungelenken, immerhin aber mächtigen Klug, ben bie noch unentwickelte Phantafie bes Dichters genommen hat, welcher barin ben Rampf zwischen Chriftus und Lucifer um bie Seele bes Menschen zur Darstellung brachte, biefen mit ber Erschaffung berjelben beginnen läßt und mit bem jungsten Gerichte zu endlichem Abschluß bringt. Der sich gegen Gott hoffahrtig auflehnenbe Lucifer wird in die Bolle gestürzt. Er sinnt auf Grundung eines Belt= reichs und auf bie Vergrößerung seiner Macht. Der eben erschaffene Mensch gilt ihm als Beute. Er läßt Eva burch Satan zum Genuß ber verbotenen Frucht verführen, woburch ihr Geschlecht bem Tobe und seiner Gewalt verfallen ist. Christus wirft sich in seiner Liebe und Barmherzigkeit zum Erlofer bes Menschen auf. Lucifer und feine Gesellen lachen bes Unterfangens:

Lagts tommen nur in meine Sand

vermißt sich ber Teufel Athanatus

Ich will doch gern denselben sehn Der wider mein Gewalt sol sten All mein, all mein, all unter mich Will ich sie bringen ewiglich.

Die Geburt bes Herrn ist ben Hirten verkundet worden, welche barüber in einen Lobgesang ausbrechen:

Gott sei gedankt in ewigkeit Das er alhie zu dieser zeit Uns armen hirten hat vermeldt Den Heiland diser ganzen welt. Wir wollen ihm zu lob und er Ein hübsches Liedlein pfeisen her Darnach zu unsren Schestein gen

<sup>\*)</sup> Siehe darüber Tittmann, Jul., a. a. D. III. 7.

Berhoff, im sei kein schad geschen. Nun pseif in dulei jubilo Und sei ein jeder mit uns fro, Das Christus, unser Herr, geborn, Uns alle zu gut, die wir verlorn. (Hie pseisen sie in dulei jubilo.)

Die Könige aus dem Morgenlande ziehen heran. Herodes ertheilt den Befehl zum Kindermorde. Johannes verfündet dem Bolk den Messias. Christus erscheint und empfängt die Tause. Andreas und Simon Petrus schließen sich ihm als Jünger an. Der Tod des Herrn wird unter dem Jubel der Hölle berichtet, wogegen die Kunde von der Auserstehung desselben daselbst Schrecken erregt. Christus eilt zur Befreiung des Menschengeschlechtes herbei. Die Hölle rüstet zur Abwehr, Christus aber stößt die Pforte derselben ein und führt Adam und Eva mit der ganzen Schaar der Erlösten im Triumphe davon.

Ir engel, tut nach mein geheiß, Bindet die schelm mit allem sleiß, Wit einer ketten stark und groß, Wamit sie nicht bald kommen los. Ir auserwelten, tragt kein scheuch, Kommt her, ich hab erlöset euch Wit meiner marter, angst und not, An euch kein theil mehr hat der tot. Weil ihr gehoffet lang auf mich So seid ir selig ewiglich.

Jesus steigt wieder zur Erbe herab, begegnet den Jüngern, ist mit ihnen, sett Petrus als seinen Stellvertreter ein und fährt dann gen Himmel, "da die engel mit posaunen und trommeten, oder ander saiten spil in empfangen sollen." Die Hölle läßt sich aber nicht schrecken. Lucifer sendet ebenfalls seine Jünger aus, um den Mensichen List, Betrug und Sünde zu lehren. Die Handlung überspringt nun viele Jahrhunderte. Wir sind mit einem Schlag in die Zeit Luther's versetzt. Seine Erscheinung verbreitet Schrecken unter den Dienern der römischen Kirche. Christopherus tritt als Anhänger der neuen evangelischen Lehre auf, seine Kinder singen Lieder wider den Papst. Bergebens mühen sich die Papisten ab, ihn zu bekehren. Christopherus widersteht all ihren Versuchungen, sowie auch benjenigen, des ihnen verbundenen Satan. Zuletzt versucht es dieser aber mit List, indem er ihn zu überreden trachtet, sich auf seine guten Werke vers

137

lassend, bem Glauben und ber Tugend fortan zu entsagen. Hier spielt bie Ibee bes Acolastus herein. Christopherus aber burchschaut ihn:

Pad dich mit deinem falschen schein! Es kann kein Mensch on fünden sein. Er sei so heilig, als er wil, Dennoch er teglich sündigt vil. Durch eigen werken kann niemant Vor Got werden gerecht erkannt. Allein wer glaubt an Jesum Christ Vor Got gerecht und heilig ist.

Hier gewinnt bas Dogmatische also bas Uebergewicht in ber Durchsbringung ber Grundibeen bes Every-man und bes Acolastus. Satan erhebt Klage gegen Christopherus bei Gott, wegen ber von jenem bes gangenen Sünden, wird aber zurückgewiesen, Christopherus dagegen von einem ber Engel mit der verdienten Krone geschmuckt.

Das dank ich Gott durch Zesum Christ, Der alle zeit mein mitser ist Und stet mir bei in aller not. Eine seste Burg ist unser Got. Helst singen, lieben kinderlein, Zu loben Got, den Herren mein.

Der lette Act bringt das jüngste Gericht. Engel mit Posaunen rufen die Todten zur Auferstehung auf. Während sonst das ganze Stück in Versen von vier Hebungen geschrieben ist, sind hier die ersten Reben Christi in 10 sylbigen Jamben behandelt. Dieser segnet die Rechtgläubigen, d. i. die Lutheraner, und überliefert die Jrrlehrer, d. i. die Anhänger des Papstes, der Hölle. Die Seinen aber führt er dann Gott zu.

Gegen diese in einem großen Sinne angelegte und nur gegen den Schluß hin sich allzusehr in bogmatische Einseitigkeiten verlierende Dichtung nimmt sich das 1600 vor Christian II. zu Torgau gespielte Stück des Andreas Hartmann: "Bom Zuestande im Himmel vnnd in der Höllen," über welches Fürstenau\*) ausführlich berichtet hat, trot des großen Personalauswandes, es spielen 107 Personen darin, doch etwas nüchtern aus. Hartmann hat in demselben Jahre auch noch ein Drama Curriculi vitae Lutheri. Erster Theil (Magbeburg)

<sup>\*)</sup> Bur Geschichte ber Musit und bes Theaters am Hose zu Dresden. Dresd. 1862.

und den Lutherus redivivus veröffentlicht. Mir ist nur das erste zugänglich gewesen, welches den Charafter eines zeitgeschichtlichen Tendenze dramas hat, als solches aber sehr maßvoll gehalten ist. Es sollte nach dem Prologe darin dargestellt werden, wie es sich mit des großen Mannes Geburt, Leben, Wandel, Beruf und Stand verhalte, der

— stets so gewaltiglich In deutschen Landen hie und dort Hat restauriret Gottes Wort Bon Pabstums Grewel und unflath Gesauwret und gereinigt hat.

Auch will es bies nicht auf die "monir", wie das bisher üblich gewesen, erreichen,

Sonder Neu, auf Poetisch arth, So zuvor nie gesehen ward Und stehet diese Arbeit nun Alleine dem Authori zun.

Das Stück ist in 5 Acte getheilt. Im ersten entschließt sich Luther gegen ben Willen bes Vaters in's Kloster zu gehen. Die nächste Scene spielt bei bem sächsischen Churfürsten Friedrich, dem von Staubitz Luther als ein Mann empsohlen wird, der sich inzwischen als Kanzelredner in Ersurt und in einer Sendung seines Klosters an den Papst bewährt hatte. Doctor Möllerstadt erkennt in ihm sogar schon den Geist, der

Beil er thuet auff die Bibel bringen, Bird er ein neve lehr auff bringen. Die römische Kirch und jhre Lahr Roch resormiren gant und gar.

Luther nimmt die Berufung an. Im 2. Acte treibt Tehel sein Wesen, was Veranlassung zu einigen im derben Volkston geshaltenen Scenen giebt, wobei der schon allgemeiner üblich gewordene Narr natürlich nicht sehlt.\*) Luther tritt wider den Ablaß auf. Der Anschlag der berühmten Thesen an die Wittenberger Schloßkirche fällt zwischen den 2. und 3. Act. Luther ist in Folge davon zu seiner Vertheidigung nach Augsburg berufen worden. Die damit zusammenshängenden Geschnisse und seine Begegnung mit Cardinal Cajetan bilden den Inhalt des 3. Acts. Der 4. und 5. Act hat die Vorsälle auf dem Reichstag zu Worms und die Absührung Luther's zur Warts

<sup>\*)</sup> Schon Unaphäus verschmähte ihn nicht in seinem Acolastus.

burg zum Gegenstande, womit der erste Theil schließt. Obschon das Ganze wenig mehr als eine Dialogisirung der geschichtlichen Ueber= lieferung ist, so ist doch die zweite Hälfte desselben, trot der Breite des Vortrags, nicht ohne dramatisches Leben, was freilich schon mit dem Stoffe gegeben war. Die Tendenz drängt sich nirgend in störender Weise vor und der Charafter Luther's ist in festen Linien umrissen.

1592 erschien ber Calvinische Bostreuter, in welchem ber Streit zwischen Lutheranern und Calvinisten in bramatischer Form erörtert Dasselbe Thema wurde mit ungleich größerer Seftigkeit ein Sahr fpater von bem Pfarrer Bacharias Rivanber in feinem "Lutherus redivivus, eine neme Comoedia von ber langen und ärger= lichen Disputation ben ber Lehre vom Abendmal" behandelt. Sie wett= eifert in ber Lange mit ihrem Gegenstand. Daneben zeigten fich aber auch hier und ba Stude rein weltlichen Inhalts. So "Die hiftoria Magelonae: Durch einen Stubenten. Mit einem nuglichen Unterricht Georgi Spolatini." (1539, Weimar.) "Apelles, eine ichone Siftoria wiber bie Berleumbber, erftlich von Luciano in Griechischer Sprach vnnb zu vnser Zeit vom Hochgelahrten herrn Jacobo Mycillo in Lateinischer Sprach. Jest aber in fünstliche Teutschen Reimen gefaßt burch Jacobum Cornerum Satgerobensem: Frankfurt a. M. 1569;" Die Narrenschule burch Johann Berphort; Die Meibleinschul von Conrad Porta in Gisleben 1573; die Narrenschul zur Fastnacht von Valentin Apelles, Rector zu Meigen 1578; ber Bawrenfastnacht 1590 und bes Mag. Georg henrici in Bischofswerba "Comedia von ber Entführung und Wieberbringung ber benben jungen Fürsten Ernesti und Alberti, Bertog Friedrich's bes anbren Churfürsten ju Sachsen Cohne 1595," welche eine reiche Nachfolge hatte.

Die bemerkenswerthesten Erscheinungen bieser Art aber sind die Spiele des Martin Hansoframe cius. Am 20. August 1544 zu Borna geboren, studirte berselbe zu Leipzig Philologie, wirkte hierauf als Lehrer zu Leißnig, Chemnitz und Annaberg, erhielt 1585 einen Ruf als Rector der Martinsschule zu Braunschweig und drei Jahre später als Rector zu Grimma, wo er am 28. April 1611 stard. Er schrieb mehrere lateinische Lustspiele als Schulkomödien, die er etwas später verdeutschte: Almansor, der Kinder Schulspiegel; Captivi, der gesangenen Leute Trew, und Hansoframeo, oder Meister Kecks (zusammen 1582 im Druck erschienen). Meister Kecks, der noch wieder=

holt unter bem Titel Hans Pfriem erschien, behandelt bas von Grimm erzählte Märchen vom Meister Klügel, bem Allerweltswisser, nicht ohne Witz, aber ziemlich berb und plump. Es muß aber zu seiner Zeit viel Beifall gefunden haben.

Auch Fastnachtsspiele mussen in Sachsen in Aufnahme gekommen sein, obschon uns keine von ihnen erhalten geblieben sind, ba schon in Rebhun's Vorrebe zur Hochzeit zu Cana sich eine Anspielung barauf findet:

Woll ja nicht stehn in diesem wohn Das darumb tumen die Person Bu halten nur ein Fastnachtsspiel Welchs in sich hat der possen viel Der jederman wol sachen künn Und sag sonst weiter nichts darin.

Doch auch ber Titel der Narrenschul des Appelles, welche ausbrücklich für die Fastnacht bestimmt war, weist darauf hin durch den Zusat: "auff die fünff Actus in Fabulis oder Comoedien am endt eines jeden Actus ein zubringen, da sonsten die "Fastnacht-Narren ihr Narrenwergk zu treiben pslegen." Drangen die Fastnachtsspiele doch nachweislich dis in das nördliche Deuschland vor, wo sich unter den Einwirkungen des Süden und Westen auch ein reiches kirchliches Drama entwickelt hatte.

Der erste, ber uns hoch im Norden in deutscher Zunge namentlich begegnet, ist Burkard Waldis,\*) durch seinen Esopus als Fabeldichter berühmt. Geboren 1490 in Hessen zu Allendorf, (oder zu Wahlhausen bei Allendorf) widmete er sich dem Klosterleben und taucht 1522 als Mönch vom Orden der Franziskaner in Riga auf, wo die Resormation eben eingedrungen war und heftige Kämpse in der Bürgerschaft hervorries. Dies hatte zur Folge, daß Burkart Waldis mit noch zwei anderen vom dortigen Erzbischof um Hülse an den beutschen Kaiser und an den Papst nach Rom gesendet wurde. Allein grade das, was er auf dieser Reise sah, entstremdete sein Herz der römischen Kirche, der er dis dahin treu angehangen hatte. Als er daher dei seiner Kückehr nach Riga in die Gesangenschaft der lutherischen Parthei daselbst gerieth, war es nicht schwer, ihn zum Uebertritt zu bereden. Der Freiheit wieder zurückgegeben, ergriff er das

<sup>\*)</sup> Guft. Milchfad, Burtart Walbis. Halle 1881.

felbst bas Gewerbe eines Zinngiegers, bas er balb im Großen betrieben zu haben scheint, ba er öfter auf Reisen war und balb im Unsehen bei ber Burgerschaft stand, wozu seine Dichtungen wohl mit beitragen mochten. Gein ichon fruber ermahntes Drama: "De parabell vom verlorn Szohn", welches von Gobete erft neuerbings wieber an's Licht gezogen worben ift,\*) fam bereits 1527 in Riga gur Faft= nacht zur Aufführung, ba er burch folche Darftellung bem beibnischen Spute ber üblichen Saftnachtsfeier entgegenzuarbeiten gebachte. 3ch ermähnte bereits, baß bieses Stud unabhängig von Gnaphaus unb Macropedius entstanden zu sein scheint und (besonders in den Reden bes Actors) in tenbengiöser Beise gegen bie Lehre von ben Werken auftritt. Gobete rühmt bas Bestreben alle Bersonen bes Studs gu einer gemeinschaftlichen Gruppe zu vereinigen, und hierbei um Berwidlung und Losung bemuht zu fein. Die geschichtliche Bebeutung hiervon laffe fich am beften aus einem Bergleich mit ben fast gleich= zeitigen Arbeiten bes hans Sachs, 3. B. mit beffen Lucretia, ober Pallas und Benus erkennen. Gleichwohl weist nichts barauf bin, baß Burfard Walbis mit seinem Drama auf Deutschland besonbers eingewirkt habe. Von ben vielen Bearbeitungen ber Parabel von bem verlorenen Cohn icheint nicht eine mit Sicherheit auf ihn gurud= geführt werben zu konnen. Nur bei Sans Sachs will Dr. Holftein ein Merkmal bafür in ber Ginfachheit ber Composition erkennen.

Etwas später trat Henricus Enustinus (Knaust) aus Hamburg, ber längere Zeit als Schullehrer und Rector bes Kölnischen Gymenasiums zu Berlin wirkte, 1544 aber zum Rechtsfache überging und nach 1577, wahrscheinlich zu Erfurt, starb, mit seinen Schulbramen Bon Cain und Abel (1539) und Bon ber Geburt bes Herrn (1541) hervor. Nach ihm mag noch genannt werben: Georg Bomiche in Brandenburg mit seinem Theomachus (1565), Philipp Agricola aus Eisleben mit seinem jüngsten Gericht (1573 Frankfurt a. D.), Georg Roll zu Königsberg mit seinem "Fahl Abe und Eve" (1573), Georg Pondo (Pfund) von Eisleben, Domküster zu Köln an ber Spree mit seiner Geburt Christi (1589), Isaac's Heirath (1590), vom König Salomone (1602) 2c.

<sup>\*)</sup> Eilf Bücher beutscher Dichtung, Hannover 1849 und Burchard Balbis, Hann. 1852.

Wichtiger als all die Genannten ift ber Thüringer Johannes Romoldt, über ben wir ebenfalls bem um bie Aufhellung ber Dramatit bes vorliegenben Zeitraums fo hochverbienten Karl Gobete wichtige Aufschlusse verbanken.\*) hiernach ist er mahrscheinlich in Waltershausen geboren. Rach bem Tob seines Baters, ber, selbst ein Gelehrter, ihm eine gute Erziehung gegeben hatte, übersiebelte er aber in's Eisfeld, mahrscheinlich nach Duberstabt, von wo wenigstens sein Spiel ,,von bem grewlichen Lafter ber Soffart" batirt ift (21. December 1563). Der Dichter behandelt barin benfelben Gegenstand, ben wir schon im englischen Kinge Robert of Cicilie (f. IV. Sibb. G. 19) ju begegnen hatten. Beibe Stude icheinen jeboch unabhangig von einander entstanden zu sein. Für bas englische nimmt Bobefe ein englisches Gebicht bes 14. Jahrhunberts als Quelle an. Romoldt hat fur bas feine auf "bas Tugenbfpiel" hingewiesen, (nach Göbete mahrscheinlich Wilibalb Pirkheimer's ludus virtutis ober theatrum virtutis et honoris). Schon Stricker und bie Gesta Romanorum behandelten biesen Stoff. Das englische Stud unterscheibet fich unter Anderem von fast allen übrigen Bearbeitungen barin, bag ber Engel fich ber Rleiber bes Konias und seiner Gestalt mabrend er ichläft bemächtigt, mas sonft mahrend er babet geschieht. Romolbt's Stud beginnt wie ber Schiller'iche Ring bes Polyfrates. Der Konig Balenicus preist seinem Hojmeister Kalogonus gegenüber sein Glück und ergeht fich in ber Vorstellung seiner Macht. Ralogonus erinnert ihn an ben Wechsel menschlicher Schickfale und an die Abhangigkeit von ber Macht Gottes, bie auch bem Mächtigften Demuth lehre. Balenicus aber zieht vor, ber Ginflufterung bes Teufels, in Geftalt eines feiner Sofherren, Dibstifftrio, ju vertrauen. Er lagt feine Sanger tommen, und ba biefe bas Magnificat anstimmen, bas an einer Stelle von Absetzung ber Stolzen und Mächtigen und ber Er= höhung der Demüthigen handelt, ist er so erzürnt barüber, daß er in offener Auflehnung gegen Gott, ihnen hinfort bie ihm anstößige Stelle biefes Gefangs verbietet.

> Glaub nicht, das Gott so mechtig sen, Das er mich mög entsetzen fren

<sup>\*)</sup> Johannes Römoldt, Hannover 1855, worin auch bas Spiel Bon ber Hoffart abgebrudt ist.

Von meinem stuel und meinem Reich, An gwalt ist mir kein König gleich. Alle welt die ist mir underthon, Ich trag das höchst zepter und kron Mein gwalt mag mir nicht werdn entzogn Wolaus ir Schelmen ir habt gelogen. Thut aus den vers Deposuit Ich will in im Magnificat nit. Hör ich den sort mehr singen oder sagen Man soll euch alle die haut voll schlagen.

Hierüber ist Freude in der Hölle und der Höllenfürst, Hetzerus, kommt selbst, Balenicus in seinem stolzen Wahn zu bestärken. Unter den Sängern aber tritt Unschlüssseit ein, ob die Macht des Königs nicht über die Macht Gottes zu stellen sei. Bergebens sucht die Königin den Starrsinn ihres Gemahls zu beugen. Da geschieht es, daß mährend der König badet, der Engel Despotus sich seiner Kleiber und Krone bemächtigt, sich in seine Gestalt verwandelt und von den Dienern, wie von der Königin als der ächte König angesehen wird. Wogegen Balenicus in seiner hilstosen Nacktheit, trot all seiner Bestheurungen und Proteste, von niemand erkannt, und für einen frechen Eindringling und schamlosen Betrüger gehalten, als solcher beshandelt wird. Dazwischen hat der Dichter eine Art Fastnachtsspiel eingeschoben, welches der Welt Thorheit als Narrheiten geißelt.

Am schmerzlichsten ist es Balenicus aber, sich von seiner Gattin verkannt und den Despotus statt seiner von ihr geliebt zu sehen. Dieser erbarmt sich zuletzt seiner Qual und Scham, giebt sich ihm zu erkennen und überzeugt ihn von seiner sündhaften Vermessenheit und der Macht Gottes.

Du wollst Gott nemen sein gewalt, Siehe wie hats umb dich ein gestalt Du köntest nicht hören deposuit Derselbige vers gesiel dir nit, Schawe zu, wie bistu deponirt Geplaget, geschend und humilirt.

Balenicus bemüthigt sich und fleht Gottes Barmherzigkeit an. Seine Reue erwirbt ihm Verzeihung. Er wird in sein früheres Recht wieder eingesetzt.

Für die lange Exposition erscheint die Entwicklung freilich zu turz, die Auflösung matt, im Uebrigen aber gehört auch dieses Stück zu

ben hervorragenderen Erscheinungen, theils burch bie Bebeutung bes Grundgebankens, theils burch bie Lebenbigkeit ber Behandlung.

Ungleich mehr im bogmatisch-reformatorischen Geiste ber Zeit find bie zwei Dramen Friedrich Debefind's, bes Berfassers bes lateinischen Grobianus gehalten: Der driftliche Ritter und Papista Debefind murbe zu Reuftabt an ber Leine geboren, studirte in Wittenberg, wirkte als Baftor in feiner Baterstadt und in Luneburg, mo er am 27. Februar 1598 ftarb. Seine Dramen icheinen, bas lette gewiß, erst ber Lüneburger Zeit zu entstammen. ichien 1596, jenes 1576 im Druck. Wie weithin biefe Stude gewirkt, hatten wir ichon bei Betrachtung bes Schweizertheaters Gelegenheit zu bemerken. Beachtung verbient im Bormorte, welches Superintenbent Polycarpus Leiser bem Christlichen Ritter vorgesett hat, ber Hinweis auf die Spiele ber Jesuiten, "vnferer Widersacher", - welche es wohl verständen, bag bas, mas ber Densch mit eignen Augen sieht, noch mehr zum Gemuthe gehe und beffer im Gebachtnig bleibe, als bas, was man blos hort, und barum "viel und offt comoedias" hielten und zwar mit großem Pompe und Pracht, worin sie "jren vnglauben ond Abgötteren bem gemeinen Dan also fürtragen, für augen stellen ond ins hert einbilben, bas es jenen hernacher nimmermehr ober je mit großer muhe herausgenommen werden fann."\*) Dies war von hoher kirchlicher Stelle aus eine Aufforderung, für bas lutherische Glaubensbekenntniß ein Gleiches zu thun. Der Gebanke zu bem driftlichen Ritter mar ber Epistel an bie Epheser entnommen. Der Dichter wollte barin ben Kampf bes Christen gegen bie Anfechtungen ber Welt, als ben Werken bes Teufels, und seinen enblichen Sieg über bieje zur Darstellung bringen. Nachbem Moses bie Gesetze Gottes verkundet und biejenigen, welche fie nicht erfüllen, mit beffen Gerichte bebroht hat, erscheint Paulus, bas Erlösungsevangelium Jefu Christi zu predigen. Der Ritter, bes Beiles froh, schließt seinen Bund mit bem Glauben ber Liebe und Soffnung. Die Solle verschwort fich jeboch zu bes Ritters Berberben. Paulus nimmt ihn in seinen Schutz und verleiht ihm bas nothige Ruftzeug, um ben Anfechtungen bes gefährlichen Teindes wiberstehen zu können, ber auch, nach langem Kampfe zwar, trot all seiner Macht und all seiner Listen sich grollenb

<sup>\*)</sup> Siehe Gödeke, Johannes Römoldt 2c.

in die Hölle gurudzieht. - Wie der Titel: Papista conversus schon anzeigt, tritt in bem zweiten Stud bie bogmatische Tenbeng noch ent= schiebner hervor. Sier wird von Luther und Melanchthon felbst bie rechte Lehre gegen bie papistische Irrlehre vertheibigt, um einen frommen, aber noch in letterer befangenen Mann auf ben mahren Weg bes Seils zu führen. Die alleinseligmachenbe Kraft murbe jest auch von ber neuen Lehre, wie von ber alten in Anspruch genommen. Simon wird nicht nur bekehrt, sonbern nimmt auch nun felbst bas Befehrungswert auf, findet aber in seinem Beibe heftigen Wiberftand, Sie ruft ben Pfarrer ju Sulfe, ber ihn beim Bischof verklagt, mas bie Forberung vor ben geiftlichen Rath gur Folge hat, ber ihn gum Tobe verbammt. Ein Engel aber eilt zu seiner Rettung berbei. Trop bes kirchlichen Charakters nähert fich biefes Spiel aber boch ben weltlichen historischen Dramen. Diesen Dichtern schließen sich noch verschiebene anbere an; wie Zacharias Bahn von Northeim (1541 -96 mit "Die Steinigung Stephan's" 1584 und "Cain und Abel" 1590; Meldior Reutird, Prediger zu Braunschweig, geft. 1597, mit seinem Stephanus 1592; Bernhard Beberich, geb. 1533 gu Meißen. Rector in Schwerin, geft. nach 1597, mit feinem Konig David, 1567 gespielt, 1569 gebrudt. Besondere Beachtung aber verdient Johann Stricerius, geft. 1598 zu Lubed, mit feinem in nieberbeutscher Sprache geschriebenen "Dubescher Schlomer" (Lubed 1584), einer freien satirischen, gegen bie Ausschweifungen bes bamaligen Junkerthums gerichteten Bearbeitung bes bem Every zu Grunbe liegenben Gebankens, worüber Gobeke in seinem Every-man 2c. C. 111 ausführlich berichtet hat. Es bilbet ben Uebergang zu ben rein weltlichen Studen biefer Begenben, wie ,, Glifa, ein newe und luftige Comoedie von Eduardo III, Konige in Engelland und Fram Glifen einer gebornen Gräffin von Warwig von Philippum Baimern von Dantig" (1591), Georg Ponbo's Grifelbis (1590) Horatius Cocles von Betrus Unbrean, Musicomastir bes Stralfunber Organisten Elias Berlicius, bas Fastnachtsspiel von ber geschenkten Rube bes Beinrich Wescht (1575) und bie Comebia von Dionysii Spracusani und Damonis und Pythian Bruberschafft (1577).

Am fpatesten brang bas Schauspiel in Schlesien vor.\*) Bon ben hier auftretenben geistlichen Dramatikern mogen nur Benrich Raetel mit ber "Hiftori vom gulben Kalb Aaronis" (1573) und von "Absalon" 1603 und Andreas Calagius aus Breslau (1549—1609) mit ben Uebersetzungen ber Frifchlin'ichen lateinischen Schulbramen Rebecca (1599) und Sufanna (1604) hervorgehoben merben, fo mie einige Erscheinungen auf bem Gebicte bes weltlichen Dramas, wie ber Glager Sieronymus Lind, ber außer einem Drama unter bem Titel Comoedia, noch bas Drama de praeparatione ad bellum Turcicum und ein von Palm aufgefundnes "Schon furzweilig poetisch spiel von einen Ritter Julianus genannt 2c." (Augsb. 1564) verfaßte, welches lettere aus einer Ergahlung ber Gesta romanorum geschöpft, bramatisch aber von teinerlei Werth ift; und endlich bes Gilberberger Stabtidreibers Zacharias Liebholb "Siftoria von einem frommen gottfürchtigen taufmann von Pabua, welcher zu Mantua im beisein andrer kaufleute seines lieben frommen weibes ehr und frommigfeit fein hab und gut verwettet, foldes aber ihm ein leichtfertiger intophant mit betrug und unrecht abgewonnen 2c." (Breslau 1596) ein Stud, welchem, wie man icon muthmagen wirb, biefelbe Novelle bes Boccaccio zu Grunde liegt, welche Shakespeare zu feinem Cymbeline benutzt hat.

Alle biese Dichter und Dichtungen verhalten sich aber zu Hans Sachs und bessen bramatischen Werken wie die über den Himmel zersstreuten Sternbilder zur Sonne, vor deren mächtiger Erscheinung sie alle zurücktreten, vor deren weithin strahlendem Glanze sie alle ersbleichen. So weit werden dieselben von ihm an Fruchtbarkeit und an Bedeutung übertrossen.

<sup>\*)</sup> Siehe darüber S. Balm. Beiträge zur Geschichte ber deutschen Literatur bes 16. und 17. Jahrhunderts. Breslau 1877.

## IV.

## Hans Sachs, Iacob Anrer und der Herzog Heinrich Inlius von Braunschweig.

Sans Sachs\*) murbe, ber Cohn eines mohlhabenben Schneibermeisters, am 5. November 1494 zu Rurnberg geboren, zehn Jahre später als Luther, ber einen so großen Ginflug auf ihn ausüben follte, zu einer Zeit, in ber sich ein neuer Beift mit gewaltigem Flügelichlag regte, in welcher bas Burgerthum und bie Stabt, woraus er hervorging, sich grabe zu höchster Bluthe entfalteten. Obschon von seinem Bater ebenfalls wieber zum Sandwerk bestimmt, erhielt ber seltenbeanlagte Knabe boch eine gute Erziehung in einer ber vier Schulen ber Stadt, man weiß nicht in welcher. Er felbst sprach sich später bie Renntnig ber alteren Sprachen zwar ab, boch glaubt Gobete annehmen zu burfen, bag er bes Lateinischen, wenn auch gewiß nur in beschränktem Umfange, machtig gemesen sei. Tiefgreifenber mar bie Einwirkung, welche ber Meiftergefang auf ihn ausübte, in beffen Kunft und Gefete er von Leonhard Nunnenbeck eingeweiht murbe, einem Leinweber und Meifterfanger ber Stabt, ber an bem talentvollen Knaben Gefallen fand. Er ift von hand Sachs in beffen Liebe von "Ein schulkunst" (1515) als einer ber 12 alten Nürnberger Meister mit aufgezählt und verewigt worben.

Der Meistergesang war grade dort, von wo er ausgegangen war, in Mainz, allmählich in Pedantismus ausgeartet. Man steiste sich hier unter anderem barauf, den Gesang auf die von den 12 ältesten Meistern ersundenen Tone einzuschränken. Dies würde alle weitere Entwicklung besselben unmöglich gemacht haben. Eine Reaction konnte daher dagegen nicht ausbleiben. Es entstanden neue Tone neben neuen zu den alten Tonen ersundenen Liedern. Zu diesen Neuerern gehört unter Anderen Hans Folz, der für den Ausdruck des inneren Lebens und für Freiheit der Bewegung in der Kunst des

<sup>\*)</sup> Göbele, K., Dichtungen von Hans Sachs. 3 Thl. Leipzig 1870 — bessen Grundriß I 337. — Gervinus, a. a. D. — Keller, Hans Sachs in der Bibliothek des literarischen Bereins, Tüb. 1870 Thl. 102—106, 110, 115, 121, 125, 131, 136, 140, 149.

Meistergesanges eintrat und bem Formalismus ber Schule bas Studium und die Anregungen ber Natur entgegenstellte, indem er auf Neibhart hinwies, ber in keiner anbern Schule gewesen sei, als in ber biefer lettern, in ber Schule bes Lenzes, Sommers und herbstes; ber sich um bie Dinge, mit benen bie Meifter am Rheine fich abmubeten, wenig gefümmert habe und boch ein besserer Dichter geworben sei, als sie und bie alten Meister alle zusammengenommen. (Göbeke, a. a. D. S. XXI.) Folz scheint sich bamals nach Rurnberg begeben zu haben, wo Rosenblut grabe in hohem Anfeben stanb. Gobete meint, bag er es vielleicht erft gewesen, ber bafelbst eine Sangerschule begrundet habe. Doch wird Sans Folz von Sans Sachs erst als Gilfter in ber Reihe ber alten 12 Meister, unmittelbar vor Leonhard Nunnenbeck, seinem eignen Lehrer, genannt. Soule murbe bemnach noch ju Lebzeiten bes erstern burch ben in biefem Gebichte ermahnten, in ihr ausgebrochenen Reib und Streit in Berfall gerathen fein.\*) Indem nun aber Hans Sachs bie Sanger jum Einmuth ermahnt, weist er zugleich auf bas Alter ber Schule hin, bas baher wohl noch etwas weiter, als bis zu Folz zurückgereicht haben wird. \*\*)

Mehr als sie, war aber bas Leben selbst ber Lehrmeister bes mit offnen Sinnen, einem rasch auffassenden Verstande, einer seltenen Empfänglichkeit und einem außergewöhnlichen Bildungs= und Wissens= trieb ausgestatteten Sachs. Nachdem er zwei Jahr als Schuhmacher in der Lehre gestanden, trat er 1511 seine große fünsjährige Wander= schaft an, die ihn durch einen großen Theil Deutschlands führte; zuerst nach Oberbaiern und Tyrol, dann zurück über München nord= wärts nach Franksurt a/M., Mainz und den untern Khein, von da in's nördliche Deutschland bis Lübeck und über Leipzig, Erfurt, den Thüringer Wald nach Nürnberg wieder zurück. Was er frisch in

<sup>\*)</sup> Das Tier, das diese Schul verwüsten tat, Das ist der Neit, der in der Schul erwachte, Daraus folgt zwietracht und partei Bon manchem unverschemten großes toben Dadurch ist der Schul lob worden abgraben.

<sup>\*\*)</sup> Das Neit und Haß nicht tum auf eure Schule Und brech, was man hab lang gebaut Bis ist in Reinikeit der alten stule.

fich aufgenommen, hatte Wurgeln in feiner Geele geschlagen unb fprofite in feiner Dichtung frohlich empor. Seine erften Befange ge= hörten noch ber icholaftischen Richtung bes alteren Meistergesanges an. Sie feierten ben Trinitatsglauben und bie Jungfrau Maria. Erft im 20. Jahre foll er sein erstes Meisterlieb, Gloria patri, gebichtet haben. Doch mar es gewiß nicht bie erfte Meugerung feines poetischen Talents. Auch hat sich aus bemfelben Jahre (1513) eines feiner Bullieber (in Munchen entstanden) erhalten. In Frankfurt a/M. bielt er eine Meifterschule ab, in Munchen und Mainz half er bie Singichulen verwalten. In Bremen bichtete er fein: "Salve, ich grues bich, schone Reigine in bem Trone" in ber eigens von ihm erfundenen Silberweis, in welcher fein Lehrer Nunnenbed ebenfalls ein Darien= lieb, fein lettes Wert, gebichtet haben foll. 1516 nach Murnberg gurudgekehrt, ließ er es sich nachft seinen Berufsgeschäften vor Allem angelegen fein, die Meifterschule wieber zu heben und die gesammelten fremben, so wie bie von ihm selbst gebichteten Lieber zusammenzustellen, von welchen letteren bie bem Jahre 1517 angehörende Handschrift 39 enthält.

Inzwischen mar er aber auch mit anberen Dichtungen als benen bes Meistergesanges bekannt morben, besonbers mit ber Uebersetzung ber Cento novelle bes Boccaccio von Steinhömel. Aus bem Jahre 1515 ichon ftammt ein Spruchgebicht Lorenzo und Lifabetha, beffen Stoff er später auch noch als Drama behandelt hat, aus bem Jahre 1516 bas Lieb von Guiscarbus und Gismonba, bie beibe von borther ent= lehnt find. Dem Jahre 1517 gehört bas erfte Fastnachtsspiel: "Das Hofgefind Beneris" an und 1518 ein zweites: "Gigenschaft ber Lieb", benen aber bis 1527 fein weiteres folgte. Berudfichtigt man nun, bag Sans Cachs bis jum Jahre 1536 von ben bis zu seinem erft 1576 erfolgenden Tobe verfaßten 6048 Dichtungen, (welche bie Fruchtbarfeit Lope's be Bega nicht mehr gang so marchenhaft erscheinen laffen) bereits 4000 geschrieben hatte, worunter von seinen 208 Romöbien und Tragobien aber nur 20 enthalten waren, fo ergiebt fich. bag ber Sinn für bas Dramatische erft ziemlich spat in bem Dichter ftarter hervorgetreten sein muß. Auch zeigt eine weitere Prufung, baß seine bramatische Production hauptsächlich erft in ben Zeitraum von 1550-1560, b. i. also seines 56-66. Lebensjahres fällt, welcher allein 155 Stude umschließt.

Es waren zwei Ereignisse, welche balb nach ber Rudtehr bes Dichters nach Nurnberg seine poetische Thatigkeit theils einschränkten, theils ihr eine bestimmte und enger begrenzte Richtung gaben. Buerft seine am 1. September 1519 erfolgenbe eheliche Berbindung mit ber 17 jahrigen Runigund Creuzer aus Wenbelstein bei Rurnberg, welche ihm eine größere Gorge fur feinen Sausstand auferlegen mochte; sobann bie auch in Nurnberg eingebrungene reformatorische Bewegung ber Reit, die auf ein so frommes Gemuth wie bas seine und einen so ernst auf die Erkenntnig ber Wahrheit bringenden Geist nicht ohne Wirtung bleiben konnte. Rein Zweifel, bag er in Nurnberg mit gu ben Ersten gehörte, bie von ber neuen Lehre ergriffen murben. Seit 1520 verstummte, wie Gobete jagt, sein Gesang fur brei Jahre fast gang. Auch feine Spruchbichtung zeitigte bamals nur wenige Stude. "Es waren bie Jahre, in benen bie wichtigften und wirkungsreichsten Schriften Luther's erschienen". Darunter ein Theil ber Bibeluber= settung, bie auf Sans Sachs auch noch in anderer, in poetischer Beziehung einen bedeutsamen Gindruck ausuben mußte. Wie groß biefer Einbruck überhaupt aber mar, läßt sich aus bem Jubelrufe ermessen, mit welchem sein 1523 entstandenes Lied auf bie Witten= bergische Nachtigal anhebt: "Wacht auf, wacht auf, es taget!" bas aber noch nicht bie Wirkung ausubte, wie fein noch in bemselben Sahre erichienenes, benfelben Gegenstand feiernbes Spruchgebicht\*) und seine im nachsten Jahre folgenben Dialoge. \*\*)

Wacht auf, es nahent gen dem tag!
Ich hör singen im grünen Hag
Ein wunnikliche nachtigal;
Ir stimmen durchtlinget berg und tal,
Die nacht neigt sich gen occident,
Der tag get auf von orient,
Die rotbrünstige morgenret
Her durch die trüben wolken get
Daraus die liechte sunn tut bliden.

<sup>\*)</sup> Es beginnt:

<sup>\*\*)</sup> Disputation zwischen einem Chorherrn und einem Schuhmacher, barin das Wort Gottes und ein recht christliches Wesen. — Dialogus des Inhalt, ein Argument der Römischen wider das christlich Häuslein, den Geist, auch ander offentlich Laster betreffend. — Ein gesprech von den Scheinwerken der gestilichen und ihren gelübden. — Ein gesprech von den Scheinwerken. (S. Gödeke, Grundzriß I 341.)

Es war ohne Zweisel ein kühnes Untersangen, baß er, ber schlichte Bürgersmann, sich herausnahm, in einer so hochwichtigen und gefahrbrohenben Sache bas Wort gegen bie Gelehrten und gegen Männer von Ansehn und Macht zu ergreisen, aber er sprach aus bem Herzen bes Bolks zu bem Herzen besselben, mit der Schlagsfertigkeit eines gesunden, mannhaften Geistes, in einer für den Bolkseverstand durchaus faßlichen und überzeugenden Weise, so daß vielleicht keine andere Stimme in Deutschland das Werk Luther's mehr als, ganz in der Stille, der "verstuchte" Nürnberger Schuster gefördert hat. Gödeke rühmt an diesen Dialogen das bramatische Leben. Auch schließen sie sich an die Streit= und Kampfgespräche des Dichters an, welche den Uebergang zu seinen Vramen bilden, so daß er selbst einzelne von diesen letzteren als "Comedien" bezeichnet hat, wie andererseits einige seiner Fastnachtsspiele kaum etwas mehr als zusammengesetztere Streit= oder Kampfgespräche sind.

Den Dialogen folgten noch einige andere religiöse Streitschriften bes Dichters. Beides sollte nicht ohne Ansechtung bleiben. Za es würde gewiß zu einem ernsteren Conflicte gekommen sein, wenn die evangelische Lehre nicht so rasch Wurzel in der Bürgerschaft Nürnbergs geschlagen hätte, wozu die Wirtsamkeit von Männern wie Osiander und Eulman viel beitrug, so daß der Nath selbst sich nothgebrungen für dieselbe erklärte. Doch wurde Hand Sachs noch 1527 bedeutet, nur "seines Handwerks und Schuhmachens" zu warten und "einige Büchlein und Reime hinsuro nicht mehr von sich ausgehn zu lassen." Sachs kehrte sich an dieses Verbot aber nicht und setzte seine Thätigekeit für die neue Lehre so lange fort, dis dieselbe in seiner Vaterstadt siegreich aus dem Kampse hervorgegangen war und es seiner nicht mehr bedurfte.

Für die Dichtung des Meisters war aber nicht nur seine geistige Beanlagung, sondern auch sein Charakter, seine sittliche Weltauffassung entscheidend. Er war Vertreter und Ausdruck des sittlichen Geistes der Zeit, wie der bürgerlichen Tüchtigkeit, Mannhaftigkeit und Biederskeit. Wie tief durchdrungen vom Glauben er aber immer auch war, erscheint er doch frei von dogmatischem Eiser, von kirchlicher Engherzigkeit. Wie sehr er auf Sittlichkeit hielt, war er doch fern von puritanischer Strenge. Er wußte gar wohl, was er den Leviten so schön in seiner gleichnamigen Tragödie mit den Worten: "Wer ist der, der sich nie

vergaß" in ben Mund gelegt hat - bag wir Alle ber Nachsicht beburfen. Gin lebensfreudiger Mann, verspottet, verurtheilt, bekampft er zwar bie Entartung und Lafter ber Zeit, wird aber nie zum fleinlichen Splitterrichter, sonbern ift milb gegen bie Schmachen bes menschlichen Bergens, hat immer felbst ein Berg fur bie Berirrungen, zu benen bic Leibenschaft, insbesonbere bie Liebesleibenschaft treibt, ber in feinen Darstellungen ein so großer Raum gewibmet ift. Aus bem nieberen Burgerstande hervorgegangen und bemselben auch treu bleibenb, über= ragt er boch fast alle anberen Dichter ber Zeit, burgerliche und ge= lehrte, wenn er gegen bie letten auch an Wissen und gegen einzelne von ihnen an Tiefe gurudsteht, nicht nur an Fruchtbarkeit, sonbern auch an Bielseitigkeit, Freiheit und Beite ber Anschauung und Auf= faffung bes Lebens und feiner Erscheinungen, sowie an Fulle und volksthumlicher, carakteristischer Frische und Lebenbigkeit bes sprach= lichen Ausbrucks. Wohl mar und blieb fein Stand= und Gefichts= puntt ber burgerliche feiner Zeit, nur bag er bie ganze Beite besfelben umfaßte, ja noch auf Erweiterung besfelben brang und ber burger= lichen Auffaffung feiner Beit eine möglichft freie Auslegung gab. Seine Erfindungsfraft icheint, mas feine bramatifchen Dichtungen und von ihnen besonbers biejenigen betrifft, welche aus fremben Quellen geschöpft finb, eine fast targe gemefen zu fein, ba er sich meift gang eng an bieselben binbet und nur felten Neues hinzuthut. Mit Recht fagt aber Abolph Stern\*), bag in biefer Benutung noch fein Beweis von Phantasiearmuth liege, weil nur eine ununterbrochen thatige Phantafie aus fo vielen Quellen Motive zu schöpfen und unter bem ihr eigenthumlichen Gesichtspunkt zu bringen vermöge. biefe Motive nur felten von ihm weiter und reicher entwickelt worden, aber immer hat er verstanben, bas Frembe sich völlig zu eigen zu machen, es zu eigenartigem, wenn auch mitunter recht unbeholfenem und fargem Ausbruck zu bringen, womit ich nicht sowohl ben einzelnen sprachlichen Ausbruck, als bie Ausführung ber Motive in Charakteristik und hanblung verftehe. Immer führt er und mitten in bie Sache ein, wie alle Reben seiner Personen auch immer nur auf sie und wennschon weniger auf bie Entwicklung innerer Zustanbe, so boch

7

<sup>\*)</sup> Geschichte der neueren Literatur. Bibliogr. Inftit. 1882. Prolif, Drama III.

auf ben Fortschritt ber außeren Borgange gerichtet sind, bie er zwar nicht immer unmittelbar porführt.

Man hat an hand Sachs ichon oft bie Genialität seiner Sprachbehandlung gerühmt, bie Leichtigkeit nämlich, mit ber er jeben Gebanken ju fürzestem und bezeichnenbstem Ausbruck zu bringen verftanb. seine Darstellung fast niemals ermübet. Auch ber Reim bot ihm nicht bas hinberniß bar, welches noch so viele andere Dichter zur Breite ver= leitete. Er stellt sich bei ihm jeberzeit in natürlicher, treffenber Weise ein. Doch auch seine Bestalten sind meift mit festen und sicheren, wenn auch knappen, ja kargen Linien entworfen. Sie find fast immer caratteristisch, wenn auch noch vielfach fteif, ungelent und gebunben. 3mar hat man ge= fagt, bag er nur Leute aus ben feiner Beobachtung unmittelbar juganglichen Lebensfreisen zu schilbern vermocht habe. Wenn er in feinen Fast= nachtsspielen aber hierin auch wirklich lebenbiger erscheint, als in seinen historischen Studen, so lag bies boch zum Theil in ber Berschiebenheit ber babei vorliegenden Aufgabe. Jene forberten zu einer Detailschilderung ber Sitten und Gewohnheiten auf, bie in letteren nicht fo viel Raum hatte. Zuweilen hat hans Sachs aber ben Ton für Charaktere einer höheren Orbnung kaum minder gludlich getroffen als bort, wofür ich später noch Beispiele beibringen werbe.

Wie fast alle Dichter ber Zeit forberte auch Hans Sachs von ber Dichtung einen unmittelbaren Rugen für bas leben. Der Buschauer sollte aus ihr etwas lernen konnen, baber ihm bie bibaktische Dichtung auch besonbers zusagen mußte, beren Formen von ihm mit sichtbarer Vorliebe ergriffen murben. Doch mar er eine viel zu lebens: freudige Natur, um sich ber Dichtung lediglich ihrer bibaktischen Wirfungen willen hingeben zu konnen. Daß bas Drama beffern folle, mar schon ein Grundsat, welchen bas mittelalterliche Drama verfolgte. War er boch felbst im Alterthume verbreitet, baher er auch von ben Renaissancebichtern wieber aufgenommen und festgehalten worben ift. Die Reformatoren vertheibigten bas alte Drama und empfahlen ein neues biblisches Drama nur um ber bibaktischen Wirkungen willen. Es ist kein Zweifel, bag Sans Cachs auch hierin bie Auffassung Luther's theilte. Es ist aber bemerkenswerth, bag, noch abgesehen von seinen Fastnachtsspielen und Allegorien, seinen sich kaum über fünfzig belaufenben biblischen Studen an siebenzig weltliche gegenüber-

steben\*) und viele ber biblischen von einem mehr weltlich historischen, als religiofen Inhalte find. Dem neuen Teftamente murbe von ihm mit ben Parabeln ber Stoff fur nur elf feiner Stude entnommen. In ber That verband Sans Sachs bei feinem bramatischen Schaffen mit mit ben lehrhaften auch immer afthetische Zwede; ja bie letteren berrichten nicht felten por. Dies lagt fich icon baraus erfennen, bag er pon feinen Fastnachtsspielen ben Gin= und Ausschreier ausschieb, baß er sich hier im Gingang wie am Schluß jeber birecten Belehrung enthielt und es bem Buschauer überließ, sich biefelbe felbft aus bem Borgang zu ziehen. Dies ift freilich anbers bei feinen größeren Dramen. Gie merben alle burch ben "Ehrenholb", einige ber biblischen wohl auch burch einen Engel eingeleitet und beschlossen, benen ber Dichter bann gemiffe von bem Inhalt bes Studes abgezogene Wahr= heiten und Lehren in ben Mund zu legen pflegte. Da aber bie Darftellung felbst meist frei von jeber unmittelbar baraus hervortretenben Tenbeng ift, fo beweisen grabe biefe am Schluffe vorgetragenen Lehren, baß es bem Dichter nicht felten nur galt, einer hergebrachten Form bamit zu genügen, ba sie haufig ziemlich gesucht erscheinen und es bem Buborer naber lag, gang andere Schluffe aus feinen Darftellungen gu ziehen. Daber ich es auch nicht für gang richtig halte, wenn man glaubt, Sans Sachs habe in ben von ihm behandelten Gegenstänben wirklich nichts Unberes herauszulesen vermocht, als bie oft kleinlichen Nutanmenbungen, bie er hier von einzelnen Berhältniffen berfelben macht, ober bag er fich ben lieben Gott wirklich nicht anbers vorstellen konnte, als er von ihm in feiner nicht ohne humor behandelten Legende von ben ungleichen Rinbern Eva bargestellt worben ift, nämlich: als tatechifirenben evangelischen Paftor. Ram es bem Dichter im letten Falle boch weniger barauf an, bem Zuschauer eine Borstellung von Gott zu geben, als bie Gebote Gottes und bas evan= gelische Glaubensbekenntnig burch eine sinnreiche und babei volks= thumliche Ginkleibung ber Geele begfelben auf's einbringlichfte einzuprägen, mobei er meber vor bem handgreiflichsten Anadronismus, noch por einer im naiven humor ber Zeit gehaltenen bilblichen Auffassung ber Personlichkeit Gottes gurudichredte, wie er ja unter ben

<sup>\*)</sup> Bis zum Jahre 1546 hat er sogar nur 8 biblische Stude gegen 10 welt- liche 6 allegorische und 11 Fastnachtsspiele gedichtet.

Kindern Eva nicht nur ihre unmittelbaren Nachkommen, sondern das ganze Menschengeschlecht, vor Allem seine Zeitgenoffen und Lands= leute, die Zuhörer einbegriffen, verstand.

Vom Wesen ber bramatischen Form, von ber bramatischen Entwicklung ber Motive, von bramatischer Composition hatte Hand Sachs kaum einen wesentlich beutlicheren Begriff, als andere bramatische Dichter ber Zeit, wenn ihm auch Kunst- und Formgefühl im AUgemeinen nicht abzusprechen sind. Er war ohne Zweifel ein ungleich größerer epischer, als ein bramatischer, ja selbst als ein lyrischer Dichter, obschon seine Meister- und geistlichen Lieder zum Theil von lyrischer Empfindung zeugen. In seinen Dramen kommt dagegen das lyrische Element meist zu kurz gegen das epische.

Erotz seiner Kenntniß des Dramas der Alten scheint er von der Einheit des Orts und der Zeit nichts gewußt, oder doch nichts wissen gewollt zu haben. Der Wechsel des Orts ist vielmehr in nicht wenigen seiner Stücke ein außerordentlich rapider und großer. Manche Scenen bestehen nur aus einer einzigen Rede oder aus nur wenigen Wechselreden. Ueberhaupt erscheinen die einzelnen Scenen nicht selten so wenig ausgeführt, daß sie sich nur wie Stizzen oder Auszuge ausnehmen. Selbst in dieser Abbreviatur noch üben sie aber durch die charakteristische Bestimmtheit der Linien und des Ausdrucks eine gewisse Wirkung aus.

Daß Hans Sachs in ber Composition und Organisation gegen einzelne Dichter ber Zeit zurückgestanden, beweist sein Helastus (1549), ber hierin zu seinen bebeutendsten Stücken gehört, aber nur eine sich eng an die Quelle anschließende Uebertragung der Dichtung des Macropedius ist.\*) Andererseits wußte er aber wieder fast Allem, was er ersaste, ben Stempel seines Geistes auszudrücken. Daher auch das Drama der Alten auf seine Darstellungsweise so gut wie keinen Einsluß außegeübt hat. Sein Drama knüpste an die mittelalterliche Form an, die er in eigenartiger Weise um: und weiter auszudilden suchte. Er erschien hierin um so selbständiger, als er zunächst ganz mit dem Stosse besselben brach; denn seine ersten größeren Dramen behandelten weltliche Stosse der altrömischen Zeit und sein Hauptverdienst um die

<sup>\*)</sup> Der 1549 in Nürnberg erschienene Hetastus bes Laurentius Rappold ist bagegen nur ein Plagiat der Hand Sach'ichen Uebertragung. Tied, der die Quelle bes Sachs noch nicht kannte, beutete schon auf bas Drama eines größeren Dichters hin.

Entwicklung bes Dramas feiner Zeit bestand mesentlich barin, bag er bem geiftlichen ober biblifchen Drama ein weltliches an bie Seite stellte und zwar in einer Fulle, bag wenn es bamals ein Theater im Sinne ber heutigen Beit gegeben hatte, er es allein mit bem nothigen Repertoir verforgt haben murbe. Man hat zu finden geglaubt, baß Band Cachs fich in feinen Werten fast immer gleich geblieben, bag eine bebeutenbere subjective Entwicklung an ihnen nicht nachweißbar fei? Aber liegt bies nicht in ber objectiven Darftellungsmeise feiner Beit überhaupt? Und follten fich nicht wenigstens barin Merkmale einer folden Entwicklung erfennen laffen, bag er zu bestimmten Zeiten einzelne Dichtungsgattungen mehr, als anbre, gepflegt hat? Doch auch in ber größeren Freiheit, welche viele feiner spateren Werte in ber Behandlung und in ber Bewegung feiner Geftalten gegen bie fruheften zeigen, wird ein Fortichritt erkennbar fein. Wie mare es auch mohl benkbar, bag mit ber machsenben Lebenserfahrung, mit ber sich erweiternben Renntnig frember Dichtungen und Schriften feine Lebens= anschauungen sich nicht batten veranbern, erweitern und steigern follen? War boch feine Empfänglichkeit und ber Ginbruck, welchen fie auf ihn ausübten, fo groß, bag Alles, mas er las, ihn fofort zu neuer Gestaltung aufregte. Oft mag es nur eine außergewöhnliche Stoff= freude gewesen sein, mas ihn bazu antrieb, oft mar es aber auch bas Berlangen, etwas Eigenes burch bie neue Form, in welcher er ben alten Stoff zu neuer Darftellung brachte, jum Ausbrud und gur Wirkung zu bringen. Dies lagt fich am beften baraus erkennen, bag er benselben Stoff nicht felten in verschiebenen Formen behandelte, wie 3. B. ben Stoff ber Lisabetha (nach Boccaccio), ber von ihm funf verichiebene Behandlungen erfahren hat. (S. Gobete's Dicht. v. S. Sachs I. S. 32.)

Die Bibel scheint eine Zeit lang jedes andere literarische Interesse bei unsrem Dichter verdrängt zu haben. Besonders trat ansänglich Boccaccio völlig dagegen zurück, bessen Novellen ihn doch bis 1520 zu so mancher Dichtung angeregt hatten. Jest erscheint sie längere Zeit fast nur von biblischem Einsluß bestimmt. Doch war es nicht dieser, der ihn zunächst zur Wiederaufnahme seiner dramatischen Thätigzteit drängte, die von 1518 an völlig geruht hatte. Dies ging von dem Studium der Uebersetungen römischer und griechischer Schriftsteller aus. Das erste Ergebniß desselben war 1527 die Tragödie: Lucretia,

ber 1530 bie Komödie: Pallas und Benus und die Tragödie: Birginia, 1531 bie Komödie: Pluto (nach Aristophanes) und die Tragödie: Caron (nach Lucian), 1532 bas Urtheil bes Paris folgten. Schon bei seiner Lucretia bezieht sich Hans Sachs auf Balerius Maximus und Livius als seine Quellen, in seinem Urtheil bes Paris auf Homer, Virgil und Ovid. 1528 war auch noch Steinhövel's Aesop bazugetreten.

Erst im Jahre 1533 beginnt er auch biblifche Stude zu fcreiben \*): Tobias und Ifaac's Opferung, mahrscheinlich auf Anregung ber Luther'ichen Borreben, traten noch ein Jahr früher als Rebhun's Sufanna und nur ein Jahr spater als bie bes Girt Birt bamals hervor. Doch ist es immerhin möglich, bag er bie lettere kannte, ba Schweizer Ginfluß ja auch bei seinem Pluto vorausgesett wirb. \*\*) Die lehrhafte Tenbeng ift bei biefen fruheften biblifchen Studen nicht zu verfennen, boch ist zu beachten, baß sie sich wesentlich auf bas Namilienleben bezieht, welchem ber Dichter überhaupt bie größte Aufmerksamkeit schenkte. Bon nun an machsen bie Quellen, aus benen ber Dichter schöpft, immer mehr. Die Eingangsrebe bes Ehrenholbt weist meist auf sie bin. Wir lernen als folche nun Lenophon, Plutard, Herobot, Diobor, Plinius, Plautus, Mufaus, Juftinus, Suctonius Stobaus, Josephus, verschiebene ber altbeutschen Minnebichter, wie Konrad Fleck und Johann von Würzburg und die Gesta Romanorum tennen. Auch Pauli's Schimpf und Ernft, Brant's Fabeln, Agricola's Sprichwörter, Bebel's und Widram's Schwänke, bes letteren Gabriotto und Reinhard, bes Erasmus' Moria, bas Buch ber Weisen, bie Boltsbucher, Franc's neues Weltbuch, Cyrill's Spiegel ber Weisheit, bas Buch ber kleinen Wahrheiten, Herold's Heibenweld, Hebio's Historia tripartita, sowie bessen Chronit ber alten driftlichen Kirche, Rrant' fdmebifchebanifche Chronit, fo wie bie dronitalifchen Schriften bes Comines und Vincent gaben ihm Stoffe, Motive und Anregung.

Im Jahre 1658 begann Hans Sachs eine Gesammtausgabe seiner Werke zu veröffentlichen, bie er als Tragobien, Komobien, Historien,

<sup>\*)</sup> Die "Comedi, das Christus der war Messias sei", die schon 1530 erschien, behandelt nämlich nichts als den uns aus den Fastnachtsspielen des vorigen Jahrshunderts bekannten Streit zwischen der Sunagoge und christlichen Kirche.

<sup>\*\*)</sup> Man glaubt nämlich, daß ihm eine burch die Aufführung der griechischen Komöbie in Zürich zu Schulzwecken veranlagte beutsche llebersepung zu Grunde liege.

Rampfgefprache, Gefprache, Lobipruche, Rlagereben, Gleichniffe, Spruche, Raftnachtsfpiele, Fabeln und Schmante unterscheibet. Dem erften in fünf Abtheilungen zerfallenben Buche folgte von ihm felbst noch ebirt 1560 ein zweites, 1561 aber bas britte und lette. Dieses enthält vorzugsweise seine bramatischen Werte, von benen bisber nur Gin= gelnes Aufnahme fand, weil, wie es in ber Borrebe heißt, er sich biefelben als einen besonbern lieben beimlichen Schat noch vorbehalten gewollt, ba er sie zumeift "felb hab agieren unnb spielen helffen, wiewol ber auch, wie nie an tag tommen noch gespiel findt worben". \*) Diese 102 bramatischen Stude murben ebenfalls wieber von ihm in mehrere Abtheilungen gesonbert. Die erste enthält "bie geistlichen spiele aus altem und nevem testament, figur, geschicht ber fonig unb prophete auch evangelia und ander geistlich materi, baburch bie got= seligkeit, forcht und liebe Gottes inn die Herken ein zu bilben unnb pflanzen"; die zweite aber "weltlich alt histori, auß ben poeten und geschicht-schreibern, die zu anreitung ber guten tugendt unnd zu ab= schneibung ber schenblichen Lafter bienstlich sinbt"; bie britte endlich "bie fagnachtsspiel mancherlen art mit schimpflichen schwenken gespicket (boch glimpflich ohn alle unzucht), bie schwermuthigen herten zu freuben ermunbern". "Nun bife fpiel - fahrt er fort - bregerlen art, werben bir bie hiftori unnb geschicht, worvon jebes fürgenommen ift, auf bas beutlichst an tag geben mit anfang, mittel und enbt, famb man bie augenscheinlich im Wert sech geschehen. Auch find sie mannigfaltig allerlen person, gut und bog, eine jebe nach ihrer art, auff bas engentlichft und fleiffigeft bar gethan mit iren gebarben, worten und werden, eingangen und aufgangen angezeigt, bas alfo big buch nit allein nutlich und gut zu lesen ift, fonnber auch, mer luft hat, folde comebi ober fpil anrichten wolt, gar mit leichter muh aus bisem buch bekommen mocht, welche auch jum theil vorhin in etlichen fürsten und reichstetten mit freuben und munber ber aufeber gespilt worben finbt."

Es ist schwer zu sagen, was für Hans Sachs bie unterscheibenben Merkmale für bie Bezeichnung von Tragobie und Komobie eigentlich waren. Obschon es ihm, wie ber ganzen Zeit noch an einem

<sup>\*)</sup> Bald nach dem Tode des Dichters folgten noch zwei weitere Bücher, das erste 1578, das zweite 1579.

beutlicheren Begriff vom Befen bes Komischen und bes Tragischen fehlte, fo giebt es unter feinen Studen boch folde, bie mir auch beute noch mit jenen Ramen bezeichnen murben. Biele murben mir jeboch eber Schauspiele nennen, bei einzelnen felbst bie Bezeichnung Tragobie ber ber Comobie porgieben. Richard III. bleibt für und eine Tragobie, obicon bie gute Sache barin ichlieflich fiegt. "Das fuhn meib Aretophila" ift bagegen für Sans Sachs eine Romobie, obicon barin zwei Enrannen zum Opfer fallen, nur weil ichlieflich ein besserer Ruftanb aus all biesen Schreden hervorzugeben icheint. Gin Stud mie "Die idone Marina" murbe, fo fehr es ben Ernft ftreift, auch fur uns noch ein Lustspiel beifen, mogegen wir meber bas Opfer Isaac's eine Tragobie, noch ben Gibeon ein Luftspiel, sonbern ein Schauspiel nennen murben. Man hat ben Grund feiner Bezeichnungen mohl auch barin finben gewollt, bag er Tragobie alle Stude genannt habe, in benen gefampft wirb. Dagegen aber fpricht Die ichone Magelone, Sugo Schapler, Bontus und Sibonie 2c.

Bisweilen ging Hans Sachs ber näheren Bezeichnung burch bie allgemeine: ein Spiel, aus bem Wege, was meist bei Stücken von allegorisch bibaktischem Charakter ber Fall ist. Ihrem Inhalte und Charakter nach lassen sich seine Stücke (abgesehen von den Fastnachtsspielen) in biblische, weltliche, mythologische und allegorisch didaktische eintheilen, zu welchen letzteren ich auch diezenigen zähle, in welchen biblische oder historische Personen zu legendenhaften Ersindungen bes nutzt worden sind, wie in "Die ungleichen Kinder Evä" oder in "Julianus der keiser im badt", oder in "Pallas und Benus."

Bei der großen Menge der Dramen des Dichters muß von einer chronologischen Aufzählung derselben hier abgesehen werden, die man ja ohnedies bei Gödeke (Grundriß) findet. Dagegen sollen von jeder Gruppe einige wenige hervorgehoben werden, um die Eigenart des Dichters noch etwas näher baran zu erörtern.

In seinen biblischen Dramen erscheint er im Ganzen am unfreisten. Hier wagt er selbst an ben Motiven selten etwas zu verändern, so daß diese zuweilen in ihrer vollen Härte unbekümmert um den Eindruck und das Urtheil des Zuschauers, ja um sein eigenes bei ihm stehen bleiben. Dies ist z. B. in: "Des Leviten Rebsweib" (1555) der Fall, in welchem Jairus, um seinen Gastsreund vor brutaler Schändung zu retten, der drohenden Menge den Leib seiner schönen jungfräulichen

Tochter wie etwas Herkömmliches zum Ersat bietet und ber Levit, sein nur eben wieber in Gnabe und Liebe aufgenommenes Weib, ohne weiteres Zaubern, hinaus in die Nacht stößt und dem wüsten, gierigen Hausen so preisgiebt. Zugleich dietet das Stück ein sehr auffälliges Beispiel von der meist noch ganz epischen Darstellungsweise des Dicheters, insofern die Personen zuweilen Ortse und Zeitveränderungen an sich erfahren, ohne doch von der Stelle zu gehen oder sich in der Zeit entsprechend fortzubewegen. So in der Scene, in welcher der Levit zu seinem Schwiegervater kommt, um sein Weib wieder zu sich zu nehmen. Dieser will ihn in seiner Freude nicht sogleich wieder fortlassen.

Nein, bleibet beibe heint ben mir, Effet und trindet, habet rhu. Macht euch auff die straß morgen fru.

Worauf ber Levit in unmittelbarftem Unschluß fagt:

Wir sindt nun bis an vierten tag Ben dir, darumb woll wir davon.

Bezeichnenber fast noch ist folgende kleine Scene bafür, in welcher ber Dichter bie Rückreise bes Leviten veranschaulichen wollte.

Der Knecht: Mein herr, der tag sich geneiget hat, Wir wölln hin in Jabes, der stat Einkern und bleiben über nacht.

Der Levit: Ach nein, ich bin sein unbedacht In ber frembben stat ein zu kern, Welche unsren Gott nit thun ehrn, Sonder wöllen hinüber da Gen Rama oder Gibea, Welche liegt im stamm Benjamin. Eil, das wir vor nachts kommen hin. Da selben wöll wir keren ein, Die unsres volds Asrael sein.

Der Knecht: Die sonn geht schon unter, mein Herr, Sag, haben wir zu gehn noch ferr In Benjamin gen Gibea?

Der Levit: Zunechst seindt wir beim thor alba, Gott sei dant! bald tomb wir hinein Die nacht darin zu herberg sein.

Dagegen giebt bie Ginführungsscene bes Studs ein Beispiel von ber Art, wie ber Dichter ben Zuschauer rasch und unmittelbar in bie Sachlage führt:

Der Levit: Nun bin ich ein hartselig man, Ein kebsweib ich genummen han Her auß Juda von Bethlehem, Die hat ir eh brochen, nach dem Sie es lang trieben hat in gheim Als ich aber kam nechten heim Bom selbe gleich am abendt spat Bin ich kommen auf wahre that. Deß ist tresslich beschwert mein hery Mit kümmernuß, wehmut und schmerts. Wich hat wol alles unglück trossen.

Der Knecht: Mein Herr, bas weib ist hin geloffen Heut eben frü, eh es wollt tagen, Wenn sie hat sorg, du wurdst sie schlagen Und um ir buleren sie straffen.

Der Levit: En, en, so hab ich das verschlaffen, Weist du nit, wo fie ist hinaus.

Der Knecht: Sie ist in ires vatters hauß hin in Juda, in Bethlehem Und sagt, sie woll bleyben bei dem Bis das dir Herr verging der zorn. Sie klagt, sie war verfüert worn. Wenn dus zu gnaden nemest an, Sie wolts ir lebtag nit mehr than.

Der Levit: Nun so will ich mich gleich erbarmen Der hartselig ellenden armen, Sie wieder holen heim zu hauß, Bielleicht wirdt sie sich sort durchauß Züchtig und wol halten fürbaß, Wer ist der, der sich nie vergaß? Knecht, geh' richt die zween esel zu.

Wie lebendig wird uns in diesen wenigen Saten der Zustand, aus welchem der Vorgang erwächst, hier veranschaulicht. Wie fest und sicher sind mit wenigen Strichen die Personen gezeichnet. Andererseits verträgt sich freilich die hier hervortretende humane Gestinnung des Leviten durchaus nicht mit seinem oben erwähnten brutalen, egoistischen Verfahren in Sideon. Der mangelhafte Begriff, den Hand Sachs von dramatischer Entwicklung der Charaktere und Ereignisse hatte, tritt aber auch noch darin in auffälligster Weise hervor, daß von der ersten Scene des dritten Actes an, in welcher der Levit die Israeliten zur Rache an Gideon auffordert, keine der in den beiden ersten Acten thätigen Personen mehr vorkommt. Hier ist aber wenigstens die

spätere Handlung ber früheren äußerlich wie innerlich verbunden, da sie sich als Folge berselben barstellt. Nicht so in des Dichters Justitium Salomonis (1551), obschon die Personen hier dis zulett nahezu dieselben bleiben. Hier sind zwei von einander ganz unabhängige Handlungen nur zu dem Zwecke mit einander verbunden, die erste durch die zweite zu ironisiren. Das Stück geht daher schließlich fast wie ein Fastnachtsspiel aus. Auch ist sich der Dichter dessen sehr wohl bewußt gewesen, da er den Ehrenhold ankündigen läßt:

Beschließlich werdt ir sehen auch Bon ein Schalksnarrn ein guter Schwank.

Dieser Schalksnarr ist ber Rath Marcolphus, ber Aergerniß an bem Urtheil bes Königs und seiner ganzen Regierungsweise nimmt, bie ihn in seinen Einnahmen verkürzt. Er hat baher einen Aufruhr unter ben Weibern angezettelt, indem er das Gerücht unter ihnen versbreitet, der König wolle ganz allgemein die Vielweiberei einführen. Die beiben Mütter werden zu Wortführern der aufsätigen Frauen erswählt, die sich wohl allenfalls die Vielmännerei, nicht aber eine Verskürzung ihrer ehelichen Rechte gefallen lassen wollen. Dies ruft des Königs Jorn wach, was ihn in Widerspruch mit seiner früheren guten Meinung von der Natur des Weibes setzt und zu einer Verurstheilung des ganzen Geschlechtes hinreißt. Doch wird die List des des stechlichen Rathes entdeckt, dieser zur Vestrasung gezogen, den Frauen von dem König aber Abbitte geleistet.\*)

Ir lieben frawen, seidt gedultig!
Ir seht wohl, das ich bin unschuldig, Welches Marcolphus, der boswicht
Mir hinderruck hat zugericht,
Was ich von frawen übels redt,
Das selb von den bosen versteht.
Die frommen, die sind ehren werd
Eim mann der thewerst schatz auff erd,
Der im kan alles trawren wenden,
In mehren hilfst mit ihren henden.
Geht hin! zeigt allen frawen an,
Das jede haben soll ein mann!

<sup>\*)</sup> Alfo ein ähnlicher Borgang, wie ber von Culman in seinem Spiel vom Aufruhr ber ehrbaren Beiber in Rom behandelte.

Nicht selten sehlt es bei Hans Sachs an aller Vorbereitung ber bramatischen Motive. So ersahren wir bei ihm von Jephthe's Tochter nicht eher, als bis sie ihm im letten Acte, seinen Triumph zu seiern, singend und tanzend entgegenkommt, um das Opfer eines ebensfalls erst am Schluß bes vorigen Actes ganz beiläusig von ihm gemachten Gelübbes zu werden, dem Herrn für den verliehenen Sieg benjenigen zu opfern, der ihm bei seiner Heimkehr nach Mißpa zuerst aus seinem Hause entgegentreten werde. Das Stück ist also bis zum Moment dieses Gelübbes nur Erposition. Rührend in der Naivetät seiner Darstellung ist die Hingebung, mit der sich die Tochter Jephthe's ihrem traurigen Schicksale unterwirft:

Herglieber vatter, haft bu bein Mund benn gegen dem Herrn fron Mit einem gelübdt auffgethon, So thu an mir an biejer ftett, Bie bu bem Berrn haft geredt, Und wie bein mund im hat versprochen, Wie er bich herrlich hat gerochen Un den stolzen findern Umon, Die Israel leidt haben thon Run bis in bas achzehendt jar! Un mir gescheh bein will fürmahr. Jeboch bitt' ich bich, mein herr vatter, Du mein allerhöchster wolthater Wöllst mir erlauben vor ein gang Auf die berge zwei monat lang, Das ich mit mein gespieln allein Darauff mein jungtfrawichafft bewein. Das ift, vatter, mein lette bitt.

## So wie später bie Tobestlage:

Nun gsegn dich Gott, himel und erdt, Das sirmament, all sterne werdt! Gesegne dich Gott, sonn und mon! Euch werd ich nit mehr sehen an. Gott gesegne dich, laub und graß, Und als, was Gott erschassen was, Thier und vögl in klarem Lufst, Bisch in des tieffen meeres grufst! All creatur, last euch erbarmen Wein, einer armen aller armen.

Wie in noch vielen anderen seiner biblischen Stücke hat der Dichter auch hier das Gewicht der Darstellung auf die allgemein menschliche Seite der geschilberten Vorgänge, nicht auf irgend ein dogmatisches Woment des Glaubens verlegt. Dagegen ist letzteres in Stücken wie Josua mit seinen Streitern (1556), Jael (1556), Gideon (1556) 2c. der Fall. Auch in Tobias und in Jsaac's Opferung (1533). Letzteres gehört zu den bestgebauten und sorgfältigst ausgeführten der biblischen Stücke des Dichters. Beide hat er wiederholt überarbeitet. So sehr sie aber auch erfüllt von tieser Gläubigkeit und innigem Gottvertrauen sind, und Hans Sachs hierbei sicher aus seinem eignen Herzen geschöpft hat, bleibt er damit doch immer in den Grenzen seines Gegenstands und tritt nirgend tendenziös aus ihnen heraus. Als Beispiel mag folgende Stelle dienen:

Ad, Sara, zweifel nit baran! Bas Gott redt, das wird er auch than. Sein wort ist gewiß und warhafft Und hat ein allmächtige frafft, Das zu verbringen, was er redt. Wo er eim Ding rüfft, es ba steht, Derhalben so zweisel nit mehr! Gott tannst bu thun tein größer ehr, Denn einseltig seine wort gelauben. Lag bein vernunft bich nit betauben! Sie ift blind in götlichen Sachen, Sie wurd dich zweifelhaftig machen, Im nachgrübeln, wie das möcht fein, Sonder fet gant ftandhaft barein Dein gemüt, was Gott ju und hab jehen, Das werd gewiß und wahrhaft geschehen, Schein so unmöglich, als es woll.

Was den Dichter aber noch außerdem immer wieder zu diesen seinen beiden frühesten Dramen hinziehen mochte, war, daß deren Vorsgänge ganz auf dem Boden der Familie spielten, auf dem er sich so heimisch wie auf keinem andern wußte und für deren Interesse er mehr als für jedes andere thätig war. Wie herzlich, natürlich und eindringlich spricht sich dies nicht in den Ermahnungen aus, die der alte Tobias seinem scheidenden Sohne ertheilt:

Thobia, mein son, kumb zu mir! Ich hab ein wort zu sagen dir;

Das behalt in dem herzen dein!
So Gott hin nimbt die seele mein Kürplich, als ich gebetten hab, Als denn mein todten leib begrab Und halt darnach in grosen ehrn Dein muter und hilf sie ernern! Vergiß auch nimmer in deinem herzen Der sorgen, kummer, angst und schmerzen, Denn dein muter erliet mit dir! Wenn sie gestirbt, grab sie zu mir.

## Sowie als Penbant ber Abschied Cara's von ihren Eltern:

Sara: Herhlieber vatter, Gott bewar Dich und bezal dir gant und gar Als guts, das du mir hast gethan! Und du mein mutter, o wie kann Ich dir verdanken deines guts, Sorg, angst und deins getrewen muts Von kindheit auf bewiesen mir, Gott wöll das als bezalen dir.

Hanna: Far hin, herhliebe tochter mein!

Laß dir dein mann befohlen sein!

Sei ihm gehorsam und unterthenig,
In keinem weg nicht widerspenig,
Wie Got selbert geboten hat,
Und ker dich an kein salschen rath!
Halt schweher und schwiger in ehren
So wird dein glück und heil sich mehren.
Regier ordentlich dein haußgesind
Und zeuch auff gotsforcht deine kind
Und leb auffrichtig und undadelich,
So werd ihr kobwürdig und adelich.
Und wird auch endtlich ewer stamm
Erhebt mit ehrwürdigem Namen.
Fahrt hin. Gott mehr auch ewren Samen.

"Die Witfram mit bem Oelkrug (1556) fordert zu einem Bersgleich mit dem Culman'schen Drama auf. Das Sachs'sche Stück steht in der Ausführung entschieden gegen dieses zurück, schreitet aber in seiner knappes ren kargeren Form rascher vor. Culman hat das Gewicht seiner Darsstellung auf die Härte des Schuldners, Hand Sachs auf die Besstechlichkeit des Richters gelegt. Folgende Stelle mag zeigen, wie scharf und energisch er mit wenigen Strichen bergleichen Charaftere

zu zeichnen verstand. Es ist bie Antwort auf bie Bitte ber Wittme, ihre Sache um Gottes willen mit Gerechtigkeit führen zu wollen.

Umb Gots wille ich dich nicht vertritt, Es trüg mir weder brot, noch wein, Weib, weib! es muß gelt, gelt! da sein. On gelt nimb ich sein Handel an, Hast du kein gelt, so magst wol gan, Nuß, auß, auß, nur immer auß, Was nit gelt hat, auß meinem hauß!

Un ber Grenze ber biblischen und allegorischen Stude steht bie Tragobie bes jungften Gerichts (auf ber ichrift überall zusammen= gezogen). Für Aufgaben biefer Art mangelte es Sans Sachs aber boch an Tieffinn und Phantasie. Es ift mehr eine Zusammensetzung verschiebener von einem gemeinsamen Grundgebanken zusammen= gehaltener Stude, als eine einheitlich und organisch geglieberte Com= position. Der Dichter hat bieses Drama in sieben Acte getheilt. Der erfte besteht in nichts als in einer poetischen Rebe über bas jungfte Ge= richt, wie es ber Berr seinen Jungern verkundet hat. Der zweite Act stellt sich als ein Auszug bes ben "fünfferlen Betrachtnuffen" zu Grunde liegenden Vorgangs bar. Wie bort, wirb auch hier ein Jungling mitten im übermuthigen Lebensgenusse vom Tobe bebroht, nur bag er hier nicht wie bort verschont wirb, sonbern von bessen Pfeile getroffen zusammenbricht. Noch aber hat er Zeit, seine Seele burch gläubige Reue zu retten. Der britte Act hat bie Form ber Priamel, insofern verschiebene Personen barin verschiebenartige Be= trachtungen über bie Berberbnif ber Welt anstellen, bie burch ben gemeinsamen Grundgebanken, bag biefer Zustand bas jungfte Gericht herausforbere, zusammengehalten sinb. Im vierten Act erscheint Christus umgeben von seinen Jungern, Bericht zu halten. Die Tobten steigen aus ihren Grabern empor. Christus befiehlt, bie Be= rechten von ben Ungerechten zu icheiben, worauf er ben Auserwählten seinen Segen ertheilt. Abam, Eva, Davib, Zacheus, Maria Magba-Iena, ber rechte Schächer, St. Paul lobpreisen ben herrn und bekennen sich unwürdig ber ihnen verliehenen Gnabe. Der fünfte Act leitet bas Gericht über bie reuelos im Unglauben verharrten Gunber ein. Mofes tritt gegen fie mit ben gehn gottlichen Geboten auf. Der fechfte Act enthält bie Bernehmung. Chriftus ruft erft bie geiftliche, bann bie weltliche Macht zur Berantwortung auf. Beibe verstummen, gegen

beibe ergreift Satan als Ankläger bas Wort. Dann folgt ber Auf=
ruf an bas Volk ber übrigen Sünder. Eine Seele antwortet für
alle und erklärt sie sämmtlich unter Frohlocken des Teufels für
schuldig. Im siedenten Acte wird das Urtheil gefällt. Wie im
Every-man tritt die Barmherzigkeit für die Begnadigung, die Gerechtig=
keit für Verurtheilung auf. Posaunen ertönen. Die Sünder brechen
in Wehklagen aus. Christus spricht das Verdammungsurtheil.

Bon ben allegorisch bibattischen Studen mogen zunächst biejenigen ermähnt werben, benen altere Spiele zu Grunde liegen. Bu ihnen gehören mit Sicherheit Caron (1531), welcher nach Lucian's Tobten= gesprächen verfaßt, und hetastus (1549) welcher, wie wir schon fanben, bem Macropedius nachgebichtet ift. Dagegen icheint Juli= anus ber fenfer im Babt (1556) faum auf einem ber früheren Dramen biefes Gegenstandes zu beruhen, ba er in mesentlichen Bunkten von ihnen abweicht. Cachs ift wohl nur ber Ergahlung ber Gesta romanorum gefolgt. Die Exposition ist, wie meistens bei ihm, außerorbentlich turg. Wir werben gleich mitten in bie Situation geführt. Der Raifer hat, bevor er in's Bab geht, ein Zwiegesprach mit ber Kaiserin. Auch bie Auflehnung bes Kaisers gegen ben Lob= gefang Gottes fehlt. Er nimmt bas Bab nicht im Schloß, sonbern im Walbe beim Jagen. Gin Engel, ber abgefandt ift, feinen Soch= muth zu bampfen, bemächtigt sich hierbei feiner Gemanber, feiner Burben und seiner Gestalt, und stößt ibn barauf in bie tieffte Dieb= rigfeit. Doch spielt er bie Rolle bes Raifers in Julian's Geifte bier fort, mabrend biefer felbst allenthalben bie spottischeste Abfertigung erfährt und verhöhnt, ja mighanbelt wirb. Die Sache kommt an ben Engelkaifer, ber eben im Begriff ift, mit ber Raiferin feinem Bergnugen nachzugeben. Diese begehrt ben frechen Gesellen zu feben, welcher es mage, bem achten Raiser gegenüber, sich fur letteren auß= zugeben. Julian beruft sich auf ben vertrauten Umgang, ben er mit ihr gepflogen und auf nicht abzuweisenbe Zeugnisse bafur. Raiserin, barüber emport, will ihn mit Schimpf und Schanbe pertrieben feben. Richt fo ber Engelfaiser, ber nun (an Stelle bes Gin= fieblers) bie Bekehrung Julian's felbst übernimmt. Er offenbart sich bemfelben, ber reuig feine Sinfälligfeit und Gottes Allmacht erkennt und in seine fruheren Rechte wieber eingesett wirb. erschreden bie Raiserin und ber Sof, eingebent ber schlimmen Behandlung, die ihm durch sie widersahren. Julian versichert sie aber seiner Berzeihung, da er in ihrem Berhalten ja nur ihre Treue erkannt:

Es ist alles verzigen schon, Weil mir Gott hat verzigen eben Warum solt ich euch nit vergeben. Weil ir das habt unwissendt thon!

Ermahnung verbienen ferner "bie ungleichen Rinber Eva", bie ich bereits zu berühren gehabt. Brimm, ber ben Stoff in einem seiner Marchen behandelt hat, glaubt barin einen alten germanischen Mythus zu erkennen. Cachs selbst weist auf Melanchthon und ein "von ben Gelehrten zugerichtetes Gebicht", als feine Quelle bin.\*) Er bearbeitete ben Gegenstand junadift in einem Meifterliebe (1546), sobann in bem Spiel: "Wie Gott ber herr Abam und Eva ihre Kinder fegnet" (1553); noch in bemfelben Jahre aber auch in ber porliegenden Komobie und am lieblichsten 1558 \*\*) in einem Spruch-Endlich seien hier noch "Stulticia mit irem Sof= gebichte. gefind" (1552), so wie "ber Balbtbruber vom heimlichen gericht Gottes (1554) hervorgehoben. Der Stoff biefes letten Spiels mar von Sans Sachs ebenfalls icon in anderer Form, als Spruchgebicht (1539), bearbeitet worben. Es stellt in parabolischer Beise bie Unerforschlichkeit ber Rathschlüsse Gottes bar. Bu einem Walbbruber, welcher auf Reisen ift, gesellt sich ein Bote bes herrn in Geftalt eines Wanbrers. Mit Erstaunen bemerkt erfterer, wie fein Gefahrte einem wohlwollenden Wirth beim Abschiebe eine werthvolle goldne Schale entwendet, bie er fury barauf einem betrugerischen Gaftgeber ichenft, bagegen einem britten gum Lohn fur feine Gaftfreund= lichkeit sogar sein geliebtes Sohnlein erwürgt. Entsett ftellt ihn ber Walbbruber barüber zur Rebe. Der Engel aber belehrt ihn, wie er in allen biefen brei Fallen nur fur bas Befte eines Jeben geforgt, bort ihn vor Unheil bewahrt, hier größeres wenigstens abgewendet habe.

Von einem burchaus andren Geiste bewegt ist das Spiel von der Stulticia (1552), ein Gegenstück zu Frau Beneris und ihr Hofzgesindt und wie dieses den Uebergang von den allegorischen zu den

<sup>\*)</sup> Tittmann auch noch auf bes Joh. Agricola "Spridworde".

<sup>\*\*)</sup> Siehe Tittmann, Dichtungen v. H. Sachs III. Theil. Leipzig 1871. Brolf, Drama III.

Fastnachtsspielen bes Dichters bildenb. Stulticia, vom Reichthum und ber Jugend gezeugt, an ben Brüsten ber Trunkenheit und ber Un-wissenheit genährt, tritt, die Selbstliebe, Schmeichelei, Vergessenheit, Wollust in ihrem Gesolge, auf, indem sie letztere vorstellt:

Mun schawt! burch biese vier jungfrawen Thut sich mein reich teglich erbawen Und erstrecket sich mein gewalt Ueber rench, arm, jung und alt. In hohen und nideren stendern In allen provinzen und lendern Stet gewaltigklich mein regiment. Darum ich billich bin genent Ein gewaltige konigin.

Das aber ich der menschen sin Wit meiner süssigkeit ersrew, Auch all ir sorg und angst zerstrew Schrecken und sorcht vertrend on mittel, Wib ich mir billich selbs den tittel, Das ich die höchste göttin sen.

Sie ruft nun Leute zu ihrem Dienste auf, die ihr der Narr herbeisühren muß, und verehrt einem jeden ein Hoffleid. Zuerst kommt ein Kind, dann ein Fräulein, ein Bauer, ein Handwerksmann, ein Kausmann, Geizhals, Trinker, Buhler, Spieler, sodann ein Landsknecht, Reiter und Waldbruder, ein Alchymist, Bauherr, Doctor, Fürst, Wönch, Höfling und schließlich ein Greis. Zeder wird, nachdem er seine Geschichte erzählt, weiblich seiner Thorheiten wegen verhöhnt, bis zulett noch die Fastnacht erscheint. Diese preist, da die Thorheit ansfangs sich weigert, sie in ihre Dienste zu nehmen, ihre Wirksamkeit an, so daß letztere sich eines Bessern besinnt:

Weil du fastnacht mein Hof thust meren, Will ich dich bringen auch zu ehren. Kumb her und setz dich neben mich, Machst gleich so große narr'n als ich.

Die Fasten aber, die sich auch noch herzugebrängt hat, wird vom Narren kräftiglich abgewiesen:

Du bleiche Fasten, heb' dich nauß! Bon dir wöll wir sein ungezwungen. Dich würff' ich nauß mit faulen lungen, Du dürre, magre, weich' hindan! Neun Kastnacht wolt wir lieber han, Den ein fasten, gelaub bu mir! Heb bich und hab als unglüd bir!

Ehe ich mich jedoch ben Fastnachtsspielen selber zuwende, sei erst noch ein Blick auf die größeren weltlichen Dramen des Dichters geworsen. Sie lassen sich ihrem Inhalte nach eintheilen in mythologische, geschichtliche, sagenhafte, novellistische, schwankartige, ihrem Charakter nach aber in Trauerspiele, Schauspiele und Lustspiele.

Sans Cachs hatte feinen bistorischen Ginn. Siftorische Auf= jaffung, historische Charakteristik lagen ihm fern. Ihn interessirte an ben Borgangen, welche er barftellte, nur bas allgemein Menschliche. Er konnte fich meber bie Botter, noch bie Beroen ber Borgeit, anders als bie Menschen seiner eignen Zeit benten. Brieden, Romer, Norb= lanber, Franken, Staliener und Englander gewannen unter feinen Sanben im Wefentlichen immer biefelbe Geftalt. Es maren immer nur Menfchen, wie fie ben burgerlichen Berhaltniffen feiner Beit ent= sprachen; sie rebeten alle biefelbe treubergige, fernige, farge, furg an= gebunbene, platte und ungelente Sprache bes Burgerthums feiner Beit. Schon hiernach läßt fich erwarten, bag feiner Darftellungsweise bie Stoffe ber norbischen Sage wenn auch gewiß nicht entsprachen, boch etwas naber lagen, als bie Mythen ber Griechen, bag feine Griechen= und Romerstude heute am meisten befremben und am minbesten be= friedigen, obicon er anfangs mit Borliebe grabe folde Stoffe gewählt. Dann trat ein Umschwung in seiner Geschmadsrichtung ein. Erst 1548 wendete er sich wieder ber antiken Ueberlieferung zu. Zuerst find es jest bie Den ach men bes Plautus, bie ihn nun gur Nachahmung anregen. In raicher Folge entstehen: Die fechs Rampfer (b. i. bie Horatier und bie Curatier) (1549); Die Gottin Circe, Jotafte (1549); Mutius Scavola (1553); Die Berftorung von Troja; Klytemnestra (1554); Uliß (1555); Alkeste (1555); Papirius Curfor (1556); Ciri Geburt (1557); Daphne; Alexander magnus; Perseus und Anbromeba (1558); Arfinoë (1559); Romulus und Remus (1560); Thais (nach Terenz 1564).

Der nordischen Sage wurde bagegen von ihm nur "Der Hornen Seifrit" entnommen, bem, nach Tittmann, bas Siegfriedslied und ber große Rosengarten im Helbenbuch zu Grunde liegen. Die tiefere Bebeutung ber Sage blieb dem Dichter aber völlig verschlossen.

Die meisten der dieser Gruppe sonst noch angehörigen Dramen beruhen auf chronikalischen Werken und Dichtungen des späteren Mittelalters. In ihrer Darstellung ist er am glücklichsten. Die wehselige Leidenschaft der Liebe und ihre unheilvolle Gewalt reizte ihn vor Allem zur Darstellung an. Der Gegensatz der wilden Sinnens und der reinen Herzensliebe wird uns in seinen Dramen in mannich= faltiger Weise vor Augen gestellt, mit besonderer Vorliebe sinden wir die verkannte weibliche Treue, ihr Märtyrerthum und ihren Sieg versherrlicht, doch auch Freundschaft, Lehnstreue und Standhaftigkeit.

"Die gebuldig und gehorsam markgrefin Griselba" (1546), beren Stoff, wie ber Dichter am Schluß ber Komödie sagt, bem Boccaccio entnommen ist, gehört zu den frühesten Dichtungen dieser Art. Der Markgraf Walter von "Salut", durch seine Vasallen gesbrängt, sich zu vermählen, erwählt dazu die schöne Griselba, die Tochter seines Schäfers Janiculus. Bemerkenswerth in ihrer leutsseligen Naivetät ist besonders die Werbung des Grafen:

Wir sint oft ausgeritten ferr Ans jeid, da uns der Weg antraf, Da dein Tochter hütet schaf Hat's unserm herzen wol gesallen Ob den edlen Jungfrauen allen. Janicule, nun sag bescheiden, Wie gfiel wir dir zu einem eiden?

Janiculus. Gnediger Herr, was ist von nöt, Mit mir zu treiben das gespöt?

Markgraf. Janicule, wir spotten nicht, Derhalb der sach uns klar bericht. Du bist ja unser undertan Billich tust, was wir wöllen han?

Janiculus. Ach Got, mein tochter aller ding Ist euern gnaden vil zu ring, Denn das ir sie nemt zu der e.

Marigraf. Janicule, uns recht verste, Dieweil sie uns darzu geselt, Hab wir zum gmahel auserwelt, Ich hoss, du wersts uns nit abschlagen. Der Herzog läßt nun Alles herrichten zur Hochzeit, ohne ben Uebrigen noch seine Wahl zu verkünden. Erst als der Tag dazu kommt, erklärt er sich gegen Griselba und stellt sie nun seinem Hofsstaate vor. Nachdem sie ihm eine Tochter geschenkt, reizt es ihn aber, ihren Gehorsam zu prüfen. Unter dem Vorgeben, den durch seine Heirath beleidigten Abel versöhnen zu müssen, läßt er das Kind von ihr fordern, um dasselbe angeblich tödten zu lassen. Mit schwerem Herzen unterwirft sich Griselba diesem, sowie später, nach der Geburt eines Sohnes, einem zweiten Gebot dieser Art. Der Diener bezrichtet darüber:

Sie sagt: Nim, das unschuldig blut, Beil das mein Herr begeren tut, Tu mit im, was er dir gebot; Und wenn er mir geböt den tot, Bolt ich mich in sein willen geben Lieber denn on sein willen leben, Sein will mich allzeit freuen mus. Darmit gab sie dem kint ein kus, Bat, ich sollts in des walts revier Nit wersen sür die wilden tier, Zu fressen seine zarte glider, Darnach kust sie das kindlein wider Und tet es mit dem kreuz bezeichen, Tet mirs gar gutwillig herreichen, On alle seufzen, wein und klag.

Die Kinder werden indeß nicht getöbtet, sondern von der Schwester des Markgrafen auferzogen. Da sie aber herangewachsen sind, tritt eine neue Prüfung an Griselba heran, da der Markgraf vorgiebt, seine Ehe mit ihr auflösen zu müssen, um eine neue, standesmäßige eingehen zu können. Griselba soll zurück in das Haus ihres Vaters. Mit der alten Ergebenheit unterwirft sie sich auch diesem Gebot, ja zeigt sich sogar bereit, diesenige neidlos beim Hochzeitsfest zu bedienen, die sie angeblich aus ihrer Stelle verdrängen soll. Doch regt sich biesmal nur die Natur in ihr, als sie die Braut an ihr Herz schließt, da es ja ihr eigenes Löchterlein ist.

Sie gfellt mir wol, ir lob ich frön, Ift sie so tugenthaft, als schön, Wie mir nit zweiselt, gar gedürst, So wert ir sein der seligst fürst Auf ganzer erd; jedoch ich bit, Und warn euch treulich, das ir nit Wolt stupsen mit den scharpsen sporn Die junge fürstin auserkorn, Wet den ir tet die andern plagen. Ich förcht, sie möcht es nit ertragen.

Dieser Zug ist vortresslich. Der Graf entbeckt ihr jest Alles, legt ihr die Tochter und auch ben blühenden Sohn an's Herz und erhebt sie wieder in ben vorigen Stand.

Das, was uns heute in biesem Vorgange abstößt, konnte bamals nicht so empfunden werden. Die Zeit war harter und bie Dichtung symbolischer.

Im Grundgebanken mit Grifelba vermandt find: Die konigin aus Frankreich mit bem falfchen marichalt (1549), Die un= Schulbig kenserin von Rom (1551) und Die vertrieben tenferin mit ben zweben vertriebenen fonen (1555). In allen biefen Studen wird bie Belbin burch argliftige Tude falichlich megen Untreue verklagt, von bem ergurnten Gatten vorschnell zum Tobe verbammt, burch Nebenumstände aber gerettet. Die eheliche Treue und Unschulb fiegt über alle Anfechtungen bes Schicffals. Im erften wirb bie Kaiserin scheinbar auf schuldiger That betroffen, was vom Marschall, ber vergeblich um ihre Liebe gebuhlt und nun von ihr verrathen zu werben fürchtet, tuckisch veranstaltet worden ist. Obicon ihre Kammerfrau und verschiedene Große für ihre Unschulb eintreten, wird bie schwangere Königin zum Tobe verbammt, ben sie jedoch erst nach ihrer Riederkunft erleiben foll. Der mit ihrer Tobtung beauftragte Ritter versucht sie zu retten, wird aber vom Marschall überfallen und getobtet, mobei es ber Konigin jedoch zu entflichen und Schutz bei einem Köhler zu finden gelingt. Die Schuld bes Marschalls wird später enthullt, die Konigin gerechtsertigt, wieber aufgefunden und zu Ehren gebracht. - Dem zweiten ber genannten brei Stude liegt ein abulicher Gegenstand wie Massinger's Herzog von Mailand und wie Herobes und Mariamne zu Grunbe. Der Kaiser zieht nach bem heiligen Lanbe unb übergiebt feinem Bruber bie Bermaltung bes Reichs. Die Schonheit ber Königin verlockt biefen, ihre eheliche Treue in Versuchung zu feten. Gie läßt ibn zu ihrer Sicherheit hierauf gefangen nehmen. Nach bes Raifers Rüdkehr weiß aber ber Versucher bas Difftrauen seines Brubers gegen fein Beib zu erregen. Ohne es auch nur gefehen und

geprüft gu haben, verurtheilt es biefer gum Tob. Die Ausführung bieses Urtheils wird aber verhindert. Die Konigin tommt in bie Dienste bes Markgrafen von Salerno, ber fie gur Guterin feines Rindes bestellt. Ihre Schonheit erregt bie Begierbe von bes Mart= grafen Bruber, ber fie zu verberben beschließt, weil fie feinem Drangen tugenbhaften Wiberstand leiftet. Er tobtet bas ihr anvertraute Rind, bamit fie fur beffen Morberin angesehen merbe. Wieber jum Tobe verurtheilt, wird sie auch bicsmal gerettet. Gin Engel zeigt ihr in ihren Röthen ein Rraut, welches bie Rraft befitt, bie Rrantheit bes Unsfages zu heilen. Gie hullt fich in Mannerkleiber und wird balb burch ihre Bunberfuren berühmt, fo bag ihre Biberfacher, beibe von ber töbtlichen Krankheit befallen, ihre Sulfe in Anspruch zu nehmen Gie erklart beffen nur fabig ju fein, menn fie ein offenes Geständniß all ihrer Gunben ablegen. Dies geschieht von Jebem in Gegenwart bes von ihm hintergangenen Brubers. In Beiber Augen steht die Raiserin nun gerechtfertigt ba. Der Raiser wird hierdurch auf's tiefste in seinem Gemissen getroffen. Auch hier zeigt sich wieber einer jener gludlichen Buge, benen man bei Bans Sachs öfter begegnet. Der Raiser - heißt es bei ihm - verhallt bei biefer Ent= bedung sein Gesicht und bringt, indem er hinausgeht, nur bie Worte hervor:

Schweig: Der Ding mag ich nit mehr hörn.

Erst als er nach einiger Zeit wieder zurücktommt, macht er seinem gepreßten Herzen Luft und bricht in Klagen barüber aus,

Die tugendhaffft und holdseligst, Die freundlichst, liebest und gefelligst Die glaubhaftigst in trew und che

unschuldig getöbtet zu haben und nie wieder sehen zu sollen. Da wirft die Kaiserin die sie verstellenben Mannskleider fort, steht vor ihm als Frau und sagt:

> Eur Majestet sol sein getrost! Sie lebt, die euch von sorg erlöst. Schawt! ich bin ewer kenserin Die ir in todt hiest füren hin.

Das lette Stud enblich behandelt benfelben Stoff wie Tied's Raiser Octavian und bas ähnlich betitelte Stud bes Martinus Monstanus, bem wir (ohne Jahredzahl) im Eljaß begegneten.

"Die falsch kenserin" (1551) ist ein Gegenstück zu ber "Königin von Frankreich". Hier ist es die Kaiserin, welche während der Abwesenheit ihres Gatten einem Edlen, dem Grasen von Latron, ihre Liebe anträgt, und weil dieser sich ihr verweigert und sie von ihm verrathen zu werden fürchtet, ihn zu verderben sinnt und bei dem rücksehrenden Kaiser (Otto III.) verklagt, der ihn zum Tode verdammt. Der Graf wird hingerichtet, die Gräsin, seine Gemahlin, übernimmt es jedoch, ihn zu rächen. Sie erscheint vor dem Kaiser und fragt, was wohl ein Richter verschuldet habe, der Einen, der sich bisher als frommer, rechtlicher Mann durch sein ganzes Leben bewährt, ohne richterliches Verhör zum Tode verdammt habe? Der Kaiser antwortet:

Ein richter oder oberkeit, Der also auß unwissenheit Nach art der kanserlichen recht Ganz unverhöret person schlecht, Auch unersorscht aller umbstandt, Der That ansang, mitel und endt, Ohn alle antwort auff die klag, Sonder allein auff blose sag Ein unschuldig seines Lebens braubt, Ohn gnad verfallen hat sein haubt.

Die Grafin, welche bie Unwesenben zu Zeugen aufruft, erwibert:

Kenser, ich sag dir unter augen, Das du derselbig richter bist, Der durch der kenserin arg list Dem edlen grasen von Latron, Mein ausserwelten frommen man Habt lassen richten mit dem schwerdt, Unverhört, das er doch begert, Und ist gestorben unschuldigklich. Darumb ruff ich an über dich Deim urteil nach das strenge recht.

Die Gräfin tritt zum Erweis ber Wahrheit ihrer Aussage bas Gottesgericht an und trägt unversehrt ein glühendes Eisen in bloßen Händen aus dem Saale hinaus, worauf der Austrag dieses Handels auf den nächsten Tag festgesetzt wird. Die zur Verantwortung gezogene Kaiserin bekennt ihre Schuld und muß den Feuertod sterben, wogegen der Kaiser sein verfallenes Leben burch die Verleihung von

vier Burgen und Besten an bie Grafin erkauft, bie sich hiermit zufrieben erklart.

Diese Tragobie tritt also mit voller Scharfe in einem fast bemofratisch zu nennenben Geifte fur Recht und Gefet ohne Unschen ber Person ein. Der Beroismus ber Grafin finbet ein Seitenstud in bem ber für Freiheit glubenden Aretophila. Die Macht und Gemalt unbebenklicher Liebesleibenschaft schilbert ber Dichter bagegen in Lifabetha (1546), Triftrant mit ber iconen Ronigin Rialben (1553), in hagwartus mit Signe (1556) und in ber Tragobie von ben "vier ungludhafften liebhabenben per= fonen" (1556) (nach Jorg Widram's Gabriotto und Reinhart). Durch lettere geht fogar ein sentimentaler, elegischer Zug. Rirgend aber hat, wie ich glaube, ber Dichter ber Liebe einen fo tiefen, beredten Ausbruck gegeben, als in bem Gingange zu seinem nach Johann von Burgburg gebichteten Bilbelm von Deftereich mit feiner Agalen (1556), obicon biefer hier nur von einem Traumbilb in folde Erregung verfett wirb. Das von Rleift im Rathchen von Beil= bronn verwendete Motiv, burch welches sich zwei Menschen, noch ebe sie sich wirklich im Leben begegnet, mit magischer Gewalt zu einanber hingezogen fühlen, findet sich also, wie in noch so mancher andern mittelalterlichen Dichtung, auch ichon bier por.

Ich hab heint gehabt ein gesicht

horen wir ben jungen Herzog seinem Bater flagen -

Den aller wunsamlichsten traumb, Den ich euch kan erzelen kaumb, Da mir das schönest frawenbild Erschien, so überzart und mild, Holdselig abelicher geberdt, Der gleich ich vor nie sach auf erdt. Die hat mein hert in lieb gesast, Das ich hab weder rhu noch rast Bis ich die zarten überkumb.

Und ba ihn ber Bater nun tröften will:

Mein herh mir nit gestillet würdt Benn ich het alle weib auff erdt Ohn die, welcher mein herh begerdt, Der gstalt ich hab im traumb gesehen. Drumb ich in wahrheit thu verjehen Das an der ligt allein mein heil. Wo mir die selb nit wird zu theil, Herr vatter, so wird ich mein leben In senen und schmerpen auff geben.

Nicht in allen Studen biefer Urt ift ber Ausgang aber so traurig, wie in bem vorgenannten, in benen bie Liebe sich meift unbebenklich in weltvergeffenen Genuß fturgt, so nicht in Biolanta (1548), noch in Florio und Bianceffora (1551). Schon in Bergog Wilhelm von Destereich sucht sich bie "brunftige" Liebe mit gemissenhafter Pflichterfüllung in Ginklang zu bringen. Entichiebener aber noch ift es in Ritter Galmi (1552) ber Fall. In ber Tragobie von ben vier ungluchaften Liebhabern handelt es fich aber neben ber Liebes: leibenschaft auch noch um bie Macht ber Freundschaft. Die Bunben Reinhart's brechen bei ber Nachricht von seines Gabriotto Tobe auf, ber Tob ber Freunde gieht aber bann ben ihrer Geliebten, Philomena und Rosimunda, nach sich. Reiner noch ist die Freundschaft von Sachs in Thitus und Gisippus (1546), Clinia und Agatocles (1555) und in Olwier und Artus (1556) gefeiert worben, in letterem zugleich aber noch (in bem Berhaltniffe Olwiers ju bem Geifte bes weißen Ritters) Pflichttreue und Dankbarkeit. Ritterlichfeit und Pflichttrene finden fich ferner in Sugo Schapler (Capet) (1556) verherrlicht, ber nach ber Sage fich vom Metgersohne jum Konig von Frankreich aufgeschwungen haben foll. Wogegen ber Dichter im König Dagobertus (1551) bie Unabwenbbarfeit ber Fügungen Gottes im Wechsel bes "walzenben" Gluds zu nachbrudlicher Darftellung brachte, mahrend bie Bankelmuthigkeit biefes letteren und bie Zweifelhaftigkeit bessen, was man bafür auspricht, vor Allem im Fortunatus mit bem munschseckel (1553) seine Darstellung findet, sowie weibliche Ehrbarkeit und Treue in einem ber best: componirten Stude bes Dichters: "Die ich one Marina" (1556) \*) und zwar in so eigenthumlicher Beise, bag ich ben Inhalt besielben

<sup>\*)</sup> H. Sachs folgte einer Geschichte: Die sich ein fraw halten soll im ale wesen irs mans. Auch bei Albr. von Eybe im II. Thl. von "Db einem manne sen pu nemen ein celich werb oder nit" und in den Cent nouvelles nouvelles. Goethe benutte die Fabel zu seiner Erzählung der "lluge Procurator". Es ist damit die Geschichte gemeint, die er in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter den Geistlichen erzählen läßt (Goethe's Berke 1840. 19. 260.) (S. E. Goete's Ansmerk. im 13. Bd. von Hand Sachs in der Sammlung des lit. Vereins.)

in ben wesentlichsten Zügen hier mittheilen will. Marina ist seit einem Jahre mit einem Manne verheirathet, ber sie burch seine Liebe und seinen Reichthum zum glücklichsten Weibe macht.

Solch gutheit, die wil ich verdienen An meim herhallerliebsten gmahel. An dem wil ich so sest wie stahel Halten mein chlich lieb und trew, Hab pe sunst nichs, das mich erfrew.

Da rufen Geschäfte den Mann für lange Zeit von ihr fort. Schon in vorgerückterem Alter stehend, überblickt er rasch die Gefahren, die bei ihrer blühenden Jugend seiner häuslichen Ehre drohen; und ber menschlichen Schwachheit nachsichtig Rechnung tragend, spricht er beim Abschied offen und herzlich bavon.

Du weist, uns ist baiden gemein Alle ding, beide ehr und gut, Der gleich schandt, laster und unmut, Was eins hat, das hat auch das ander. Weil ich jest nun weit von dir wander, Ziemt mir auch zu verbergen nicht Ein Ding, das mich heimlich ansicht, Dir, Marina, zu öffnen das.

Marina weift, nicht ohne Empfinblichkeit, seine Bebenken gurud. Wogegen Aranus, ihr Gatte, betheuert, bag ihn nicht Diftrauen fo iprechen laffe, baber er auch nur fie felbst gum Suter ihrer Ehre beftelle. Wenn aber boch bie Natur über ihre Grunbfate obsiegen follte, so wolle er es wenigstens von ihr als Beweis ihrer Liebe begehren, baß sie sich nicht an Leichtsertige wegwerfe, sonbern einen stillen, verftanbigen und vorsichtigen jungen Mann gum Freunde ermable, ber ihres und seines Rufes zu ichonen miffe. Marina verschwört sich, einem folden Gebanken überhaupt niemals Raum geben zu wollen und so icheiben benn Beibe. Marina lebt in ber That fo eingezogen, ehrbar und zuchtig, bag ihre Magb fie barüber verlacht. Sie weift beren Berjuchungen lange mit Strenge gurud. Enblich fangt aber boch bie Zeit an, ihr lang zu werben, so baß sie bes Abschiebsgesprächs mit Aranus wieber gebenkt, wozu auch vielleicht ber Anblick eines jungen Mannes mit beitragen mochte, an bem sie von Ferne alles bas mahrzunehmen glaubt, mas ihr jener in einem schlimmften Falle empfahl. Dagmanus besitzt wirklich bie löblichften Eigenschaften. Er lebt nur seinen Studien und ist in seinem Bestragen zurückhaltend, ehrbar und sein. So dauert es denn nicht lange, daß Marina Silva, die Magd, beauftragt, diesen Phonix von einem jungen Manne zu holen. Dagmanus ist von der Einladung ber jungen, schönen, reichen Strohwittwe sehr überrascht.

Was wil mein die zart frawe jung? Hat etwan ein Rechsertigung? Bor gricht muß ich ir thun benstandt. Wiewol sie mir nit ist verwandt. Begert sie anderst was an mich Als buleren, so wil auch ich Mich gehn ir wol und ehrlich halten.

Marina ruckt aber offen mit ihrem Vorschlag heraus und wiber Erwarten zeigt auch Dagmanus sich barüber höchlichst ersreut.

D mir ist kein fröhlichrer tag Erschienen, weil ich lebt auf erdt. Des Tags hab ich von herzen gert. Wie selig bin ich durch das stück! Wie überhoch hebt mich das glück! Du allerschönste Maxina Heut hast mich selig gemachet da.

Es ist aber boch ein "Aber" babei. Dagmanus hat nämlich ein Gelübbe gethan, welches ihm noch für zwei Monate die strengste Keuschheit und Enthaltsamkeit auferlegt. Doch würde die Zeit sich wohl auf die Hälfte abkürzen lassen, wenn Marina die Abtragung der Gewissensschuld mit ihm theilen und gleich ihm sich während eines Monats jedes andern Genusses, als dem von Wasser und Brot entshalten wollte. Mit Freuden erklärt Marina sich hierzu bereit. Der Borsah ist jedoch leichter als die Ausführung. Das schöne Weib, an ein reichliches Leben gewöhnt, hat surchtbar unter der sich auferlegten Entbehrung zu leiden. Ja sie kommt so in ihren Kräften herab, daß sie ihrem neuen Geliebten schon nach zwei Wochen bekennen muß:

Mein einigs lieb, es schwechet mich Das fasten, ich hat nit gemeint eh, Das fasten thet dem Leib so weh, Eh ich michs unterwunden hab. Ich nimm an allen fressten ab, Mein süs wöln mich schier nit mehr tragen. Silva stellt auch Betrachtungen über ben Zustand ihrer Herrin an und da ihr Marina bekennt, daß das Feuer der Liebe in ihr zu verlöschen beginne, halt sie nicht mit dem Gedanken zurück, daß dies vielleicht grade die wahre Absicht des jungen Doctors sei,

> Auf daß ir rein und keusch mügt bleiben Mit andren frumb erbare weiben; Soliches andt mich gant und gar.

Auch von Marina's Angen fällt jest ber Schleier herab. Sie ers blickt den Abgrund, an dem sie gestanden und von dem sie der junge Mann so unvermerkt weggerissen hat. Als daher dieser wieder kommt, und mit verhaltenem Spott sie theilnehmend fragt:

> Mein Marina, wie ghabst din dich? Ich sumb zu trösten dich und mich In warer lieb ohn alle schew —

fällt fie ihm reuig und bankbar in's Wort:

Dagmane, ich erken bein trew, Erbare und züchtige lieb, Die nit aus unornlichem trieb, Wie ich mir fürgenommen hat. —— Ich bitt, vergib mir mein thorheit, Fort wil ich meines lebenszeit Nimmer mer handlen wider ehr, Sunder volgen beiner trewen lehr, Deine trew vergessen nimmermer.

Wie von ben allegorisch bibaktischen zeigt sich auch von biesen rein weltlichen realistischen Dramen ein Uebergang zu ben Fastnachtsspielen. Bemerkenswerth ist ein kleines Stuck bafür, welches — obschon alle Personen — ein bramatisches Kunststück zugleich — barin sterben, sich boch in Haltung und Ton biesen letzteren nähert. Hand Sachs hat es, seines gleichnißartigen Charakters wegen, sogar unter die geistlichen Spiele gestellt und, wie diese zumeist, auch durch einen Engel ankündigen und schließen lassen. Es heißt: Der Tob im Stock (1555). Ein Waldbruber sindet einen Stock, in dessen Höhlung er Gold entdeckt, widersteht jedoch der Versuchung, sich damit zu bereichern. Er läßt ihn vielmehr im Walde liegen, wo er ihn fand und gleich darauf wieder von drei Mordgesellen gefunden wird. Als diese auf den Waldbruder stoßen, warnt er sie vor dem Stock, in welchem, wie er sagt, der Tod laure. Jene, die sich

verhöhnt von ihm glauben, machen Ernst aus bem Wort und schlagen ihn damit todt. Neugier treibt sie nun aber an, den Stock auf seinen Inhalt zu prüsen. Der Anblick ruft Freude und unheimliche Gesbanken in ihnen hervor. Während der Eine von ihnen zur Stadt geht, um Wein und Essen zu holen, überlegen die beiden Anderen, um wie viel vortheilhafter es für sie sein würde, wenn der Naub nur unter sie zu vertheilen wäre, und beschließen, ihren Genossen nach seiner Rückfunst zu tödten. Nachdem dies zur Ausführung gebracht, setzen sie sich nieder zum Trunk und versallen hierdurch der Nache des Todten, der, um sich ihrer zu entledigen und sich des Schatzes allein zu bemächtigen, Gift in den Wein gemischt hatte.

Ihrem schwankartigen Charakter nach gehört hierher aber auch noch: Die jung witfrau Francisca (1560).

In den Fastnachtsspielen hat man immer des Dichters wahre Stärfe zu sinden geglaubt. Gödete rechnet sie "den besten unter den guten, kleinen Spielen alter und neuer Zeit, in Erfindung, dramatischer Gestaltung, Verwicklung und Angemessenheit der Sprache" zu. Allerdings bewegt sich Hand Sachs hier, auf vertrautem Boden, um vieles freier, wozu die kleine Form wesentlich beitrug, die er vollstommen zu beherrschen fähig war, zumal er die Menschen und Situationen, die er hier vorführt, meist aus unmittelbarer Anschauung kannte. Auch hat er das Verdienst, diese Spiele von der ihnen dis dahin anhastenden Unzüchtigkeit und Unssätzigkeit sehr gereinigt zu haben, so daß man auch aus ihnen, wie er das in seinem "Hundssschwant" von den Schwänken gradezu fordert, meist "frölich, frewdreich und wol gemeit" zu Hause gehen konnte

Auff bas tein ernst auß schimpff erwachs, Das schwent schwent bleiben, wünscht Hans Sachs.

Daß es barum auch bei ihm nicht an Derbheiten fehlt, beweist allein schon Das Weib im Brunnen (1543). Kein minberes Verdienst aber ist, daß er ben Kreis, in benen sich diese Spiele bewegen, erweiterte und ein mannichfaltiges Leben in sie eins führte, so daß fast alle Stände ber Zeit mit ihren Anschauungen, Sitten, Verirrungen und Thorheiten barin vertreten erscheinen,\*)

<sup>\*)</sup> Gleich in bem ersten als Fastnachtsspiel bezeichneten Stud Das Sof= gesint Beneris (1517), bas auch noch einen Ehrenholdt hat, treten außer ber

wenn auch bas Leben bes Burgers und Bauers in ber Mitte seiner Darstellung bleibt und ben breitesten Raum barin einnimmt.

Ich hebe aus ber Maffe biefer Spiele nur bie Rodenstube (1536), bas Wiltbab (1550), ber Bos Rauch (1551), ber Bauer im Regfeuer (1552) ber tot man (1553), Euleuspiegel mit bem Blinden (1558); besonbers aber Das beiß Gifen (1551), ber Krämerstorb (1554) und bas Narrenschneiben (1557) hervor. Das beiß Gifen ift burch R. Genée neuerbings wieber mit Glud auf bie Buhne gebracht worben. Er jagt barüber mit Recht, bag es hinsichtlich ber braftischen Ibee und bes teden schnellen Aufbaus gu ben weitaus pollenbetften aller Fastnachtsfpiele gehöre. erstaunlich, wie ber Dichter bier in funf Minuten bie Situation auf die Hohe eines bramatischen und beluftigenben Conflicts zu bringen verstand". \*) Der Rramerstorb hat vielleicht Benebir bie Anregung Bu einem feiner beften Luftspiele: "Gott fei Dant, ber Tifch ift ge= bedt", gegeben. Bare bas nicht, fo murbe hier ein Beispiel por= liegen, bag biefelbe Ibee in zwei einander fo fern liegenden Dichtern eine Ausführung von einer in einzelnen Bunkten überraschenben Aehnlichkeit erlangen kann. Der Borgang bei Sachs ift nämlich biefer: Zwei Cheleute gerathen auf ber Gaffe mit einander in Streit, wer von ihnen ben Rorb tragen folle. Ein Diener, ber fie belauschte, erzählt feiner eben baber tommenben Berrichaft ben Borgang. Der Mann ichlägt fich auf bie Seite bes Gatten, bie Frau auf bie bes Beibes. Beibe gerathen nun felbst barüber in Streit und geben in großer Erregung bavon. Rett fommt bie Dlagb und bort ebenfalls von bem Sanbel, worauf fich bas Spiel zwischen ihr und bem Knecht wieberholt. - Das Narrenschneiben endlich ftellt fich als eine Zeit= fatire im großen Style bar.

Das lette gehört zu ben besten Spielen ber Gattung. Bu einem

allegorischen Figur der Benus (hier im Charafter der Holda genommen), dem getreuen Edart und Tannhäuser: ein Ritter, Doctor, Bürger, Bauer, Landsknecht, Spieler, Trinter, eine Jungfrau und ein Fräulein auf. Im Fastnachtsspiel von den sechs Klagenden erscheinen ein Wirth, ein Pfass, ein Landsknecht, ein Bauer, ein Handwerksmann und ein Bettler; im Spiel von den fünf Wandestern: ein Karrenmann, ein Krämer, ein Mönch, ein Keiter und ein Zigeuner. Im Wiltbab, der Edelmann, Junter, Abt, Bursthans und Knechte ze.

<sup>\*)</sup> Lehr= und Banderjahre bes beutichen Schaufpiels, S. 105. Berlin 1882.

Arzt, ber es mit seinem Knechte eröffnet, kommt ein aufgeschwollener bickbäuchiger Kranker, die Hülfe besselben in Anspruch zu nehmen, da bisher nichts gegen sein Leiden hat anschlagen wollen. Der Arzt stellt seine Diagnose und erkennt auch das Uebel sofort, das in der Narrenkrankheit besteht, von denen der Aermste ganz voll stecke. Sine Operation sei nicht zu umgehen — die Narren müssen heraus=geschnitten werden. Nach längerem Zaudern entschließt sich der Kranke dazu. "Der Arzt greisst mit der zangen in bauch und zeucht den ersten Narren hervor," einen großmächtigen Burschen mit geschwollenem Kops. Es ist der Narr der Hoffart.

Wie hat er dich so groß aussplasen Hochmüthig gemacht übermassen, Stolt, üppich, angensinnig und prechtig, Rümisch, gewdisch, samb seist du mechtig!

Der Kranke spürt aber nur geringe Erleichterung bavon. Er ist muthiger geworden und sordert nun selbst zu weiterer Operation auf. Ein vierectiger Bursch wird herausgezogen, "der Narr der Geitzigkeit", dem dann der dürre, magere, bleiche, gelbe nendige narr und, ein wahres Ungeheuer, "der narr der unkeusche", folgt. Der Kranke fühlt sich aber noch immer beschwert — und wirklich wird auch mit großer Anstrengung ein Kerl noch herausgebracht, der sich ganz sest in ihm, eingefressen hatte, "der Narr der fülleren". Der Kranke glaubt nun erlöst zu sein; der Arzt aber wittert noch weitere Narren in ihm und da der Knecht den Patienten noch genug bei Kräften erachtet, nimmt die Procedur ihren Fortgang und rasch zappeln nach einander die Narren des Jorns und der Faulheit zwischen den Klappen der Zange. Das schwerste aber bleibt noch zu ihun: Das Narrennest sitzt noch sest. Der Kranke bittet in seiner Angst ihn damit zu verschonen. Der Arzt aber läßt sich nicht irren.

Mein freund, du verstehst warlich nit. Schnitt man das nest dir nit herauß, So prütest du jung narren aus. So würd dein Sach denn wieder böß.

Halt fest, halt fest, lieber! halt fest! Es ist so groß und ungelachsen Und ist im leib dir angewachsen. Schaw! jepund kumbt der groß unfurm, Schaw wie ein wilder wüster wurm. Schaw, wie thut es vol narren wimeln, Oben und unden als von frimmeln! Die hetst du alle noch geborn.

Der frand. Bas weren bas für narren worn?

Der Anecht. Allersen gattung, als falich juristen, Schwarzfünstner und die alcamisten. Finanger, alisanger und trügner, Schmaichler, spotseler und lügner, Bundrer, egelmanr unnd lewnisch, Grob, ölprer, unzüchtig und hewnisch, Undandpar, stodnarrn und gedi, Fürwitig, leichtfertig und frech, Gernet und gremisch, die alzeit forgen, Bog galer, die boch geren porgen, Enfrer, so büten irer framen, Die on not rechten und on nut pawen Spiler, bögschützen und maidleut, Die viel verthun nach flenner pewt, Summa summarum, wie sie nant Doctor Sebajtianus Brandt, Inn feinem narrensschiff zu faren.

Dies wird genügen, einen einigermaßen anschaulichen Begriff von ber Eigenart und Bielseitigkeit bes Dichters zu geben, ber trot all seiner burgerlichen Beschränktheit und ber niebrigen Stufe kunftlerischer Entwidlung, auf der er noch stand, boch bie weitaus größte Er= scheinung auf bem Gebiete bes beutschen Dramas fur langer als ein und ein halbes Jahrhundert geblieben ift. Doch auch mit ben gleich= zeitigen Erscheinungen anberer Nationen auf bemfelben Gebiete halt er, wenn wir Italien ausnehmen, wohl ben Bergleich aus. In Spanien blubte zu seiner Zeit Lope be Rueba und Juan be la Cueva. In Frankreich machte bas akabemische Drama seine ersten ber Buhne noch fernbleibenben Schritte. In England begegnen wir Dichtern wie John Henwood, Bale, Sactville Whetstone und Still. aber in ben letigenannten brei Lanbern fich nun rasch, wie in Spanien und England, ober boch allmählich und um so länger ausbauernd, wie in Frankreich, eine gum Theil staunenswerthe Bluthe ber bramatischen Kunft entwickelt, follte in Deutschland bas nationale Drama, ju welchem hans Enche vorzugsweise ben Grund gelegt hat, ju feiner nennenswerthen Fortbildung gelangen, sendern bald nach seinem Tobe unter iheils schäblichen, theils auch seindlichen Ginflussen ganz wieder absterben.

Am 18. (27.) März 1560 nar bem Tichter seine erste Fran burch ben Tob entrissen worben. Am 2. Sept. 1561 vermählte er sich auf's Neue mit ber erst 17 jährigen Barbara Harscher. Die Gluth, mit welcher er sie besang, sowie bas Glück dieser zweiten Ehe, würden allein beweisen, wie unendlich frisch Hand Sachs sich in diesem vorgerückten Alter noch fühlte. Die Nachricht, daß er in seinen letzten Jahren kindisch geworden sei, ist keineswegs sicher gestellt. Er starb in der Nacht vom 19. zum 20. Januar 1576 und wurde am 25. d. Mts. begraben.

Rur ein einziger Dichter ift uns befannt, ber neben ibm in ähnlicher Weise zu bichten versucht hat und als ein unmittelbarer Nachahmer ober Schuler besfelben bezeichnet merben barf. Es ift ber Spitalichreiber Peter Probit aus Murnberg, von bem fich ein hanbschriftliches Buch v. 3. 1553 (jest in ber Königl. Bibliothet gu Dregben) erhalten hat, welches unter andrem fieben Spiele enthält, bie icon beshalb Ermähnung verbienen, weil in einem berfelben, bem Fastnachtsspiel ,, Bom franken Bauern und Doctor', jo viel wir miffen. zum ersten Male ber Rame Sans Wurft — hier freilich Sainns Burft geschrieben - vortommt. Es war aber mahricheinlich jener Name gemeint, ber ja icon von Brandt in feinem Narrenschiff angewendet worben und auch burch Luther's Schrift Wiber Bansmurft, allgemein Luther carafterifirt ihn als Bezeichnung für bekannt fein mußte. grobe (berbe) Tolpel, fo flug fein wollen, boch ungeschickt gur Sache reben und thun. Angewendet marb er von ihm, wie er felbst fagt, icon fruber, "sonberlich und allermeift in ber Predigt", 1573 fommt er nach Devrient in einem biblischen Stud bes Georg Roll (Konigs= berg) "vom Kahl Aba vnb Eve" vor.

Ihnen reiht sich wahrscheinlich zunächst Georg Mauritius b. Aelt. an, geb. 1539 zu Nürnberg und, nachdem er in Steier und Wittenberg als Rector und seit 1600 als Schullehrer in Nürnberg gewirkt, hier 1610 gestorben. Obschon seine Stücke erst 1606 und 1607 im Druck erschienen, sind sie wahrscheinlich fast alle früher entstanden. Man kennt von ihm die Comödia von den sieben Weisen (1606); die Comödia von allerlen Ständen (1606); "Fall und

fröliche Wiederbringung bes menschlichen Geschlechts, aus bem heil. Bernhardo" (1606); die Comedia von Graff Walther von Salüt und Grisolben (1606); David und Goliath (1606); Nabal (1607); Josephat (1607); Haman (1607). Seine Stücke sind überwiegend in padas gogischem Sinne geschrieben.

Obicon es auffällig ift, bag man von hand Sachs bis zu Unrer so gut wie keinem bramatischen Dichter in Rurnberg weiter begegnet, jo ift es boch jebenfalls viel zu weitgehend, hieraus auf einen Verfall ber bramatischen Runftubung biefer Stabt unmittelbar nach bem Tobe bes erften gu ichließen. Schon biefer Dichter hinterließ ja ein fo reiches Repertoir von jum großen Theil noch unaufgeführten Studen, baß bie bamalige Buhne ber Stabt hierburch allein fur lange Zeit versorgt gewesen sein wurde. Doch bleibt zu berücksichtigen, bag bie burgerlichen Dichter, welche nicht nur birect fur bie Dar= stellung, sondern auch fur ben Sausbedarf und zu eigner Freude bichteten - fprach boch Sans Cachs noch 1561 von feinen bramatischen Dichtungen als einem "besonbern lieben beimlichen Schat", von bem viele "nie an Tag tommen, noch gespielt" worben seien — an bie Ber= öffentlichung ihrer Dramen burch ben Druck zumeist gar nicht bachten. Much hans Cachs ging erft um 1558 an bie Beröffentlichung ber seinigen und selbst bann nur zogernb. Aprer hat aber, wie wir wiffen, nicht ein einziges feiner vielen Dramen felber veröffentlicht, und von ben vierzig Tramen, welche außer ben nach seinem Tobe veröffentlichten noch bamals vorhanden waren, haben sich bis jett nur brei in einer Abschrift auffinden laffen.

Von Jacob Aprer's Leben sind uns nur wenige Nachrichten aufbewahrt worden. Selbst biese sind zum Theil nicht ganz zweisels los. Wir kennen von ihm weder Geburtsort, noch Geburtsjahr.\*) Nach Nopitsch\*\*) soll er als Knabe in ärmlichen Umständen in Nürnsberg eingewandert sein, der dort ausässigen Familie dieses Namens

<sup>\*)</sup> Karl Schmidt, Jacob Uhrer. Marb. 1881, sucht es wahrscheinlich zu machen, daß er in Nürnberg geboren sei.

<sup>\*\*)</sup> Zusätze zu Bill's Nürnberger Gelehrtenlexison I 41. Siehe außerdem auch dieses noch selbst, so wie die Borreden zu Ahrer's Dramen von Abalbert Keller (Stuttgart 1865) und bessen Anmerkungen dazu; serner Koberstein, Gesch. d. d. Nation, L. B. Gödese, Grundriß, und besonders Tittmann, Schauspiele aus dem 16. Jahrhundert 2. Thl.

aber feinesmegs angehort, sonbern Gier geheißen, und erft nachbem er sich selbständig gemacht und eine Gifenhandlung begrundet hatte, ben Ramen und bas Mappen jener Familie fich beigelegt haben, welches lettere um fo weniger mahrscheinlich ift, als biefe wohl Ginfpruch bagegen erhoben haben murbe, jumal er in feinen Geschäften balb heruntergekommen zu sein scheint und sich aus biesem Grunde nach Bamberg gewendet haben foll. Sier habe er fich ber Rechtspraris jugemenbet und es burch Selbstunterricht bis jum Sof- und Stadtgerichtsprocurator gebracht, fich verheirathet und trot reichlichen Rindersegens sein gutes Auskommen gehabt. Thatsache ist, bag er biese Stellung in Bamberg bekleibet, ba seine Unterschrift in ber 1570 von ihm erschienenen Reimchronit ber Stadt und bes Stiftes Bamberg foldes bezeugt; sowie bag er ferner im Jahre 1593 wieber gurud nach Rurnberg überfiebelte, wozu bie Verfolgungen Unlaß gegeben haben mogen, benen bie Reformirten unter bem Bischof Reithart von Thungen in Bamberg ausgesetzt maren, worauf er felbst in ber 1599 beschloffenen Fortsetzung jener Bamberger Chronit anspielt. In Rürnberg, wo er 1594 bas Bürgerrecht erwarb, scheint er bis zu seinem 1005 erfolgten Tobe sich als Gerichtsprocurator und faiserl. Rotar in einer ahnlichen Stelle wie in Bamberg befunden zu haben. Erst nach feinem Tobe verschritten seine Erben gur Berausgabe ber vielen von ihm hinterlassenen Dramen unter bem Titel Opus theatricum, von welchem jeboch nur ber erste Theil im Jahre 1618 erschien, aber, wie es scheint, icon 1610 erscheinen follte, ober boch zu biefer Zeit hierzu fertiggestellt mar. Er enthält, wie ber Text weiterhin fagt: "Dreißig aussbunbtige icone Comedien und tragebien vonn allerhand bendmurbigen alten romischen Siftorien und anbern politischen geschichten und Gebichten sampt noch anbren sechs und breißig iconen luftigen und turpweiligen Fastnacht: ober Boffenspielen auß mancherlen alten Poeten und Scribenten zu feiner Weil und Luft mit sonderem Reiß zusammencolligirt und in teutsche Reimen spilweiß verfaßt, bas man Alles perfonlich agirn fann, fampt einem bagu ge= hörigen Register." Bu biefem ersten Theile verspricht aber bas Bor= wort noch einen anbern mit noch weiteren "viertig schönen luftigen Comedien und Tragedien" mit bem von jenem ersten abweichenben Bujat "Geistlich und Weltlich", baber ich bie Behauptung, baß Unrer nur weltliche Dramen gefdrieben habe und feine Dramen

überhaupt so gut wie alles religiösen und frommen Sinnes und Geistes ermangelten, zur Zeit für nicht gerechtsertigt halte, da dieser zweite Theil nicht erschienen oder doch nicht auf und gekommen ist, sondern von den darin in Aussicht gestellten vierzig Dramen und dis jest nur drei bekannt worden sind. Sine im Besitze der Königl. Bibliothek zu Dresden besindliche und vom Dresdner Conrector Helbig an's Licht gezogene, zehn Tragödien und Komödien, sowie zwölf Fastnachtsspiele Aprer's umsassen handschrift enthält nämlich darunter auch drei, welche mit keinem der Stücke des ersten Theiles identisch sind. Gins, "die Tragödie vom reichen Man und armen Lazaro", ist sogar diblischen Inhalts. Doch enthalten auch die und sonst bekannten Dramen des Dichters Vieles, was die oben bestrittene Behauptung noch auf's Entschiedenste widerlegt.

Zweierlei muß an ben Dramen Aprer's sofort auffallen. Währenb sie sich einerseits in Form und Ton und besonders in der Behandlung der Sprache und des Metrums noch ganz an Hand Sachs anschließen, weichen sie andrerseits in Auffassung und Behandlung der Stoffe, in Composition und Charakteristik, sowie in Bezug auf scenische Absicht und Wirkung in bedeutender Weise von diesem ab; was sich wenigstens zum Theil auf fremden und zwar vorzugsweise auf englischen Einfluß zurücksühren läßt.

Tieck mar ber erste, ber auf letteres hinmies. Da aber bie Radrichten über bie in Deutschland zu Unrer's Zeit erschienenen englischen Komöbianten noch sehr bürftige waren und sich nur bis zu Unfang bes 17. Jahrhunderts zurud verfolgen liegen, auch bas Tobesjahr Aprer's bamals noch nicht festgestellt mar, so murbe Tied gu ber Unnahme verführt, bag nur ber geringfte Theil ber Unrer'ichen Stude por 1610 gefdrieben worben fein möchte. Diese Unnahme ift burch bas nun ermittelte Tobesjahr Aprer's, sowie burch bie naber in Betracht gezogene Dregbner, aus Gottscheb's Sammlung stammenbe Sanbschrift jett wiberlegt, ba biese bei sammtlichen in ihr enthaltenen Studen bie Angabe ihrer Entstehungszeit aufweist, bie innerhalb ber Jahre 1595-1598 liegt. Gemiß hatte Unrer aber ichon vor biefer Beit einen Theil feiner Stude geschrieben, weil er fonft neben feinen ohne Zweifel gablreichen Berufsgeschäften jebes Jahr burchschnittlich gehn Stude verjagt haben mußte. Allerbings fdrieb er fehr ichnell. 3mei seiner fleinen Singetspiele find in je einem Tage entstanben. Der erste Theil ber "Tragedi von ber schönen Melusine" wurde von

ihm in elf Tagen beenbet und von ben zweiundzwanzig Studen ber Dresbner Sanbidrift gehören fieben große und fieben tleine allein bem Jahre 1598 an. Allein mahrend ein größerer Theil feiner Stude burch bie Behanblung mit großer Bestimmtheit auf englischen Ginfluß hinmeift, lagt fich bies von andren feineswegs mit irgend welcher Sicherheit behaupten. Der englische Jahn tritt in ben uns von ihm bekannten breiundbreißig größeren Dramen nur in fechzehn auf. In einigen hat er nur bie Rolle bes fruberen Postboten, in anbern bie Stellung eines Sofober Hausnarren und Tischrathes, ober boch eine folche, die kaum über bie bes Marren bei Sans Cachs hinausgeht, ber ihm in seinen ernsten Studen nur felten, und bann in beschränktefter Beife, Raum gonnt. Im zweiten Theil von "Balentino und Urfo" eröffnet "Janu, ber engellenbifd Rarr", zwar flatt bes fruheren Ehrenholbts bas Spiel, hat aber sonft nichts barin zu thun. Im ersten Theil erscheint noch ber alte Lörlein als Hofnarr, baneben "Frandus, ber Bott". Der britte Theil enthält gar feinen Marren und erft ber vierte führt "Jahn Clant" als "Bott aus Griechenland" ein, wobei biefer jeboch, wenn auch nur maßig, bereits als Clown agirt. Bericiebene Stude, wie ber Julius Rebivivus, bie Erbauung ber Stabt Bamberg, bie brei Stude ber Sugbietrichsage, Thefeus, bie icone Melufine, ber erfte Theil von ber Erbauung Roms, ber Knabenspiegel und Nicolai, ber verlorne Cohn entbehren völlig bes Rarren. Obicon unter ben Studen ber Dresbner Sanbidrift auch folde find, in benen "ber engellenbische Rarr" vorkommt und einige ber barin enthaltenen "Singetspiele", wie bas von ben brei bofen Weibern vom Jahre 1598 auf ben engellenbischen Rolandt und auf die Kenntnig englischer Stude hinweisen, so ift boch bemerkenswerth, bag von ben gehn größeren Studen ber Cammlung feche ju benen gehoren, in benen fein Darr portommt, feines aber zu benen, in welchen bem englischen Marren eine ausgeführtere, felbstänbigere Behandlung zu Theil worben ift. In ber Tragodie: "Der reiche Mann" heißt ber Narr Djonla und nimmt bie untergeordnete Stellung eines Sausnarren ein. Im erften Theil bes hug Dietrich greift noch ber Ehrenholbt als Bote in's Spiel ein, im britten Theil biefes Studs hat ber Bote fogar noch ben Namen ber romischen Buhne: Nuncius. Lorlein tritt in Julius Redivivus als Pfannenflechter auf. hier und ba übernehmen bie Teufel bie Rolle bes Spagmaders, mas auf bas mittelalterliche

Drama zurückweist. Im Theseus tritt Luciser als bienenber Geist ber Medea auf. Den ausgeführteren Clowncharakter zeigt, was bie größeren Stücke betrifft, Jann ober Jahn, nur im türckischen Kanser Machomet, im Solban von Babilonia, im Griechischen Kanser in Konstantinopel und Belimperia, im König Eduard III., im König von Eppern, in ber Phänicia und in ber Schönen Sidea, von den Fastnachtsspielen in dem überwundenen Trummelschleger und in den Spielen vom engelländischen Jann Posset. Außerdem kommt er überzhaupt nur noch in vier berartigen Stücken vor.

Es läßt sich bemnach in ben Aprer'ichen Dramen eine boppelte Entwicklung verfolgen, welche bieselben in zwei Eruppen theilt, in solche, in benen ber Dichter bas Drama bes Hans Sachs ohne fremsben Einfluß weiter auszubilben sucht, und in solche, in benen sich Einfluß ber englischen Schauspieler in steigenbem Grabe babei geltenb macht. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, baß jene Gruppe weiter zurückeicht, gewiß aber liesen beibe noch fort und fort neben eine ander her.

Daß Hand Sachs Unrer's hauptsächlichstes Borbild mar, bedarf keiner weiteren Ausführung. Wie er von ihm zu ber Zeit noch datte, ba bas englische Schauspielwesen schon auf ihn Einfluß geswonnen hatte, geht aus seinem "Comedischer Proceß, Action und Anklag wider die Königin Podagra" hervor, worin er Hand Sachs neben Petrarca austreten läßt, angeblich, weil er über die Entstehung des Zipperleins am besten Auskunft zu geben im Stande sei, zugleich aber auch, weil er ihn als ben Repräsenstanten der deutschen Dichtunst dem der italienischen gegenüberstellen zu sollen glaubte. Es heißt hier von ihm:

Ich hab gehört von Hand Sachjen
Bu Nürnberg, dem Teutschen Poeten,
Sehr viel guts und ruhmwürdigs reden.
Der hab vor acht und fünstig Jahrn
Von der Götter rahtschlag erfahrn
Woher der Zipperlein seh kommen,
Im ersten Buch hab ichs vernommen
Vierhundert fünst und fünstig Blatt.

Uprer war bemnach in Hans Sachs gut belesen. Auch scheint er einige Spiele besselben benütt zu haben. Die "Comebia von Nicolan, bem verlornen Sohn, ben sein lenblicher Bater

2

richten lassen wöllt" wird von ihm selbst als eine Erweiterung ber gleichnamigen Komödie bes Hans Sachs "nach der Beschreybung Berowalti" bezeichnet, die er "für seine Kinder noch besser an Tag gebracht" habe. Daß Uprer auch zu seiner Melusine durch Sachs angeregt worden sei, scheint mir nicht recht erweislich. Eher ist dies sür die mittleren Acte von Uprer's "Kaiser Otto III. vnd seiner Gemahlin Sterben vnd End" anzunehmen, obschon er hier Manlius als Quelle angiedt. Wenigstens sindet sich bei Hans Sachs derselbe Gegenstand, der mit Ansang und Ende der Aprer'schen Tragödie in keinem innern Zusammenhang steht, in der "Falsch kaiserin mit dem unschuldigen Grafen" behandelt.

Auf andere deutsche Dramen weist Aprer's Julius Redivivus, ben er auch selbst als Bearbeitung bes Frischlin'schen Stücks bezeichnet, so wie sein Fastnachtsspiel "Von einer versoffenen Bäuerin", eine Nachbildung ber Aluta des Macropedius, hin.

Trop aller Anlehnung an Form und Art bes hans Sachs find Unrer's Dramen boch meift von einem wesentlich anbren Charafter. Er hatte nicht die Bielseitigkeit seines Vorbilbes, die sich rastlos in ben verschiedensten Dichtungsarten bethätigte, seine Dichtung erscheint fast gang auf bas Drama beschränkt, nur bag er in bieses bas Lieb einführte und bie Formen besselben burch bas liebartige Singetspiel erweiterte. Wenn es mahr, baß feine bramatifche Thatigkeit erft nach seiner Rudfehr nach Rurnberg (1593) begann, so murbe bies allein schon beweisen, bag ihm bie Dichtung nicht so innerstes Lebens: beburinig mar, wie hans Sachs. Wir vermiffen in seinen Dichtungen bie sinnreiche Naivetat, ben ftart ausgebilbeten frommen, auf bie Belebung ber bürgerlichen Moral und Chrbarkeit gerichteten Ginn biefes letteren, womit nicht gesagt werben soll, bag er ihn völlig entbehrte. Doch war er bei ihm mehr Sache bes Berftands und Charafters, als bes Naturels und Gemuths. Dagegen erscheint Aprer etwas freier von ber fargen Gebunbenheit jenes Dichters. Wenn Sans Sachs feine Darftellung auf bas Wesentliche seines Stoffs zu concentriren ftrebt, und bei bem Mangel an bramatischer Ginsicht, bramatischem Runftgefühl und bramatischer Phantafie fich oft faum auf bas Noth= burftigfte einschränkte, ja felbst noch barin bebenkliche Luden zeigt, burch biefe raich vorwärtsbringenbe Rurge aber ben Schein einer bramatischen Bewegung hervorbringt - fo gerath Uprer in seinem

Streben nach reicherer, vollständiger und ausgeführterer Darftellung nur zu oft in ben Gehler, bem Unwesentlichen, Rebenfachlichen, Ueber= flussigen einen zu großen Raum und eine zu große Bebeutung zu gestatten; in ber Borgeschichte allzusehr auszuholen und ben Gegenstand weit über bas Biel seines eigentlichen Interesses hinaus zu ver= folgen, woburch er bann ofter breit, überlaben, geschmacklos wirb. Er liebte es, Stoffe zu mablen, bie reich an epischen Begebenheiten find, und felbst biefe noch mit eignen Bufaten und Beimert gu verfeben. Geine Stude finb baber fast burchgebend langer, als bie bes Sans Cachs. Er beschrantt fich nur felten, wie biefer, auf bie Darstellung ber einzelnen Episobe eines geschichtlichen Verlaufs, er bringt vielmehr biefen in feiner gangen Breite gur Darftellung. Daber er gu seinem Sug Dietrich ben Raum von brei Studen unb 260 Seiten braucht, mahrend Sand Sachs, felbst wo er, wie in "Cyri Geburt, Leben und Tod", einen gangen Lebenslauf barftellt, biefen in einem einzigen Stude auf 42 Seiten wohl ober übel gusammenbrangt. Melufine bes Sachs umfaßt 37, bie bes Unrer 163 Seiten. Letterer liebte überhaupt cuflische Dramen. Seine Konigsgeschichte Roms umfaßt funf, bie Geschichte von Balentin und Urfo vier Stude. Den Gebanken ber Ginheit von Ort und Zeit hatte zwar bas beutsche Drama überhaupt noch nicht in Betracht gezogen. Unrer befaß aber nicht bas geringste Gefühl bafur und trieb besonbers mit bem Orts= medfel ein ungezügeltes Spiel.

Für Hans Sachs war Sinn und Bebeutung ber Darstellung immer die Hauptsache. Uprer suchte bagegen auch noch für lettere selbst das Interesse in Anspruch zu nehmen, freilich in meist ganz äußerlicher Weise. Die Begebenheiten konnten ihm daher nicht brastisch, nicht wechselvoll genug sein. Dies sührte unter Andrem auch zur Berstärkung des ernsten und komischen Gegensates. Das Burleske wurde von ihm nicht selten in unmittelbarste Berbindung mit dem Grausamen und Bluttriesenden gebracht. Der Spasmacher Jann tritt gelegentlich bei ihm auch als Henker auf und läßt seine Opfer komisch verzappeln. Doch hat Aprer Stücke geschrieben, die das Komische auch ganz von sich ausschlossen. Zudem hatte es dem beutschen Drama schon immer nicht au Brutalität und Grausamkeit, noch an burlesken, grotesken und berben, zotigen Beimischungen gesehlt. Es ist aber gewiß, daß der Geschmack jett eine entschiednere Richtung

hierauf erhielt. Dag bies hauptfachlich unter bem Ginfluffe ber englischen Romobianten geschah, ift weniger ficher, als bag fie die erste Unregung zu einer lebenbigeren ichauspielerischen Action gaben und hierdurch bas beutsche Drama aus ber fargen Gebundenbeit befreiten, in die es, bier burch fpiegburgerliche Unbeholfenheit, bort burch einen gelehrten Bebantismus gerathen mar, ber bas gange Gewicht auf die mahrscheinlich gang unbramatische Recitation legte. Uprer hat, soweit es sich beurtheilen lagt, bas Berbienft, einer ber Ersten gemesen zu sein, welche bie fremben Unregungen in, wenn auch nur unbehülflicher, rober und gang augerlicher Beife, fur bas beutsche Drama nutbar zu machen suchten. Es ift nicht feine Schulb, baß man bei beffen Weiterentwicklung fich mehr an die Auswüchse bes seinigen, als an bas hielt, was barin als wirklicher Fortschritt zu bezeichnen ift. Es lag an ber Trivialität, Robbeit und Meußerlichkeit ber Zeit selbst, in welcher er lebte und bie nach ihm tam, baber felbst bie Ginfluffe bes icon so hochentwickelten englischen Dramas mehr verberblich, als forberlich murben. Wo ware wohl bamals in Deutschland bas Publikum gemesen, welches bie Große und Schonheit bes Chatespeare'ichen Dramas zu erfassen im Stanbe mar, ba einer seiner gebilbetften Fürsten (Beinrich Julius von Braunschweig) Stude wie bie Tragobie vom ungerathenen Cohn fcpreiben und fich baber auch an ihnen erfreuen und erbauen konnte? Wo mar ber Dichter, ber fabig gemesen mare, bafur in ber beutschen Sprache ben nur einiger= maßen murbigen Ausbruck zu finden? Wie flach, nuchtern, schwung= los, berb und roh uns Aprer auch hierin erscheint, so muß er boch noch ein gutes Theil hoher als feine Buschauer gestanden haben, ba er bem Jahn Clam einmal (im 4. Theile von Balentin und Urso) statt ber üblichen Moral bie Worte in ben Mund legen konnte:

> Wer euch nun wolt von dem Ansang Noch lange biß her zu dem Außgang Auß der Geschicht was nüßlichs lehrn, So thet ihr jhm doch nicht zuhörn. Denn ihr hört kurte Predigt gern, Wenn die Bratwürst deß lenger wern.

Anrer vermied es überhaupt, in seinen Stücken unmittelbar allzu lehrhaft zu werben. Es wurde aber ungerecht sein, ihm und ihnen Religion und Moral barum schon völlig abzusprechen. Wie

Sachs fcbließt er noch jebes feiner größeren Dramen mit einer lehr= haften Ruganwenbung, felbst wenn er fie nicht durch ben Ehrenholdt, fonbern burch eine Person bes Studs, ja burch ben Rarren ichliegen Rur in bem eben angezogenen Nalle geht er von biefer Bepflogenheit ab, boch blos um feinem Bublitum, welches mahrscheinlich bie Schlugreben zum Theil nicht mehr abwartete, einen berben, wenn auch icherzhaften Bermeis zu geben. 23 Stude ber 33 größeren Dramen bes Unrer werben noch burch ben Ghrenholbt beschloffen, eins burch ein Lieb, eins burch Mercurius, eins burch Lupolt, ben Boten, eins von Umicus - jammtlich in lehrhafter Beije, mas auch von fast allen ber funf burch Jann ichließenben Stude gilt. Der Borwurf, Unrer habe den murbigen Ehrenholdt von ber Buhne verbannt und burch brei wilbe Teufel erfest, ift also gar nicht gerechtfertigt. Ein einziges Spiel (bas vom getreuen Ramo), bas übrigens auch noch vom Ehrenholbt geschloffen wirb, hat er auf biese Beije er: offnet.\*) Wie ich glaube aus feinem anbern Grunbe, als weil man auch ber Begrugungsrebe bes Ehrenholdts feine genugenbe Aufmerts jamfeit ichenkte. Aprer icheint biefe hierburch erzwingen gewollt gu haben, ba er babei Gelegenheit nimmt, ber üblichen Aufforderung gur Rube einen besonders nachbrudlichen Ausbrud zu geben. 3ch beziehe mich bafur auf ben Gingang und Edlug ber Ginführungs: reben:

> Lucifer: Ich meint zwar nicht, das in der Höll Wer ein solches gethös und geschöll Als wie diese Leut aupfangen. Bin schir mit schrecken hereingangen. Sollen das wol zogen Christen sein? O dem Teuffl zu in d'Höll binein!

fo wie Sathan jum Edlug:

Drumb so halt die Meuler ein weil! Oder ich wills euch binden.

<sup>\*)</sup> Bozu er übrigens durch Jörg Bidram, welchen er kannte, angeregt worden sein kann, dessen Tobias (1551) eine abntiche Einleitung zeigt. Hier kommt, von Luciser gesendet, der Teusel und verliest einen Brief dieses letteren, in dem er die Zuschauer bittet, sich so kermend und unzuchtig wie möglich vershalten zu wollen, weil er die geistlichen Spiele nicht liebe. Der Teusel bemerkt noch am Schluß, er werde Jeden, der diesem Bunsch nachkomme, für Luciser aufsichreiben.

Ich hab ein leder gesehen bort hinden, Der machts warlich gar vil zu grob. Asmotheus: Wenn ich ihm werd erwischen brob, So will ihm ben Sals vmbbreben, Ich hab ihn auch schon lang gesehen. Will balt hinieder zu ihm schleichen Und ihm, auch andere seinesgleichen, Knebel in die meuler steden. Will bann biefelb ftraff auch nicht fleden, So will ich ihn die Zung anneben, Er fol fobalt fein wort mer jehen.

Der Erfolg biefer Ginkleibung forberte vielleicht zu noch anberen Bersuchen bieser Art auf. Die Beliebtheit, welche bie Person bes Marren gewann, ber jest eine ftebenbe Figur in ben Buhnenftuden ju werben begann, ließ biefen als bie schicklichste Berfon, fich Auf= merksamkeit zu erzwingen, erscheinen, baber wir ihn auch nicht selten bei Aprer hierzu verwandt finden. Bemerkenswerth ist, daß bie Stude ber Dregbner Sanbidrift noch alle vom Ehrenholbt eingeleitet und beschlossen werben. Es scheint, bag ber Dichter erft spater hier= von abgewichen ift. Bulett mochte auch bas Interesse ber Erfindung noch babei mitmirfen, wovon in ber Schonen Phanicia ein Beispiel porzuliegen scheint, worauf ich noch sväter zurückkomme.

Dies fallt mit bem machjenben Ginfluß ber englischen Schaufpieler auf bas Unrer'iche Drama gusammen, als beffen ficherstes Rennzeichen mohl ber englische Narr und beffen fteigende Bebeutung barin angesehen merben barf. Aprer stellt burch biese Bezeichnung bie Abkunft besselben gang außer Zweifel. Der Narr freilich selbst mar in Deutschland weit alter, als bas neue weltliche Drama, und von Unbeginn in biefem gleich beimisch. Er ift offenbar aus bem Leben auf bie Buhne getreten, obichon sich in Italien ein Busammenhang zwischen ben Spagmachern ber Alten und benen ber Neueren nach: meisen ließ. Er hatte, wie mir gesehen, im Leben langft feine Stellung als Saus= und als Sofnarr und luftiger Rath und mochte bei feinem Bolts- ober größeren Familienfest fehlen. Er führte bei hochzeiten, Kirmessen, Jahrmartten sicher bas große Wort. Er mar ber Musund Einschreier ber Gautler, Reuter und Springer und brachte in ihre Kunft burch seine Unterbrechungen eine luftige Abmechslung, mas fich noch beute in jeber Runftreiterbube beobachten läßt. Die Marrenfeste aber bemeifen, bag er beim Bolte viel meiter gurudreicht. Man tann fie bis in's 7. Jahrhundert gurud verfolgen (E. 28b. I. 1. S. 32). In Frantreich fpielen bie Cotties ichon feit Unfang bes 14. Jahrhunderts eine große Rolle. In Deutschland maren bie Rarren besonders bei ben Carouffels im Gebrauch. Gin gemiffer Mar Balther ericbien bei einem 1482 stattfindenben Turniere mit 15 Rarren in feinem Befolge. Junge Leute aus guter Familie boten fich bagu an. Bie groß bie Ungiehungefraft biefer privilegirten Spagmacher war, beweift auch ber Umftanb, bag fich bie Bahnarzte und Bunder: boctoren ihrer als luftige Reclame bebienten. In Paris murbe ein folder Spagmacher, Ramens Tabourin, mit feinen Sarlefinaben berühmt. Auch ber fogenannte englische Rarr, bem wir im bamaligen beutiden Drama begegnen, mar mehr biefer Berfunft; ber englischen Buhne entstammt er wohl taum. Bei bem Bergog Beinrich Julius von Braunschweig werben wir ihn jich immer ber nieberbeutschen Sprache bebienen feben. Es ift mehr als mahricheinlich, bag bie englischen Romobianten ihn aus ben Nieberlanben mit fich gebracht, \*) wovon er ben Namen bes englischen Rarren erhalten haben mag, wenn er nicht ichon fruber bei uns von ben Rieberlandern felbit eingeführt worben fein follte, bie fpater ebenfalls mit bem Ramen von englischen Schauspielern bezeichnet murben. Die Englanber felbit nannten ihn wohl auch Clown, und ber niederbeutsche Sann ober Jahn nahm nun als zweiten Ramen noch ben bes Clan ober Clant an. Uebrigens will ich hiermit burchaus nicht in Abrede ftellen, bag nicht auch englische Clowns in Deutschland gu biefer Beit auftraten. In einzelnen Spielen bes Aprer ericheint Jahn gang wie ber englifche Clown mit Trommel und Pfeife. Der Rame Jann Panfer weift aber ebenso wie ber fpatere Bidelbaring auf nieberbeutf ten Urfprung bin, wenn icon ber Dame bes letteren englich ift. Daneben zeigt ber Rame Jobel, bag man auch biefen frangofischen Luftigmacher ichon tannte, und wenn es gur Beit noch an Ramen fehlt, welche auf bie Rarren ber italienischen Bubne hinweisen, fo hatte man boch, wie ich fpater noch zeigen werbe, im Guben Dentschlanbs bamals ichon

<sup>\*)</sup> Bon ben 1599 in Münster spielenden englischen Komödianten wird ausbrüdlich gesagt, daß alle in "ihrer englischen Sprache" gespielt, nur der Narr habe beutsch (gewiß niederdeutsch) gesprochen. S. Röthel, Chronil von Münster. Münster 1852.

längst ihre Bekanntschaft gemacht. Unrer führt ben englischen Narren unter sehr verschiedenen Ramen ein: Jahn der Bott, Jahn Posset (nach einer Art Milchpunsch genannt), Jahn der Narr ober Possen= reißer, Jahn Clam, Jahn der kurtweiler, Jahn Panser, Jahn Moslitor, Jahn Grundo (der Grunzer), Jahn Turco.

Im Allgemeinen ift ber Rarr fo alt als die menschliche Thorheit und die menschliche Beschranktheit und Einseitigkeit. Der unfrei= willige Narr, ber bem Spott und ber Lachluft zur Zielscheibe bient, sowohl als ber freiwillige Narr, welcher, indem er ber Luftigfeit bient, hierburch ein Privilegium auf die Verspontung erwirbt. Alle Variationen ber Narrheit bieten eine von biefen gwei Geiten, wenn nicht in ber verschiebenften Mischung beibe zugleich bar. Inbem er in bas mittelalterliche Drama als Tenfel und Vice trat, erhielt er auch ben biesem, besonders ben Moralitaten, eignen abitracten Charafter. Der eigentliche Hanswurft verleugnet nicht biefe Gerkunft und biefen Charafter. Er ist eine Hinterlaffenschaft bes mittelalterlich allegorischen Sinnes, zugleich aber auch bes späteren zunftmäßigen Beiftes. Daneben treten aber noch bie bem unmittelbaren Leben entnommenen realistischen Rarren auf, bie auch schon bem alten firchtichen Drama nicht fehlten, wofür ich nur an die Figur bes Knecht Itubin erinnere, obwohl auch ichon biefer auf bie ftehenben Spagmacher ber Charlatans hinweisen burfte.

Schon Tied hat die Aufmerksamkeit auf die Stoffahnlichkeit verschiebener Uprer'icher Stude mit folden bes englischen Theaters, felbft Chakespeare's, hingelentt. Es entstand baber bie Frage, ob Uprer bieje englischen Stude gefannt und benutt, ober ob umgekehrt bie feinigen burch Bermittelung jener englischen Schauspieler ben englischen Dichtern bekannt worben und von ihnen benützt worben seien? Unrer giebt für seine Etude niegenb englische, sonbern gang anbere Quellen an, und bie barüber angestellten Untersuchungen, bie von A. Cohn und spater von Tittman zusammengestellt und erganzt worben find, bestätigen bie Nichtigfeit seiner Ungabe, mas freilich nicht ausichließt, daß er baneben bie englischen Stude, gleichviel in welcher form und Geftalt, fennen gelernt und einzelne Buge baraus benütt Dies erhalt baburch eine Unterftugung, bag jene Aprer'ichen Etude zu benen gehören, in benen fich englischer Ginflug in besonbers auffälliger Weise bemerkbar macht. Diese Stude find: Der griechische Raiser und seine Tochter Pelimperia, in welcher fich berfelbe Stoff

wie in Ryb's Spanifder Tragobie behandelt findet; bie Comebia vom Ronig von Eppern, beren Stoff mit bem von The dumb knight übereinstimmt, wie ber Bom Ronig Ebwarto III. mit bem bes Chateipeare zugefchriebenen englischen Edward III. In bemietben Berhaltniß fteht ferner Die Comedia von ber iconen Phanicia und bem Grafen Timbreo von Golijon ju bem ernsteren Theil von Chateipeare's Much ado about nothing und Die icone Gibea gu Chafeipeare's Storm. Allein eine nabere Prufung ergab, bag The dumb knight erit nach Aprer's Jobe im Drud erichien, The Storm nach allgemeiner Unnahme aber fogar erit nach biefem Greignif geschrieben ift. Much liegen fich in fast teinem ber anberen vorgebachten Unrer's ichen Etude enticheibenbe Derfmale bafur auffinden, bag er bie verwandten englischen Dramen gefannt haben muffe, obichon es nicht an Bemuhungen, es zu ermeifen, gefehlt. Rur bie Tragobie vom griechiichen Raifer in Ronftantinopel macht bavon eine Ausnahme. Ugrer felbit giebt bier eine Quelle nicht an. Ebensowenig in und bie bes englijden Studes befannt. Auf die lebereinstimmung einer fo unbe: beutenben Stelle, wie ber Gingang ber Rebe Boratio's bei ber nachtlichen Begegnung mit Belimperia:

> Now that the night begins with sable wings To overcloud the brightness of the sunne —

bei Anrer

Run hat die gegenwertig Racht Mit ihren ichwarzen Flügln gemacht Die himmel Bolden Dunkel zwar Auch Mond und Stern verfinstert gar Den schönen Tag von hinnen trieben.

ist ein besonderer Werth nicht zu legen; beide Tichter können auch hierbei nur ihrer Quelle gefolgt sein. Wichtiger ist die Ueberein stimmung in der Auseinandersolge einzelner Scenen. Andererseits darf aber nicht übersehen werden, daß Aprer in verschiedenen Punkten von Kyd's Darstellung abweicht. Auch ist die seine um vieles kürzer und einsacher als diese. Nur fünf seiner Personen, deren Zahl ebenfalls zusammengeschmolzen, haben die gleichen oder doch ähnliche Namen. Besonders auffällig ist, daß bei Aprer der Name des Hieronymus im Widerspruch zu dem Hinweis des Kyd'schen Titels with the pittykull death of old Hieronymos in den Namen Malignus verwandelt erscheint. Zu erklären ist hiervon zwar Manches durch

bie Annahme, baß Anrer, ber sein Stuck abweichend von ber 1594 er und 1599 er Ausgabe\*) bes Kyb'schen Dramas in sechs Acte theilt, bieses lettere nur aus einer verkürzten Ueberarbeitung ober aus unvollständiger mündlicher Ueberlieferung kennen gelernt habe.

Weniger binbenb erscheinen bie Grunbe, welche man aufgeboten, um Unrer's angebliche Befanntschaft mit Chatespeare's Much ado about nothing haltbar ju machen. Unrer folgt hier entschiebener als biefer ber Belleforest'ichen Uebertragung ber 22. Rovelle bes Bandello. Er behalt bie hauptsachlichsten Namen berfelben bei. Seine Abweichungen von ihr treffen zwar hier und ba mit ben tiefergebenben Chatespeare's zusammen, unterscheiben sich aber von ihm boch mesent= lich. Gerondo (Pring Juan bei Shakespeare) wird zwar bei Aprer nicht wie in ber Novelle blos von Gifersucht, boch auch nicht, wie bei Chafespeare, blos von Neibe bewegt, und mahrend er bei biesem ein burchaus bosartiger Charafter ift und eben beshalb icon fruh aus bem Spiele entfernt wirb, zeigt Gerondo, in Uebereinstimmung mit ber Novelle, gegen ben Schluß hin tiefe und aufrichtige Reue. In letterer wird ein Diener als Frau verkleibet, um die Rolle ber Phanicia zu spielen, bei Shakespeare ist es eine Dienerin ber Hero. Dort ift bas Motiv Gewinnsucht, hier Liebe. Bei Aprer, ber in ber Haupt= fache ber Novelle gefolgt ift, zeigt fich eine Aehnlichkeit mit Chake= speare nur barin, bag auch er bie vermeintliche Bero mit ihrem ver= meintlichen Bublen im Garten fprechen lagt. Doch findet Cohn auch noch barin eine auffallende Uebereinstimmung beiber Dichter, bag in ber Scene, welche ber Kataftrophe vorausgeht, bei Beiben von Bero's Aussteuer bie Rebe ift. Allein bie Scene ift völlig verschieben und bie Aehnlichkeit erklart fich leicht aus ber Situation. werben nur erft Unftalten fur bie Aussteuer Bero's gemacht, bei Chate-

<sup>\*)</sup> Die Ausgabe von 1594, welche Tittmann vorlag, war mir bei Absassing ber Geschichte des englischen Dramas noch unbesannt, daher sie aus Seite 40 des vorigen Halbbands nicht mit erwähnt ist. In dieser Ausgabe hat das Stück nicht, wie in der späteren 5, sondern nur 4 Acte. Es scheint daher fürzer zu sein. Der Titel ist: The Spanish tragedie. Containing the lamentable end of Don Horatio and Belimperia: with the pittysulle death of old Hieronymo. Newly corrected and amended of such gross saults as passed in the first impression (es gab also sogar eine noch ältere Ausgabe). London, Printed by Abell Jesses and are to be sold by Edw. White 1594.

speare, liegt biese icon fertig jur Schau und bie Braut wirb gur Hochzeitsfeier geschmudt. Mehr als von Belleforest weicht besonbers bie Katastrophe von Shakespeare ab. Ift sie auch gegen Aprer's Gewohnheit kurzer als die seiner Quelle, b. i. Belleforest's, so ift sie es boch auch im Vergleiche mit Shakespeare. Der Bang ber Entwidlung ift aber, mas wichtiger ift, ein völlig anderer. Aprer findet die Scene im Zimmer und lange vor ber hochzeit, bei Shakespeare in ber Kirche ftatt, bort bringt nur ein Freund bie Absage bes Brautigams und tragt bieselbe in schonenber Weise por, bier ift es ber Brautigam felber, ber in ber beleidigenbften Form ben Bruch vollzieht. Der Charakter Timbreo's erscheint überhaupt in einem ganz anbern Licht, wie ber Claubio's. Das gilt auch von ber Haltung bes Baters, von bem bei Aprer ber Gebanke bes Scheintobes ausgeht. Wort- und Gebankenahnlichkeit, die man in zwei Stellen ber beiben Dichtungen aufgespurt, verbient aber feine Berudfichtigung. Entschiebener noch ift bie Auslegung abzulehnen, bag Uprer burch bas Berhaltnig Benedict's zu Beatrice, welches ber Banbello-Belleforest'ichen Novelle fehlt, zu ben burlesten Abenteuern feines Jan veranlagt worben fei, in benen jenes Berhaltniß sich spiegeln foll. Unrer benutte Jan gu ber Rolle bes Dieners, ber sich als Frau zu verkleiben hat. Da er ihm aber eine größere Bebeutung zu geben munichte, fo erfand er eine felbständige Nebenhandlung ober benutte eine ichon vorhandene Erfindung bagu. Allerdings fteht biefes burleste Zwischenspiel und bas ift Aprer's Berbienst - ebenso wie bas Chakespeare'sche in einer innern Beziehung zur haupthanblung, nur bag biefe eine wesentlich andere ift, benn bier werben nicht zwei scheinbar einanber gleichgültige Personen burch Andere, ohne bag fie es ahnen, zu wechsel= seitiger Liebe überrebet, sondern nur ber eitle Jan in einer ahnlichen Beife, wie spater Timbreo, burch biefen felbst mustificirt und fur feine Gitelfeit bestraft. Die Motive, bie Aprer zu biesem Zwischenspiel also bei Shakespeare entlehnt haben soll, lagen schon in seinem Novellenstoff vor. Go tief Ayrer aber auch unter Shakespeare erscheint, so gehort seine Phanicia boch zu benjenigen seiner Arbeiten, aus benen sich ein Fortschritt gegen Sans Sachs in Bezug auf theatralische Action und Charafteristif am beutlichsten erkennen läßt.

Bemerkenswerth ist in biesem Stücke bie Einkleidung, sowie ber Gebrauch, ben Aprer von ber Musik und vom Volksliede macht. Zu

letterem wurde er zwar durch seine Quelle veranlaßt, doch begegnen wir einer Neigung hierzu auch noch in anderen Stücken des Dichters. Liegt hierin englischer Einfluß vor? Es läßt sich nur sagen, daß wir Lieder bei ihm nicht nur in den sichtbar von den englischen Schauspielern beeinflußten Stücken, sondern auch in solchen finden, in denen dieser Einfluß sich nicht entschieden bemerkbar macht.

Was das Vorspiel oder die Einkleidung des Stückes betrifft, so spielt sie zwischen Benus und Cupido. Dieser soll jene an den Ritter Timbreo für den Kaltsinn rächen, den letterer bisher gegen die Liebe gezeigt. Er soll ihn durch einen seiner Pfeile in Phanicia verliedt machen. Cupido vermißt sich bessen sofort und läßt in seinem Uebermuthe zunächst Jan seine Macht fühlen, den er mit einem seiner Pfeile so tief in's Gesäß trifft, daß ihm der Schmerz dis an's Herz geht, worauf dann sosort das Spiel mit Anne Marie beginnt. Am Schlusse des ersten Acts wird auch Timbreo von ihm, doch diesmal unmittelbar in's Herz, getrossen. Venus greift selbst mit in's Spiel ein, beschließt dann den Act, kommt aber nicht weiter vor.

Ich habe icon barauf hingewiesen, bag Unrer feine Schone Sibea fruher, als Chakespeare ben Sturm, geschrieben haben muffe. Daß Uprer, ber teine Quelle angiebt, ben Stoff nicht erfand, ift außer Zweifel gestellt. Cobn suchte es noch burch ben Nachweis zu erharten, baß sich ber Dichter barin auf einen Bergog Leupolb beziehe, ber fonft in bem Stude nicht vortommt. Tittmann, ber ben Uprer'ichen Stoff als einen fagenhaften bezeichnet, weist auf verschiebene Marchen bin, bie verwandte Buge enthalten, fo auf bas von ben brei Ruffen, in bem ein Prinz von einem Zaubrer gefangen gehalten wird und in bem Dienft besfelben Solz mit einer bolgernen Urt spalten muß. wird von der Tochter bes Zauberers befreit, die mit ihm entflieht, aber treulos von ihm in einer Mühle verlassen wirb. Tittmann halt es fur möglich, bag es ein alteres englisches Drama gegeben habe, bas einen abulichen Stoff behandelte; wofür er fich auf eine 1620 von ben englischen Romobianten veröffentlichte Romobie: "Bon eines Ronigs Sohne aus Engellandt und bes Ronigs Tochter aus Schottlanbt" beruft, bie abnliche Buge und einen abnlichen Namen wie bei Aprer enthalt. Bei biefem beißt ber im Dienste bes Konigs stehende Teufel nämlich Runcival, bort Runcifar.

Die Aehnlichkeit zwischen Gibea und bem Sturm ift übrigens

auf nur wenige Berbaltniffe und Buge beidrantt. Mehnliche Berbaltniffe, wie bie Berfohnung zweier in Geinbichaft gerathenen Gurften burch bie Liebe ber Rinber, liegen in verschiebenen Ergablungen ber Beit por. Die naberen Umftanbe find bei beiben Dichtern aber febr abweichenb. Lubolf (ber Prospero Chatefpeare's) ift im Befite von Raubermitteln. Rein Ariel, fonbern ber Teujel Runcival ftebt ibm aber babei gur Geite. Durch beffen Gulfe bemachtigt er fich bes Cohnes feines Reinbes, ber bann von feiner Tochter befreit wirb. Gie ergreift mit bemfelben bie Alucht und wird von ihm in Balbegeinsam= teit auf einem Baume figenb verlaffen. Dies giebt Myrer Belegenheit au einem tomifden Zwifdenspiel. Binatia, bie Frau eines Echufters, erblidt, Baffer in einem unter bem Baume befindlichen Brunnen icopfend, bas Bilb ber iconen Cibea barin, halt es jedoch fur ihr eignes Spiegelbilb. Dies macht fie fo ftolg, bag fie fofort ihren Dann verlaffen will, um ihr Blud bei Soie zu machen. Auch Gla, eine Bauerin, Jan Molitor's Grau, wird alfo getaufcht. Much fie beschließt "gehn Sof in's Frauengimmer" ju geben. Best tommt Ban Molitor, ben Lubloff nach feiner Tochter gefendet hat. Er fieht ebenfalls bas Bilb ber Bringeffin im Brunnen, entbedt fie nun aber auch felbft auf bem Baume. Statt fich ihrer jeboch zu bemachtigen, eilt er bavon, um ihrem Bater biefe Entbedung zu melben. Gibea ift baruber gum Tobe erichroden, tann aber nicht vom Baume berunter. Endlich fommt ber Soufter zu ihrer Sulfe berbei. Er giebt ihr Rleiber von feiner Grau, in benen fie verftellt an ben Sof ihres ungetreuen Liebhabers eilt, ber eben mit einer fremben Pringeffin vermahlt merben foll. Gie bietet ibm in ihrer Bertleibung einen Baubertrant an, welcher bie Dacht befitt, ihn fofort an fie gu erinnern und gur Erfullung feines ihr gegebenen Cheversprechens zu brangen. Der Pring trintt und ber Trant verfagt feine Wirtung nicht. Die frembe Bringeffin macht gute Diene jum bofen Spiele. Der Bater bes Pringen giebt auch feine Ginwilligung, worauf noch ber Bater ber iconen Giben erscheint und bie Berfohnung eine allfeitige wirb. Dies lagt ertennen, bag Chatefpeare, falls er Aprer's Drama gefannt, boch nur wenige Ruge von biefem, bie er gum Theil auch in noch anderen Dichtungen vorfinben tonnte, benust haben murbe. Ueber ben unendlichen Abstand beiber Dramen ift tein Bort zu verlieren.

Rur eins ber mit altenglischen Dramen eine Stoffverwandtichaft

zeigenben Stücke soll hier noch etwas näher in's Auge gefaßt werben, theils weil bas anonyme englische Stück Shakespeare beigemessen worden ist, theils weil bas beutsche zu den besten Stücken Ayrer's gehört — nämlich Eduard III. In der That ist das englische Stück in Bezug auf Sprache, Charakteristik und Führung der Scene, besonders in den ersten beiden Acten, so vorzüglich, daß Delius Recht hat, zu sagen:\*) kein anderer bekannter Dichter der Zeit, als Shakespeare, würde einem solchen Drama gewachsen gewesen sein; andererseits lasse die Anlage des Stücks ihn aber kaum als Bersasser zu, da dasselbe in zwei Theile zersalle, die nichts als einige Personen mit einander gemein hätten, sich im Uedrigen aber als zwei völlig verschiedene Stücke darstellten. Der erste, zwei Acte umsassende, auf eine in Painter's Palace of pleasure enthaltene Novelle gegründet, ist von einem ganz novelslissischen Charakter, wogegen der andere, die letzten drei Acte umschließend, rein historischen Inhalts ist.

Anrer beschränkt sich seiner Quelle gemäß, als welche er "Palusbanus, ein Spaniol" bezeichnet, die aber identisch mit Bellesorest scheint, (bem wieder Bandello zu Grunde liegt, wie diesem vielleicht der genannte Paludanus) auf jenen novellistischen Theil. Edward III., von Frankreich und Schottland mit Krieg bedroht, schieft den Grafen Montagius, der sich nur eben mit Elipsa, der Lochter des Grafen Frigius, vermählt hat, nach Flandern, während Elipsa auf ihrem an der schottischen Grenze gelegenen Schlosse bleibt. Der König, welcher der Vermählung beigewohnt hat, ist aber von einer stürmischen Liebe zu Elipsa ergriffen worden:

D Frauen Lieb, du heißes Feur Wie machstu das Leben so theur, Wenn du nicht gelescht werden kanst? Auch groser Herrn selbst nicht verschonst. Ach wie hab wir so voel than Das wir selbst nicht genommen han! Nun seht fellt vns ein der Gedank, Ob uns nicht dieses wer ein rand, Weil Herr Montagi gereiset auß, Das wir sein Emahl suchten zu Hauß, Geben ihr vnser gemüt zu erkennen, Das wir in Lieb so hesstig brennen.

<sup>\*)</sup> Pfeudo:Shatespeare'iche Dramen I. heft. Elberf. 1854.

Bielleicht gibt sie sich selbst barein, Die weile wir auch ihr Ronig sein. Bnb sie fich nichts bett zu befahrn, Das es ein Menich thu offenbarn.

Die Gelegenheit bietet sich raich. Die Grafin, von ben Schotten in ihrem Schlosse bebrangt, bittet ben König um Hulfe. Dieser eilt selbst zu ihrem Schutze herbei. Die Schotten ziehen sich bei seiner Annaherung wieber zurud, so baß er bei seiner Anfunft volle Muße findet, seinen Liebeszweck zu verfolgen. Rur in Elipsa selbst findet er unerwarteten Wiberstand. Bergeblich umwirdt sie ber König, verzgeblich sucht er sie mit Geschenken zu gewinnen.

Ehrlich bin ich mein lebtag blieben, Ehrlich will ich bleiben in todt. Bnd eh leiben töbliche noht Bnd allhie vil lieber arm sein, Als an bem lieben Herren mein Brüchig und Endvergessen wern.

Wahrend ber Konig auf neue Angriffe finnt, wird ihr Gemahl in Frankreich gefangen genommen und getobtet. Die Nachricht erfüllt ihn mit Trauer und Hoffnung zugleich.

Er zieht seinen Geheimsecretar in's Bertrauen, mahrend Elipsa, um seinen Berfolgungen zu entgeben, Schutz bei ihren Eltern sucht. Der Secretar halt es nun fur ein Leichtes, bie hartherzige Schone um zustimmen und ber Konig schopft neue Hoffnung.

Ach das ein selige Stund tom Darinn sie vnser Lieb annemb Bnd vnser traurigs Herp erquidet, Das ist hart zerbrest und zerdrücket. Bie wir verhofft noch kaum halb leben, Denn jhr hab wir uns gar ergeben Bnd wenn es uns soll tosten gleich Den halben theil von Königreich, Bolt wird doch gern daran wagen.

Alle Bersuche aber bleiben vergeblich. Elipsa läßt sich vor bem Ronig verleugnen. Sie fehlt bei ben Festen bes Hauses, benen bersselbe nur ihretwegen mit anwohnt, so baß er, verzweifelt, ben Bater für sich zu gewinnen sucht. Elipsa ist zwar nicht mehr gleichgültig gegen bie Liebe bes Königs, seine unehrenhafte Werbung weist sie jedoch mit Berachtung zurud.

Denn die Ehr allzeit so vil gilt, Als gelten kan des Menschen leben. Ber sich thut in unehr begeben, Derselbig Mensch ist zeitlich todt.

Der Graf kehrt also unverrichteter Sache zuruck und bittet den König, ihn auf seine Güter entlassen zu wollen, da er seiner Lochter nicht mehr mit Ehren unter die Augen treten könne. Wogegen die Mutter, vom Geheimsecretär des Königs durch Drohungen einzgeschüchtert, noch einen neuen Sturm auf die Standhaftigkeit ihres Kindes wagt. Elipsa beschwichtigt sie auch. Niemand solle unglücklich werden durch sie. Sie sordert die Mutter auf, mit ihr zum König zu gehen, um ihm Leid und Leben zu überliefern. Dieser ist von ihrem Andlick entzückt. Sie aber knüpst ihren Besitz an die Gewährung einer Bitte. Der König sagt sie ihr zu, worauf sie ihn aufsordert, sein Schwert zu ziehen, und sie damit zu durchbohren und da er vor diesem Ansinnen zurückweicht, entblößt sie selber ein Messer, um die verhängnisvolle That zu vollziehen. Der König fällt ihr bestürzt in den Arm und ist überwunden. Er bereut das unzüchtige Verlangen, mit dem er das keuschese Weib der Erde bedroht, und erhebt sie zu seiner Gemahlin.

Der englische Dichter hat das, was der deutsche in seiner poeztischen Unbeholfenheit nur zu stammeln vermochte, zu lichtvollem dramatischen Ausdruck gebracht. Dieser läßt alle Motive sast unz benutzt, jener bringt sie zu wirklich bedeutender Entwicklung. Auch hat er im Gegensatze zu Aprer jede burleske Beimischung von sich abgewiesen. Bei ihm ist der König verheirathet, nicht wie bei Aprer Wittwer. Sein Verhalten ist bei der Heftigkeit seiner Leidenschaft daher minder verletzend und abstoßend. Auch wird die Gräsin nicht Wittwe. Der Ausgang ist dem entsprechend ein anderer. Der König, von der Tugend der Gräsin besiegt, bezwingt seine Leidenschaft, kehrt zu den Pflichten des Gatten und Herrschers zurück und sucht in ihrer Erfüllung Ersat für das erträumte, verlorene Glück.

Der Gegenstand war übrigens, worauf Cohn schon aufmerksam macht, bereits vor Aprer von einem Deutschen in einem Drama Elisa behandelt worden, dessen Berfasser, Ph. Weimarn, Bandello als Quelle nennt. Es wurde 1591 in Danzig von Gymnasiasten zur Aufführung gebracht. Aprer scheint weber dies, noch das englische Stück gekannt zu haben.

Um ben Ginfluß, welchen bas englische Drama bamals überhaupt in Deutschland ausüben fonnte, einigermaßen richtig zu beurtheilen, wird man die Lage berudiichtigen muffen, in ber fich bier bie Schaufpieler befanden, bie fich bier bamit bekannt gemacht haben. 3m Anfang scheinen die Truppen, die aus England herüberkamen, immer sehr klein gemesen zu fein. Die Truppe, welche ben Grafen Leicester 1586 nach ben Nieberlanden begleitete, bestand nur aus acht Bersonen; biejenige, welche in bemfelben Jahre aus ben Dienften bes Konigs von Dane= mark in die bes kurjurftlich fachfischen Sofes trat, fogar aus nur funf, von benen nur zwei mit voller Sicherheit Schaufpieler maren. 1591 ging eine Truppe von vier Versonen über Solland nach Deutsch= land, um bier ihre musikalischen und gymnastischen Fertigkeiten gu zeigen und Komöbien, Tragobien und Hiftorien zu spielen, mas mohl beweist, baß sie in letteren gentt maren, nicht aber, daß sie in biefer beschrantten Bahl beren auch aufführten. Die Mitglieber bieser und ahnlicher Truppen gehörten wohl auch nicht immer bemfelben Theater an, und ba jebes ber Londoner Theater feine eignen, nur ibm zugehörenden Stude befaß, fo hatten fie fich ihr Repertoir erft zu bilben, mas um so schwieriger mar, ba fie bie noch nicht im Druck erschienenen Stude nur auf unrechtmäßigem Wege burch Ab= ober Nachschriften erlangen tonnten, ober fich biefelben aus bem Bebacht= niffe, wie nothburftig immer, in einer ber Bahl ihrer Rrafte an= gemessenen Beise reproduciren mußten. Dies murbe mahrscheinlich anbers, als im Jahre 1594 bie Londoner Theater auf nur zwei ein= geschränkt worben maren; benn jest wird bie Roth biese Schausvieler in größerer Bahl in's Ausland getrieben haben. Aber auch fie hatten anfänglich mit noch einer anbern Schwierigkeit zu fampfen - nämlich ber Sprache. Diejenigen Schauspieler, welche nur Englisch tonnten, mußten um einigermaßen verstanden werben und gefallen zu konnen, vorzugsweise solche Stude mablen, in welchen sich ber Inhalt ichon mimifch in leichtverständlicher Beise ausbruden ließ. Sierzu eigneten fich aber vorzuglich die fleineren vollsthumlichen Stude, die Interludes, Farcen und Possen, die sich auch schon früher burch ihre geringe Personenzahl am meisten empfahlen. Doch fanden wir icon, bag bei einzelnen biefer Truppen ber eigentliche Spagmacher wenigstens beutsch fprechen konnte, ober wohl gar ein beutscher ober nieberlanbischer Mann war. Diejenigen Truppen, beren Mitglieder aber sammtlich mehr ober

weniger gut ober ichlecht beutsch sprechen fonnten, hatten, um in biefer Sprache fpielen zu tonnen, wenn fie fich nicht auf bas Steg= reifspiel marfen, ihre englischen Stude erft noch fur bie beutsche Bubne ju überseten und einzurichten. Je schwieriger biefe Aufgabe bei ben Studen ihrer großen Dichter mar, um fo mehr faben auch fie fich wieber auf bie kleineren, volksthumlichen Stude eingeschrankt. Ich alaube bemnach, baß bie englischen Schausvieler fich gunachft meift nur burch folche tleinere, poffenhafte Spiele bekannt machten, mas burch ben Ginfluß bestätigt wirb, ben fie auf Uprer ausubten. Denn wenn es auch zweifelhaft, ja höchst unwahrscheinlich ift, ob und bag letterer eines feiner größeren Dramen, mit Ausnahme vielleicht bes grie= dischen Raisers in Konftantinopel, birect nach englischem Borbilb ge= arbeitet, fo ift es bagegen völlig gewiß, baß er jene fleineren Stude aus unmittelbarer Unschauung gefannt und zu feinen burlesten Zwischen= fpielen, Buthaten und Naftnachtsspielen benutt hat. Es fpricht bafur nicht nur ber "engellenbifche Marr", ber in einzelnen Studen, wie in ber Schonen Sibea, im Aufzuge bes englischen Clown mit Trommel und Pfeife ericeint, nicht nur bas, englischen Borbilbern unzweifel= haft nachgebilbete Singetspiel, sonbern auch bas, besonbers in bem burlesten Theile feiner Stude, hervortretenbe Beftreben, bie bichterifche Darftellung gang auf bie ichauspielerische, wennschon in noch so tlein= licher und außerlicher Beise zu berechnen. Ob bagegen bas Gaft= nachtsspiel "Bon bem engellanbischen Jann Boffet, wie er fich in feinem Dienst verhalten", beffen Stoff Anrer auch als Singetspiel behandelt hat, wirklich englischen Ursprungs ift, weil es in ber Saupt= fache mit bem Zwischenspiele ber in ben 1620 veröffentlichten "Engelischen Comebien und Tragebien" enthaltenen "Comebie von ber Konigin Efther und hoffertigem Saman" übereinstimmt, mochte ich boch noch bezweifeln, weil jenes Zwischenspiel ja eben so gut in biefes Stud erft nachträglich eingefügt worben fein tonnte, und es noch nicht einmal ausgemacht ist, ob wir es in letterem wirklich mit einem ursprünglich englischen Stude zu thun haben. Auch erhielten bie englischen Stude, wie sich am Fortunatus und am Titus Andronikus biefer Sammlung erkennen lagt, in ben beutiden Bearbeitungen einen wesentlich anbern Charakter. Man suchte sie nicht nur ben barftellen= ben Rraften, fonbern auch bem noch gang roben Geschmade bes Bubli= tums, por bem man fie fpielte, verständlich und schmachaft zu machen.

Die Beimifdung poffenhafter Scenen ichien bafur gang unentbehrlich au fein, befonbers fo lange man ber Sprache noch nicht gang machtig mar. Je großeren Beifall bies aber fand, befto weiter ging man barin. Im Rabre 1605 murben in Elbing englische Schauspieler am Beiterspielen behindert, weil fie in ihren Romobien gu ichanbbare Dinge porgebracht batten. Der Luftigmacher murbe nun ftebenbe Rigur. Wenn mir alfo bier von englischem Ginfluffe auf bas beutiche Drama fprechen, fo burfen mir babei nicht an bas ber Marlowe. Chafesveare und Ben Jonjon, fonbern nur an Bearbeitungen, wie fie uns in Titus Unbronicus, Fortunatus ac. porliegen, und an bie Spielmeife benten, in welcher biefelben aufgeführt werben tonnten. Dag man aus ben beutiden Darftellungen ber in Deutschland manbernben englischen Schauspieler ben achten Chatespeare icon tennen gelernt habe, ober auch nur tennen lernen tonnte, ift ein ungeheurer Brrthum. Die Bearbeitung Samlet's, bie uns burch Edhof erhalten geblieben und bie unzweifelhaft icon von Belthen gespielt murbe, annabernd aber mahricheinlich biefelbe ift, welche bie englischen Romobianten fpielten, fteht im Tone und Werth fait noch weiter von bem Chakefveare'ichen Drama ab, als bie Stude Unrer's und bes Bergogs von Braunfdweig.

Das erste größere Stud, bessen in ben Nachrichten über bie englischen Schauspieler gebacht wirb, ist ein biblisches Trama "Bom Propheten Daniel, ber keuschen Susanna und ben zwei Richtern in Jerael", welches 1602 in Ulm bargestellt und 1603 in Stuttgart wiederholt wurde.\*) In den Berzeichnissen des altenglischen Theaters sinde ich nur ein Stud dieses Gegenstands The comedy of the moste virtuous and Godlye Susanna aus dem Jahre 1568. Es ist also noch fraglich, ob dieser Darstellung ein englisches Stück auch wirklich zu Grunde liegt. 1607 ist in Cassel ein Stück zur Ausschlich zu Grunde liegt. 1607 ist in Cassel ein Stück zur Ausschlichten "Comedie von eines Königs Sohn aus Englandt und des Königs Tochter aus Schottlandt" identisch ist. 1610 spielten englische Schauspieler zu Jägerndorf eine "Comedi aus dem Amadis", sowie 1611 die "Türkische Tryumph Komödie" auch "Comödie von Constantinopel"

<sup>\*)</sup> In bem poetischen Bericht, welchen "Marx Mangoldt's Marclichiffs Nachen" über die Spiele ber Engländer im Jahre 1597 zu Franksurt a M. giebt, wird nur des Rarren und lustiger Comedien gedacht.

genannt, in Königsberg. In bemselben Jahre wird der Aufführung einer Komödie von Tarquinio und Lucretia in Cassel und der ", des Jud von Benedig, aus dem Englischen" in Halle gedacht, 1313 in Nürnberg der Stücke Philocle und Marion, Celde und Sedea, sowie der Zerstörung Trojas und Konstantinopels. Es war die Truppe des Kurfürsten von Brandenburg, welche sie spielte. Toch das liegt schon über Aprer's Zeit hinaus. Die Truppen, die diese Spiele versanstalteten, waren nun des Teutschen vollkommen mächtig. Sie verssügten zum Theil über eine große Zahl Schauspieler, unter denen vielleicht auch schon Deutsche waren.

Es ift bemnach fehr unwahrscheinlich, bag Aprer größere englifde Stude burch bie englischen Komobianten tennen gelernt. Bo aber maren mohl auch bie gebruckten englischen Stude, bie ihm fur bie seinigen als Borbilber gebient haben konnten? Fur feine plumpe, geschmadlose Berbinbung bes Possenhaften mit bem Ernsten giebt es in ber englischen bramatischen Literatur feine Beispiele. Wie febr unterscheibet sich bierin felbst Rnb's Spanische Tragobie von feiner Bearbeitung besfelben Gegenstandes; von bem englischen Ebward III. im Bergleich mit bem feinen gar nicht zu fprechen. Wenn bie eng= lische Buhne wirklich Stude besaß, die ihm für seine Art ber Behandlung als Mufter gebient haben fonnten, so haben fie in England boch nie bie Bebeutung gewonnen, um Aufnahme in bie Literatur bieses Lanbes zu finden. Die bamaligen beutschen Bearbeitungen von wirklichen uns bekannten englischen Studen beweisen jeboch, bag biefe Art ber Behandlung erft in Deutschland entstand, bag bie eng= lischen Romobianten, um biefelben bier einzuführen, fich biefer Behandlung bedienen zu muffen glaubten. Ob Unrer in ber Aufnahme bes Poffenhaften in seine ernften Spiele ben englischen Schaufpielen folgte ober hierin ichon vorhandene Elemente bes beutschen Dramas nur meiter ausbilbete, mage ich nicht zu entscheiben. Gewiß aber ift, baß biefer possenhafte Theil seiner Stude grabe noch bas ift, worin fich ber Ginfluß ber englischen Schauspieler am entschiebenften zeigt.

Gleichwohl sind grade die Fastnachtsspiele Aprer's gegen die des Hans Sachs sehr zurückgesetzt worden. Mehr als billig vielleicht. Zwar erreicht er ihn nicht in Umsang und Schärse der Lebensbeobachtung. Es fehlt ihm jene glückliche, den Nagel so oft auf den Kopf tressende Kurze des Ausdrucks. Seine Neigung zur Aussührlich:

feit führt ihn bei mangelnbem geiftigen Reichthum in's Breite. Er fteht gegen Sachs an treuberzigem, volksthumlichem humor, an Schalt: haftigkeit und in ber icherzhaft satirischen Burechtweisung entschieben jurud. Doch wird andererseits zu bedenken bleiben, bag Anrer ben Rreis ber Fastnachtsspiele erweiterte und hierburch ben Charafter berfelben jum Theil auch veranberte. Sans Sachs bewegte fich bier vorzugsweise auf bem Bebiete ber burgerlichebauerlichen Sitten= schilberung. Bei Aprer herrscht bagegen barin meift ein schwankartiges ober novellistisches Interesse vor. Geine Fastnachtsspiele sind jum Theil kleine Luftspiele, zum Theil Farcen zu nennen. Bei anderen findet fich icon ber Ansat zu ben spateren Sarlefinaden. Man hat Aprer vorgeworfen, zu bem Schmut und ber Robbeit ber alteften Kaftnachtsspiele zuruchgegriffen zu haben. Gewiß wenigstens ift, baß er ba, mo er zu biefen (wie in feiner versoffenen Bauerin gur Aluta) jurudgriff, am zotigsten, ichmutigften ift. Wie es aber auch Sans Sachs nicht an folden Ausmuchsen fehlt, fo fehlt es Aprer wieber nicht an Spielen, die biefen an Ehrbarkeit und sittlicher Absicht febr nahe tommen. 3ch will bafur nur zwei biefer Stude etwas naher heranziehen: Der verlarfft Franciscus nach Boccaccio ober wie Tittmann mahrscheinlich macht, nach Morlini, \*) und Der Baur mit feim gefatter Tobt.

Der verlarfft Franciscus ist gegen ben Mißbrauch ber religiösen Leichtgläubigkeit und ben unzüchtigen Wanbel ber Mönche gerichtet. Leonora, eine schöne, vielumworbene Wittwe, bie fest an ber Treue zu ihrem verstorbenen Gatten hält, sucht einzig Trost in ber Frömmigkeit:

Ich wil nach teinem Mann umbsehn, Sonder vil in die Kirchen gehn Und Gott zu eim Mann nemmen an Bnd wil auch alle Tag hörn Meß, Daß ich der Ueppigkeit vergeß Und mir kein Mann komm in meim Sinn.

Vergebens sucht ihre Magb Ancilla, sucht sie ihr Nachbar Ehrensfried auf andere Gedanken zu bringen. Wogegen Bruder Lielhardt, ber Wonch, welcher bas schöne Weib alle Tage zur Kirche kommen sieht,

<sup>\*)</sup> S. a. a. D. S. 155.

Bur Brim, ber Frümeg und Metten, Beim Tagampt, Besper und Completten

gang anbre Betrachtungen anstellt:

D könnt mir zu theil werden nur Dieser schönen Frauen Huld und Lieb Ich nochmals vber die Schnur hieb. Solt ich mein gewissen gleich beschwern, Ich wolts als dafür leiden gern.

Die Gelegenheit, welche bie Diebe macht, fehlt auch hier nicht. Leonore hat schon brei Rächte ein wunderbares Gesicht gehabt. Ihr traumte:

Daß der henlig Sanct Franciscus Mir selbst sprach meiner Sünden buß Und verhieß mir auch große Unad Auf Erden zu thun viel wolthat, Beil ich sein Gotteshauß besuch. Daß tann ich Gott nicht danken gnug, Daß mir des Gottes henlig Mann Mit seinen Gnaden wol beistan. Jeht erst ich keins Mans mer beger.

Ancilla hält nicht mit ihrer gegentheiligen Ansicht zurück, wird aber berb abgefertigt. Um schneller das Ziel zu erreichen, wendet sich Leonore noch um Rath an Bruder Lielhardt, welcher den Heiligen ja kennen und wissen musse, wie er am besten zu verehren sei. Kein Wensch steht in der That auch mit ihm, nach des Mönches Berssicherung, in so vertrautem Verkehre, als er, dem er schon mitgetheilt hat, wie er sich vorgenommen, Leonore in ihrem Kämmerlein aufzusuchen; woran er den Rath knüpst, sich still in alles zu fügen, was der Heilige ihr etwa auferlegen sollte, da es ja doch nur zu ihrem Heile sein könne, und eine Gnade sei, die ihr vor tausend Anderen zu Theil werde. Leonore ist ganz von dieser Erkenntniß erfüllt:

D Ancilla, lauff vnd zuricht Alle ding auffs schönst in dem hauß Bnd put auch mein Schlassammer auß. Alle Wendt mit Deppichen beschlag, Strey Blumen, Rosen in die Gmach, Daß der hylig Batter drauff geh! Richt auch ein Gastbett zu, versteh In der schön Cammer an dem Sal, Schau, daß gar nichts sehl vberal! Sie eilt selbst für ben Heiligen eine Collation vorzurichten und einen Teppich bei bem Nachbar zu borgen, ber balb ihr süßes Gesheimniß ersorscht hat und ben Fallstrick bemerkt, ben man ber argslosen, schönen, boch leichtgläubigen Wittwe legt. Während sich Bruber Lielhardt zum heiligen Franciscus verlarvt, legt er die Maske besheiligen Petrus an, um ihm die Wege zu kreuzen. Leonore ist von bes Heiligen Anblick froh überrascht und weist die Bedenken Ancilla's zurück, welche durch Gang und Gestalt an Bruber Lielhardt ersinnert wird.

Ey, der hat kein solchen grauen Part, So hat er auch kein fünff wunden, Wie Sankt Franciscus jepunden. Darumb schweig und sen züchtig du.

Als aber ber Pater im besten Zuge ist, sein Spiel zu gewinnen, erscheint ber heilige Petrus. Leonore, von dieser unerwarteten Ehre niedergebrückt, fällt vor ihm nieder.

Ach henliger Pater, bas nur Gott walt Wie muß ich bas außrechnen schir, Daß ihr zwen Heilig kommt zu mir Armen verlassenen Wittstrawen?

Petrus aber beginnt ein peinliches Verhör mit dem Mönch, ber sich für den heiligen Franciscus ausgiebt und den er nicht kennt, obschon er ihn kennen müßte, wenn er der ächte Franciscus wäre, der ja im Himmel unter seinem Verschluß ist und ohne sein Wissen nicht aus diesem heraus könnte. Da der Mönch nichts zu seiner Rechtsertigung hervordringen kann, fängt ihn St. Petrus als einen Betrüger zum Entsetzen der Wittwe mit seinem Schlüsselbund zu bearbeiten an, dis er Pater peccavi macht und Alles bekennt. Die Wittwe aber erhält die Lehre, sich lieber einen tüchtigen Hausherrn zu wählen, als die Beute frömmelnder Betrüger zu werden.

Im "Baur mit seim gfatter Tobt" erscheint eine Seite ber bem vorigen Stude zu Grunde liegenden Ibee in völlig entgegengesettem Sinne behandelt. Hier wird gewarnt, auf bas zeitliche Glück ein zu großes Gewicht zu legen und bas ewige barüber zu vernachlässigen. Claus Gerngast, ein Bauer, der sich etwas damit weiß, daß ihm seine Frau schon nach sechs Monaten, also früher als andere Frauen, einen Sohn gebracht, ist auf dem Wege nach einem Gevatter, aber geizig,

wie er ist, soll es ein reicher sein, ber seiner Frau etwas Erkleckliches einbindet. Er verschmäht Christus, dem er begegnet, weil der die Armuth preist und auf den Himmel vertröstet, nicht minder aber den Teufel, dem er nichts Gutes zutraut, und auch sein Nachbar behagt ihm nicht, obschon dieser nach seinem Vermögen recht annehmbare Verssprechungen macht. Da tritt ihm der Tod in den Wez, den ihm der Teufel auf den Hals gehetzt hat und der sich wie jene zum Gevatter erbietet, doch goldne Verge verspricht.

Ein gfatter zu gwinnen bift bu bedacht, Der dich an zeitlichm Gut reich macht Gewinstu mich benn, sag ich dir zu Daß ich kurt reich machen thu Und lerne dich eine solche Kunst, Die kein Mensch kann auff Erden sunst Bnd darist dazu kein Arbeit thon.

Das ist nun grabe, was Claus Gerngast verlangt, nur baß er noch zweifelt, ob es auch möglich sei. Der Tob heißt ihn Haus und Hof verkausen und sich als Arzt aufthun:

Da will ich unterrichten bich,
Bey allen Kranken sinst du mich
Bnd mich sieht man nicht ben jhm sein
Denn du sollst mich sehen ganz allein.
Benn ich steh bei des Kranken Füße,
So wird derselbig sterben müsse,
Als dann so nimm dich sein nicht an!
Siehst du mich aber beim Kopssen stahn,
So darf du dich on aller scheuhn
Berloben ben ehren und treun,
Daß du jhm gwißlich helssen wolst
Lohns gnug du von jhm sordern solst,
Als hast du jhm erhalten das Leben.

Der Handel wird abgeschlossen, ber Tod Gerngast's Gevatter, bieser ein Arzt und berühmt. Als er aber seines erworbenen Reichzthums sich zu erfreuen gebenkt, packt ihn ber Tod schon selber beim Schopf:

Gfatter Gerngaft, bu muft fterben!

Vergeblich erfleht bieser Gestundung, vergeblich bietet er ihm für eine verlängerte Frist sein ganzes Vermögen an. Der Tob bleibt unerbittlich:

Bas großen guts het man mir gebn.
Benn ich mich ließ abtreiben gelt,
Ich wer der Reichst in der ganten Welt.
Aber da hilft kein Gelt noch Gut,
Auch kein gewalt nicht helfsen thut,
Auch hilfst weder Kunst oder Tugent,
So hilfst kein Alter noch Jugent
Da hilfst kein Freundschaft noch Gesipt,
Da hilfst kein Freundschaft noch Gesipt,
Auch hilfst kein Artneh noch kein bitt
Bnd auch kein Wehr vnd Wassen nit.
Kein Böstung, Berg, noch tiesse thal
Bnd in Summa nichts vberall

woran ber Nachbar noch bie an Schiller erinnernben Worte fügt:

O Artt, jetund thu helffen bir, Der bu vor andern helffen theft.

Der Tob ermahnt zum Schluß aber Alle:

Sich gern und gütlich geben drein, Der Todt sen gwiß, die Zeit sen klein Bud das sie ohn gstorben auss Erdu Nicht können ewig selig werdn. Denn ich, Tod, bin ja ein Durchgang Zu des ewigen Lebens ansang, Mach aller zeitlichen Ding ein end, Das zergenglich ans ewig wend, Da sie leben in friden werth, Daß keiner wider her begert.

Was die Singetspiele Anrer's betrifft, so sind sie wohl als die ersten rohen Anfänge eines beutschen Lieberspiels zu bezeichnen. Wenigstens heißt es im Spiel Nr. 60: "Das ist das erste Spiel, Daß man bei uns hier singen thut". Es ist freilich in jedem nur ein einziger "Thon", eine einzige Melodie, nach der Alles ohne Unterschied hinter einander gesungen wird. Tittman hat Necht, daß dies nach unseren musikalischen Begriffen monströß erscheint; noch mehr gilt dies aber im dramatischen Sinne. Doch bleibt zu bedenken, daß die strophenartige Form im Drama Italiens länger die herrschende war und in den Laudi drammatichi, wenn auch nicht dem Inhalte, doch der Form nach, etwas ganz Aehnliches vorliegt. Aprer scheint aber von England aus hierzu angeregt worden zu sein. Jenes als erstes deutsche bezeichnete Singetspiel ist in dem Tone des englischen

Roland verfaßt. Unrer hinterließ selbst ein Lied bieses Namens. Unter Roland ist vielleicht Jan's Bater gemeint, der bei Unrer in drei Spielen vom engelländischen Jan Posset unter diesem Namen austritt. Uprer's Singetspiele sind als Bänkelsängerlieder zu charaktristien, die auf verschiedene Personen und Stimmen vertheilt sind. Ihre Wirkung läßt sich am besten an ihnen ermessen. Auch war durch die Stimmvertheilung mancher komische Effect noch hinzuzurchringen, was sich sogar schon im Text heraussühlen läßt.

Man hat die Frage erhoben, ob Uprer's Stude wohl überhaupt aufgeführt worben feien, und bat es bezweifelt, weil bie Borrebe ber Ausgabe von 1618 nichts bavon fagt, eher eine Stelle berfelben auf bas Gegentheil hinzuweisen scheint.\*) Doch ift biese Borrebe erft breizehn Jahre nach Uprer's Tobe verfaßt. Wenn baber auch einzelne Dramen von ihm zu feinen Lebzeiten aufgeführt worben fein follten, so brauchte bies boch nicht mehr in so lebenbiger Erinnerung zu fein, bag man bie Ermähnung bavon für nothig ober ersprieglich hielt. Dagegen weist nicht nur bie ganze Darftellungsweise, sonbern einzelne Stellen ber Ginleitungen und Schluffe barauf bin, bag wenigstens einzelne biefer Dramen aufgeführt worben sein werben. Unbere maren aber wohl nur für ben Sausgebrauch entstanben, worauf bie oben angeführte Titelbemerkung zu bem "Knabenspiegl" hindeutet. 3m Uebrigen mag Aprer ebenso, wie hans Sachs, unbefummert um eine weitere Wir= fung, nur zu eigener beimlicher Freude in stiller Schaffensluft Bieles geschrieben haben; benn bag er Aussicht gehabt hatte, in einem Jahre (wie 1598) vierzehn verschiebene Stude von fich zur Aufführung bringen zu konnen, ift mohl zu bezweifeln. Damals murben bergleichen öffent= liche Aufführungen noch als Festlichkeiten behandelt und fanden wohl meift nur gelegentlich ftatt.

Weit früher als die Werke Aprer's, erschienen die Dramen eines andern Dichters im Druck, von dem es gleichwohl zweifelhaft ist, ob er seine dichterische Laufbahn früher als Aprer begonnen. Doch geshören seine Arbeiten jedenfalls noch ganz in's 16. Jahrhundert, was

<sup>\*)</sup> Hier heißt es, daß Aprer "zu seinen müssigen ruhstunden und erquickeiten ihme belieben lassen zu der löblichen Poeteren, dorzu er denn sonderlich einen guten geist und foelix, ja divinum ingenium gehabt, sich selbsten zu erlustiren und zu ergößen.

nur für einen Theil, wenn auch vermuthlich ben größten, ber Aprer'schen Dramen gilt. Dagegen schließt bieser sich enger an bie ältere Form bes nationalen Dramas an, mährend jener schon entschieden einen Bruch mit ber älteren Richtung bezeichnet.

Bergog Beinrich Julius von Braunfdweig\*), geboren am 15. Oct. 1564 zu Wolfenbüttel, gehört zu ben ausgezeichnetsten Mannern ber Zeit. Spittler (in feiner Geschichte bes Fürstenthums Calenberg) vergleicht ihn bem gleichzeitigen Bergog Maximilian von Bagern, bem er "an Kenntnissen und Keinheit bes Geiftes, an Politik und Entschlossenheit, an Treue gegen ben faiserlichen Sof und ichlauem beutschen Patriotismus" nichts nachgegeben habe. 1566 gum Bischof von Salberftabt poftulirt, 1576 jum Rector ber neu begrunbeten Universität zu Belmstebt ernannt, bie er mit einer selbstverfagten Rebe eröffnete, 1581-85 als Abminiftrator bes Bisthums Minben thatig, vermählte er fich in biefem Jahre mit ber Tochter bes Chur= fürsten August von Sachsen, bie ihm aber ber Tob ichon zwei Jahre spater wieder entrig. 1589, nach bem Ableben seines Baters, übernahm er bie Regierung ber Herzogthumer und verheirathete sich im folgenden Jahre jum zweiten Male mit Glisabeth, ber Tochter Friedrich II., Königs von Danemark. Seine Brautfahrt, wie Cohn fie erzählt, zeigt uns ben Bergog als eine achte Runftlernatur, voll Sumor, Phantafie, Unternehmungs= und Lebengluft. Er eilte feinem Gefolge um eine halbe Tagereise von Kopenhagen nach Kronenburg voraus, wo er als frember Sausirer mit Juweliergegenständen Butritt bei feiner Braut erlangte, die verschiebene Kostbarkeiten von ihm aus= mablte. Nach bem Preise berselben befragt, verlangte er ted von ihr eine Brautnacht. Der freche Gefelle warb natürlich in haft genommen, bis fein Gefolge ihn als ben Brautigam ber Pringeffin entpuppte und ber übermuthige Scherz eine frohliche Losung fand.

Heinrich Julius war eine Art Wunderkind. Schon mit 10 Jahren hatte er die Welt durch eine theologische Disputation in Erstaunen ges iest. 1578 veröffentlichte er drei von ihm gehaltene Universitätsreden. Dian rühmte an ihm die Liebe zu Musik, Medicin, Chemie, Geometrie

<sup>\*)</sup> Dr. B. L. Holland. Die Schauspiele des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig. In der Bibliothet des literarischen Vereins in Stutgart. 36. Bd Stuttg. 1855. — Erimm, Herm., Essans. Hann. 1859. — Cohn, Alb. a. a. D. — Genée, R., Shakespeare's Drama in Deutschland. 1870 und?

und Bautunft. Bon feiner Rechtstenntnig legen bie in ben Streitig= feiten mit ber Stabt Braunschweig von ihm verfagten Schriften Beugniß ab, für feine ftaatsmannischen Fahigteiten feine Erhebung jum Director bes geheimen faiferlichen Rathes zu Prag, mo er bie letten Jahre seines Lebens meiftens verweilte und am 20. Juli 1613 auch ftarb. Wir werben annehmen konnen, bag er mit biesen mannichfaltigen Kenntniffen und Talenten auch ungewöhnliche Sprachkenntniffe verband, insbesondere bes Frangösischen und Stalienischen mächtig mar, mas zur Beurtheilung seiner bramatischen Werke von einiger Wichtig= feit ift. Der ihm befreundete Landgraf Mority von Beffen-Caffel mar mit biefen Sprachen völlig vertraut. Gie murben ebenfo mie bas Spanische in ber Caffeler Ritterschaftsichule gelehrt. Er felbst ent= nahm bie Stoffe zu ben lateinischen Dramen, welche er ichrieb, bie aber alle verloren gegangen find, bem Arioft und anderen italienischen Seine Gattin Juliane mar ihrer Bilbung und Sprach= Sein Sohn hermann, ber ebenfalls kenntnisse wegen berühmt. fertig frangofisch und italienisch sprach, übersette bes Diego be Saavebra politische Symbole in's Deutsche, seine Tochter Elisabeth bie Pfalmen Lobwaffer's in's Italienische und ein Schäfergebicht, La fida ninfa, Contarino's in's Deutsche. 216 italienische Mabrigale und Canzone, von ihr felbst verfagt, bewahrt bie Bibliothet von Caffel heute noch auf. Die Kenntnig bes Italienischen mar also zu biefer Zeit bei ben wahrhaft Gebilbeten in Deutschland nichts gradezu Ungewöhnliches.

Wann die dramatische Thätigkeit bes Herzogs von Braunschweig begonnen, wissen wir nicht, wohl aber, daß sie mit dem Jahre 1594 beschlossen gewesen zu sein scheint. Sämmtliche Oramen, die uns von ihm bekannt worden sind, wurden in den Jahren 1593 und 94 edirt, mit Ausnahme des Fleischauer, der aber zu den frühesten seiner Oramen gehören muß. Sie erschienen unter den Namen Hiehabbel, Hiebeldeha, Hiddelepihal, in denen man die Ansangsbuchstaden der Worte Henricus Julius Dux Brunsvicensis et Lunedurgensis Episcopatus Halderstadensis Antistes erkannt hat. Die Jahreszahl 1593 tragen die Orucke: Von der Susanne mit vierunddreißig Personen. — Von einem Vuler und Vulerin. — Von einem Weibe. — Von einem Wirthe. — Die Jahreszahl 1594 die Von einem ungerathnen Sohn. — Von einer Ehebrecherin. — Von einem Wirthe ober Gastgeber. —

Von einem Ebelmann, welcher einem Arzt brei Fragen aufgegeben. — Von Vicentio Labislao Satrapa von Mantua, Kempfern zu Roß und Fuß.

Man hat ben Ginfluß, ben ber Bergog von ben englischen Romöbianten erfahren, sehr hoch angeschlagen und ich leugne ihn nicht; alaube ieboch, bak man ben italienischen meift unterschätte, gum Theil hat man ihn gang übersehen. Auch die älteren beutschen Dramen haben sichtlich mit auf ihn eingewirkt. Was ben Ginfluß biefer letteren betrifft, fo meifen einige seiner Stude entschieden auf Frifdlin jurud, ber sich 1588 über Helmstebt nach Braunschweig wenbete, hier im folgenden Jahre (1. Juni) ben ersten Theil seiner griechischen Grammatit bem Bergog Heinrich Julius\*) widmete und, nach seiner Bertreibung aus jener Stadt, Bewirthung bei letterem fand und mit einer Gabe von ihm entlassen wurde. Von Frischlin konnte ber Bergog nicht nur bie Ginführung volksthumlicher Zwischenspiele, sondern auch die ber landschaftlichen Dialette entlehnen, die bei Beiben eine fo große Rolle spielen und bie er auch in beffen Sufanna ichon vorfand. Herman Grimm weift auch auf gewisse Aehnlichkeiten ber Sufanna bes Bergogs mit bem gleichnamigen Stude Leonard Stodel's (aus Bartfeld in Ungarn, Wittenb. 1559) bin. Ebenfo klingt fie an einzelne Stellen bes Rebhun'schen Dramas an. Dies ift vielleicht Jebenfalls aber burfte ihm bas Stud bes Sirt Birt nicht unbekannt geblieben fein, weil biefes, in's Danische übersett, vor Friedrich II. seinem Schwiegervater, aufgeführt worben zu fein icheint. Auch die Teufel, burch die der Herzog seine Tragodien zu schließen pflegt, entnahm er zweifellos beutschen Studen.

Für die Behandlung der Sprache in Prosa konnte ihm diese bagegen, so weit es sich beurtheilen läßt, keine Anregung geben. Sie war also entweder eine selbskändige Neuerung, oder eine Nachsahmung fremder Vorbilder. Auf die Kenntniß gedruckter englischer Dramen weist nichts bei ihm hin. Gine Stossverwandtschaft zeigt einzig die Tragödie von einem ungerathenen Sohne bei ihm. Die Grausamkeit des altenglischen Dramas ist darin noch weit überdoten und mit einer Geschmacklosigkeit verbunden, die dort kaum irgendwo

<sup>\*)</sup> Der zweite Theil ist einen Monat später bem Landgrafen Morits von heffen-Cassel bedieirt.

anzutreffen ift und mit bem Rufe und Ruhme bes Berzogs als eines geistvollen, hochgebilbeten Mannes in einem taum losbaren Wiberspruch Auffallend find ferner in biefem Drama gemiffe ahnliche Buge mit verschiebenen Studen von Chatespeare, als bas Erscheinen ber Ropfe breier Ermorbeten bei einem Gaftmahl bes Morbers, mas an Macbeth, bas Erscheinen einer Reihe Gemorbeter im Traum, mas an Richard III. und Cymbeline erinnert. Grabe biefe Aehnlichkeiten aber beweisen, wie berartige Uebereinstimmungen auch ohne jebe Berührung stattfinden konnen, ba biefe Chakespeare'ichen Dramen erft mehr ober weniger lange nach ben Studen bes Bergogs geschrieben murben und faum Jemand glauben wird, bag Ersterer jene Buge von biesem entlehnt habe. Saben nun Beibe aus einerlei ober boch aus verwandter Quelle geschöpft? Man wird auch hierin nicht zu weit geben burfen. Dies gilt in noch ftarferem Grabe fur bie in bes Berzogs Vicentio Ladislao von Grimm aufgespurten Aehnlichkeiten mit Shakespeare's Biel Larm um nichts.

Dagegen wird sich englischer Einfluß in der Figur des Spaß=
machers und in der Behandlung der Sprache und Scene gewiß nicht
verneinen lassen. Ob der Herzog englische Schauspieler noch am Hof
seines Schwiegervaters im Jahre 1589 traf, wissen wir ebensowenig
mit voller Sicherheit, als ob er schon vor 1594 selbst englische Schau=
spieler an dem seinigen unterhielt, was indeß wahrscheinlich ist.
Gewiß aber kannte er sie, wie ihre Spiele, bereits, als er seine
Dramen schrieb. In seiner Tragödie von einer Ehebrecherin führt
er Johan Bousett, den Spasmacher, sogar als Engländer ein.

Id bin ein Englisch Mann. Id en sou dat dudsch sprake niet wol vers stahn."

Er läßt ihn hier wie in all seinen übrigen Stücken aber niebers beutsch sprechen mit holländischen und englischen Wörtern untermischt. Deutsch und jedenfalls niederbeutsch sprachen, wie wir schon sahen, wenigstens theilweise, auch die Spaßmacher der englischen Truppen\*), so lange diese noch selbst nur englisch zu spielen vermochten. Dieser niederbeutsche oder wohl auch niederländische Spaßmacher sprach dann aber immer in Prosa. In Prosa sprachen sicher auch alle englischen Schauspieler, sobald sie sich der beutschen Sprache selbst zu bedienen

<sup>\*)</sup> Dies wird z. B. burch eine Nachricht aus Minden bezeugt.

anfingen. Sie also haben hauptsächlich bie Profa in Deutschland auf ber Buhne in Aufnahme gebracht, aber fie nicht allein, auch bie italienischen Stegreifspieler trugen mit hierzu bei.

Herman Grimm hat mit starter Betonung auf ben italienischen Einfluß in bes Herzogs von Braunschweig Dramen hingewiesen. Er glaubte biesen sogar schon in Reucklin's Henno zu sehen, ben er nicht für eine Nachahmung bes französischen Pathelin, sonbern ebenso wie biesen für eine Nachahmung eines italienischen Stückes hielt, weil er hier und bort in ben Personen italienische Masken zu ertennen glaubte. Indessen weist bis jest nichts baraus hin, daß die italienische Maskenkomödie vor Ansang des 16. Jahrhunderts entstanden ist, während der Pathélin schon 1480 eristirte und Grazzini deuselben noch 1550 in seinem Arzigogolo nachgeabent hat.

Die Einflüsse best italienischen Theaters auf bas unsere sind bis jett in ihren Anfängen wenig aufgebellt. Nur über bas Austreten ber Italiener in Wien hat 3. G. Schlager\*) einiges Licht verbreitet. Darnach spielten im Jahre 1.69 am taisertichen Hose baselbst zwei italienische Komödianten, Flaminio und Taborino. Letteren sindet man 1570 zu ihrer Kaisert. Majestät "Spilmann" ernannt. In diesem Jahre werden noch verschiedene andere italienische Schauspieler aufgeführt und als ersten Ranges gerühmt. Sie sührten mehrere Komödien vor dem Kaiser auf. 1574 wird außer Juan Taborino auch Franciscina "sambt Gesellen mit ihren Comödien" erwähnt. 1583 zeigen sich italienische Schauspieler am Hose Rudolph II.

Es ist nicht anzunehmen baß biefe Schauspieler sich nur auf Wien und Prag beschränkt haben. Auch waren sie gewiß nicht bie einzigen, bie sich bamals in Deutschland gezeigt. \*\*) Gelbst hiervon

<sup>\*)</sup> Situngsberichte ber hiftorisch philosophischen Alaffe ber Raiferl. Alademie ber Biffenschaften. 1851. C. 147 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Rachem bieses vor einiger Zeit geschrieben, ersehe ich aus Genee's eben erschienenen "Lehr» und Wanderjahren des deuts den Schauspiels", daß nach den noch nicht veröffentlichten Erhebungen von Dr. Loose in Meißen aus den von ihm an's Licht gezogenen Nürnberger Rathsprotofollen, daselbst ichen 1549 und 1550 Italiener erschienen sind, welche, zwar nur Spielleute genannt. Komödien mit Springkunsten aufführten. — Eine weitere Bestätigung erhalten meine Vermuthungen durch die soeben von Dr. Karl Trautmann in München im dortigen Staalsarchive angestellten Forschungen, deren Verössentlichung mit großem Interesse entzgegenzusehen ist. Seinen mir in höchst liebenswürdiger Weise zur Versugung

noch abgesehen, halte ich es für mehr als wahrscheinlich, baß gebildete und kunstliebende Fürsten, wie der Landgraf Morit von Hessen-Cassel und der Herzog Heinrich Julius von Braunschweig die epochemachenden Lustspiele so berühmter Männer wie der Cardinal Bibbiena, wie Ariost, Machiavell und Aretin gekannt haben. Bedenke man nur die rege Verbindung, welche zwischen den beutschen Humanisten und den italienischen Gelehrten und Schriftstellern des 16. Jahrhunderts bestand.

gestellten Mittheilungen entnehme ich hier nur Folgendes: "Gegen Mitte bes 16. Jahrhunderts hatte fich zwischen ben baierschen Bergogen und italienischen herrscherfamilien ein Vertehr ausgebildet, der italienischen Einfluß, besonders in den Künften, zur Folge hatte. Go wurde der Bau der neuen Residenz in Lands= hut (1586-43) von italienischen Rünftlern hergestellt. Der Geschmack italienischer Renaissance wurde aber besonders am Sofe Albrecht V. in Münden herrschend. hier wurde unter anderem bei Welegenheit ber Vermählungsfeier bes Erbpringen Wilhelm mit Renata von Lothringen auch eine italienische Romödie zur Darstellung gebracht. Der am bortigen Sof als Rapellmitglied lebenbe italienische Musiker Massimo Trojano hat barüber in seinen in zwei Ausgaben erschienenen Discorsi delli triomfi, giostre, apparati, e delle cose più notabile fatte nelle sontuose nozze dell' Illustrissimo e Eccelentissimo Signor Duca Guglielmo etc. In Monaco MDLXVIII. aussührlich berichtet, woraus hervorgeht, daß es sich um cine Commedia all' improviso handelte, in welcher ber berühmte niederländische, bes Italienischen vollkommen mächtige Musiker Orlando di Lasso den venetianischen Magnifico spielte, von dem auch biese Komödie im Berein mit genanntem Massimo Trojano entworfen worden war. Bahrend aljo diese Spieler Mitglieder ber herzoglichen Rapelle waren, finden fich bagegen in einem Berzeichniß vom Jahre 1575 eine Anzahl italienischer Schauspieler als herzogliche Bedienstete in Landshut namentlich aufgeführt. Bon ihnen führt auch Schlager zwei: Juan Maria und Silvester, in seinem Bericht über bas alte Biener hoftheater an. Gie spielten nach ihm 1570 in Wien. Ein anderer dieser Schauspieler, Benturio Casparino Benetiano findet fich 1584 "mit seinen Mitverwohnten, Commediaten" auch wieder in München. In den Jahren 1570-75 muß nach Dr. Trautmann in Landshut sich ein reges italienisches Theaterleben entfaltet haben, worauf auch die berühmte Marrentreppe hindeutet. Schon ein Jahr früher zeigen fich italienische Schauspieler aber in Augsburg. Bon ben späteren hierauf bezüglichen, von Dr. Traut= mann an's Licht gezogenen Thatsachen sei nur noch einer Mittheilung aus dem Jahre 1609 erwähnt. Gie betrifft einen "welfchen Comedianten, welcher von der herzogin von Braunschweig" an ben baierichen Sof nach München "commanbirt worden". Ans ihr also ergiebt sich ein nachweisticher Zusammenhang des Braunschweig'schen Sofs mit italienischen Schauspielern. Allerdings gehört er der späteren Zeit an und durfte fich erft auf den Prager Aufenthalt des Bergogs gurudführen laffen. Jebenfalls aber macht er es mahricheinlich, daß ber Bergog ber italienlichen Sprache ichon länger mächtig gewesen ift.

Muf bie Befanntichaft mit Aretin weist insbesonbere bes Bergogs Bincentius Labislaus bin, injofern fich barin ein abuliches Motiv wie in bes ersteren Marescalco geigt. Bei Aretin wird ber meiberfeinbliche Maricall eines Bergogs von Mantua gn einer Beirath halb überrebet, halb gepregt, bei ber ihm ein verfleibeter Page als Frau zugeführt wirb. Bei bem Bergog von Braunschweig spielt Johan Banfer bie Rolle bes letteren, die bes weiberhaffenben Marichalls ber eitle Bincentius Labislaus, ein Groffprecher, welcher hier, wie jener bei Aretin bem Gelachter bes Sois preisgegeben wirb. Der Rame bes Bergogs bei Aretin ift hier auf ben Groffprecher, ben Catrapa pon Mantua übergegangen, ber, wie er ein Borlaufer bes Munchbaufen ift, fich auch unverfennbar als birecter Eprogling bes italienis ichen Capitano ermeift. In Aretino's Etuden lagen bem Sergoa aber qualeich Dufter von Projasomobien vor, in benen er ebenfalls mieber Borbilber fur breit ausgeführte Zwijdenicenen finden konnte, an benen beibe Dichter fo reich find. Mebrere Bergleichspuntte bieter aber noch bes Bergoge Tragobie von ber Chebrecherin und bie ihr permanbten Stude: Bon einem Buler und Bulerin unb Bon einem Beibe mit ber italienischen Dastentomobie bar. tonnte Grimm wirflich mit Recht fagen, bag ,in ber Aufeinanderfolge ber Scenen und in bem Wechfel ber auftretenben Berionen" bie italienische Routine erfennbar fei. In biejen brei Dramen bat ber Bergog ein und basselbe Motiv, bas man auch bei Agrer ein bem Singetipil vom Forfter im Edmalgfübel) bei Molière in L'étourdi und in L'école des femmes und bei Chatespeare in The merry wives of Windsor in verichiebener Weise benügt findet, ju verichiebener Ausbilbung gebracht. Die Chebrecherin ift bavon bas entwideltfte. Sier icheint fich ber Bergog eng an die Ergahlung von einem Golbichmieb und armen Stubenten in Dichael Lindner's Raftbuchlein angefchloffen gu haben, ber felbft wieber aus italienifcher Quelle (ber zweiten Rovelle ber erften Giornata im Pecorone bes Giovanni Riorentino gefcopft haben mag), wenn ihm nicht, wie Grimm glaubt. und wie auch ich es fur moglich halte, ein italienisches Stud gu Grunde gelegen hat. Bie bei Lindner fehlt auch bei giorentino ber tragifche Ausgang, ben ber Bergog feinem Etude gegeben, \*) bas boch,

<sup>\*)</sup> Sier wird der Mann von der Grau wiederholt überliftet, die es zweimal

wie Grimm meint, auf einen luftigen Musgang berechnet fei. Es ift grabe biefer Biberfpruch, auf melden er jene Unficht hauptfachlich itutt. Allein biefer Wiberfpruch in ber Behandlung bes Unfangs und Soluffes murbe höchftens in bes Bergogs Tragobie pon einem Buler und Bulerin zu finden fein. Gelbft bier aber tommt ber tragifche Soluf, fo plump er berbeigeführt wirb, nicht fo gang unerwartet. In bem Spiel pon ber Chebrecherin ift er bagegen icon von Anfang an vorbereitet, wenn er auch bann in gang anberer Beife, als man erwartet bat, eintritt. Bier trachtet ber betrogene Gatte ber ehebrecherischen Frau gang offenbar nach bem Leben, nur baß er - mahricheinlich gur Befdwichtigung feines Gemiffens - fie porber überführt feben will, mas er in aller Beife zu betreiben fucht, fie aber mit noch großerem Glude ftets zu vereiteln weiß. Er ftattet zu biefem 3mede einen armen, boch bubichen Burichen mit allem Moglichen aus, um feine Frau zu verführen. Dreimal genießt auch biefer - fast unter feinen Mugen - ber Gunft feines Beibes. Dreimal aber weiß es bie Liftige ju perhinbern, bag fie von ihm bavon überführt wirb. Das bringt ben Dann ichlieflich um feinen Berftanb - er wird toll, bie Frau aber grabe hierburch in ihrem Gemiffen getroffen, giebt fich ben Tob. Ift biefer raiche Umichlag aus bem Burlesten in's Tragifche aber nicht grabe echt italienisch? Zeigt fich in ihm nicht eine ber besonderen Eigenthumlichkeiten ber Commedia dell 'arte? Ift er aus ihr nicht auf bas Marionettentheater übergegangen, mo mir ibn noch beute beobachten tonnen? Much bei Beolco finben wir benfelben in feiner Romobie von ber ehebrecherischen Dina icon vor, und mertwurdiger

bewerkstelligt, daß der Galan vor seinen Augen entschlüpft. Der Mann wird hier nicht von dem Liebhaber in's Bertrauen gezogen, der bei seinem dritten Berssuch in händel mit der Scharwache verstochten und hierbei erschlagen wird, worwäher die Frau in Berzweislung geräth und sich an seiner Leiche den Tod giebt. Das gegen hat das Stück Bon einem Weibe wirklich den lustigen Ausgang, den Grimm sür das charakteristische Merkmal der italienischen Herkunft ansieht. Die List triumphirt auf Kosten des Acchis. Hier wird der Gatte vor der Untreue seines Weibes gewarnt, die den vertrauensseligen bornirten Mann aber immer wieder zu täuschen weiß, während ihr Liebhaber ansänglich ziemlich verzagt ist. Erst als dieser sich anschiedt, die Stadt, in der er so viel Gutes genossen, zu verlassen, zieht er den Gatten der Frau, ohne zu wissen, wer dieser sit, noch in sein Geheimniß. Die Frau weiß diesen aber auch noch jeht von ihrer Unschuld zu überzeugen, so daß er sie nun erst recht gegen Redermann zu verbeidigen bereit ist.

Weise führt auch bei dem Herzog von Braunschweig in dem einen der brei Ehebruchsbramen, Bon einem Buler und Bulerin, das ehebrecheWeib diesen Namen. Kannte der Herzog Beolco? Ich wage est nicht zu behaupten. Bei der außerordentlichen Verbreitung der Dramen dieses Dichters im 16. Jahrhundert ist est immerhin möglich. Hier wurde er wenigstens noch weitere Anregungen zu der Einführung der bäuerlichen Dialektsprachen in's Drama gefunden haben.

Am meisten aber glaube ich italienischen Ginfluß in ber Behandslung zu erkennen, welche in einigen Stücken bes Herzogs Charafter und Sprache bes Spaßmachers zeigen. In biefer hier nicht schon ganz jenes Gemisch von Beschränktheit und Schlauheit, von Dünkel und scheinbar unbewußter Jronie, welches bie Narren der italienischen Bühne kennzeichnet und ihre Bornirtheit nicht selten als bloße Waske erscheinen läßt. Auch ist er, wie sie, sich seiner Macht auf der Bühne schon völlig bewußt. Er mischt seine Neden überall ein, sieht auf vertrautestem Fuße mit seinem Publikum und halt keinen seiner Gesbanken zuruck.\*)

<sup>\*)</sup> Ich hebe für das Gesagte ein paar Stellen aus der Scene hier aus, in welcher hellia, Susanna's Bater, Johan Clant die zehn Gebote erflatt. Sie ist ein bloses Zwischenspiel und umsaßt gleichwohl in der holland'iden Ausgabe nicht weniger als achtzehn Seiten.

Clant will die Lehren erklärt wiffen, die Helten feiner Tochter eben gegeben. Hellia geht nur ungern barauf ein, weil Narren und Kindern fehr ichwer etwas verständlich zu machen fei.

Clant. Et ift gudt min here, auerst et muth nicht gar tho Aindijch fein, benn id sey nein Kindt mehr, sunder id sen Man, Sibet jen nicht, dat id im Barth bebbe.

heltia. Ich habe meine Tochter gelehret, das fie vor allen Dingen folle Gott allein lieben, fürchten, anbeten vnb ihm vertrawen.

Clant. Dat fol Gufanna dohn, mat fol id bann bohn?

Selfia. Barmherhiger Gott, was biftu bor ein Chentheurer, laß mich erft ausreden, barumb fege ich birs, bas bu foldes auch thun follest.

Elant. Bel, sen segget so id fal Gobt ben Beren, Die broven im himmel fittet, allein anbeden, fürchten, lieuen und vertrumen.

Sellia. Ja, bas haftu recht eingenommen. Webentfe und thue barnach.

Clant. Wel, dat is gut, hebbe id boch an thonören gejagt, dat id ein jo stadtlich verstandt hedde, auerst höret eins, in unjer hus achter der Dör, der stehet ein alder Godt, die hefft einen grawen Barth, dat is gar ein sein fron Man, und schön Berson, viel schöner als id, muth man od denielben andeden?

Bellia. Bas fageftu, mas ift bas für ein Gott, bar du von fratelft.

Beifen hiernach bie Narrenscenen in ber Gufanna, mas bie Behanblung ber Rebe und bes Dialogs betrifft, auf italienischen Ginfluß bin,

Clant. Wel, mein here, seib jen boff, tonbt jen nicht mehr hören? Sebbe id boch gesacht, je ftebet in unfer bus achter ber Dor.

Hellia. Bie ist er dahin kommen, welcher Teuffel hat jhn dahin gebracht? Clant. Bel, wat segge jen von Deuffel, Kompt die Deuffel wol in eur Hus. —

Clant. Wel, min Bere, jen wolt au nicht entruften, id hebben berben ge-

Seltia. Wer bet bir bas befolen?

Clant. 3d hebbet emp julveft beuholen.

Sellia. Bor haftu je benn genomen?

Clant. 3d ichamet men tho jeggen.

Bellia. Bo haftu jbn betommen?

Clant. En min Bere, id ichamet men fojeggen. Ich hebbe -

Beltia. Bas haft bu?

Clant. Monfeur, id hebben - en id macht nicht feggen.

Beltia. Du folt mir's fagen.

Clant. Bel, id falt au fagen, 3d hebben gelofft.

Seltia. Bo haftu jhn getaufft?

Clant. 3d bint vergeffen.

Sellia. Bas leugftu mir viel vor, an welchem orth, vnd wie thewer haftu ibn gefaufft?

Clant. 3d macht nicht feggen.

Beltia. Du folt mirs fagen.

Clant. 3d hebbe ihm getofft vor Thien gulben. (Zeiget bie finger.)

Selfia. Behn Gulben, von weme ben?

Clant. Bon be grote Rerfe, be bort leibt in bith Stadt.

Selfia. D Schelm bu leugft. .

Clant. Dien, min Bere, id fen nicht fchelbich.

Beltia. Schelm, du haft ja geftolen.

Elant. Nien, min here, id hebben nit gestolen, auerst id hebben geholet aut bat Rerden, und in bath haus gedragen.

Seltia. Bas wiltu bamit machen.

Clant. 3d foln anbeden.

Sellia. Das foltu laffen, benn bas hat vnfer Gerr Gott ausbrudlich ver-

Clant. Wel bat ist gut, wat wil jen men numehr feggen.

Seltia. Bas fol ich dir Rarren viel fagen? Du verftehft mich boch nicht, was ich bir fage, mit einem Ohre höreftu, jum andern gehet es wieder beraus.

so läßt besonbers bie Charakteristik ber beiben lüsternen Alten in ber Gartenscene ben Einfluß ber englischen Schauspieler erkennen. Grimm fand diese Scenen bei aller Breite so tresstich, daß er in ihnen ben Eingriff einer routinirteren Hand sah. In ber That hat ber Herzog sie kaum wieder erreicht. Auch stechen sie außerorbentlich von ber ungelenken Trockenheit ber meisten Parthien des übrigen Stücks ab. Besonders sind die langen Reben des Heltia ein langweitiges Gemisch von landläusigem Kanzleipathos und umständlichen Kanzleistyl.\*) Der

Clant. Bel id fal eine tho holben, fegget nu forth.

Hellia. Bnfer Gerr Gott hat gehn Webot gegeben, darnach fich ein jeder Mensch richten sol, vnd was ich bir jetum gesaget babe, das begreifft das Erste Gebot in sich.

Clant. Bel bat is gut, bat bebbe id wol verfian, fecht nu weiter.

Heltia. Bie nun das Erste Gebot gelehret bat, das man Gott allein folle anbeten, so lehret das Ander Gebot, man solle Gottes Namen nicht miffbrauchen, das ist, bu folt nicht fluchen.

Clant. Dit fluten, worumme both jeit bann?

Seltia. 3ch habe nicht gefluchet.

Clant. Sebbe jen men nit den Deuffel geflutet?

Sellia. Das habe ich fo boje nicht gemeint, das ift aus haftn geschehen, man mus aber nicht aus bojer gewohnheit und leichtfertigkeit fluchen.

Clant. 218 id od flote, jo fal idt od nit boje meinen.

Hellia. En so muftu es nicht versiehen, bu wilt allgeit die Pjerde hinter ben Bagen anspannen.

Clant. Din Bere, id fibe bur weber Berb noch Bagen.

Sellia. Du fiheft dir den Teuffel nicht.

Clant. Soret flode jen nu nit?

Sellia. Salt bas Maul, und las die Narren bleiben, wenn ich dir von fo ernsthafftigen sachen bericht thun fol, ober laufi gar davon.

Clant. O min here, weset mit men tho freden, id bebbet so boje nit gesmeint, und segget nu weider forth, duth bebbe id wol verstan, dat man nit floden fol ze. ze.

<sup>\*)</sup> Ich führe dafür eine Stelle aus den Ermahnungen, welche Sellia im Eingange des Stücks seiner Tochter Susanna giebt, an: "Dir ist bewußt, liebe Sussanna, das ich von deiner Kindheit ahn, dich jun und alle wege, zu aller Gottessfurcht und tugenden, nach dem Gesete Wose vermahnet habe. Bund ob wol nicht ohne, das du durch diese verhenratung, mit diesem Manne, dich aus meiner Bäterlichen Gewalt, etilicher massen gewircht hast. So tan ich doch aus sonderslicher Affektion, die ich zu dir trage, nicht unterlassen, dich weiters zuerinnern und zuermahnen. Bor allen dingen aber, will ich dich ermahnet haben, das du Gott beinen Herrn einen Erschöpffer aller Dingen, von gangem Gerpen, von gangem Gemüthe, pnd von allen Kreisten liebest, vertraweit, ihn ehreit und sürchteit. Denn

Herzog glaubte vielleicht bamit bas Feierliche zu charakteristren; ba man es auch in anderen seiner Stucke, wie in ber Tragobie vom ungerathenen Sohn (in ben Reben bes Herzogs Severus) in biesem Sinne angewenbet findet. Jebenfalls ift hier die Behandlung ber Rebe gang beutsch, im Sinne ber bamaligen Zeit, wie ja auch bie in ber Dialektsprache gehaltenen Bauernscenen auf unmittelbarer Lebensbeobachtung beruhen. Brimm's Auffassung scheint es zu sprechen, bag ber Bergog bei einer zweiten Bearbeitung bes Studs jene von ihm einer fremben Sand beigemessenen Scenen ausschieb, freilich sie nicht allein. mochte bei ber Aufführung zu lang befunden worden fein. hatte man vielleicht an ber Bermischung bes Beiligen und Komischen, fowie an ben Anadronismen bes Studes Unitog genommen. finden in ber zweiten Bearbeitung bas fomische Element bis auf bie Figur bes Johan Bouschet Morio, die einzig verschont blieb, aber außerst beschrantt wurde, gang ausgeschieben. Die Anachronismen, von benen fie ftrotte, find mit ben "Saffischen, Bulifchen, Duringichen, Schwebischen, Frankischen, Colnischen Bauern und ben Meisnischen und Marcischen Frauen" fast in Wegfall gefommen. Das Ganze aber erscheint von ber unmäßigen Lange von einhundertsechsundsechzig Seiten auf nur sechsundbreißig Seiten redugirt.

Die Bauernscenen sind theilweise mit benen noch eines andern Stücks, Der Fleisch auer, welches also früher geschrieben, doch vom Herzog verworfen worden sein muß, weil er es nicht mit im Drucke erscheinen ließ, in die Komödie von einem Wirthe übergegangen. Wie der Fleischauer gegen die Bestechlichkeit der Marktmeister und die Betrügereien der Fleischer, so ist die Komödie vom Wirthe gegen die Uebervortheilung der Wirthe und die Partheilichkeit der Gerichte geswendet. Auch hier begegnen wir wieder der Neigung des Dichters, seine Stosse und Motive in verschiedener Weise zu behandeln. Seine Tragisomödie von einem Wirthe oder Gastgeber ist nur eine andere Bearbeitung des dem vorigen Stück zu Grunde liegenden Gegenstands, er hat ihm hier eine tragische Wendung gegeben und bazu wieder einmal die Teusel aus der Hölle herausbeschworen.

In ber Romobie von einem Ebelmann finbet fich ber

die Furcht bes Herrn ist ber Beisheit ansang, und ist im herzen grunt, allein bei ben glaubigen und wohnet allein bei den auserwelten Beibern zc.

Grundgebanke ber Anekbote vom Abt und bem Kaiser in veranberter Ginkleibung behandelt, die aber wesentlich hinter ber aus ber Burger'ichen Ballabe allgemein bekannten Fassung bes alten Fastnachtsspieles zurudsteht.

In ben Spielen bes Herzogs von Braunschweig liegen ichon alle Elemente vor, aus benen sich die spätere Haupts und Staatsaction entwickeln sollte. Doch auch die Grundsorm bazu war geschaffen, wozu schon die Behandlung der Nede in Proja viel beitrug. Dies läßt sich recht beutlich aus einem Stück wie die Tragedia vom Unsgeratnen Sohn erkennen, baber ich schließlich den Inhalt berselben mit Aushebung einiger kleinen Stellen hier mittheilen will.

Prinz Nero, um sich in ben Besith bes Thrones zu bringen, töbtet zunächst seinen Bater und ben Sohn seines Bruders mahrend bes Schlases im Garten, ruft dann burch seinen Hilferuf die Mutter herbei, ersticht diese mit ihrer eigenen Wasse, damit es den Schein geswinne, als ob sie sich selbst aus Berzweislung über den Anblick gestödtet habe. Er vergiftet hierauf die Frau seines Bruders, in dessen Bertrauen er sich zu schmeicheln verstanden, durch einen Apfel im Garten und erwürgt endlich mit seinen Wordgesellen auch noch diesen auf einer seiner einsamen trübssinnigen Wanderungen im Walde. Um sich zu diesen Mordthaten vorzubereiten und abzuhärten, tödtet er vorher seinen eignen natürlichen Sohn auf den Rath eines Verstrauten: Der Prinz war nämlich von einer Anwandlung von Schwäche ergriffen worden.

"Benn ihr konntet Menschen Blut, oder ein Hery von einem Kinde bekommen — lautet der Rath — und bratet das auf Nolen, und esiet dasselbe ein, So sollet jhr wol beherzet werden, Dann ich habe wol gehöret, Das ehemals Mörder solches auch gethan, auch so Blutgurig danach worden sein, Das wo jnen ein Mensch begegnet, Banns auch shr eigen Bater und Mutter were gewesen, hetten sie jne erwürgen mussen."

Der Borgang wird nun, wie all jene grausigen Dinge, mit aller Umftanblichkeit auf bie Buhne gebracht und babei zunächst auf Schauber und Mitleib, nicht ohne Geschief, hingearbeitet.

Der Pring geht mit seinem Cohnlein, bas bie Gerathe zu bem icheußlichen Mahle in seinen Sanben tragt, in ben Walb.

Infans. Saben wir benn noch weit nach bem Ort, ba je bin wollen? Rero. Rein, wir haben nicht weit. Wir wollen balet babin tommen. Infans. Wie weit wollen wir benn ins Holy hinein gehen, ehe mir effen? Rero. Lag bich nicht verlangen. Wir werden balbt jur Stedt tommen. (Gehet allenhandt fort, darnach spricht er) hie wollen wir bleiben. Sepe die Flasche mit dem Bein, Bnd den Topff mit den Kolen dahin, Bnd komm dann henhero zu mir (der Junge seht es nieder, gehet darnach hin zu seinem Bater).

Infans. Bas foll ich nun mehr thun, lieber Bater?

Nero. Nimm bas Holp vnb blafe die Kolen auff vnd mache Fewer. (Das Jünglein gehet hin, vnd thuts, Inmittelft gehet er auff vnd nieder, vnd fibet gar blutgyrig aus.)

Infans. Bas wollet ihr bann nun mit bem Fewr machen?

Rero. 3ch will etwas babei braten.

Infans. Ihr habt jo nichts ben euch bas ihr braten fonnt.

Rero. Lag bich nicht verlangen, Ich wil balbt was bekommen. (Schweiget

ein wenig stille, und bedendet sich, mas er thun wil.)

Infans. Ach Bater, Ich tan hie nicht lenger bleiben, vnd wes nicht, Wie mir so angst und bang, das ichs nicht sagen tann, D behüte Gott, Wie grawet mich so sehr. (Thut als wolle er weg laufen.)

Rero. Borftu nicht, tomme gu mir, bas gramen fol bir balb vergeben.

Infans. Ach Bater, ich tann bie nicht bleiben, Dir ift gar gu angft.

Nero (laufft ihme nach, und ergreifft ihn ben bem Urme, und führet ihn wieder ju rügt, und fagt) Du mußt mit mir geben.

Für die unglaubliche Robbeit moge ber Schluß biefer Scene noch fprechen:

Nero. Schweig! (Und setzt ihme das Anye auff den Hals, das er nicht mehr ruffen kan, der knab aber grunselt gleichwol) Warte, ich wil dir das grunseln bald verdieten. (Streichet die Ermeln auff, nimbt ein Messer vnd schneidet seinen Leib auff, vnd schepffet mit einem Schälichen jhme das Bluth aus seinem Leibe, vnd setzt es ben sich. Darnach nimpt er das Herbe jhme aus dem Leibe, vnd wirst den Körper in ein Loch, Nimbt darnach das Gläsichen, vnd vermischet das Bluth mit Bein, vnd trinckt aus, das Herbe legt er auff die Kolen, bratet das, und frists auff, Wann er das so alles verrichtet, gehet er ab, vnd spricht: Nun deucht mich, ich sen so ked. Wenn mich der Teussel begegnete, ich wolte mich an ihme machen.

Wie viel Rohheit in ben Studen bes Herzogs auch ift, so läßt sich ber außerorbentliche Fortschritt barin boch nicht verkennen. Die frühere steife Unbeholfenheit ist häusig verschwunden. Die Personen leben und sind voll Beweglichkeit und voll Ausbruck. Bieles von bem, was sie sagen, ist auf schauspielerische Action und Wirkung besrechnet.

## V.

## Entwicklung der Schauspielkunft und der Buhne bis gum Anftreten Belthen's.

Gauller und Joculatoren. — Berhältniß zu den Bunderdoctoren. — Schülers und Bürgerkomödien. — Einrichtung der Bühne. — Schaupläße. — Feste Theater. — Einführung der italienischen Decoration und Maschmerie. — Fremde Schausspieler. — Riederländer und Italiener. — Englische Komödianten. — Englischer und italienischer Einfluß auf die Bühne. — Französische Schauspieler. — Charafter der früheren Schauspielkunst. — Beränderung desselben durch die fremden Einsstüffe. — Urtheile über die englischen Komödianten. — Entwicklung deutscher Berusschauspieler. — Franen auf dem Theater. — Leistungen und Charafter der deutschen Truppen. — Ansechungsmittel der Bühne. — Robbeit, Grausamkeit der Spiele. — Beränderung des Geschmads der Bühne unter dem Einstusse der Schäsers und Abenteurerromane. — Die englischen Tragödien und Komödien d. J. 1620 und 1630. — Beurtheilung der einzelnen Stüde dieser beiden Sammlungen. \*)

So weit es sich heute beurtheilen lägt, hat sich die neuere beutsche Schauspielkunft aus ben kirchlichen Spielen bes Mittelalters ben nebenherlaufenben Schaustellungen ber Gaukler und Joculatoren, sowie aus ben später aufkommenden Spielen ber Bürger und Schulen entwickelt.

Saukler und Joculatoren burchzogen wohl schon seit ben Zeiten ber Römer bas Land. Doch verlieren sich die Nachrichten über sie in bas Dunkel ber Geschichte. Zu heinrich II. Zeit waren sie noch in Menge vorhanden. Auch unter Ludwig dem Baier und burch bas 14. Jahrhundert ist von ihnen die Rede. Doch haben wir von der Art ihrer Kunst keine genauere Kunde. Die um diese Zeit schon in

<sup>\*)</sup> Die für biejen Abichnitt benütten Berte find hauptfächlich:

A. Hagen, Geschichte bes Theaters in Preußen im Renen Preuß. Prov. Bl. X. — 1850. — Schmid, G. H., Chronologie bes beutschen Theaters. 1775. — Fürstenau, Mor., Zur Gesch. der Musik und des Theaters am Hose zu Dresden. Dresden 1861. — Eb. Devrient, Gesch. d. beutsch. Schauspiell. Leipz. 1848. — Schlager, Wiener Stizzen, Neue Folge. 1839. Ueber die Wiener alte Komödie. — Derselbe, Ueber das alte Wiener Hospitheater in d. Sigungsberichten der phil. hist. El. der kaiserl. Acad. d. Wissensch. — J. Littmann, Die Schauspiele der engl. Komödianten. Leipz. 1880. — Cohn, Shakespeare in Germany. — Husel, F. E., Das Theater in Nürnberg. 1863. — Brachpogel, Gesch. des k. Theaters in Berlin. 1877. — Genée, a. a. D. —

Aufnahme gekommenen Sof= und Saufnarren mogen aber mohl gum Theil aus ihnen bervorgegangen fein, nicht minber bie Luftigmacher ber Mergte und Charlatane, sowie bie etwas fpater and Licht tretenben Buppenfpieler. Die manbernben Bunderboctoren, Bahnbrecher, Dculiften und Steinschneiber ericeinen in ben Berordnungen oft mit ben Schauspielern gusammengeworfen. Der tomifche Rnecht bes Urates trat als Rubin aus bem Leben ichon in bie Dufteriensviele ein. \*) Epater murbe biefes Berhaltnig von Sans Cachs in feinem Rarren= ichneiben auf bie Bubne gebracht. Es ift bas Abbilb bes erften Berufofchauspielers, bas uns barin entgegentritt. Glaubte bod U. Sagen. und nicht ohne einen Schein ber Berechtigung, behaupten gu burfen, baß bie erften Spakmacher, welche bie englischen Schauspieler mit fich nach Deutschland gebracht, ben Quadfalberbuben ber Rieberlanber ent= nommen gemesen seien, auf bie er auch noch bie Ginflechtung ber Bidelharingsipiele in die englischen Romobien gurudfuhren mochte. Beibe Stanbe bielten bis in's 18. Jahrhundert gusammen. In Italien bat fich ihre Berbindung fogar bis auf unfere Tage erhalten. Der Deulift und Steinschneiber Marquarbt unterhielt 1687 eine gange Schaububne, auf ber gehn Bersonen agirten, um - wie es in feinem Bemerbicheine beift - ,feine Anwesenheit bem gemeinen Dann burch einiges Spiel tund zu machen." Bismeilen mar wohl ber Doctor auch noch fein eigner Luftigmacher ober boch mit beffen Gemerbe verbunben. Dies mar nicht nur bei bem Theaterprincipal Bed ber Kall, unter beffen Bortrat v. 3. 1703 bie Borte ftanben :

> Ein Künstler, der bin ich, wer dies nicht glauben will, Set sich auf einen Stuhl und halte mir nur still, Ich nehm' die Bähne aus subtile und behende, So hat der Schmerz, die Qual auf einmal gleich ein Ende. Ich bin ein solcher, der noch viel mehr kann' machen, Wer mich agiren sieht, den mache ich zu lachen —

sondern auch bei bem Schauspielbirector Sebaftian bi Scio, einem Zeitgenoffen und Rivalen Belthen's, sowie bei bem Grunder bes Wiener Bolksituds, bem berühmten Komiter und hanswurft Stranigty, ba

<sup>\*) 3.</sup> B. in einem Ofterspiel aus dem 15. Jahrhdt., in dem der Arzt ihm zuruft: Ru schlag uf unser Gezelt Und thu das allzuhend, Daß die Erztei werd den Leuten bekannt.

bieser in ben Wiener städtischen Grundbuchsacten v. 1727 als Mundund Zahnarzt verzeichnet steht. Häusiger noch geben Schauspieler und Marionettenspieler in einander über, wie wir z. B. Landolphi und Peter Hilverding balb mit lebendigen, balb mit mechanischen Acteurs werden agiren sehen. Der Zusammenhang ber späteren Berufsschauspieler mit ben alten Gautlern und Joculatoren erscheint ichon hiernach außer Zweisel gestellt.

In ungleich umfänglicherer Weise trugen aber die Spiele ber Burger und Schulen zur Entwicklung ber Schauspielkunst bei. Aus ihnen recrutirten sich die später entstehenden Truppen berufsmäßiger Schauspieler hauptsächlich. Schon früh waren die alten firchlichen Spiele von den Klerikern an die Burger und Schüler übergegangen. An der 1322 im Schloßgarten zu Eisenach vor Friedrich mit der gedissenen Wange stattsindenden Darstellung "Bon den klugen und ihörichten Jungfrauen" wirkten noch Kleriker mit Schülern zusammen. An anderen Orten traten damals schon Burger hinzu. Als die Geistelichen sich aber ganz davon zurückgezogen hatten, waren es diese, welche die Ausführung dieser Spiele übernahmen. Die Schüler wurden dabei wohl nur selten umgangen, da man ihrer zur Darstellung der Mädchen= und jüngeren Frauenrollen bedurfte.

Dieje Beranderungen tonnten nicht ohne Ginflug auf ben Charafter ber Sviele bleiben. Dieselben verloren allmählich ihre ftrena firchliche, fpmbolifch-feierliche Saltung. Weltliche, realiftifche Clemente gewannen in ihnen mehr und mehr Raum. 3hr Stofffreis erweiterte Danches, bem man nun in biefen Spielen begegnet, lant bas Borhandenfein weltlicher Spiele vermuthen, beren Aufführungen vielleicht nicht nur in ben Sanben von Joculatoren, fonbern auch ichon von Burgern maren. Wie weit bie Saftnachtsfviele gurudreichen, miffen wir nicht. Bielleicht bag wir in ihnen nur Refte alterer anderer Spiele zu feben haben. Schon aus bem und erhalten Gebliebenen lagt fich aber bei all ihrer Robbeit und Durftigfeit ertennen, bag fie einer gemiffen Mannichfaltigteit nicht entbehrten. Doch find und fcwerlich alle Formen berfelben befannt worden, ba die, welche und vorliegen, nur einem beschrantten Gebiet angehören, obicon biefe Gpiele obne 3meifel viel meiter verbreitet maren. 3ch habe bafur bereits (C. 12) auf bie Mittheilung Sagen's verweisen tonnen. 3m 15. Jahrhundert icheint bie Aufführung biefer meltlichen Spiele, wie bas Theater ber

Zirkeler in Lübeck beweist, bereits eine bestimmte Organisation gewonnen zu haben.\*) Aus Nürnberg wissen wir wenigstens, daß im Jahre 1526 die Kirche St. Martha den Meistersängern zu Abhaltung ihrer Singschule und Spiele überlassen wurde, in deren Besitz sie dis 1614 verblieden. Aus Kausbeuern wird um 1540 von einer Schauspielerinnung berichtet. Zur Zeit des Hans Sachs war in ersterer Stadt ein gewisser Häublein als Meister in der kläglichen Rolle, der Hochzeitbitter Teisinger in den Rollen von Kaisern und Teufeln berühmt, wobei er, was jene betrifft, mit dem Tüncher Zischer zu rivalisiren hatte, während der junge Perschla, ein Bürstenbinder, in jungen Frauenrollen nicht seines Gleichen gefunden haben soll.

In ber Schweiz find burgerliche Spiele icon von 1515 an nachweislich. Ja, Gengenbachs Spiel von ben gehn Altern biefer Welt foll nach bem altesten Druck bereits 1500 von ,,etlichen ersamen und geschickten Burgern einr loblichen ftat Bafel" zur Aufführung gebracht worben sein. Zurich und Bern scheinen sich erft etwas spater hierin angeschloffen zu haben. Sier finden wir auch die Jugend, b. i. also wohl Schuler, baran mit betheiligt. Weiterhin werben noch Solothurn, Olten, Freiburg, St. Gallen, Biel, Echafhaufen, Lugern, Ginsiebeln, Schwyt, Unterwalben, Bug mit folden Spielen erwähnt. Sie wurden nun ichon gum Theil nur von Schulern gespielt. Als Schulübung wurde bas Schaufpiel vielleicht erft im zweiten ober britten Jahrzehnt bes 16. Jahrhunderts hier eingeführt. Auch barin scheint Bafel eine hervorragende Rolle gespielt zu haben. besonders der Augsburger Sirt Birk, sowie später Thomas Plater für sie, welcher bie Schule bes Rector Sturm in Strafburg, einen ber bebeutenbsten Gite ber Schulcomobie, burchlaufen hatte. stammt bie fruheste Nachricht über berartige Spiele aus Burich, mo schon 1531 auf bem Saale bes Kirchen- und Schulraths ber Plutus bes Aristophanes, in ber griechischen Ursprache, mit Musik in ben Zwischenacten, bargestellt wurde (bie Zwingli componirt haben soll), mas ichon auf eine langere Uebung in biefen Spielen hier hinweist.

<sup>\*)</sup> Hagen berichtet darüber: Der Dichter war zugleich Regisseur. Ihm stand es frei, den Gesellschaftsmitgliedern, wenn er sie als Spielende in seinem Stück benutzen wollte, den Tanz zu verbieten, er ließ sich von den Schaffnern das Theater mit aller "Tobehorung" überantworten. Der Name Schauburg scheint niederländischen Ursprungs zu sein; da noch heute die Schauspielhäuser denselben dort haben.

Dagegen wirb Jorg Widram als berjenige genannt, welcher im 4. Jahrzehnt neben ben Schulkomobien bie burgerlichen Sviele im Elsaß einführte. Um biese Zeit entwickelte sich, wie wir missen, in ben fächfischen Lanben, neben ber bier von Melandthon besonbers gepflegten lateinischen und griechischen Schultomobie, noch ein driftliches. moralische Tenbengen verfolgenbes burgerliches Drama, welches fich rasch über einen großen Theil von Deutschland verbreitete. Luther befürwortete aber auch noch bie Ginführung ber beutichen Schulkomobie. Doch traf er hierin auf Widerstand. Roch 1552 schrieb bie Guftrow'iche Schulordnung vor, bag beutiche Komobien fur ben gemeinen Mann, b. i. also öffentlich, nicht von Schulern bargeftellt werben burften, es sei benn unter bem Borwissen und Gutachten ber Regierung. Es gab ber Schulmanner genug, welche gegen bie beutsche, ia aegen bie Schulkomobie überhaupt auftraten. Spater mijchten fich noch tie Consistorien gegen sie ein. Go erhob sich g. B. 1660 in Leipzig zwischen Stadtrath und Consistorium wegen ber Darftellung einer beutschen Komobie burch Schüler ber Thomasschule ein Streit, ber bis an ben Churfürften ging. \*)

Nachbem aber bie Schulaufführungen einen öffentlichen Charafter erhalten hatten, und Lehrer und Darfteller bafur eine Gratification, empfingen, ober ihnen wohl auch geftattet wurde, einen Ginlagpreis gu erheben, wirkten Chrgeis und finanzielles Intereffe gufammen, bie beutschen Spiele neben ben lateinischen und griechischen hier in Aufnahme zu bringen, ba jene natürlich ein größeres Bublifum anziehen mußten und befriedigen konnten. Anfangs behalf man fich mit ben beutschen Programmen, Rhythmologien und Argumenten, welche lettere gum Theil ben Charafter und Umfang von Bor- und Zwischenspielen gewannen. Balb aber liefen ben Spielen ber altclaffifchen Sprachen Heberschungen berselben zur Geite, die aber auch wieder burch selbständige beutsche Spiele verbrängt murben.

Unlaß zu ben öffentlichen bramatischen Spielen ber Schulen bot vornehmlich die Teier bes St. Gregorinstages, weil diefer am 12. Marg 1604 gestorbene Heilige noch immer als Schutpatron ber Schulen verehrt murbe. Sie bestand ursprunglich aus einem Gestzuge, bem

<sup>\*)</sup> Buftmann, Gine beutiche Schultomobie auf ber Thomasschule 1660. In Schriften des Vereins für die Geichichte Leipzigs I. Bb. S. 82. Leipz. 1872.

ein "Greger" (ein silbernes Scepter) vorausgetragen murbe. Die Renaissance führte, wie in bas dristliche Drama, so auch in biese dristliche Festseier heibnische Elemente hinein, welche wohl auch mit einer theatralischen Aufsührung schloß. Erst später wurben bie Fastnacht und ber St. Niclastag, sowie bie Messen\*) zu berartigen öffentlichen Darstellungen benutt. Auch sehlte es nicht an Gelegenheit, bie balb ber Besuch einer fürstlichen ober einer sonst bebeutenben und berühmten Person, die Einführung eines neuen Rectors, ober ein Ehrens, Gebächtnißs und Jubeltag bot.

Bas bie Entwicklung bes Dramas bamals hemmte, mar nicht nur ber lehrhafte 3med, ber bas burgerliche und bas Schulbrama jener Beit charafterifirt. Der Umftanb, bag bie Dichter bier alle bafur etwa verfügbaren Rrafte in's Spiel ju bringen batten, murbe besonbers bei ben burgerlichen Schauspielen ju einem mahren Uebels ftanb, unter bem übrigens bas mittelalterliche Drama auch icon, ja fast noch in boberem Dage gelitten batte. Die Schultomobie mar boch, fo lange fie fich noch gang an bie Nachahmung ber altclafifchen Borbilber hielt, nicht allzu figurenreich. Als man aber biervon freilich abzuweichen begann und bie Spiele öffentlich murben, mifchte fich ber Chrgeig ber Schuler und Eltern barein. Jene wollten alle gefeben werben, biefe ihre Gobne barin wenigftens alle auftreten, wo moglich aber auch fpielen feben. Die burgerlichen Spiele maren aber oft noch um vieles figurenreicher. Dan tennt einzelne Daffenvorftellungen berfelben, an benen bis ju 600 Perfonen betheiligt maren.\*) Bei berartigen Spielen murbe wohl meift an ber mittelalterlichen Bubneneinrichtung mit ihrem breifachen Schauplat und ihren Stanben noch festgehalten. Sie fanden gewöhnlich in großen Sofraumen statt ober auf offenem Marttplat, wenn nicht por ber Stadt braugen im Freien. In ben Buhnenweisungen ber Beit spielt bie Brugge eine bervor= ragende Rolle. Es icheint eine binter bem porberften Spielplate ge= legene bobere Anlage gewesen zu fein, bie ben Ginblid auf einen unterirbifden Schauplat geftattete, melder unter anberm bie Solle

<sup>\*)</sup> So fanden 3. B. in Strafburg alljährlich zur Johannismesse öffentliche Auf- fübrungen ftatt.

<sup>\*\*)</sup> So das Spiel von König Saul und dem Hirten David des Mathias Holtswart in Rappoltzwiler, an welchem bei seiner Aufführung in Basel 100 redende und 500 stumme Personen mitwirkten.

vorzustellen hatte. Von bier aus traten wohl auch die Geisterzerscheinungen auf. Bei diesen versonen- und vollreichen Etuden hat es wohl selten an einem das Spiel einleitenden Aufzuge gesehlt. Die am Schauspiele betheiligten Personen versammelten sich an verschiedenen Pläten der Stadt und brachen zu einer bestimmten Zeit rottenweise auf, um sich nach und nach zu einem allgemeinen Zug aneinander zu schließen, der sich dann nach dem Spielplatz bewegte. Francke in seinem "Terenz und lateintsche Schulkomödie" weift auf die Beichreibung einer dem Ausgang des 17. Jahrhunderts angehörenden Aufrührung der Komödie Heiter in München wood. l. 324 bin, welche ein Berzzeichniß barüber enthält, "an was ortten ich jede parthen, zum auff unnd abzug, sinden soll lassen und auch zu was zent." Tarunter sinden sich u. A. "die Augustenersische, die Benhäusergassen, die Pramusgassen, das Sendlingertor, die Sanazellergassen, der Reuhauser Zwünnger, der Ferbergraben, der Rindermarcht" verzeichnet.\*)

Da biefe Etude meift nad bem Beifpret ber Alten in Acte getheilt find und lettere fast immer mit bem Muftritt ber Berfonen be ginnen und mit bem Abgang ber Perjonen von ber Ecene ichliegen, fo hat man baraus gefolgert, bag bie bamalige Bubne ben Borbang noch nicht gefaunt habe. Indeffen ift zu erinnern, bag in ben figuren: reicheren Studen noch langer an ber Wemohnheit fejigebalten worden gu fein icheint, die barin auftretenben Perjonen gleich von Unfang an bie ihnen zugewiesenen Etanbe einnehmen gu laffen, fowie bag in einzelnen Studen bie Berfonen bie Ecene am Echluffe bes Metes feineswegs zu verlaffen hatten. Go ; B. nicht in Rueff's Wilhelm Tell und in beifen Eviel von Wohl und lebelftand einer loblichen Eibgenoffenschaft, in benen, wie wir geieben, ber eine Act mit berielben Perfonengabl und in berfelben Anordnung ichtieft, mit und in welcher ber nachfte beginnt, fo bag alfo, falls die Bubne, wie mahricheinlich, ingwijden nicht geichloffen murbe, ben Bufchauern ber Zwifdenact nur burch bie ingwiiden ftattfindende Minnt angebeutet marb. Econ von Altere ber nahm man ja feinen Unitog baran. außer ben grabe am Spiel betheiligten Berjonen, auch alle übrigen im Etud etwa vortommenben vor fich auf ber Bubne in ben ihnen gutommenben Ctanben gu feben.



<sup>\*)</sup> Schlager berichtet Achnliches aus Wien ; Toring in einem Schulprogramme b. 3. 1874 aus Dortmund.

Diefe noch aus bem Mittelalter übertommene Ginrichtung ber Bubne mar aber jett nicht mehr bie einzige. Satte bas Raftnachtsipiel in feinen einjachften Anfangen boch überhaupt von jeber Bubneneinrichtung abgeseben. Ginzelne Stude ber Schweizer laffen es fogar möglich ericeinen, bag bei ihnen auch noch bie von ber frangofischen Mufterienbuhne aboptirte Rebeneinanberanordnung ber Schauplate gur Anwendung gefommen ift. Bogegen bie Stude bes Sans Gadis und ber ihm hierin verwandten Dichter auf einen um Bieles einfacheren Schauplat ichließen laffen, welcher bem bes altenglijden Theaters fich balb mehr, balb minder angenabert haben mag. Schon jest icheint bie Bubne, wenigstens bier und ba, im Sintergrund und von ben Geiten mit Borbangen umrahmt gemefen gut fein, ba g. B. in Bilb's 1566 im Drud ericbienenen "Spiel vom Doctor, feinem Sohn und bem Gjel" ein Borbang erwahnt wirb, binter welchem ber Doctor mit bem Gel bervortritt. Bei ber Aufführung biefer Stude maren ficher immer nur fo viel Parfteller auf ber Buhne gugegen, als bie Scene grabe erforberte, und es genugte gur Unbeutung eines Ortswechsels, bag bie Spieler auf ber einen Seite abtraten und andere, ober auch mohl fie felbit, auf ber anbern Geite ber Bubne hervortraten. Gollten nur biefelben Spieler bie Scene mechfeln, fo genügte es mohl auch, bag fie ein paar Dal im Rreis über bie Bubne gingen. Dies finbet man g. B. noch in einer Bubnenweisung bes Fortunat vom Jahre 1624 vorgeschrieben. Als bier am Schluffe bes vierten Actes Fortung ben Unbolofig aus bem Balb berauszuführen hat, beißt es: "geben zwei Dal berumb, barnach gebet bie Gottin gurud." Diefe Austunft mar auch auf ber altenglifden Bubne ge= brauchlich und ift bier ficher von baber genommen. Doch mar fie wohl icon auf ber beutichen Buhne langer befannt. Wenn in bes Leviten Reboweib von Sachs ber Levit in ber erften Scene bes zweiten Actes feine Reife zu verfinnlichen bat, wirb man wohl auch nur auf biefe Austunft bebacht gemefen fein, wenn icon bie Buhnenweisung nichts bavon anbeutet. (E. auch G. 174 im Ungerathenen Gohn.)

Es ergiebt fich hieraus, bag man, was Ort und Zeit betrifft, in Bezug auf bas Auge ber Illusion bes Zuschauers noch völlig vertraute.

Die minber figurenreichen Spiele verlangten naturlich auch einen beschränkteren Spielraum. Sie konnten baber leichter in geschloffenen Raumlichkeiten aufgeführt werben. Diese boten so große Bortheile

für die Wirfung der Darstellung, daß dies gewiß wesentlich zur Bereinsachung der Spiele beitrug. Mehr noch wirkte aber darauf der Umstand ein, daß die fremden im Lande herumziehenden italienischen, niederländischen und englischen Berufsschauspieler die Anforderungen an die Darsteller steigerten. Schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts hielt es derselbe Adam Puschmann, welcher im Borwort zu seiner Romödie Jacob und Joseph (1592) an den Dramen seines von ihm verehrten Lehrers Hans Sachs doch auszusehen hatte, daß sie zu kurz und zu sigurenarm seien, gleichwohl für vortheilhaft, darauf hinzuweisen, daß sein vierundvierzig Personen umfassendes Spiel sich leicht auf nur achtzehn Darsteller vertheilen lasse, wodurch es auch "den Consorten zu besserem Ruthen gereichen" würde.

Sturm, als Rector ber 1538 zu Strafburg gegründeten Atabemie, welcher die Schultomobie besonders pflegte, war, wie es scheint, ber Erste, welcher der bramatischen Kunst eine feste Stätte bereitete und ein besonderes Theater errichten ließ. Es heißt, daß man hier bald mit dem Theaterprunk der Jesuiten zu wetteifern begann, welche die Einrichtungen der italienischen Bühne, deren Maschinerie und Decorationen bei sich einführten.

In Wien fanden schon 1554 theatraliiche Aufführungen im Hofraum bes neu eröffneten Zesuitencollegiums "am Hos" vor Tausenben
von Zuschauern statt. Diese Spiele, besonders die Ludi Caesarei
entfalteten großen Glanz, worin die Zesuitenschulen von Brag, Innsbrud und Linz rasch nachfolgten. Bei der Feier der Doppelkrönung
Ferdinand III. und der Kaiserin Gleonore, 1627 zu Prag, brachten
die Zesuiten daselbst eines jener Spiele, Pietas victrix, zur Aufführung,
welches nicht nur mit großen Gesangschören, sondern auch mit den
seltsamsten Maschinerien und Berwandlungen und mit neun verschies
benen Decorationen ausgestattet war.

Die burgerlichen Spiele waren, wenn fie nicht im Freien ftattfanden, meift auf die Sofe und Gale der Gaft= und ber Raths= haufer, sowie ber Ballhauser\*) verwiesen,\*\*) wenn ihnen nicht wie in Rurnberg und Augsburg außer Gebrauch gekommene Rlofter

<sup>\*)</sup> Das Ballfpiel war ebenfalls von Italien aus in Deutschland eingeführt worden.

<sup>\*\*)</sup> Go fpielte man in Bien im Boierichen Ballhaus ber himmelpfortgaffe und in bem ber Teinfaltgaffe.

(in Nurnberg außer ber Marthakirche noch bas Dominicanerklofter; in Augsburg bas Martinskloster) eingeräumt wurden. Fürsten, wie ber herzog von Braunschweig, ber Landgraf von heffen-Cassel und bie Churfürsten von Branbenburg und von Sachsen, die sich für bramatische Darstellungen interessirten, ließen wohl in einem ber Sale ihrer Schlösser Theater errichten.

Der Landgraf Morit von heffen-Cassel war ber Erste, welcher in ben ersten Jahren bes 17. Jahrhunderts ein ausschließlich biesem Zwecke bestimmtes Gebäude errichten ließ, bas er nach seinem Sohn Otto bas Ottonium nannte. Christoph von Rommel\*) sagt, baß es in Gestalt eines Circus gebaut und mit gemalten Deden verziert gewesen sei.

Regensburg war, wie es scheint, die erste Stadt, welche nachfolgte. Hier gab es 1613 sogar zwei Theater, bas eine für die Sanger und Musiter ber Poetenschule, das andere in einem berselben gegenüber- liegenden großen Bürgerhause, welches für die Fechtschule und die Abhaltung von Festspielen eingerichtet war. Hier wurde damals sur den Schauspieler J. Spencer eine breißig Schuh hohe, auf sechs Saulen ruhende Bühne erbaut. \*\*) Später errichteten die kaiserlichen Architekten Scorza und Bornacini ein Theater daselbst, das aber wieder abgebrochen und nach Wien in's Arsenal transportirt wurde (wahrscheinlich nur die Decorationen).

Nachbem bie Schauspiele in Nurnberg von 1614 an nach bem "Halspruner Hof" und in den Gasthof zum goldnen Stern verlegt worden waren, ließ der Magistrat 1628 auf der Insel Schütt ein besonderes Theater erbauen, welches den Namen des Fechthauses erhielt, weil auch die öffentliche Fechtschule hinein verlegt wurde. Es war ein offnes Amphitheater nach antilem Muster, welches drei Gallerien und Naum für 3000 Zuschauer hatte. \*\*\*) Es bestand die 1811, wurde

<sup>\*)</sup> In feiner Reueren Geschichte von Seffen II. G. 399. Caffel 1837.

<sup>\*\*)</sup> S. Dom. Mattenleiter, Mufitgeschichte von Regensburg. Regensb. 1866.

<sup>\*\*\*)</sup> Es hat fich gang aus ben Anfangen ber bier flattfindenden Borftellungen folgende Anfundigung erhalten:

<sup>&</sup>quot;Bu wissen sei jedermann, daß all hier ankommen eine ganz neue Compagnie Comödianten, so niemals zuvor hier zu Land gesehen, mit einen sehr lustigen Pidelbering, welche täglich agiren werden schwe Comödien, Tragödien, Bastorellen und historien, vermengt mit lieblichen und lustigen Interludie, und zwar heute Wittwochs, den 21. Aprilis werden sie präsentiren eine sehr lustige Comedi, genannt

aber in ber letten Beit nur noch von Sciltangern und Runftreitern benutt. 1641 mar von Jojeph Gurtenbach bem Melteren | nach feiner eignen Beidreibung im Runftipicgel (Augsb. 1663) in Ulm ein Theater erbaut worben, welches gunadift von Eduitern bes bortigen Symnasiums gebraucht murbe. Die Buidiauer fagen in bem von der Bubne burch eine Bertiefung getrennten Barterre, in welche, wie bei bem alten romifchen Theater, ber Borbang berabiant. 199 beifit, bag es fo viele Borbange als Acte gab. Auch muß bas Berablaffen bei felben ein besonderes Spettalel bargeboten baben, ba es von Trompeten und Bauten begleitet murbe. Das Theater hatte, unch Mit bes italienifden, Couliffen, bie fich um Bapien bewegten, und, wie die Beriaften ber Alten, babei verichiebene Ungichten barboten. Der Sintergrund bestand aus zwei Theilen, Die bei Bermandlungen aus einander und nach Rechts und Links auf die Geite geichoben murben und bierdurch ben neuen Profpect, (nach Burtenbach's Musbend "bie Echeurwand") frei machten.

Im Jahre 1651 finde ich die erfte Bretterbude herumziehender Schauspieler erwähnt\*), die man in QSien, wie es schetnt, mit dem Namen von "Hütten" bezeichnete. Gier würden sie daitn, nach Schlager, allerdings noch früher vorgesommen fein. In diesem und dem fol genden Jahre schlug nämlich in Baret der Litigent einer Bande, die sich "Englische und R. Majestät Comboianten" nannte, ein Bretterbude auf öffentlichem Platze auf, um "den Liebhaber mit guten Materien, oftmaliger Beränderung, kontdaren Kleidern und in italienischer Manier verziertem Theater, schoner englischer Venut \*\*, und rechtem Frauenzimmer zu contentiren". Zu bieser Zeit war also die italienische Bühneneinrichtung bereits von den Bernsoschauspielern, selbst von solchen, die sich englische nannten, adoptirt und die



Der Liebe Sußigleit verändert fich in Todes Bitterleit. Rach ber Comedi foll prafentirt werden ein ichon Ballet und lacheiliches Boffenfpiel:

Die Liebhaber folder Schauspiele wollen fich nach Mettags Mod zwei ein stellen uffm Jechthaus, allba um die bestimmte Zeit pracise foll angesangen werben.

<sup>\*)</sup> Burdhardt, Geschichte ber dramatifden Annft in Baiel, in Beitrage u. G. 204.

<sup>\*\*)</sup> Englische Inftrumentisten waren ichon lange an deutschen Gojen beliebt.

Frauen auf ber Buhne eingeführt worben. 1664 murbe in Dregben vom Oberlandbaumeifter Rlenzel bas erfte Opernhaus gebaut und brei Jahre fpater eröffnet (bas beutige Staatsardiv). Es foll an zweis taufend Menichen gefaßt haben. Da bie fürstlichen Berrichaften porn im Parterre fagen, fo mar eine vertiefte Anordnung bes Orchefters beliebt. Letteres mar burch Balluftraben vom Buschauerraum getrennt. Stufen führten zu beiben Geiten berab. Auf zwei bejonberen feit: lichen Tribunen maren bie Trompeter und Paufen aufgestellt. Der Buldauerraum bestand aus Parterre, Amphitheater und zwei Gallerien, bie in ber Mitte burch eine große Loge (fur ben Sof) unterbrochen maren. Die Buhneneinrichtung mar nach italienischem Mufter. Im folgenden Jahre entftand auch in Augsburg, wo man fich feit 1630 mit bem Belfer Stabel beholfen hatte, ein besonderes Romobienhaus. 1668 folgte Rurnberg, 1678 Samburg, 1690 Sannover mit bem Bau eines Opernhaufes. Dagegen war man in Wien noch gurud: geblieben. Erft amischen 1700 und 1707 entstanden bier einige größere holzerne Theater. 1708 aber begann bie Stabt einen fteinernen Theaterbau nachft bem Rarnthnerthore; fur ben von 1720 an bas Brivileg, öffentliche Borftellungen zu geben, erlangt murbe.

Erft unter bem Ginfluß frember Schauspieler also hatte bas Theaterwesen, noch mehr aber bie Schauspielkunft, biesen Aufschwung genommen, nicht aber, wie man gewöhnlich annimmt, unter bem ber sogenannten englischen Komobianten allein. Lange ehe englische Schausspieler nachweisbar sind, zeigten sich nieberlandische und italienische

Schauspieler und Ganger in Deutschland.

Schon um die Witte bes 16. Jahrhunderts werben in ben Biener Stadtprotokollen neben ben Stipendiaten der Rosenburse (Bursa rosa) und ben Schülern und Singknaben von St. Stephan "Niederlander und andere Fremde" mit Bezug auf bramatische Spiele erwähnt. 1549 und 50 traten in Rurnberg, wie ich schon früher berührte, Italiener "mit Komödien und Springkunsten" auf. 1555 befanden sich in der Kapelle des Churfürsten Mority von Sachsen sechs Riederlander und sieben welsche Instrumentisten, an ihrer Spite der Niederlander Mathias de Maître, sowie später der Italiener Pinelli. 1562 erhielt Orlando Sasso eine Berufung nach München. Auch am brandendurgischen Hose gab es schon früh niederlandische Sänger. 1560 und 61 zeigen sich wieder niederlandische Schauspieler

in Wien. Im erstigenanntem Jahre zog ber Kronprinz Mar, nachsmaliger Kaiser Maximitian II., ben nieberländischen "Spielmann Paul von Aundtdorf sambt seinen brei Gesellen" mit seinen Komödien an den Hos. Es waren an diesem die ersten derartigen Schauspiele. 1569 spielte man am baierschen Hose die Calandria, und auch in Wien traten damals die italienischen Komödianten Flaminio und Juan Tadorino auf. Letztgenannter zeigt sich das nächste Jahr im Berzeichnis der Hospicamten. Zu dieser Zeit spielten noch andere Schauspieler unter dem Florentiner Joldino hier eine Tragödie und der Florentiner Horatius, der Benetianer Juan, der Trevisaner Sylvester und der Römer Juan Maria Komödien. Sie werden als Künstler ersten Ranges bezeichnet. 1574 sindet man noch immer Tadorino, 1575 "Franciscina sambt Gesellen" erwähnt. Auch 1583 zeigen sich wieder italienische Schauspieler am kaiserlichen Hose zu Wien.")

Es ift hiernach fein Zweifel, bag ber italienische Ginfluß auf bas Theater in Deutschland gegen ben englischen ber frubere, wenn auch vielleicht langer ber minber verbreitete mar. Die fruhefte Rachricht, bie wir bis jest von englischen Spielern in Deutschland befigen, ftammt aus bem Jahre 1586, in welchem Konig Chriftian IV. von Danemart einige Englander, bie als Inftrumentiften bezeichnet werden, bem Churfürften Chriftian I. von Gachien überlagt, unter benen fich aber auch ein gemiffer Thomas Pope und George Bryan befanben, bie nach ben Untersuchungen Albert Cobn's jedenfalls Schauspieler und mahricheinlich auch zeitweilig Mitglieber ber Chatefpeare'ichen Truppe maren. 1591 gingen nachweislich wieber vier englische Schaus spieler über bie Rieberlande nach Deutschland, um baselbst musikalische, apmnaftische und bramatische Spiele (comedies, tragedies and histories) aufzuführen. Bon ihnen gehörten Robert Browne und Richard Jones vorher ber Truppe bes Grafen Worcefter an. Gin britter, Thomas Cadville, trat fpater in ben Dienft bes Bergogs Julius von Braunichweig, jebenfalls wenn nicht vor, fo boch in bem Jahre 1597, von welchem an feine Rame bis 1617 in ben Rechnungen ber Bergoglichen Rammer ericeint. 1595 unterhielt ber Landgraf von Seffen englische Schauspieler, benen er zeitweilig auf Reifen zu geben erlaubte, baber



<sup>\*)</sup> Ich verweise bier auf die S. 166 in der Anmertung nachträglich gegebenen Erganzungen.

man ihnen in biefem Jahr in Nurnberg und Caffel begegnet, auch Brag war von ihnen in Aussicht genommen. 1597 findet man englische Romobianten in Frankfurt a/Dt., 1599 in Silbesheim, 1600 in Branbenburg und in Meiningen, 1601 in Dregben, 1602 in Ulm, 1603 in Stuttgart, 1605 in Branbenburg, Elbing und Dresben, 1607 in Elbing und Grat, bier unter John Spencer, 1609 in Caffel, Brandenburg, Dresben. Die Dresbner Gefellicaft, bie auch im folgenben Sahre bier fpielte, bestand aus nicht meniger als elf Berfonen. Sie mar bamals von Stuttgart gefommen. 1611 zeigt fich Spencer wieber in Ronigsberg. Geine Truppe mar neunzehn Berfonen ftart, ausschlieftlich ber Inftrumentisten. 1612 ift er in Murnberg; 1613 in Dresben und Rurnberg, wo er u. A. "Philole und Mariane" fowie "Celibe und Gebeg" im Salsprunner Sof fpielte. Bon bier ging bie Truppe nach Ling und nach Regensburg, 1614 nach Braunschweig. 1615 erscheint eine Truppe in Frankfurt a/M., möglicherweise biefelbe, bie in biefem Sahr auch in Coln fpielte und aus vierundzwanzig Berfonen beftanb, lauter Englanbern, bis auf einen Rieberlanber und einen Deutiden. Der Bergog von Branbenburg batte ebenfalls mieber eine englische Schaufpielertruppe unterhalten, bie um biefe Beit aufgeloft morben mar. 1617 murbe Sans von Stodfiich von ihm mit ber Bilbung einer neuen betraut. 1616 fpielten englische Schauspieler in Dangig. 1617 Spencer und noch eine zweite Truppe unter John Greene in Wien; in biefem und bem folgenben Jahre aber in Branbenburg, Elbing, Balge, Grag, Breslau und Dresben. Bon besonderer Bichtigfeit find bie Darftellungen, welche in letter Stadt und in Torgau eine englische Truppe in ben Jahren 1626 und 1627 bei Sofe gab, weil uns von ihr ein Bergeichniß ber aufgeführten Stude erhalten geblieben ift. \*) Es befinben fich barunter vier, welche auch

<sup>\*)</sup> M. Fürstenau in "Zur Geschichte der Musit und des Theaters am Hose der Kurfürsten v. Sachsen." I. 96. sührt an: Romeo und Julietta, Julius Gäsar, Hamlet, ein Brinz in Dänemart, Lear, König in England, Hamann und Esther\*, Bom verlorenen Sohn\*, von Fortunato Bünschhütlein\*, Bon Jemandt und Niemandt\*, Bon der Marterin Dorothea, vom Dr. Faust, Bon Herzog von Mantua und Derzog von Berona, Bon Christabella, Bom Amphitrione, Bom Herzog von Florenz, Bom König in Spanien und dem Bicerop in Bortugal, Bon der Chrysella, Bom Derzog von Ferrara, Bom König in Dänemart und König in Schweden, Bom Orlando Furioso, vom König in England, Bon Hyronimo Marschall in Spanien und König in Aragonien, Bon Rosepho dem Juden in Benedig und des Königs

in ber Sammlung ber englischen Komodien und Tragodien v. 3. 1620 enthalten sind. (Es sind die unten mit \* bezeichneten.) Sowohl fic, wie die und noch außerdem erhalten gebliebenen Stude: Time Ansbronitus, Romeo und Zuliet und Hamlet, von denen die Kasiung ber beiben letten allerdings erft auf die Belthen'sche Zeit hinweilt, laffen erkennen, daß sie auch nicht den leifesten Begriff von der bramatisch=poetischen Bedeutung und Gigentbumlichkeit der englischen Originale zu geben im Stande waren.

Der breißigjährige Krieg ichrante natürlich bas Gebiet bieser Spiele mehr und mehr ein. Doch lassen sie nich noch immer hier und ba verfolgen. So zeigen sich Englische Komödianten 1628, 1630 und 1635 in Rürnberg, 1639 in Königsberg und Danabrud, auch 1643 noch in letterer Stadt. Inzwiichen hatten bentiche Gesellichaften ben Engländern Concurrenz zu machen begonnen. Tiese erhielten sich gleich wohl baneben noch sort. 1650 sinden wir deren in Zittan und Deitreich, 1651 in Brag, 1652 und 54 in Basel und Strasburg, 1653 und 59 in Wien. An ben drei letzten Orten scheint es dieselbe Truppe gewesen zu sein, da an ihrer Spipe an dem einen Ort Joris Jolifus, an dem andern Joseph Lovi, an dem dritten Georg Jeliphus genannt wird. Joris Jolifus waren sieher Namen zwei verschiedener Personen. 1656 spielen englische Komödianten in Windheim, 1650 wieder in Zittau. Die lette Rotiz aber, die man über sie sindet, gebört dem Jahr 1694 an.

Obichon die italieniichen Schauspieler früher in Dentich'and waren, als die englischen, ist boch nach Allem was wir darüber wissen, ber Einstuß der letteren lange ein größerer gewesen, was sich ichon daraus ertlärt, daß der englische Weift dem dentichen naher, als der italienische itand und die Engländer sich der deutschen Spracke bemächtigt hatten und ihre Stüde dem deutschen Weichmade anzupassen suchten, wogegen die Italiener bei ihrer Sprache und ihrer Darütellungsweise beharrten.



in Enpern Tochter, Bon Barabas dem Juden in Malia, Bom alten Proculo, Bom Gebatter (Tod?), Bom Graf von Augier. Bom reichen Mann. — Beiterlin werden hier noch genannt 1630 Bom Mittet Arübos, Bon der Agrippina, Bon der Jiabella, Königin in Klein-Britanien, Bon Prinz Ectaden von Balentia. 1631 Bom Konig reich Portugal, Bom Könige aus Gracin. Bom Könige aus Frankreich, Bom Königreiche Balentia, Bom Konige in Engellandt, Bon der Comftantia Königs in Arragonien Tochter. Bom Prinzen Serale und der hippolinta.

Doch burfen wir nicht übersehen, bag ichon in ben Spielen bes Bergogs pon Braunschweig italienischer Ginflug mit fichtbar wirb, baf in ber Sammlung ber englischen Romobien und Tragobien v. 3. 1620 bas Stegreiffpiel aufgenommen erscheint. \*) Des Ginfluffes ber italienischen Bubnenkunft auf bie Jesuitenspiele marb icon gebacht. 1622 trat noch bie Aufnahme ber Oper nach italienischem Borbith bingu. 3m Jahre 1626 findet man ben italienischen Decorationsmaler Lebenti und italienische Balletmeister in Wien, mahricheinlich auf Anregung ber Eleonore von Mantua, zweiter Gemablin Gerbinand II., ju beren Bermählung eine Buhne mit Decorationen, Landschaften und Berfpectiven, errichtet murbe und italienische Canger und Chaufpieler barauf thatig maren. In ber unter bem Ramen Liebestampf 1630 erschienenen Sammlung englischer Romobien und Tragobien befindet fich nicht nur bie lebersetung bes Taffo'ichen Aminta, fonbern auch noch ein anderes Schaferspiel. Schaferspiele tamen jett überhaupt febr in Aufnahme und murben gur höfischen Dobebichtung. In Wien, wo es icon 1617 eine Cangerin Angela Stampin gab, Die mabricheinlich italienischer Gerfunft mar, murben unter Leopold I. italienische Ganger und Cangerinnen bei Sof unterhalten. 1637 findet man die Cammer: virtuofin Catanea, die Lucia Bertollin, Bartholomea Bangioli, Francisca Roffini und Catarina Straffolbin namentlich aufgeführt. In ben Jahren 1651 ift ber Sofarchitett Bornacini (Burnacini) mit Theaterbauten in Wien und in Regensburg beschäftigt und 1655 finbet fich jum erften Dal eine italienische Softomobiantin, Ifabella Barbarolla, genannt.

So ift es benn in hohem Grab unwahrscheinlich, bag, wie mehre fach behauptet wirb, ber Polichinell Landolfi, welcher 1668 in Sachsen ein Patent erwarb, ber Erste gewesen sei, welcher in Nordbeutschland bie Ausmerksamkeit auf bas italienische Stegreifipiel hingelenkt habe.

Doch habe ich immer noch weiterer frember Ginfluffe, bie bas beutsche Theater bamals erfuhr, hier zu gebenten. Schon 1604 traten in Basel französische Schauspieler, David Florice und seine Genossen, Königl. Majestät von Frankreich Komödien, und Tragobienspieler, hier auf, indem sie von Paris aus Deutschland "perlustrirten und in den

<sup>\*)</sup> Allerdings nur im Fortunat, wo es von Bidelhering immer nur beißt — "hier agiert Bidelhering."

Sohn an. Was vermochte ein tuchtiger Schauspieler nicht aus ihr zu machen.

Bewiß geborten bie fremben Schauspieler nicht zu ben bebeutenbsten ibres Lanbes, menn icon bie 1570 in Wien ericienenen Staliener als Schauspieler erften Ranges bezeichnet werben und einige ber englifden vorübergebend ben erften Conboner Theatern angebort batten. Daß fie aber bebeutenb über bas berausragten, mas bie Deutiden bisber zu leiften vermocht, geht genugenb aus bem Auffeben bervor, bas fie jum Theil, wie 1604 bie frangofifden Schaufpieler in Bafel, erregten. Much über bie englischen Darfteller liegen verschiebene gunftige Urtheile por und jebenfalls haben fie ju jener Beit am meiften von fich reben gemacht. Dies ift um fo meniger zu permunbern, als einzelne pon ihnen, wie icon bemerkt, ben erften Lonboner Truppen angehört batten. Gleichwohl fragt es fic, ob fie bamals von ber Runft ber Chatefpeare'ichen Bubne auf ber beutiden einen umfaffenberen Bebrauch machen fonnten? Der Bergleich ber fogenannten englischen Romobien und Tragobien vom Jahre 1620 mit ben ihnen etwa gu Brunbe liegenben Originalen macht bies fehr zweifelhaft, mas eine meitere Beftatigung noch baburch erhalt, bag g. B. ber Berichterftatter über bie 1597 in Frankfurt a. DR. fpielenben Romobianten haupts fachlich nur bem Rarren und bem Springer feine Aufmertfamteit unb feinen Beifall zumenbete.\*)

Da war nun weiter mein Intent,
Bu sehen das Englische Spiel,
Davon ich hab gehört so viel.
Wie der Narr drinnen, Jan genennt,
Mit Bossen wer so excellent:
Welches ich auch betenne fürwar,
Das er damit ist Meister gar.
Verstellt also sein Angesicht,
Daß er keim Mensch mehr gleich sicht.
Auff tölpisch Bossen ist sehr geschickt,
hat Schuch, der keiner jhn nicht trückt.
In sein hosen noch einer hett Play.
hat dran ein ungehewren Lay.
Sein Juppen ihn zum Narren macht,
Mit der Schleppen, die er nicht acht.

<sup>\*)</sup> Mary Mangoldt, Mardichiffs Rachen, p. 12. 1597. Brath, Drome III.

Benn er ba fängt zu löffeln an Und bundt sich seyn ein sein Person. Der Bursthänsel ist abgericht, Auch ziemlichermaßen wie man sicht: Bertreten bend ihr Stelle wol.

Den Springer ich auch loben soll, Wegen seines hohen Springen, Und auch noch anderer Dingen: Hofflich ist in all seinen Sitten, Im tanben und all seinen Tritten, Das solchs sürwar ein Lust zu sehen, Wie glatt die Posen ihm anstehen.

Denn nicht alle, versteht mich recht, hinein zu diesem Spiele gehn,
Die lustige Comedien zsehen,
Oder der Music und Saitenspiel
Zu gefallen, sonder jhr viel
Begen des Rarren groben Bossen
Und des Springers glatten Dosen.

Das Lob, welches Joh. Rhenanus b. j., seit 1610 Leibarzt bes Landgrafen von Hessen, im Borwort zu einer von ihm noch im Manuscript erhaltenen Komöbie über ben Streit ber Sinne vom Jahre 1613 ben englischen Komöbienschreibern und Darstellern ertheilt, bezieht sich fast nur auf bas, was er in London, nicht auf bas, was er in Deutschland von ihnen gesehen. Die Stelle lautet nämlich nach W. Lynker (Geschichte bes Theaters und ber Musik in Kassel. 1865 S. 249):

"Es haben aber die Alten solche (die Spiele) nicht allein hoch gehalten, sondern sie werden auch noch heutigen Tages beinahe von allen nationibus Europase exercirt, da die Engländer, beids, was die Composition und dann auch die Action belangt, ohne Zweisel den Borzug haben. Denn was die Boeten und Comoediensschreiber anlangt, brauchen dieselben in wichtiger, gravitätischer und trauriger Materia ein sonderlich jambieum pentametrum, damit sie den Comödianten die Action gleichsam in die Hand geben, in geringen Sachen aber reden sie nur schlecht und in Prosa, damit hohe und geringe Dinge nicht commisciret, sondern einem seden Theile seine Gebür zugestellet werde, und also beids ligatam und solutam orationem in den Comödien sehr nöthig zu sein erachten, auch eine ohne die andre, (wenn man eine rechte Action nach Gelegenheit der Personen und Wateria haben will) nicht wohl sein könne, vermeinen. Dieses hat den deutschen actoribus (so viel mir bewust) bisherv gemangelt, welche sich entweder ganz an die Reimenverse gebunden oder alles ohne Unterschied in Prosa vorgebracht haben, darinnen

wichtige Sachen mit gebuhrlichen actionibus iehr schwerlich ausgedruckt werden können. Es haben auch viel vermeinet, es sei uns Deutidie unmeglich in unser Sprache die Engländer zu imitiren und gleiche earminn zu schreiben. Was aber die actores anbetrisst, werden soldte, wie ich in England in Ucht genemmen, gleich sam in einer Schule täglich institutivet, daß auch die vornehmisten actores sied von den Poeten müssen underweisen lassen, welches dann einer wolgeschriebenen Comodie das Leben und Zierde gibt und bringt, daß also sein Bunder in, warumb die Engländischen Comödianten (ich rede von genöten) andren vorachn und den Burzug haben.

Der Zwischensatz "ich rebe von acubien" beweist, bak sein Urtheil sich burchaus nicht auf alle in Temichtand berumreisenden englischen Komödianten bezieht. Auch Joh Conr. Maid im Borwort zu seiner Uebersetzung bes Beel von Betulins (Sirt Birk), 1615, sagt nur, daß er zwar keineswegs unbefriedigt von der Art und Weise der englischen Komödianten sei, doch aber voruezogen babe, bei dieser neuen Bearbeitung dem alten traditioneilen Webranch und seinem eignen Geschmack zu folgen.

Bestimmter lautet bas Urtheil, welches in dem, den englischen Komobien und Eragodien von 16201 voransgeschieften Borwort enthalten ist. hier wird gesagt, ban die englischen Komobianten "wegen Anmutigkeit ihrer Geberden, auch össters Liertigkeit von Reben ben hoben und Nieberstands Personen großes Lob' erlangten.

Ohne die Bedeutung des Ginftusses der enalischen, wie auch der anderen fremden Komödianien zu über noch zu unterschähen, glaube ich behaupten zu dursen, daß er hauptiachtich darin beitand, zur Naturbeobachtung und Naturnachahmung angeregt, die Schmispiellunft aus dem Zwange der alten Unbehülflichten besteit und durch ihr Beitpiel die Bildung von Perbänden eigentlicher Berufsichauspieler, wenn nicht in's Leben gerufen, so dah in ihrer Untwicklung gesördert zu haben. Denn daß es schon vor Gisteinen det tremden Truppen Berufsschauspieler gegeben hat, geht z. B. aus einem Stenererlaß vom Jahre 1553 hervor, in welchem schon Komödianien mit Ganklern und Charlatanen in eine Klasse geworsen werden.\*)

Die Komobien, welche der Maniver Bind Etrobel, "Gemeiner Stat Stipenbiatenpraceptor" (1600), neben "Springern" im Wiener Rathhaus zur Aufführung bruchte und fur bie er "vier Taler, netst einem halben Taler fur ben Marven in ber Comebie" erhielt, will ich

<sup>\*)</sup> Siebe hagen a. a. D. S. 264.

bierbei noch nicht in Betracht ziehen. Wogegen ber Spilman, welcher in bemselben Jahre mit Anaben Spiele und Springen baselbft anstellte, wohl schon ben Berufsschauspielern zuzuzählen sein bürfte. 1571 besgegnet man hier ferner bem beutschen "Rechnenmeister und Komöbianten" Wathias Hann "mit seinen Gehilfen" aus Prag, 1578 bem Steinmet Thomas Schmibt aus Heibelberg, 1593 ist in Tübingen von einem Schauspieler Hans Pfister und "seiner ehrbaren Gesellschaft" bie Rebe, 1596 spielte ein Daniel Haubtmann mit seiner Gesellschaft in Prag. In Corbach hatte gleichfalls um diese Zeit ein Buchbinder, Namens Pfeilsschmit, Burschen und Gesellen zu einem Schauspielerverbande vereinigt.

Um 1600 ftanb ber oben ermabnte Sans von Stocffich als Schauspieler an bes Churfurften von Branbenburg Sofe in Bunft. 1601 tragirte Chriftian Forchheim mit feinen Benoffen ein romifches Stud por ber Churfurftin von Sachsen in Dregben. 1602 producirte fich ein gemiffer Georg Beigbier, angeblich aus Rugland, nebft noch fünf Berfonen mit bramatischen Spielen in Bafel. ivielte ber hofbalbierer Meldior Mener in Dregben por bem Churfürften von Sachfen .. Comoebienweiß ben Amabis auf Frantreich" und "bie Bavern Comeby". 1615 begegnet man ferner Barthele 3bele und 1617 Beinrich Schmibt in Wien. 1618 ftanb Jonas Schieffel als Sof= und Tafeltomobiant in taiferlichen Diensten baselbit. 1622 spielte in Berlin bie Treu'ide Truppe. Schon fruber tauchte bier und ba bie Connenhammer'iche Befellichaft auf; etwas fpater bie bes Rarl Baul, bes Cohns eines Obriftlieutenants. 1626 erhielt ber Freiberger Springer Sans Schilling mit feinem Schwiegersohn Lengsfelb ein Batent, bie freie Runft bes Springens und theatralifche Spiele in ben durfürftlich fachfischen ganben produciren au burfen. 1646 fah Baftor Rift eine unter Andreas Gartner ftebenbe Truppe, bie aus lauter feinen gelehrten und mohl geschulten Romobianten bestanb. 1648 erregte eine andere unter Pringipal Schneiber, ber fich Magifter Cartorius, Brafes und Bergog Thaliens nannte, viel Auffeben. 1654 merben ber Schaufpieler Johann Fafteger aus Caffel, 1656 fachf. beutsche Romobianten, 1658 Innabrudifde, fo mie auch ein gemiffer Enther aus Dresben, 1660 Rarl von Bimmern mit feinen Studenten, 1663 und 1667 eine Innabruder Banbe, 1665 Samburger Romobianten, fowie Jacob Ruhlmann, etwas fpater durfürstlich facfifde Romobianten unter Sans Ernft Sofmann ermahnt.

Bir feben bieraus, bag por und neben ben fremben Chausvielertruppen, welche Deutschland burchzogen und vorübergebend an einem ober bem anbern feiner vielen Sofe Unterhalt fanben, fich eine giemlich große Rabl beuticher Romobiantenbanben, balb mehr, balb meniger von ihnen beeinfluft, entwidelten, bie aber alle auf ein unficheres, abenteuerliches Wanberleben angewiesen maren, welches auf phantaftifche jugenbliche Gemuther gwar einen angiehenben Reig ausuben mochte, ber ftetigen Gutwidlung bes gramas und ber Schaufpiellunft aber weit mehr gefahrlich, als forberlich mar. Stabile Theater bilbeten fich gwar gleichzeitig an einigen Sojen. Gie gingen jeboch von ben fürftlichen Rapellen aus, bie urfprünglich nur fird. lichen Zweden gebient hatten, und tamen beshalb gunachft auch nur ber Entwidlung bes mufitalifden Tramas ju Gine. Erft 1668 murbe am durfürstlichen Soje ju Diesben wieber ber Grund gu einem stabilen beutschen Echanipiel, burch bie Unftellung von Christian Starte mit noch fieben anderen Berjonen, als deurfürfilid jad,fifdie Sofichauspieler, gelegt - ein Unternehmen, welches jeboch nicht viel langeren Beftand haben follte, als bie früheren abuliden Berfuche bes Landgrafen Morit von Beijen und bes Bergogs Beinrich Julius von Braunfdweig.

Diese verschiedenen beutschen Truppen recentirten fich aus ber Jugend ber verschiedensten Stande, boch lieferte, wie es scheint, aufänglich bas Bürgerthum, später das Eindententhum die hauptjächlichsten Kräfte bazu. Frauen scheinen noch längere Zeit davon ausgeschlossen geblieden zu sein. Es waren sicher die Italiener, welche auch dier die Frauen in Aufnahme brachten. Jadella Barbarolla (1654) ist die erste Komödiantin in Deutschland, die uns namentlich bekannt worden ist. Schon drei Jahre srüher aber werden, wie wir schon sahen, "echte Frauenzimmer" unter Joris Jolisus in Basel und 1654 auch noch bei der Eruppe eines Jean Baptitte in Handung erwähnt. 1659 sinden sich in einem Kemptener Mathsprototoll\*) unter den Darstellern einer publico actio de S. Alexio, welche auf dem Kirchschofe "in Zusehung etlicher tausendt Menschen erhibirt" wurde, solgende Frauen verzeichnet: "Maria Henszeler. Beelgen Mennickes, Beelgen Klandten, Entgen Bonader, Conrad Now Tochter, Ib Huls Tochter,



<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Dr. Reuffen in der Germania 1872 G. 216.

Sibert Tochter. Auch bie Truppe Zimmer's hatte schon Frauenzimmer, ba er 1660 als Mitglieber berselben 10 Studenten, seine Frau und Kinder, zusammen 19 Personen aufführt. Es ist demnach irrig, daß in Deutschland erst in der Belthen'schen Truppe Frauenzimmer als Darsteller ausgetreten seien. An den Höfen betheiligten sich übrigens schon lange die Damen, selbst Prinzessinnen an der Ausführung der in die Mode gekommenen Ballete. Auch wurden in Wien jest wohl schon länger Sängerinnen bei Fesispielen und Opern verwendet.

Die Beistungen ber obenermabnten Gefellschaften maren ohne 3meifel fo verschieben, wie ihr Ruf. Das ungebundene Leben, welches ihre Mitglieber führten, gab natürlich Gelegenheit zu mancherlei Ausichweifungen, bie ja ichon ben Burgertomobien nicht fehlten und an ihnen gerügt murben. Beranlaffung gab unter anberem bas vom Magiftrate und ben Burgern ber Stabte bei folchen Gelegenheiten gestiftete Freibier. \*) Gegen ben anstößigen Inhalt ber Borftellungen wurde in Preußen icon 1585 verordnet, bag bie Spielgeber fich an die Pfarrherren zu menben hatten, "bie bann die Komobie vorber, ob fie guläßlich ober nicht, ju überfeben habe. Fur allen Dingen aber solle der Ueberfluß ber Teufel und Narren, sonberlich aber bie gar abscheulichen, baglichen und erschrecklichen Larven, auch schandbare Possen abgeschafft und sowohl ben Actori, als sonsten manniglich mit bergleichen bei Strafe fich nicht finden laffen, ernftlich eingebunden und befohlen werben, barauf sonberlich bie Burgermeifter in ben Stabten Achtung und Ufficht haben zu laffen." (Hagen a. a. D. S. 261.) Es tonnte nicht fehlen, bag bies, trop ber Befürmortung Luther's und Melanchthon's, bem bei einem großen Theile ber protestantischen Beifilichkeit ohnehin icon gegen bie Spiele bestehenben Borurtheile weitere Rahrung gab. Diese Digstimmung mußte aber noch weiter um sich greifen, als an bie Stelle ber vereinzelten burgerlichen Spiele, bie einen nur erceptionellen und zum Theil moralischen, ja firchlich= bogmatischen Charakter hatten, die regelmäßigen Aufführungen ber Berufd: und Erwerbsichauspieler von meift weltlichen Dramen und Possen, bei zum Theil recht ausschweifenbem Charafter traten, bie

s total Va

<sup>\*)</sup> So beißt es in einem Berichte bes Breslauer Pfarramts v. 1582: "Die Actores ber Comedia" haben sich als Bestien betrunten.

ebenso wie die Unordnung, die fie gelegentlich veranlagten, Grund genug ju gerechten Rlagen gaben. Burben, wie wir jaben, 1605 bie Borftellungen ber englischen Romobianten in Elbing boch abgebrochen, weil fie in ihren Romobien ichandbare Tinge vorgebracht hatten. Es begann nun ublich ju werben, baje bie Gefellichaften fich ichriftlich verbindlich machen mußten, fich aller anftogigen Etude gu enthalten, um überhaupt nur bie Erlaubnig jum Spielen erwirfen gu fonnen. Much fonft fehlte es nicht an Sinberungen aller Urt. In Rurnberg murbe ben Schauspielern nicht nur 1614 ber Webrauch ber Darthafirche wieder entzogen, sondern ber Prediger Jobann Caubert erwirfte es aud, bag bie bisber am Conntage übliden Mufführungen eingestellt merben mußten. 1623 erließ ber Rurjurit von Brandenburg eine Berordnung, bie "in jetigen ichweren Beiten bas Berbot alles Duficirens auf ben Baffen, Rechtichulen und Wantelfpiel" enthielt. Das Ommasium in Ronigsberg, mo bie Edultomobie allerdings einen ziemlich profanen Charafter gewonnen batte und weibliche Rollen von ben Coulern besonders begunftigt wurden, ward verwarnt; boch fceint es, bag bier bie Spiele icon vor 1629, b. i. atfo unabbangig von ben in biefem Jahre in Berlin ftattfindenben Boriatien, eingestellt worben find. Sier murbe bamals ber Rector bes Gummajums gur Rebe gefest, "unerachtet ber vielfaltigen Buchtunthen Gottes" eine Romobic ober, wie ber Berliner Magistrat fich ausbrudt, ein "Mijenipiel" gur Aufführung haben bringen zu laffen. Auch nach bem Rriege fehlt es in Preugen nicht an Berordnungen gegen bas Edaufpiel, jo erichien 1659 eine folde gegen bie Raftnachtipiele und 16itil gab die Hufführung einer Moralität, in welcher bas Abendmahl bargestellt murbe, Beranlaffung zu einem bochft rigorofen Berjahren gegen ben Subrector Rodner, fo bag nach Brachvogel \*) nun achrichn Jahre vergingen, ebe in Berlin eine Schaufpielertruppe wieber Grlaubnig gu öffentlichen Huf: führungen erhielt, und bie erfte, ber bieje Bergunftigung wieber gu Theil morben, eine frembe, bie bes Italieners Philippus be Julius mar, über beffen Runfte wir vollig im Untlacen find, mas bei bem bann gunachft favorifirten Frangofen St. Momain mit feinen Balleten menigftens flargeftellt ift. 1662 erhielt ber Presbner Dagiftrat einen Bermeis, ban er Studenten erlaubt habe, auf bem Gewandhaufe eine



<sup>\*)</sup> Beschichte bes Rönigl. Theaters zu Berlin. I. G. 4.

Romobie agiren zu laffen, welche bem Confiftorium Anlag zu einer Rlage gegeben, bie ein voluminofes Actenftud fullt.

Diefen Berbaltniffen und Angriffen gegenüber betonten bie Brincipale in ihren Conceffionsgefuchen und ihren Unfundigungen immer mehr bie moralifche Abiicht und ben moralifden Ruten bes Schaus fpiels. Jeber wollte es bem Unbern hierin moglichft guporthun. gleichviel wie fehr feine Darstellungen bem miberfprachen. Das Stegreiffpiel, meldes fie eber por einer ftrengen Controle icute, mußte icon beshalb von ihnen begunftigt merben. Auch begann icon jest jene Gelbsttaufdung, jene conventionelle Luge Blat ju greifen, ber wir auch bei ben Theatern ber anberen nationen begegnet find, und burd welche bem Digbrauch und ber Entartung bes Schaufpiels ein moralifches Mantelden übergeworfen wirb. Auf bie Moral ihrer Stude beriefen fich icon Tereng und Plautus, Arioft, Aretin und Lobovico Dolce, beriefen fich felbst bie Etheredge, Wicherlen, Congreve und Karobuar. Barum batten baber bie Darfteller ber Sarlefinaben und Staatsactionen in Deutschland mohl Anftand nehmen follen, basfelbe zu thun? Die Roth, mit welcher nicht wenige Brincipale unter ben wibrigen Umftanben gu tampfen hatten, muß freilich Bieles ent= iculbigen. \*) Dan murbe, um bas Publifum angugieben, um fo mehr

<sup>\*) 3</sup>ch gebe dafür als Beleg folgende Eingabe Raspar's von Zimmer an ben großen Churfürsten, bie auch noch fonft das hier Gesagte bestätigen wird.

<sup>&</sup>quot;Erbiethung wegen Comobienhaltens ju nut ber Jugendt ze. Durchlauchtigfter Churfurft Onadigfter Berr! Em. Churft. Durcht, mich unterthanigft barguftellen bab' ich aus bober Noth nicht umgeben tonnen, wesmaagen Ich au zweiten malen supplicirende verwiesen, wie durch praesentirung einiger Comoedien fo der Augendt nutbahr in Anmahnung jur beiligmen Tugend zu fein remonstriret ich nur eingig und allein ber noturft ju mein und ber meinigen auch bewesenben Studiosorum errettung ju bempfen behmuthigst gesuchet und nicht aus pormit ober geltfucht vermeint mich durchzudringen, bag der unterthanen ichabe und Dürftigfeit, welche öfter durch bergleichen actiones pflegt barunter ju verfüren ben biefen forgfältigen Reiten herbortommen und zu feinem Untergange hierburch übermäßige anleitung gebe. Ben ben aber Unabigfter herr bag 3ch hierauf feine Unabe erhalten tonnen, fondern man mich armen mann gant leer und bulflog abgewiesen, also ich mich ferner teiner gnädigft Beborung ju getroften, ich aber mit benen ans gehörigen, Die fich in gefammpt in 19 Berfohnen als geben Studiosi meine Fraue und Kinder erstretten feine Lebensmittel anders woher zu nehmen, ba wir allweil 14 Tag allbir jugebracht unbt große Schulben an gehrungetoften verurfachet, eg fen ben bag E. Churfl. Durchlaucht ung mit berfelben hülfreichen Soben Gnade

ju verzweifelten Mitteln gebrangt, als bie Gintrittspreise meistens fehr niebrige maren. \*)

Es war baher natürlich, bağ bie meisten Principale jo lange wie möglich an ber einfachen Buhneneinrichtung (Borplat, Brügge, Zinne) ober auch an ber burch bie Englander eingeführten kleinen Hinterbuhne, die von Garbinen ober Tapeten umrahmt waren, festehielten. \*\*) Das Beispiel ber Italiener und Franzosen, besonders bie Aufnahme ber Oper, sowie die Zesuitenspiele brachten aber hierin

beichente, daß flebe ich nochmaligen ju E. Churft. Durchlaucht u. lege mich in tieffter Bebe und Dehmuth ju ihren Fugen ze."

(Entnommen Bracht. Beschichte zc. I. G. 29.) \*) Im Jahre 1612 liegen fich bie englischen Komodianten bes Landgrafen von Caffel in Rurnberg von jedem Bufchauer 1: Baben gablen, mas für einen febr hoben Sat galt, ba ce barüber beißt, bag fie fich babon ,ein groß Gelb aufgehoben und mit ihnen aus diefer Stadt gebracht" hatten. 1618 erhöhte die Branden= burgifche Befellichaft, die ihre Spiele in guter deutscher Sprache und in toft= licher Dasterabe unter zierlichen Tangen aufführte, ben Gintrittepreis von 3 Rr. auf 6 Rr. (Rommel a. a. D. G. 403.) In bemfelben Jahre gabite ber Churfurft von Sachfen bem Gofbarbier Meldior Meber fur Die Ausrichtung zweier Borftellungen "50 ganter Thaler". In Bien war bei einer Borftellung, welche eine Schaufpielertruppe in einer Sutte gab, ber Eintrittspreis auf 1 Brofchen und auf ben für "das abliche Frauenzimmer und Cavalier zugerichteten Bentchen" auf 2 Grofchen festgefest. 1658 murben im Bober'ichen Ballhaus bie Breife auf 6 Rreuger "ju ebner Erdt" erhöht und wer auf die "Bunnen" (erhöhte Gipe) verlangte, mußte noch weitre 8 Areuger gablen. Dagegen führt Mettenleiter (a. a. C.) ale Thatfache an, bag ber Schaufpiel-Director J. Spencer im Jahre 1613 in Regendburg bei ber erften Borftellung feine geringere Ginnahme als 500 Fl. erzielte, worauf aber wohl besonders gunftige Umftande eingewirft haben mogen.

\*\*) Die alteren Dichter spottelten wohl selbst über diese Illusionsarmuth ber damaligen Buhne. So führt Genée aus einem alteren, die Geschichte ber Susanne behandelnden Stud folgende Stelle an:

Diefer Gart ist gar hübsch und schön Bon Kräutern und viel Bäumen grün, Belcher so euch zu sehn gelüst Gar scharfe Brillen ihr haben müßt.

Dagegen schreibt Frischlin in seiner Susanne vor: Benn eine dieser Komödie spielen will, so muß man mitten auf den Plat ein Gärtlein machen, mit Maien, Gras und ein schön Röhr-Brünnlein gemacht, also daß es zwo Thuren habe." Bei einem unter dem Rector Prallus in Basel 1579 ausgesührten Stüde muffen sogar schon gemalte Prospecte zur Anwendung getommen sein, da darin Abbildungen des Schlosses von Aachen, des papstlichen Palastes zu Rom und andere Localitäten ausdrücklich vorgeschrieben werden.



allmählich eine Beränberung hervor. Auch bas Coftum war wohl lange meist einfach genug, obwohl schon bie alten Dysterienspiele hierin viel Glanz zu entwickeln gesucht hatten. Die Concurrenz mit ben englischen Schauspielern trat noch hinzu und nöthigte zu immer steigendem Auswand.

Bei bem Mangel an hiftorifchem Ginn, ben mir bis jest im beutiden Drama bemertten, fann es unmöglich befremben, bag man in ber Schauspielfunft nichts von darafteriftischem historifden Coftum wußte. Warb biefes boch auch in ben übrigen Lanbern gur Beit noch vernachläffigt. Das Coftum ber eignen Zeit und bes eignen Lanbes mar im Allgemeinen bas conventionelle Theatercoftum fur bie verschiebenften Zeiten. Glaubte man aber boch in einzelnen Fallen barüber hinausgeben ju muffen, fo fehlte es, mo es barauf antam, weniger an Reichthum und an Bracht, als an Phantafie und Befcmad. Befonbers bei ben großen burgerlichen, au festlichen Gelegen= beiten statifindenben Aufführungen murbe ein großer Rleiberlurus gur Schau gestellt. Daß bie Stanbe babei in carafteriftifcher Berichiebenheit ericienen, verfteht fich von felbit. Die boben Berfonlichfeiten und bie allegorischen Riguren stattete man aber auch noch jum Theil mit gemiffen conventionellen Attributen aus. Gott erschien in langem Talar mit großem weißen Bart und mit Scepter, bie Engel mit Beiligenichein und mit Glügeln, bie Teufel mit Larve und Rrallen, bie Raifer, Konige und Gurften mit ber Krone auf bem Ropf. Bufdmann im Borwort ju Jacob unb Joseph giebt in Bezug auf bas Roftum ber barin auftretenben Berfonen verichiebene Boridriften:

"Die Brüder Joseph's muffen einerlei Rode und hute, auch hirtenstäbe haben, Jacob einen Jacobshut und Rod, darzu einen langen grauen Bart, der Engel seinen englischen Sonnenschein und gelbe trause haare, König Pharao eine schöne guldene Krone, schönen Seepter, auch einen schönen löniglichen Bart haben, ohne die königlichen Kleider, die Hosselben sowohl, als Joseph's Brüder mancherlei schöne Bärte ohne die andren schönen Kleider, Joseph einen schönen bunten Rod, auch solcher Farbe, auch mehrere Theil roth, einen zerriffenen Rod haben."

Der Zusat: ",ber hier verzeichnete Sabitus muffe zuvor, ebe man bie Romobie agirt, herbeigeschafft werben", ift nicht so brollig, als Ebuarb Devrient meint, ba Buschmann nur bamit sagen wollte, baß man sie, ohne fur biese Anzuge gesorgt zu haben, lieber gar nicht

agiren laffen folle. Der Rachfat ,, wenn man fie ohne Spott agiren will" lagt keinen Zweifel barüber.

Dit welchen anderen Ungiehungsmitteln erschienen bagegen bie englischen Romobianten auf bem theatralischen Schauplat, von benen es 3. B. in einer Befdreibung v. 3. 1612 (in Giebenfas, Materialien gur Rurnbergifden Geschichte Bb. III E, 52) beift, ban fic ,etliche icone und jum Theil in Deutschland unbefannte Romobien und Traabbien und babei eine gute liebliche Dufica gehalten, auch aller!ei maliche Tange mit munberlichem Berbreben, Supfen, hinter und fur fich Springen, welches luftig ju jeben und babin ein groß Bulaufen pon Alten und Jungen, von Manus- und Weibspersonen, auch von herren bes Raths und Doctoren gewejen, ba fie mit zwei Trummeln und pier Trompeten in ber Stadt umgegangen, und eine jebe Perion folde icone furzweilige Cachen und Spiel ju jeben." Bom nachiten Rabr aber berichtet man wieber, bag fie ibre Grude ,in toftlicher Dasterabe und ebenfalls unter gierlichen Cangen" aufgeführt hatten. Ueber ben jest einreifenben Glang bes Coftums geben auch bie Musgabebucher ber Sofe von Gaffel, Dresben und Brandenburg vielfaltig Austunft. Aufzuge lernten wir biefer Beit auch bei ben großen öffentlichen burgerlichen Borftellungen tennen. Die Gin- und Umguge ber englischen Romobianten abnelten aber mehr bem frangofiichen Gri. Sie tamen nun auch bei ben beutiden wanbernben Wefellichaften in Aufnahme. Die Anfunbigungen ber Stude und Breife fanben babei wohl ftatt, obidon Theaterzettel frub in Gebrauch famen.

Richt also blos burch die Spaße des Hanswurft, sondern auch durch Musit, Gesang, Tanz und gymnastische Künste juchten die englischen Komodianten ihren Spielen eine gesteigerte Anziehungstraft
auf die Menge zu geben. Sie wurden von ihnen theils zu Zwischen:
spielen verwendet, theils in die Stücke selbst mit verwedt. War die Wusit doch von Alters her dem Trama verdunden, auch der Tanz war ihm nicht fremd, dem altelassischen sowohl, wie dem mittelalterlicktrichlichen. Erst in späterer Zeit traten sie mehr und mehr aus den Spielen zurück, dis sie zulett daraus völlig verdannt wurden. Die Schweizer scheinen in Deutschland die Ersten gewesen zu sein, welche die Berdindung mit der Musit wieder suchen, sie aber hauptsächlich als Zwischenspiel anwendeten. Greff trat dann auch doctrinar für sie ein, besonders für den Gesang, indem er auf die Sitte "der alten



Actionibus" hinwies, in benen zuweilen gesungen wurde, "beshalben, baß bas Bolt ein wenig munter und lustiger wird, weiter zu hören". Jeht solle man aber um so weniger bavon abiehen, "als man ber schönen geistlichen Pfalmen und Gesange" so viel habe. Aprer führte bagegen bas Boltslied in bas weltliche Schauspiel ein und stellte in seinem Singetspiel bas erste, wenn auch noch so versehlte Beispiel eines beutschen Singspieles auf, wovon bei bem Herzog von Braunschweig nichts zu beobachten ist.

Die englischen Schauspieler maren anfangs gu jenen verschiebenen Mustunftsmitteln burch ihre Untenntnig ber beutschen Sprache gebrangt. Da man fie nicht genugend verstand, fo fuchten fie nach einem Erfat für bie Bufchauer, ben fie befonbers im Tang und ben gymnaftischen Runften gefunden zu haben icheinen. Das Publitum hatte baran fo viel Gefcmad gewonnen, bag fie biefe Reigmittel auch bann nicht mehr aufzugeben magten, nachbem fie lange ber Sprache machtig geworben waren. Ingwijchen waren aber noch anbere Effecte in Aufnahme gefommen, bie hauptfachlich in bem immer mehr um fich greifenben Naturalismus ber Darftellung murgelten. 3ch bezweifle übrigens noch, bag bie jum Theil robe Graufamteit ber Stude und ber Raturalismus, mit bem man fie barftellte, nur auf Rechnung bes Ginfluffes ber englischen Schauspieler gut feben fei. Das Bangen, Ropfen, Martern und Rabern mar icon ein Angiehungsmittel ber Mufterien: fpiele. Es murbe icon von ihnen mit einem Raturalismus gur Dar: ftellung gebracht, ber nichts mehr zu munichen übrig ließ, ba bie im Spiele Erhentten oft nur mit Roth mit bem Leben bavon famen, und man beim Ropfen ben Ropf icheinbar brei Eprunge nach bem Bublitum machen ließ, mabrent bem Rumpfe ein bober Blutftrahl entsprang. Selbst bei Band Sachs mirb u. A. bem Solofernes ber Ropf auf ber Bubne abgehauen und feine hiftorifden Stude find voll von Bemetel. Was aber ber Bergog von Braunschweig, wenn auch unter englifchem Ginfluß, in feiner Tragobie vom Ungerathenen Gohn an Greueln geleiftet hat, ift von feinem ber englischen Dramatiter überboten worben. Schon Aprer ift mit ben roben Sulfsmitteln vollig vertraut, mit benen bie fpateren Buhnenidriftfteller ihrem Publifum einen Schauber auf bie Saut zu treiben fuchten.\*) Auch die Bors

<sup>\*)</sup> So heißt es z. B. in seinem Türtischen Kaiser (G. 908 bei Reller): "Benn

schrift im König Mantalor (ber 1630er Sammlung von englischen Komödien und Tragödien). "Hier fangen sie an zu streiten, ba ber König in den Kopff gehawen wird, daß er niederfallet, welches so in den Hut gemacht werden kann, daß es Blut giebt" — war schon lange bekannt. Es bedurfte baher nur noch eines weiteren Schrittes, um einen noch grausigeren Effect dieser Art zu erzielen, indem man mit dem Kopf gegen die Wand rennen ließ, was — wie es in der Tragödie "Unzeitiger Vorwith" heißt — "mit einer Blase wohl gemacht werden kann."

Bie in ber ichauspielerischen Darftellung überhaupt, mar man in Frankreich auch in biefer Art Runften ben übrigen Boltern lange poraus. Die Wirklichkeit mit ihren peinlichen Gerichtsprocessen, bei benen bie Folter, bas Staupen, Blenben, Bangen, Ropfen, Rabern und Biertheilen an ber Tageborbnung mar, bie fanatifchen Repergerichte mit ihren brennenben Scheiterhaufen, bazu bie brutale Kriegs: führung ber Zeit mußten bie Phantasie ber Menschen mit so graufigen Bilbern erfüllen, bag bie Boefie nicht frei bavon bleiben tonnte und fie diefelben ju um fo roberer Darftellung brachte, je niedriger ber Stand mar, auf bem fie felbft fich befand. Go bilbete fich benn im 17. Jahrhundert unter ben Greueln eines breißigjahrigen Rrieges in Deutschland ein Drama aus, welches man gang angemeffen mit bem Ramen bes Morbipettatels bezeichnet hat. Doch murbe es ungerecht fein, behaupten zu wollen, baß bas ganze Drama ber bamaligen Buhne biesen Charafter gehabt, vielmehr fing grabe jest neben biesen graus famen Studen und ben muften Sarlekinaben fich eine Richtung in ber Poefie und auch im Drama zu entwideln an, welche bie Formen einer fremben überfeinerten bofifchen Bilbung in freilich bochft ge-

der Betrian mit trucknem Papier den Niclaus schießt, hat er inwendig ein kleines Sprühlein voll Prifillich, das druckt er, als griff er an die Bunden, spriht die Prifill durch ein Löchlein aus dem Bamms mit Blut, so turkelt er umb, biß er stirbt und lests solgends auszlausen". — Es möge hier gleich noch einer andern seiner Bühnenweisungen gedacht werden, die für den Naturalismus der Darsstellungen schon zu seiner Zeit spricht. Im König von Chpern steht Jahn unter einem Baum, während der Zaubrer Nigrinus regnen läßt. "Das Bassewerd ist aber also gemacht, das oben Basser in einer hendete Multer verdeckt gossen worden und die Multer hat hinden ein Schnürzlein. So nun der Jahn an dem Schnürzlein gemechlichen zeicht, so selt das Basser in ein Sieb, das auch mit wedlen verbeckt ist, und sellt auf Jahnen (S. 2017).

schmadloser und unbehülflicher Weise auf die heimischen, meist ganz in Robbeit versunkenen Zusiande und Sitten anzuwenden suchte. Selbst von den im ersten Bande der englischen Komödien und Tragödien enthaltenen Stücken gehört nur ein einziges, Titus Andronikus, jenen blutdürstigen Dramen an, von denen der zweite Theil schon zwei: Der König Mantalor und Unzeitiger Borwit, enthält. Letteres geshört indeß nur durch den unerwarteten, gewaltsamen Schluß dazu.

Bohl aber wird Ed. Devrient Recht behalten, bag nach Allem, was wir vom Drama bes 17. Jahrhunderts miffen, bie frubere Gin= falt und Innigfeit besfelben bamals verloren ging, an beren Stelle eine affectirte Empfindiamteit und ein gespreiztes und babei plumpes ceremonielles Befen trat, wie an bie ber moralifden Abficht, ber Trieb burch die Darftellung felbst zu gefallen, wobei man vor teinem Mittel gurudicheute. Schwer ift's gu fagen, welcher Untheil an biefem Umidwung ben englischen Komöbianten gebührt, ba wir von ben ihnen eigenthumlichen Studen nur fehr wenige, ja vielleicht unmittelbar nicht ein einziges tennen. Denn mer will behaupten, bag bie unter ben Namen von englischen Komödien und Tragobien 1020 und 1630 veröffentlichten Stude fammtlich englischen Urfprungs, und fo meit fie es find, auch noch die ursprünglich von ben englischen Romobianten eingeführten Gaffungen finb?\*) Dag biefelben nicht von Englanbern, sonbern von Deutschen verjagt murben, halte ich nach bem Ton, in bem fie geschrieben finb, fur fast zweifellos, was aber nicht ausschließt, baß sie weniastens theilweise auf Unregung von englischen Komobianten

-151 Mr

<sup>\*)</sup> Der volle Titel ber erften Cammlung ift:

Sehr schine herrliche und auserlesene, geists und weltliche Comedi und Tragedi Spiel, Sampt dem Pidelhering, weiche wegen ihrer artigen Inventionen, surpweilige auch theils wahrhaftigen Geschicht halber, von den Engelländern in Deutschland an Möniglichen, Ehurs und surftlichen Höfen, auch in vornehmen Reichse, Sees und Handel Städten seine agiret und gehalten worden und zuvor nie im Drud aufgangen. An seho, Allen der Comedi und Tragedi Liebhabern und Andren zu lieb und gefallen, der Gestalt in offenen Drud gegeben, daß sie gar leicht darauß Spielweiß widerumb angerichtet und zur Ergeplichkeit und Erzquidung des Gemüths gehalten werden können.

Der volle Titel der zweiten ist aber: Liebestamps oder Ander Theil der Engelischen Comödien und Tragödien, in welchen sehr schöne, außerlesene Comödien und Tragödien zu besinden, und zuvor nie im Drud außgegangen 2c.

und für diese entstanden sein mögen. Andererseits wissen wir, daß lettere noch viele andere Stude gespielt, unter benen auch solche gewesen sein durften, welche besser und ben englischen Originalen, die ihnen etwa zu Grunde liegen, entsprechender waren, als diesenigen der beiben vorliegenden Sammlungen. Daß man aus Studen dieser Art das zu erkennen im Stande gewesen ware, was nach Devrient der beutschen Schauspielkunst fehlte und ihr durch sie auch vermittelt worden sein soll: "Die frische Kraft lebendig menschlicher Zustände, wenn auch übertrieben und ungehobelt und geschmackos vorgetragen", daß sie hier "den ganzen Umfang ihrer Kräfte und Husspilismittel" tennen zu lernen vermocht hätte — glaube ich nicht. Wohl mag sie vorzugsweise durch die englischen Komödianten den Fesseln ihrer Undehülslichsteit entrissen worden sein, sicher aber wurde sie dann zugleich von ihnen auf die abschüssige Bahn der Geschmacksverwilderung gestoßen.

Debr als bie, ber Robbeit bes Gefchmade und ber Entfittlichung ber bamaligen Buftanbe in Deutschland hulbigenben und hierburch Erwerb fuchenben Schaufpielfunft, und felbft mehr noch als erfteren, glaubt zwar Cb. Devrient bie Dichtung und Dichter ber Zeit fur bie falfche Richtung perantwortlich machen zu burfen, welche bie Goaufpielkunft bamals einschlug. "Die Schauspieltunft, beißt es bei ibm, fab fich von ber Dichtfunft im Stiche gelaffen." Bahr ift's, bag bie bamaligen gelehrten Boeten ihre Stude nicht felten gang ohne Rudficht auf bie Buhne ber manbernben Schauspieler fdrieben. Dichtete boch noch ein großer Theil ber Gelehrten lateinische Dramen. Deprient überfieht, bag bie Schaufpieler fich taum minber rudfichtslos von ber nationalen Dichtung abfehrten und ein Drama in's Leben riefen, welches fie in Berfolgung ihres particulariftifchen Intereffes nicht nur ber Literatur, fonbern felbft noch ber Buhne als Gemein= gut zu entziehen trachteten. Dachte fich jebe Truppe boch ihre eignen Stude gurecht ober nahm fur fich eigne Dichter in Golb, mas um fo bebenklicher mar, je mehr biefe Productivität fich nur als ein wilber, uppiger, Alles übermuchernber Schöfling am Stamme bes beutichen Dramas erwies. Bohl gefcah etwas Alehnliches auch in Franfreich und England, batte aber bier, mo fich faft bie gange bramatifche Dich= tung in ber Sauptstadt concentrirte und bebeutenbe Talente barin bervortraten, nicht fo icabliche Folgen. Der Rachbrud, ju bem bier aus Speculation gegriffen werben tonnte, nothigte bie Theaterbirectoren



felbit jur Beröffentlichung rechtmäßiger Ausgaben, mas wieber nach fich jog, bag man ben Dichtern mohl auch bas Recht ber Beroffent= lidung burd ben Drud überließ. Gelbft in biefen ganbern gingen ber Literatur aber viele Dramen und unter ihnen vielleicht manche mabre Schabe verloren, ba wenig gefehlt batte, bag felbft von Chatespeare viele feiner Deifterwerte ungebrudt geblieben maren. Ober mar ihr Erscheinen wirklich fo vollig gefichert, wenn fich Semminge und Condell auch nicht, und zwar erft funf Jahre nach feinem Tobe, gur Berausgabe berfelben entichloffen hatten? In Deutschland ift bagegen von ben eigentlichen Buhnenftuden ber Beriobe bis jum Auftreten Belthen's nur wenig mehr als bie beiben obenermabnten Cammlungen englischer Romobien und Tragobien erhalten geblieben. Daber mit Recht gejagt werben barf, bag bie Schaufpieler Die Bubne ebenfo von ber Literatur, als bie Dichter bie Literatur von ber Bubne abichloffen, womit nicht behauptet merben foll, bag bie manbernben Truppen nicht hier und ba Dramen von ben ihr abgemenbeten gelehrten Dichtern gespielt ober biese letteren nicht ab und gu fur beren Bubne mitgeschrieben batten. - Die beiben vorermahnten Sammlungen laffen, fo nabe fie einander liegen, boch eine mefentliche Beranberung bes Beichmads ertennen. Babrend bie ber fruberen angehörenben Stude meift auf englischen Ginfluß gurudgeführt werben tonnen, theilweise aber beutschen Ursprungs und sammtlich in bem Ton und Beschmad gehalten finb, ber fich icon in ben Dramen bes Sergogs von Braunichmeig berauszubilben begann, machten fich baneben in ber fpateren Ausgabe auch noch Affectation ichaferhafter Empfinds famteit und höfticher Gefuchtheit bes Ausbruds, jowie eine gespreizte Bilblichkeit besfelben bemertbar, die auf ben Ginflug ber Staliener und Epanier gurudgeführt merben muffen.

Bon ben funfzehn Studen ber erften Sammlung \*) laffen funf

<sup>\*) 1)</sup> Die Comedia von der Königin Esther und hoffertigem Haman. 2) Die Comedia von dem verlornen Sohn, in welcher die Berzweisselung und Hoffnung gar artig introduciret werden. 3) Die Comedia von Fortunato und seinem Sedel und Bünschhütlein. Darinnen erstlich drey verstorbenen Seelen als Geister, darnach die Tugenden und Schande eingeführt werden. 4) Eine schöne lustige triums phirende Comedia von eines Königes Sohne auß Engellandt (Serule) und des Königs Tochter aus Schottlandt (Astrea). 5) Die Comedia von Sidonia und Theagene. 6) Die Comedia von Jemand und Niemandt. 7) Die Tragoedia von

vornehmsten Städten auf ihrem Wege Borstellungen gaben". Ihre theils der heiligen Schrift, theils der Historie entnommenen Stücke, in beren Darstellung sie "zu nicht geringer Berwunderung der Zusschauer eine bedeutende Uedung an den Tag legten", werden also von ihnen noch in mancher andern beutschen Stadt zur Schau gebracht worden sein. Dies gilt ohne Zweisel auch von benjenigen französsischen Schauspielern wieder, welche 1613 unter Pietro Billet und Laurentio Benterio in Wien und 1630 unter Rabel in Oresben erschienen. Auch sind dies gewiß nicht die einzigen französischen Truppen gewesen, welche Deutschland damals bereist haben.

Der Ginflug, welchen biefe verschiedenen fremben Schauspieler bei bem icon vorgeschrittenen Stanbe ber Entwidlung ihrer Runft auf bie Deutschen ausuben tonnten und mußten, lagt fich am besten beurtheilen, wenn man bie ungeheure Unbehülflichfeit in Betracht giebt, in welcher bie beutschen Schauspieler, nuch ben Buhnenweisungen felbst noch bes Sans Cachs, befangen maren. Scheinen biefe Borichriften boch mehr fur bas Puppentheater, als fur lebenbige Darfieller gegeben zu fein, fo mechanisch find noch fast alle Bewegungen gebacht. Gur bie gange Scala ber Empfindungen bes Staunens, ber Bermunderung, bes Entfetens und ber Bergmeiflung giebt es g. B. nichts weiter als die ftereotype Beijung: "fchlecht feine (ober ihre) handt ob bem topff zujammen". Die Erfturmung Berichos ift bei Sans Sachs in folgender Beife verfinnlicht: "Der Ronig geht mit feinen Trabanten einmal ober brei herumb, blafen und machen ein feltgefdren. Die Statt felt mit Gerumpel. Die geind merben er= ichlagen. Gie tragen bie tobten ab, geben barnach auch ab."

Abam Puschmann wirft auf biese Zustande und Berhältnisse in seinen Buhnenvorschriften ein scharfes Licht burch die Worte: "In Tragodien, da man kampsen soll und kriegt oder rittermäßige Leute vertreten soll, kann mit Kindern nimmermehr rechtmäßig oder gleichsförmig, sondern nur kindischer und weibischer Gestalt vollzogen werden. Also hat es auch keinen Schein, wenn man mit Kindern will Könige oder ansehnliche Potentaten vertreten." Außerdem soll der Actor darauf achten: "daß das Aussprechen der Wörter mit den Gestibus concordire". In welch tiefer Kindheit lag demnach hier noch die ganze schauspielerische Kunst, wenn von dieser überhaupt schon die Rede sein dars. Doch war die letzte dieser Borschriften bei der naiv



tinblichen und unbehulflich symbolischen Darstellungsweise ber Dichter auch teineswegs immer möglich. So z. B. nicht, wenn ein Monolog ober Gespräch im Wanbern gehalten werben und ber Darsteller gleich= wohl seinen Plat vor bem Zuschauer behaupten sollte. Wir lernten ein solches Beispiel aus bem Leviten und sein Kebsweib schon kennen, andere bietet Greff's Lazarus bar, wo es vor einem großen Monologe heißt: "Das Nachsolgenbe muß alles verstanben werben, als werb's gerebet auf bem Wege", baher auch folgerichtig am Schluß: "Nun ist er schier in Jerusalem" — ober nach dem Gespräche ber beiben Knechte Walchus und Georgus: "Nu sind sie wiederum zu Haus gekommen".

Raturlich gab es auch Unterschiede bierin. Die Schauspielkunft lag nicht überall fo in ben Winbeln. Es fehlt nicht an Studen, welche icon auf eine ziemliche Beweglichkeit ber außeren Action bes rechnet find. Auch traten gewiß icon einzelne icauspielerische Talente hervor, besonders im Romifden, auf ben Atademien aber wohl auch im Ernften. Bemertenswerth ift g. B. bafur bie Beidreibung, welche ber Sohn Thomas Blater's von einer Darftellung giebt, bie unter ber Leitung feines Baters 1550 in Bafel ftatt batte. Dan fpielte bie Sypocrifie. "Darin - ergablt ber Berichterstatter - mar ich eine Gracie. Man legte mir ber Bermegen Tochter Gertrub Rleiber an, bie mir zu lang maren, alfo bag ich im Umbhergeben in ber Ctabt fie nit uiheben tonnt und gerriß. Weinperch mar bie Pfoche, Scalerus bie Sypocrifis. Theodor Zwinger, ber flein, aber icon von Geftalt, war Cupibo. Er fpielte benfelben mit fo angenehmer Berichiebenheit ber Geberben, mit fo viel Anftanb unb Unmuth ber Aussprache, bag er aller Augen auf fich jog und man icon bamale bie größten Fortidritte in ibm abnbete."

Der Ginfluß, welchen die fremben Schauspieler ausüben, zeigt sich in besonders auffälliger Weise in einem Theil der Stude Aprer's, sowie in benen des Herzogs von Braunschweig. Obschon dieser Einsfluß zunächst sehr oberflächlicher Art und nur auf eine möglichst bewegte äußere Action gerichtet gewesen zu sein scheint, so wurde den Darstellern darin doch zugleich Gelegenheit geboten, auch das innere Leben zu bedeutenderem, mannichfaltigerem und ergreifenderem Aussbrud zu bringen. Man sehe sich z. B. nur hierauf die oben aussgehobene, wenn auch unglaublich rohe Scene aus Der ungerathene

mit ziemlicher Siderheit auf englische Borbilber ichließen, obicon man fich felbit noch bei ihnen meift auf bem Boben ber Conjecturalfritit befindet; junadft weil fie von ben bier in Betracht tommenben Dramen ber Englander fo abmeiden, bag man versucht ift, bafur altere und jur Beit noch unbefannte Bearbeitungen ber biefen ju Grunde liegenden Stoffe porauszufegen, fobann, weil bie Anfichten auch noch baruber getheilt find, ob man es in biefen Studen mit ben erften beutichen Rachabmungen und Bearbeitungen ober nur mit Bearbeitungen gweiter und britter Sand, wenn nicht mit verfürzten und verberbten Rach= foriften jener zu thun bat. In ber That fehlt es fur bas lette nicht an periciebenen Mertmalen. Gingelne Scenen ericheinen wie abgebrochen - einzelne, wenn auch nur wenige Cate ichliegen mit einem zc. ab. 3m Titus Unbronicus treten unter bem Ramen Bespafianus zwei gang verichiebene Berjonen auf, mabrend ber Bettel nur eine, ohne nabere Angabe ihres Ctanbes, enthalt. Alle biefe Un= regelmäßigfeiten laffen fich freilich eben fo gut aus ber Rachlaffigfeit ber Abidreiber und Ceper und ber Unleserlichfeit ber Danuscripte erflaren.

Die Romobie von Fortunato wird auf basjenige Spiel biefes Ramens gurudgeführt, meldes um 1595 Glud auf ber englischen Buhne gemacht und bas auch bem Deffer'iden gortunatus gu Grunbe liegt, ber um 1599 aufgeführt und 1600 gebrudt murbe. Jebenfalls fehlt bem beutschen Stude jebe feinere Musführung ber Motive. Es ift gang aus bem Groben gearbeitet. Die Ecene medfelt auger: orbentlich raich und ber Dichter bebient fich ber allernaivften Mittel, um ben Rufchauer in bie Situation gu verjegen: "Run bin ich in London", fagt 3. B. Anbalofia einmal. Das Ctud ift auch baburch bemerkenswerth, daß ber Pidelhering nicht in die Action mit verwebt ift, fonbern feine Spage all' improvviso amifchen ben verschiebenen Scenen anbringt (Sier agirt Bidelhering), wenn man nicht vielleicht vorzog, wie in Saman und Efther Bwifdenspiele an biefen Stellen einzulegen.

Aulio und Sippolnta. 8) Eine fehr flegliche Tragoedia von Tito Andronico, barinnen bentwürdige actiones ju befinden. 9) Ein luftig Bidelheringe Spiel bon ber iconen Maria und altem Santen. 10) Gin ander luftig Bidelheringe-

Auffguge, tonnen nach Belieben gwifden ben Comvedien agiret werben.

Remanbt und Rieman bt ift eine halb in phantaftifcher, halb fpiel, darinnen er mit einem Stein gar luftige Boffen macht. 11-15) Englische Brolf, Drama III.

in realistischer Weise behanbelte satirische Allegorie und jedenfalls englischen Ursprungs. Wahrscheinlich weist sie auf das 1603 in London erschienene Stud Nobody and somebody with the true chronicle history of Elidor, who was fortunately three times crownd king of England zurud. Alles Schlimme, was Schelm Jemandt gethan, wird auf den ehrlichen Niemandt geworfen, wie das Schlechte ja immer Niemand gethan haben will — ein Thema, das in der mannichfaltigsten Weise variirt ist und durch welches sich noch eine auf das Schmoroperwesen gerichtete Satire hindurchzieht. Obschon in seiner naiven Form dem heutigen Begriff vom Drama nicht mehr entsprechend, ist es vielleicht das anmuthendste und lebendigste Stud der Sammlung.

Der entichiebenfte Nachweis feiner englischen Bertunft lagt fich von Titus Anbronicus beibringen, meil er in ber Folge ber außeren Borgange fich ziemlich eng an bas Shatefpeare'iche Drama anschließt. Doch fehlt es auch bier nicht an Abweichungen, bie ebenfo, wie bie außerorbentlichen Rurgungen, fich icon aus bem Berfonenverzeichniß ertennen laffen, in welchem bie zwanzig Berfonen bes Chatefpeare'ichen Stude auf elf gufammengefdmunben erfdeinen. Somobl Gingang, wie Solug, find mefentlich verfurzt und veranbert. Alles Boetifde, jebe feinere Motivirung, jebe forgfaltigere Musfuhrung in ber Charaftergeichnung ift in ber beutschen Bearbeitung verloren gegangen. Sie bat fic an nichts, als an bas Meukere ber Begebenbeiten gehalten und biefes fo rob und unbeholfen wie moglich gur Darftellung gebracht. Dan ift baber auch ber Meinung, bag es nicht bem Chates fpeare'iden Stud, wie biefes und in ber Ausgabe von 1621 vorliegt, fonbern einer Borarbeit besfelben nachgebilbet worben ift. Bemertens: werth ift, bag es ebenfalls frei von jeber Beimifchung bes Bidel= harings geblieben.

Mehr burch ben Stoff, als burch bestimmte außere Merkmale läßt ein anderes Drama ber Sammlung englische Borbilber vermuthen: Die Komobie von eines Konigs Sohn aus England und bes Konigs Tochter aus Schottland, welche man auch mit Aprer's schoner Sibea in Berbindung gebracht. Die Achnlichseit mit dieser ist eine sehr allgemeine und oberstächliche. Sie liegt in ber Feindschaft ber beiben Könige und ber endlichen Schlichtung berselben burch bie Liebe ber Kinder, die hier beibe je in die hande bes Gegners

fallen. In allen übrigen Umftanben weicht bie Darstellung ab. Der Schwarzfünstler, ber in biesem, wie jest in noch manchem anbern Stüde vorkommt, heißt übrigens nur im Personenverzeichnisse Runscisar, im Stüde selbst aber Barrabas. Charakteristisch erscheint, baß hier zwar kein Rarr vorkommt, ber Königssohn aber selbst, um sich unerkannt ber Tochter seines königlichen Feindes nähern zu können, die Maske des Narren wählt, sich als solcher bei ihrem Bater einssührt und die Rolle in fast kindischer Weise spielt, indem er auf einem Steden reitet und allerlei Sprünge und Künste macht. Es klingt hier zwar etwas von der List und Verstellung Hamlet's mit an, der Zug selbst ist jedoch schwerlich englischen Ursprungs. Es ist übrigens nicht einmal der Rame eines englischen Stüdes bekannt, der auf den Inshalt des vorliegenden hindeutete.

Das Spiel vom verlornen Sohn ift jedenfalls eine der vielen Barianten, welche der biblische Legendenstoff in Deutschland hervorzief. Es ist eine der rohesten und brutal naturalischesten Behandlungen, die er gesunden. Der ungerathene Sohn läßt sich von seinem Bater sein Erbtheil geben und zieht damit in die Welt. In einem Wirthshaus, welches halb ein Bordell, halb eine Diebesspelunke ist, wird er vom Wirth, der Wirthin und Tochter all seiner Habe beraubt und thatsächlich bis auf's hemb ausgezogen.

"Hörestu ehrloser Schelm — ruft die Tochter — gleich nachdem sie seiner Liebe genossen — können wir andres nicht bezahlet werden, so mussen mir nehmen, was wir bekommen können. Die ziehe mir alsbald die Hosen und Bamms aus (er weigert sich, sie will ihn ausziehen.) Birthin: Du loser Schelm! Das Bammes muß ich haben, die Hosen gehören meiner Tochter. (Sie sassen und ziehen ihn aus.)"

Berzweiflung und Hoffnung — zwei jeht eintretenbe allegorische Geftalten — suchen sich seiner nun zu bemächtigen. Die Hoffnung bleibt Siegerin in bem Kampf und ber Sohn kehrt reuig zum Bater zurud.

A. Cohn meint, bağ es außer The prodigal child, welches 1610 im hiftriomastir erwähnt wirb, nur noch ein früheres englisches Stud Prodigality (1568) giebt, welches als englische Quelle hier in Betracht tommen könnte. Er vergißt aber ben Acolastus bes Palsgrave, ber schon 1540 in's Englische übertragen wurbe. Er ist mir nicht zugänglich gewesen, baher ich ein Urtheil über bas Berhältniß beiber

nicht abgeben tann. Auch biefem Stud fehlt ber Pidelharing. Die Behandlung ift aber entichieben von beutschem Charafter.

Die Tragobie von Julio und hippolyta behandelt bas Hauptmotiv von Shatespeare's Zwei Ebelleute von Berona. Da man die Quelle dieses Motivs, des Betrugs des Proteus, noch nicht entdeckt hat, so ist A. Cohn der Meinung, daß dieses Stud, wenn nicht auf das Shatespeare'sche, so doch auf ein älteres englisches Stud zurudsweisen durfte, welches möglicherweise auch Shatespeare zu seiner Dichtung benütt habe. Shatespeare selbst als Quelle hier anzunehmen, ist durch den unbeholsenen Gang des deutschen Dramas fast ausgeschlossen. Dagegen hat man, wie ich glaube, noch nie auf die Achnlichteit aufmerksam gemacht, die zwischen der Intrigue des Julius und der des Franz in Schillers Käubern besteht. Der Narr (Grobianus) spielt hier die Rolle des Hermann. Natürlich will ich damit nicht sagen, daß dieses Stück irgendwie Quelle für Schiller gewesen sei, sondern vielmehr darauf hindeuten, wie selbst ziemlich frappante Nehnlichseiten einen Zusammenhang nicht immer beweisen.

Mit völliger Sicherheit ift bagegen bie Komöbie von Sibonia und Theagenes beutschen Ursprungs, ba sie, wie Reinhold Köhler\*) nachgewiesen, nichts als eine Prosaubertragung ber in bem alten viers sußigen Reimvers von Gabriel Rollenhagen geschriebenen Komöbie Amantes amentes, bie ich noch später berühren muß, ist, nur baß hier ber Knecht und bie Magd nicht plattbeutsch sprechen und an die Stelle ber Kupplerin Lena ber Junge bes Theagenes getreten ist. Mit Recht schließt Reinhold Köhler aus bem Umstanbe, baß ber Prosabearbeiter die Bühnenweisungen noch öfter als Rollenhagen in lateinischer Sprache giebt und hier und ba antike Anspielungen eingesügt hat, auf einen Autor von gelehrter Schulbilbung. Gleichwohl gehört bas Stück zu ben rohesten ber Sammlung und kann in cynischer und obscöner Pöbelhaftigkeit kaum überboten werben.\*\*)

<sup>\*)</sup> Shatespeare Jahrb. X. S. 408.

<sup>\*\*)</sup> Als Beispiel biene folgende Stelle aus bem ersten Dialog amifchen Enemon, bem Anechte, und Sibonia, ber Liebhaberin bes Stude:

En. Guten Tag mein Herschen, wie habt ihr euch so munter rauß geputt, seid ihr nicht schöne? Ich wollt' euch wol was sagen, wenn ihr mich nicht ausrichten wolt. (Osculatur.)

Gib. En nicht, bas muftu fo nicht machen.

Röhler sagt mit Recht, baß ber Bearbeiter bie Zoten und Handsgreislichkeiten schon alle im Driginal vorsand, nichtsbestoweniger steht er gegen bieses im Ausbruck beträchtlich tiefer, schon weil letteres in Bersen geschrieben ist und ben Anecht und die Magd in niederdeutschem Dialekte reben läßt. Es ist übrigens sicher, baß sich das Rollenhagen'iche Stuck neben ber Prosabearbeitung und wohl länger als diese auf ber Bühne erhielt.

Auch die Komobie Bon ber Einer und hoffertigem Saman glaube ich nicht auf englischen Ursprung zurücksühren zu jollen. Richt nur ber Con, auch die ganze Structur bes Stückes läst eine altere beutsche Quelle vermuthen. Das darin aufgenommene Zwischenspiel, in bem Hanswurft als Hans Anaptaje auftritt, weist auf Anver zuruck. Es ist eine Prosabearbeitung von bessen Kastnachtsspiel "Von bem engelländischen Jann Posset, wie er sich in seinem Dienst verhalten".

Der Zug, daß Knaptaje hier an Marbocheus das Maaß fur den Galgen mißt, findet sich ebenfalls bei Aprer tin dem Kaiser von Konftantinopel) vor. Die Annahme, daß dieses Zwischenspiel alter, als die Aprer'schen Spiele, sei und dieset aus ihm entlehnt habe, will mir um vieles unwahrscheinlicher, als das umgekehrte Verhaltnig bunken.



In. Ach fteht boch fein ftille. (Osculatur iterum.)

Sib. En schaff dich ab bu grober Flegel, daß muß nicht fenn.

En. Ja, wenn ihr nicht wollt, so schlaft ollein. Aber ach hort, wie gefiel euch benn ber alte Reuter.

Sib. Bas frag' ich nach ihm, jo haft die died auch wenig und ibm gu be- fümmern.

En. 3ft er nicht fein burtig und friid;?

Gib. Ja, ein alter Rarr ift er.

En. Das fprech ich auch. Aber bort. Bin ich benn nit ein wadrer Cavallier? mich beucht ich were recht für euch.

Gib. Bas willtu benn mit mir madjen?

En. Sahaha! fragt ihr? Bas macht ber Bater mit ber Mutter?

Gib. Du magft mir mohl ein Gefelle fein!

En. 3a recht. 3ch habe auch ein ftart hintergestelle.

Gib. Du Unflat muft nicht fo grob fein.

En. So must ihr mir bie Schnauge verschmieren. -

In diesem Tone geht es noch lange fort. Auch steht diese Seene in ihrer Gemeinheit durchaus nicht allein. Und boch geworte breies Stud bis in bas nächste Jahrhundert zu ben beliebteften Dramen der Zeit!

Am Shluß bringt Hans Knaptase ben Streit mit seiner Frau vor ben König. Nachbem bieser benselben vergeblich zu schlichten gesucht, bringt er Scheibung in Borschlag. Hand fragt, ob sie bann Nachts noch zusammen tommen burfen? Nein, entscheibet ber König. "O mein lieber Ehrenvester Herr König — ruft Hans — solches kann ich nicht über mein Hert bringen. Des Tages können wir uns nicht vertragen, aber bes Nachts seynb wir gute Freunde." Worauf ber König beschließt: "Nu, bu wunderlicher Hans, so geben wir nach, daß ihr bes Nachts nicht geschieben seyd, sondern bes Tages." Selbst eine biblische Comobie konnte damals nicht passenber abschließen.

Der zweite Theil ber uns beichaftigenben Sammlung ift burch ein Bormort eingeleitet, in bem ber lehrhafte Zwed bes Dramas besonbers betont und gegen ben Disbrauch bes Romobienfpiels geeifert wirb. Bleichwohl tonnte von ber Freiheit ber Bubne taum ein zugelloferer Bebrauch gemacht merben, als in verschiebenen biefer Stude, bie an Obsconitat bie bes erften Theils noch überbieten. Der Ton, ben wir bort nur in einer Romobie (Sibonia und Theagenes) angeschlagen finben, ift bier fast allen gemein. Ginige ber roben Spage und Boten, an benen biefe fo überreich ift, finben mir bier in einer Tragobie: Ungeitiger Bormis, fast wortgetreu wieber. Monfou Chofwis fpielt hier bie Rolle bes Enemon, Alacinna bie ber Alete (ber Dagb), Stultanus bie bes Rauficlus. Diefelben Sanbgreiflichkeiten, welche bort noch in bie lateinische Sprache verhüllt werben, wie tangit mammilas, finben fich bier offen in beutider Sprache bezeichnet. Benn bort Alete, fie abwehrenb, fagt: ,, Bfun, icamet euch boch fur ben Leuten, febet ihr nicht wie fie zu feben -" fo fagt bier Alacinna: "Das ftebet nicht fein, febt nur wie fie uns auslachen", und ba ber Liebhaber fich nicht baran tebren will, fugen fich Beibe mit ben Borten barein: Ja, manns benn fenn muß, fo tompt rein ins Saug, bas nicht ein jebermann gufeben tann." Ueberhaupt icheinen bie roben Gpage bes Sanns: murften ziemlich arm an Erfindung gemefen zu fein, fo bag fie gum Theil ofter wiebertebren. Wieberholt begegnet man ber ftebenben Anrebe bes Spagmachers an bas Bublifum: "En, en! Gine madere, ftattliche, ansehnliche Gesellschaft ift bas, barben auch bie boniggebeigten und jung tuglichte ju Tifch und Bett bienenbe Damen und Baftorellen fich finben laffen" - fowie ber Befdreibung bes allgemeinen Liebes: beburfniffes ber Belt: "Ja ber Stall Jung loffelt mit ber jungen

Magb, baß ber Löffel allzeit nach ber Suppen zu riechen pflegt, balb verwirren sich bie Hunde miteinander, balb ber Kater mit ber Katen, bie Tauben schnabeln sich, ber Hahn hucket auff ber Henne und ich ware boch alleine so keusch wie Max Schotte, bas reimte sich hinden mit herr Merten."

Diese Obscönitäten mußten berührt werben, um ein wahrhaftes Bilb von ber bramatischen Kunst unserer Borsahren in dieser Epoche und von den Obliegenheiten des Hanswurstes zu geben, der in diesen Spielen als Schrämgen, Hans Worst, Pickelhering, Schambitasche Worohn und Monsou Schoßwitz agirt. Sie wachsen in dem Maß, als er Raum in denselben gewinnt. Während von den acht großen Spielen des ersten Theiles der Sammlung der Hanswurst in vieren gar keine Rolle hat, im fünsten aber nur als Zwischenspieler erscheint, im sechsten, als Enemon, kaum als eigentlicher Hanswurst zu betrachten ist, ist in den sechs großen Stücken des zweiten Theils dem Hanswurst überall eine hervorragende Rolle gegeben, selbst in dem sentimentalen Aminta.

Aber neben biefem zotigen Naturalismus zeigt sich nun zuweilen ein Prunken mit Empfinbsamkeit und mit Leibenschaft, eine gesuchte und geschraubte Kunftlichkeit bes Ausbruck, die sich hauptsächlich aus bem Ginfluß ber italienischen Schäferspiele und ber spanischen Schäfersund Abenteurerromane erklaren läßt. Daneben bauerte aber auch noch ber alte gespreizte Ceremonials und Kangleistnl fort.\*)

<sup>\*)</sup> Bon letterem mag gleich die Eröffnungerebe ber Jucunda in ber "Comobia und Macht bes fleinen Knaben Cupidinis" ein Beispiel geben:

<sup>&</sup>quot;Den Großmechtigsten und mechtigsten Göttern und Göttinen sen unter bienstlich, und pflichtschuldigst gedandet und sonderlich der hochgeehrten Ballade, für den Sinn, Bernunsst und Berstand, den sie mir verliehen und zugezgeben, in dem ich erkennen tan, was recht oder unrecht, was böse oder gut, was ihnen annemlich und wolgesellig und mir zur Besörderung ihrer Gnaden, nühlich und dienstlich sehn mag. Dieweil ich nun befunden, durch eingebung der Göttin Minerva und judicitrung eines reissen Raths, daß jhnen die Jungsräwliche Scham und Reuschseit für allen beliebet, auch von keinem andren Menschen wollen bedient sehn, der jhnen mit dem ewigen Fewer, in jhren Tempeln und heiligen örtern ausswaren solte, Als von dem Jungsräwlichen Stande, so habe ich nun ben mir, mit Consens und bewilligung meiner vielgeliebten Eltern vernommen und geschlossen meine Jungsrawschafft, wie ich sie von den Göttern undesleckt empfangen, also auch unbesteckt, ohne salsch, wieder ausszupsfern und zu überreichen, mich zu jhnen einer Dienerin zu verobligiren und verpflichten, und also mein

In ber Jucunda, bes erften Studs "Macht bes kleinen Cupibinis", konnte man eine Borlauferin ber Donna Diana zu sehen glauben ober ein Seitenstud zur Silvia bes Amint. Sie ist aber weniger sprobe als biese und schon zu Ende bes zweiten Actes so weit erweicht, um sagen zu konnen:

"D Cupibo, bu Meiner liebhabender Schelm, billich achtet und ehrt man bich über alles, die weil du die Lieb selber bist, benn was ist Reichthum ohne Lust und Ergeslichkeit ohne Liebe, was hilfst Schönheit, wann man jrer nit genießen sol? Summa die Liebe ist, die alles überwundet — D Jocunda, vorhin verachtestu die Lieb und Liebhabenden, wenn du nur jepund so glüdselig werst einen Liebhaber zu bekommen."

Jebenfalls ist ber Ton, in bem bie geschlechtlichen Verhältnisse besprochen werben, schon merklich verändert. Dies tritt noch um Vieles entschiedner in ber Comedia von dem Aminta und Silvia, einer besonders in ihrem zweiten Theile freien Bearbeitung des Tasso'schen Hirtenspieles hervor. Man hore z. B. die erste Klage Aminta's:

"Ach ich elender Menich, voller Jammer und Trubfal! Sollte auch Bentheus, welchen bes Bachi mutenbe Beiber gerriffen, bergleichen Schmaroper gelitten haben? Sollte ber Orpheus, ben bie Moenabes ermorbet, in foldem Elend gestedet fenn? Collte ber Abinrtus, ben bie Debea feines Lebens beraubet, folden Jammer ausgestanden haben, als ich von ben Göttern und Menschen verlaffener bulben und vertragen muß? Warum bewürdigt mid bie hellleuchtende Sonne ihre Stralen auff mich ju ichiegen, fo boch Jupiter gurnet? Warumb bulbet mich ber bobe himmel unter feinem Wegelt, fo boch ber Gott bes himmels feine Ungnabe auff mich geworfen! Barumb trägt mich die gedultige Erbe noch langer auff fich, welcher ich boch nur ein unnugbar Laft bin? Barum reißet boch die bleich Atropos ben bunnen gaben meines Lebens nicht vollend entzwen, ber ich mehr tobt als lebenbig? - Bolan, ich will in ihr Ampt fallen, und mit biefem Dolchen, gleich als mit einem Schluffel, meiner hochbetrübten Geelen ben Weg öffnen. D bu tyrannifche Sylvia, folteftu nicht vielmehr bein bert aufichütten, und bich über mich erbarmen, als mich in ein folch Glend fturgen? Denn bu, bu bift alle ber Berfürgung meiner Tage ein Urfach. D Gilvia! (Echo: via -) Gilvia! (Cho:

Leben mit sasten und dem heiligen Dienste, bis an das Ende zuzubringen gesinnet und die schnöde Belt mit ihrer Eitelkeit der bitteren Liebe jhred Ehestandes gänglich zu cassiren und zu meiden. Denn als eine Leibeigene und Gesangene, unter dem harten Joch und Dienstbarkeit, der schimpssisch gehaltenen She zu leben, und des Mannes Gebot zu erfüllen ist mir nicht gelegen. Ich gebe der Liebe so viel nicht plag, daß meine Sinne in deren brennenden Flammen verderben, benn durch die Liebe, Berstand und Bernunfst der Personen entstremdet werden."

1 4/110

via —) Silvia! (Echo: — via) Wie antwortet sie mir. Ift sie allhier vorhanden? mir meinen Todt desto schmerzlicher zu machen? Halt, ich sie noch einmal rusen wil: Silvia (Echo: via —) Silvia! (Echo: via —) Wo bist du! (Echo: istu —) Bist du hier? (Echo: — hier) Wilt du zu mir tommen? (Echo: — tommen). O Gott es ist alles vergebens, jeho vermerde ich daß mich das Echo und der Wiedersschaft dies Orts bethören thut! O nein, die harten Fessen und rauschenden Wasser, ja, alle Bäume dieses Orts helfsen mir mein Elend und Jammer bestagen."

Die Echospiele gehörten überhaupt zu ben beliebtesten Spielereien und Theatereffecten ber Zeit.

Bon einem ahnlichen Geist ist bas britte ber hierher gehörenben Spiele: Die Comoebia unb Prob von getrewer Lieb, wosgegen im König Mantalor bie Liebesleibenschaft uns auf bas Gebiet ber wilbesten Romantit führt und von bem Bunberbaren unb Grausigen ber geschmackloseste Gebrauch gemacht worben ist. Das unter bem Titel "Tragicomoebia folgenbe Stud schilbert bie Fahrslichseiten, welche ein schönes Beib, bas bei einem Seesturm ihrem Gatten von ber Seite geriffen wird, zu bestehen hat. Es liegt ihm sicher einer jener Abenteurerromane zu Grunbe, an benen bie Zeit so reich war und ber Jammerausruf einer unser heutigen Operetten

D Fatinişa! Fatinişa! Fatinişa! Was haft du Alles durchgemacht!

läßt auch schon auf die schone Rosalina volle Anwendung zu. Das letzte der größeren Stüde: Unzeitiger Borwitz, weist auf spanischen Einfluß hin, da es, wie von Tieck schon bargethan worden, nach der Novelle El curioso impertinente (im Don Quixote) des Cervantes gearbeitet ist. Obschon es der Quelle, nach Tieck, oft wörtlich gesolgt, läßt dieses Drama nur wenig von den Borzügen derselben ahnen, die hauptsächlich in der ebenso sein entwicklten, wie tief angelegten Charakteristik liegen. Jum Schluß wird noch eine allegorische Gestalt, die Desperatio, in's Spiel gebracht, welche dem Stücke den dem damaligeu Bühnengeschmack entsprechenden brutalen Ausgang giebt. Amandus, welcher, um die Treue seines Weibes zu erproden, dessen Tugend endlich erschüttert und es zum Treubruch verleitet hat, rennt sich — ein Gegenstück zu dem Gallichoräa in der Ehebrecherin des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig, welcher verrückt ward — den Kopf an der Wand ein.

## VI.

## Entwicklung des Dramas im 17. Jahrhundert.

Das Schuldrama in seinen verschiedenen Richtungen. — Das vollsthümliche Drama der Gelehrten. — Rollenhagen's Amantes amentes. — Einfluß der fremden Literaturen. Die Gesellschaft zur Sedung der nationalen Dichtung und Sprache. Martin Opis — Johann Rist. — Die Begnisschäfer; Parsdörfer, Alan und Birten. — Einfluß der Rürnberger Dichterschule. — Die zweite schlessische Schule. — Andreas Gruphius. — Daniel Kaspar Lohenstein. — Hollmann, Haugwiß, Schwieger, Stieler. — Aunst über alle Künste. — Wichael Kongehl. — Bearbeitungen Shatespeare'scher Stoffe und Stücke. — Romeo und Julia und Hamlet. — Ehristian Beise. — Ueberssehungen französsischer Stücke. Gressinger, Clauß, Heidenreich, Kormart, Schaubühne englischer und französsischer Komödianten, Uebersehungen Molière's, Bressand. — Berhältniß der Höfe zum Schauspiel. — Die Oper. —

Die verschiebenen Richtungen, welche bas Drama im vorigen Jahrhunderte einschlug, bauern auch in diesem noch fort. Unter bem Einfluß, welchen dieselben theils selbst auf einander ausüben, theils von bem Drama ber übrigen Bolter erfahren, sowie unter ber Einswirfung bes veränderten Geistes und ber politischen Ereignisse ber Zeit bilbeten sich aber auch noch neue Formen und Richtungen aus.

Das gelehrte Drama, welches vericiebene Zwede, fprach= wiffenschaftliche, bumanistische, biblifch : lebrhafte, polemisch=satirische und babei firchlich und politisch tenbengiose verfolgenb, mehrere Zweige getrieben hatte, sonberte fich unter bem Ginfluffe bes an ben Schulen, besonders in Strafburg, geforberten atabemischen Beiftes, mehr und mehr von ber Boltsbuhne ab. Reben bem lateinischen Schulbrama, bas noch lange mit Gifer gepflegt murbe, tam, im Busammenbang mit ben firchlich politifden Streitigkeiten und Parteigeift ber Beit, befonbers bie lette Battung ju größerer Berbreitung, mabrend bas biblifche moralifirenbe Drama mehr und mehr abstarb. Go unfruchtbar boamatifche Bolemit und politisch-firchliche Tenbeng auch an fich fur bie Entwidlung bes Dramas maren, fo brachten fie boch ben einen Bortbeil mit, bag man bas unmittelbare Leben felbft mehr fur bie Dichtung in's Muge faßte und unmittelbarer auf biefes burch fie einzumirten fuchte, mas bem vollsthumlichen Drama febr mobl batte zu Bute fommen fonnen, wenn es in ber rechten Beife gefchehen mare.

Die Strafburger Atabemie, 1538 gegrunbet, mar unter ihres

Rectors Sturm Leitung ju einem hauptfite bes Schulbramas geworben. Die Darftellungen fanben bier aber immer nur in lateis nifder ober griechischer Sprache flatt. Doch führte man balb fur bas großere Bublifum Argumente in beutider Sprace baneben ein. Auch wurben burch fie Uebersetungen ber aufgeführten Stude in's leben gerufen, bei benen freilich bie eracte Bortubereinstimmung vornehmftes Augenmert blieb. Unter biefen Ueberfebern zeichneten fich befonbers 2B. Spangenberg, 3. Froerenfen, 3. G. Boldenftein und 3. Ch. Stipit aus. Da biefe Ueberfetungen nicht fur bie Darftellung beftimmt waren, wohl auch felten ober nie gur Aufführung tamen, fo hat man von ihnen behauptet, bag fie ben Grund gu bem Bucherbrama ber Deutschen gelegt hatten. Bucherbramen gab es bier aber icon feit langerer Beit. Auch maren jene Ueberfetjungen, mennfcon ber Boltsbuhne, fo boch ber Buhne überhaupt gar nicht fo abgewendet, ba fie ja grade bie großere Theilnahme an ben Darftellungen ber atabemifden Bubnen vermitteln follten. Das Buderbrama murbe vielmehr burch bie Belehrten baburch bervorgerufen, bag fie in birecter Rachahmung ber Alten fich von ber Boltsbuhne abtehrten, bie freilich, wenn man vom alten tirchlichen Drama absieht, bamals erft im Entstehen begriffen mar, und fich baneben ber bramatifden Rorm auch noch als einer blos literarifden, wie jeber anberen, ju gang außer ber Runft und Boefie liegenben 3meden bebienten. Berte biefer Art tonnten ihrer Ratur nach nur fur bas Lefen bestimmt fein.

Richt alle Schulen folgten jedoch in der Ausschließung des deutschen Dramas dem Beispiele Straßburgs. Richt wenige raumten daneben auch diesem selbst noch einen Plat ein. Dies geschah wohl meist unter dem Einstuß der fremden Schauspielertruppen, welche die Schul= und Universitätspläte vorzugsweise frequentirten und auf die geistig geweckte Jugend den mächtigsten Eindruck ausübten, theils durch das wachsende Bekannt= und Bertrautwerden der Gelehrten und Schul= männer mit dem Orama des Auslandes: der Italiener, Franzosen, Spanier und Engländer. Das letzte rief auch sehr bald Bestredungen in's Leben, welche darauf ausgingen, die deutsche Sprache zu läutern und zu veredeln und wie die der anderen großen Eulturvölker zu einer Eultur= und Literatursprache zu machen, wozu Luther ja schon den Weg gebahnt hatte, der aber leider bald wieder verlassen worden war. Wenn daher die Gelehrten, soweit sie nicht blos für die Lectüre schrieben,

boch meift nur bie Schulbuhne in's Auge faßten, fo barf boch nicht übersehen werben, bag biefe felbst nach und nach einen volksthumlichen Charakter annahm und bem theatralifden Bedurfniffe bes Publikums zu entsprechen suchte.

Neben ben lutherischen Schulkomöbien und im Gegensatz zu benselben hatten sich aber auch, wie ich schon zu berühren hatte, die Zesuitenspiele entwicklt. Ihre Stoffe waren theils ber weltlichen Geschichte, theils ber Fabel und Mythe entnommen. Besonders die Zwischenspiele waren meist mythologischen oder allegorischen Inhalts. Der Pracht der luci caesarei habe ich ebenfalls bereits zu gedenken gehabt. Diese Spiele blühten bis tief in's 18. Jahrhundert fort. Als einer ihrer letzten Dichter wird z. B. von Schlager in Wien Andreas Fritz bezeichnet, bessen Tragodien Codrus, Cyrus, Penelope, Julius Martyr und das Schäferspiel Alexis zwischen 1757—1761 baselbst erschienen. 1773 wurde hier mit der Auslösung des Jesuitencollegs auch ihren Spielen zunächst ein Ende gemacht.

Das moralifirende biblifche Drama murbe besonders in ben fachfifden Lanben noch weiter gepflegt, wo man Camuel Cuno mit bem Rinblein Befu, Johannes Bertefius mit feinem Siob, bem Rector Gasmann mit feinem Jojeph (1603), Martin Bohm's Solofernes und Jubith. Bom alten und jungen Tobia und Bom verlornen Cohne begegnet. Bogegen in Seffen und nur ber Pfarrer Balthafar Boibius mit feinem Jofephus (1618) und ber Rector Johann Reuborff ju Goglar mit feinem Afotus entgegentritt; in Burtemberg aber Job. Cunr. Derd mit feinen Ueberfepungen bes Beel von Girt (1615), und ber Rebecca bes Grifdlin (1616), Anbraeus Saurius in Ulm mit Conflagratio Sodomae (1617); in Pommern Joh. Butopius mit De nuptiali contractu Isaaci b. i. Beirathisfpiegel (1600); in Brandenburg Caspar Tertor mit feinem 3faac rebivious (1608); in Sannover Joachim Lefeberg, Brebiger in Bunftorf, mit feiner Sufanna (1609) und feinem Jesus duodecennis (1610) und Ricolau's Lode, Lebrer gu guneburg mit bem Berlorenen Cohn (1619) fowie enblich in Schlefien Anbreas Cala: gius mit Rebecca und mit Gufanna.

Was das polemisch-satirische Drama ber Zeit betrifft, so erscheint es theils von den theologischen Streitigkeiten berselben bestimmt, theils gegen die socialen und sittlichen Zustande berselben gerichtet.

Bon ersterem sei hier ber Ecclesia militans et triumphans (1611) von Georg Chharbt, bes Eißlebischen Ritters (1613)\*) und bes Müngerischen Bauernkriegs (1625) von Martin Rindhart, Diakonus zu Eißle, sowie ber Tetzeloeramia (vielleicht von Heinrich Kielsmann) 1617 und bes Echo Jubilaei Luthenari (1617) gedacht.

Bon letterem bebe ich nur Rolbruber Curb (1618)\*) bervor, und bie Siftoria von einem Bewrenknecht und Munchen, welcher in ben Dornheden hat muffen tangen. In beutiche Reime gebracht burch Albrecht Dietrichen (1618).

Schon immer aber hatte es baneben Gelehrte gegeben, bie unter bem Einfluß bes volksthümlichen Dramas schrieben, sei es, baß sie sich nur burch ben Stoff und ben Inhalt, ober auch burch Ton, Korm, und Geschmad besselben bestimmen ließen. Hatte doch gleich berjenige Gelehrte, ber in Deutschland zuerst bas Drama ber Römer und Griechen empfahl, sich durch die volksthümliche Form vom Abvocat Pathelin zu seinem Henno anregen lassen. Auch die gelehrten Bersasser ber biblischen Dramen hatten sich immer dem Bolkston und ber Form bes volksthümlichen Dramas so viel wie möglich genähert. Unter benjenigen Gelehrten aber, welche bas Leben des Bolks aus unmittelbarer Gegenwart zum Gegenstande volksmäßiger Darstellung in beutscher Sprache machten, ist Gabriel Rollenhagen in biesem Zahrhundert einer der ersten. K. Th. Gaebert hat neuerdings bankenswerthe Ausschlässe über das Leben und die Thätigkeit dieses

<sup>\*)</sup> Der ganze Titel ist: Eine newe und schöne Geistliche Comoedia. Darinnen nicht allein die Lehr, Leben und Bandel des lepten deutschen Bundermanns Lutheri, sondern auch seiner, und zu sörderst des herrn Christi zweier vornehmsten hauptseinden, Papsts und Calvinisten, so wol als anderer vielseltige Rath und Fehlschlege inn 3. Ritter Brüdern Pseudopetro, Martino und Johanne, als die umb ein erbschafft und Testament streiten, abgemahlet und aussachen, achten 1613.

<sup>\*\*)</sup> Der weitere Titel ist: Bon einem zwar nicht viel Ehrenwerthen, Gottesfürchtigen, aber boch umb die Klosternonnen, auch umb der benachbarten Dörsser Bawren-Beiber wolverdienter visitatorem venereum mit namen Curd, welcher, nachdem er ein geraume Zeit mit weiblichem Geschlecht in einem Dorff nah behm Kloster Hemmersleben gute Correspondent gehalten, den 3. December in dem er promore über die Mauern steigen wollen, durch List des Chemannes oder sonst eines getrewen in seinem eignen Gewand sich selbst umb das Leben gebracht. Sehr lustig zu lesen, gemacht von Pamphilo Münnigsseind.

Dichters erbracht.\*) Nach ihm wurde berfelbe als zweiter Sohn bes burch seinen Froschmäusler und seinen Postreuter bekannten Georg Mollenhagen am 22. März 1583 zu Magbeburg geboren, wo er das unter der Leitung seines Baters stehende Gymnasium besuchte, 1602 aber die Universität Leipzig und später die von Leyden bezog. Zu dieser Zeit hatte er bereits seine vier Bücher "Indianische Reisen" gesichrieben, die ihm rasch einen nicht unbedeutenden Rus verschafften. 1606 folgten seine Juvenilia. Nach seiner Baterstadt heimgekehrt, bekleidete er baselbst längere Zeit das Amt ein Protonotarius. Seine letzte poetische Gabe scheinen die lateinischen Epigramme gewesen zu sein, die er 1619 veröffentlichte, da er 1622 bereits nicht mehr am Leben war. Dazwischen, und zwar 1614, edirte er seine schon oben erwähnte Verökomödie "Amantes amentes."

Die Erfindung und Handlung bes Stucks ist überaus durftig. Bon komischer Berwicklung und bramatischer Entwicklung ist darin kaum zu sprechen. Die Charaktere aber sind bem unmittelbaren Bolksteben entnommen und mit Frische und Keckheit entworsen, doch zeigen auch sie so gut wie keine bramatische Entwicklung. Was aber die Sittenschilderung anbetrifft, so ist sie zum Theil roher, als es die ihr zu Grunde liegende Wirklickeit gewesen sein durfte und der Gegenstand forderte oder auch nur vertrug. Das letzte sage ich mit besonderer Beziehung auf die der Sidea gegebenen Haltung, die der Dichter keineswegs so tief heradzudrücken brauchte, als es geschehen, ja es nicht einmal durfte, wenn er auch nur einiges Interesse für sie in uns auskommen lassen wollte. Daher benn der Dichter seine Zoten und Unanständigkeiten mehr mit Behagen vorträgt, als daß er sie geißelte. Zu loben ist eine gewisse Leichtigkeit und Behaglichkeit des Tons und des Ausdrucks, die Gaedert sogar mit Terenz vergleicht.

Was die Einmischung ber nieberbeutschen Dialektscenen betrifft, so wird sie von Gaebert in Zusammenhang mit einer Arbeit von Gabriel's Bater gebracht, welcher die Komödie ber Opserung Jsaac's (Augsb. 1544) umgearbeitet hatte, die von Schlu wieder in's Nordbeutsche umgebildet worden war, der nach bes Butovius Borgang (in bessen comoedia de nuptiali contractu Isaaci) niederdeutsche Bolksseenen in sie einlegte, was nun eben auf Gabriel und seine Behands

<sup>\*)</sup> In Gabriel Rollenhagen, sein Leben und seine Berte. Leipzig 1881.

lung bes vorliegenben Studes eingewirkt haben soll. Bon ber außers orbentlichen Beliebtheit besselben legen bie verschiebenen Auflagen Zeugniß ab, von benen Gaebert sechs ausfindig gemacht. Noch im Jahre 1690 bekämpften sich in Berlin zwei Schauspielergesellschaften mit diesem Stud, die bes Scio und die bes Belthen. Rollenhagen ist nach Gaebert auch der Berfasser ber nach Ovid bearbeiteten Tagesweise von Pyramus und Thisbe, ein Stoff, der in diesem Jahrhundert vielsach travestirt worden ist.

An Rollenhagen's Amantes amentes schließen sich Stude an, wie "Eine kurzweilige Comebie von einer morianischen Magb" (1614), "bie Hanenreperen, bas ist ber unzüchtigen Eheweibern untrem, ben Mannern gleichwie in einem Spiegel vorgehalten" (1618). Auch bie Uebersehungen bes Pastor Johannes Sommer in Zwidau mögen hier zum Theil einen Platz sinden, so die des Cornelius relegatus (1603) des Pastors Wichgrevius zu Allermode bei Billwerder, eine lebendige Schilderung des damaligen Studentenlebens, sowie die bereits früher von ihm erwähnte metrische Umbildung der Prosatomödie "Bon gesschwinder Weiberlist" des Herzogs von Braunschweig (1605). Dagegen leiten und seine Areteugenia, vom Ritter Aretino und seiner Schwester Eugenia (1602) und "Plagium" (der sächsische Prinzenraub) (1605), beibe nach Daniel Eramer aus Reet, auf das Gebiet des novellistischen und historischen Oramas hinüber.

Im zweiten Jahrzehnt bes Jahrhunberts bereitete sich ein großer Umschwung in ben literarischen Dingen vor. Die Gelehrten hatten bie lateinische Sprache zur Sprache ber Poesie zu machen gesucht. Sie sahen zum großen Theil mit Berachtung auf die nationale Dichtung ihrer Zeit herab, die sie ben Handwerkern überließen und preißzgaben. Und wenn auch Einzelne sich dieser angenommen hatten, so war dies boch weder ihr, noch der Ausbildung der Sprache besonders zu Gute gekommen, weil sie bei ihrem Studium der Meisterwerke der Griechen und Römer meist mehr auf den Inhalt als auf die Form und bei dieser mehr auf das Grammatikalische als auf den poetischen Ausdruck sahen und weder das eine, noch das andere auf die eigne Sprache anzuwenden verstanden. Selbst die, welche nicht bloß ein correctes, sondern ein vorzügliches Latein schrieben, blieben im Deutschen roh und undeholsen im Ausdruck. Die Sprache, die Luther für seine Zwecke und Ziele auf eine wunderbare Höhe zu heben



gewußt, war sast nach keiner andren Richtung weiter auszubilben versucht worden und im Laufe bes Jahrhunderts tiefer und tiefer gesunken, so daß sie eben so sehr aller Würde, wie aller Anmuth bes Ausdrucks beraubt schien. Ja der Einfluß des Latein, dem sich jest auch noch der des Italienischen und Französischen zugesellte, der unter anderen Berhältnissen so anregend und fruchtbringend auf die Entewicklung und weitere Ausbildung derselben hatte wirken können, hatte lediglich zu einer krausen Sprachermischung und Spracheverwilderung geführt, welche die deutsche Sprache um all ihre Eigenethumlichkeit, um ihre zwar nur erst im Keime liegende Schönheit zu bringen brohte.

Rein Bolf hatte fich bagegen bas Formgefühl ber Antife fo an= zueignen und es fo gludlich auf bie eigne Sprache, auf bie Stoffe und bas Empfinbungsleben ber mittelalterlichen Romantit und ber eigenen Zeit anzuwenben verstanben, als die Italiener. Die hieraus emporblubenbe Renaiffance brachte eine Runft und Dichtung bervor, ber mit bem Stempel bes Genies jugleich ber einer neuen Clafficitat aufgebrudt mar. Der Berfehr ber beutschen Gelehrten mit Italien mar zwar icon lange ein inniger gemefen, fie hatten aber weit mehr ben lateinischen und grlechischen Schriftftellern biefes Landes, als ben in ber nationalen Sprache ichreibenben ihre Aufmerksamkeit zugewenbet. Nachbem aber bie italienische Bilbung in Frankreich Aufnahme gefunden hatte und ebenso wie an bie Sofe von Mabrid und London auch an einzelne beutiche Sofe getommen mar, fing man auch bier bie italienischen, sowie überhaupt die romanischen Dichter und Schrift= steller mehr zu beachten an. Bon welchem Umfange biefes Intereffe war, läßt sich am besten aus ber Thatsache erkennen, bag turz nach Beginn bes Jahrhunderts eine Menge Uebersetungen notbig erschienen.

Es war natürlich, baß die jett hervortretenden französischen, spanischen und italienischen Abenteurer, Schelmen- und Schäferromane, die hauptsächlich durch ihren Stoss auf die Phantasie des Lesers wirkten, ein besonders zahlreiches Publikum fanden. Der französische Einstuß war hierin dem spanischen und italienischen vorausgegangen. Schon 1575 war der Gargantua des Rabelais übersett worden. 1583 folgte der "Amadis aus Frankreich neben verschiedenen anderen französischen Werken, wie Reveil du matin, das Buch von dem Mal Content in Frankreich mit der Lebensgeschichte der Maria von Medicis,

Le vray patriot 2c. 1594 begann Aegibius Albertini, Secretar bes herzogs Maximilian von Baiern, bie lange Reihe seiner Uebersehungen spanischer theologischer Schriften und Romane zu veröffentlichen. Gleichzeitig erschien auch schon bie erste Uebersehung einer Schäferei (von Ric. be Montreur).

Grabe die Mangelhaftigkeit ber Uebersetungen mußte aber wieder ben ungeheuren Abstand ber Ausbildung und Ausdrucksfähigkeit ber beutschen von ben romanischen Sprachen, wie die Dichtungen selbst ben ber beutschen Literatur von ben romanischen Literaturen fühle bar machen. Kann man sich wundern, daß einzelne patriotische Gemüther sich bieses Zustands zu schämen begannen, daß sie auf Abhülfe sannen und sich endlich zu Unternehmungen vereinigten, die sich die Läuterung und Beredlung der Sprache und hierdurch die Hebung der nationalen Dichtung und Literatur zur Aufgabe und Pflicht machten?

So traten benn hundert Jahre nach dem Erscheinen Luther's und ein Jahr vor dem Ausbruch des furchtbaren Krieges, welcher Deutschland durch dreißig Jahre verheeren sollte, eine Anzahl Manner zur Gründung einer Gesellschaft zusammen, welche sich den Namen der Fruchtbringenden und nach ihrem Sinnbilde und den bei ihr einzgeführten Formalitäten den des Palmenordens gab. Borbilder waren auch hier wieder die Italiener und deren Atademien, vor Allem die accademia della crusca, auf die der Name schon hindeutet. Die erste Anregung dazu aber wurde bei einer Bersammlung deutscher Fürsten von dem Weimarschen Hosmeister Kaspar von Teutleben gegeben, der von diesen Atademien als rühmlichen Beispielen sprach. Die Gründung eines ähnlichen Unternehmens wurde noch an demsselben Tage beschlossen.

Es gereicht bem Fürsten Ludwig von Anhalt zu unsterblichem Ruhm, sich an die Spipe besselben gestellt und durch sein Beispiel Fürsten und Ablige an eine der schönsten Aufgaben ihres Standes, nationale Bildung und Sitte zu fördern, erinnert und mit sich forts gerissen zu haben. Gleichwohl war der aristotratische Charakter, welchen die Gesellschaft hierdurch erhielt und der ihre ganze Organisation bestimmte, ein hinderniß für ihre gedeihliche Entwicklung und die Förderung ihrer wohlgemeinten Zwecke. Sollten in sie doch nur Manner der höheren Stande oder Gelehrte von Ansehen und Ruf

Deposited to see all

aufgenommen werben. In ber Braris erhielten bie erfteren aber noch bei weitem bas Uebergewicht. "Bis 1668 - heißt es bei Gervinus - maren unter 806 Mitgliebern 1 Ronig, 3 Churfurften, 49 Bergoge, 4 Markgrafen, 10 Lanbarafen, 8 Pfalzgrafen, 19 Fürften, 60 Grafen, 35 Freiherrn und 600 Ablige und Gelehrte; eigentlicher burgerlicher Gelehrten find barunter taum bunbert, und 1647 mar außer Unbrea und Rift noch tein Geiftlicher in ber Gefellichaft." Nichts ift bezeichnenber, als bag berjenige Mann, welcher vielleicht mehr als ber gange Orben fur bie 3mede ber Gefellichaft gethan, bag Martin Opit trot feiner Berbienfte und feines Ruhms erft nach langerem Wiberftanbe Aufnahme in berfelben erhielt. Es mar nur ju natürlich, bag in einer folden Gefellichaft ber Dilettantismus bas große Wort fubren, die Brotection an die Stelle bes Berbienftes treten, bie Schmeichelei als muchernber Schmarober ihr bie beften Rrafte entziehen mußte, die fie noch überbies in einem Spiel mit tlein= lichen, außerlichen Formen vergeubete. Dehr als bie Ungunft ber Beiten und bie Schwierigfeiten ber Aufgaben erflart bies neben bem Mangel an mabrhaft großen Talenten bie perbaltnigmagig beicheibenen Erfolge, welche jenes Unternehmen gehabt. Gleichwohl wirb man feine Birfungen nicht zu niebrig anschlagen burfen. Der Ruten, welchen bie beutsche Sprache, bie beutsche Bilbung, bie beutsche Sitte aus biefen Bemuhungen jog, barf feinesmegs niebrig beurtheilt werben, zumal gleichzeitig ber lange entfetliche Rrieg Alles in bie furchtbarfte Bermilberung ju gieben brobte. Daß bie bobere Befellicaft Deutschlands, bie fich fo lange ben robeften und gefcmadlofeften Benuffen und Berftreuungen überlaffen batte, jest ploglich fur Bucht und Sitte eintrat, in umfaffenber Beife fich ber Beichaftigung mit Sprache, Literatur und Bilbung ergab, bag bierburch ber Berftorung ber Cultur ein fo ibeal gerichtetes Streben gur Geite lief, bag grabe jest, wo bie Sprache von ben mannichfaltigften fremben Ginfluffen gang übermuchert zu merben brobte, ber mangebenbite Theil ber Nation für Bahrung ihrer nationalen Eigenthumlichkeit, für Reinigung von allen ihr aufgebrangten fremben Beimifdungen thatig mar, mar gewiß von einem nicht zu unterschätenben Werthe. Auch mas ber Dilettantismus bei Luft und Liebe, Gleiß und ehrlichem Streben im Gingelnen geleiftet, verbient immerbin Anerkennung, menn es fich auch, nach ber Bufammenftellung bei Gervinus, wieber fast nur auf Uebersetungen ausländister Werke beschränkte. Was die in der Organisation des Bereins liegenden Uebelstände theilweise milberte und seine wohlthätigen Wirkungen hier und ba steigerte, war, daß er bei seiner Erelusivität noch eine Reihe anderer Gesellschaften ähnlicher Art hervorries, wie die Tannengesellschaft, 1633 von Schneuber in Straßburg gestistet, die beutsch gesinnte Genossenschaft, 1643 von Besen in Samburg gestistet, die Pegnisschäfer oder der Blumenorden, 1641 von Harddriffer in Rürnberg gegründet, der Elbschwanenorden, 1660 von Rift in Hamburg in's Leben gerufen. Schon hierdurch konnte die Fruchtbringende Gesellschaft nicht die centralissende Kraft und Gewalt erlangen, wie z. B. die Afademie in Frankreich, obschon einzelne Mitglieder dieser neuen Gesellschaften auch ihr angeberten, diese letzteren selbst aber in ihren Zweden vielsach auf sie mit bezogen waren, noch auch die Dauer der französischen oder der florentinissen Afademie.

In bemselben Jahre, in welchem bie Aruchtbringende Gesellschaft gegründet wurde, ging auch noch eine abnliche, die Hebung ber nationalen Sprache und Literatur bezweckende Aufforderung von einem einzelnen Gelehrten aus, ber in dem Entwicklungsgang beider eine bedeutende Rolle zu spielen berufen war, als Gründer einer ganz neuen Richtung betrachtet wird und vornehmlich wieder den llebergang ber nationalen Poesie von dem Bürgerthum auf die Gelehrten einleitet.

Martin Opis\*) wurde am 23. Dec. 1597 zu Bunglau geboren, wo er seine erste Erziehung genoß, bann aber bas Magbalenen-Gymnasium zu Breslau und bas Schönaichianeum zu Beuthen bezog. Noch vor seinem Abgang zur Universität in Frankfurt a. D., 1617, scheint er eine kleine Schrift, Aristarchus. Sive de contemptu linguae teutonicae, herausgegeben zu haben, \*\*\* welche baburch epochemachend wurde, baß er, angeregt von ben in hollandischer Sprache geschriebenen Dichtungen bes berühmten Taniel Heinsins, ben Teutschen barin die Rachahmung bieses Dichters in unierer Nationalsprache empfahl, sich mit Entschiedenheit gegen die Berachtung und Berunglimpfung

<sup>\*)</sup> Lindner, Rachrichten von M. Opip 12. Hridth. 1741. - hoffmann von Sallersleben, M. Opip 2c. Leipz. 1843. - Streblte. M. Opip. Leng. 1856 - H. Palm, Beiträge zur Geschichte ber Literatur bes 16. und 17. Jahrhunderts. Breslau 1877.

<sup>\*\*)</sup> Bon Ginigen wird die Herausgabe erft in bas folgende Jahr gefest.

. . .

biefer letteren burch die Aufnahme frember Elemente aussprach und bie eigenthumlichen Schonheiten berfelben in's Licht zu ftellen fuchte. Auf ben erften Blid muß es freilich befrembend erfcheinen, bag es in einer lateinisch verfaßten Schrift geschah, um aber auf bie Gelehrten zu wirken, an bie feine Dabnung bauptsächlich gerichtet mar, konnte bie Form wohl nicht beffer gewählt werben. Dpig gab unter Unberen baneben auch einige jum Theil von ihm felbst verfaßte Gebichte in beutscher Sprache als Beispiele an. Gie maren in Bersmagen verfaßt, burch bie er ben Alexandriner, welcher nach ihm ben lateinischen herameter erfeten follte, und ben vers commun nachzubilben fuchte. In ber Anwendung bes Meranbriners war ihm übrigens, wohl ohne bag er es mußte, icon 1616 Ernft Schmabe von ber Senbe vorausgegangen. Run aber follten felbft noch bie Stangen Taffo's und Arioft's in Alexandrinern überfeht merben. Opig befennt übrigens (in ber erften Ausgabe feiner Gebichte 1624) ausbrudlich, bag er nur in Folge ber Anregung, die ibm bes Beinfing hollanbifche Bedichte gegeben, beutsche Bebichte ju ichreiben gewagt.

Die Niederländer hatten sich früh die neue Bildung der Franzosen, welche die Literatur des Alterthums nur mit dem Berstande und fast ausschließlich von Seiten der Form in Betracht zog, den Geist desselben aber meistens vernachlässigte, zu eigen gemacht. Ihre Gelehrten nahmen eine bedeutende Stellung ein, was für Deutschland um so wichtiger wurde, als sie zu den mächtigsten Stützen und Förberern der Sache des Humanismus und Protestantismus gehörten. Wozu noch die Berwandtschaft des Volksstammes und seiner Sprache kam. Was Wunder, daß die Niederländer eine Zeit lang einen größeren Einsluß als unmittelbar die Franzosen auf die deutsche Dichtung erlangten. Freilich wirkten die letzteren durch sie immer noch indirect auf sie ein.

Im Frühjahr 1619 hatte sich Opis zur Erweiterung seiner Studien nach Heibelberg gewendet, von wo er jedoch im Oct. 1621 burch ben sich nähernden Krieg wieder vertrieben wurde. Er bereiste die Niederlande, wo er mit der ihm eignen geistigen Regsamkeit und Betriebsamkeit, unterstützt von einem reichen Wissen, einem eine nehmenden Wesen und ben Empfehlungen bes damals in Heidelberg lehrenden Janus Guterus, mit den berühmtesten Gelehrten, einem Heinslus, Bossius, Scriverius und Rutgerius in Berbindung trat.

Tree Carried

Schon bamals brachte er bas übliche bahnbrechende Hilfsmittel der Lobgedichte, das ihm später noch vielsach den Weg zur Gunft der Großen eröffnet hat, mit Glüd und Geschied zur Anwendung. Auf diese Weise leitete er auch etwas später seine Verdindung mit den Herzögen von Liegnit und Brieg ein, deren Empsehlung ihn zunächst an den Hof des Fürsten Betblen Gabor in Siedenbürgen brachte, der eine Afademie zu gründen beabsichtigte. 1623 tehrte er nach Schlesien zurück, um in die Dienste des Hoses von Liegnit zu treten. Neben verschiedenen anderen Werken erschien bald darauf seine Prosodia Germanica oder Buch von der demichen Poeteren (1624) dem ein Jahr später die Uebersetzung der Trosanerinnen des Seneca folgte.

Zeiten, die keine großen schöpferischen Talente hervorbringen, in benen die Poesse unter der einsettigen Herrschaft bes Berstandes und der Gelehrsamkeit steht, die Form icon allein für das Wesen gilt, werden immer Neigung zum Doctrinärismus zeigen und das Heil der Kunst in der Theorie und Regel suchen. Scaliger's Commentar der Poetif des Aristoteles (1561) war is zu einem Gesethuch der poetischen Belt in Italien, Frankreich, ben Niederlanden, besonders in den beiden letten Ländern geworden. In Frankreich war außerdem Ronsard mit seinem Abrege de l'art poetique als Geschzeber hervorzetreten — Ronsard, der in Frankreich nur mit ganz anderm Talent und Erfolge und um sieden bis acht Decennien früher eine ähnliche Stellung einnahm wie Opis, dem er in mehr als einer Beziehung Muster und Borbild gewesen sein mag.

Auch das Buch von der Poeterei ist, wie Strebtle schon dargethan, mit unter Ronsard's Ginfluß geschrieben, boch wurde von ihm babei auch Biba, Scaliger, Hora; und Quinctelian zu Rathe gezogen. Uebrigens waren ihm ber altere Glajus, Joh. Engerdi und Ernst Schwabe auch auf biesem Wege in Teutschland vorausgegangen.

Bas die Definitionen der einzelnen Tichtungsarten bei Dvit betrifft, so find ste meist unvollkommen und außerlich. Bei der Tragodie
beruft er sich zwar auf Aristoteles und Heinstus, ohne sie jedoch recht
verstanden, ja ohne vielleicht die Poetik des ersteren auch nur gelesen
zu haben. Sie lautet: "Die Tragodie ist an der majestat dem Heroischen getichte gemesse, ohne das sie selten leidet, das man geringen
standespersonen und schlechte sachen einführe, weil sie nur vom Königlichen Willen, Todtschlägen, verzweisselungen, Kinder- und Bater-



morben, branbe, blutichanben, friege und auffruhr, flagen, beulen, feuffgen und bergleichen handelt." Die Komobie aber besteht nach ibm -"in ichlechten mefen und personen, rebet von Sochzeiten, Baftgeboten, fpielen, betrug und ichaldheit ber Rnechte, rubmretigen Lanbelnechten, bublerfachen, leichtfertigfeit ber jugenb, geipe bes Alters, tuppleren und folden fachen, bie teglich unter gemeinen Leuten verlaufen. Saben berowegen bie, welche heutigen Tage Comebien gefdrieben, weit geirret, bie Renfer und Potentaten eingeführet, weil foldes ben regeln ber Comebien fcnurftrade gumiber lauft." Diefe Ertlarungen laufen alfo im Befentlichen auf nichts, als auf bie Erlauterungen bes romifchen Grammatitere Donatus binaus, melder ben alteren Sumaniften bierin als Gefetgeber galt, nur bag fie unwiffenschaftlicher als biefe gefaßt finb. \*) Bichtig ift bas Opiti'iche Buch über bie Boeterei eigentlich nur burch bie barin aufgeftellten metrifden Befete, welche bie Grund= lage unferer gangen neueren Detrit geblieben finb. Schon im Ariftarch hatte er vom Alexandriner geforbert, bag bei ungleicher Sylbengahl bie letten Sylben von weicher und "filefenber" Betonung fein muften, bei gleicher Sylbengahl bagegen icharf und gebehnt. Best aber erhob er es jum Gefen, bag im Deutschen bie Berichiebenheit ber Betonung bie Gplbe ju einer langen ober turgen, einer mannlichen ober weichen und bie Anordnung im Bechfel ber alfo betonten Gylben bie Berichiebens heit bes Bersmaßes mache. Es unterliegt teinem Zweifel, bag bier= burch bei uns ber Bers erft Dag empfing und bas Gefühl fur ben Rhythmus machtig gesteigert murbe, mas fruber ober fpater auch ber Poefie felbft zu Gute tommen mußte.

Nicht burch bas, mas Opit felbst in biefer geleistet, sonbern burch biefe grundlegenbe und sich burchsebenbe Einsicht ist er fur bie Ent-widlungsgeschichte berselben und so auch fur bie bes beutschen Dramas von epochemachenber Bebeutung geworben.

1625 begleitete Opit eine megen bes Tobes bes bisherigen Breslauer Bifchofs, einem öftreichilchen Erzherzog, von ben ichlefischen Fürften und Stänben abgesenbete Botichaft nach Wien, mas ihm Gelegenheit gab,

<sup>\*)</sup> Dieser lehrte nämlich, daß es sich in der Tragödie um bedeutende Personlichteiten, große Consticte und ein trauriges Ende handle, in der Komödie dagegen um die Angelegenheiten unbedeutender Menschen und um fleine Gesahren, bei denen es ansangs zwar wild genug zugehen tann, die sich aber schließlich in Bohlagesallen auslösen.

fich burch ein Trauergebicht bei bem Raifer fo zu infinuiren, bag biefer ibm bie Boetentrone verlieb. Bei biefer Belegenheit trat er in bie Dienfte bes Rammerprafibenten Rarl Sannibal von Dohna, bes verbagten Gegners ber Protestanten in Echlesien, mas, verbunben mit ber Thatfache, baß biefer ibn gur Ueberfetung ber jefuitifden Gorift Manuale R. patres Mart. Becani bestimmte, er biesen seinen protestantenfeinblichen herrn verherrlichte und 1627 vom Raifer auch noch als herr von Boberfeld in ben Abelftand erhoben murbe, ihn in ben Berbacht bes heimlichen Uebertritts jum Ratholicismus brachte. 1629 marb er nach vielen vergeblichen Bemühungen auch noch jum Mitglied bes Palmenorbens ernannt. Mochte es ibm fruber unerträglich erschienen fein, einer Befellichaft nicht angehören zu follen, auf beren Mitgliebfcaft gewiß Riemand mehr Unfpruche hatte, als er, fo fceint es ihm nun getigelt zu haben, eine gemiffe Gleichgültigfeit gegen bie erworbene Ebre gang gefliffentlich jur Schau ju tragen. Er ift nie bei ben Berfammlungen ber Gefellichaft erschienen und ift an bem Gige berfelben wieberholt nur vorübergereift.

Inzwischen hatte Opis ben Auftrag erhalten, zur Keier ber Bermählung bes Landgrafen Georg zu Sessen mit ber Tochter bes Chursfürsten von Sachsen (1627) bie Uebersetung ber Rinuccinischen Dafne für die Rusit bes Kapellmeisters Schütz zu liefern. So geringen bramatischen Werth diese Arbeit auch hat, so ist sie boch beshalb von Wichtigkeit, weil sie einer ganz neuen Gattung bramatischer Dichtungen, ber Oper, in Deutschland die Bahn brach und sich in ihr gewissermaßen Alles das symbolisch barstellt, was die Dichtung der Opitischen Schule überhaupt charakteriziert. Denn erstlich sindet man hier das, wozu diese sich noch am ehesten ausschwingen konnte: ein Gelegenheitse gedicht, sodann keine selbständige Erfindung, sondern nur eine Ueberssetzung und Bearbeitung, auch bot sich darin Gelegenheit zu dem, wozu seine Schule sich nie die Gelegenheit entgehen ließ, zu einem Lob- und Ehrengedicht, für bessen Charakter gleich der Eingang Zeugniß abslegen mag:

Shau aber ju, was für ein heller Schein Umgiebt mich boch, und wessen werb' ich jnnen. Bas Majestät muß dieses sein, Die mir bescheint Gesicht und Sinnen! Bas doch blidet für ein Liecht? Ift es mein Augustus nicht? Ich tenne dich, du Blume dieser Zeit, Die Zier und Spiegel aller Jugend, Der Rautentrany, die Freundligkeit Berräthet dich, o Glant der Tugend; Alle Menschen loben dich, Und die Elbe neiget sich!

Enblich aber gehörte bies Gebicht auch noch zur Gattung ber jetzt bei ben höfen und beim Abel ganz in Aufnahme und in bie Mobe tommenden conventionellen, ber Allegorie überall Raum bietenden Paftoralpoesie. Der Aminta des Tasso, die 1619 in Uebersetzung ersichienenen Schäferromane Asträa und Celadon von d'Urse und Diana von Montemayor hatten diesen Geschmack sehr genährt. Auch Opik war schon 1622 mit einer "Schäfferen Bon der Nymphe Hercinie" hervorgetreten, 1630 folgte dann seine Uebersetzung der Arcadia des Ph. Sidney. — In diesem Jahre begab er sich in diplomatischer Sendung nach Paris. Wohl hätte ihn dort eine Ahnung von der Bergänglichsteit seines eignen Ruhms überkommen können, da er hier den doch von ihm selbst noch so hoch bewunderten Konsard, Du Belley und Marot bereits im Berbleichen sand.

Der Tob Dohna's murbe bas Berhaltniß zu biesem ohnebies aufsgelöst haben, wenn Opits auch nicht, wie Strehlse wahrscheinlich macht, sich bereits früher von ihm ab und ber protestantischen Sache wieder zugewendet hatte. Er trat in den Dienst des Hofes von Liegnis zurud, mit welchem er sort und fort in freundschaftlichem Berkehre geblieden war. 1635 erschien sein Drama Judith, das er der Fürstin Kolowrat widmete, 1636 die Uebersetung der Antigone. Man hat besonders letztere sehr gerühmt. Schon Gervinus aber wies darauf hin, welchen nur relativen Werth dieses Lob hatte, da die Worttreue das einzige sei, was wahrhaste Anerkennung an berselben verdiene. Man nehme z. B. solgende Stelle:

O Amor, den tein Mensch bezwinget, Der sich in Haab und Güter dringet, In Frauenzimmer Wangen macht Und ruht daselbst die ganze Nacht, Der du das weite Weer durchrennest Und auch die Bauernhütten tennest, Für den fein Gott nicht Rath ertieft, Damil er sich genugsam hütet,

Bur den fein Denfch nicht ficher ift, Ber aber bich auch hat, der wütet.

Und vergleiche bamit bie Donner'iche Uebertragung:

D Eros, Allsieger im Kampf: Du, der sich ftürzt über die Beute, Der Rachts auf schlummernder Jungfrau Zartblühenden Wangen webet, hin über's Meer schweifst du, besuchst Ländliche Wohnstätten; Und kein ewiger Gott kann dir entrinnen, Kein Sterblicher auch, des Lages Sohn, Und ergriffen rast er.

Die letten Jahre seines Lebens verbrachte Opit abwechselnb in Thorn, Danzig und Königsberg. In Danzig war es auch, wo er 1639, ber Best erliegend, ben Tob fand, betrauert von zahlreichen Freunden und einer weitverbreiteten Schule, die das Drama zum Theil entschiedener in's Auge faßte, als er, für das die Romane der Zeit die hauptsächlichste Quelle blieben. So lagen den Schäferspielen Klay's hauptsächlich Zesen's Schäferromane, den Stücken des Gryphius, Lohenstein, Hollmann und Haugwit und den späteren Staatsactionen die geschichtlichen Romane der Zeit zu Grunde. Die Oper aber entsnahm ihre Stoffe allen Gebieten. Die meisten Bertreter in der durch Opit gegründeten Schule fand das hössische Gelegenheitsstück, an bessen Pflege sich Dach, Birken, Glaser, Reumart, Harsdörfer, Albinus, Schirmer, Schoch, Schwieger betheiligten.

Bon ben Bielen, die Opit nach seinem Tobe in Gebichten und Trauerreben verherrlichten, sei nur Johann Rift\*) hier genannt. Er stammte aus einer alten Patricierfamilie, die sich noch dis auf ben heutigen Tag fortgepflanzt hat. 1607 in Ottensen bei Hamburg, wo sein Bater als Pastor wirkte, warb er geboren. Seine akademische Ausbildung erhielt er in Hamburg und Bremen, worauf er die Universitäten von Rinteln, Rostock, Leyden, Utrecht und Leipzig bezog und dem Zuge der Gelehrten der Zeit solgend, die gern alles Wissen in sich vereinigt hätten, Jurisprudenz, Medicin, Theologie studirte-Leptere wurde schließlich sein Lebensberus. Er gehörte anfänglich, wenigstens scheinbar, der dulbsameren Richtung an und vermied es

<sup>\*)</sup> Benfen, Johann Rift und feine Beit. Dalle 1872.

lange gestissentlich, sich an bem theologischen Gezänke ber Zeit zu betheiligen. Später erscheint er inbessen nicht frei von zelotischem Eifer. Un Unerschrodenheit, sich gegen die Fehler und Gebrechen der Zeit zu erheben, und an Geist, sie satirisch zu geißeln, fehlte es ihm überhaupt nicht. Sein start ausgebildeter Patriotismus machte ihn zum Anhänger der Opitischen Sprachreform. 1635 wurde er Pastor zu Webel, als welcher er am 31. Aug. 1667 starb. 1644 ward er als Dichter geströnt, 1645 wurde er Mitglied der Pegnitschäfer, 1647 des Palmensordens, 1653 erhob ihn Kaiser Ferdinand III. in den Abelstand und 1660 gründete er auch noch selbst den Elbschwanenorden. Es konnte nicht sehlen, daß die auf ihn gehäusten Ehren sein Selbstgefühl steigerten, und Gervinus wirft ihm besonders in der letzten Zeit seines Lebens die Ausbildung eines geschäftigen Eliquens und Coteriewesens vor. lleberhaupt wird man dei seiner Beurtheilung den jüngeren Rist von dem älteren zu unterscheiden haben.

Rift trat mit Liebesliebern auf, bie er fpater am liebften gar nicht gefdrieben ober ebirt gehabt batte und nur auf bas Drangen feiner Freunde herausgegeben haben wollte. Spater menbete er fich faft gang ber geiftlichen Dichtung gu, mas übrigens nur bem Beifte ber atabemifden Gefellichaften, insbesonbere bem ber Begniticafer entsprach, bie nicht nur bie Sprache und bie Sitten reinigen, fonbern auch ben religiofen Ginn beleben und beben wollten. Schon in feinem Boetischen Luftgarten glaubte er feine Musa teutonica mit ber Jugenb entschuldigen ju muffen, ber fie entsprungen fei, und wenn er fpater auch noch bas erotische Birtengebicht Galathea und Floribella fchrieb, fo maren es boch feine "himmlischen" und "neuen himmlischen Lieber" (1641 und 1651), auf welche er und feine Freunde ben größten Werth legten. Aber auch Dramen hat er bereits in jungen Jahren gefdrieben, und zwar, wie es in feinem Luftgarten beißt, fur gurften und Schaus spielertruppen; barunter einen Berobes, Ballenftein, Guftav Abolph, Buiscarbus zc., bie leiber fammtlich verloren gegangen finb. Er felbft berichtet barüber im Bormorte zu feinem "Friebe munichenben Deutsch= lanb": "baß er por biefem einen auten Theil Trauer= und Freubens fpiele verfertigt und in etlichen berfelben bie vornehmften Sanbel, welche innerhalb gwantig Jahren in ber Chriftenheit bei biefen letten Beiten fich zugetragen, unter verbluhmten Ramen batte vorgebilbet, es maren aber biefelben bei bem jungften feinblichen Ginfalle, ba er, wie bekannt, viele schone und kostbahre Sachen verlohren, bergestalt zerrissen, vernichtet und verberbet, daß von Allem nicht die Hälfste, von den meisten aber kaum das vierte Theil übrig geblieben." Sie scheinen zum Theil allegorischen, vielleicht auch satirischen Charakters gewesen zu sein, besonders wenn die "Schwedische Comoedie, in welcher zu ersehen, wie die heylige Aungfraw, Confessio Augustana genannt, von den Babylonischen Huren im Römischen Reich seindlich durchächtet, und allerdings überwaltiget, nachdem aber ihre Schwester Fides und Beritas in Schweden erulirt, durch den von ihnen erbettenen thewersten Helden König Gustavum Abolphum — in for- und aussinem wiederumd gesbracht worden, gedruckt 1632 von J. R. T.", der sich als Magister Poeta laureata bezeichnet, wirktich wie Gobeke für annehmbar hält, mit dem Ristischen Gustav Abolph identisch ist.

Mis Mufter von feiner bramatifden Thatigfeit liegen uns gur Beit nur zwei Stude por: Das Griebe munichenbe Deutschland (1647) und bas Rriebe jaudgenbe Teutichland (1653 gebrudt, aber fruber gefdrieben). Beibe find allegorifche und gleichzeitig fatirifche Belegenheitsftude im großen Einl und nicht ohne eine gemiffe Rahnheit und mit Phantafie entworfene Beitbichtungen, wobei freilich legtere jumeilen in's Platte gejunten ift. Benes mar gu Gbren ber grucht: bringenben Gefellichaft, ber es gewibmet ift (an die Socherleuchteten, Blubt-, Dubt- und Jugenbedle Belben, Teutichliebenben Bergen! aus bem Befuhle ber Beit verfagt und von bem Bringipal Gariner "mit feiner Befellichaft von feinen gelehrten und mohlgeschiedten Stubenten por vielen hoben Stanbesperfonen, als von Bertogen, Bfalgraffen, Furften, Graffen, Greiberren, Gbelleuten und anbren mehr trefflichen Leuten" aufgeführt worben. Diejes ericheint bagegen ungleich gesuchter und gemachter. Rift hatte bas erfte biejer Stude in Brofa gefdrieben, weil es, wie er fagt, nur wenig Spieler gab, "welche allerhand Ahrten ber heutzutage üblichen Bers recht und mohlflingend auszusprechen miffen". Dies hinderte ihn jedoch nicht, bas andere wenigstens abmechselnd in Berjen und Proja gu fdreiben. Welche oberflaclice Anficten auch er noch vom Drama batte, beweift bas Geftanbnif, biejenigen Trauer- und Breudenspiele fur "bie annehmlichsten" au balten, .. melde in ungebundener Rebe mit untergemengeten bemeglichen in bie Dufit versetten Liedern und Reimen ben Bufebern porgestellt werben." Es brangte eben Alles gur Oper bin. Rift batte



übrigens, wie es scheint, in dieser Art Studen einen Borganger, ba ichon 1635 ein Stud: Frenaromachia, b. i. eine neue Tragico-Comoebia vom Krieg und Frieben von Ernst Stapel erschien, welcher in Hamburg lebte und hier 1635 gestorben sein soll. Dieses Stud, bessen Titel auf noch früher ähnliche Stude hinzuweisen scheint, wurde 1636 neu aufgelegt und 1639 für die schlesische Bühne bearbeitet und mit bäuerlichen Zwischenspielen im schlesischen Dialette versehen.

Rift lagt in feinem Friebemunichenben Deutschland querft vier alte germanische Belben, barunter ben Ehrenveft, auftreten, bie burch Mercur und bas alte Deutschland, in Geftalt einer ehrfamen Matrone, eingeführt werben. Das neue Deutschland, gang à la mode getleibet, mit ber Bolluft in ihrem Gefolge, tritt ihnen entgegen. Der Friebe fucht zu vermitteln. Geine Bemuhungen find aber vergeblich. Da merben frembe Bafte gemelbet. Don Anthonio, ber Spanier, Monfieur Gafton, ber Frangofe, Signore Bartholomeo, ein Rroat, und Serr Rerel, ein beutscher Reuter, tommen bingu. Gie bringen lodenbe Befchente. Das neue Deutschland, bas ihnen ein Bantet giebt, ichlaft über ben Bublliebern ein, welche babei bie Bolluft fingt. Die Fremben machen fich nun über bagfelbe ber und rauben fie aus. Erft von bem garm bes in bas ganb bereinbrechenben Dars macht bie Betrogene auf. Gin Zwischenspiel unterbricht bier die Sandlung. Der Selb besfelben, Monfieur Saufewind, lagt fich vom Rriegsgotte anwerben, um fein Baterland mit ben Fremben zu Grunde richten zu helfen. Bas biefe noch übrig gelaffen, fallt bann ber Best und bem Sunger gur Beute. Mars ichieft ein Biftol auf bie ungludliche Germania ab. nicht um fie zu tobten, fonbern nur fie jum Biberftand unfabig gu machen. Er läßt fie baber fogar von einem italienischen Quadfalber, Ratio Status, verbinden. Endlich tommt fie gur Ginficht, bag in biefer Roth nur ber einft verschmabete Frieben ihr helfen tonne. Gie fallt por bem ihr ben Richterspruch ber Gotter perfundenben Dercurius nieber und bas Bange ichließt im Charafter einer Moralitat mit leifem Anklang an bas beliebtefte Thema berfelben, bak namlich nur Reue zu Gott und zum Beil führe.

Das Aufsehen, bas biese Dichtung erregt hatte, rief eine Anzahl ähnlicher vaterländischer Allegorien von zeitgeschichtlichem Inhalt hervor, zu benen auch noch bes Rectors Funke in Altenburg: Das zwischen Furcht und Hoffnung wegen bes Kriegs annoch schwebenbe Deutsch=

land (1675) und Caspar Stieler's in Erfurt: Wilmut (1680) gehören. Die nächstliegenden aber sind bes Johann Klay in Rurnsberg 1649 erschienenes Schwedisches Friedens und Freudens mahl, dessen Jrene, b. i. vollständige Ausbildung bes zu Rurnsberg geschlossens Friedens 1650 und "Der Geburtstag des Friedens", sowie Siegmund von Birten's im Auftrage des Octavio Piccolomini 1650 geschriedenes und zur Aufführung gebrachtes Friedensschauspiel: Zeutscher Kriegsabs und Friedenseinzug, dem 1651 noch seine Margenis (Germanis) folgte.

Murnberg, ber alte Git bes Deiftergefanges und bes vollsthumlichen Dramas, fuchte fich gegen bie Mitte bes 17. Jahrhunberts auf's Reue zu einer tonangebenben Pflegeftatte beutscher Dichtkunft aufzumerfen. Die Bewegung ging aber biesmal nicht von ben Sandwerfern, fondern von einem ihrer Batrigier und Gelehrten, von Beorg Philipp Sarsborfer\*) aus, bem fich bann Joh. Rlay und Gigmund von Birten anschlossen. Um 1. Rov. 1607 ju Rurnberg geboren, erhielt Sareborffer eine febr forgfältige Erziehung. Rachbem er in Altborf und Strafburg ftubirt, bereifte er mehrere Jahre lang Frantreich, England, Solland, Italien. 1637 trat er als Uffeffor im Rurnberger Stadtgericht ein und ftarb im Ceptember 1658 als Mitglieb bes Rathes. Nachbem er 1642, als ber Spielenbe, in bie Fruchtbringenbe Befellichaft aufgenommen worben war, grundete er 1644 mit Rlay ben pegnesischen Blumen: ober Schaferorben, in bem er ben Ramen Strephon trug. Gin Polybiftor und Bielidreiber ohne Liefe und Grundlichkeit, suchte er nach ben verschiebenften Richtungen bin Unregung ju geben und Ginflug ju gewinnen. Dbicon es ibm ernftlich um Bebung bes Gefchmads und ber Gitten zu thun mar, bat er in Bezug auf bas erfte boch mehr einen verflachenben, ale ftartenben Einfluß ausgeubt, ba er bas Neugerliche, Spielerifche, wie ichon fein Name anzudeuten icheint, ber aber mohl von feinen Gefprachsipielen abgeleitet worben ift, forberte und begunftigte.

Johann Klan (Clan, Clajus), ber 1616 in Meißen geboren worben und 1644 von Bittenberg aus ber Schule bes berühmten Professors Buchner nach Nurnberg getommen war, hier eine Stelle

<sup>\*)</sup> Julius Tittmann, Die Rurnberger Dichterschule. Göttingen 1847. In Tittmann's fleinen Schriften gur beutschen Literatur und Rulturgeschichte.

als lehrer ber Gebalbustirche betleibete, fpater aber als Prebiger nach Risingen ging, wo er 1656 auch ftarb — batte sofort bie Aufmerksam= teit Bargborfer's auf fich gezogen. Er mar ohne Zweifel ein Dann von poetifchen Anlagen, babei eine originelle Ratur, bie ihren eignen Weg zu geben liebte, ber fich freilich, mas bie Poefie betrifft, als Abmeg ermies. Die beiben Danner ergangten einanber vielfach. Sareborfer vertrat ben Berftanb, Rlay bas Gemuth, jener verfolgte mehr Bilbungszwede, biefem mar es vor Allem um Sebung bes religiofen Gefühls zu thun. Doch mar ja bie Berehrung Gottes unb bie Ermunterung gur Tugend neben ber Reinigung und Reinhaltung ber Sprache gemeinsamer 3med bes Bereins. Gein Emblem, bie Paffionsblume, follte bie Mitglieber jum Glauben an Jefum und gur Liebe begielben ermahnen. Much gablte er vorzugsmeife Theologen ju Mitgliebern. Geiftliche Dichtungen maren ihnen baber Allen gemein, ebenfo aber auch Schaferbichtungen, in benen fie vielleicht ein Symbol für ben Stand ber Unichulb in ber Poefie und im leben erbliden mochten. Wir finben fie baber auch beibe bei Sarsborfer, wie bei Rlan, wenn icon Birten ber bebeutenbfte Bertreter ber letteren ift.

Siegmund von Birken (Betulius), aus Wilbenstein in Böhmen gebürtig, wo er am 5. Mai 1628 geboren ward, war schon früh mit seinem Bater nach Rurnberg gekommen, wo bieser ber Stelle eines Diakonus an ber Kirche zum heiligen Kreuze vorstand. Siegmund studirte in Jena und legte hierauf als Prinzenerzieher am Braunschweigischen Hofe ben Grund zu seiner späteren Prosperität. 1649 nach Nürnberg zurückgekehrt, trat er als Floridan zu ben Pegnipschäfern. Besonders als Gelegenheitsbichter spielte er eine hervorragende Rolle, was ihm auch die Erhebung in den Abelstand und die Ernennung zum Pfalzgrafen eintrug.

Bon harsborfer mag hier zuerst sein Buch über die Dichtkunst erwähnt werben, bessen erster Theil 1648 unter bem markischreierischen Titel erschien: "Poetischer Trichter, die teutsche Dücht- und Reimkunst ohne Behus ber lateinischen Sprache in 6 Stunden einzugießen." — Opit hatte ausdrücklich erklärt, daß er "nicht vermennt sei, man könne Jemanden burch gewisse Regeln und Gesetz zu einem Poeten machen", vielmehr wurden alle Regeln nur dem von Nuten sein, welcher "die naturliche Anlage zum Dichten oder das hatte, was Plato einen göttlichen Furor genannt." hier schien bagegen verhießen,

baß Jeber burch Cftundigen Unterricht zum Poeten gemacht werden konne. So prahlerisch war es inden boch nicht gemeint, hinterber wird auch hier noch eingeraumt, daß, um ein Dichter werden zu können, "nicht 6 Stunden, sondern 6 mal 6 Monate ober eben so viele Jahre" ersorberlich seien.

Rach Barsborfer follte es Zwed ber Poefie fein, Religion, Moral und Biffen in lieblicher Beife vorzutragen. Die Bermifchung ber beibnifden Mythologie mit ben driftlichen Vehren erichien ihm verwerflich, boch mar er bierin nicht gang fo ftrenge wie Rift, ber fie völlig aus ber neuen Dichtung verbannt wiffen wollte wir lernten aber boch auch bei ihm noch ben Mercuins fennen). Baroborfer will ihr bagegen als bequemer poetischer Maschinerie einigen Epielraum gegonnt wiffen. Das Monient ber Grfindung gilt ihm in ber Dichtung lo bod, bag er fogar bem von ihm verehrten Opit megen Mangels baran, eigentliche poetische Rahigfeit abiprach. Freilich besteht auch bei ibm bie Erfindung in nichts Unberem, als in ber geiftreichen poetifchen Gintleibung eines Etoffe ober Webantens. Epater nimmt er noch ben Begriff ber Rachahmung barin auf. Die Sandlung im Drama ift nach ihm entweber einschichtig ober mehrschichtig. Dort entbehrt bie Darftellung ber Episoben und Alles genppirt fich um eine Sauptverfon, welche im Borbergrunde berfelben fieht. Sier aber giebt es Rebenhandlungen, welche bie Saupiperfon ichwerer erkennen laffen. Un ber Darftellung untericherbet er ben Prolog, ben Epilog und bas Stud, welches in eine bestimmte Rabl Sandlungen, Abbandlungen von ihm genannt, geriällt. Bon ben Sandlungen foll bie erfte ben Gingang geben, bie zweite ben Fortgang, die britte ben Conflict, bie vierte bie Borbereitung gur ,, Auswidelung", bie funfte enblich biefe lettere felbft. 2Bas bie Ginheit ber Carftellung betrifft, fo verlangt er, bag bas (Mange nur eine Peripetie und jeber Act nur einen Schauplat habe und bie Dauer eines vollen Tages nicht über. foreite. Bom Luftspiel fordert er, bag es fich auf ben Dehrstand, bas Burgerthum, beidrante, bas Traueripiel aber auf ben furfelichen Cheftand, eine Unficht, die er in feinen Gefprachofpielen aufftellt, in benen er fich ber bialogischen gorm bedient, um Anleitung zu geben, "wie ben Ehr = und Tugendliebenben Gefellichaften Greund = und fructbarliche Gefprache aufzubringen und nach Beichaffenheit aus eines jeben Sinnreichen Bermogen fortzusepen jei. Gingebent, bag



aute Gefprech gute Gitten erhalten und handhaben, gleichwie bofe felbe perberben". Diefes von 1641-49 in acht Banben ericbienene Bert, bas einen bramatifchen Unftrich bat, ift fur bie Sittengeschichte ber Beit von einem nicht zu unterschätenben Intereffe, ba fich ber Autor fait über alle Gegenftanbe bes bamaligen Lebens verbreitet. Indeffen bat Sarsborfer auch mirtliche Dramen ju fdreiben versucht. Geine lebrhafte und babei fpielerische Manier, tritt in besonbers frappirenber Beife baraus bervor. In ihrer buhnenmäßigen Ginfacheit murben fie fich recht aut zur Darftellung eignen, \*) wie fie ja fammtlich nur fremben Luftspielen nachgebilbet finb. Die Manier ber Ausführung aber beweist baft Barsborfer vom Dramatifchen so gut wie feinen Begriff batte. Gein Luftspiel "Die Rebetunft" ift burch bas enge lifche Drama The sophister angeregt worben, bas er in's Lateinische und Deutsche überfett bat. Er bat fich barin abgemuht, bie miffen-Schaftlichen Begriffe ber Rebetunft zu personifiziren und burch fie und aus ihnen ein Abbild bes Beltlaufs zu entwideln. In feiner De lifa, bie nach Tittmann ber Escolastica zelosa bes lope be Bega nachgebilbet fein foll, fprechen Alle in Gleichniffen, in feinem Schaus fpiel ber Sprichmorter, bem ein frangofifches Stud. La comédie des proverbes, ju Grunde liegt, wie ber Titel icon fagt, in Sprich= mortern.

Sarsborfer fcrieb auch mehrere Singfpiele, ju benen ber Organift Staben bie Dufit lieferte.

Fast noch weniger können uns heute die allegorischen Festspiele Birken's ansprechen, in benen, völlig abweichend von den Principien Harsdörfer's, ein ziemlich verschwenderischer Gebrauch von dem mythoslogischen Apparat gemacht worden ist. Außer den schon oben erwähnten Spielen schrieb er das "Bivium Herkules oder Tugend und Lasterleben, Zwietrachts Trut und Eintrachtschut", "Androsfilo ober die Bunderliebe" und "Sylvia oder die wunderthätige Schönheit" (1656),\*\*) ferner die "Pfyche", zuerst lateinisch 1652, dann

<sup>\*)</sup> Sie find wohl auch aufgeführt worben. Benigstens wurde nach einem Schulprogramme bes Zittauer Rector Reimann harsbörfer's Spiel von den Sprichwörtern 1661 auf bem bortigen Schauplat gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Es find biefelben Stude, die von Gobete, nach Gottiched, bem Zittauer Rector Reimann zugeschrieben werden, ber nur ein Programm zu ber Aufführung berselben daselbst 1658 schrieb. S. R. Köhler, Kunft über alle Kunfte. Berl. 1864. S. XI.

beutich 1679, sowie bas Singspiel Cophia und bas Ballet ber Ratur, beibes Gelegenheitoftude (1662). Der im bramatifden Ginne bebeutenbfte biefer brei Dichter ift Rlay, obicon auch er teinen flaren Begriff von bem Drama batte. Doch abgesehen bavon, bag feine Bergiprache fluffiger und gefälliger ift, als bie ber meiften Dramatiter ber Beit, und er von einer etwas ftarteren, wenn auch leiber meift tanbelnben und mobifchen, weichlichen Empfindung bewegt erscheint, find feine munberlichen Berfuche, ein geiftliches Drama wieber in's leben au rufen, auch beshalb beachtenswerth, weil fich in ihnen theils ein Uebergang von ber Rebe gum Drama, theils von biefem gur Oper baritellt, fo bag er mabriceinlich gur Aufnahme und Ausbilbung bes in Italien entstanbenen Oratoriums viel beigetragen bat. Rlap's Stude find Phantafien, welche ber Dichter felbit nach beenbetem Gottesbienft mit Unterftugung von Dufit und Befang vorzutragen pflegte. Seine Rebe, Die fich abmechselnb in Brofa und in metrifcher Sprache bewegt, wird von Dufit und Befang eingeleitet (ber Bortrab) ober bod von ihnen unterbrochen. Chore, einzelne Stimmen, auch Bechfelgefange mit vericbieben gemablter Inftrumentalbegleitung folgen einander. Er theilt feinen Buborern mit, mas er gleichsam im Beifte ericaut und lagt bie Berfonen, von benen er fpricht, mohl auch felbftanbig aus feiner Rebe bervortreten, bie bann in bramatifche Sanblung übergebt. Er icheut babei bie größten Actionen nicht, fest Simmel und Erbe in Streit und lagt bie himmlifden und bollifden Beer-Schaaren in ben Luften babei biefelben tattifchen Bewegungen por bem Felbmaricall Brangel ober bem Generaliffimus und Furften Carl Guftav ausführen, wie biefe ihre Beere auf ben Schlachtfelbern ober Grercierplaten. Co beift es g. B. in: Die feligmachenbe Beburt Christi:

> Die Engel in der Lufft wie Regimenter ziehen, Bum schlagen angefrischt; jet scheinen sie zu flieben, Jet wenden sie sich ted, sie setzen muhtig an, Ein jeder hitig trifft auf seinen Gegenmann. Man höret in der Lufft die Kurifprer raffeln, Der Flügelschlagen rauscht, die Studenrader praffeln.

16

Androfilo ift eigne Erfindung, Splvia aber, nach Birten felbst, mit Benuthung einer Novelle bes Boccaccio gemacht. (V. 1 bes Decameron, die auch heuste jeiner Braut von Chpern benutte).

und im Engels und Drachenstreit vom Erzengel Michael:
Michael ist angethan üm und üm mit gutbnem Leber
Auf dem liechtgeäpten helm spielet eine teure Feder
Die das Paradiß gebracht:
Es verpanzert seine Brust eine Tartsch von Gold gegossen, Seine Baden, seine Knie, sind in Stiefeln eingeschlossen Stahl und Eisenvest gemacht.

Er felbst aber spricht zu ben himmlischen Seerschaaren: Ihr wißt mit mir, die Mannheit wird belohnt Im Fall uns rufft der Ruff der heerposaunen, Der Mörserblit, die Bed- und Schred-Carthaunen.

## Worauf ber Boet:

Run steht Feind gegen Feind. Der himmel der wird röther. Frau Röthin stehet auf. Michaels Leibtrompeter, Die sipen schon zu Pserd. Der Morgensegen Ningt, Der Reiter auf der Wacht, der Bub im Stalle singt, Die Trummt brummt; tommt, tommt, tommt, sie summt brummt tommt zum wachen. Die Düblbüdl Pseisse pseisst, vermenget Furcht mit Lachen. hierauf rust Michael: Auf tretet ins Gewehre,

Die Auferstehung Christi (1644) scheint Rlay's erstes Stud bieser Art gewesen zu sein. 3hm folgte noch in bemselben Jahre Die Sollen= und himmelfahrt Christi, 1645 Der leisbende Christus, in einem Trauerspiel vorgestellt. Lehteres wurde am Tag vor der Borstellung von Klay's Freund, bem Prediger J. Michael Dilherr, folgendermaßen angefündigt:

O Tobergebner Mensch, tomm' schau bas heil ber Belt, Den höchsten Gottessohn an beine Stadt gestellt — An bas versluchte holy durch deine Missethat. Bedent die Marterqual, die er gelitten hat; Ein teutsches Andachtslied, das Geist und Feuer hegt, Dadurch dein Sinn entzündt, die himmelsstamm' errregt Wird Alah mit Lorbeerlaub bezieret singen vor, Benn morgen ist geendt die Predigt und der Chor.

Dem Jahre 1645 gehört noch herobes, ber Kindesmörber, und ber Engel- und Drachenstreit an. Wogegen Die seligmachenbe Geburt Christi erst aus bem Jahre 1650 batirt ist. Der Dichter schlägt hier ganz andere, weiche und babei spielerische Tone an, und zwar gleich bei Eröffnung bes Spiels:

Tritt Freundin, tritt herein, Laß doch das Säumen senn. Beil Bind und Binter schweigen Der Frühling stellt sich ein, Es singen auf den Zweigen Die Beihnachtsvögelein. Freundin tritt herein, Laß verweilen sepn.

Offenbar hat ber Dichter barin besonbers ben Damen zu gefallen gestrebt. Er sucht sie burch ben Wohllaut bes Berses und bie Lieblichkeit und ben Reiz ber Gebanken und Bilber zu gewinnen. Man hore z. B. bie Schilberung ber Maria und bie Berkundigung burch ben Engel:

Da wohnt die, gegen der die Gottheit ist entslammt, Die von Urahnen her und Königsblut gestammt, Es lebt durch seidnen Flor die wolerziemte Blöße, Das Stirngestirnte Liecht, die Wangenzier bestralt, Den rosengleichen Mund mit Lilien untermahlt, Das wollenweiche Haar sich von der Scheitel stredet, Den Alabaster Half wie klares Fließgold bedet.

Gabriel begrüßt nun bie Jungfrau mit ben zulest ftart an Opit anklingenben Worten:

D holdfelige Jungfer seh gegrüßet, D begnadete Mutter sen gelüsset Du sonnengoldene Zier, Du hochgebenedeite Magd, Was allen Mägden ist versagt Dat Gott gethan an dir. Du, du bist allein Die Krone keuscher Jugend. Deß Frauenzimmers liechter Schein, Der Aufzug aller Tugend.

## Borauf wieber ber Dichter:

Die, der die Zeitung tommt und auch der Bott schweigt still, Wie wenn die mude Sonn' nun schlasen geben will, Sich über den Gebrauch herauszustreichen pfleget Im Scharlachrothen Rod zu ihrem Bräutgam leget. So schläget unter sich das unbestedte Bild Die hellen Aeugelein mit Gottheit angefüllt, Gefärbt und nicht gefärbt, Blut streitet mit erblassen, Die keinen Mann erkannt, kann solchen Post nicht fassen.

Wie tanbelnb, ja luftern ift bas nicht Alles und boch wirb es burch bas folgenbe noch überboten:

Die Kraft, beß höchste Krafft wirft inner ihrem Leibe Berwacht die Jungfrauschafft und macht gleichwol zum Weibe Frau Mutter, Jungfer Braut, Euch nennt das tleine Kind Frau Mutter, da ihr euch doch Jungfer Braut befind. Ihr habt die Mutterluft, den Jungfer Ehrennamen, Die Blume blühet schön und trägt im Blühen Samen.

Ich füge bem zur Charafterifirung bes Dichters nur noch ein paar Strophen aus bem hirtengesang hinzu, in bem zwei Tenore beim Klange von zwei hornern im Lobe ber Mutter und bes Sohnes abwechseln:

Ihrer hellen Meugelein Blafernes Gemäffer Aft wie reiche Teiche rein Rein wie Segbons floger. Ihrer haare liechter Schneen Riegenberben auff ber Bohn Bilcons fich gleichet. But gewürtter Blumenfafft, Ihrer Lippen Buderfrafft An ber Gufe weichet. Ihre runderhabne Bruft Sebt fich wie bie Reben Die gepart nach aller Luft In ben Lilien geben. Bie fich die Granatfrucht rist Benn fie Burpurforner fprist Ihre Baden prangen. Sie bas iconfte Fürftentinb, Deren Schube filbern finb Brachtig tommt gegangen.

Welch ein Abstand von der Sprache, Empfindungs: Auffassungs: und Ausdrucksweise bes hans Sachs ober Ahrer. Es spielt hier schon etwas von dem Geiste hoffmannwaldau's herein, nur schwächelicher, spielerischer, geschmadloser und ohne bessen feines Formgefühl. Italienischer Einfluß ist aber auch hierbei vorauszusehen, zumal harse dörfer bereits 1645 Klay, in einem Brief über den leidenden Christus, barauf hinwies, in welchem es heißt: "Wie man nun in den Erzählungen lange, in den freudigen händeln mittelmäßige, in den

traurigen turge ober je mit turgen untermengte Reimarten führen foll, haben bie Italiener in ihren jungsten Gebichten meisterliche Proben gethan und hat diese Unterscheidung ihren richtigen, naturmäßigen und ungezweifselten Grund in der Musit, aus welcher sie es, meines Ersachtens, abgeschen haben."

Wie sehr dies Klay sich zu herzen genommen, geht später aus hards borfer's anerkennenden Worten hervor, daß er, "die Reimzeilen wohl zu observiren verstehe, für das Klägliche Trochaen, für das Erzählende Jamben, für das Fröhliche Dakiylen gebrauche." Wir hören hier etwas von den Borschriften der Spanier, insbesondere Lope's de Vega hers ausklingen (f. I. Halbbb. S. 278).

Bei bem Aufsehen, bas biese neue Rurnberger Schule erregte, kann es nicht Wunder nehmen, daß sie einen großen Ginfluß auf andere Dichter ber Zeit, besonders ber Höse, und die hier in Aufnahme gekommenen allegorischen Festspiele und Aufzüge, Opern und Ballete gewann, sowie überhaupt ben schäferlichen Geschmad noch mehr in die Mode brachte. Hauptsächlich die Dichter bes sächslichen Hofs, die Geller (ein Berehrer Klan's), Debekind (ein Nachahmer Nist's), Schirmer standen unter dieser Einwirkung, kaum minder Dichter wie Schott und Schottelius. Doch auch die moralitätenartigen Spiele von G. H. Weber, Dan. Richter und Knorr von Rosenroth weisen auf biesen Einsluß zuruck. \*)

<sup>\*)</sup> Ernft Geller ftand ale Rammerichreiber und Inventionefecretar in durfürftlich fachfifden Dienften. - Conftantin Chriftian Debefind lebte als Steueraffeffor ju Dresben. Er war gefronter Boet und Mitglied bes Schwanenorbens, mas ihn jedoch nicht vor dem Spignamen Chrifti Dudelfind ichupte. Er veröffentlichte unter anderem 1670 gwei Bande: "Reue geiftliche Schaufpiele, bes twehmet jur Dufit", fowie 1676 "Beilige Arbeit über Freud und Leib ber alten und neuen Beit in Dufit-betwehmten Schaufpielen", eine vermehrte Auflage ber porigen Sammlung. - David Schirmer, geb. um 1623 ju Pappendorf bei Freiberg, geft. nach 1686, wurde 1650 als hofport nach Dresben berufen, wo er wegen feiner Belegenheitsbichtungen in hohem Unfeben ftanb. Gie erichienen gefammelt unter ben Titeln: Boetifche Rojen-Wepufche, Salle 1650, vermehrt Dresb. 1667, und Boetifche Rauten-Gepufche. Dresten 1662. - 3. G. Schoch aus Leipzig lebte ale Jurift in Raumburg. Er fchrieb außer vielen Schäfergebichten auch eine Romödie: Bom Studentenleben, Leipz. 1657. — Juft. Georg Schotte= lius, 1612 ju Embed geboren, 1674 gestorben, mar Consistorialrath ju Bolfenbuttel und Ditalied bes Begniporbens, fowie ber Gruchtbringenden Gesellichaft. -6. S. Beber, Mitglied bes Schwanenorbens, gab (nach Gervinus) 1652 ein

7.7570

Bon einem wesentlich andern Geifte, als die Begnitschäfer, mar ein Zeitgenoffe berfelben beseelt, welcher mit hoffmannswalbau und Lohenstein für ben Begründer ber zweiten schlefischen Dichterschule gilt, wie es Opit ber ber ersten gewesen war.

Anbreas Graphius (Graph)\*) murbe am 11. Det. 1616 au Glogan geboren. Der Bater, welcher Archibiafonus bafelbit mar. murbe ihm fruh, wie es icheint burch gewaltsamen Tob, entriffen. Much bie Mutter, Die fich raich wieber verheirathet hatte, ftarb frub. Ru bem Stiefvater, ber fich lieblos gegen ihn verhielt, gemann er fein rechtes Berhaltniß. Dazu murbe feine Rinbheit von ben Schreden bes Rrieges getrübt. Wieberholt murbe feine Geburtsftabt von Seuchen und Feuersnoth beimgesucht. Rein Bunber, bag feine Seele verbuftert und fein Lebensmuth niebergebeugt mar. Gleichwohl entwickelte fich fein Geift in vielfeitiger und bewundernswerther Beife. Befonders maren feine Eprachtenntniffe ftaunenerregend fur feine Beit. Dit fiebzehn Nahren fdrieb er fein erftes Trauerfpiel: "Der Rinbesmorber Berobes", bas in zwanzig Tagen vollenbet wurde und bem 1635 in Dangia eine Fortsetzung folgte. Gie find beibe verloren gegangen. Möglich, baß fie noch in lateinischer Eprache geschrieben maren. Das nachste Jahr brachte ihn als hofmeister in bas haus bes taiferlichen Raths Schonborn gu Frauftabt, mo eine lichtvollere Beit fur ibn begann, ba Schonborn sich gegen ihn mahrhaft als vaterlicher Freund erwies. Warb er von ihm, in seiner Eigenschaft als Pfalzgraf, boch sogar mit ber Dichterfrone und bem Abelsbriefe bebacht, von welchem Gryphius jedoch niemals Gebrauch gemacht bat. Dies Glud mar aber leiber von nur furger Dauer. Schon 1637 marb ibm fein Schützer burch ben Tob entriffen. Rrantheiten und Feuersnoth brachen wieber über seine Kamilie berein. Gine ungludliche Liebe beugte ibn völlig banieber und icheint ben Entichluß, fein Baterland gang gu verlaffen, auch zur Reife gebracht zu haben. 1638 bezog er bie Universität Leyben, fab fich bafelbit in fast allen Biffenschaften um, um

Drama: "Der christliche Kreuzträger" heraus; Dan. Richter 1670 "Das Trauerund Lustipiel von der Grundsuppe der Belt" und Knorr von Rosenroth, außer einem Festspiele das Geistliche Lustipiel "Die Vermählung Christi mit den Seelen", 1684.

<sup>\*)</sup> Gervinus, a. a. D. III. S. 434. — Göbele, a. a. D. S. 483. — J. Tittmann, Dram. Dicht. von Andreas Gruphius. Leipz. 1870. — Zind, Attbeutsches Theater.

ein Jahr fpater felbst als akabemischer Lehrer in ben verschiebenften Disciplinen, als Philosophie, Aftronomie, Gefchichte, Geographie, Alterthumswiffenschaft, Anatomie, Optit, Physionomit und Chiromantit bier aufzutreten. Doch auch bie Dichtfunft murbe gepflegt; Biba und Scaliger, Beinfius und Grotius fleißig ftubirt und Bonbel's Tragobie "bie Gibeoniter" von ibm überfest. Es unterliegt baber feinem Zweifel, bag bie bollanbifden Dramatiter auch auf ibn einen bebeutenben Ginflug ausgeubt haben; aber fie nicht allein. Bei feinem Aufenthalte in Baris, mobin er fich 1644 menbete, und in Italien, wo er ben Binter 1645/46 verlebte, verfaumte er nicht bas Theater auch biefer Lanber genau zu ftubiren. Richt minber vertraut mar er mit ben Berten ber Griechen und Romer, und Geneca mar und blieb. was bie Tragobie betrifft, fein vornehmftes Mufter, mabrent auf fein Luftfpiel neben bem frangofifchen bas italienifche nicht ohne Ginfluß war. Das Trauerfpiel "Leo Armenius" fceint ber erfte erneute felbständige bramatifche Berfuch bes Dichters gemefen zu fein. Es entftanb 1646 in Stranburg, ericien jeboch erft 1657 im Drud.\*) In Stettin, mo Grophius bis Enbe 1647 verweilte, arbeitete er an feiner "Ratharina von Georgien", worauf er fich gurud nach feinem Baterlande begab, bem er fich meber burch bie Berufung nach Beibelberg, noch burch bie nach Frankfurt a/D. und Upfala wieber abspänstig machen ließ. 1649 permablte er fich und 1650 marb er jum Synbicus von Glogau ernannt. Dagwifchen liegt bie Entstehung ber Gingspiele "Biaftus" und Majuma", fowie ber Trauerfpiele , Carbenio und Celinbe" und ,, Carolus Ctuarbus". 1659 folgte bas Trauerfpiel "Der grogmuthige Rechtsgelehrte ober fterbenbe Memilius Paulus Papinianus", 1660 "Das verlibte Gefpenft", ein Singfpiel mit bem Zwifchenfpiele "Die gelibte Dornrofe", 1663 "Die Caugamme ober ungetreues Befind", eine Ueberfetung eines italienischen Luftspiels von Girolamo Razzi und bas gegen ben Schafergeschmad gerichtete Luftfpiel "Der ichwermenbe Schaffer" nach Le bergeur extravagant bes jungeren Corneille, und 1665 enblich bas Luftiviel "Der Horribilicribrifar", bas ift also ein Jahr nach bes Dichters am 16. Juli 1664 mitten in einer Gigung ber Stanbe

<sup>\*)</sup> In Andrese Gryphii beutscher Gedichte I. Theil, welcher noch außerdem Catharina von Georgien, Carolus Stuart, Cardenio und Celinde, das Freudensspiel Majuma und die Uebersetzung des lat. Trauerspiels Die heilige Felicitas vom P. Nicol. Caufinus aus Tropes enthielt.

3u Glogau erfolgtem Tobe. Sein Sohn Thr. Gryphius veranstaltete 1698 eine freilich nicht vollständige Ausgabe seiner Werke unter bem Titel "Andreae Gryphii um ein merkliches vermehrte Teutsche Gebichte" (Brest. u. Leipz.)

Gryphius besaß einen mannlichen Geist und umfangreiches, ein= bringendes Wissen. Ging er in ber Tragodie hauptsächlich auf die Schilberung starter, energischer Leibenschaften und der Nachtseiten des menschlichen Lebens aus, so fehlte es ihm boch im Lustspiele nicht an Wis und Satire, ja selbst nicht an Heiterkeit und Humor. Doch ist vemerkenswerth, daß seine Lustspiele seiner späteren glücklicheren Lebenszeit angehören. Der an ihm bemerkbare Hang zum Geister= und Gespensterwesen wurde an einem Manne von seinem Urtheil und Geiste befremden, wenn sich darin nicht ein ganz allgemeiner Charakterzug der Zeit mit ihren Nekromanten und Sterndeutern, mit ihrem Gespensser, Geister= und Heromanten barlegte. Gleichwohl steht er hierin unter ben zeitgenössischen gelehrten Dramatisern ziemlich allein.\*

Selten hat sich ein Dichter in seinen komischen Werken als ein so völlig Anderer, wie in seinen tragischen Werken gezeigt. So sehr er sich auch im Allgemeinen gegen die directe Nachahmung fremder Muster erklärte, erscheint er in seinen Tragödien, sowohl was die Form, als was die sprachliche Behandlung betrifft, doch mehr als wünschenswerth in Abhängigkeit von dem Fremden. Sie sind mit Ausnahme der Chöre, welche er Reihen nannte, sämmtlich in Alexandrinern geschrieden, und obsichon dieser Bers schon vor ihm vielsach zur Anwendung kam, so hat er ihn doch erst für länger als ein Jahrehundert zum dramatischen Verse der Deutschen erhoben und schon hierburch den Grund zur späteren Französirung des deutschen Vramas gelegt. Wogegen der Dichter in seinen Lustspielen, mit Ausnahme von "Das verliedte Gespenst", das er nach französischen Rustern in Alexandrinern schried, sich fast durchgängig der Prosa bediente. Auch hat er hier vorzugsweise Charaktere und Sitten des eignen Landes

<sup>\*)</sup> In seinem Leo Armenius tommen drei Geistererscheinungen bor, mahrend er sich in der Ratharina von Georgien mit nur einer begnügte. In Cardenio und Celinde haben wir es mit einem Gespenst und anderem Zauberwesen zu thun. Carl Stuart bringt wieder drei Geistererscheinungen. Der Armilius Papinianus hat einen Sterndeuter und in "Das verliebte Gespenst" wird der Geisterglaube wenigstens als ein Motiv der Handlung benügt.

zum Gegenstand seiner Darstellung gemacht. Und mahrend er in der Tragodie meist kunftlich, gespreizt und gesucht im Ausbruck erscheint, zeigt er sich hier, mit jener einzigen Ausnahme, fast immer natürlich, einfach und angemessen. Nicht daß es Gryphius an Pathos ober doch an der Fähigkeit gesehlt hätte, dasselbe zum Ausdruck zu bringen. Zeichnet er sich doch gelegentlich vor allen Dichtern der Zeit durch die Energie und Originalität des leidenschaftlichen Ausdrucks aus; nur daß sein Pathos nicht selten an einer erzwungenen Ueberstiegenheit leidet und von einer lehrhaften Resserion, einer in Unnatur und Gesichmacklosigkeit ausartenden und gesuchten Bilblichkeit des Ausdrucks überwuchert wird. Bei aller scheindaren Fülle leidet seine Sprache daher nicht selten an Hohlheit. Wo er den Kothurn zu beschreiten glaubt, geht er oft nur auf Stelzen. Man höre z. B.:

Fleuch Geift, fleuch: Kont ich mich ber Untren je vermuthen, So hatt' ich mir gewünscht, durch schwigen, todt zu bluten, Durch Flammen zu vergehn! Auf Felsen aus ber höh Bu splittern Bruft und Bein, in nie erdachtem Beh Bu suchen meinen Tod!

## ober:

Bo bleibt Lysander benn? Die Häuser sind geschlossen, Die Gassen sonder Bold, die Sternen sortgeschossen. Diana bringt hervor ihr abgenommen Licht Und schielt ben Erdfreis an mit halbem Angesicht. Man hört von weitem nur der wadren hunde heulen Und einsames Geschreh der ungepaarten Eulen. Die Fenster stehn entselt von ihrer Kerhen Schein Der Schlaf spricht allen zu und wiegt die Augen ein.

## unb:

Nein, seine Macht versiel, als man bas heilge Schwerdt, Das Gott den Prinzen giebt, ihm aus der Faust gedrungen, Als sein bestürmt Palast stets mit Tumult besprungen, Als leichter Buben Schaum als eine Flut auslief Und frech, ich weiß nicht was, durch alle Fenster rief.

Was fich in biefer schwulftigen Kunftlichkeit bei Grophius unb spater bei Lohenstein zeigt, ift aber berfelbe Bug ber Zeit, ben mir früher als Gongorismus, Marinismus, Euphnismus und pretioses Wesen schon tennen lernten, nur bag ihnen bie Sprache einen größeren Wiberstand bot und sie sich baber nur um Bieles ungeschickter und geschmachloser zu außern vermochten. Doch barf man über biefer Be-



· 1-17 (17)

schmadlofigfeit nicht bie barunter sich bergenben Elemente ber Sprach= bilbung verkennen, ba burd biefe Dichter bie Sprache ohne Ameifel an Wortbilbungen und Rebewendungen entschieben bereichert worben ift, wie viele berfelben nach und nach auch wieber abgeworfen worben fein mogen. Wenn und biefe letteren beute abgeschmadt portommen, so ift und bafur bas bavon Restgehaltene wieber so geläufig geworben, als ob es gleich ursprunglich Gigenthum unserer Sprache gemesen mare. In ber Umgangesprache ber Gebilbeten ift immer ein conven= tionelles Element, bas bem Wechfel ber Beit und bes Gefchmads unterliegt und mit bem ber Gebrauch und bie Bebeutung einzelner Borter und Rebensarten veranbert ober body eingeschrankt wirb. Richts fallt uns g. B. beute fo febr bei Grophius auf, als ber forts mahrenbe Dechfel bes Auffteigens zu einer gefdraubten Sohe und bes Berabfintens in's Bulgare bes Ausbruds. Wie viel eine geschmadlose Ungleichheit bes Styls hierzu aber auch beigetragen haben möchte, so ist boch nicht weniger gewiß, baf fich Bieles bavon aus jenem Wechsel bes Conventionellen im Laufe ber Zeit erklart. Manches, mas bamals, wie mir beute fagen murben, falonfabig mar, ift es jest überhaupt nicht ober boch nicht im gleichen Umfange mehr. Go muß 3. B. bas bei Aprer oft wiebertebrenbe "Es ift nicht ohne" und .. zweifelsohne" bamals felbit in poetischer Eprache feinen Unfton erregt haben, eben fo wenig wie bas Wort Fauft, welches Brpphius mit Borliebe fur Sand gebraucht,

"Benn die geschidte Fauft auf ihrer Laut umsprang"

in biefer Bermenbung verlett haben tann, ober bas Bort "fcmeißen" fur merfen ober Reben wie

"Daß Rarol frift, mas er und ein ließ broden -"

welche Borte bem Fairfar in ben Mund gelegt find.

Ernphius besaß ohne Zweifel poetische Empfindung, ja felbst charafteristische Gestaltungsfrast, aber er hatte keinen rechten Begriff von dramatischer Composition und einen beschränkten, ja falschen vom Wesen des Dramatischen überhaupt, besonders des Tragischen. Obsichon er sich lange der Tragodie ganz ausschließlich zuwendete (benn die Feste und Singspiele Majuma und Piastus gehören weder ihr noch dem Luftspiele an), war er doch ungleich bedeutender in diesem, theils weil er sich hier natürlich fühlte und seinem natürlichen Talent

und Gefühl überließ, theils weil er bort von einem falichen Begriffe vom Besen und Zwede bes Tragischen ausging. Lag ihm boch bieses fast nur in ber Darstellung ber Berganglichteit und Werthlosigkeit alles irbiichen Gluds, was er nirgend so entschieben zum Ausbrud gebracht, als in feinem Drama Carbenio und Celinbe, welches mit ber Beltentjagung biefer beiben leichtfertigen, wilben Genugmenschen schließt:

Bohl diefem, ber bie Belt mit ihrer Bracht verlacht,

fagt bier Biren,

Bohl bem, ber jeden Tag ju feiner Grufft bereit, fügt Celinbe bingu,

Ber recht bier leben wil und jene Aron' ererben, Die und bas Leben gibt, bend jebe Stund ans Sterben.

ichließt Carbenio entfagend bas Stud, welches von Uchim von Arnim fpater unter bem Eitel "Salle und Jerufalem" neu bearbeitet worben ift.

Der ganze Geistersput bieses Dramas, ber uns mitten in bie Berwesung ber Kirchhöse führt, ist nur bazu ba, jene Wandlung in ben Seelen ber beiben Titelhelben herbeizuführen. Das reiche Sujet, welches bem Dichter hier vorlag, hat er sast eben so entsagend, wie sie ganz in die Borgeschichte geschoben. Der erste Act ist nur von der Erzählung berselben erfüllt. In Folge ber barin geschilberten Erzeignisse soll ein Berbrechen verübt werden. Wilbe Leibenschaften werden in's Spiel gebracht. Der Geistersput tritt bazwischen. Er verhindert jenes Berbrechen, indem er diese Leidenschaften in eine alles Sinnliche streng von sich abstreisende Ascetit verwandelt. Die Darstellung des vordezeichneten und bei ihm immer wiederkehrenden Grundgedankens, ist dem Dichter so sehr die Hauptsache, daß er unbekümmert ist, auf welche Weise sie ihm gelingt, und ob er nicht nur wie hier unser ästhetisches, sondern zuweilen auch unser sittliches Gefühl dabei empfindlich beleidigt.

Dies ift z. B. in seinem Leo Armenius ber Fall, in bem er bie Empörung bes ehrgeizigen Felbherrn Michael Balbus behandelt hat. Sie wird entbedt, Balbus gesangen und verurtheilt, womit ber zweite Act schließt. Die hinrichtung wird wegen bes kirchlichen Feststags verzögert, bessen heiligkeit durch sie nicht verlett werden soll. Dies giebt ben Verschworenen Zeit, die Empörung noch vor dem ihr hierdurch gestellten Termine zur Ausführung zu bringen. Leo wird

ermorbet, Balbus befreit und an seiner Stelle zum Raifer erhoben. Dem Dichter genügt es, bie hinfälligkeit aller irbischen Größe hierburch erwiesen zu haben, wozu er besonbers bie Geisterwelt noch in Bewegung gesetzt hat.

Wie gludlich hierfur ber Stoff in Katharina von Georgien lag, bedarf keiner Ausführung. hier ift es ber Gegensatz bes Graßlichen ber Martern zu ben geschilberten irdischen Freuden, welche Katharina in ben Armen bes Schah Abbas erwarten, burch welchen ber Dichter die Standhaftigkeit seiner helbin und die Nichtigkeit alles irdischen Gluds gegen die himmlische Seligkeit zur Darstellung bringt. Gervinus hat einzelne Schönheiten der Dichtung, wie den Monolog bes Abbas im zweiten Acte und die Beschreibung der Märtyrerin Katharina im letten, hervorgehoben.

Um buhnenwirtsamften burfte nachft Carbenio und Celinbe aber boch ber fterbenbe Memilius Paulus Papianus gemefen fein, obicon bie Composition biefes Stude um nichts beffer, als bie all feiner übrigen Tragobien ift und ein zweiter ben Dichter bei ber bramatifchen Geftaltung feiner Stoffe bemmenber Bug bier noch entichiebner, als in ben beiben vorgenannten, wenn auch noch nicht mit ber Starte, wie in Carl Stuart, hervortritt. Die lehrhafte Abficht namlich, welche man nach bem bramaturgifden Cober ber Reit mit bem Drama ftete zu verbinden hatte und bie in ben biftorifchen Studen bes Dichters fich auf bie biftorifche und politifche Beisheit geworfen hat. Gingelne Acte feiner Stude, befonbers Carl Stuart's, ftellen fich hierburch in ber That nur als politische bistorische Abhanblungen in ber Form bes Streitgesprachs bar, burch welche ber barin behandelte Gegenftand von ben verschiedenften Geiten beleuchtet wirb. Jebe Berson ift nur bagu ba, bie von ihr vertretene Unficht mit allen Grunden ber Berebtfamteit gegen bie Ginmurfe ber anberen gu vertheibigen. Auf bie Form, in ber es geschieht, ift bierbei bas größte Gewicht gelegt, mobei es ebenfalls nicht ohne gesuchte unb geschmadloje Runftlichteit abgeht. Ginen besonbers verschwenberifchen Bebrauch hat ber Dichter von ben ichon bei ben Alten beliebten einzeiligen Bechselreben gemacht. Go finbet in Carl Stuart (Abbrud bei Tittmann) ein fieben Geiten fullenbes berartiges Befprach amifchen Cromwell und Fairfar in ber zweiten Abhanblung flatt, in ber britten ein brei Geiten langes zwijchen zwei englischen Grafen und ein anberes fleben Seiten langes zwischen Grommell und bem frangofischen Gefanbten; furgere ungerechnet.

Carolus Stuarbus murbe vom Dichter gang unmittelbar unter bem Ginbrud bes Greigniffes und aus ber Emporung über basselbe gefdrieben. Das Stud erfuhr fpater auf Grund verfchiebener barüber erschienener Schriften eine Ueberarbeitung. Auch mar es bem Dichter vielleicht barum ju thun, basfelbe reicher und lebenbiger ju gestalten, ba man ibm bie Armuth und Gintonigkeit ber erften Raffung jum Bormurf gemacht haben mochte. Tittmann giebt biefer gleichwohl ben Borgug. In ihr fest ber erfte Act bie Berurtheilung bes Ronigs voraus. Es hanbelt fich nur noch um die Bollftredung besfelben. Die Geifter Strafford's, Laub's und ber Daria erscheinen, bem Ronig im Traum bas nabenbe Schidfal angufunbigen. Er ermacht, zeigt fich gefaßt und weift bie hoffnungen bes Londoner Bifchois Jurton gurud, morauf eine Ccene mit feinen Rinbern, bie er zu troften fucht, und ein barauf folgenber Chorgefang ber ermorbeten englischen Ronige ben erften Act schließt. Der zweite enthalt ein Befprach amifchen Fairfar und Cromwell. Erfterer führt alle Grunde für, Cromwell gegen bie Bollftredung in's Gefecht. Beter, ein Gunfts ling bes Kairfar, bringt nachrichten von bem vertriebenen Rronpringen, ben man ber Rrone fur verluftig zu ertlaren beschließt. Gin Gesprach zwischen bem Sofmaricall bes Rurfürften von ber Pfalz mit bem Gefandten von Solland lagt ertennen, bag alle Bermenbung, ben Tob bes Ronigs gu hindern, vergeblich fein wirb. Gin Chor ber Girenen beschließt. 3m britten Act lagt ein Befprach amifchen amei englischen Grafen bie getheilten Ansichten ertennen, welche im Lanbe über ben Tob bes Ronigs bestehen. In einem anbern Befprach, amifden bem icottifchen Gefandten und Crommell, ertlart fich letterer jest auf's Entichiebenfte fur bie Bollftredung. Die Rechtsfrage mirb babei in eingehenbster Beife verhandelt. Gin Chor von englischen Frauen und Jungfrauen ichließt. Der vierte Act erponirt in vielen langen Reben bie Tobesbereitschaft bes Ronigs, ber fogar ein un: abweisliches Berlangen zeigt, bie irbifche Sinfalligkeit mit ber emigen Geligfeit zu vertaufden.

> Rein, tan ber untergeben, Der zu ber Krone geht? — Der Glang ber Eitelkeiten, Der Erben lere Bracht, bie ftrenge Roth ber Zeiten



2. . .

Und baß, was sterblich beißt, wird auf ben Schauplat gehn, Bas unfer eigen ift, wird ewig mit uns ftehn.

Ein Chor ber Religion und ber Keter bilbet ben Schluß. Der fünfte Act bringt zunächst ein Gespräch zwischen bem Hosmarschall und bem ersten Grasen. Der Greuel best an bem König zu vollziehenben Mords wird nochmals in's hellste Licht geseit. Es folgt hierauf bie Hinrichtung selbst. Jungfrauen an ben Fenstern steigern burch ihre Reben bas Pathetische ber Scene. Der König bekennt sich zu ber gegen Wentworth begangenen Schuld, vertheibigt aber im Uebrigen bie Gerechtigkeit seiner Sache, worauf er sich in einer zwar sehr sorgfältig ausgearbeiteten, aber überaus gebehnten Scene zum Tobe bereitet, ber nun erfolgt. Die Jungfrauen klagen über ber Leiche best Königs. Die Geister ber ermordeten Könige erscheinen und schreien nach Rache. Die Nache tritt auf und schließt mit schreckhaften Prophezeihungen bas Stück.

Bon großem Interesse für die Beurtheilung des Dichters ift "Das verlibte Gespenst" mit "Die gelibte Dornrose", zwei Stüde von völlig verschiedener Handlung, von benen sich die Acte des einen zwischen die Acte des andern einschieden. \*) Diese Stüde sind wahrscheinlich kurz nach einander entstanden. Daß sie zu einer und berselben Gelegenheit, der Anwesenheit der Braut des Herzogs Georg III. in Glogau (1660) geschrieden seien, wird sich kaum aus dem Umstande schließen lassen, daß sich zulett die Personen beider Stüde zur Begrüßung und Beglückwünschung des Brautpaars verzeinigen. Man hat einen weiteren Zusammenhang noch in dem Umstande zu sinden geglaubt, daß diese Personen zugleich Vertreter der beiden gratulierenden Stände, des höheren Bürgerthums und des Bauernstands, seien, und den Gegensat beider Stüde hierdurch zu einem bewußten und vom Dichter bei deren Absassung beabsichtigten gemacht.

1 -4-11 - K-12

<sup>\*)</sup> Zwischenspiele, als Einlagen, kamen schon bei bem mittelalterlichen Theater und bem bes vorigen Jahrhunderts vor. Die Italiener und Engländer schoben sehr früh zwischen die Acte der ernsten Stüde Gesänge und komische Scenen ein. Bei den Niederländern kamen hierzu die Tableaux und lebenden Bilder in Aufnahme. Die Argumente, die zum Theil dramatische Form annahmen, gaben bierfür bei den Schulkomödien Ersah. Beitere Anregungen kamen nun von Italien, wo man ganze Stüde zwischen die Acte einzuschieben begann. Es lag nicht allzusern, diesen Zwischenspielen auch selbst wieder einen Zusammenhang zu geben.

Allein fo ansprechend biefer Gebante ericeint, jo lagt fich bagegen boch einwenden, bag ber Gegenstand beiber Etude fur jene festliche Gelegenheit nicht grabe ichidlich gewählt geweien fein murbe, und ber Dichter fie gwar um jenes Gegeniapes willen aneinander gefügt baben tann, ohne fie boch barum mit biefer Absicht geichrieben baben gu muffen. Die es fich aber auch hiermit verbalten mag, fo jund biefe beiben Stude bod ichon eines anbern Gegenfages wegen fehr intereffant, besfelben Gegenfages, ber auch noch zwiichen feinen Luftspielen und feinen Tragobien beiteht. Wie bieje ift bas Berliebte Geipenft in Alerandrinern und anderen Bergmaßen geichrieben und gang wie in ihnen ichlagt auch bier ber Berfaffer einen gespreigten, gesuchten, unnaiurlidzen Jon an, wie bei ihnen ift aud bier bie Form gang bie bes afademirchen, ber Untite nachgebilbeten claffischen Dramas. Daß ber Dichter an feiner Weliebten Cornvole bie Profa und ben natürlichen Jon bes gewöhnlichen Lebens nicht beshalb mablte, um ben Bauernstand im Gegeniat zu ber hoberen burgerlichen Gefellschaft gu darafterifiren lagt fich baraus erfennen, bag er ben nur turge Beit fpater entitanbenen Sorribilicibrifar, ber boch auch größtentheils in ber boberen burgerlichen Gejellichaft jvielt, ebenfalls gang in Profa verfagte. Gruphing bat in bem Berliebten Gie ipenft Motive aus La mere coquette von Quinault mit einem Motive aus Le fantome amoureux biefes Dichters verbunden. Gine leichtere, gefälligere und babei wipige Behandlung murbe baraus ein anfprechendes Luftfpiel mobl zu machen vermocht haben. Go aber ift es ein ziemlich ichwerfalliges, gebehntes, im Jone geipreiztes Etud geworben. Dan bore g. B. nur eine ber Reben bes Eulpice:

> Bapier, o das mein Herz aus Nacht und Gruft erwedt! Bapier, das Chloris bat, (fließt, liebe Thränen fließet!) Gemalt mit treuer Fauft und schönem Mund gefüsset, Geziert mit reiner Seid, gedrüdt an keufche Bruft, Dem mein Berhängniß Glüd und Heil und Noth bewuft! Bie viel hat dich die Fauft, die, was halb todt, erquidet In theure Specerei verwidelt mir geschiedet!

ober ben Brief ber Chloris felbft:

Ich schreibe (boch verdedt!) mein Herz! Die Mutter heißt, Daß ich ihm übersend, was mein bestürtzter Geist Bu schieden sich beschweret. . Das Zuderwert gewehret

Durch mich nicht Schuldige, die sein Gemute sucht Bu giehn in ihre Gunft durch falfch geschmintte Frucht.

Bie gludlich ift bagegen in seiner berben Naturwuchsigkeit ber Ton in ber Geliebten Dornrose getroffen! Wie frisch sind hier bie Charaktere entworsen, wenn auch bie weitere Aussuhrung breit und ermübend ist! In beiben Studen ist die Erfindung für vier Acte freilich zu arm; bas Nothzuchtsmotiv in bem zweiten noch überdies zu brutal, was die Gerichtsscene bes letten Actes bedeutend beeinträchtigt, die sich sonst als ein recht ansprechendes Seitenstüd zu der von Elsli Tragbenknaben barbieten wurde. Doch ist in letterem auch die Losung befriedigender, die hier, weber durch gewonnene Einsicht, noch im Sinne der Gerechtigkeit herbeigeführt wird, sondern lediglich mit der brutalen Wilkur bes damaligen Gerichtswesens.

Bu Gryph's Luftspielen wird gewöhnlich auch bie "Absurda comica ober Herr Peter Squent,", ein Schimpfspiel, gerechnet. Gryphius giebt jedoch im Borworte zu bemselben selbst, ben "um ganz Deutschland wohl verdienten und in allerhand Sprachen und mathemastischen Wissenschaften ausgeübten Mann, Daniel Schwenter",\*) als ben Bersasser an. Das Stüd sei zum ersten Male "zu Altborf auf ben Schauplatz geführet worden, "von dannen er — wie es weiter heißt — je länger, je weiter gezogen, bis er endlich seinem liebsten Freunde begegnet, welcher ihn besser ausgerüstet, mit neuen Personen vermehrt und neben einem seiner Trauerspielen (vielleicht Seredin und Biolandra?) aller Augen und Urtheil vorstellen lassen. Da er aber später ganz von ihm vergessen worden war, weil wichtigere Gegen=

<sup>\*)</sup> Daniel Schwenter, seiner Zeit ein berühmter Orientalist und Mathematiter, wurde am 3. Jan. 1585 geboren. Wie Gruph lehnte auch er aus Liebe zu seiner Baterstadt, Altdorf, wo er lange als Rector wirfte und endlich auch starb (1636), verschiedene auswärtige Berufungen ab. Doch auch als ausgewecker, wipiger Kopf war er beliebt. Er hat außer dem Peter Squenp noch eine andere Komödie, Seredin und Biolandra, geschrieben, welche noch Manuscript ist. Auch jener soll erst durch Gryphius zum Drud gedracht worden sein, doch spricht Will in seinem Nürnberger Gelehrten Lexison schon von einer 1750 zu Altdorf erschienenen Ausgabe. Benn Gryph, wie er sagt, das Stüd noch von Schwenter zur Beröffentslichung erbeten und erhalten hätte, würde es freilich noch weit früher haben erscheinen können. Jedensalls bezeichnet auch Will den von Gryph herausgegebenen Peter Squent als eine Schwenter angehörende Arbeit: "es ist aber nicht seine, sondern unseres Schwenter Ersindung".

ftanbe feine Aufmertfamteit auf fich gezogen, jo bin ich fo tubn gemejen, mir bas Manuscript von ihm zu erbitten, es bruden zu laffen und es bir, meinem lieben und verehrten Lefer, vorzulegen." Siernach murbe alfo Unrer meber bas Stud verfaßt, noch überarbeitet haben, sonbern es in ber vorliegenben Geftalt Schwenter's volles Gigenthum fein. Rift fab bereits, als er noch jung mar, von englanbischen Schauspielern ein Ctud, bas unvertennbar mit bem von bes Ronigs aus England Cohn und eines Ronigs Tochter von Schottlanb ibentisch mar, zwijden beffen Acten man bie Beidichte von bes Bpramus Tochter fpielte, um eine Befellicaft von nichtenutigen Sanbmertes burichen laderlich zu machen, bie bamals Borftellungen unter Direction eines ebemaligen Dorficulmeifters gab. Dies ift im Schwenters Groph'iden Stud nun eben benutt. Bielleicht bag Groph biefes Ctud gleichfalls gefannt bat und es ihm bie Unregung gu ber Berbinbung feines Berliebten Gefpenftes mit ber Geliebten Dornrofe gab. Gin Busammenhang bes Schwenter : Broph'ichen Stude mit bem Chatespeare'iden ift burd vericiebene fast wortliche Aebnlichkeiten außer Zweifel gefett. Bahricheinlich mar biefer aber tein birecter, fonbern nur ein burch jenes Rift'iche Stud vermittelter. \*)

Dagegen barf ber Horribilicribrifar wohl sicher als eigne Arbeit bes Dichters angesehen werben, wenn auch Motive aus anberen Stüden barin mit verarbeitet sein sollten. Doch bot ihn gewiß schon bas Leben bieselben bar und einzelne Figuren, wie ber seige, prahlerische Solbat, eine Bariation bes capitano spavente, waren Typen ber Zeit, baher es nicht nothig ist, bafür auf Plautus ober Terenz, auf Shakespeare's Armado ober l'illusion comique bes jüngeren Corneille zurüczugreisen, obwohl es bemerkenswerth bleibt, baß — worauf Genée schon hinwies — auch noch Beziehungen bes Schulz meisters Sempronius zu bem Holosernes bes Shakespeare'schen Love's labour lost vorhanden zu sein scheinen. Der "Horribilicribrisar ober Wählende Liebhaber" ist jedenfalls die beste ber bramatischen Arbeiten Gryph's. Die Ersindung ist zwar gering, und was die Composition betrifft, die ganz wieder auf die Muster der alten nationalen Bühne mit ihrem raschen Scenenwechsel zurückweist, so ist auch sie nicht grade hoch

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber auch ben Artitel von Frit Burg in ber Beitschrift für beutsches Alterthum und beutsche Literatur. 1881. 2. heft.

6-1

zu veranschlagen. Dagegen sind die Charaftere mannichfaltig, frisch aus bem Leben gegriffen, mit Treue, Sicherheit und Lebendigkeit hinzgestellt und die einzelnen Scenen mit großer Natürlichkeit durchgeführt. Nur die beiden komischen Helben des Stück, besonders der Schulmeister, verlieren allmählich an Kraft, wiederholen sich und ermüben. So viel schwerer ist es, einen Charafter durch eine Neihe von Situationen mit der nöthigen Steigerung zu entwickeln, als episobische Gestalten mit Glück zur Erscheinung zu bringen.

Ueber die Wirkung bes Dichters auf die zeitgenössische Buhne stein volles Urtheil zu. Doch wurden Felicitas und Papinian sicher 1658 und 1660 von Schülern in Breslau, Majuma, Piastus und das Verliedte Gespenst dei sestlichen Gelegenheiten ausgeführt. In Windtheim wird 1656 einer Ausschung der Tragödie Carolo Stuardo gedacht und 1690 in Torgan der des großen Rechtsgelehrten Papiniano, in Nürnberg 1695 Das verliedte Nachtgespenste. Die Durchforschung der alten Schulprogramme würde ohne Zweisel ergeben, daß seine Stücke noch weitere Verbreitung hatten. Dies ist nicht gering zu veranschlagen, weil die beutschen Schulkomödien keineswegs blos schulmäßige Uedungen waren, sondern, wie ich weiterhin bei dem Rector Weise noch zu zeigen haben werde, das allgemeine Theatersbedürfniß in einem bestimmten Umfange befriedigten, so daß diese Vorstellungen in nicht wenigen Orten einen ganz vollsmäßigen sestzlichen Charalter erhalten hatten.

Um so sicherer läßt sich bagegen ber ausgebreitete literarische Ginfluß ber Dramen bes Dichters nachweisen. Lohenstein, ber ihn ben beutschen Sophokles nennt, \*) Hallmann, Haugwit, im Luftspiel felbst Weise, folgten ihm nach. Seine Wirkungen reichen bis in die Gottsched'sche Zeit.

Daniel Kabpar Lohenstein\*\*) wurde am 25. Jan. 1635 zu Nimptsch in Schlesien geboren. Er empfing seine akademische Außbilbung auf bem Gymnasium zu Breslau und bezog 1650 die Leipziger

<sup>\*) &</sup>quot;In seinem Trauerspiel wird Welt und Rachwelt lesen, Der beutsche Sophotles sei Gruphins gewesen."

<sup>\*)</sup> Passow, D. K. L. v., Lohenstein, seine Trauerspiele und Sprache. Meiningen 1852. — Gervinus a. a. D. III. 488. — Göbele a. a. D. II. S. 515. — Seine Poesien erschienen gesammelt als Trauers und Lusgedichte. Berl. 1680 u. Leipz. 1782.

Universitat, vervollstanbigte aber bann feine Stubien auch noch in Tubingen, bereifte Solland und Deutschland und vermählte fich 1657 mit einer reichen Erbin, bie ibm mehrere Ritterguter gubrachte. Er murbe nun fürftlich Burtembergifder Rath, fpater Conbicus und Protofynbicus ber Stabt Breslau, mo er am 28. April 1683 ftarb. Rachbem er ju feiner Beit und über biefe hinaus fehr überichatt morben ift, marb es feit Bobmer literarifche Gepflogenheit, ihn mit allaugroßer Berabfetung gu behandeln. Es tommt bei biefen und abnlichen Urtheilen immer mit darauf an, ob man ben Gegenstand besselben in bem Berhaltniß zu feiner Zeit ober gur eignen beurtheilt. Gelbft noch im letten Fall aber icheint es geboten, feinen ftrengeren Dagftab an Lobenftein, als an Gropbius zu legen. Sierin ift, wie ich glaube, bie nothige Unpartheilichfeit nicht immer beobachtet worben, besonbers nicht von Bervinus. Bohl muß biefem eingeraumt werben, bag Lobenftein, indem er Grophius zu überbieten fuchte, benfelben an Schwulft, Graueln, Bombaft, geichmadlojer Bilberhaufung noch weit übertrifft. Es follte aber nicht übersehen merben, bag er babei fast immer auf größere bramatifche ober boch scenische Wirkungen ausging; wenn ber afthetifche Berth biefer Birtungen auch febr zweifelhaft ift. Er mochte einsehen, bag es im Drama noch auf etwas Anberes als einen blogen Streit von Meinungen und lleberzeugungen antomme. Er wollte an bie Stelle ber fcenischen Durftigfeit und Abstraction, benen man bei Grophius begegnet, eine Fulle möglichft bewegter außerer Sandlung feten. Er versuchte mohl auch, ben Zwiefpalt nicht blos zwischen ver-Schiebenen Bersonen ber Sandlung frattfinden ju laffen, sondern ibn noch in's Innere biefer Berfonen felbft zu verlegen. Er wollte zeigen, baß bie Geele bes Menichen nicht immer nur aus einem einfachen Untriebe handle, fonbern von verschiebenen Untrieben, fei es zugleich ober turg nach einander, bewegt und befturmt werben tonne. Aller= bings gelang ihm bies nur fehr unvolltommen. Man vermißt überall bie nothigen Uebergange und Berbindungen. Es fehlt feinen Sanblungen und feinen Charafteren nicht an einer großeren fulle, wohl aber biefer Rulle an Ginheit, harmonie und Ordnung. Er bietet meift nur ein überlabenes, geschmadlofes, muftes Durcheinanber bar, fo bag Gervinus bie lobliche Abficht barin gang verfannt und 2. B. in feiner Cophonisbe teineswegs ben Berfuch einer complicirteren Charafterentwillung, fonbern nur eine Ungeheuerlichfeit voller Bibersprüche, eine Seroine nach jener Horazlichen Borschrift: vorn eine Jungfrau, mitten ein Pferbeleib, hinten ein Schlangenschwanz sah. Und boch konnte er andererseits Lohenstein's Agrippina (1665), seine Epicharis (1665) ja selbst, seinen Ibrahim Bassa (vielleicht sein frühestes Stud)\*) im Bau und Gange ber Handlung für regelmäßiger und besser als irgend eine ber Tragobien bes Gruphius und bie Sophonisbe (1680 gebr.) für bas poetischeste und ber Form nach von Anstößen freieste seiner Stude erklären. \*\*)

Mit ber Gucht nach bem Gewaltigen, Reichen und Prächtigen bangt, ba er nur Tragobien gefdrieben, auch Lobenftein's Borliebe fur bas Gräflige, Wilde und Graufige gujammen. Bugleich aber tritt baraus ber Trieb, feine Belefenheit, Gelehrsamfeit und Weltkenntniß ju zeigen, in oft aufbringlicher und fiorenber Beife hervor. Lobenstein ift fo fentengenreich, baff er fogar ben Ramen Sententiosus erhielt. \*\*\*) Doch nicht genug, baß seine Stude von gelehrten Unspielungen, Beziehungen, Gleichniffen, geschichtlichen Citaten und politischen Berathungen ftroben, wodurch er ohne Zweifel auf bie fpater mit bem Ramen von Saupt= und Staatsactionen bezeichneten Stude febr nachtheilig eingewirft bat, find biefelben in ben gebrudten Musgaben auch noch von einem Buft gelehrter Unmertungen begleitet, bie bei ber hundert Seiten um= faffenben Cophonisbe allein fechsunbflebgig Geiten einnehmen und bei ber einhundertachtundzwanzig Geiten umfaffenben Cleopatra, wenigstens zweiunbfiebzig Geiten. Gervinus fagt mit Beziehung auf Beibes: "Lobenstein icheint wie alles Uebertriebene, wenn es fich einmal burch: fest, noch einen größeren Ginflug als Grophius ausgeubt zu haben." Seine Cleopatra wurde wie ber 3brabim Baffa nachweislich von Edulern bes Glifabetheums gur Aufführung gebracht; fein Ibrabim Gultan mabrideinlich bei ben Bermablungsjeftlichleiten bes Raifers Leopold mit Claudia Relicitas.

<sup>\*)</sup> Lohenstein selbst nennt es in ber Bidmung "seiner Jugend noch unreise Sinn-Frucht und unzeitige Miggeburth". Der Berleger behauptet, daß es der Dichter bereits mit sunfzehn Jahren versaßt; dies wiese auf 1550 als Entstehungssjahr hin.

<sup>\*\*)</sup> Außer ben vorgenannten schrieb Lobenstein nur noch die Tragodie Ibrahim Gultan (1673).

<sup>\*\*\*)</sup> Lohensteinius sententiosus fundigt fich 3. B. eine Schrift über ihn mit Auszugen von 3. E. Männling, Brest. 1710, an.

Johann Chriftian Sallmann\*) aus Breglau, welcher, nachbem er in Jena ftubirt, fich wieber gurud nach feiner Baterftabt begeben batte und bier 1704 in großer Durftigfeit ftarb, ging noch mehr in bes Lobenftein, als in bes Grophius Rugftapfen. gablreichen Dramen erschienen unter bem Titel: Trauer=, Freuben= und Schaferspiele. Er machte barin icon gemiffe Conceffionen an ben Beidmad ber manbernben Truppen, obidon er biefe verächtlich als "darlatanifd" bezeichnet, infofern er feine tomifden Berfonen gum Theil ertemporiren lagt. Die Benützung bes Boltsbialefts fanb er bagegen bei verschiebenen ber gelehrten Dichter, junachft bei Grophius vor. Diefem entlehnte er mohl auch bas Scheintob= und Befpenfter= motiv. Auch feine "beftanbige Dartyrerin Cophi a" erinnert vielfach an Gruph's Ratharina. Im Tone ichließt er in biefer und in "bie beleibigte Liebe ober bie großmutbige Darianne" fich eng an Lobenftein an. In feinen Bilbern überlohenfteint er noch biefen, wie fols genber Bers zeigen mag:

Die Spripe ber Bernunft leicht ber Begierben Flammen.

Dagegen führte er in feine Catharina von England ober bie fterbenbe Unschulb bas Opernhafte, in bie Stratonice sogar bas Ballet ein. In Rosibella und Urania hat er sich auch in ber Pastorelle und im Singspiele versucht.

Halmann in Bielem verwandt ist ber Lausither Aug. Ab. von Saugwit, geboren 1645 zu Uebigau und gestorben ebendaselbst als Landesbestallter ber Oberlausit, von bem und in seinem Prodomus Poeticus zwei Tragobien: Maria Stuarda und Soliman, sowie das Singballet Flora vorliegen, ber aber auch einen Wallenstein geschrieben haben soll. Die beiben ersten Dramen sind reine Tragodien in Alexandrinern mit Reihen in verschiebenen Bersmaßen. Gryph's Carolus Stuardus hat für die Maria Stuarda offenbar als Mobell gedient. Es sehlt ihr daher nicht an Geistererscheinungen (der Geist Darnley's und der bes Herzogs von Norfolt); doch auch einem Chor der Sirenen begegnet man wieder. Der Einstuß Lohenstein's macht sich in dem gelehrten Apparat, den angehängten Anmerkungen erkennbar; boch auch in der Sprache. Haugwitz erkannte in der Poesse nur ein Mittel, Geslehrsamkeit und Wissen in glänzender Weise an den Tag zu legen,

<sup>\*)</sup> Siehe über ihn Erich Schmidt in ben Allgemeinen beutschen Biographien. Leipzig, 1879.

mas von ihm zum Ueberfluß auch noch in seinen Borreben und Wibmungen geschab, bie theils lateinisch, frangofisch und italienisch ab= gefant find. Er vertbeibigt fich gegen ben Ginmurf, ban bie poetische Thatigkeit ,,einem eblen und zu höheren Unterfahrungen und Diffenschaften geschickteren Geist so wenig Lob bringenb und geziemenb, als nuglich fei", indem er erklart, sich der Poesie niemals anders als "zur Ergetung und Erquidung bes Gemuthe" ju bebienen. Bas feinem Coliman und seiner Maria Stuarba aber noch abgeben sollte, boffe er in seinem (verloren gegangenen) Ballenstein zu erseben. Den Coliman, welchem basselbe Gujet ju Grunde liegt, bas icon von Lobenftein zu feinem Abrabim Baffa aus bem von Befen überfetten frangofijchen Romane: Ziabella ober ber Durchlauchte Baffa, entlehnt worden war, - nennt er ein Mijchspiel in gebundener Rebe, eine Bezeichnung, bie es megen einiger barin aufgenommener Gefänge erbielt. 3m Uebrigen ift biefes Stud in Alexanbrinern geschrieben unb, wie es icheint, ein Jugendwert bes Dichters. Bon ber Geschmadlofig= keit bes Tons, ber eine galante Schäferlichkeit affectirt, mag folgenbe Stelle einen Begriff geben:

Das hert ber Sterblichen gleicht fich ben großen häufern, Die, wann fie unbewohnt, ju ihren Fall fich äußern.

Die Flora, obwohl von ihm Lustspiel genannt, ist eine Ueberstragung bes Ballet de Flore, welches im Jahre 1669 zu Paris in ben Tuillerien aufgeführt worben war.

Jacob Schwieger (auch Schwiger geschrieben) war ein gesborener Altonaer, ber 1650 in Wittenberg Theologie studierte. 1654 ist er wieder in Hamburg, wo er um diese Zeit, unter dem Namen der Flüchtige, als Mitglied der beutschgesinnten Genossenschaft ans geführt wird.\*) 1657 trat er in Kriegsdienste. 1664 dürste er, wenn auch nur vorübergehend, in Rudolstadt thätig gewesen sein, vorsausgesetzt, daß er identisch mit jenem Filibor ist, von welchem hier 1664 und 67 zwei Bande Trauers Luste und Mischspiele erschienen, die sämmtlich für festliche Gelegenheiten des Gräslich Rudolstadt'schen Hauses versast und babei ausgesührt worden sind. Passow (in einer

1.477.00

<sup>\*)</sup> Ich folge hier: R. T. Pabst in den Blattern für literarische Unterhaltung 1847. Rr. 269—71. — Göbele giebt 1645 als das Jahr seines Eintritts in jene Gesellschaft an.

Schrift über bas Drama bes 17. Ihbts., Meininger Schulprogramm 1847) zieht es in Zweisel. R. Förster (in seiner Bibliothek beutscher Dichter 2c.) muß wenigstens zugeben, baß für bas, worauf bie Annahme ber Ibentität Beiber sich stützt, bie Angabe nämlich, Schwieger sei 1657 unter bem Namen Filibor ber Dorsserer, auch noch Mitglieb bes Elbschwanenorbens geworben, ein sicherer Nachweis bis jetzt nicht zu sinden war.\*) Es giebt jedoch innere Gründe für die behauptete Ibentität. So sind die in den unter dem Namen Filidor erschienenen Dramen enthaltenen Lieder ganz von demselben leichten gefälligen Geist und Charakter wie diejenigen Schwieger's, die Gleim noch so schön sand, daß er sie vollständig wieder zum Abdruck bringen wollte. \*\*) Doch auch das spricht basür, daß mehrere Dichtungen unter dem Namen Filidor, der Dorsserer, in Hamburg erschienen sind.

Die Filibor'ichen Dramen sind sichtbar unter Gruph's Ginfluß geschrieben worben. Wie bessen Berliebtes Gespenst sind auch sie meist von Zwischenspielen umrahmt, wenn biese auch einen wesentlich andern Charafter zeigen, ba es allegorische Singspiele sind. Gins berselben, bas bem Lustspiel Basilene angehort, ist sogar von einem balletartigen, pantomimischen Charafter. Wie Gryph's ist auch seine Sprache immer lebendig fließend und leicht, sobald er Personen ber nieberen Stände barstellt, gespreizt und gesucht, sobald sie ben höheren Kreisen angehoren, bie er bamit wohl zu charafterisiren gedachte. Im llebrigen aber steht er ganz unter bem Einfluß bes Auslandes. Seine Stoffe sind französsischen, spanischen, italienischen Quellen entlehnt, daher seine Dramen auch sast lauter Intriguenstücke sind, wozu ihm Gryph in seinem Berzliebten Gespenst ja ebenfalls ben Weg gezeigt hat. Doch boten sich

<sup>\*)</sup> Ingwischen weist er boch nach, daß dieser Orben zu bieser Beit schon bes stand und nicht, wie lange geglaubt wurde, erst 1660, sondern schon 1656 gegründet warb.

<sup>\*\*)</sup> Auch ben vollsthümlichen Ballabenton traf Filibor=Schwieger fehr glüdlich, wie das Bäntelfangerlied in dem Festspiel Bittefinde beweist, das folgendermaßen beginnt:

Was wollen wir singen und heben an Bon einem Helben lobesam Dem kühnen Ludwig eben. Wie er im Spanier Reiche gut Biel tausend Sarazenen schlug, Gott woll ihm Segen geben.

bafur in ben Spielen ber manbernben Truppen genug Borbilber bar, wenn er bie bramatifche Literatur bes Austanbes auch nicht unmittel= bar tennen gelernt haben follte. Die Commebia bell' arte icheint noch besondern Ginbrud auf ihn ausgeubt zu haben, ba in nicht meniger als funf feiner Stude Pantalon und Scaramus ibre Rollen haben. In ben mit 3mifchenspielen verfebenen Studen find bie alleaorifden Begiebungen gu ben Reften, bie fie verherrlichen follten, auf erstere eingeschrantt. Rur einst (bie Wittentinbe) ift mie bie Bmifchenspiele in Berfen, alle anberen in Brofa gefdrieben. Bu biefen geboren Ermelinbe, Der vermeinte Bring, Bafilene, Der betrogene Betrug und Die erfreute Unicutb. Rur bie Bittenfinde und bie 3mifchenfpiele icheinen bes Dichters eigne Erfindung ju fein. Der betrogene Betrug ift noch Scarron's Romane: Trompeur, trompeur à demy, bearbeitet, Der vermeinte Bring, wie Schwieger im Bormorte felbft faat, nach "Rriberich Bollaringin's (Ballavicini), eines Belichen Roman", ber 1640 gu Benedig ericbienen fei. Ermelinde und Die erfreute Unichuld laffen fpanifche Quellen vermuthen, obicon bie Sanblung bes erften nach England verlegt ift. Bafilene enthalt Motive aus Buarini's Paftor Fibo (ber icon 1636 von Adermann in Proja übersett morben mar, bem 1653 Geller und 1673 Soffmannsmalbau mit einer metrifden Ueberfegung nachfolgte).

Es ist nicht zu verkennen, daß biese gelehrten Dichter, noch mehr als von den Alten, von den Dichtungen der romanischen Bölker, ja zum Theil selbst von der Bühne der wandernden Schauspieler beeinstlußt erscheinen, wenn sie auch gewiß nicht für diese schauspieler beeinstlußt erscheinen, wenn sie auch gewiß nicht für diese schraßburger gekrönte Poet Joh. Jos. Bech, der längere Zeit als Notar und Secretär zu Edernförde in Holstein lebte, mit seiner Chariclia, seinem Schauplat des Gewissens (1666), seiner Liarta (1668) und seinem Polinte (1669). Auch Joh. Riemer, der als Superintendent in Hildesheim angestellt war und 1714 als Prediger in Hamburg stard, mag mit seinem Tyrannischen Großvater (1678), seinem gequälten Liebessieg und der Germania (1681), und der zu Erfurt geborene Caspar Stieler (der Spaten genannt), den wir als Berfasser des Willmut schon kennen lernten mit dem Trauerspiel Balemperie (1660 erschienen) erwähnt, das Lustspiel "Kunst über alle Künste" und

bie Schauspiele bes Dichael Rongehl, wegen bes Busammenhanges mit Chatespeare aber noch besonders hervorgehoben werben.

"Die Kunft über alle Künfte, ein bos Beib gut zu machen, vormahls von einem Italienischen Cavalier practiciret, jest aber von einem teutschen Sbelmann glücklich nachgeahmt und in einem lustigen Possenvollen Freuden: Spiele fürgestellet" (Rapperschwyl 1672) ist von Reinhold Köhler mit Einleitung und Anmerkungen versehen neuerdings wieder zum Abbruck gebracht worden. (Derl. 1864.) Es ist eine Bearbeitung von Shatespeare's The taming of a shrew, boch keine directe, vielmehr scheint der anonyme Versasser das Shakes speare'sche Lustspiel gar nicht gekannt zu haben, da er versichert, daß es nach einem Stücke gearbeitet und "aus seinem Kopse, wie es ihm gesallen geändert und hingeschrieben" worden sei, welches "schon oft von Komödianten auf dem Schauplat fürgestellet worden" und "nach Ersindung, Namen und Redensarten von Italienischem Ursprunge wäre."

Es hat alfo icon por bem feinen ein anderes benfelben Gegen= ftand behandelndes beutiches Luftspiel gegeben, welches fich enger als bas feine an Chatefpeare anichlog und meldes ber Berfaffer bes vorliegenben por fich gehabt haben muß, weil felbft noch bas feine in ber Aufeinanberfolge ber Begebenheiten und Scenen, fowie im Bange und in ben Benbungen bes Dialogs vielfach mit bem bes englischen Dichters übereinstimmt. Rur werben wir hieraus nicht ichließen burfen, bag biefes frubere Ctud barum bie eigenthumlichen Schonheiten und ben Geift bes Chatefpeare'ichen icon irgendwie habe ertennen laffen. Ob biefes Stud mit bemjenigen ibentifch ift, welches nach einem Programm bes Bittauer Rector Reimann auf bem bortigen Shauplat im Jahre 1658 unter bem Titel: "Die munberbare Beurath Betruvio mit ber bofen Catharina" bargeftellt murbe, miffen mir eben formenig, als wie es fich ju bem 1661 ebenbajelbft aufgeführten Drama ,Charimunda ober benenbeter Liebes- Sieg neben furpmeiliger Frommachung eines bofen Beibes" ober ju bem in Dresben 1672 gur Darftellung getommenen erften und zweiten Theil "Bon ber bofen Catharina" verhielt, ba alle biefe Stude verloren gegangen gu fein fdeinen.

Der Berfaffer ber Kunft über alle Runfte hat ben Gegenftanb völlig auf beutiche Buftanbe und Sitten ju übertragen gesucht, fo baß, wie Robler fagt, ein Lefer, ber bas Shatespeare'iche Luftspiel nicht tennt, nimmermehr glauben murbe, die Bearbeitung eines ausländischen Originals vor sich zu haben. Er hat den Gegenstand und den Borstrag nicht nur außerordentlich hierdurch vergröbert, sondern auch noch verbreitert. Alles Poetische der Empfindungen, Bilder und Sprache ist verloren gegangen. Gleichwohl ift von der Conception und Composition des britischen Dichters noch so viel erhalten geblieben, daß diese Stud unter den Erscheinungen des damaligen Dramas, besonders mit Rucksicht auf die Bühne, eine hervorragende Stellung einnimmt.

Es ift Robler gelungen, bargutbun, baf ber anonyme Berfaffer fich noch anderweit bramatifc bethätigt hat und ihm außer einem gu bem obengebachten Stude gehörenben Rachfpiel: "Borinn bie unnotige Enfersucht eines Dannes artig betrogen wirb", auch noch zwei andere Luftspiele: "Der pedantische Brrthum bes überwitigen, boch fehr betrogenen Schulfuchfes mit bem angehendten Boffenspiele: "Die Sutorio Magiftrale felhame Metamorphofis" genannt und "Alemodifch techno= logisches Interim ober bes Ungeiftlichen Beiftlichen Statistifc icheinbeiliges Schaffstleib, mit begierigem Ruchs und Bolffspelte, anftatt bes rechten Futters, façoniret, und, gleich bem Bebantifden imaginationes und Safenfelle, burch bie Catyram, abgezogen: Ihrer Reinbin ber Superstitiosen Scheinreverent, jum Boffen entbedet, und öffentlich auf bem Schaus plate, gleich einer fifamnifden Warnungshaut gezeiget. Campt ans gebendtem Boffenfpiele, Der Biefirliche Grorcift, als, fleischlicher Beifter, nicht fpiritualer Mußtreiber, genandt. Rappersweyl 1675." Letteres behandelt benfelben Stoff wie "Der fahrend Schuler mit bem Teufelbannen" von Sans Sachs. Robler bemertt, bag ber Berfaffer barin als ein Dann von Beift und vielfeitiger Belehrfamfeit, naments lich ausgebreiteter Literaturtenntnig ericheine.

Michael Kongehl, \*) geb. 1646 zu Kreuzburg in Preußen, ben man auf seinen Studen als durfürstlich branbenburgischer Secretar bezeichnet findet und ber 1710 als Burgermeister in Königsberg starb, bat eine Menge Dramen versaßt, die zum Theil von Rist beeinflußt erscheinen, wogegen andere, wie Prinz Tugenbhold, mit ihren Handswurftsaften. Teufelsspute und Coulissenweien bem Bubnen- und

<sup>\*)</sup> Benée, R., Geschichte ber Shatespeare'schen Dramen in Deutschland. Leipz. 1870. S. 185. — Berv. a. a. D. III. S. 472.

Operngefchmad ber Beit hulbigen. Bier mogen bavon nur zwei fur bie Konigsberger Schuler geschriebene Dramen bervorgehoben werben, welche, ohne eine birecte Renntnig Chakefpeare's zu verrathen, boch gu zwei Dramen besielben in einer entfernten Begiebung fteben. Es finb: "Die vom Tobe ermedte Phonizia, eine anmuthige Sicilianifche Gefchicht, in einem Mijchipiele, 1680" und "Der unschulbig beschulbigten Inno= centien Unichuld, eine nachbenfliche Genuesische Geschicht in einem Difchspiel 1680." Jenes behandelt benselben Stoff mie Aprer's Schone Phanicia. Rongehl bat sich aber noch enger als biefer an bie gemein= jame Quelle, Banbello, gehalten. Er fieht, wie Gende fagt, bei bem man eine ausführliche Inhaltsangabe finbet, barin eben jo felbstanbia Uprer wie Chafespeare gegenüber ba. Die Innocentia bringt bas ber Geschichte von Bernardo von Genua bes Boccaccio entnommene Sauptmotiv bes Enmbeline gur Darftellung. Auch hier fcliegt fich Rongehl aber gang an bie italienische Quelle an. Das Stud ift in mechselnben Bersmagen geschrieben, die Sprache meist platt. Bemerkenswerth ift ber Gingang: Eris, bie ihr bienstbaren Beifter ju einem Berte ber Amietracht berufenb :

> Drey Diener bienen mir, die alles überwinden Berleumdung, Beiz, Betrug. Wenn dieses edle Drey Umschwermt den Erden-Kreiß, so ist kein Ding zu finden, Daß ihnen widersteht; Bliz, Hagel, Pulver, Bley Muß vor der dreyen Macht wie leuchtes Heu verschwinden. So hört denn mein Geschreh Ihr drei und kommt herbey.

Gin ahnlicher Eingang findet sich in ber von Edhof entbedten Bearbeitung Samlet's.

Auch bas Freubenspiel "Tugend und Liebesstreit", welches 1677 in bem fürstlich braunschweigischen Schlosse zu Bevern aufgesührt wurde, mag hier erwähnt werden, insofern ihm berselbe Stoff, wie Shakespeare's "Was ihr wollt" zu Grunde liegt. Der Berfasserschließt sich aber ebenfalls nur an die englische Erzählung des Barnaby Rich, Apollonius und Silla an. Einige flüchtige Nehnlichkeiten dürften um so weniger eine Gewähr für die Kenntniß des Shakespeare'schen Stücks darbieten, als die berberen komischen Figuren des letzteren hier völlig sehlen. Der Dichter hat möglicherweise aus italienischer Quelle geschöpft.

Ein in ber kaiserlichen Bibliothek zu Wien befindliches Manuscript: "Der Jub von Benedig" stellt sich als eine Berschmelzung von Motiven bes Marlowe'schen "Juben von Malta" und bes Shakespeare'schen "Rausmanns von Benedig" bar. Ob ber Bersasser bieses im Geiste ber alteren Spiele ber englischen Komodianten verfasten Dramas letteren kannte, ist trot einiger Aehnlichkeiten boch nicht wahrscheinlich. (S. barüber Genée a. a. D.)

Ein anderes Manufcript berfelben Sammlung (ohne Titel) behanbelt ben zweiten Theil von Chatefpeare's Wintermarden. Roch einige anbere meifen auf Korb's: London Merchant, Deffer's: Soneft Bhore und beffen Phaëton bin. Groferes Intereffe als alle aber bietet bie eben= falls hier im Manuscript porhandene Bearbeitung von Chatespeare's "Romeo und Julia" (ohne Titel und Jahrengahl), bie noch ber erften Balfte bes 17. Jahrhunberts angeboren burfte. \*) Gie ift bis auf wenige Alexandrinerstellen in Profa gefdrieben und besonbers barum von Bichtigkeit, weil fie fich enger als irgend eine anbere Bearbeitung eines Chatespeare'ichen Studs biefer Beit an bas Original anichlieft und gleichwohl erkennen läßt, wie wenig man bamals noch fähig war, in beutscher Sprache einen wenn auch noch unvolltommenen Begriff von bem Geifte, ber Schonheit und Bebeutung ber Berte biefes Dichters ju geben. Dan bore 3. B. nur, mas unter ben Sanben bes beutiden Bearbeiters aus ber erften Begegnungsicene gmifden ben beiben Liebenben geworben ift:

Romeo. Schonfte Dame, die Ehre fo ich gehabt, mit ihr zu tangen, tann weder meine Bung ober herh bezeichnen; ich bitte fie vergonne boch einen ichambhafften Bilgramb bero handt zu tuffen.

Julia. Gutter Bilgramb, ihr entheiligt euch nicht, benn folche Bilber, wie ich, haben banbe jum fublen und Lippen jum fuffen.

Romeo. Die Künheit entschuldigt mich dan (Rüßt fie) und nun bin ich aller meiner Sunden loft.

Julia. Bie? fo hab' ich eure Gunben empfangen?

Romeo. Schönste Dam, wen fie es nicht behalten wil, fo gebe fie mir benfelbigen wieber.

Umme. Solla, mas ift bas, die Fram Muetter fieht's.

Der Bearbeiter ichließt fich aber teineswegs immer fo eng, wie bier, an ben Gebantengang feines Originals, felbst nicht an bie Scenens

<sup>\*)</sup> Bang mitgetheilt bei Al. Cohn, a. a. D. S. 810.

folge besselben an. So kommt bei ihm z. B. erst jeht die Scene zwischen bem alten Capulet und Tybalt, ber bann erst die Werbung des Grafen folgt. Größer noch sind die Beränderungen in der Exposition. Der Bearbeiter beginnt sosort mit dem Versuche des Prinzen, die beiden seindlichen Familienhäupter mit einander zu versöhnen, was auch gezlingt. Eine lange Scene zwischen Julia und der Amme im Garten schließt sich daran. Ihr folgt eine andere zwischen Capulet und dem Grafen, der aber hier noch nicht um Julia wirdt, sondern nur von jenem zu Gaste geladen wird. Jest erhält Pickelhering den Auftrag, die weiteren Einladungen zu besorgen. Romeo im Gespräch mit Benvolio, hier Penuolo, tritt hinzu. Später Mercutio. Romeo hört von dem Feste und rüstet sich mit den Freunden zum Besuche desselben. Wie alles Poetische und jede seinere Motivirung und Individualisirung, kommt auch die Erzählung von der Fee Mab hier in Wegsall.

Dies mag genugen, wenigstens eine Borftellung von bem Charafter biefes bemertenswerthen Studes zu geben.

Einer etwas späteren Zeit gehort ohne Zweifel bie von Edhof an's Licht gezogene Bearbeitung bes Shakespeare'schen Hamlet an. Das Manuscript ist von Prett, 1710, batirt. Das Stud aber ist jebensalls alter, ba eine Stelle auf Verhältnisse anspielt, die ber Zeit Belthen's am sachsischen Hose angehoren. Sie lautet:

hamlet. Seid ihr nicht vor wenig Jahren zu Bittenberg auf der Universität gewesen? mich duntt ich habe euch ba sehen agiren.

Carl. Ja, Ihro Sobeiten, wir find von benfelben Comobianten.

Samlet. Sabt ihr biefelbe Compagnie noch gang bei euch?

Carl. Bir find zwar nicht so ftart, weilen etliche Studenten in hamburg Condition genommen, boch seind wir zu vielen lustigen Comödien und Tragodien start genug.

Damlet. Sabt ihr noch alle brey Beibspersonen ben euch, fie agirten febr

Carl. Rein, nur zwen, bie eine ift mit ihrem Mann an bem fachfifchen Sof geblieben.

Das Stud weist auf die alteste Ausgabe bes Shakespeare'schen Hamlet von 1601 zurud. Sie hat den Namen Corambus mit dieser gemein. Auch andere Umstände noch sprechen dafür. Die Bearbeitung selbst ist ungleich roher und dabei ausschweisender, als die von Romeo und Julia. Den Narrenspossen ist ein noch größerer Spielraum gesonnt. Der Dialog ist zuweilen unglaublich abgeschmadt und trivial.

15

Bemertenswerth ift bie von bem Lobe ber Schauspieler hanbelnbe Stelle. So reclamemagig fie anhebt, gebort fie boch noch zu bem Erträglichsten,

Damlet. Tractiret sie wohl, sag ich, benn es geschiehet tein größer Lob als burch Comödianten, benn dieselben reisen weit in die Welt, geschiehet ihnen an einem Ort etwas Gutes, so wissen sie es an einem andren Ort nicht genug rühmen, benn ihr Theatrum ist wie eine kleine Belt, darinnen sie sast Alles, was in der großen Welt geschieht, repräsentiren. Sie erneuern die alten versgessenen Geschichten und stellen und gute und bose Exempel dar, sie breiten aus die Gerechtigkeit und löbliche Regierung der Jürsten, sie strasen die Laster und erheben die Tugenden, sie rühmen die Frommen und Beisen, wie die Tirannen gestraft wird, darum sollt ihr sie wohl belohnen.

Man hore bagegen 3. B. bie Scene zwijchen Samlet und Ophelia:

Hann haben? Gehe weg von mir — doch tomm her. Höre Mädchen, ihr Jungfern, ihr thut nichts andres als die jungen Gesellen verführen, eure Schönheit kauft ihr ben den Apothetern und Arämern: höret, ich will euch eine Historie erzählen. Es war ein Kavalier zu Anion, der verliedte sich in eine Dame, welche anzusehen war wie die Göttin Benus, wie sie nun sollten zusammen zu Bette gehen, ging die Braut vor, und sing an, sich auszuziehen, nahm erstlich das eine Auge aus, welches tünstlichers weise war eingeseht, hiernach die Borderzähne, welche von Etsenbein auch so künstlich waren eingemacht, daß man's nicht sehen konnte, auch fort. Der Bräutigam kam endlich, gedachte seine Braut zu umfangen, wie er sie aber ansichtig ward, erschraf er, und gedachte, es wäre ein Gespenst. Also betrügt ihr die Junggesellen, darum höret mich auch. Aber warte, Mädchen — doch gehe nur sort nach dem Keloster, aber nicht nach einem Kloster, wo zwen Baar Pantosseln vor dem Bette stehen (ab).

Der Hauptvertreter biefer auf volksmäßige Natürlickfeit außgehenden, der Volksbühne zwar nicht immer und überall bienenden, boch von ihr beeinflußten, der formalen Regelmäßigkeit des akademischen, ben Alten und ihren Nachahmern nachgebildeten Dramas abgewendeten Richtung war aber, nicht mie man vermuthen follte, ein der Volksbühne angehörender oder doch nahestehender Mann, sondern ein Schulzgelehrter und Mann der Wissenschaft. Christian Weise\*) wurde am 30. April 1642 zu Zittau geboren, wo sein Vater als Lehrer am Gymnasium angestellt war. Schon lange war hier das beutsche

E = 471 EC

<sup>\*)</sup> Gervinus, a. a. D. III S. 413. Kornemann, E. B. Chr. Weise als Dramatiler. Magdeb. 1853. — Palm, D., Beiträge zur Geschichte ber beutschen Literatur im 17. Jahrhundert. Bressau 1877. — Glaß, Dr., Christian Beise's Verdienst um die Entwidlung des deutschen Dramas. 1876. — Göbeke a. a. D. 11. 571.

Schulbrama genflegt worben und grabe jett unter bes Rector Reimann Leitung,\*) ber felbft mehrere Dramen geschrieben, tamen biefe Aufführungen zu besonderem for. Obichon ber Bater bes Rnaben Rei: gung fur biefe Spiele ju unterbruden suchte, ba er ein Gegner berfelben mar, blieben die Einbrude, bie biefer von ihnen empfing, boch fur fein ganges Leben enticheibenb. Schon aus feinen Universitätsjahren besiten wir Zeugnisse seiner bramatischen Thatigkeit. - Nachbem er in Leipzig feine Studien beenbet, übernahm er 1668 bie Stelle eines Gecretars bei bem Grafen von Leiningen, melder am Sofe bes Abministrators von Magbeburg ju Salle lebte, mas seinem icon vielseitig gebilbeten Beifte bie Richtung auf's Prattifche und Weltmannische gab und bewirkte, bag er neben ber Poeffe hauptfachlich bie Berebtsamteit und bas, mas man bamals als Wiffenschaft Politik nannte, pflegte und mas auf eine Lehre von ben Umgangsformen mit Menichen ber hoheren Gesellichaft und in ben Geschäften bes hoheren Lebens hinauslief. Als Projeffor biefer brei Disciplinen marb er benn auch vom Abministrator von Magbeburg an bem von biefem in's Leben gerufenen und 1670 eröffneten Onmnafium gu Beigenfels angestellt. Er erwarb fich als Lehrer bier folch einen Ruf, bag ber beutiche Abel ihm mit Borliebe feine Cohne zusenbete. Doch auch als Schriftfteller nahm er burch feine vielfeitigen, immer auf prattifche Wirksamkeit abzielenden und in die verschiedensten Berhaltniffe ein= greifenden Schriften fehr balb eine bebeutenbe Stellung ein. Gine flare, populare, wenn auch meift nuchterne Taffung gab ihnen \*\*) weite Berbreitung und es ift teine Frage, bag er in vieler Beziehung auf: flarend und besonders in ber Poefie und Sprache ber Reigung gum Schwulft, jur Berftiegenheit und jur Phrase mobilthatig entgegen gewirtt.

3ch habe es naturlich hier nur mit feiner bramatischen Thatigkeit zu thun, von ber und als altestes Denkmal bas Luftspiel: "Die triumphirenbe Reuschheit", eine moberne Jojephogeschichte, überliefert

<sup>\*)</sup> Siehe über ihn: Chr. Kämmel, Chr. Keimann. Ein Beitrag zur Geschichte bes Zittauer Gymnasiums, Progr. bess. v. J. 1856. Er hat unter anderen: Samuel, Eli's Unglud, ber neugeborne Zesus den hirten und Beisen offenbaret und Tobias, lauter biblische Dramen geschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Dito's Legiton ber obertaufitischen Schriftsteller gahlt 111 verschiebene Schriften von ibm auf.

1 ....

worben, bas icon im erften Theil ber "leberfluffigen Gebanten" (1668) erschien. Es ist in einem realistischen Tone gehalten, ber nicht frei von conischen Auswuchsen ift, besonders in ben Scenen bes Bidelbarings - ben er alfo icon jest ber Boltsbuhne entlehnt batte - mabrend Unberes auf ben Ginflug von Grophius binmeift. boch nicht bes gelehrten, sontern bes volksthumlichen Grophius, wie er und aus feiner Geliebten Dornrofe und bem horribilicribrifar fo an= fprecend entgegentritt. Wie fie, ift auch bas Beife'iche Stud, obicon es in ben boberen Gefellschaftstreisen spielt, in Profa geschrieben. Un bie Geliebte Dornrose erinnert besonders ber Colug. Bor bas Jahr 1674 fallen ferner bie im zweiten Theil ber "leberfluffigen Bebanten" ericienenen Dramen "Die betrübte und getroftete Galathee", bas einzige paftorale und in Berfen gefdricbene Etud biefes Dichters, "Das breifache Glud", welchem, freilich in gang realistischer Form, eine Allegorie auf bie Bewerbung ber brei Stabte Salle, Erfurt und Leipzig um bas Privileg ber Deffe gu Grunbe liegen foll und "Die beschütte Unschulb", in welchem von ihm - "weil etliche Leute gern Romobien feben, bie fein lang find, überbies bei ber beutigen Welt nichts mehr aftimirt wird, als wo vielfaltige Auffguge und Beranberungen mit unterlauffen" - zwijden bie einzelnen Acte besonbere Spiele eingelegt murben, bie "nach Belieben aufgelaffen ober mit= genommen merben tonnen".

Diese Bemerkung ist in zweierlei Sinsicht von Interesse. Erstlich weil ber Dichter barin seine Nachgiebigkeit gegen ben Geschmad bes Publikums an ben Tag legt, selbst wo er biesen nicht billigt, sobann, weil barans hervorgeht, baß er bei seinen bramatischen Arbeiten bie Darstellung auf ber Bolksbuhne ober boch beren Wirkungen sest im Auge bebielt.

Hiermit scheint seine "Complimentirkomobie" allerbings in Widersspruch zu stehen, die er vielleicht in Nachahmung Harsborffer's schrieb und in der er darauf ausging, alle Arten von Complimenten in Answendung zu bringen. Doch war dieses Lustspiel überhaupt nicht für die Aufführung, sondern, wie Palm sagt, nur zum bruchstückweisen Recitiren in der Schule bestimmt.

1678 wurde Weife als Rector an das Gymnasium feiner Bater= fradt Zittau berufen. Es ist tein Zweifel, daß die hier wirfjamen Traditionen seiner bramatischen Thatigfeit, die, wie es fcheint, einige Jahre

vollia geruht batte, neue Unregung gab. Wenn er jeboch in einer feiner Borreben (zu Luft und Rut ber fpielenben Jugenb) fagt: "Rach ber Zeit bin ich von Gott an einen Ort berufen worben, ba man von hunbert Jahren ber bie Jugend mit Comobien auffgemuntert bat, und ba wol por biefem bem Rector gleichsam ein Defect gezogen worben, wenn er fich zu folden exercities etwas beschwert hat finden wollen: Also habe ich bie unvergleichliche Gebult über mich genommen, bei gesuchten Nebenstunden ohne ben geringften Abgang meiner ordinaer und ertraordinaer Arbeit alle Jahr bren Spiele meinen Amanuensi in die Feber ju bictiren" - so barf man biese und abnliche Berficherungen bod nicht gang wortlich nehmen. Ergriff er bod eine abnliche Ausflucht, um bas Grotifche und Anftofige in seinen sprifden Jugenbgebichten ju rechtfertigen, indem er verlangte. baß es nicht mortlich, sonbern allegorisch zu nehmen und zu beuten fei. \*) Das Erotische und Anftogige fehlt aber auch seinen spateren Dramen nicht gang, und mas feine vorgegebene Abneigung gegen bie bramatische Schriftstellerei betrifft, so murbe fie ihm ebenso wie feinem Borganger gestattet haben, die Bahl ber Aufführungen wenigstens einzuschränten und bie Stude Anberer gur Darftellung zu bringen; mogegen er nicht nur lange Beit bie aufzuführenben Stude gang allein lieferte, sonbern spater auch noch bie Bahl von brei jahrlich aufzuführenben Studen um noch ein viertes vergrößerte, fo bag er bie Sitte einführte, am erften Tage bes Schulfestes ein biblifches, am ameiten ein historisches ober, wie er es nannte, ein politisches, und am britten Tage ein frei erfunbenes ernftes Stud, bem er nun eben noch ein Poffenspiel anfügte, aufführen ju laffen. Auch mare es ficher nicht nothig gemesen, biese Dramen, beren Bahl fich auf 54 beläuft, \*\*) jum großen Theil, einige sogar wieberholt, burch ben Druck zu ver-

<sup>\*)</sup> So sollten sich seine Abschiedelieder nur auf das Berlassen einer Disciplin, ein Lied, in der er zwei zugleich geliebte Mädchen in ziemlich lüsterner Beise schildert, auf die gleichzeitige Beschäftigung mit der Theologie und Jurisprudenz beziehen. Beise war eben nicht umsonst Prosessor der Politik und machte der Disciplin alle Ehre.

<sup>\*\*)</sup> Damit sind nur die und bis jest namentlich bekannt gewordenen gemeint. Dreifig davon sind gedruckt, neun handschriftlich erhalten, die anderen bis jest noch nicht ausgesunden. Die Borrede zu seinem Körbelmacher weist aber auf eine noch viel größere Bahl bin.

111

öffentlichen.\*) Und warum sollte ihm nicht schon 1678 bas zu ihun möglich gewesen sein, was er aus Empsindlichkeit 1689 wirklich that, nämlich ben Zittauer Schulschauplat, der eben erst eine ganz neue Einzichtung erhalten hatte, zu schließen? Die Wahrheit ist, daß Weise sowohl hier wie bort zu viel Rücksicht auf die öffentliche Meinung nahm, die damals in Bezug auf das Theater und die Zweckmäßigkeit öffentlicher Vorstellungen an Schulen getheilt war. Er wollte beiden Partheien und zugleich seiner inneren Neigung genügen, die dem Theater, schon um der großen Wirkungen willen, die sich damit ausziden ließen, zugewendet sein mußte. Es ist nicht der einzige Widersspruch, mit dem wir die dramatische Thätigkeit des verdienstvollen Mannes behaftet sehen.

Dies hing mit seiner Unficht vom Befen und Zwede ber Dichtung und bes Pramas überhaupt und bes Schulbramas insbesonbere jusammen. Ihm war nicht bas Wissen, sonbern bas Leben bie Sauptfache. Mur injofern fie nutte, galt ihm baber bie Belehrfamkeit. "Bir lernen nicht, bag wir in ber Schule wollen vor gelehrt angesehen merben, sonbern bag mir bem gemeinen leben mas nugen werben". Weshalb ihm bas Lebenbe auch höher ftehen mußte, als bas Tobte, bie lebenbe Sprache hoher, als bie abgeftorbene lateinische, bie er nur um ihrer Wirkung auf bie erstere schatte. Was aber bie Dichtung betrifft, so erkannte er einen boppelten Rugen an ibr, je nachbem fie auf außere ober innere Amede bes lebens gerichtet mar. Gie follte nach ihm belehren, jugleich aber auch noch erfreuen. Um jenes in größerem Umfang erreichen zu tonnen, verlangte er von ihr Rlarheit, Ginfachheit Bahrheit, Raturlichkeit - fur biefes, bag fie turzweilig, unterhaltenb, belustigend sei. Es kam freilich Alles barauf an, was man barunter perstand. Er fampfte mit Recht gegen bie Unnatur und ben Schwulft ber Rurnberger und ber zweiten ichlefischen Schule, fant aber in feinem Streben nach Raturmahrheit leiber oft bis gur platteften Trivialität herab. Er schrieb, um natürlich zu sein, nicht nur in Profa, sonbern war aud profaisch, wo er poetisch zu sein glaubte Obichon er fich ber Rurge bes Ausbrucks befleißigte, weil ihm lange Berioben ermubend ericienen, verftand er boch weber bas Weitichweifige, welches er icheute, gang zu meiben, noch immer bie Rlarheit

<sup>\*)</sup> B. B. ben Margraffen von Anere und Mafaniello.

ganz zu erreichen, die er erstrebte. Seine Liebe zur Wahrheit versührte ihn noch unter Anderem bazu, daß er in der Poesie keine Construction gelten lassen wollte, die nicht auch in der Prosa, in der Umgangssprache des gewöhnlichen Lebens, gebräuchlich war, noch andere Wörter als hier. Daher seine Stude bei aller erstrebten Bolksthumlichkeit mit den in der Umgangssprache eingedrungenen Fremdwörtern, besonders französischen, in der geschmadlosesten Weise überfüllt sind.

Das Drama mar für Beife, bei feinem oberflächlichen Begriff von Naturmahrheit, eben nichts als bie ,accurate" Borftellung und "Interpretation" einer bestimmten Begebenheit bes mirtlichen Lebens, in ber jebe Perjon aus ihrem Stanbe und Naturel, gemäß ihren Berhaltniffen und Umständen zu reben hatte. Ihm galten babei weber bie Borschriften bes Aristoteles, noch bie bes Borag. "Das ist ber beste Kunftler, ber sich, ben nothwendigen Umständen nach, an keine Regel binbet und gleichwohl bie besorglichen Absurbitaten vermeibet." Der boppelte Zwedt, ben er mit bem Drama verfolgte (zu belehren und zu erfreuen), mußte aber um fo leichter gum Wiberfpruch fuhren, als er babei nicht nur bie Zuschauer, sonbern auch noch bie Darfteller vor Augen hatte. Richt jene nur follten burch bie Darfiellung belehrt und ergobt werben, sonbern mehr noch als fie und in erster Reihe biefe letteren felbst - woburch ce nun eben geschah, bag bas, was jene ergöten sollte und woraus sie sich aud, vielleicht durch Reflexion eine Lehre zu ziehen vermochten, in ben Mund biefer nicht paßte, zumal es von ihnen noch vielfach in bebenklicher und schäblicher Beije ausgelegt merben konnnte. Gang von ber Echwierigkeit erfüllt, bie biefe boppelte Aufgabe bot, erklarte er es fur ein Leichtes, eine gute Romubie gu fchreiben, wenn man babei ,feine volle Freiheit ge= brauchen mag". Wogegen er ben einen Künstler nennt, "ber babei auf viel Personen sein Absehen richten muß, ba man in einem großen Coetu teinen auflaffen ober verfaumen barff, Wenn vornehmer Leute Kinder mit keiner schlimmen Parthie wollen bedacht werden, Wenn die pornehmen Intereffenten ichlechte Naturalia gum agiren haben, bingegen arme und geringe Rerlen fich beffer ftellen tonnen, und, alfo au reben, bas Rraut (fett) madjen muffen, ba gilt es ein Deisterftud, auförberft in ber Disposition an sich selbst, hiernachst in ber Gintheilung, bag eine Person nicht viel mehr, als die andre befommt, und

gleichwol, wo nicht alle, boch bie meiste und tabelhaffte Confusion ver-

Beise erkannte hierin also wohl eine sehr große Schwierigkeit, nicht aber, baß die barin gestellte Aufgabe bem eigentlichen Zwecke bes Dramas ganz widersprach, der eben ist und sein sollte, eine bes stimmte Begebenheit in der ihr angemessensten Beise barzustellen, baher auch nur die geeigneten und nicht mehr Personen, als bazu nothig, auszuwählen, wogegen er die Darstellung zu einem Mittel machte, die Darsteller zu befriedigen und ihre Fähigkeiten in möglichst angemessener Art und in möglichst gleichmäßigem Umfange in's Spiel zu bringen.

Er glaubte biesen Widerspruch zwar, wenn auch nicht ganz überwinden, so boch verhüllen zu können. Aus dem, was er hierbei seine
"zwei sonderlichen Bortheile" nennt, läßt sich aber genügend erkennen,
wie unkünstlerisch er versuhr. "Bor eins sind die Personen bekand
(unter den Zuschauern nämlich). Da kommt ein Sohn, ein Better,
ein Freund, ein Haußgenosse oder sonst ein Bekandter auf den Plat,
und damit geben sie gemeiniglich mehr auf die Erterna wohl achtung, als auss die Kunst des Erfindens, wenn sie auch etwas lebenbiges und affectusses zu thun haben, so ist der Applausus schon gewiß (die Claque fehlte also auch damals schon nicht, nur daß sie noch
nicht organisiert und bezahlt war). Darnach wird in den vornehmsten
Ausstritten mehrentheils ein Thema particulare aussgeführet, daran
sich ein curieuses Gemüthe ausschlen und vergnügen kann, wenn etwa
die Gedult zur Attention der gangen Comödie nicht gelangen wollte."

Weise enthult uns in biesen Aussprüchen\*) mit großer Naivetät, bie aus seiner ungenügenden Kenntniß des wahren Wesens und Zwecks bes Schauspiels entsprang, einen Theil der Fehler und Mangel, mit benen seine Dramen behaftet sind: zu viele, gar nicht zur Handlung gehörende Personen, rapider und oft unnöthiger Scenenwechsel, eine Fülle von zum Theil mit der Handlung in keinem Zusammenhang stehender, störender Episoden. So wenig Weise aber hier ein Gefühl für das Unangemessene hat, so wenig zeigt er es in der Verfolgung bes von ihm dem Drama vorgeschriebenen Schulzwecks, welcher haupts sächlich darin bestehen sollte, die Schüler für das Leben vorzubilden,

<sup>\*)</sup> Sie find bem Borworte gur Romodienprobe (1696) entnommen.

inbem fie reben lernten und "zu einer geziemenben hardiesse auf= gemuntert" murben. Weshalb er auch Rollen fur fleine Anaben "mit guter Manier" einmischte, bamit biese bei Zeiten "breift zu fein" lernten.

Sehen wir zunächst bas, mas Weise unter bieser "geziemenden hardiesse", unter bieser "guten Manier" verstand, etwas naher an. In einem seiner frühesten Schulstüde: "Der gestürte Marggraf von Ancre" (1679) treten unter vielen Personen auch Potage, bes Marschalls kurhweiliger Diener, und Courage, sein kleiner Sohn, auf. Courage ist hier ohne Zweisel ber Vertreter ber "geziemenden hardiesse" und "manierlichen Dreistigkeit", an welcher die Schüler sich schulen sollten. Belauschen wir nur eine einzige Scene besielben:

Botage. Billft bu nicht ju Saufe bleiben.

Courage. En, herhlieber Bater, nehmt mich boch mit.

Potage. Aber ich gehe an einen Ort, da bu nichts nübe bift.

Courage. Ei, lieber Bater, es leben viele unnune Leute in der Belt, lag mich immer mit lauffen.

Botage. Junge, bleib mir vom Leibe und laß mich gehen ober bein Pobex foll erfahren, was die vaterliche Gewalt für ein Ding ift.

Courage. Ja, ja, meine Mutter sagts wohl, baß ihr mich nicht lieb habt. Pot age. D bu Schelm, laß mich mit hert brechenden Worten zufrieden, ich muß dir doch entlauffen.

Courage. Go lauf ich nach.

Botage. (Läufit. Courage will ihn einholen, endlich fallt ber Sohn und friegt ben Bater ben bem Beine gu faffen.)

Courage. Run geh ich nicht weg.

Botage. So geb ich dir einen Ruchen Schilling, halt auf, halt auf, bu Bogel.

Courage. Rein, fo weiß ich ben Beg wieder gurude. (Courage läßt fich brab herumjagen, endlich fpringt er dem Bater auf den Budel.)

Courage. En, Bater, laß die Possen bleiben; was haben wir davon, daß ein Narr den andren jagt und ich will euch gerne gehorsam senn und will nicht mit laussen. Thut mir nur so viel zu gefallen und tragt mich.

Botage. Billftu mir vom Budel bleiben.

Courage. En, Bater, geht ihr immer euren Beg vor euch, ber Rafe nach, ber Budel foll nicht irre gehen.

Botage. 3d laufe mit bem Ruden wiber eine Mauer.

Courage. Go lehr' ich euch bei ben Ohren herum, wie ein wild Pferd.

Botage. En, Courage, brude mich nicht fo auf ben Budel, ich habe einen bofen Schaben bran, tom herunter, ich will bich auf den Arm nemen.

Courage. Ich traue nicht gern zumal.

Botage. Du bift ja mein Gleifch und Blut, mein lieber Coon, Die Leute

möchten benden, ich wollte bir die Augen nicht gönnen, komm nur her, bu sollt mit geben.

Courage. Gebt mir vor die Sand.

Potage. Daran soll kein Mangel sein, da hastu alle bende, ließ dir die beste aus.

Courage. Nu, ich will's wagen, aber ein Schelm, der sein Wort nicht hält. Potage. (Ergreist ihn.) Du Dieb, ich will mein Wort halten, ich will dir die Hand geben, daß dir die Rieben im Leibe knaden sollen. (Er schlägt auf ihn los. Der Sohn schrecht unbarmhertig. Des Königs Hosmeister kommt herzu, befreit ihn und nimmt ihn in des Königs Dienste.)

Dies mag ohne Zweifel für die Zuschauer sehr kurzweilig gewesen sein, sie konnten sich auch manche Lehre baraus ziehen. Für kleine Knaben aber war es eine gefährliche Lection, zumal Courage mit steigenbem Erfolge an Dreistigkeit wächst.

Es sind aber auch noch andere Lehrzwecke, die Weise mit seinen Komödien verfolgt. "Endlich, heißt es bei ihm, gehet wohl alles das hin, daß die Regeln der Tugend und Klugheit in anmuthigen Reden und Exempeln recommandirt werden (Vorrede zur Liebesalliance). Sehen wir uns darauf folgende Scene an, der es in seinen Dramen an Seitenstücken nicht fehlt.

Der Prinz von Condé ist in Gefangenschaft gerathen. Margarite, seine Gemahlin, tritt, diese zu theilen, in seinen Kerker. Nach einigen Wechselreben erklärt sie sich folgenbermaßen barüber.

Margarite. Die Liebe hat diesen Zusall angesponnen, damit wir einander unverhindert lieben möchten. Derselben, mein Engel, gebrauche dich der Gelegenheit und jemehr die Finsternisse unser Gesicht blenden, desto heller laß dein Liebess Feuer auß dem Hervorblicken. Hier bin ich mein Engel, entweder du kannst mich nicht lieben, oder du wirst außer mir keine Süßigkeit, auch die Frenheit selber nicht erlangen.

Henricus. Ach wunderbare Schickung. Ich danke meinen Feinden, daß sie mich zu meiner vollen Bergnügung befördert haben. Willsommen, mein Engel! ich merke wohl, deine Fruchtbarkeit hat sich so lange verzogen (Die Ehe Condé's war bis jest kinderlos) daß die Liebe in ihrem Unglücke soll bewähret werden. Komm, meine Seele, wir wollen im Gefängniß einen Prinzen zeugen, der unste Nachkommen wegen dieser Injurie bestraffen soll.

Gine in biesem Tone ausgeführte Scene, die für die Ent= wicklung des Stücks von gar keiner weiteren Bedeutung ist, glaubte der, wegen seiner Erziehungsmethode berühmte Rector eines Ihmna= siums damals im besten Glauben seine Schüler vor ihren Eltern öffentlich darstellen lassen zu dürfen. Auch ist sie noch keineswegs bie bebenklichste ihrer Art, ich brauche mich bafür nur auf die Kloster= scenen in Masaniello zu berufen.

Was die Ueberladung seiner Stücke mit unnöthigen Personen und Scenen betrifft, so mochte Weise trot aller Rechtsertigungsgründe doch zulett die Unangemessenheit davon selbst fühlen, da sich unter seinen späteren Stücken verschiedene besinden, in denen er sich einer größeren Einsachheit und Kürze besleißigt hat; und es ist nicht uns möglich, daß er, um allen seinen Schülern gleichwohl Gelegenheit zu geben, am Tage der Vorstellung mit an derselben betheiligt zu sein, ihnen nun noch ein Possenspiel anhing.

Bu ben Borzügen ber Weise'schen Stücke gehört außer ber Lebenbigkeit und Frische bes Dialogs auch die nicht selten glückliche Sittenschilberung. Desgleichen enthält die Charakterzeichnung zus weilen recht glückliche Züge, freilich meist nur, wenn die Figuren ben mittleren gesellschaftlichen Kreisen entnommen sind. Hier war er genügend heimisch, um sein Princip, die Leute "ben Accent führen" zu lassen, "wie er im gemeinen Leben angetrossen wird", mit einigem Erfolg zur Ausführung bringen zu können. Daß er die Dialektssprache begünstigte, entspricht ebenfalls nur diesem Princip, gleichwohl darf es als ein Merkmal ungenügender Kenntniß berselben angesehen werden, daß er was die Bauernsprache betrifft — die Rede "hochdeutsch hinsetze" und den Dialekt demjenigen überließ, "der ihn lust zu agiren" hatte.

Dagegen widerstreitet die Aufnahme des Pickelhärings in seine Stücke dem Princip der Naturwahrheit völlig, da dieser im Grunde nichts als eine halb allegorische, halb conventionelle Theatersigur ist. Auch wollte er ihn in der That gar nicht anders aufgefaßt wissen. "Ein jedweder Mensch — heißt es dei ihm in der Borrede zu Lust und Nut der Jugend — ist so gesinnt, daß er über andrer Leute Verrichtungen sich verwundert, und wo nicht öffentlich, dennoch im Herhen eine kleine Satyram darüber machet. Absonderlich wenn etliche Personen auff dem Theatro vorgestellet werden, so geschicht es darum, daß die Zuschauer dadei sich verwundern und von der Sache selbst ernsthaft oder höhnisch räsonniren sollen. Damit nun den Leuten in solcher Verwunderung gleichsam eine Secunde gegeben werde, so wird eine Person dazu genommen, welche gleichsam die Stelle der allgemeinen Satyrischen Inclination vertreten

muß. Also trifft es sich unterweilen, daß eine solche Person mitten in der Kurtweil die klügsten Sachen vorbringt. Und die Leute, welche mir helssen mussen, wenn ich bergleichen Sachen dictire, die werden es bezeugen, daß mir keine Scene so schwer und muhsam vorkömmt, als wenn ich einen lustigen und satyrischen Kerl mit guter Manier sol reben lassen."

Weise bringt auch ben Pickelhäring burchaus nicht in allen Stücken, aber gleichwohl in solchen an, in die er gewiß nicht gehört, wie in dem gestürzten Marschall von Ancre ober in Masaniello (hier als Allegro) und bisweilen in einer Weise, als ob er ihn den niedrigsten Volkstheatern entnommen hätte.

Ihrem Inhalte nach lassen sich seine Stude eintheilen in biblische, historische und in Stude aus bem Leben bes Tags, mas mit ber Ansorbnung seiner Darstellungen zusammenhängt.

Seine biblischen Stücke sollten die aus der Bibel bekannten Borsgänge durch unmittelbare Bergegenwärtigung zu eindringlicherer Wirstung bringen. Er übersah nur dabei, daß er sie durch die Bermischung mit Scenen aus dem Leben und im Tone der eignen Zeit, gradezu fälschte und die beabsichtigten Wirkungen hierdurch verringerte. Er selbst sagt darüber: "Dergleichen Nebendinge trügen zwar zur christlichen Erbauung nichts bei, ließen sich aber vielleicht besser entschuldigen als die Einführung der Instrumentalmusik." Doch dürste es wohl hauptsächlich diese Unangemessenheit gewesen sein, was ihn von der Bearbeitung neutestamentlicher Stosse zurück hielt. Die Darstellung der Person Christi erschien ihm jedoch überhaupt als Profanation. Nur den zwölssährigen Jesus habe er einmal, doch blos zum Privatverz gnügen vornehmer Personen (!), aufgesetzt, diese Invention aber nicht "gemein" gemacht. Umgekehrt wollte er aber eben so wenig seinen Schülern die Rolle des Teusels zumuthen.

Rebhun und Sachs schrieben ihre biblischen Stücke wohl auch in bem Tone ber Zeit und führten Sitten und Anschauungen berselben mit in sie ein. Allein die Zeit war gläubiger, frömmer und in beiden Beziehungen naiver, das Leben schlichter und natürlicher. Wie sehr sich ihr Ton und Vortrag auch von dem der heiligen Geschichte unterschied, so war er ihr hierdurch doch um vieles näher gerückt, als ders jenige Weise's, der uns heute vielfach einen ganz abgeschmackten Eins

bruck macht. Man höre z. B. bas folgenbe kleine Gespräch Csau's mit ber Prinzessin Basmath (aus Esau und Jacob (1695)).

Basmath. Ach himmel, wo bin ich?

Efau. Schönste Prinzessin, wo sie zu befehlen haben.

Basmath. Ift niemand hier?

Efau. Es ist ein Diener vorhanden, der sich wird befehlen laffen.

Basmath. Ihr Götter, mas ift bas vor ein Anblid.

Efau. Gine Gebieterin barff fich vor dem Anblid ihres Knechts nicht entfepen.

Basmath. Ich muß seben, wo bie Meinigen geblieben find.

Efau. Schönste Prinzessin, sie wende die Augen auf mich, ich will mich gern von ben ihrigen erkennen lassen.

Basmath. Mein lieber unbefandter, er fann die Strage gehen, wenn er will.

Efau. Ich will die Straße gehen, wenn ich fan.

Basmath. Ich will versuchen, ob ich kan.

Efau. Schönfte Prinzeffin, will fie mich verlaffen.

Basmath. Was heißt verlassen? Er hat nichts ben mir zu suchen.

Esau. Ich habe ein Herpe verlohren, das will ich suchen.

Basmath. Der Mann ift unglüdlich, ber sein Bert, und so viel ich schließen tan, auch seine Courage verlohren hat.

Efau. Kennen ihre Durchl. herrn Isaac nicht?

Basmath. Bas haben wir deg redlichen Mannes zu gebenden?

Esau. Hier steht sein erstgebohrner Sohn, der in seiner Familie das Königreich und das Priesterthum behaupten soll. Ach schönste Prinzessin, soll ich das Glücke haben, daß sie durch mich eine Königin und eine Priesterin heißen soll?

Basmath. Die Gedanden find mir zu Königlich und zu Priefterlich, che ich so einen Titul annehme, will ich eine schlechte Prinzessin bleiben. (ab.)

Wunderlicher noch lauten die Gespräche der Herren am ägyptischen Hofe und der Diener im Hause des Jsaac.

In "Jsac's Opferung" kommen Etikettenstreitigkeiten bes 17. Jahrhunderts vor. Daneben laufen die berbsten Rüpel= und Bolks= scenen her. Auch die Hochzeitsbrauche der Zeit werden mit ausführ= licher Lebendigkeit vorgeführt, wobei es nicht an Zweideutigkeiten und Cynismen fehlt.

Palm sett die historischen Stücke Weise's gegen bessen biblischen Stücke zurück. Die Ersahrung bes Dichters habe zu einer realen Schilberung bes hösischen Lebens nicht ausgereicht; wohl aber sie ober seine Phantasie zu einer ausgeführteren Darstellung der der biblischen Tradition entnommenen Gegenstände. Mit Bor-liebe sind von Weise politische Verschwörungen, Ausstände, Hinsrichtungen behandelt worden. Der schon erwähnte gestürtzte Marggraf

von Ancre, Masaniello (1682), ber spanische Favorit Olivarez (1685); ber Marschall Biron (1687), Carl Stuart (1702) liegen bafür als Beispiele vor.

Weise umging hier mit Absicht bie geschichtliche Treue. Er habe - fo heißt es - "feiner ichulbigen Mobestie nach, bie Staats= intrique nicht so tief herausgesucht, als man aus so zahlreichen De= moiren es wohl gekonnt habe, ba fonst bie Zuschauer in ihrer Ber= gnugung geftort fein wurben, weshalb er auch ber harten Speife burch ben Buder ber leichten Interscenien habe zu Gulfe kommen muffen." Wenn ber Dichter auf biese Weise bie eigentlichen historischen Motive ber gewählten Stoffe unbenütt liegen ließ, bie er auch gewiß unfahig gewesen sein wurde, bramatisch zu entwickeln, so hat er boch keines= wegs burch bie Entwicklung anberer, z. B. ber barin enthaltenen pfncho= logischen Motive entschäbigt. Die epische Aufeinanberfolge ber Be= gebenheiten wird in einem raschen Wechsel kurzer, mehr ober minber lebendig bialogifirter Scenen meift mehr angebeutet als wirklich bar= gestellt, zumal sie von einer Menge ausgeführterer burlester Scenen unterbrochen werben. Im Ginzelnen zeigte fich aber boch in ber Behandlung ber Charaktere und Situationen bei ihm zuweilen eine gewisse Feinheit und Scharfe, bie ihn ben meisten ber bamaligen Dramatiker gegenüber überlegen erscheinen läßt. Ich führe bafür folgende kleine Stelle eines Gesprächs zwischen Maria von Medicis und ber Gemahlin bes Marschall, b'Ancre, Leonore, an:

Maria. Ein Staatsmann muß bergleichen Dinge verachten, bis er sich rächen kann.

Leonore. Es wäre leicht zu verschmergen, wenn Eure R. Majestät hierunter nicht angegriffen würde.

Maria. Auch meine Rache muß ber bequemen Gelegenheit erwarten.

Leonore. Eine Königin hat über die Gelegenheit zu gebiethen.

Maria. Aber ich habe einen Sohn, der meinen Befehl widerrufen kann. Leonore. So thun ihro Majestät unrecht, daß sie den Königs-Titul führen, wenn er zu bloßem Spotte gereichen soll.

Maria (umfaßt sie). Liebste Marggräfin, ich kann mir leicht einbilden, wie schmerplich euer Gemahl den vergangenen Schimpf empfunden hat; gebt euch zus frieden, entweder dieses soll gut werden, oder ihr sollet in euren Feinden eure Lust sehen.

Ungleich mindere Gefahr lief ber Dichter bei seinen bürgerlichen und bäuerlichen Handlungen, die meist auf eigner, freier Ersindung beruhen. Und doch glaubte er, daß in ihnen eine größere Kunst stecke,

als in ben Darstellungen historischer Begebenheiten. "Wer sich in feinem Sinlo - heißt es in biefer Beziehung bei ihm (Borrebe gum Körbelmacher) — bergeftalt in Acht nehmen foll, bag einer jebweben Berson ber also genannte Charafter anstehen muß, ber hat mehr Sorge, wenn er gemeine Leute vorstellen will, bavon alle Spectatores gar leicht judiciren können, als wenn er seiner dictione sententiosa et arguta lauter hohe Personen aufführet, die vielmahl kein Mensch in ber ganten Bersammlung gesehen hat." Die innere Unangemeffenheit ber Handlung blieb freilich auch hier zu vermeiben, mas aber leichter geschehen konnte, weil die Stude meift weniger figurenreich maren. Der Dichter lehnte fich hier an ben Geschmack ber alteren Volksstücke und ben auf der Bolfsbuhne herrschenden an. Das erfte ift ber Fall in "Der baurische Machiavell" (1679), "Die verkehrte Welt" (1683), "Der politische Quadfalber" (1684); bas lette unter anderem in ber "Absurda comica ober von Tobias und ber Schwalbe" (1682), "Der träumenbe Bauer in Nieberland" (1685), "Die bose Katharina" (Manuscript). Jene haben allegorische Einkleidungen und es handelt. fich barin vorzugsweise um zu ichlichtenbe Streitigkeiten. Diese zeigen alle brei eine Beziehung zu Shakefpeare'ichen Studen; bas erfte jum Sommernachtstraum, bas zweite zu ben Bor= und Zwischenspielen ber Wiberspänstigen, bas britte zu biefer letteren felbft. Die absurda comica ift eine Nachahmung bes Schwenter- Bryphius'ichen Studes, aber um vieles possenhafter und babei breiter. "Es ist gegen solche Leute gerichtet, die etwas in der Welt auf sich nehmen, das sie nicht gelernt haben." Auch in ben beiben anberen Studen weist nichts barauf hin, baß Beise Chakespeare unmittelbar gekannt haben muffe, obichon es auffällig ift, bag er sowohl bas Motiv bes Vorspiels, als bie Fabel bes Sauptspiels ber Chakespeare'ichen Wiberspanftigen, wennschon getrennt, bearbeitet hat. Aus ersterem hat er ein fünfactiges Stud gemacht, was ihm hauptfachlich burch bie Ginschiebung einer von Bauern aufgeführten Oper ermöglicht wurde. Aber auch biefes Motiv flingt wieber an Shakespeare an. Im Uebrigen zeigt bieses Stuck so große Verwandtichaft mit Solberg's Jeppe vom Berge, bag Palm baraus ichließt, fie mußten mohl Beibe aus einer Quelle geschöpft haben. Warum aber hatte Holberg nicht eben so gut mit Weise's Lustspiel be= fannt und von ihm angeregt worden sein konnen? - Bon ber bofen Katharina finden sich sowohl bei Köhler wie bei Genée (a. a. D.)

ausführliche Inhaltsauszüge. Die barin vorkommenben Namen Baptista und Bianca lassen erkennen, baß Weise bem Shakespeare'schen Stück noch näher, als "Die Kunst über alle Künste" gestanden, gleichwohl scheint alles Uebrige einer unmittelbaren Kenntniß besselben zu widersprechen.

An diese Stücke schließen sich noch einige andere von überwiegend satirischem Charakter an, wie "Die zwysache Poetenzunft" (1680), "Die unvergnügte Seele" (1688) und "Der politische Lückenbüßer" (1704). Wogegen eine Reihe anderer von einem mehr novellistischen Inhalte sind, so "Der curiöse Körbelmacher" (1702), ober sich dem neueren Charakterlustspiele nähern, wie "Die verfolgten Lateiner" und "Die betrübten und wieder vergnügten Nachbarskinder" (1703). "Der betrogene Betrug" ist eines der kürzesten und einfachsten Stücke des Dichters. Es hat nur fünf Personen und ist auf zwei Acte beschränkt. Weise wollte darin zeigen: "wie weit man zur Belustigung inventionem ridiculam aussühren könne", ohne zu beleidigen. Das Stück ist auch deshalb bemerkenswerth, weil es benselben Grundgedanken wie Goethe's Mitschuldige behandelt.

Palm faßt sein Urtheil über Weise's Dramen in die Worte gu= sammen: "Die Anlage hat im Geschick bebeutend gewonnen. Eine verständige Ginleitung, eine spannende Entwicklung und eine gewandte Lösung einer Geschichte zu geben, hat Weise zuerft gelehrt. Alle anberen Dichter seiner Zeit steben in biefer Beziehung weit hinter ihm gurud. Die Wahl ber Gegenstände aus bekannten und naheliegenden Ideen= freisen, im Gegensate zu ben weit entlegenen historischen Stoffen ber Schlesier ober ben Allegorien und Schäferspielen ber Rurnberger, ift ebenfalls fein Verbienft. Bebeutend gewann ber Dialog an rafchem und lebenbigem Wechsel ber Rebe. Die Scenen furg und mit contrafti= renben Stimmungen auf einander folgen zu laffen, verftand bis auf feine Zeit Reiner wie er, barum blieb nur zu munichen, bag er un= abhangig von seinem Schulzwecke und mit einem ibealeren Begriff von ber Poefie verfeben im Stanbe gemejen mare, fich ber platten Auffaffung feiner Stoffe und ber übermäßigen Breite ihrer Ausführung zu ent= gieben, so murben seine Leistungen bei feinem gang entschiebenen bramatischen Talent noch heute mehr, als blogen historischen Werth haben, wie unter biefen Umftanben leiber von ihm gesagt werben fann". Gin Urtheil, bas bei fehr viel Bahrem nach bem von mir Dargelegten aber boch einiger Mobification bebarf.

Daß Weise Einfluß auf bas Drama und die Bühne seiner Zeit ausgeübt hat, ist bei einem so viel publicirenden und gelesenen Schriftssteller, wie er damals war, kaum zu bezweiseln. Es geht aber auch aus einer Stelle der Borrede zu seiner Komödienprobe (1696) hervor, in welcher es heißt: "Weil auch die Stücke mit vielen Personen" — er spricht von den seinen — "ihrer besorglichen Confusion wegen ungeachtet hin und wieder einige Liebhaber gefunden haben und auff anderen Theatris vielmahl wiederholt worden 20." Auch zeigen die späteren Staatsactionen vielsach verwandte Züge mit den politischen Dramen des Dichters.

Da Weise mit der Einfachheit des neuen französischen und italienischen Dramas wieder gebrochen hatte, so konnte er natürlich auch
ihre Bühneneinrichtung nicht brauchen. Er griff vielmehr auf diesenige
zurück, die sich unter dem Einfluß der englischen Komödianten aus
der mittelalterlichen herausgebildet hatte. Seine Bühnenweisungen
lassen wieder den dreitheiligen Schauplatz erkennen: das äußerste
Theater (Proscenium), einen vielleicht etwas höher gelegenen mittleren
Schauplatz und einen inneren (die durch einen Borhang zu schließende
Hinterbühne).\*) Die Acte heißen Handlungen, die Scenen Aufszüge
bei ihm. Bemerkenswerth ist endlich noch, daß die biblischen und
historischen Dramen, wie es scheint, burchgehends mit einem Wechselgespräch von einzeiligen Alexandrinern schließen.

Diesen verschiebenen Versuchen, unter dem Einfluß des Auslandes ein nationales Drama zu gründen, oder dem alten eine neue Ent= wicklung zu geben, lief, wie ich schon mehrsach zu berühren hatte, eine gegen den Schluß des Jahrhunderts immer mehr wachsende Zahl von Uebertragungen fremder: niederländischer, spanischer, italienischer und besonders französischer Dramen zur Seite, die nicht übergangen werden dürfen, weil der durch sie geförderte Geschmack die weitere Entwicklung der deutschen Bühne für mehr als ein halbes Jahr= hundert bestimmte.

Im Jahre 1650 war Georg Greflinger (auch Grefflinger) aus Regensburg, ber lange als Notar in Hamburg gelebt, wo er

<sup>\*)</sup> So liest man z. B. im "Marggraf von Ancre: "Potage, Courage (auf ben äußersten Theatro)." — "Der innerste Schauplatz eröffnet sich und präsentirt des Königs Zimmer." — "Der innerste Schauplatz fällt zu." —

auch bie Hamburger wöchentliche Zeitung gegründet, mit feiner "Ber= beutschung ber sinnreichen Comobia genannt Cib" hervorgetreten, ber 1652 die Uebersetzung von best hochberühmten spanischen Poeten Lope be Bega "Berwirrter Hof ober König Karl in Sicilien" ge= folgt war. In ber Vorrebe jum Cib hatte er auch noch eine Uebersetzung eines anbern spanischen Dramas in Aussicht gestellt, bas mahrscheinlich ibentisch mit bemjenigen ift, welches unter bem Titel "Der klägliche Bezwang" (nach Tieck wahrscheinlich La fuerza lastimosa bes Lope be Bega, 1658 zu Zittau bargestellt worben ist. 1662 erschien enblich noch "Der unschuldige Ghebruch", eine lebersetzung aus bem Frangösischen und Spanischen (vielleicht Calberon's Argt seiner Ehre) von ihm. Ingwischen mar unter bem Titel ber beutschen Schaubuhne erfter Theil: "Der Cib", "Der Chimene Trauerjahr" und "Der Beift bes Grafen Gormas", eine Uebersetung aus bem Französischen von Isaac Clauß aus Strafburg erschienen. bes herrn T. (statt P.) Corneille "Horat ober gerechtfertigter Schwester = Morb" von bem Weißenfelser Consistorialrath D. E. Beibenreich, ber in bemfelben Jahr noch eine Uebersetzung von "Mirame (Miramare), ober bie ungludlich und gludfelig verliebte Bringessin aus Buthinien" von Des Marets veröffentlicht hat. Etwas fpater übertrug ber Magifter Christophorus Rormart aus Leipzig ben Corneille'ichen Bolpeucte in platter Proja und in einer bem roben Geichmad ber Bolfsbuhne, ber Alles, besonders Martern und Gräuel, unmittelbar zur Anschauung gebracht sehen wollte, entsprechenber Beise, baber seiner Bearbeitung weber sie, noch die Gryph'ichen Geister= erscheinungen, noch ber reichere Decorationswechsel fehlten.\*) bemselben Berfasser erschien 1672 eine Uebertragung ber Bonbel'ichen Maria Stuart und 1675 bas, mahrscheinlich bem alteren Corneille nachgebilbete Trauerspiel: "Die verwechselten Pringen ober Beraclius und Martian unter bem Tyrannen Phocas". Die 1570 erschienene Schaubuhne englischer und frangofischer Romobianten ist beshalb von besonderer Wichtigkeit, weil sich aus ihr erkennen läßt, baß um biese Zeit bas neue frangosische Luftspiel ichon auf ber beutschen Volksbuhne heimisch geworben war, ba fie ausschließlich berartige Stude

<sup>\*)</sup> Eine nähere Beschreibung findet man bei Eb. Devrient. Geschichte ber beutschen Schauspieltunft I. S. 284.

enthält und zwar brei Uebersetzungen Moliere'scher Lustspiele: Amor ber Argt (l'amour medecin), Die koftliche Lacherlichkeit (Les précieuses ridicules) und Sganarelle ober ber Hanren in ber Ginbilbung (le cocu imaginaire), sowie Die Comobie ohne Comobie (la comédie sans comédie von Quinault). Die Hanrenin nach ber Einbilbung (La cocue imaginaire von Donneau De Bisé), Die Enfernde mit ihr selbst (La jalousie d'ellemême von Boisrobert) und Die bublfertige Mutter (La mère coquette von Quinault). Wie fehr biefer Geschmack gegen Schluß bes Jahr= hunderts sich verbreitet hatte, beweift die 1694 in Rurnberg erschienene Uebersetzung ber "Comebien bes herrn von Moliere von 3. G. P.", welche vierzehn Stude, fammtlich in Brofa, nebst einer Lebenssffigge bes Dichters und bas nach beffen Tobe erschienene Welegenheitsstück: "Die Seele bes Molière", enthalt. Ob ber von Gotticheb und Gobeke angeführte Histrio Gallicus comicus satyricus ober bie überaus an= muthigen und luftigen Comobien bes fürtreflichen und unvergleichlichen frangösischen Comobianten Herrn von Molière, 3 Theile, Murnberg 1694, welche Belthen (ober Beltheim) zugeschrieben wird, mit bieser ibentisch ober eine gang andere selbständige Uebersetzung ift, vermag ich nicht zu beurtheilen, weil letztere mir nicht zugänglich mar. selben Zeit gewann aber auch bie frangofische Tragobie in größerem Umfange Eingang auf ber beutschen Bolksbuhne. Der braunschweigische Sof icheint bafür besonbers bahnbrechend gemesen zu fein. Breffand (fein eigentlicher Name mar mahrscheinlich Branbes), ber hier den Maître de plaisir spielte und Trauerspiele, Lustspiele und Opern in beutscher, frangofischer und italienischer Sprache übersetzte und schrieb - veröffentlichte 1691 seine Uebertragung ber Robogune bes P. Corneille, 1692 bie bes Porus von Racine, 1694 bie von bessen Athalia und von Corneille's Sertorius, 1695 bie von Pradon's Regulus und 1699 bie bes Brutus von P. Corneille. Es find wirkliche Uebersetzungen, nur bag bie Unfähigkeit bes Uebersetzers sich nicht zur Teinheit und Schönheit bes bichterischen Ausbrucks ber Originale gu erheben ober in bie Tiefe ber Gebanken und Empfindungen berfelben einzudringen vermochte, so bag biese in ihnen in's Triviale herab= gezogen ericheinen.

Inzwischen hatte, nachdem Schütz mit so großem Erfolg bie italienische Oper zu nationalisiren und später die Nürnberger ein selbständigeres musikalisches Drama ins Leben zu rufen versucht hatten, die Oper einen großen Aufschwung genommen, allerdings fast gang unter italienischem Ginfluß und fast nur an ben Sofen. Bahrenb biefest gangen und auch eines großen Theils best folgenben Jahr= hunderts bekampften sich an biesen letteren italienische und frangofifche Runft um ben Ginflug, mabrend fur bie beutsche nur gelegent= lich einige Brofamen ber Begunftigung abfielen. Man hat in ber Berurtheilung ber bamaligen Sofe bie concreten Berhaltniffe aber boch zu wenig berücksichtigt. Man übersah, baß es in Deutschland bamals fo gut wie nichts auf biefem Gebiete zu begunftigen gab, bag bie beutschen Theaterbichter und Componisten ihr Seil fast noch ausschließlich in ber Nachahmung bes Auslandes fuchten. Mit Belthen murbe in Dresben ja ber Bersuch gemacht, bie beutsche Schauspielkunft zu begunftigen, ber Erfolg tann nur unbebeutenb gemefen fein, ba uns fo gut wie keine Rachrichten barüber erhalten geblieben finb. nahm ber Braunschweigische Sof biesen Versuch wieber auf, ohne baß es zu einem nennenswerthen Ergebniffe führte. Friedrich Wilhelm I. mar ein entschiedner Gegner alles Auslandischen, besonbers bes Fran= zosenthums, aber es mar Niemand ba, ber biese gunstige Situation in Berlin zu Gunften bes beutschen Dramas benutt hatte. In Wien gelang es Stranigty, ben italienischen Schauspielern ben Ginfluß ftreitig zu machen und Besitz von bem erften Theater ber Sauptftadt gu nehmen, aber ohne bag es ber beutschen bramatischen Runft irgenb zu Gute kam. Gewiß, es mar viel Borurtheil und ein großer Mangel an Nationalgeist bei biesen Berhältniffen im Spiele, aber mahr ift es andererseits boch, bag in bie Wahl zwischen ben Werken bes Auslands und benen bes bamaligen beutschen Dramas geftellt, man es ben Sofen feineswegs verargen fonnte, fich fur erftere entschieben ju haben, ja, baß es sogar im Interesse ber Bilbung fast geboten er= Es gab eben bamals auf biefem Gebiete feine ichopferischen Talente in Deutschland und feine Fahigkeit an ben Sofen, Talente gu Wo ein folches Bestreben wie in Cassel, Dresben, Wien her= vortrat, fah man für biese Talente keinen anbern Weg ber Ent= widlung, als bag man fie in bie Schule bes Auslandes ichidte, aus welcher die meisten ber bedeutenben Musiker, besonders ber bramatischen, bis zu haffe und Gluck, ja selbst bis zu Mozart hervorgingen. Man wird, um ben rechten Dagftab für biefe Berhaltniffe zu gewinnen, fich zu vergegenwärtigen haben, baß, fast noch ein Sahrhunbert später, ber

bebeutenbste Mann seiner Zeit, ber beutsche Größe und Selbständigkeit so heroisch mit dem Schwerte gegen das Ausland versocht, beutsche Sprache und Bilbung doch völlig geringschätzen konnte, obsichon Lessing's gewaltiger Stern bereits im vollen Zenith stand und der ihn noch weit überstrahlende Goethe's am beutschen Dichterhimmel schon aufgegangen war.

Wenn ich hiernach bie Verurtheilung ber Begunftigung, welche bamals die italienische und frangosische musikalische und bramatische Runft von ben Sofen in Deutschland erfuhr, fur zu weitgehend und für einseitig halte, fo bin ich boch noch mehr verwundert gemesen, bie Oper jener Zeit von einem Schriftsteller, ber sich ihr selbst als Ganger langer gewibmet hatte, nachbem ihn ber Verluft seiner Stimme genothigt, jum Schauspiele überzugeben, nur als einen Schmaroper bes Dramas behandelt zu finden, als ob sie nicht eben so gut eine fünstlerische Griftenzberechtigung, wie bas Drama, hatte, als ob fie ber Entwicklung bes letteren nur immer ichablich fein mußte. Gewiß läßt sich viel gegen bas bamalige Opernwesen einwenden, aber auch hier barf man fich nicht in Ginseitigkeit bes Urtheils verlieren. Reben ben Auswuchsen, an benen biese Zeit so reich ift, entwickelte sich boch auch ein ge= fünberer Trieb weiter fort. — Allerbings mar jener erste Bersuch, bie italienische Oper zu nationalisiren, balb wieber aufgegeben worben. Nicht nur italienische Kapellmeister und Sanger, auch italienische Dichter murben berufen. Die beutschen Sofpoeten saben sich fast nur auf die Abfassung von Festspielen und anderen festlichen Gelegenheits= gebichten beschrankt. Die beutschen Componisten schlossen sich meift in Form und Richtung ben italienischen an, und wenn sie auch einen felbständigeren Geift in ihren Compositionen befundeten, mußten sie sich boch wenigstens ben italienischen Terten anbequemen.

Es war baher von einer nicht zu unterschätzenden Bebeutung, daß der Operngeschmack sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts von den Höfen auf die größeren Städte mit übertrug, da es zweierlei zur Folge hatte: den Bau besonderer Opernhäuser und die Förderung des deutschen Elements in der Oper.

Was die Opernhäuser betrifft, von denen das erste, noch übers aus dürftige, 1668 in Nürnberg entstand, so darf man darin den ersten Versuch begrüßen, der nationalen Bühne einen stabilen Chasrakter zu geben, was, wenn es zunächst nur der Oper, und auch dieser

nur vorübergehenb, zu Gute fam, boch auch fur bas Schauspiel spater noch seine Früchte trug. Was aber bie Forberung bes nationalen Elementes anbelangt, so mar biese ichon baburch bedingt, bag man, um bie neue Runftform popular machen zu konnen, sich wieber ber beutschen Sprache und wohl auch volksthumlicher Stoffe bedienen Es ist hierfur bezeichnend, bag bie erfte in Rurnberg ge= gebene Oper Arminius hieß und unter ben spater bier aufgeführten musikalischen Dramen einige Singetspiele bes Agrer waren; boch auch biblifche Dramen mit musikalischen Ginlagen kamen hier vor. Die in bem neuerbauten, ichon ungleich reicheren Operntheater in Sam= burg, welches 1678 von ben beiben Licentiaten Gerhard Schott und Lutjens und bem Organisten Johann Abam Reinken gegrundet murbe, querft gur Aufführung gekommene Oper: Abam und Eva, gebichtet von Richter und componirt vom Rapellmeifter Theile, einem Schuler von Schut, behandelte ebenfalls einen biblifchen Stoff, und berartigen Stoffen begegnen wir auch weiterhin hier, fo 1679 "Michel und David" und "Die maccabaifche Mutter", 1680 "Efther", 1681 "Die Geburt Chrifti", 1688 "Die heilige Eugenia ober bie Bekehrung ber Stabt Alexan= bria zum Christenthum", 1689 "Kain und Abel" 2c. \*) Allein bies bauerte nur eine furze Zeit. Die Tenbeng zum Weltlichen und bie Abhängigfeit von bem Geschmade ber Italiener war zu groß. Man murbe nur zu rasch wieber in bie Richtung ber italienischen Oper ge= zogen, die bamals grabe bem tollsten Decorationsprunke, ben ausschweifenbsten medanischen Bermanblungsfünften hulbigte. Das Samburger Opernhaus fette feinen Stolz barein, alle anberen Saufer, bie es in's Leben gerufen, an becorativer Mannichfaltigkeit und Pracht ju überbieten. Es ruhmte sich 100 verschiebener Sintergrunde und 39 verschiebener Seitenbecorationen. Leipzig, Sannover, Braunschweig maren biefem Beispiel gefolgt.

Ich habe um so weniger Grund, auf die Entwicklung dieser neuen Oper einzugehen, als sie nur für die Musik zu einiger Bebeutung gelangte, die aber nur eine vorübergehende war. Von den unzähligen Opern, welche damals entstanden, ist nicht nur keine einzige bis heute

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber, sowie über den ganzen Gegenstand E. B. Lindner, Die erste stehende deutsche Oper. Berl. 1855 und Franz Brendel, Geschichte der Musik. 4. Ausl. Leipz. 1867.

lebendig geblieben, sie waren auch schon vor einem Jahrhundert so gut wie verschollen. Causser, Franke, Bronner, Steffani, Strungk, Förtsch, Kenser, Schieferbecker, Grünwald gehören neben vielen Anderen zu den Componisten derselben, denen sich im nächsten Jahrhundert noch Heinichen, Mattheson, Händel, Telemann anschlossen. Von ihnen ist für die sogenannte erste deutsche Oper Kenser weitaus der bes deutendste, denn Händel, welcher der Hamburger Oper von 1703—6 ebenfalls vier Opern schenkte, erfocht seine epochemachenden Triumphe in einem andern Lande und auf einem andern Gebiet der Musik.

Reinhard Renfer murbe um 1673 in ber Nahe von Leinzig ge= boren, wo er studirte, und begann 1692 seine theatralische Carrière als Rapellmeister in Wolfenbuttel mit bem Schaferspiele Ismene. erhielt er einen Ruf an die Hamburger Oper, an ber er bis zu seinem Tob, 12. Sept. 1739, musikalisch thatig blieb. Er soll an 116 Opern geschrieben haben. 1700 richtete er eine gang eigenthumliche Art Winter= concerte ein, die einen gesellschaftlichen Charafter mit glanzender Bewirthung hatten, 1703 übernahm er bie Pacht und Leitung ber Oper. Bon seinen Opern erlangten besonders Jphigenie, Frene, Klytemnestra große Berühmtheit. Ueber ihn felbft lieft man bei Brendel: "Renfer war ein reichbegabtes musikalisches Talent, insbesondere, was unter ben Deutschen seltener ift, nach ber melobischen Seite bin, eine echte Rünftlernatur; er entwickelte zuerst eine natürliche Darftellung ber verschiedenen Gemuthabewegungen. Gleichzeitige Schriftsteller schreiben ihm bie gartlichsten und lieblichsten Melobien gu, worin ihn feiner übertroffen habe, eine mahre Unerschöpflichkeit in Erfindungen, fie nennen ihn ben größten Beift seiner Zeit, einen Geger von Geburt, bei bem nur Luft fei, tein faurer Schweiß."

Obschon diese neue beutsche Oper fast alle gelehrten Dichter ber Zeit an sich zog, so daß in dem Verzeichnisse Gottsched's die Zahl der Schauspiele gegen die der Opern immer mehr zusammenschwindet und z. B. in den Jahren von 1701—1720 auf 31 Schauspiele (incl. Uebersehungen), 298 Operndichtungen fallen, so verdienen diese Leistungen hier doch kaum einer Erwähnung. Christian Nichter, Gerhard Schott, der Pastor Heinrich Elmenhorst, Chr. Heinrich Postel, Christ. Fr. Gunold (Mercantes), Verthold Feind (der auch eine Abhandlung über die Oper, als Einleitung zu seinen Gedichten (1708) geschrieben), Joach. Veccau, Rector in Neumünster, Joh. Ulrich König, der sächsische

Hofpoet, Bressand in Wolfenbüttel, mögen von ihnen hervorgehoben werden; Postel (1668—1705) mit seiner Geretteten Jphigenie war bavon der Bedeutendste. Der Klage, daß die Oper all diese Kräfte dem Drama entzogen, kann ich nicht beistimmen, da sie alle zu unbesteutend waren. Wir würden statt so vieler schlechter Opern nur eine entsprechende Zahl schlechter Schauspiele mehr haben. Uedrigens sind wohl die meisten Bühnenstücke damals gar nicht gedruckt worden.

Was ber Wiberstand ber Geistlichen, mit bem sie zu kampsen hatte, nicht vermocht, das bewirkten schließlich die dieser ersten beutschen Oper anhängenden Fehler. Sie ging an ihrer Prunksucht und an ihrer eignen Geschmacklosigkeit zu Grunde. Was man dem Publikum in der Form der Oper zu bieten wagte, was man durch die Musik in einer anziehenden Weise ausdrücken zu können glaubte, geht aus solgenden Operntiteln hervor: "Die Klugheit der Obrigkeit in Ansordnung des Bierbrauens". — "Die Kunst zu Schmaropen." "Die Hamburger Schlachtzeit." Letztgenannte Oper war von dem Rathe J. P. Prätorius und von keinem Geringeren in Musik gesetzt als von Kenser. Die darin an den Geschmack und das Schamgefühl gestellten Zumuthungen erschienen aber selbst damals so arg, daß ihre Wiedersholung von Obrigkeitswegen verboten wurde.

Wenn wir lefen, daß einzelne Operneinrichtungen bes hamburger Theaters bis zu 15,000 Thaler gekoftet, fo werben wir auch begreifen, baß ber Ruschnitt bes gangen Unternehmens auf alle Tage gefüllte Baufer berechnet mar und basfelbe fofort in Frage gestellt merden mußte, sobalb ber Zulauf aufhörte. Co lange ein musikalisches Talent in unerschöpflicher Weise bafur thatig mar, wie Renser, mochte es geben, obicon sich auch bei ihm ber Mangel gludlicher poetischer Erfindungen geltend gemacht haben wirb. Fühlbarer aber noch mar ber Mangel an bedeutenben Gangern, bie fich ohne Zweifel nur felten zu ihrem Bortheil mit ben Italienern vergleichen ließen. Frau und Tochter, sowie bie icone Konrabine erlangten zwar einen großen Ruf. Aber bie Lette warb bereits 1708 für bie Berliner Sof= oper gewonnen, mo fie brei Jahre fpater ben Brafen Gruscemsty heirathete. Bon ben Mannern mar Matheson weitaus ber bebeutenbste. Unter biefen Umftanben fonnte ber Angriff, welchen bie Oper von Gottscheb (in seiner fritischen Dichtkunft) erfuhr, nicht ohne tiefere Wirkung bleiben. Er traf mit bem natürlichen Verfalle berfelben zusammen.

In Hamburg hat sie schon 1738 wieder geschlossen werden mussen. Die letten Spuren berselben zeigen sich 1741 in Danzig. Diesenigen, die sich genauer über den Geist dieser Oper zu unterrichten wünschen, muß ich auf Matheson's musikalischen Patrioten und auf Erdmann Neumeister's "Allerneueste Art zur Reinen und Galanten Poesie zu gelangen", sowie auf Barth. Feind's Abhandlung über die Oper und Gunold's Vorreden zu seinen theatralischen Gebichten verweisen.

## VII.

Das Drama in den Händen der Schauspieler und die Entwicklung der Schauspielkunst vom Auftreten Velthen's an bis zum Auftreten der Caroline Neuber.

Johann Velthen. — Kämpse mit der Geistlichkeit. — Stellung der Frauen auf der Bühne. — Anna Catharina Belthen. — Die Elenson-Haat'sche Truppe. — Die Denner'sche und die Spiegelberg'sche Truppe. — Joseph Anton Stranisky. — Kohlhardt. — Kamps der deutschen mit den ausländischen Truppen. — Verhältniß der Schauspielkunst zu der Dichtung. — Die Haupt= und Staatsactionen. — Versschiedener Charakter derselben. — Karl XII. vor Friedrichshall und die glorreiche Marter des Johannes von Nepomuck. — Ludovici und Wezell. — Zustand der Truppen.

Wenn es wahr, daß Johann Velthen, wie man gewöhnlich annimmt, 1669 als Student zu Leipzig in Kormart's Polyeucte die Titelrolle gespielt und durch den darin erwordenen Beifall bestimmt worden ist, den Schauspielerstand zu ergreisen, so würde der, den man so häusig den Vater und Begründer der deutschen Schauspielstunst genannt, aus der Schulkomödie hervorgegangen und die ersten, einflußreichsten Anregungen dazu von dem französischen, wenn auch stark verdalhornisirten Drama empfangen haben. Indessen sagt Blümner, in seiner Geschichte des Leipziger Theaters, nur, daß dies geschehen sein soll, nicht daß es wirklich geschehen ist. Löwen drückt sich zwar bestimmter darüber aus — "Belthen — heißt es bei ihm — der nachsher (?) in Leipzig studirte, spielte im Polyeucte und in anderen Stücken eine Rolle und legte hierdurch (?) den Grund zu seinem nachmaligen

Theater." Wogegen Hysel (Theatergeschichte von Nürnberg), wohl auf Grund archivalischer Forschung, berichtet: "1668 spielte eine Gesellschaft hochbeutscher Komödianten in Nürnberg. Ihr Haupt war ein gewisser Wagister Veltheim." — "Auch führte er auf öffentlichem Schauplatz in der weltberühmten kaiserlichen freien Reichsstadt Nürnberg, den 13. Oct. 1668, das geistliche Hirtenspiel von dem Sünd bereuenden Johannes de Beromond aus."

Die Geschichte Velthen's (so schrieb er sich selbst, obschon er, nach Flögel, der Bruder des Professors der Theologie Valentin Veltheim in Jena gewesen sein soll — er wird auch noch Velten und Velthem genannt —) liegt in ihren Ansängen völlig im Dunkel. Einige lassen ihn in Halle, Andere in Leipzig gedoren sein. Prutz giedt letztere Stadt als seinen Gedurtsort und 1650 als das Gedurtsjahr an. Die erste Spur, der wir nächst den beiden oben mitgetheilten Ueberlieserungen von ihm begegnen, ist aus dem Jahre 1678.\*) In diesem Jahr soll nämlich nach M. Fürstenau die berühmte Bande des Magister Velthen zu den damals in Oresden gelegentlich der Zusammenkunft des Hauses Sachsen stattsindenden Feierlichkeiten mit herangezogen worden sein und das Prädicat der Chursächs. Komödienbande erhalten haben. Bestimmter noch lautet eine Mittheilung Hysel's, nach welcher die Velthen'sche Bande den ganzen Sommer des Jahres 1679 zu Nürnsberg im Fechthaus gespielt hat.

Aus dem Jahre 1683 liegt ferner eine Eingabe Belthen's an den Leipziger Magistrat vor, in welcher er um die Erlaubniß nachsucht, so wie schon früher zur bevorstehenden Michaelismesse mit seiner Chur = sächs. Komödiantengesellschaft spielen zu dürfen. Er kam damals von Frankfurt a/M. Im nächsten Jahre spielte Magister Belthen wieder am churfürstlich sächsischen Hofe, darunter einige Molière'sche Stücke. Doch war er, wie es scheint, nicht der Erste, welcher Molière hier ein= führte; wenigstens war schon im vorigen Jahr hier der scheinheilige Mann

<sup>\*)</sup> Daß Hysel in seiner Tabelle der Hauptepochen der deutschen Bühne ihn aus der Paul'schen Truppe hervorgehen läßt, beruht wohl nur auf einer Aeußerung Schmid's, in seiner Chronologie zc., welche lautet: "Beltheim trat übrigens in Paul's Fußtapsen und brachte regelmäßige Stücke auf die Lühne." Nach Schmid war Paul nämlich derjenige, welcher das Schäserdrama auf der Boltsbühne eingeführt haben soll. Auch das ist mindestens fraglich, da der zweite Theil des Schauspiels der englischen Komödianten (1630) schon Schäserdramen enthielt.

Tartuffe und George Dandin zur Aufführung gekommen. Die französischen Truppen, die hier inzwischen schon öfter aufgetreten waren, werden ihn natürlich gleichfalls gespielt haben. Jedenfalls aber führten Belthen's damalige Vorstellungen zu bessen Anstellung am churfürstlichen Hofe.

hier waren ichon feit 1669 bie einst von bem Braunschweiger, Caffler und Wiener Sofe gemachten Versuche, ein beutsches Theater gu grunden, neu aufgenommen worben. Damals murbe zwar nur Chr. Starte, 1671 aber auch noch Chrift. Dorsch und 1676 Bolff, Riefe und Christian Baceli als Schauspieler angestellt. Diefer fleine Berband erhielt jest eine Erweiterung burch ben Singutritt bes Belihen'ichen Chepaars, ber Schwägerin Beliben's, bes Gottfr. Salglieber, Chr. Janeschift, Reinhard Richter und bes Brambacher'ichen Chepaars. Im folgenden Jahr schloß sich auch Cara von Borberg noch an. Belthen murbe an die Spite gestellt. Obschon er die Direction mit Starte und Riese zu theilen hatte, mar er boch bie Geele bes Gangen. Auch war er ohne Zweifel eine außergewöhnliche Erscheinung. Auftreten und seine Gingaben zeugen von einem männlichen, würdigen Man rühmt feine Bilbung. Der lateinischen, frangösischen, spanischen und italienischen Sprache soll er mächtig gewesen sein und fein Repertoir burch Uebersetzungen ans biesen Sprachen bereichert Die ihm zugeschriebene Molièrenbersetzung murbe es wenig= stens theilweise bestätigen. Andererseits wird ihm auch wieber die Auf= nahme bes Stegreifspiels und bie Ausbilbung ber verrufenen Saupt= und Staatsactionen zum Vorwurf gemacht. Seine Truppe genoß eines ausgezeichneten Rufs, obwohl auf bie Ehrenbezeigungen, mit benen ihn ber Magistrat einzelner Stabte, wie Breslau und Nurnberg, empfangen haben foll, fo viel nicht zu geben fein burfte. Höflichkeiten gewesen zu sein, mit benen man sich eine sogenannte Rathstomöbie zu erkaufen pflegte, bei welcher ber Rath bann in corpore zu beiben Seiten ber Buhne faß. Obicon Chuard Devrient gelegent= lich selber bekennen muß, bag alle biese Berhältnisse sehr im Dunkel liegen, hat er boch ein sehr bestimmtes Bilb von bem Entwicklungs= gang Belthen's entwerfen zu konnen geglaubt. Geine Annahme, baß Belthen nur anfangs bem Buhnengeschmade ber Zeit nachgegeben habe, von ber baraus entspringenben Entartung aber guruckgeschreckt, in bie Bahnen bes regelmäßigen Dramas wieber eingelenkt fei und bie ber "wahrheitstreuen Menschenbarftellung" betreten habe, ohne boch bamit burchbringen zu konnen, beruht, wie ich glaube, auf bem Bestreben, bie Gestalten Belthen's und ber Neuber in einen effectvollen Gegen= satz zu einander zu stellen. Jenem soll nach ihm bie traurige Mission zugefallen fein, bas Geschick ber mittelalterlichen Schauspielfunft gu vollenben. Diese soll bie neue begrundet haben. Beibe sollen nach ihm im Kampfe mit ber Zeit als Märtyrer ihrer Runft untergegangen sein. Diese Darstellung scheint mir etwas gefarbt. Ich halte Belthen weber für ben Neuerer in seiner Runft, zu bem ihn Biele gemacht haben, noch für ben letten Reprasentanten ber mittelalterlichen Schau= spielfunft, zu welchem ihn Devrient macht. Wir saben bie Glemente ber Saupt= und Staatsactionen ichon lange vor Belthen und biefe aus jenen gang allmählich entstehen. Wir fanben bas Stegreifspielen ichon bei ben Komöbien ber alten englischen Komöbianten. Belthen hat beibes ergriffen, wie er überhaupt Alles ergriff, mas bie Buhne und bas Drama ber Zeit ihm bot, boch ift es bemerkenswerth, baß unter ben von ihm namhaft gemachten Studen auch nicht eins mit bem Namen einer Staatsaction angekünbigt erscheint. Rur einmal, im Jahre 1688, findet sich ein von ihm aufgeführtes Drama: Die Rache ber Gibeoniter (vielleicht noch eine Bearbeitung bes Vonbel'schen Studs) als Hauptaction angekündigt, worunter man bamals aber nur im Gegensate zu bem fürzeren Nachspiel bas langere Sauptstud bes Abends verstand. Auch laffen die uns befannt gewordenen Namen ber von ihm bis zum Jahre 1678 auf ber öffentlichen Buhne bargeftellten Stude eine Deutung im Sinne Deprient's, bag er namlich anfangs bem Buge ber Zeit zum Buften und Abgeschmackten allgu fehr nachgegeben, keineswegs zu, ba fie ausnahmslos auf biblischen Inhalt hinweisen. Inbeffen will ich bamit feineswegs fagen, bag er bamals nur Stude biefes Charafters vorgeführt ober begunftigt habe. Bielmehr glaube ich, bag man fich fein Repertoir zu allen Zeiten als ein fehr reiches und mannichfaltiges zu benten haben wirb. Auch bie frangösischen Uebersetzungen, die er zum Theil ja schon vorfand, wird er fehr frühe ergriffen haben. Bon biefer Mannichfaltigkeit giebt uns wenigstens bas Berzeichniß ber Vorstellungen, bie er im Carneval 1690 am durfürstlich sachsischen Sofe in Torgan gegeben, ein febr fprechenbes Bilb. Außer einer größeren Angahl Molière'icher Stude, unter benen die Männerschule, Don Juan und ber Mysanthrop (als Berdrießlicher) sind, findet man noch ben Cib (ber schlaue Roberich);

Corneille's tunftlicher Lugner, ben Pring Siegmund von Polen (mahr= icheinlich Calberon's Leben ein Traum), ben großen Rechtsgelehrten Pavininiano (vermuthlich von Grophius), Wallenstein (wohl ber Haugwit'iche), Alexander's Liebestrieg (gewiß frangofischen Ursprungs), Genoveva, Aspasia, Altamira 2c., sowie bie Possenspiele: Der verzauberte Bidelharing, Graf Schornsteinfeger, Caderladu, Trappolino, Rapitan Kolwen, ber verzauberte Ricel 2c., benen bann noch bas geiftliche Spiel: Abam und Eva, sowie bie große Semiramis (vermuthlich nach Calberon), die er 1688 in Hamburg, und Rollenhagen's Amantes amentes unb Studentes de vita et moribus studiosorum pon D. Christophoro Stymmalio, die er 1690 zu Berlin (letteres auch in lateinischer Sprache) jur Aufführung brachte, noch jugefügt werben mogen. Es geht hieraus hervor, bag Belthen, obicon er gelegentlich auch noch fur bie aus bem mittelalterlichen Drama ent= fprungenen Formen und fur bie Spiele bes volksmäßigen Bubnen= geschmacks ber Zeit eintrat, boch auch bie Dichtungen ber Gelehrten und die Uebersetzungen bes Auslandes, sowie überhaupt alles Neue ergriff, und es ist noch bie Frage, ob er mit seiner Begunftigung bes Molière'ichen Luftspiels nicht auf einem richtigeren Weg zur Begrundung einer neuen Schauspielfunft mar, als bie Neuber mit ber Begunftigung ber frangofischen Tragobie, bie Belthen übrigens teineswegs ausschloß. Wenn er, wie nicht zu bezweifeln, zur Forberung ber Sarlefinaben bas seine mit beigetragen, so scheint er bas Lustspiel und bie Farce boch noch vor ihnen bevorzugt zu haben. Gelbst unter ben Poffen= spielen, die Fürstenau aus dem Jahre 1690 namhaft gemacht, finden sich folde, bie ihrem Titel nach nicht Sarletinaben gemesen fein können, wie 3. B. Roch und Schreiber, Doctor aus Roth, Die gezwungene Heirath, Ich kenne bich nicht, Der gezwungene Arzt (le malade imaginaire), Die Perlen, Der betrogene Sicilianer 2c. Auch waren biefe Poffenspiele eben fo wenig lauter Stegreifspiele, wenn ichon bas Stegreiffpiel in fie eingebrungen fein mag. Daß Belthen es felbständig ausgebilbet und bie Canevasi bes Gherardi bazu benutt habe, beruht auf einer fehr unsichern Trabition.

Der Tob Georg's III. hatte am Dresbner Hofe einen Abbruch bes beutschen Schauspiels zur Folge. Belthen war wieber auf seine Wanderzüge verwiesen. Der Schluß seiner Laufbahn verliert sich im Dunkel. Wir wissen weber wann, noch wo er gestorben ist. Bon 1692 an haben wir von ihm keine weiteren Nachrichten. 1696 aber war er sicher schon tobt, ba ber Wittwe in biesem Jahr bas sächsische Privileg auf bas Königreich Polen ausgebehnt wurde. Auch 1694 war er wohl kaum mehr am Leben, weil seine Molièreübersetzung nicht von ihm, sondern von seiner Truppe herausgegeben worden ist. Vielleicht daß sein Tod mit der Nachricht im Zusammenhang steht, daß dem berühmten, 1692 in Hamburg erkrankten Komödianten Magister Belthem das Abendmahl verweigert worden sei, weil er sich nicht zur Entsagung seiner Prosession entschließen wollte. Dasselbe wird freilich auch von dem Spaßmacher Beltheim's, dem Schauspieler Schernitzty, erzählt, von dem es Löwen aus dem Jahre 1690 in Berlin berichtet, mit dem Zusate, daß Churfürst Friedrich der Geistzlichseit beshalb einen ernsten Berweis ertheilt habe.

Wie es sich mit diesen Nachrichten anch immer verhalten mag, so erhellt doch aus ihnen, daß sie nicht Glauben gefunden haben würden, wenn zwischen einem Theile der Geistlichkeit und der Bühne nicht offenkundig ein sehr seindseliges Verhältniß bestanden hätte. Ich habe davon schon früher zu berichten gehabt. Doch war jetzt die Frage in eine ernstere Phase getreten. Sie war seit länger zum Gegenstande wissenschaftlicher Erörterungen gemacht worden. Die Auffassung Luther's vom Drama, schon immer bekämpst, schien jetzt von den meisten seiner Nachsolger im Amte völlig vergessen.

In einem Tractat über die christliche Moral (Comp. theol. mor.) von Conrad Dürr (1660) wurde die Frage nach der Sittlichkeit der Schauspiele zwar noch gelinde behandelt, aber doch aufgeworfen. Es ist mehr eine Vertheidigung, als eine Verurtheilung derselben, was von Vrochmand aber entschieden bekämpft wurde. G. Grabow gab 1689 sogar eine besondere Schrift über den Gegenstand im seinblichsten Sinne heraus. Er bestritt die Möglichkeit, den Mißbrauch des Theaters abzustellen, den er vielmehr als ein zu seinem Gedeihen nothwendiges Moment erklärt. Wichtiger war noch, daß auch Spener sich gegen dasselbe erklärte, dabei aber den Streit auf ein weiteres Gebiet spielte, indem er die Frage aufwarf — od es überhaupt gewisse gleichgültige Dinge gebe, die weder böse, noch gut, und deshalb erlaubt seien? Wie hätten jest wohl geseierte Geistliche wie Rist noch bestehen können? und boch lagen ihre Zeiten so weit nicht zurück. Zwar gab es noch immer von der Kirche unmittelbar abhängige

Manner, bie, wie ber Kantor Reinfen, ber Mitbegrunber ber Sam= burger Oper (1678), offen für bie theatralischen Künste eintraten. Freilich wußte sich Reinken zu ber Geistlichkeit wenigstens baburch zu stellen, bag er ber neuen Oper einen ben firchlichen Sinn scheinbar fördernden Charakter zu verleihen bestrebt war und hauptfächlich bib= lische Stoffe begunstigte. Als aber bie neue Oper einem immer welt= licheren Geschmacke hulbigte, sollte bie Opposition um so heftiger aus= Schon 1681 Schrieb Dr. Anton Reiser feine "Theatromania ober bie Berke ber Finfterniß in ben öffentlichen Schauspielen, von ben alten Rirchenlehrern und etlichen heibnischen Scribenten verbammt", und regte einen Sturm an, ber burch bie "Theatrophania" von Chrift. Reiser sette ibm 1682 ben "ge= Rauch noch neue Rahrung erhielt. miffenlofen Abvokaten" entgegen. Paftor Mayer und Paftor Elmen= horst (in feiner Dramatologie) traten für, Pastor Winkler gegen bie Oper auf. Auch Schott schrieb 1693 seine "vier Bebenken von Opern". Der Streit bauerte bis in's nachste Jahrhundert hinein. Jest mar es besonders Gottfr. Boderobt, ber burch feine 1698 erschienene Schrift; "Zeugniß ber Wahrheit gegen die verderbte Musit und Komobie", die später neu aufgelegt wurde, sich barin einen Namen gemacht. Fakultaten von Wittenberg und Roftod enischieben endlich zu Gunften Wenn bie Geiftlichen ein Berbot ber Schaufpiele aber ber Oper. auch nicht burchzuseten vermocht, so murbe boch burch ihre Schriften ber Grund zu bem gesellschaftlichen Vorurtheile gegen bie Schauspieler gelegt, welches bis tief in bieses Jahrhundert herein fortgewirkt hat und allerdings burch bas Verhalten berfelben auf's fraftigste genährt murbe, jest aber ben großen Uebelstand mit sich brachte, bag besonders ber firchlich gesinnte Theil ber Gebilbeten bes Mittelstandes sich für langere Zeit von ber Buhne gurudgog.

Bas die Entwicklung der Schauspielkunst in dem vorliegenden Zeitraum betrifft, so sind wir sast nur auf Vermuthungen und mehr oder minder gewagte Schlüsse beschränkt. Doch läßt sich annehmen, daß ein Mann von der Energie und Fähigkeit Velthen's dieselbe im Ganzen nur fördern konnte. Auch die Aufnahme der Frauen auf der Bühne konnte zunächst wohl nur wohlthätig auf Ton und Geschmack einwirken. Ueberhaupt hat Devrient diesen Punkt in zu einseitiger Beise beurtheilt. Es ist zu viel gesagt, daß hierdurch der Geschmack und das Urtheil des konangebenden männlichen Publikums für immer

burch bas geschlechtliche Verhältniß getrübt worben sei. Glücklicher= weise mar es stets nur ein verhaltnismäßig kleiner Theil, bei bem bieser Ausspruch mahrhaft kunstlerischen Leistungen gegenüber in einem unfunftlerischen Sinne zur Wahrheit murbe. Nur wo bie Absicht ber Dichtung und bie Darstellung grabezu barauf ausgehen, wird es in einem größeren Umfange fühlbar werben. Gewiß ift mit ben Frauen auf ber Buhne von Dichtern und Schauspielbirectoren großer Diß= brauch getrieben worden. Auch sie selbst haben zum Theil ihre Stelle auf ihr in ber verwerflichften Beise benutt und bieselbe mit Schmach und Schanbe bebeckt. Aber ber Digbrauch, ber leiber felbst mit ber wohlthätigften Ginrichtung getrieben werben fann, follte ftets nur jum Schute berfelben aufforbern, nicht aber ungerecht gegen fie und blind gegen ihre Borguge und Bortheile machen. Denn es ist zweifellos, bag und burch bie Frauen eine gang neue Seite ber bramatischen Kunft und eine neue Quelle bes Genuffes erschloffen worben Auch wird man nicht übersehen burfen, daß die Unsittlichkeit lange por bem Erscheinen ber Frauen auf ber Buhne ichon heimisch war, bag man in anderen Landern, 3. B. in Spanien, bie Frauen ja grabe zuließ, um größerer sittlicher Entartung zu steuern. Auch maren bie erotischen Leibenschaften schon lange vor ihnen bevorzugte Gegen= stande ber bramatischen Darftellung. Ihre Gegenwart auf ber Buhne hat ber Behandlung berfelben vielmehr manche Beschränkung auf= erlegt, was boch im Ganzen eber zu loben, als zu tabeln ift. Die ältesten griechischen Tragifer schlossen bie Liebesleibenschaft aller= bings fast gang von ber Buhne aus, mogegen bei uns ohne Liebe bie Tragobie kaum fur lebensfahig auf ber Buhne gehalten wird. Schon Euripibes aber zeigte, bag bas Intereffe bafur unabhangig von ber Theilnahme ber Frauen ift. Shakespeare ichrieb zwar eine ganze Reihe von Studen, welche bie Liebesleibenschaft ausschließen ober ihr boch nur eine untergeordnete Stellung einraumen, anderer= seits aber auch die glühenbsten und gewaltigften Liebestragobien, welche bie Buhne überhaupt jemals besessen. Bei Bebster, Beaumont und Aletder ift bie Liebe icon herrichend geworben, obicon bie Frauen noch immer vom Theater verbannt maren, und wenn fie bei uns in ber That ein überwiegenbes Interesse in Unspruch nehmen, üben Heinrich IV., Richard II., Richard III., Macbeth, Lear, Coriolan, Julius Caefar boch noch immer bie machtigften Ginbrucke aus. Sat

doch ein Dichter wie Schiller, auch ohne die Frauen barin zum Mittelspunkt gemacht zu haben, mit seinem Fiesko, seinem Wallenstein, bes sonders aber mit seinem Tell die größten Erfolge erzielt. Allerdings muß zugegeben werden, daß grade damals die guten Einwirkungen der Frauen auf der Bühne von den schlechten sehr bald überwogen wurden. Die Schilderungen von dem frechen Benehmen, von den Nacktsheiten der Frauen auf der Bühne, besonders in der Oper, werden vielsfach durch den Inhalt der Stücke bestätigt und illustrirt.

Mehr als die Aufnahme der Frauen hat aber jedenfalls die des Stegreifspiels, sowie die Begünstigung der abgeschmackten Harlekinaden, der die Leidenschaft in Feten zerreißenden Spektakelskücke und der auf Stelzen einherschreitenden schwülstigen Alexandrinertragödie der Entswicklung der damaligen Schauspielkunst geschadet. Was sie durch die einen an Beweglichkeit etwa gewann, büßte sie durch die anderen an Natürlichkeit und durch alle an Maß, Schönheit und Wahrheit ein.

Neben ber Belthen'schen Gesellschaft burchzogen natürlich noch eine Menge anberer bas Land. Außer ben schon früher erwähnten Truppen ber Fastener, Enther und Jori, begegnen wir z. B. in Wien noch benen bes Jakob Kühlmann, bes ehemaligen Neichshofraths-canzlisten Hüttler, bes Andreas Elenson, des Johann Karl Sonnenshofer, bes Thomas Denesse, gen. Taborino, und des Stefano Landolsi, ber die italienische Commedia dell' arte in Nordbeutschland populär gemacht haben soll, wogegen in Westbeutschland die Gesellschaften bes Bonini, des Kuno Spangenheim, des Anselm Refonta, des Fra Wedarda, des Iro Sieler einander auf die Hacken traten, in Mainz ein Freiherr von Dalberg um 1680 sich um die Einführung des französischen Dramas bemühte und im mittleren und nörblichen Deutschland Sebastian Scio, Georg Schurer, die hochfürstlich sächsisch Werseburger und hochfürstlich Vrandenburg Bayreuther Hostomödianten besonders storiten.\*)

Die Velthen'sche Truppe ist aber auch noch barum von besonderer geschichtlicher Bedeutung, weil aus ihr einige der bedeutendsten Truppen bes solgenden Zeitraums hervorgingen. Freilich weichen die Nachrichten barüber sehr von einander ab. Gewöhnlich wird angenommen, daß

<sup>\*)</sup> Siehe darüber Schlager, Husel, Fürstenau (a. a. D.), sowie Jacob Peth, Geschichte des Theaters zu Mainz. 1879.

Elenson sich mit noch einigen anberen Mitgliebern ber Belthen'schen Truppe, barunter Jubenbart, Geißler und Huber, sehr balb von bieser getrennt und eine eigne errichtet habe. Es kann bamit aber wohl nur Franz Julius Elenson gemeint sein, ber 1709 als hochsürstlich Mecklenburgischer Hoskomödiant starb, da Andreas, wie es scheint, immer in Wien blieb, wo 1694 auch eine Komödiantin Maria Christine Elenson das Privileg, Romödien zu produciren, erhielt. Julius Franz war berühmt als Pantalon. Es ist aber unwahrscheinlich, daß er unter diesem Namen bei Velthen gespielt, da bessen Lustigmacher Stranizks (auch Scharnizks genannt) bei diesem nicht den Namen des Arlekin, sondern den des Eurtisan geführt haben soll.\*) Erst der Komiker Bastiari, welcher nach Schmid den Arlechino zuerst auf die beutsche Bühne gebracht hat, habe nachher, bei der Truppe der Wittwe, Anna Catharina Velthen, die italienische Manier

<sup>\*)</sup> Man hat diefen Namen auf verschiedene Beije zu ertlären gesucht. Schmid leitet ihn aus dem Umftande ab, daß der damit bezeichnete Schauspieler die Pflichten eines Hofcavaliers gegen das Publitum zu erfüllen gehabt, denn diese seien ja Courtifane genannt worden. Andere sehen darin nur ein sprachliches Seitenstück zum Graziojo der Spanier. Ich erkläre es anders. Wir sahen, daß die Dichter von Unrer bis Beife bem Luftigmacher in ihren verschiedenen Studen die verschiedenften Namen gaben. Daneben bilbeten bie Stegreifspieler ber Italiener und Franzosen die überlieferten Masten zuweilen nach ihrem eignen Ingenium um und wählten bafür neue Namen, eine Gewohnheit, ber wir auch bei den deutschen Lustigmachern weiterhin wieder begegnen werden. Da nun die Schauspieler noch überdies sich nach ihrem Rollensach (Herr Königsagent, Herr Tyrannenagent zc.) zu benennen pflegten, so liegt die Entstehung des Namens Curtisan auch nicht fern. Angenommen, ein Komiter habe in einer Rolle biejes Namens besondern Beifall gehabt, so würde es sich sowohl ihm, als seinem Director empfohlen haben, dieselbe in verschiedenen Studen wieder auftreten zu lassen. Andere mochten ihm darin nachahmen, der Name konnte auf diese Beise stabil, ja zur Bezeichnung eines ganzen Rollenfachs werden. In den historischen oder wie Weise sie neunt, ben politischen Studen, tam der Rarr gar oft in den Fall, den Söfling zu spielen, wobei ihm auch gelegentlich ber Name Curtisan zufallen konnte. Jedenfalls ift er auf der Buhne ichon vor Stranigen heimisch gewesen, auch icheint er früher in Sub- als in Norddeutschland vorgetommen zu sein. In einem Biener Stude "Die widerwertige und glüdselige Liebe Cambuses des foniglichen perfischen Printen mit Doralice, einer Tochter des Königs Arfaces in Armenien" von Friedrich von Scholhenberg aus bem Jahre 1664, tommt bereits ber Curtifan als Luftigmacher vor. hier giebt er fich für einen fahrenden Schüler aus (f. Schlager, Wiener Stiggen, Neue Folge 329).

meiter ausgebilbet. Erft jest seien die Masten Pantalon, Brighella, Scapin, Leander und Colombine hier namentlich aufgekommen. Dir scheint, baft bie munbliche Trabition, benn etwas Anberes, als fie, liegt all biesen Mittheilungen nicht zu Grunde, Buftanbe ber Belthen'ichen Zeit mit solchen aus ber Zeit ber Truppe ber Wittme vermengte und bas, mas Sache allmählicher Entwicklung mar, auf einen Zeitpunkt und eine Berfon übertrug. Jebenfalls aber gehörten Baftiari, ber Barlefinspieler, neben Dorfeus, bem Bidelharing, ber spater in Wien noch ben Doctorhut errungen hat, (wie ber kleine Muller, in Riga bas Rectorat), und Saffe, ber Grofvater ber fpateren berühmten Schau= spielerin Grundler, ber schwarze Muller und bie Denner'iche und Spiegelberg'iche Familie noch langer gur Truppe ber Belthen, ber man bald in Wien, bald in Samburg, Berlin und Frankfurt begegnet und welche im Gangen bem Pringipe ihres Gatten treu geblieben gu fein icheint, alle Gattungen, welche Erfolg versprachen, zu vertreten, nur bag fie bem immer mehr fintenben Zeitgeschmad babei nachgab. Nicht in bem Mage jeboch, als man gewöhnlich annimmt. Namen Staatsaction findet man auch bei ihr wieder nicht, boch sind und nur wenig Titel aus ihrem Repertoire bekannt, barunter bie Hauptaction "Glia himmelfahrt ober die Steinigung bes Naboths" (vielleicht bas Beise'sche Stud') mit ber Nachkomobie: "Der vom Bidelhering gemorbete Schulmeifter ober bie betrogenen Speckbiebe", und die Hauptaction "Wettstreit ber Berliebten ober die um ben Jungfern= Rrant selbstreitenbe Pringessin" mit ber Nachkomobie L'esprit français ober ber frangofische Geift (auch von ihrem Manne ichon bargeftellt) fowie "ber rechtmäßig gestrafte hunnerich ober bie unschulbige Mörberin Rosamunbe".

Totauspielbirectors Glenson, der 1708 gestorben war, zu kämpfen. Die Elenson war die Tochter eines Hamburger Bürstenbinders, ausgezeichnet durch Schönheit, doch ohne schauspielerisches Talent. Nach Elenson's Tode hatte sie sich mit dem Harletin ihrer Truppe, einem gewissen Haat, der früher in Dresden als Barbiergeselle conditionirt hatte, wieder verheirathet. Sie wußte ihm auch das chursächsische und königlich polnische Privileg zu verschaffen; daß es auf Kosten der Belthen geschehen sei, ist mindestens zweiselhaft, da Haat erst 1614 barum petionirte, nachdem die Belthen dem Schaus

spielerberufe jebenfalls icon entsagt und sich in's Privatleben gurud= Wahr aber ift, daß sie biese lettere bei ber gezogen hatte. Raiserkrönung in Frankfurt a. Dt. völlig in Schatten stellte. Die Belthen icheint ihre Truppe balb barauf aufgeloft zu haben. Daß es nothgebrungen burch bie traurigen Berhaltniffe, in bie fle gerathen, geschehen, ift jebenfalls unrichtig. Eb. Devrient, ber biefes Greigniß icon in bie Zeit von 1711-12 fest, behauptet im Wiberspruch bamit, baß sie ihrer Gesellschaft über 25 Jahre vorgestanden habe. Auch muß er zugeben, baß sie trot überstandener theurer Zeit in ziemlich guten Berhältniffen und im hohen Alter geftorben fei. Dir icheint, bag ihr Alter allein zur Erklärung ihres Rücktritts von ber Buhne genügt, ber fie minbeftens 40 Jahre gebient haben mochte, zumal fie sich ben neuen Verhältniffen wohl nicht mehr gewachsen fühlte. Ueberhaupt halte ich sie nicht nach Berbienfte gewürdigt. Der Streit, ben sie 1701 in Magbeburg mit ber Geiftlichkeit zu bestehen hatte, läßt sie als eine Frau von Thatkraft erscheinen. Der hamburger Cantor Fuhrmann ergablt in seiner Schrift: "Die an die Kirche Gottes erbaute Satanskapelle" bie Sache folgenbermaßen: "Da bie Beltheimin in ein hitiges Fieber verfallen und aus Angst ihres bofen Gemiffens und Furcht bes vor Augen schwebenben Tobes, sich wegen ihrer fundlichen Profession mit Gott versohnen wollte und bas heilige Abendmahl verlangte, ba wollte fein Prebiger bas Seiligthum biefer Sundin geben, ebe und bevor sie an Gibesftatt gelobt, biefe unheilige Lebensart kunftighin ganglich zu quittiren, infofern aus ihrem Siechbette ein Siegbette werben follte. Welches lettere auch geschehen, aber sie schliccht Wort gehalten und bald wieberum bivertiret". Siernber gerieth fie nun eben in einen Streit mit bem Magbeburger Geiftlichen Joseph Winkler, gegen welchen sie in einer Schrift: "Zeugniß ber Wahrheit vor die Schauspiele ober Comobien aus vieler Theologen Beugnig"\*) fur bie Schauspielkunft eintrat. Diese Schrift machte ein solches Aufsehen, daß sie 1711, 1712 und 1722 neu aufgelegt und auch noch spater einmal vom Prinzipal hoffmann unter bem um= gekehrten Ramen "Namfoh" veröffentlich wurde. Es muß freilich

<sup>\*)</sup> Ed. Devrient giebt ben Titel folgendermaßen an: Curicuse und wohl ersörterte Frage, ob Comödien unter den Christen geduldet und ohne Berletzung ihres Gewissens von denselben besucht werden können.

auffallen, daß die Velthen 1704 in Berlin bei Ertheilung ber Concession bebeutet wurde, "keine scandaleusen, sondern lauter honette Komödien zu präsentiren". Doch scheint dies übliche Form gewesen zu sein. Auch war im Allgemeinen eine solche Einschränkung noth= wendig.

Die Geistlichkeit trat bamals in Preußen, besonders in Berlin, mit solcher Heftigkeit gegen die Schauspiele auf, daß die Behörde diesselben andererseits auch wieder schützte. Dies geht aus einem auf höchsten Besehl am 25. Oct. 1703 an sie ergangenen Bescheide hervor, in welchem es heißt: "sonsten aber sen es an dem, daß in einer so großen Stadt, als hiesige Residenzien, alle Schauspiele nicht gänzlich abgestellt werden können, jedoch sollte von nun an jederzeit genau dahin gesehen werden, daß alles, was wider die Moral, Ehrbarkeit, insonderheit die Ehre Gottes lause, nachbliebe."

Nächst der Haat'schen Truppe, die eine der bedeutendsten des ersten Viertels des 18. Ihdes. war, verdient die Denner'sche und die Spiegelberg'sche noch Beachtung, deren Entstehung nach Schmidt's Chronologie in das Jahr 1710 fällt. Sie traten durch die Verheirathung einer Demoiselle Denner mit Johann Spiegelberg in nähere Verdindung und spielten von nun an abwechselnd getrennt und vereint. Durch ihre Züge nach Dänemark, Schweden und Norwegen erregten sie damals besonderes Aussehen. Ghe sie sich jedoch als selbständige Truppen etablirten, hatten sie ihr Glück in Wien unter Stranisky versucht.

Joseph Anton Stranisky (auch Stränäsky, Schertnisky genannt und geschrieben), welcher, wie man sagt, die Wiener Volksposse posse gegründet haben soll, dieselbe aber jedenfalls nur consolidirt und den Hanswurst als Lustigmacher darin zur Herrschaft gebracht hat, wurde in Schweidnitz geboren und studirte zu Breslau und Leipzig. Auch scheint er den Beruf eines Mund: und Zahnarztes, sei es zeitzweilig oder nebendei, betrieben zu haben, da er in den Wiener Grundsbuchsacten von 1727 als solcher aufgeführt wird. Als Schauspielz director zeigt er sich zum ersten Male 1706 in Wien, wo er mit den Italienern unter Francesco Calberoni, einer ausgezeichneten Truppe, welcher vorübergehend auch der berühmte Pietro Cotta, unter dem Ramen Celio, angehörte (s. II. Hibbb. S. 267) und mit den deutschen Truppen des Heinrich Nasszer, Jacob Hirschnak und Johann

151 VI

Hilverbing zu fampfen hatte. Den Italienern mar zunächst bas neue Romöbienhaus am Karnthnerthore gang eingeräumt worben. Schon por 1712 aber muß es Stranigky gelungen fein, theils gang allein, theils abwechselnd mit ihnen, barin spielen zu burfen. Noch im Jahre 1718 spielte er hier alternirend mit ihnen, an beren Spite bamals Ferbinand Daneffe, gen. Zaccagnino Reapolitano, ftanb. Im vorangegangenen Jahr war er mit Johann Hilverding affociirt. \*) Erft 1718 erhielt bie Stadt Wien aber bas von ihr ichon seit lange nachgesuchte Privileg, welches alle anderen Theatervorstellungen von bem Weichbilbe Wiens ausschloß. Bon 1720 an bis zu seinem 1726 ober 1727 erfolgten Tobe, ift Stranitty in ununterbrochenem alleinigen Besitz bes Kärnthner Theaters geblieben. 1727 marb es an bie Wittme Rach Schlager foll er freilich erft in biefem Jahre von ber verpachtet. Bühne Abschied genommen und Prehauser als seinen Nachfolger im Fache bes Luftigmachers empfohlen haben.

Auffällig ift, baß Stranigen, wenn er wirklich bei Belthen ben Namen bes Curtisan gehabt haben sollte, in Wien sich als hanswurft eingeführt hat. Daß er bie Hanswurftiaben hier nicht erst in's Leben rief, geht genügenb aus ber vorausgeschickten Darftellung hervor. Sie laffen fich überhaupt bis Aprer zurudverfolgen, felbst mas bie Titel betrifft, nur bag bie Namensbezeichnung eine andere und wechselnbe ist. Der Bidelharing verbrangte ben englischen Rarren, ber Curtifan hier und da ben Pickelhäring und Alle murben vom Hanswurft ver= brangt, ber sein Reich mit bem Barlefin theilen mußte. In Gub= beutschland erhielt sich ber Riepl, ein tolpischer, baurischer, Geselle lange baneben in Gunft. In Wien trat schon 1637 ein Seiltänzer mit einem "Hannswurst", Namens Gründler, auf. Jebenfalls aber hat Stranigfy bas hochft zweifelhafte Berbienft, bem Sanswurft und ben Hanswurftiaben hier eine große Berbreitung und eine eigenthumliche Geftalt und Form gegeben zu haben. Dies murbe feiner weiteren Hervorhebung werth sein, wenn sich nicht babei ein nationaler Zug

<sup>\*)</sup> Ein Peter Hilverding tritt schon 1697 in Wien als Policinellspieler auf. Ihm folgt bald darauf ein Mathias. Die Schauspieldirectoren der Zeit besaßten sich sast alle abwechselnd mit den Marionetten. Der bedeutendste Marionettenspieler Wiens war damals Jacob Hirschnak. Doch auch Heinrich Nasszer und der Ceulist Gottsried Marquard sinden sich darunter genannt, selbst Stranisky verschmähte das Marionettenspiel nicht.

bemerkbar gemacht. Stranisky schlug damit die italienische Stegreif=
komödie mit ihren eignen Wassen, indem er ihr zugleich ein nationales Gepräge gab. Er setzte dem italienischen Arlechino den deutschen Hanswurst entgegen und führte diesen in der volksthümlichen Gestalt eines Salzburger Bauer ein. Es war vielleicht nicht die einzige Metamorphose, der er ihn unterwarf, aber es war diesenige, welche Epoche machte und sich für längere Zeit sestset. Indessen hatten seine Nachfolger Prehauser und Kurz, unter denen die Hanswurstiaden erst zu voller Blüthe gediehen,\*) den Kampf mit den Italienern noch fortzuseten.

Doch auch als Verfasser einer Reihe von solchen Stücken wird Stranisky genannt, die man den Haupt= und Staatsactionen zu= gezählt hat. Insbesondere hat Karl Weiß\*\*) es wahrscheinlich zu machen gewußt, daß von den in der Kaiserl. Vibliothek zu Wien besindlichen Stücken dieser Art, auf die ich gleich wieder zurücksomme, elf, mit der Jahreszahl 1724, von ihm herrühren dürsten.

Bon ben ber Stranitky'schen Truppe angehörenden Schauspielern werden uns Geißler und Huber, Gründler, Tilly und ber Pantalon Leinhaß genannt, ber später auch selbst einer Truppe vorstand, die nicht nur Süddeutschland, sondern auch Norddeutschland bereiste. Auch Prehauser unterhielt, ehe er zu Stranitky ging, zeitweilig im Vereine mit Geißler, eine eigne Gesellschaft.

Inzwischen hatte die Haak'sche Truppe sich zur ersten im nörds lichen Deutschland emporgeschwungen. Kohlhardt aus Magdeburg, der Sohn eines Predigers, verlieh ihr besondern Glanz. Hossmann und das Ehepaar Lorenz gehörten zu ihr; später auch noch Neubers. Von dieser Truppe wissen wir wenigstens sicher, daß sie noch fort und fort Dramen von literarischem Werthe, darunter Uebersetzungen französischer Tragödien, begünstigte. Kohlhardt genoß darin eines Russ. 1723 heirathete die Haak auch noch zum dritten Male und zwar den Schauspieler Hossfmann, starb aber schon zwei Jahre später.

Von den vielen Truppen, die sich neben den genannten auf dem deutschen Schauplatz noch zeigten, mögen nur die von Vulpius, Volk= mann, Jsingard, Laar, von Dalwig und Gabriel Möller ge=

<sup>\*)</sup> Schlager giebt ein Berzeichniß bavon bekannt geworbener Titel (a. a. D. S. 283).

<sup>\*\*)</sup> In: Die Wiener Haupt- und Staatsactionen. Wien 1854. S. 54.

nannt werben. Während bie fubbeutschen Schausvieler haupifachlich mit ben Italienern zu fampfen hatten, maren es im Norben bes Reichs vorzüglich französische Truppen, die ben beutschen bas Leben Besonders ftanden fie an ben Sofen in Bunft. Bon erschwerten. 1706-11 spielte 3. B. bu Rocher mit seiner aus vierzig Personen bestehenden Gesellschaft in Berlin die bevorzugte Rolle. In Dresben murbe unter August bem Starken nur bas frangosische und italienische Schauspiel begunftigt, besonbers bas erfte. Sier stand ber berühmte Arlequin Ungelo Conftantini, gen. Megetin, in besonberem Unsehen, ber ben Sof bald mit italienischen, bald mit frangosischen Darstellern zu versorgen hatte. Je besser bas Repertoir\*) ber fran= zösischen Darsteller und ihre zum größten Theil in ber Sauptstadt geschulten Schauspieler maren, besto mehr mußte sich ber frangofische Geschmack nicht nur ber Hoffreise, sondern überhaupt aller Gebilbeten hier bemächtigen. Go ichrieb ber geistvolle Manteuffel nur frangofifc. Je mehr aber bie beutschen Schauspieler an die niederen Rreise verwiesen murben, besto mehr sanken im Allgemeinen auch ihre Stude im Tone und Geschmade berab, zumal es jest fast nur noch sie felbst maren, welche für ihre Buhne schrieben und babei bie tiefften Schichten ihres Publitums in's Auge faßten. Die Behauptung Eb. Devrient's, baß schon bas volksthumliche Drama bes 17. Jahrhunderts gang auf ber Buhne gewachsen, b. h. nur bas Werk ber Schauspieler gewesen fei, ift, wie wir gesehen, feineswegs richtig. Bolfsthumlich maren im gewissen Sinne auch bie Stude Rift's und Klay's, maren im vollen Umfange die Luftspiele Rollenhagen's und Grnph's, waren vor allem bie Schauspiele Weise's. Und wenn bie Stude ber englischen Komobianten, sowie bie spateren Saupt= und Staatsactionen wirklich immer nur von Schauspielern hergerührt haben follten, mas feinesmegs ausgemacht ift, fo waren es boch meift Schauspieler von, wenn auch noch so mangelhafter, akabemischer Bilbung, mas selbst von Scharnisky und seinen Sanswurstiaden gilt, so war bas Berbienft biefer Dichter boch äußerst gering ober zweibeutig, so gaben boch grabe sie ber Buhne immer mehr bie Richtung auf bas Geschmacklose. Devrient,

<sup>\*)</sup> In Dresden wurden z. B. 1719 Tragöbien von Racine, den beiden Corneille und Crebillon, sowie Komödien von Molière, Daucourt, Campistro u. v. A. gesgeben und Gottsched berichtet, daß er zur Zeit August des Starken die besten französisschen Trauerspiele in glänzender Ausstattung im Opernhause gesehen.

ber sein ganges Leben ben Ehrgeiz besessen, bie Bebeutung seines Standes in ein möglichst glanzenbes Licht zu setzen, schreibt faft alles Unglück, alle Entartung ber Bühne nicht sowohl ihr und ihren unmittel= baren Bertretern, als außer ihnen liegenben Berhältnissen, nicht am menigsten ben Dichtern gu. Er liebt es, bie Schaufpieler biefer Beriobe als Märtyrer ihrer Kunft zu zeigen und bie Buhne als bie auß= ichliegliche Domane ber Schauspielkunft barzustellen, fur bie fie nach ihm eigentlich nur in ber Welt ist. Indessen ist nicht nur bamals, fonbern zu allen Zeiten, in benen ahnliche Grunbfage galten und bie Dichtkunft nur noch als 3med fur bie Schaufvielkunft ergriffen marb, immer ein allmähliches Ginken ber letteren, wie ihrer felbst zu be= obachten gewesen. Devrient macht zwar ben bamaligen Dichtern ben Borwurf, ber Buhne ben Ruden gewenbet zu haben, aber im Grunbe traute er boch nur benjenigen Dichtern mahrhafte bramatische Eigen= icaften gu, welche gugleich noch ber Schaufpielkunft angehörten. Es ift mahr, bag zwei ber größten neueren bramatischen Dichter, Chakespeare und Molière, zugleich Schauspieler maren, aber es scheint, bag Deprient ihre Größe nur aus biesem Umstande herleitete; mahrend es in Wahr= heit boch noch fehr zweifelhaft ift, ob Chakespeare wirklich ein bebeutenber Schauspieler mar, wogegen Molière, obschon ohne Zweifel von beiben ber größere Schauspieler, boch als Dichter weniger groß, immer aber noch groß genug ift, bag wir heute, wenn wir feinen Namen horen, gang wie bei jenem nur an ben Dichter, nicht aber an ben Schauspieler benten. Much muß es befremben, bag wir bas, mas an bem Ginen heute fur buhnenmäßig gilt, bei bem Anbern nicht finden, ja baß sie heute schon langst nicht mehr in bem Dage buhnenmäßig erscheinen, als sie es zu ihrer Zeit jebenfalls waren, sowie bag wir fie beute nur um ber poetischen Zwecke, bie sie auf bramatischem Wege erstrebten, und auch erreichten, als bie großen Dramatifer schätzen und feiern, welche fie finb.

Kaum minder angreifbar ist Eb. Devrient's weitere Behauptung, daß die Schauspielkunst damals durch ihre nationale Treue in's Unsglud gerathen sei. Er macht eben nur die Dichter für die Nachahmungen des Auslands verantwortlich. Kein Zweisel, daß diesen ein großer Theil der Schuld davon zukommt, soweit eine Schuld barin überhaupt liegt. Denn die Kunst und die Dichtung ist etwas Allgemeines. Sie hat die Bildung des ganzen Menschengeschlechtes zum Zweck. Gine

beschränkte Wechselwirkung zwischen ben verschiedenen nationalen Cul=
turen wird baher, um ihrem Zwecke zu entsprechen, nicht nur statt=
sinden können, sondern auch stattsinden müssen. Ist die Kenaissance und
ihre Blüthe von Kunst, Dichtung und Wissenschaft doch dafür der un=
widerleglichste Beweis. Um aber wahrhaft segensreich für die Kunst
hierdei werden zu können, wird das Fremde eine befruchtende Wirkung
auf den nationalen Geist des es in sich aufnehmenden Volkes ausüben
müssen, schon deshald, weil in der Kunst das individuelle Element
das eigentlich schöpferische ist und dieses immer mehr oder weniger in
dem nationalen und zwar je tieser, je besser, wurzelt.

Waren es aber nicht grabe englische, italienische und französische Schauspieler, burch welche bie Deutschen, wenn auch noch so kummerlich und entstellt, zuerst mit bem Drama biefer Nationen in größerem Umfang bekannt wurben? War nicht ber Schauspieler Belthen einer ber Ersten gewesen, ber ihnen Molière zugänglich machte? War es nicht wieber ein Schauspieler, Kohlhardt, welcher bie Uebersetzungen ber frangofischen Tragobien zuerst popularisirte? Und wirkten auf die Harlekiniaden ber Schauspieler die Stegreifspiele ber Italiener nicht ebenso ein, wie auf bie Staatsactionen bie Stoffe und ber Charafter ber frangofischen Tragobien und ber italienischen Opernbichtungen? Eb. Devrient ift zwar ber Meinung, bie Aufnahme Molière's erklare sich nur aus bem Umstande, bag man seine Stude als eine bloge Fortbildung ber aus ben Fastnachtsspielen hervorgewachsenen Stegreifpoffen angesehen habe. Aber auf wie wenige seiner Luftspiele lagt sich bies mit nur einiger Wahrscheinlichkeit anwenden, abgesehen noch bavon, bag bas Stegreif= fpiel gleich bei seinem erften Erscheinen zu Unfang bes 17. Jahrhunderts auf fremben Ginfluß zurudweist. Bu tabeln ift überhaupt bei ber bamaligen Nachahmung bes Ausländischen nur, daß man sich fast aus= schließlich an bie außere Form und die Auswüchse hielt, bag man, indem man es ber heimischen Sprache und ben heimischen Sitten an= zupassen suchte, es meift gang in's Gewöhnliche und in's Robe berab= jog, baß man für bas Geistige in Form und Inhalt keinen Sinn, fein Verständniß, keinen Ausbruck hatte. Sierin stehen bie Dichter allerdings faum wesentlich höher, als bie Schauspieler. Es ist ihnen gleichmäßig zum Vorwurf zu machen. Selbst noch ben unmittelbaren Ueberfegern ging bei biefem Geschäft alle Schönheit, Tiefe und Broge ihrer Originale verloren. Wenn es aber nicht möglich mar, Shakespeare, Corneille, Guarini und Tasso, wenn auch nur annähernd, nachzubilben, so kann es nicht Wunder nehmen, daß auch von dem eigenthümlichen Geiste und Reize, den die italienische französische Stegreiskomödie, wenn schon gewiß nicht immer, gezeigt hat, in die deutschen Pickelhäringsspiele und Hanswurstiaden nur wenig mit überging, worüber uns freilich ein nur sehr unsicheres Urtheil zusteht.

Das bie Saupt= und Staatsactionen betrifft, fo haben fich über fie die wunderlichsten Vorstellungen gebilbet. Dies liegt barin, bag und nur fehr wenig von ihnen erhalten geblieben ift, und biefes wenige mehr nur eine literarhiftorische als wirkliche bramatische Bebeutung hat. Gehr viele von biefen Studen, und grabe bie uns ben Namen nach ober auch felbst erhalten gebliebenen, sind in Wirklichkeit von ben Theatern gar nicht so bezeichnet und angekundigt worden. Dies gilt 2. B. von allen in ber Raiserlichen Bibliothet zu Wien aufbewahrten Spielen, die Rarl Weiß so genannt hat, nicht minder von ben meiften und durch Theaterzettel ober andere lleberlieferung erhalten gebliebenen Titeln von Studen, die man in ben historischen Buchern gewöhnlich als haupt= und Staatsactionen verzeichnet findet. Schon Weise nannte feine hiftorischen Stude politische Stude. Diese Bezeichnung ging in ben hochtrabenberen ber Staatsaction, als Penbant zu ber Sauptaction über, welche lette Bezeichnung ju Belthen's Zeit icon gang allgemein war. Jebe Staatsaction mar aber ihrer Natur nach zugleich Saupt= action, baber nun ber noch gewichtiger klingenbe Rame ber Saupt= und Staatsactionen entstand. Gin hochtrabenber Ton, ein bombaftisches Pathos war ber harakteristische Grundzug bieser Stude, bie vom Sistorischen oft nur ben Schein hatten, oft aber auch mit historischen Renntniffen und politischen Gemeinpläten prunken wollten. Die Bermischung mit bem Burlegten mar ein weiteres charafteristisches Merkmal; ber Sanswurft, unter verschiebenen Namen und Geftalten eine wesent= liche Figur berfelben. Dagegen icheint bas Stegreiffpiel nicht immer in biese Dramen aufgenommen worben zu fein. Wie aber in bem burlesten Theil fehr oft ber vorgeschriebene Dialog mit bem Ertempore wechselte, so wechselte auch in bem ernften eine mehr ober weniger bombaftische ober nüchterne Proja mit schwülstigen Versen ab, fast immer Alexandrinern. Im Uebrigen werben bie Stude verschiebener Dichter, Entstehungszeiten und Gegenden auch ihre besonderen Berschiebenheiten gezeigt haben, mas sich schon aus ben wenigen und er=

halten gebliebenen erkennen läßt. Un ihnen lassen sich zunächst zwei verschiebene Geschmacksrichtungen unterscheiben, von benen bie eine sichtbar unter bem Ginfluß romanischer Borbilber stand, bie andere aber als eine Fortbilbung jener zeitgeschichtlichen, nationalen Stude erscheint, die wir seit lange ichon tennen lernten und beren Belben Huß, Tegel, Luther, Guftav Abolph, Wallenstein zc. maren. Zu erfteren gehören nun alle jene Stranigty zugeschriebenen, sowie über= haupt alle in ber Raiserl. Bibliothet zu Wien handschriftlich aufbewahrten Stude biefer Urt mit einziger Ausnahme bes "Nepomud". Fast burchgehend sind in ihnen sonst Stoffe ber alten Geschichte behandelt, aber nur icheinbar, ba jie auf lauter romanhaften Erfindungen be-Das Geschichtliche ift nur ber Bormand, um barin einen bombastischen Ton anschlagen und ein großartiges, wenn auch gewiß nicht historisches Costum anlegen zu konnen. Gine moglichst verwickelte Liebesgeschichte im roben, aber galanten Tone und Style ber Zeit, auf's geschmackloseste vorgetragen, ift Allen gemein, mag nun ber Selb "Gorbianus ber Große", ober ber "weltberühmte Wohlrebner Cicero", ober "bie graufame Königin Atalante", ober ber "Meffinische Butherich Pelifonte", ober bie "Alcume (Alkmene) bes Abmeta", ober "Tarquinius" Superbus, ober "Scipio in Spanien" fein. Auf alle icheinen bie italienischen Opernbichtungen ber Zeit eingewirkt zu haben und obschon fie complicirter als biefe find, erscheinen fie boch minber figurenreich, als bie früheren hiftorischen Stude, insbesonbere bie Beise'schen. Bon ber Stellung bes handwurft in biefen Studen, in benen wohl noch Riepl und Scapin erscheinen, mag folgenber Titel einige Ausfunft geben: "Die Verfolgung ber Liebe ober bie grausame Konigin ber Tegeanten mit S. W., bem lächerlichen Liebes-Ambassabeur, betrogenen Curiositätenseher, Ginfältigen Meichlmorber, interessirten Rammer= biner, übl belohnten beeber Achseltrager, unschulbigen Arrestanten, Intereffirten Aufseher, Wohl erercirten Solbaten und Inspector über bie bei Soff auf ber Stiegen effenben Balantomo."

Dagegen gehört "Die glorreiche Marter Johannes von Nepomuck unter Wenzeslao dem faulen König der Böhmen und die politischen Staatsstreiche und verstellte Einfalth des Doctor Babra, eines großen Favoriten des Königs, gibt denen Staatsscenen eine Modeste Untershaltung" der zweiten Richtung dieser Art Dramen an, zu der auch die von H. Lindner veröffentlichte und dem Schauspieler Ludovici beis gemessene Haupt: und Staatsaction: "Karl XII. vor Friedrichshall", sowie folgende uns nur dem Titel nach bekannten Stücke zu rechnen sind: "Die hohe Vermählung zwischen Maria Stuart und Heinrich Darnley mit unvergleichlicher Harlefinslustbarkeit"; "Das große Unsgeheuer der Welt oder Leben und Tod des ehemals gewesenen kaiserslichen Generals Wallenstein, Herzog von Friedland mit Hanswurst"; "Die sehenswürdige, ganz neu elaborirte Hauptaction, genannt die remarquable Glücks und Unglücksprobe des Alexander Danielowitz, Fürsten von Mentitoff, eines großen favorirten Kabinetsministers und Generalen Petri I., Czaaren von Moskau, glorwürdigsten Andenkens, nunmehro aber von den höchsten Stusen seiner erlangten Hoheit dis in den tieisten Abgrund des Unglücks gestürzt, veritablen Belisary mit Hans Wurst, einem lustigen Pastetenjungen, auch Scheirfar und kurzweiligen Wildschützen in Sibirien."

Es ist bemerkenswerth, daß diese beiden Arten von Spielen, nicht etwa räumlich getrennt, sondern sowohl in Süddentschland, wie in Nordbeutschland vorkommen, doch scheinen hier in den, den geschichtlichen Zeitromanen ihren Stoff entlehnt habenden Stücken, diesenigen vorsgeherscht zu haben, die sich an mittelalterliche Zeitverhältnisse lehnen, wie Ludovici's, nach Ziegler's asiatischer Banise, verfaßte Hauptaction: "Das blutige, doch muthige Pegu oder die an dem asiatischen Horizont aussteigende Neichs-Sonne, in der asiatischen Banise"\*) und Wezell's "Tamerlan oder die spielende Fortuna. Bei der Person des von dem Gipfel des Glücks in den Abgrund der Verzweislung gestürtzten Bajazeth, vorher sehr stoltzen, endlich aber gedehmütigten Türkschen Kansers oder der weibliche Arlequin" — zweien der ausschweisendsten Spiele der Zeit und der Gattung.

Ob die Haupt= und Staatsactionen auf biese beiden Gattungen von Stücken beschränkt waren, ist mindestens fraglich. Die biblischen Dramen der Zeit, wie z. B. "Die trefsliche und sehenswürdige Historie des schweren Sündenfalls des Königs David durch den Ehebruch mit der Bathseba und bessen darauf erfolgte herzliche Bereuung durch die scharfe Bußpredigt des Propheten Nathan" dürften, wenn sie auch

<sup>\*)</sup> Der Stoff wurde damals noch verschiedene Male, besonders als Oper, dras matisch behandelt, unter anderen von Joachim Beccau, später selbst noch in der dem akademischen Drama entsprechenden Weise von Melch. von Grimm 1743.

manches Verwandte zeigten, boch schwerlich bazu mit zu rechnen sein; eher die vereinzelt auftretenden criminalistischen Dramen, z. B. "Die recht sehenswürdige Hauptaction ber bekannten Seeräuber Klaus Störzenbecher, Gädche Michael, Wiegmann und Wiegbold 2c."

Die Behauptung Lowen's, bag bie Haupt= und Staatsactionen meift Nachahmungen spanischer Dramen gewesen seien, ift zwar burch bie an's Licht gezogenen Stude febr eingeschrankt, aber boch nicht mit Sicherheit gang miberlegt worben. Selbst Weiß, ber bies gethan gu haben glaubt, muß bekennen, daß bem in Wien befindlichen und in Spanien spielenden Stude: "Sieg ber Unschuld über haß und Ber= reteren ober Scepter und Kron hat Tugend jum Lohn" mahrscheinlich ein spanisches Stud zu Grunde liegt. Auch verdient beachtet gu werben, baß fammtliche in Wien befindliche Stude nach Urt ber spanischen in brei Acte getheilt sind, was z. B. bei Karl XII. nicht ber Kall, welcher vieractig ift. Ueberhaupt weift bie Behandlung ber beiben uns vorliegenben zeitgeschichtlichen Stude bes in Nord= beutschland entstandenen Rarl XII. und bes in Gubbeutschland ent= standenen Joannes Repomud, nicht unbeträchtliche Berschiebenheiten auf. So roh und geschmacklos auch noch in letterem bie Ausführung ist, so zeigt sich boch ein ungleich größeres Gefühl für bramatische Bewegung bes Dialogs und scenische Wirkung barin. Dem Schau= spieler find hier ungleich anregendere Aufgaben gestellt. Der Dichter verfolgt nicht nur einen bestimmten Plan, sonbern auch eine be= ftimmte Totalwirkung. Die Charaktere heben sich in ungleich wirkungs= volleren Contraften von einander ab. Gleich bie beiben Eröffnungs= reben lassen biese Berichiebenheit bes Geistes in beiben Studen erfennen:

"Starl XII. Mächtigfter Beherrscher biefer unumschrenkten Erde:

Hand! von welcher Glück und Unglück an den Zügel deines Gutachtens gesführt wird, welche die Anschläge der Sterblichen temperirt. Wer bin ich? Herr: dein Knecht. Daß du mich durch die Wellen meines rasenden Schicksahls glücklich bis hierher gebracht hast. Erlaube mir doch, unparthenisches Europa, daß ich in dieser stillen Einsamkeit meinen bishero mit Blut und Leichen, Glück und Unglück gesführten Lebenslauf in etwas entwerssen möge. Karl XII., ein Sohn Karl Gustavs (welchen der Schwedische Thron von der Welt bekannten Königin Christina cesdiret worden) war mein Bater und meine Mama Ulrica Eleonora, König Friedzichs des dritten von Dänemark Tochter, die er mit Sophia Amalia, einer Prinzessssin von Braunschweig Lüneburg erzeuget, von welcher ich Anno 1682 den 19. Juni

bes Morgens zwischen sieben und acht Uhr zu allgemeiner Freude bes Schwebischen Reichs gebohren worden. Meine Education war sehr sorgsältig, die heranwachsens den Jahre aber voller Fatalität, indem mein Leben vom zwanzigsten Jahre bis hieher, eine beständige Campagne genannt werden konnte. Anno 1696 starb der König, mein Herr Bater, und ich gelangte im sechszehnten Jahre zur Succession, und wurde den 29. Dezember des daraufsolgenden 1697. Jahres zu Stockholm gekrönet. In meiner zarten Brust zeigte sich schon ein anderer Herkules, welcher die Schlangen der Furchtsamkeit mit verächtlichen Augen ansahe, beh herannahenden Jahren regte sich in meinen Adern das Geblüt eines andern Alexanders, so daß ich Lust hatte, die Sieges-Beichen meiner Tapserkeit in mehr als einer Welt auszusteden."

In diesem Tone geht es fort bis zur Schlacht von Benber, nach welcher es heißt:

"Halb Europa hielt mich vor todt und Bendern sollte mir mit aller Gewalt einen Sarg bedeuten, bis endlich 1714 in Begleitung des Obristlieutenants Dorigns und noch vier Personen den 23. November bemelten Jahres, drei Stund vor der Sonnen-Ausgang in Strahlsund ansam. Ich war ganz matt und müde, weil ich in einer Zeit von vierzehn Tagen 287 Meilen geritten. Lasset euch doch Zungen ertheilen vihr Stummen Sterne, und stellet der Welt das allgemeine Frohloden dar, mit welchem ich vor meinen Unterthanen beh meiner Actour bewillsommnet worden. Führe du das Wort, unumschränkter himmel, daß ich Tag und Nacht aus meinen gebogenen Knien, beh der Spipe meines Degens, auf dem Altar der Schwedischen Hospung, seine andern Seuszer ausgeopsert, als wie ich meine verslohrene Länder wieder bekommen und den erlittenen Ruin meiner Unterthanen remediren möchte."

Hören wir gegen dieses Gemisch von bombastischen Phrasen und trockenster Relation im pedantischen Zeitungsstyl jener Zeit, den Vorz trag des süddeutschen Dichters in ähnlicher Situation:

Nach einer längeren Anrede in Alexandrinern spricht hier Wencels laus weiter:

Du hast Ursach dich hossärtig zu machen, stolzes Praag, indeme du eben so viell trozige Siege und Triumph, als Prächtige Pallaste zelest, Unsere Kriegs= Fahnen siehet man auf den hungerischen Thürmen und Mauren slihen und nachsdem Unseres Heeres Hann dieses aufrührerische Landt durch — Kräet, solgen Siege über Siege, die Wahlstädt sind mit hügln von Todten leichen, auf welchen unser siegender Soldat von himmel durchthönendes Vivat! hören läßt. Die Donau und die Raab ist mit Rebellischen Cörpern angeschwollen. Der Bosphor empfängt mehr Blut als Wasser und mehrung seiner wellen. Die Brandtstädte der einzgeäscherten Bestungen machen die sinstern nächte zu den hellesten Tägen. Die selder sind mit wassen übersätet und mit Verwundeten überheusset. Hier stirbt der Sohn in den Armen des Baters, dort raubt mit einer Kugel demjenigen das Leben, von dem er das seinige erhalten, umb selbigen nur der schmerzen zu ent=

ledigen. Hier sieht man die Frau die leiche ihres Mannes mehr mit Bluth als mit Thränen benețeu, dorth den an den Brüsten hengenden Kindern die Betrübte Mutter hinsterben. Und alle diese Schauspiele sind Früchte Unserer Siege. Umbssechte derowegen mit unverwelglichen lorbern Dein haubt Benzeslaus, denn Kan sich Osman ein Sohn der Sonnen nehnen so kanstu Dich billig vor ein Kind des Kriegsgottes oder besser zu reden vor dem Böhmischen Mavors ausgeruffen werden."

## So wie etwas spater:

"Also gebühret es sich, also mus es sein; auff den bluthtrüssenden Martis auen mus der Arieges-degen stat der Themis Cliven. Man gebrauche sich dero-wegen einer rechtmäßigen Strenge, man ziehre die hohe gerichte mit blutigen schauspillen, man besähe die Stinkenden Körkher mit schuldmäßigen, man bringe die Verstockhten auf Folter-Vänke, man schneide, haue, brenne, damit hierdurch die Ruhe unseres Königreichs besestigtet und der gemeine Wohlstandt von Verteusselten Nattern-gezüchten nicht angesteckt werde, es ist billig, daß man das böse straffe, und der gerechtigkeit luft mache. Wir hoffen, daß dieses Versahren das gold unserer Eron mit keinem Nebel der grausambkeit schwärzen, sondern uns vielmehr vor einem handhaber der Gerechtigkeit rühmen wird, maneat justitia, ne pereat mundus."

Der Ton ist hier ja noch um Vieles ungebilbeter und geschmackloser, allein Alles geht, wenn auch in noch so plumper und ungeschickter Weise, auf eine möglichst eindringliche Schilberung der Situation und Charakterzeichnung aus, die dabei in ein bestimmtes Licht gesetzt werden soll. Vemerkenswerther noch ist die Kürze und Leichtigkeit des Dialogs in verschiedenen andren Scenen im Gegensaße zu der gravitätischen Schwerfälligkeit des nordbeutschen Dichters. So z. B. in der Scene, in welcher der König Ahalibama zu überreden sucht, sich ihm zu eigen zu geben.

Ahal. Der König ift zu höfflich.

Wenc. Und ihr zu schön meine göttin!

Uhal. Die Schönheit ist ein eitles und vergängliches wesen.

Benc. Darumb muß man bicfelbe in der Blüthe gebrauchen.

Ahal. Wenn es den König nur nicht gereuet.

Benc. D in Ewigleit nicht.

Uhal. Bas hab ich beffen für Verficherung?

Wenc. Ein treues Berg.

Ahal. Aber nicht gant.

Benc. Bie fo mein Engel?

Ahal. Die hellste muf ich ia ber Augusta (ber Königin) laffen.

Benc. D biefe muf weichen.

Ahal. Es ist unbillig.

Benc. Und boch muf es fein.

Ahal. Ich fürchte aber —

Wenc. Und waj?

Ahal. Mir möchte es eben so ergehen.

Benc. Che foll ber himmel einfallen.

Ahal. Der König ift veränderlich.

Benc. Ich bin getreu.

Ahal. Man sicht bas wiederspiel.

Benc. An wem?

Ahal. An Augusta.

Benc. Die ift meiner liebe nicht würdig.

Ahal. Doch ift fie bie Gemahlin.

Benc. Ber weiß in wesen arm sie die Flammen Rühlet.

Ahal. Wenn es so, so kann der König gleiches mit gleichem vergelten, ich gehe mich auf tausend Liebreizungen gesaßt zu machen den König zu vergnügen. Fahret wohl angebethner Wenceslaus."

Man wird hier eine gewisse bramatische Beweglichkeit anerkennen müssen, die bis auf die Schlußwendung im Einzelnen nicht ohne Geschicklichkeit ist.\*) Bisweilen erreicht der Dichter sogar einen Grad von einfacher Würde, z. B. in dem Gespräche Nepomucks mit der Königin und dem der Königin mit dem gesangenen Guido in der seltsamen Scene, welche beide in einander gegenüberliegenden, nur mit Gittern verschlossenen Kerkern zeigt. Die größere dramatische Einsicht des süddentschen Dichters bewährt sich auch darin, daß er nicht, wie der nordbeutsche, den Lustigmacher blos als solchen, in einer Reihe mit der Haupthandlung nur lose verbundenen Zwischenspielen, die zum Theil extempore sind, sondern als einen zur Handlung gehörenden Charakter, als Doctor Babra (einen "verwiseten Juristen und Favoriten" des Königs) vorführt, der mehr im Geiste des alten Vice oder Teufels, als in dem des Hanswursts gehalten ist.

Von den Dichtern der sogenannten Haupt= und Staatsactionen sind uns außer Stranitzty besonders noch Ludovici und Wezell bestannt worden. Ludovici studirte in Wittenberg, wo er sich auch den Magistertitel erward. Später wurde er Schauspieler und scheint eine Wenge Stücke der bezeichneten Gattung geschrieben zu haben, von denen Nicolai noch mehrere bei Lessing gesehen hatte, die aber verloren gegangen zu sein scheinen. Er sagt über sie: "Es war darin nach

<sup>\*)</sup> Sollte hier nicht ein Einfluß jener Manier der damaligen italienischen Stücke zu vermuthen sein, die wir bei Cigognini kennen lernten?

bamaliger Art zum Extemporisiren nur die Folge und der Inhalt der Auftritte angezeigt und nur wenige Hauptscenen waren ganz geschrieben. Man sah aus diesen Entwürfen, daß Ludovici kein gemeiner Geist war, obgleich roh, daß er Ales aus sich selbst ohne fremde Anleitung hatte. Er hatte viel Sinn für's Pathetische und stark Nührende. Die Anlage seiner Pläne zeigt, daß er Empsindung von den Wirkungen auf dem Theater hatte. Ich erinnere mich besonders des "Graffen Esser", des "Cromwell" und des "König Ottokar von Böhmen". Wenn sich irgendwo noch dergleichen Entwürse fänden, so verdienten sie hervorgezogen und bekannt gemacht zu werden, denn es ist viel Gutes darin." Man sieht, daß diese Beschreibung nicht grade sehr auf Karl XII. paßt.

Auch Wezell war Schauspieler und 1725 mit Lubovici zusammen bei der Förster'schen Truppe. Man rühmte von ihm, daß er in zwei Nächten ein Schauspiel zu fertigen im Stande sei. Das spricht leider nicht für die Schauspiele und erklärt sich wohl mit aus der Extempore=Behandlung vieler Scenen.

Was ben Zustand der damaligen Schauspielertruppen betrifft, so war er natürlich verschieden. Doch muß selbst Eduard Devrient einztäumen, daß es seit Belthen keine Truppe mehr gab, die auf noch etwas Anderes, als Erwerb ausgegangen sei. Es war hauptsächlich ber Mangel an Stabilität, das ruhelose Wanderleben, welches dieselben herabbrückte, wie es wieder die Gesunkenheit dieser Zustände war, welche die Höße und höheren Kreise verhinderte einen ausdauernden Antheil an ihnen zu nehmen. Doch würde auch die Stabilität der Bühne damals einen höheren Ausschwung nicht herbeigeführt haben.

Wien ist ein Beispiel bafür. Bilbete hier sich boch eine Art von stadiler Bolksbühne aus. Gleichwohl scheint man nicht über Staatssactionen und Hanswurstiaden hinausgekommen zu sein. Auch würde sich damals nur in sehr wenigen der größeren Städte ein stadiles Theater haben erhalten können. Der Theaterbesuch war noch beschränkt und mußt es sein. Denn nicht nur waren dazu Wohlstand und Vergnügungslust nicht genügend entwickelt, ein sparsamer Sinn daher vorherrschend, sondern die stühe Theaterstunde (die öfsentlichen Vorstellungen mußten spätestens um 4 Uhr beginnen) war auch dafür ein zu großes Hinderniß. Wit Ausnahme der Opern hatte endlich das Theater für den Sinn des Auges noch zu wenig Anziehendes, wenn schon die Beschreibung Löwen's

nicht auf alle Truppen anwendbar ist. "Es sahe damals — heißt es bei ihm — um ben äußerlichen Glanz ber Buhne erbarmlich aus. Die Komöbianten erschufen sich Manschetten von Papier und bie Galatleiber ihrer Prinzen maren eben so mohlseil. Einige Buch Golb= papier konnten eine gange Garberobe aufstuten. Die Pringeffinnen waren so schmutig in ihrem Wit, als in ihrer Rleibung. Gie hatten feine Strumpfe in ihren Schuhen und feinen Junten Schaamrothe in ihrem Gesicht, außer ben ber Carmin ihnen gab." Dabei hatte sich ein steifes Zunftwesen mit einem lächerlichen Ceremonial ausgebilbet. Iffland hat nach zuverlässiger munblicher Trabition barüber Folgenbes berichtet: "Jeber Ginzelne hielt ftreng auf bie ihm nach feinem Rollen= fach zukommenbe Titulatur — Herr Königsagent u. s. m. — sowie auf ben herkommlichen Zunftspruch. Den allertragischesten Belben mußte ber zweite Selb zuerst grußen, wogegen jener nur ermiberte. Die, welche die Bertrauten spielten, maren baarhauptig, sowie ber erfte Belb ober Tyrannenspieler sich bliden ließ. Un öffentlichen Orten hatten bie erften Saupter ihre Plate allein, bie anberen wichen von selbst und durften nur auf herablassende Labung sich nahern. Reuling konnte nur burch Dienstjahre bas Recht erlangen, in Gegen= wart alterer Mitglieber bebeckt zu erscheinen. Die erste Frage an ihn war: kann ber herr eine Zepter-Action machen? hierauf murbe ihm ein Commandostab eingehandigt, mit welchem er probiren mußte, ent= weber ihn feierlich in ber Sufte auf zu laffen ober bamit fernhin in bas unbekannte Land gebieterisch zu beuten. Bemahrte sich babei ein Geift, welcher Formalität wittern ließ, so ward ihm eine bonnernbe Rebe abbegehrt. Konnte bieje bas Kopfnicken ber alten Gejellen er= langen, so trat bas Oberhaupt vor ben Neuling hin und sprach folgenbe Worte: "Ift ber herr eines Paares ichwarz sammetner Bein= fleiber machtig?" Konnte biese Frage bejaht werben, so war minbestens bie Fähigkeit entschieben, angenommen werben zu konnen."

Dies Alles athmet den Geist eines hohlen Bombastes, eines steisen pedantischen Formalismus, von denen die Unverschämtheit des Hanswurstes mit seinen frechen Extempores um so greller absticht, obschon diese Extempores meist nur scheindar waren, da nicht nur die Anreden des Spaßmachers an das Publikum, sondern auch eine Menge Lazzi, Witze und Dialoge feststehend wurden und sich von Bühne zu

Bühne, von Generation zu Generation fortpflanzten, wie bies noch beute an ben Clowns ber Kunftreiterbuben zu beobachten ift.

Nicht nur der geringe Erwerb, sondern auch das Wanderleben nöthigte die Truppen, so viel wie nur möglich, sest an der alten Einsfachheit der Bühne zu halten. Ihr Apparat mußte bei der Schwersfälligkeit der damaligen Transportmittel ein sehr leichtbeweglicher sein. Selbst nachdem die italienische Bühnendecoration angenommen worden war, schränkte man sie daher auf das Nothbürftigste ein. Wie es nur drei verschiedene Arten des Costüms gab, das antike, das türkische und das Zeitcostüm, so begnügte man sich auch mit einem Wald, einem Saal und einer Bauernstube, oder nahm höchstens noch eine Stadtzund eine Dorsbecoration dazu auf.

Es bilbete sich burch bieses Alles ein Conventionalismus heraus, ber nicht sowohl burch seine Einfachheit, seine Anachronismen ober räumlichen Unzuträglichkeiten, als burch seine rohe und willkürliche Geschmacklosigkeit, burch seine Wibersinnigkeit gefährlich wurde.

## VIII.

## Die Gottsched'sche Bühnenresorm und die Entwicklung des Dramas bis Lessing.

Es waren brei frembe Strömungen, welche bie Entwicklung bes beutschen Dramas im 17. Jahrhunderte hauptsächlich bestimmten, die bes englischen, italienischen und französischen Einstusses. Der letzte schien schon gegen Ende bes Jahrhunderts über die beiden ersten obssiegen zu wollen. Der englische wich fast völlig zurück, der italienische schränkte sich mehr und mehr auf die Oper ein, der französische trat dagegen immer stärker in directen Uebersetzungen oder Nachahmungen hervor. Zuletzt versoren sich aber beide in den Stücken, mit denen im ersten Viertel bes 18. Jahrhunderts die deutschen Bühnen übersschwemmt wurden, in den Haupts und Staatsactionen, Farcen und Harletiniaden. Das deutsche Drama, welches schon immer einen nur niedrigen Rang behauptet hatte, sank nach dem Urtheil der Zeitzgenossen sehr völlig herab, für die dramatische Literatur versor es sogar jede Bedeutung; es war, da die Höse und Vornehmen sast

ausschließlich die Oper ober höchstens baneben französische ober italienische Schauspieler begünstigten, sast ganz auf die Wanderbühnen und auf die Theilnahme der niedrigsten Klassen bes Volkes beschränkt und verwiesen.

Das politische Uebergewicht, welches Frankreich unter Ludwig XIV. gewonnen, verbunden mit der zwar nur künstlichen Blüthe, zu der unter ihm sich Wissenschaften und Künste entwickelt hatten, übte auf den Geschmack der übrigen Nationen, besonders der deutschen, einen so großen Einsluß aus, daß die französische Literatur und französische Sprache das Gemeingut aller Gebildeten wurden, französische Moden und Künste überall Nachahmung fanden und französische Schauspieler an fast jeder der glänzenderen Hoshaltungen Deutschlands, wenn auch nur vorübergehend, zu sinden waren.

Ich möchte hier eine Bemerkung über bas Berhaltniß einschalten, in welchem die bramatische Literatur überhaupt gur Buhne fteht, ba sich in unseren Zeiten eine Ansicht barüber ausgebilbet hat, bie, obicon ihr unstreitig eine gewisse Wahrheit zu Grunde liegt, in ihrer Gin= seitigkeit boch, wie ich glaube, ziemlich nachtheilig auf ben heutigen Entwicklungsgang unferes Dramas eingewirkt hat. Die Thatfache, baß bas Drama erst burch bie schauspielerische Darstellung zu voller kunftlerischer Verwirklichung gelangt und baber auch in Absicht auf biefe gebichtet fein muß, hat zu ber Ansicht verleitet, bag ohne fie von ber eigenthumlichen Bebeutung besselben noch so gut wie gar nichts erscheine; noch so aut wie nichts zu erkennen und zu genießen sei. Ware bies aber wirklich ber Fall, so murbe es eigentlich eine bramatische Literatur gar nicht geben ober sie murbe als folche boch von einer mirklichen Bebeutung nicht fein konnen. Insbesonbere murbe bie Ibee einer Geschichtschreibung berfelben etwas nur Allusorisches bleiben. Denn wie mare es möglich bramatische Werke vergangner Zeiten als solche zu beurtheilen, wenn sich ihr eigenthumlicher Werth immer nur erft aus ber ichaufpielerischen Darftellung einsehen ließe, ba bie meisten bieser Werke nicht barstellbar sind ober boch nicht bargestellt werben, wenigstens nicht fo, wie es in ben Voraussetzungen bes Bustands ber Buhne, in ber sie entstanden und in ber barauf berechneten Absicht bes Dichters lag. Die Wahrheit besteht aber nur barin, bag, um wie vieles mehr, als bas Lefen eines bramatischen Werkes, bie schauspielerische Darstellung auch zu bieten vermag, falls sie

basselbe in jeder Beziehung vollsommen beckt, dies doch in sehr vielen Fällen gar nicht geschieht und selbst, wenn es der Fall, es dem Zuschauer doch nicht möglich wird, bei dem raschen, lebendigen Strome derselben sich mit einmal all ihrer einzelnen Feinheiten und Schönheiten bewußt werden zu können. Ein Stück kann durch die Darstellung dem=nach sowohl im Einzelnen, wie auch im Ganzen nicht nur gewinnen, sondern auch verlieren, und das Studium desselben und die Vertrautheit mit ihm wird uns in nicht wenig Fällen erst ganz fähig machen, die schauspielerische Darstellung zu beurtheilen und zu genießen. Hierin steht jedes neue dramatische Werk auf der Bühne gegen die Werke unserer classischen Dichter entschieden im Nachtheil.

Man hat aber bem Vorurtheil, bag nur bas gespielte Drama im bramatischen Sinne eine Bebeutung habe, auch noch bie Auslegung gegeben, bag es immer nur Schauspieler ober Mitglieber bes Theaters fein konnten, benen ein richtiges Urtheil über ben bramatischen Werth berartiger Werke zustehe, ja bag mahre bramatische Befähigung auch nur unter ihnen zu finden und die außerhalb ber Buhne stehenbe poetische Production immer nur mit Diftrauen zu betrachten und aufzunehmen fei. Es haben viele Umftanbe zusammengewirkt, um biefer Unsicht nicht nur bei Schauspielern, benn bier begreift fich bas leicht, sondern auch im Publikum, selbst bei bem urtheilsfähigen Theile besselben, Gingang und Geltung zu verschaffen. Buerft wieber bie That= fache, bag zwei ber größten bramatischen Dichter ber Neuzeit, Chakespeare und Molière, zugleich Schauspieler maren. Sobann bie anbere, bag es immer eine Ungahl gebilbeter und gelehrter Manner gegeben hat, welche, ohne im mahren Ginne Dichter zu fein, ober falls fie es maren, boch ohne genügenbes Talent für bas Dramatische zu besitzen, ober boch ohne genugende Rudficht auf bie Buhne zu nehmen, mit bramatischen Werken hervortraten, benen sie nicht felten vermoge ihres Einflusses eine balb mehr, balb minder allgemeine Anerkennung zu verschaffen mußten. Der Name bes Bucherbramas, ber biefen ihren Werken mit Recht beigelegt murbe, warb nun auf jedes Buhnen= werk von poetischer Form und Absicht übertragen, welches aus ben ber Buhne entlegenen Kreisen stammte. Das Poetische murbe für Biele zum Merkmale bes Unbramatischen ober boch Untheatralischen, besonbers in Zeiten, welche bem Naturalismus hulbigten. wieber Ebuard Devrient, welcher bei uns auf biese Beise bie Ber=

wechslung ber Begriffe bes Wahren und Falichen, bes Mechten und Unachten geforbert hat. Dehr aber noch hat zu bem Unterschiebe, welchen man zwischen bem berufsmäßigen Bühnenschriftsteller und bem bramatischen Dichter zu machen pflegt, ber Umftanb beigetragen, daß sich ber natürlichen, national volksthümlichen Entwicklung bes Dramas eine gelehrt akabemische entgegenstellte, welche vorzugs= weise auf die Nachahmung frember, entlegener Borbilber und auf bie Beobachtung ber von ihnen abgeleiteten Regeln und Theorien gerichtet mar. Zwar mußte biefes fünstlich hervorgerufene Drama, um bas national=volksthumliche verbrangen zu können, volksthumliche Elemente in sich aufnehmen und sich nach Form und Inhalt zu nationalisiren suchen, wie und bies bie Entwicklungsgeschichte bes Dramas in Italien, Frankreich und England bereits gezeigt; einen vollen Erfat bafur zu bieten, vermochte es aber nicht. Bemerkenswerth ift, bag fich bie buhnenbichtenben Schauspieler aber balb auf biefe, balb auf jene Seite schlugen, je nachbem bas eine ober anbere eine größere Anziehungsfraft auf bie Maffen ausubte unb bag jebes in bemfelben Dage mehr ausartete und an Bebeutung verlor, je mehr bas Bühneninteresse bei ber bichterischen Production übermog. Denn am meiften hat zu bem zwischen ber Dichtung unb bem Theater hervortretenden Bruch jederzeit bie Berschiedenheit ber Zwede und Ziele beiber beigetragen. Ift boch bie Buhne burch ben immer complicirter und kostspieliger geworbenen Apparat mit ber Zeit immer mehr neben bem funftlerischen gu einem speculativen Unternehmen geworben. Das finanzielle Interesse wird von ben meiften Bühnenunternehmern und Leitern fogar in erfte Linie geftellt, wenn es sich nicht als ausschließliches aufwirft. Gleichwohl ist ber Buhne ber Rampf um's Dasein vielleicht zu keiner Zeit schwerer, als in ber uns hier vorliegenben, gemacht worben. Dehr als zu irgend einer anbern fant fie fich jest bei ber Bahl ihrer Stude auf ben Befchmad und ben Beifall ber nieberen Rlaffen befchrankt. Das Buhlen um ben Zulauf ber Menge ift es überhaupt ja hauptfächlich, was es immer bebenklich macht, bie bramatische Dichtung und ihre Beurtheilung gang ober überwiegend in bie Sande ber Schauspieler gerathen gu laffen. Obicon fie von jeher ben Beifall mit fünstlichen Mitteln hervorzurusen gewußt, haben sie ihn boch immer als ben einzigen Werthmeffer ber Dichtung betrachtet und weil bies ber Fall, suchten

a state V

sie auch wieber alles das, was Wirkung hervorbrachte, sest zu halten und in immer neuen Variationen zur Anwendung zu bringen und auß= zubeuten. Dies hatte nicht nur die Ausbildung des gemeinen Theater= effects, sondern auch die Ueberlieferung stehender Figuren und Situationen zur Folge, die nach und nach immer leerer und unlebendiger wurden. Die Dichter studirten das Leben der Bühne statt des Lebens der Wirklich= keit, jenes wich immer mehr von diesem ab und wurde immer conven= tioneller. Doch dies nicht allein; es wurde zu Zeiten auch immer niedriger und geschmackloser.

Es ist überhaupt ein Jrrthum, daß bas Talent und bie Größe auf einem Gebiete ber Runft ichon bie auf irgend einem anbern verburge, ober boch fahiger bagu mache; bag ein großer Maler zugleich ein großer Bilbhauer, ein großer Schauspieler ein großer bramatifcher Dichter fein muffe. Es hat zwar außergewöhnliche Menschen gegeben, welche bas eine und andere in sich vereinigten, aber weniger weil sie bas eine ober anbere, als obgleich fie es maren. Wenn Shakefpeare und Molière bramatische Meisterwerke schufen, so geschah es nicht, weil fie große Schaufpieler, sonbern nur weil fie große Dichter maren, baber Shakelpeare, obicon er ficher kein fo großer Schauspieler als Molière, vielleicht fogar nur ein mittelmäßiger war, boch ein ungleich größerer, universellerer bramatischer Dichter sein konnte. Daber bie Schwächen, bie wir heute an Molière's Dramen bemerken sich meift auf bem ben Theatereffect allzusehr in's Auge fassenben Schauspieler zurudführen laffen. Daher Shakespeare's Dramen, obicon fie ben heutigen technischen Forberungen ber Bühne nicht mehr allenthalben entsprechen, und in Bezug auf Charakteriftit, Motivirung und Lebens= anschauung vollkommen lebensfrisch anmuthen, Molière's Dramen, obicon fie jenen Forberungen um vieles naber tommen, uns boch bier und ba ben Ginbrud bes Beralteten machen.

Das tiefe Sinken bes beutschen Dramas im ersten Viertel bes 18. Jahrhunderts ist also vorzugsweise barauf zurückzuführen, daß es ganz in die Hände der Schauspieler und; Schauspielbirectoren gerieth und unter diesen eben so wenig wirkliche dramatische Dichterstalente hervortraten, als in der Zeit überhaupt.

Der frembe Einstuß konnte ichon beshalb keineswegs völlig absterben. Er wirkte, wie ich schon zeigte, selbst in ben Haupt= und Staatsactionen unb Harlekinaben noch fort. Auch bei ber Wieberaufnahme bes Dramas burch

131 1/1

bie Gelehrten sehen wir ihn sogleich wieder hervortreten, und zwar ben brei früheren verschiebenen Stromungen entsprechenb, nur bag er nach bem veranderten Beifte ber Zeit jest zu anderen Ergebniffen führt. Diefe Beranderung ging hauptfachlich von ber Entwicklung einer neuen, ber Scholaftit abgewenbeten Philosophie aus, die ebenfalls unter ber Ginwirkung bes Auslanbes, ben Lehren eines Descartes, Baple, Pascal, Baco, Hobbes, Spinoza und Locke ftand, nichtsbestoweniger aber einen selbständigen Charafter gemann. Auch hier traten fich. trot ber Wechselmirkung, bie amischen ber Cultur ber Frangosen unb Englanber fich ausbilbete, bem verschiebenen Ginfluß beiber entsprechenb, zwei verschiebene Stromungen einander bekampfenb, entgegen. Bleich= wie in England ber frangofische Ginfluß fich länger ichon geltenb gemacht, ehe ber englische in Frankreich eine tiefergebenbe Wirkung ausüben follte, fo ging auch in Deutschland bem Ginfluß ber englischen Philosophen ber ber frangosischen wieber voraus. Biel hat hierzu beigetragen, bag grabe jest ber frangofifche Gefchmad an ben Sofen und in ben Kreisen ber Vornehmen und Gelehrten zu völliger Berr= ichaft gelangte, bag grabe bie bebeutenbsten Manner ber Wissenschaft, ein Christian Thomasius und ein Leibnit, die Franzosen in ber Form ber Behandlung als Mufter empfahlen, bag letterer sogar einige feiner bebeutenbsten Schriften in frangofischer Sprache verfaßte.

Es verbietet sich, bier auf bie Entwicklung bes philosophischen Beiftes in Deutschland naber einzugehen. Es muß vielmehr ber Sin= weis genugen, bag bie rationalistische, fritische Betrachtungsweise, welche burch ihn in Aufnahme tam, wie auf allen anberen Bebieten bes geistigen Lebens, so auch auf bem ber Literatur, ber Dichtung und bes Dramas seine Anwenbung fand; eine Thatsache, welche fehr werthvoll ist, weil sie bas landläufige Vorurtheil widerlegt, baf Theorie und Rritit ber Entwicklung ber Runft und ber Dichtung immer nur nachtheilig seien, ober bieselben boch hemmen, mahrend bies ledig= lich von Natur und Charafter beiber abhängig ift. Denn wenn fie auch gewiß nicht im Stanbe finb, Talente hervorzubringen, fo konnen fie biefen boch Unregung gur Entwicklung geben und ihnen neue Wege und Biele, neue gang unerwartete Aus- und Ginblide erschließen. Das Benie wird freilich ihrer nicht erst bedürfen, ba es bie Impulfe und bie Gesethe hierzu schon in sich selbst findet, ja Theorie und Kritit bieselben vornehmlich von seinen Werken erst ableiten. Von ihnen aber doch nicht allein; da sie dieselben auch noch selbständig weiter entwickeln können. Wie fördernd sie selbst auf ein so bedeutendes Talent, wie das eines Lessing, einwirken konnten, das sich, wie er selbst eingesteht, wesentlich unter dem Einflusse der Kritik entwickelt hat, läßt uns erkennen, von welcher Bedeutung sie erst für die Entwicklung der Talente zweiter und britter Ordnung sein müssen. Ja die nachstehende Darstellung wird beweisen, daß sich das neue Drama, die neue Dichtung, die neue nationale Literatur der Deutschen wesentlich unter den Einwirkungen der ihnen die Richtung gebenden und die Wege bahnenden Theorie und Kritik entwickelt hat.

Das Berdienst, diesen theoretische tritischen Geist auf dem Gebiete der Literatur, der Dichtung und des Dramas geweckt und wenn auch in durchaus einseitiger und beschränkter Weise gefördert zu haben, gebührt hauptsächlich einem Mann, welcher, nachdem er von seiner Zeit lange weit überschätzt worden war, später doch so verächtlich bei Seite geschoben wurde, daß er selbst noch heute, trotz der Anstrengungen Einzelner, die ihm schuldige allgemeine Anerkennung nicht ganz wieder gefunden. Es ist dies ein Fluch, welchen die Ueberschätzung nicht selten in ihrem Gefolge hat.

Johann Christoph Gottscheb,\*) geb. am 2. Febr. 1700 zu Judithenkirchen bei Königsberg, studirte in letzterer Stadt, wo er 1723 ben Magistertitel erwarb und ein eifriger Anhänger ber damals herrschenden Bolff'schen Philosophie wurde. 1724 übersiedelte er, um ber Gewaltthätigkeit der preußischen Werber zu entgehen, deren Aufsmerksamkeit er durch seine stattliche Gestalt auf sich gezogen, nach Leipzig, wo er sich als Docent an der Universität habilitirte. Schon in Königsberg hatte er sich mit Vorliebe dem Studium der deutschen Sprache und des deutschen Schriftwesens, sowie dichterischen Uedungen zugewendet. In Leipzig fand er hierzu neue Anregungen. Er nahm daher sehr bald wieder die Bestredungen seines Vorgängers Opit auf und dachte an nichts Geringeres, als das Beispiel der storentisnischen und Pariser Academie für Deutschland fruchtbar zu machen. Es ging ihm, wie Danzel es ausgedrückt hat, die Idee der deutschen Literatur als eines Gesammtwesens auf und diese zur Ausführung

<sup>\*)</sup> Danzel, Th. W., Gottsched und seine Zeit. Leipz. 1848. Gervinus a. a. D. — Hettner, a. a. D. — Göbele, a. a. D, I. 540.

zu bringen, die zerstreut liegenden und auseinander fahrenden Rich= tungen berselben zur Einheit mit einander zu verbinden, machte er alsbald zur Aufgabe seines ganzen Lebens.

Zweierlei faßte er zu biefem Zwecke vor Allem in's Auge: fich burch Erwerbung einer Professur mit ber bazu unerläßlichen Autorität zu bekleiben, sowie sich bie nothigen Organe fur eine umfassenbe lite= rarische Wirkung zu schaffen. Bu letterem bot sich als Anfang eine kleine literarische Vereinigung bar, bie sich 1721 unter bem Namen ber Görliger Gesellschaft gebilbet hatte. Schon 1726 mar es ihm gelungen, fich jum Senior berfelben aufzuschwingen, als welcher er sofort alle Magnahmen traf, um sie zu einer Art Atabemie mit weit= hinreichenbem Ginfluß umzugestalten, mas ichon im folgenben Sahr burch Ummanblung ihres Namens in ben ber beutschen Gesellschaft einen bestimmten Ausbruck fand. Er beruhigte sich hierbei aber nicht, fonbern entwickelte eine rastlose Thatigkeit, um sich allenthalben Ber= binbungen, Anhanger und literarischen Ginfluß zu schaffen. Da er anfänglich keineswegs ein principieller Gegner ber englischen Literatur war, \*) so kann es nicht Wunder nehmen, bag er seine literarische Thatigfeit mit ber Nachahmung ber englischen Wochenschriften begann, bie er vielleicht nur als Mittel zur Erreichung seiner Zwede ergriff.

Gottscheb war keineswegs ber Erste, welcher in Deutschland mit einem solchen Versuche hervortrat. Schon 1713 war eine berartige Wochenschrift in Hamburg erschienen, die aber eben so rasch wieder vom Literarischen Schauplatz verschwand, wie 1718 die zweite. Glücklicher

Drama. Selbst noch 1738 trat er, troß aller Berehrung der Franzosen, in einem Briese an den Grasen Manteuffel über die reimlosen Berse, mit der Ansicht aus, daß nicht alles Französische dem deutschen Geiste entspreche und es unter Umständen geboten erscheine, sich lieber an das Beispiel der Engländer und Italiener zu halten. Die Stelle lautet: "Was die französische Sprache anlangt, so scheint dieselbe den Deutschen keinen sesten Beweis an die Hand zu geben. Das macht, die Franzosen haben kein Sylbenmaß wie die Welschen, Engländer, Holländer und wir Deutschen. Ihre sogenannte Cadence ist selbst bei ihren eritieis ein je ne sais quoi, davon sie keinen deutlichen Begriff haben. Im Deutschen aber sind wir vermögend, alle Versarten der alten Griechen und Kömer nachzumachen und das Gehör durch das Sylbenmaß zu vergnügen, welches der Franzose nicht kann oder wenigstens nicht will. Warum sollten wir also nicht dem Exempel der Italiener und Briten solgen, die uns lange mit guten Exempeln vorangegangen sind?"

waren Bobmer und Breitinger mit ben von ihnen 1721 herausgegebenen: Discursen ber Maler, auf die ich noch später zurücktomme und benen 1725 eine ähnliche Unternehmung "Der Patriot" in Hamburg folgte. Es waren wohl diese Anregungen, unterstützt von dem Umsstand, daß auch damals in Frankreich das englische Beispiel durch Marivaur' Le spectateur français Nachahmung sand, was Gottsched 1725 zur Herausgabe seiner: Bernünftigen Tablerinnen bestimmte. Auch darin folgte er dem Beispiel der Engländer, daß er seinem Unternehmen bei wachsenden Zielen eine mehrsach veränderte Form mit verändertem Namen gab. Den Bernünftigen Tablerinnen folgte 1728 "Der Biedermann" folgten 1731 "Die kritischen Beyträge", die 1745 dem "Neuen Büchersaal" weichen mußten, der 1751 wieder durch "Das Neuste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit" erssett wurde.

Obicon Gottsched's literarische Reform in ber hauptsache nur auf eine Frangösirung ber beutschen Literatur, besonders bes beutschen Dramas hinaus lief, fo lag bies boch keineswegs in feiner Absicht. Ein fo großer Bewunderer bes frangofischen Geiftes und ber frango= sischen Dichtung er immer auch sein mochte, so mar es ihm boch um bie Entwicklung einer felbständigen Literatur beutscher Nation mahr= haft zu thun. Seine Bemühungen um bie Reinigung, Entwicklung und Beredlung ber beutschen Sprache murben allein bafur Zeugniß Es liegen bafur in seinen Werken aber noch verschiebene Gottsched trat in ber That, soweit es seiner andere Beweise por. schwunglosen Seele nur möglich mar, mit patriotischem Pathos für beutsche Gigenthumlichkeit in Literatur und Dichtung ein. Nur hielt er bas hier zu Erstrebenbe fur viel zu leicht erreichbar und überschätzte baher bas barin icon Erreichte. \*) Unbererseits aber ichien es ihm boch wieber fast nur unter Anleitung ber Frangosen erreichbar zu sein; und weil ihm nun diese fast ausschließlich als Muster und Führer galten, konnte es faum anbers kommen, als bag er bei feiner Reform biejenige Dichtungsgattung vor jeber anbern in's Auge faßte, welche

<sup>\*) &</sup>quot;Es sehlt uns — heißt es z. B. in der Vorrede zum Cato — in der That an großen und erhabenen Geistern nicht, die zur tragischen Poesie gleichsam ges bohren zu sein scheinen."

bamals in Frankreich an die Spițe der ganzen Literatur gestellt worden war, nämlich das Drama, vor Allem die Tragödie.

Anregungen maren ihm hierzu fehr frühe gekommen. Wir burfen bafür wohl seinen eignen Worten vertrauen. Siernach hatte er ichon in Konigsberg aus Buchern bie Trauerspiele Lohenstein's, bie Untigone von Opit, sowie Boileau und Molière kennen gelernt, noch niemals aber ein Drama aufführen feben. Dies geschah erft 1724 in Leipzig burch bie Saate-Soffmann'iche Gefellichaft, wobei er benn nun "bie große Bermirrung gewahr murbe, barinnen biese Schaubuhne stedete. Lauter schwülstige und mit Harleting-Lustbarkeiten untermengte Haupt= und Staatsactionen, lauter unnaturliche Romanstreiche und Liebesverirrungen, lauter pobelhafte Fragen und Zoten maren bas= jenige, so man baselbst zu sehen bekam. Das einzige gute Stud, fo man aufführete, mar ber Streit gwischen Ghre und Liebe ober Roberich und Chimene, aber nur in ungebundener Rebe übersett." "Diefes fagt Gottsched weiter - gefiel mir nun, wie leicht zu erachten ift, vor allem anbern und zeigte mir ben großen Unterschieb zwischen einem orbentlichen Schausviele und einer regellofen Borftellung ber feltsamften Bermirrungen auf eine fehr empfinbliche Beife." Diefer Abstanb mußte ihm noch um Vieles fühlbarer werben, als er von guten frangofifden Schauspielern bes Dregbner Sofes bie Meisterwerke ber frangofifchen Buhne barftellen fab. Jest fühlte er fich nicht nur veran= laßt, bie bramatische Literatur ber Frangosen, bie Werke Corneille's, Racine's, La Motte's, Molière's und Voltaire's, sonbern auch bie bramaturgischen Schriften bes Aristoteles, Causabonus, Beinfius, Aubignac, Evremont, bas griechische Theater bes Abbé Brumois unb bas italienische bes Riccoboni zu stubiren. Die Bekanntschaft mit ben neuen Directoren ber foniglich fachfischen Romobianten, bem Chepaar Neuber, trat noch hinzu, um ihn zur Inangriffnahme ber Reform bes beutschen Dramas und Theaters zu bestimmen und zwar zunächst burch Uebersetzung vorzüglicher frangofischer Stude und beren Auf= führung auf ber Bubne.

Gottsched wußte sehr wohl, daß er nicht der Erste auf diesem Wege war, daß ihm besonders der Braunschweigsche Hof und der uns bekannte hösische Dichter Bressand hierin vorausgegangen waren, nur, wie er meint, ohne weitere für das Theater fruchtbar gewordene Nachfolge. Inzwischen hatte es aber doch nicht an noch einzelnen anderen Uebersehungen

französischer Dramen gesehlt. Führt Gottscheb in seinem "Nöthigen Borrath" boch selbst aus bem Jahre 1702 ben Corneille'schen Cinna von bem Bürgermeister Christoph Fürer von Haimenborf in Nürnsberg (in bessen Christlicher Besta und irdischer Flora), von 1706 ben großen Alexander nach Nacine von dem "Zerschellenden" ber deutsch gesinnten Genossenschaft an, aus dem Jahre 1710 benselben Gegensstand "auf dem Streliteschen Schauplate aufgesührt", sowie den Corneille'sche Cid vom Kriegsrath und ältesten Leipziger Bürgermeister Lange. 1721 erschien dann noch eine neue Uebersetzung der Molière'schen Lustzspiele (Nürnb. u. Alt.) und 1727 die des Corneille'schen Polyeucte von Catharina Salome Link.

Das Neuber'sche Chepaar ist in so hervorragender Weise an ber Gottsched'ichen Buhnenreform betheiligt, bag feine Geschichte ichon bier ihren Plat finden muß. Caroline Reuber, \*) bie Tochter bes Abvocaten und Gerichtsbirectors Daniel Beigenborn, murbe am 9. Marg 1697 zu Reichenbach im Sächsischen Boigtlanbe geboren. \*\*) Ihre Kindheit war freudlos. Ihr Bater, icon von Natur heftig und gramlich, war es noch mehr burch lange Krankheit geworben, zumal er hierburch gezwungen murbe, sein Umt als Gerichtsbirector aufzugeben. Er jog sich nach seinem Geburtsort Zwidau zurud, wo er sich ber abvocato= rischen Praxis mit frember Beihülfe wibmete. Nach bem Tobe ber Mutter hatte Caroline baher keinen sehnlicheren Wunsch, als sich ber vaterlichen Tyrannei zu entziehen. Bu biefem 3mede vertraute fich bas taum funfzehnjährige Mabchen einem jungen Manne, Gottfrieb Born, an, ber als Amanuensis ihrem Bater in seinem Berufe biente, aber bieses Bertrauens feineswegs murbig mar. \*\*\*) Der Schritt mar halb ein verzweifelter, halb ein leichtfertiger. Der Bater stellte ge= richtliche Rlage an, bie Liebenben murben steckbrieflich verfolgt

151 /

<sup>\*)</sup> Freiherr von Reden Esbeck, F. J. Caroline Neuber 1881. Dr. E. Herzog in Zwidau (Gartenlaube 1870). Auch Danzel, a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Freiherr von Reden Esbed giebt die Geburtsstunde Nacht 9 Uhr nach bem Geburtsregister an. Damit steht aber das Taufzeugniß im Widerspruch, welches vom selben Tage ausgestellt ist, besonders der Taufzeugen wegen, deren Wahl eine Nothtause ausschließt.

<sup>\*\*\*)</sup> Er war nämlich, wie sich später ergab, zu dieser Zeit schon verheirathet, hatte sein Weib böswilliger Weise verlassen und wurde, als er sich später mit einer Dritten verheirathete, des Bergehens der Bigamie angeklagt.

und eingezogen. Nach langeren peinlichen Verhandlungen, bei benen sich schon die Energie im Charakter Carolinens zeigte, mar sie ge= nothigt in bas ihr verhaßte vaterliche Saus zurudzukehren. Berhaltniß konnte natürlich keinen Bestand haben. Doch verging eine langere Zeit, ehe bas Mabchen bie ersehnte Gelegenheit fanb, sich bem immer unerträglicher werbenben Druck zu entziehen. Erft im Jahre 1717 bot sich ihr wieber ber nothige Anhalt in ber Liebe bes mit ihr gleichaltrigen Stubiosus juris Johann Reuber bar, mit bem fie gum zweiten Mal ihrer Seimath entfloh. Es laft fich nicht fagen, in welchem ber beiden jungen Leute zuerst ber Gebanke hervortrat, zur Buhne zu geben. Jebenfalls mar Reuber mit ihr, sowie mit bem Drama bamals mohl um vieles vertrauter als sie. Thatsache ift, bag Beibe noch in bemselben Jahre Mitglieber ber bamals in Weißenfels fpielenben Spiegelberg'schen Gesellschaft und erft im folgenden Jahre in Braunschweig mit einander getraut murben. Der Traufdein be= zeichnet sie bamals als Koniglich Großbritannische und Churfürstlich Braunschweig Luneburgische Sof-Comoedianten. Es ist fraglich, welche Truppe barunter gemeint ift. Gewiß aber gehörten Neubers etwas spater ber Saat-Soffmann'iden Gefellichaft an, bei ber auch Rohl= harbt und bas Chepaar Lorenz waren. Gottscheb fab fie 1724 in Leipzig spielen. Das 44. Stud ber Bernunftigen Tablerinnen ent= halt eine umfassende Charafterifirung ber Darftellungen biefer Truppe, aus welcher hervorgeht, baß fie bamals unter anberem ben Regulus fvielte.

Nach bem noch in diesem Jahre erfolgenden Tod der Haak gezrieth die Gesellschaft jedoch in Verfall. Zwischen Hoffmann und seinen Stiefkindern brachen Streitigkeiten aus, die ihn bewogen, sich ganz von derselben zurückzuziehen. Das chursächstiche Privilegium ward hierdurch frei. Neubers bewarben sich darum mit Erfolg, wie es scheint unter dem besondern Schutz des Geheimsecretärs und Hofzpoeten König zu Dresden, da es in der darauf bezüglichen Eingabe Neuber's vom 15. Febr. 1727 heißt: "Durch Verschrendung der besten Leute von andren Comoedianten, bessere Einrichtung des teutschen SchauzPlazes und der darauf vorzustellenden Stücke nach des Geh. Secretair und Hofpoeten Joh. Ulrich König Anleitung dem Privilegium Ehre zu machen." Neubers hatten also ausdrücklich erklärt, sich unter den Einsluß König's stellen zu wollen. Gleichwohl dürste Gottsched schon damals mit Neubers in Bezug auf die von

ihm beabsichtigte Bühnenreform die nöthigen Einleitungen getroffen haben, wenigstens hatte er früher, wiewohl vergeblich, ähnliche Schritte bei der Haak und bei Hoffmann gethan. Auch heißt es in der schon berührten Vorrede zum Cato, daß "der neue Principal der Oreßbesnischen Hofcomoedianten nebst seiner geschickten Ehegattin mehr Lust und Vermögen hatten, das bisherige Chaos abzuschaffen und die beutsche Comodie auf den Fuß der französischen zu seten."

Johann Ulrich von König, geb. am 8. Oct. 1688 zu Eßlingen, studirte in Tübingen, kam später nach Hamburg, wo er 1715 mit Brockes, Richen u. A. die beutsche Sesellschaft gründete und, wie schon früher berührt, an der Entwicklung der dortigen Oper theilnahm. 1719 hatte er einen Ruf nach Oresden erhalten, wo er die Stellung eines Geh. Secretär und Hospoeten erhielt. Außer dem schon erwähnten Lustspiele "Die verkehrte Welt" (1725) schried er auch hier noch mehrere Opern, sowie das Helben-Gedicht August im Lager (1731). Nach Besser's Tode (1729) wurde er Geremonienmeister, später auch noch geadelt, sowie Witglied der Berliner Akademie. Er starb am 14. März 1744.

So verschieben König in seiner Kunstrichtung von berjenigen Gottsched's auch war, so stimmten boch Beibe barin überein, baß nur im Anschluß an die Franzosen der Weg zur Reinigung des deutschen Geschmacks und das Muster für die Entwicklung der beutschen Lite=ratur und Dichtung zu sinden sei. Zur Zeit der Ertheilung des Privilegs an Neubers bestand indeß zwischen beiden noch kein näheres Berhältniß, und obschon Gottsched es herbeizusühren gesucht, hatte sich König bisher doch kühl und mißtrauisch dagegen verhalten.\*) Die An=

Tall VI

<sup>\*)</sup> In dem oben angezogenen Artikel der Tadlerinnen v. J. 1725 hatte Gottsiched Gelegenheit genommen, König und bessen Lustspiel: "Die verkehrte Welt" sehr zu loben, "ich habe auch die Nachricht geben wollen, heißt es unter Andrem darin, daß andre geschickte Männer, unter denen auch der teutsche Molière am Dreßdenischen Hofe an eben dem Werte arbeiten, welches ihr in euren wöchentslichen Blättern betrieben habt." Nichtsdestoweniger sindet sich noch in einem Briese vom 27. May 1727 von Joh. Gottl. Krause in Wittenberg an Gottsched die Stelle: "Inzwischen habe ich gleich nach Erhaltung des ersten Brieses an Herrn Geh. Seer. Königen geschrieben, aber darauf erst voriger Woche Antwort erhalten, darinnen er mich versichert, daß er auf meine Vorstellungen allen Argwohn gegen Ew. Hochedl. sahren lassen und sich Ihres Anerbietens bei dem Canit (Danzel fügt ein: ohne Zweisel der Herausgabe der Gedichte desselben. Berl. 1727) bedienen werde."

näherung muß jeboch balb barauf erfolgt und bas Verhältniß sogar eine Zeit lang ein ziemlich vertrauliches geworben fein. Schon im Jahre 1727 murbe Konig im Namen Gottscheb's von Neubers ver= anlagt "ben Regulus Breffanb's burch Ueberarbeitung zu verebeln", mit bem bann bie neue Aera eröffnet murbe. Konig fühlte sich fo geschmeichelt hierburch, bag er zur Aufführung besselben bie Garberobe vom Dregbner Softheater nach Leipzig ichickte. Es barf mohl hieraus geschlossen werben, bag Neubers bamals zu einem Binbeglieb amischen Konig und Gottscheb geworben maren. Um 1. August ift bie Freundschaft schon eine so große, baß König Gottscheb brieflich ver= fichert, für feine Ernennung zum Professor in jeder Weise besorgt fein ju wollen. Auch fühlte es Gotticheb, bag er biefe Stelle hauptfächlich bem Konig'ichen Ginflug verbante, mar aber fo ungeschickt, ihm feine Erkenntlichkeit in klingenber Munge bezeigen gu wollen. lehnte biefes bestimmt, boch ohne Empfindlichkeit ab. "Wie wenig ichreibt er ihm unter bem 22. October 1729 - fennen Gie mich noch, baß Gie mit bergleichen Offerten gegen mich felber sich heraus= laffen. Ich habe, so lange ich manchem ehrlichen Manne mit allem Gifer und vieler Muhe gebieut, nie etwas angenommen, ob es gleich oft Leute waren, bie ich taum gekannt; wie weit weniger murbe ich es von Ihnen annehmen." Eine ahnliche Tattlosigkeit führte aber nur furze Zeit später einen nicht wieber zu heilenben Bruch zwischen beiben Mannern herbei. Noch am 26. Sept. 1729 ift Ronig fur Gottscheb's Interessen bemuht, indem er ihm ausführlich Anleitung giebt, auf welche Beise er sich in bie Gunft bes Konigs und einiger vornehmer Berren, insbesonbere bes Rammerjunkers von Bruhl und bes Grafen von Loos zu feten vermoge, welchem letteren biefer bann auch auf feinen Rath feinen "Bersuch einer Critischen Dichtkunft vor bie Teut= fchen" (1730) wibmete. Grabe biefes Werk follte ben Bruch aber herbeiführen. Wie wenig Gottscheb ein Arg babei batte, geht am besten baraus hervor, bag er Ronig einige Eremplare besfelben gur Ueberreichung an einige bobe Personen überschickte. Doch hatte er ibn auch biesmal wieber nicht richtig beurtheilt, wie sich aus einem Briefe von König's Bruber an Gottscheb vom 21. April 1730 erkennen läßt. In biefem heißt es nämlich, bag Konig febr verwundert gemesen fei, "nicht nur hin und wieber verschiebene Dinge nebst einer Stelle wieder Beffer und sonderlich wieder Canit" in jenem Buche gu finden,

"bie er sich nicht von Ihnen vermuthet hatte und bie er gar nicht gegrunbet fand; sonbern auch als er in bie Abhandlung von Sing-Spielen die Oper auf die allerschimpflichste Art heruntergemacht, folg= lich sich selbst auf eine empfindliche Art angegriffen sab, nachbem er por allen Teutschen bas Glud gehabt, in biefer Art Schauspielen, fowohl in Samburg, als an verschiebenen vornehmen Sofen, bekanntermaßen einen befondren Borgug und allgemeinen Benfall zu erwerben, bie Sing-Spiele auf einen folden Juß gesetzet, bag Em. Sochebelgeboren ihm felbst lange zuvor, ebe ihr Buch noch gang gebruckt mar, aus fregen Studen geschrieben, Sie murben aus feiner Oper Sancio nunmehro völlig überzeugt, bag man auch richtige Tragodien in Opern vorstellen konne. Demungeachtet hatten fie bieses bem Publico muthwillig verschwiegen, bamit fie nur eine Sache heruntermachen konnten, bie sie schlechterbings nicht verstanden und bavon nicht anders als ein Blinder von ber Farbe geurtheilt, inbem auch ein mittelmäßiger Lefer baraus sofort erkennen murbe, bag Sie Beit Ihres Lebens feine Opera müßten gefeben haben."

Bewiß hatte Gotticheb fich vorstellen konnen, bag feine Musfalle gegen bie Oper König beleibigen mußten. Bielleicht murbe er sie aber selbst bann nicht gang unterbruckt haben, weil bie Niebermerfung ber= felben nun einmal in bem beabsichtigten Plan feiner Buhnenreform ein wichtiges Moment bilben follte. Dies war gewiß auch ber Grund, weshalb Gottscheb, wenigstens öffentlich, sich zu einer Burudnahme ober Milberung seiner Ausspruche nicht verstehen konnte, noch wollte. Die Ansicht Gottsched's von ber Oper war freilich eine beschrankte. Der bamalige Buftanb berfelben rechtfertigte aber nicht wenige feiner Einwürfe, die er zum Theil selbst erst von anderen und geiftvolleren Mannern als er, z. B. von Evremond, entlehnt hatte. Um bie von ihm beabsichtigte Reform burchzuseben, galt es vor Allem, ben gebilbeteren Theil ber Nation zu gewinnen, welcher vorzugsweise ber Oper in meist ganz einseitiger und gebankenloser Weise anhing. Diefen Geschmad zu bekämpfen, erschien ihm baber als erste und unerläßliche Aufgabe. An Annaherungs- und Bermittlungsversuchen zwischen Gotticheb und Konig hat es gewiß nicht gefehlt. Sie lagen zu fehr in Neuber's Interesse. Auch bie Bearbeitung ber König'schen Oper Sancio burch ben Schau= spieler Roch als Trauerspiel ift mohl in biesem Ginne zu beuten. Jebenfalls aber blieben fie ohne Erfolg. Konig hatte gebroht, Gottscheb möge bebenken "baß er ihn mittelst besselben Einflusses, burch ben er ihm die Professur verschafft, auch werde schaben können". Dies war zwar zur Zeit noch nicht möglich, da sich Gottsched zunächst in Uebereinstimmung mit seinem Landesherrn, den dem italienischen Kunstzgeschmack völlig abgeneigten, und ganz im Banne des französischen Wesens stehenden König August I. befand. Mit dem im Jahre 1733 erfolgenden Tod dieses letzteren kehrte aber dieses Verhältniß sich gradezu um.

Es läßt sich begreifen, in welche peinliche Lage Neubers burch bie Feinbichaft ber beiben Manner geriethen. Gie maren Jebem zu Dante verpflichtet und Jeber von ihnen erhob feinen Anspruch barauf. Zulett mußten fie fich aber boch fur bie eine ober andere Seite entscheiben. Die Wahl fiel auf Gottscheb. Sie maren bereits zu fehr bei beffen Buhnenreform engagirt, um mit ihr wieber brechen gu tonnen und ohne Zweifel, wie alle Schauspieler ber Zeit, zu principielle Begner ber Oper, in ber fie ben gefährlichften Teind ber Prosperitat bes Schaufpiels erkannten, um fich als Bertheibiger berfelben auf= werfen zu konnen. Rein Wunder, bag Konig bei seiner fleinlichen Dentungsart sie megen biefer gegen ihn an ben Tag gelegten Un= bankbarkeit und Treulosigkeit haßte. Als sie baber nach August bes Starten Tobe um Erneuerung bes hierburch hinfällig geworbenen Churfürstlich Sächsischen Privilegs einkamen, murbe ihnen basselbe zwar provisorisch vom Hofmarschallamte zugesagt, später aber wieber entzogen, weil es inzwischen bem Schauspielbirector J. F. Muller ver= liehen worden sei, welcher eine Saat'iche Tochter zur Frau hatte und gegen Neubers Klage erhob. Es ift nicht zu zweifeln, bag Konig feine Sand hier im Spiele gehabt. Es konnte ihm, als bem Gunftling bes jest zu Unseben gekommenen Grafen Bruhl, nicht ichwer fallen, einen Monarchen, ber fich, wie August II., in ber Verurtheilung bes italienischen Operngeschmads felbst mit beleibigt feben mochte und bas fran= gofifche Schaufpiel fo principiell haßte, bag er mahrend feiner langen Regie= rungszeit nicht einer einzigen frangofischen Theatervorstellung beiwohnte, gegen bie Schützlinge und Parteiganger Gotticheb's einzunehmen.

Ein so empfindlicher Schlag ber Verlust bes Privilegs für Neubers und das Gottsched'sche Unternehmen aber auch war, so genügte er doch beren Dresdner Feinden noch nicht. Es wurde den Ersteren auch noch auf Königlichen Besehl ihr mit vielen Kosten errichteter Schauplat im Fleischhause zu Leipzig (natürlich gegen Entschäbigung) unter bem Vorwande entzogen, daß sie benselben nur in ihrer Eigensschaft als Königliche Hoftomödianten erworben hätten.

Inzwischen mar bie erstrebte Reform bes Theaters und Theater= geschmacks aber boch mächtig vorgeschritten. Gottscheb hatte bafur alle Bebel in Bewegung gefest. Seine Zeitungen, Correspondenzen und Schriften hatten viel bagu beigetragen, besonbers ber icon ermahnte Berfuch einer fritischen Dichtkunft. Er hatte zu biefem Werke ziemlich umfassenbe Studien gemacht. Im Wesentlichen steht er barin aber noch auf bem Boileau'ichen Standpuntte, nur bag fich baneben auch eng= lischer Einfluß hier und ba geltenb macht. Besonbers icatte er Shaftesbury, von welchem er mehrere Stellen in ber Originalfprache citirt. Die moralische Absicht fiel aber auch ihm noch immer mit ber poetischen zusammen. Die Reflerionsbichtung mußte seiner trodnen verstandesmäßigen Natur um so mehr zusagen, als sie von ber gangen Beit noch fehr boch gehalten murbe. Der Phantasie raumte er nur eine untergeordnete Stellung ein, baber bie phantasievolleren Dichter ihn abstießen. Die Lateiner schätzte er mehr, als bie Griechen, bie Frangofen mehr, als Shakespeare und Milton, bei ben Deutschen galt ihm bie Zeit, in ber Gryph, Gunther, Reufirch gebichtet, fur bas golbene Zeitalter. Aber trot all biefer Ginseitigkeit und Beschränktheit übte bas Buch boch eine große Wirfung aus. "Es mar, wie Settner fehr richtig gefagt, ber erfte umfassenbe Bersuch, bas Denten ber Deutschen auf Runft und Dichtung zu lenten." Gottscheb eröffnete barin siegreich ben Rampf mit bem Schwulfte ber zweiten schlesischen Dichterschule und mit ber ungeheuerlichen Regellosigkeit ber bamaligen Er brang auf eine strengere Bucht in ber Form, warnte Volksbuhne. aber gleichzeitig bavor, bas Poetische in ber blogen Bersmachekunst zu suchen. "Bieles - heißt es bei ihm unter anberem - ift metrisch genug geschrieben, bas ift, es scanbirt und reimet genug, aber es ift fein Kuntchen von poetischem Geiste barin und verbient also eine ge= reimte Profa zu beigen. Bieles bagegen ift febr poetisch geschrieben, ob es gleich weber Sylbenmaß, noch Reime hat. Bon benben aber ift noch ein poetischer Inhalt, wie eine Person von bem Rleibe, so sie trägt, unterschieben." Gottscheb tritt ferner für ben Werth ber Rritit ein, will biese aber nicht auf Regeln, die sich nur auf bas Meukere, bie Schale bes Kunftwerks, beziehen, gefett miffen. Gin Kritifus foll nach seiner Erklärung vielmehr ein Gelehrter sein, ber die Regeln ber frenen Künste philosophisch zu begründen hat und also im Stande ist, ein Werk nach den aus seiner Natur und seinem Wesen sich ergebenden Grundregeln vernünftig zu prüfen und zu beurtheilen."

Allerbings fällt Gottscheb um so mehr in's Triviale und Gin= feitige, je mehr er auf bas Besondere und Gingelne ber Runfte ein= geht, und größer noch zeigt sich ber Unterschieb zwischen Theorie und Praris bei ihm. Er hat ungleich weniger burch seine Lehren in jener, als burch sein Beispiel in bieser geschabet. Obschon er in ber Theorie auf eine geistige Auffassung bes Poetischen bringt, hat er in ber Praxis bie gewöhnlichen Bersmacher bebeutend ermuthigt, bie jest wie Bilge aus ber Erbe ichoffen. Obicon er, wo er nur immer bazu bie Gelegen = heit fand, für beutsche Sprache und Dichtung eintrat, \*) hat er burch fein Beispiel ben frangofischen Geschmad boch mächtig geförbert unb zur Herrschaft gebracht. Er halt an ber Meinung bes Aristoteles fest, bag "bas Wesen ber Poeste überhaupt und ihrer fürnehmsten Gattungen in ber vernunftigen Rachahmung ber Natur" bestebe. Schon er bezeichnet biefen Philosophen als ben tieffinnigsten Renner ber Runfte, auch er murbe fich aber nicht beffen Autorität unterwerfen. wenn er sich nicht burch seine Grunbe bagu bestimmt fühlte. Allein in seinen Dichtungen hat Gottscheb sich leiber weit weniger ber Nachahmung ber Natur, als ber ber frangösischen akabemischen Dichter befleißigt unb hierdurch im Drama einen hohlen Formalismus in Aufnahme gebracht. Obicon er ben Schwulft ber zweiten ichlesischen Schule bekampfte, bat

151 VI

<sup>\*) &</sup>quot;Die Sorgfalt — heißt es in einer seiner literarischen Anzeigen — welche die Ausländer auf die Ausrüftung und regelmäßigen Einrichtungen ihrer Mutterssprache verwendet haben, wäre noch ungleich besser und leichter und vernünstiger bei uns Teutschen angewendet. Das Italienische, Französische und Spanische ist und bleibet bei allem diesem ein unendlicher Mischmasch zusammengestoppelter, ja oftmals gar seltsam vertehrter und verstümmelter Wörter und Redensarten und wird auch niemals von den erborgten fremden Schladen genugsam gereinigt werden können. Dergleichen ist aber bei der deutschen Sprache keineswegs zu bessorgen. Sie ist, als eine Grundsprache, an sich regelmäßig und vollkommen und läßt sich eben darum viel leichter in eine gewisse Ordnung und ins Geschicke bringen, als jene. Und eine solche Sprache sollte keine Alteratur haben?" — An einer andern Stelle aber heißt es sogar: "Man muß sich nur über die stlavische Hochsachtung vor dem Ausländischen, die uns Teutschen mehr geschadet, als genüht hat, erheben."

er beren geschmacklose Gesuchtheit im Ausbruck boch selber nicht ganz überwunden, die mit der nüchternen Trivialität seines übrigen Vorstrags bann recht wunderlich contrastirt.\*)

Es war vielleicht nothwendig, daß Gottsched, um seine Plane zur Aussührung zu bringen, eine Dictatur in literarischen Dingen anstrebte. Doch war auch gewiß viel persönliche Eitelkeit und Ehrssucht babei im Spiele, so bescheiben er meist in seinen Urtheilen und Vorreben auftritt. Jedenfalls hat er den Grund zu dem literarischen Gelehrtens und Cliquenwesen gelegt, unter welchem unser Universitäts und literarisches Leben seitdem immer gelitten hat und beren mächtigste Wassen der Nepotismus und die gelehrten Zeitungen waren.

Raum minder als seine theoretischen Schriften haben aber sowohl seine eignen, als die von ihm geförderten dramatischen Uebersetzungen und Dichtungen seinem Resormwerk genütt. Bon ihnen traten zu= nächst seine Uebersetzung der Racine'schen Jphigenie von Aulisund Pandtke's Uebersetzung der Berenice desselben Dichters, Chimenen's Trauerjahr von Hennit, die Originaltragödie Titus Manlius vom Schauspieler Roch, sowie dessen Bearbeitung der König'schen Oper Sancio und Senilbe aus.\*\*) Das epoche=

\*) Ich erinnere z. B. an folgende Berse des Cato: Ihr mögt euch wie ihr wollt mit fremder Kleibung decken, Man sieht ein römisch Herz in eurem Busen steden.

Pharnaces aber lebet, Und weil er sich hierher nach Utica erhebet, So bringt das Unglück ist ganz häussig auf mich ein.

Drum will er es mit List zu seiner Herrschaft bringen Und hüllt die Kronensucht, vermuthlich nur zum Schein, In Amor's Würkungen, in Lieb und Neigung, ein.

Wenn es mein Bater spricht, so barf ichs ficher glauben, Denn Cato lüget nicht! Er sett tein Wort auf Schrauben.

\*\*) J. A. Pantke, Pastor zu Kleinkniegnit in Schlesien, Mitglied mehrerer schöngeistiger Gesellschaften, schrieb noch ein Schäferspiel: Der beste Bater (1755) und das Borspiel: Die Jugend. — J. G. Koch lieserte noch außerdem ein Originalsstück. Julius Caesar und eine Uebersetzung von Voltaire's Verschwenderischem Sohn (l'ensant prodigue).

machenbste Wert ber gangen Beriobe aber mar Gottscheb's Sterbenber Cato (1732). Gotticheb hat in ber Borrebe ausführlich Ausfunft über bie Entstehung biefer, als erftes beutsches Meisterwert im Drama, gefeierten Dichtung gegeben, welche in furgem gehn Auflagen erlebte. Es liegen ihr bie gleichnamigen Stude bes Abbison und bes Des= champs zu Grunde. Ersterem gab er wegen bes Schlusses und ber Charakteristik, letterem wegen ber größeren Ginheit ber Fabel und ber ftrenger beobachteten Regelmäßigkeit ber Behandlung ben Borzug. barf aber gefagt merben, bag ber in ben Augen Gotticheb's fo will= fürliche regellose Shakespeare bie von ihm getraumte Ginheit in feinem Cato schwerlich gefunden haben murbe, noch weniger freilich bie "ver= nünftige Nachahmung ber Natur", bie er jeboch nicht minber empfahl, als dieser unter Berufung auf Aristoteles. Der in Deutschland bisher noch unerhörte Erfolg, welchen biefes Drama gleichwohl errang, rief Alles zur Nachfolge auf, mas bramatisches Talent in sich zu erkennen vermeinte, und wie verbreitet ift biefe Gelbsttaufdung nicht, fo lange es ein Drama gegeben, zu allen Zeiten gewesen. Unter benen, bie fortan unter Gottscheb's Tahne an ber Schöpfung eines nationalen Dramas thatig maren, mag icon aus Soflichkeit feiner Gattin ber erfte Plat zuertheilt werben.

Louise Abelgunde Bictoria, geborene Rulmus, am 11. April 1713 zu Danzig geboren, hatte eine vorzügliche Erziehung genoffen, burch welche eben fo fehr bie ungewöhnlichen Unlagen ihres Beiftes, wie bie ihres Bergens zur Entwicklung tamen. Schon vor ihrer Verheirathung mar sie literarisch thatig gewesen und stand schon seit 1729 mit Gottscheb in Briefwechsel. Ihre Ghe mit ihm (1735) war vielleicht mehr eine Berbinbung bes Geistes, als bes Bergens, benn nichts scheint ihr wichtiger gewesen zu sein, als ber Ruhm ihres Gatten. Sie nahm an feinen Planen thatigen Untheil, wie gleich ihre erste literarische Arbeit nach ihrer Verheirathung, die Uebersetzung bes Abbison'schen Cato, beweift. Es folgte bann bie ber Cornelia von ber Barbier und ber Algire von Boltaire. Spater wenbete fie fich mit Vorliebe ben Uebersetzungen weinerlicher Lustspiele und sentimen= taler Dramen zu. Leffing versagt ihr in ersterem nicht eine gemäßigte Anertennung, besonders ihrer Uebersetzung bes Gefpenftes mit ber Trommel, nach ber Bearbeitung bes Destouches; mogegen er ihre Uebertragung ber Cenie von ber Graffigny ziemlich verächtlich be-

0.000 May 1.000 May

handelt. Er vergißt nur dabei, daß die Fchler, die er ihr vorwirft: umständliche Breite, Umschreibung des natürlichen Empfindungsaus= brucks und ceremonielle Ausdrucksweise der Empfindung, Fehler der Zeit waren und theils aus der Unbehülflichkeit der Sprache, theils

aus bem gesellschaftlichen Mobetone mit zu erklaren finb.

Frau Gotticheb trat aber auch noch mit ein paar felbstanbigen Studen hervor. Bonihnen machte,, Die Bietiftereiim Gifchbeinrod" ober bie "boctormäßige Frau" (1736) unb "bie hausfrangöfin" (1744) viel Aufsehen, hauptsächlich wohl megen ber Freimuthigkeit bes Brundgebankens. Leffing hat bas lette Stud als platt und ichmutig völlig permorfen. Die neuesten Berausgeber ber Lessing'iden Dramaturgie \*) betonen aber mit Recht, bag bie für bas beutsche Wesen gegen bie frangofische Windbeutelei und Intrife mit Barme eintretenbe Gefinnung für jene Zeit boch großes Lob verbient. Es muß fogar auf Gottscheb felbst mit übertragen werden, ba er bie Tenbeng biefer Stude burch bie Aufnahme in feine Schaubuhne gemiffermaßen anerkannt und gebilligt hat. Berbient machte fich feine geschickte Freundin ferner burch ihre Uebersetzung bes Abbison'schen Spectator und verschiebener anberer, Aufsehen erregender Schriften ber Zeit. Auch eine Satire gegen bie Oper "Der Teufel ift los", ging von ihr aus, in Nachahmung Grimm's unter bem Namen "Der fleine Prophet von Bohmischbroba". Selbst gegen Lessing icheint fie fich, und bann nicht ohne Glud, einmal erhoben zu haben, wenn wirklich, wie Danzel mahrscheinlich macht, bie 1760 erschienene fleine Schrift: "Briefe bie Ginführung bes englischen Beichmacks im Schauspiel betreffenb" von ihr herruhren, mas zugleich erklaren murbe, warum Leffing fie in feiner Dramaturgie etwas harter, als nothig, behandelt. Man hat meift an ihr gerühmt, baß sie ihrem Mann an Geift und Urtheil weit über= legen gewesen sei. Dies mag im Ginzelnen zutreffen. Reinesfalls aber murbe sie aus eigner Initiative ein Werk wie bie literarische Reform in Angriff zu nehmen und wie biefer zu einem, wenn auch nur vorübergehenben Erfolge in Ausführung zu bringen vermocht haben, baber sie, obicon sie ihn bisweilen (wie bei ber Dichterkronung Schönaich's) belächelte, im Bangen boch bewundernd zu ihm emporfah,

<sup>\*)</sup> Dr. Friedr. Schröter und Dr. Richard Thiele. Salle 1878.

151 Vi

und sein späteres Mißgeschick vielleicht schmerzlicher als er selber empfand. Sie starb 26. Juni 1762.

Gottscheb selbst lieferte noch eine Nebersetung bes Trauerspiels Thalestris, nach einem Singspiel bearbeitet, sowie bas Schäferspiel Atalonta und die Trauerspiele: Die parisische Bluthochzeit Königs Heinrich von Navarra und Agis (1745), Magister Müller 1733 ben nach einer "Dresbener" italienischen Oper bearbeizteten Cajus Fabrizius. 1735 erschien ferner eine Uebersetung von de la Mothe's Machabäern, Witter's Mithribates nach Racine, sowie Behrmann's Horatier, nach Corneille, und 1737 Scharffensstein's Tob des Cäsar, nach Voltaire. 1735 trat J. F. Kopp mit der Uebersetung von Boltaire's Alzire und 1739 der Licentiat Stüre mit einer andern besselben Stückes hervor.\*)

Ullein die Wirkung all dieser Stücke und baher auch die Außbreitung der Reform blieb immer noch abhängig von ihrer schauspielerischen Darstellung. Um diese haben sich Neubers große Verdienste erworden, da sie dieselben in fast allen großen Städten von Nürnberg dis Hamburg und von Breslau dis Straßburg zur Ausführung brachten und längere Zeit unermüdlich bafür thätig blieben. Auch war ihre Truppe im dritten Jahrzehnt des Jahrhunderts weitaus die beste im Reich. Das Personenverzeichnis des Cato vom Jahre 1732 weist außer dem Neuber'schen Chepaar noch Kohlhardt, Suppich, Türpe, Koch, Jacobi, Schönemann und die Jungfrau Buchnerin als Mitglieder berselben auf. Doch gehörte ihr damals und später auch noch die Gründler nebst ihrer Tochter, das Chepaar Lorenz, Schröter,

<sup>\*)</sup> Jul. Fr. Scharffenstein aus Mömpelgart, Pfarrer zu Rappoltsweiler, Prosessor zu Nürnberg, 1744 Pfarrer im Bamberg., übersetzte noch außerdem Voltaire's Marianne (Nürnb. 1740) und das Leben ein Traum aus dem Itazlienischen (Straßb. 1750). — Georg Behrmann, Kaufmann in Hamburg, Nachahmer Gottsched's, arbeitete noch außerdem das Trauerspiel Timoleon oder der Bürgerfreund (1741). Peter Sturm, Licentiat in Hamburg, machte sich noch durch die Bearbeitungen von Corneille's Graf Essex (Wien 1748), Voltaire's Mahomet (1749) und Racine's Phädra (1749) besannt. Joh. Friedr. Kopp scheint derselbe Koppe gewesen zu sein, von dem J. H. Schlegel in der Vorrede zur Lucretia seines Bruders Elias, als von dem Ueberseper des Tasso, spricht, der an Gottsched auch ein Trauerspiel: Lucretia, eingesandt habe, das aber zu anstößig besunden worden sei.

Weise, Antusch, Uhlich,\*) Schubert, Wolfram, bas Ehepaar Stein= brecher, Philippine Tummler und Fabricius an.

Von Caroline Neuber urtheilte Gottsched — ber bamals freilich noch keine englische, vielleicht auch keine Schauspielerin des Theâtre français, sondern nur die Dresdner französischen Schauspieler gesehen hatte — daß sie "in der Vorstellungskunst" keiner Französin oder Engländerin etwas nachgegeben habe. Doch auch Lessing sagte um vieles später — freilich als junger Student — von ihr: "Man müßte sehr undillig sein, wenn man dieser berühmten Schauspielerin eine vollkommne Kenntniß ihrer Kunst absprechen wollte. Sie hat männzliche Einsichten, nur in einem Artikel verräth sie ihr Geschlecht, sie tändelt ungemein gern auf dem Theater. Alle Schauspiele von ihrer Erfindung sind voller Verkleidungen, voller Festivitäten, wunderbar und schimmernd. Vielleicht zwar kannte sie ihre Herren Leipziger, und das war vielleicht List, was ich für Schwachheit an ihr halte."

Gottfried Heinrich Koch, ber als 25jähriger Student 1728 zu ihrer Truppe getreten war und später in der Theatergeschichte noch eine große Rolle spielen sollte, wurde eine der Hauptstützen der Truppe, in der er tragische Helben im Geschmacke der Zeit, doch auch die sogenannten Mantelrollen, die Erispins, Sganarelles, Mascarilles spielte, in denen er sich nach französischen Vorbildern geschult hatte. Man weiß, daß Lessing ein Stück zu schreiben unterließ, weil dieser Schauspieler sich damals grade von der Neuber'schen Truppe getrennt und nach Wien gewendet hatte.

Man hat die Verdienste der Neuber um die Entwicklung der Schauspielkunft und des Dramas nach langer Verkennung wieder an's Licht gezogen, aber, wie ich glaube, zu einseitig auf Carolinen gehäuft und ihren Gatten darüber vernachlässigt. Selbst die überzeugende Darstellung Danzel's, der dem vergessenen Manne gerecht werden wollte, hat nur wenig dazu beigetragen, das also entstandene Vorurtheil zu beseitigen. Selbst der neueste Viograph der Caroline Neuber (Freih. von Redenselbeck) such dieselbe wieder zu verdunkeln. Um wie viel bedeutender

<sup>\*)</sup> A. G. Uhlich aus Bischofswerda, gab aus Mangel an Mitteln seine Studien auf, um 1737 als Schauspieler bei der Neuber'schen Truppe einzutreten. 1740 ging er zu Schönemann über und starb 1753 zu Franksurt a./M. im Bahnsinn. Er übersetzte und schrieb verschiedene Lustspiele, die 1746 und 1747 in zwei Sammslungen herauskamen.

Caroline auch als Schauspielerin gewesen sein mag, fo läßt fich boch leicht erkennen, bag an ber Gottscheb'ichen Buhnenreform, besonbers anfänglich, ihr Gatte ben größeren und entscheibenberen Untheil gehabt. Bei ber Energie ihres Charafters ift zwar anzunehmen, bag Caroline an ber Direction ihres Gatten immer in hervorragender Weise betheiligt mar. Auch besigen mir in bem Wortlaute bes von ihnen erworbenen Patentes einen weiteren Beweis bafur, ba es zwar in erfter Linie auf Johann Neuber, zugleich aber "auf beffen Chemeib Fribericen Carolinen" ausgestellt ift. Unbererfeits aber fpricht Gottscheb in seiner Borrebe jum Cato nur von Neuber allein, als bem Prin= cipale ber Truppe. Es ist ferner anfänglich immer nur Neuber, welcher mit ihm in Bezug auf bie Buhnenreform correspondirt, und wenn er babei auch meist in ber Mehrheit spricht, so giebt es boch Stellen, aus benen fich beutlich erkennen läßt, bag Reuber fich als Derjenige fühlte, welchem in Bezug auf biefes Unternehmen bas ent= scheibenbe Wort zustanb. "Um meisten bebauere ich - schreibt er am 21. Juli 1731 von Rurnberg - bag ich nicht fo viele Stude habe, als nothig finb, teine anbern als folde aufzuführen. Was ben hiesigen Berbienst und Ginnahmen betrifft, so ift's zwar gut genug, benn es fann nach Umftanben nicht beffer fein. Rur 2 mal in ber Boche zu agiren, wie leicht wird nur burch's garftige Wetter einer bapon perborben. Bielleicht (boch nicht gewiß) murben mir viele Thaler mehr erobert haben, wenn wir lauter alte abgeschmackte hiefige burgerliche Mobe Stude aufführten. Da wir aber einmahl mas Gutes angefangen, so will ich nicht bavon laffen, so lange ich noch 1 Gr. baran zu wenden habe. Denn gut muß body gut bleiben, und ich hoffe beständig, burch Ihre gute Benhulfe noch burchzubringen und follte es auch noch langer als ein Jahr anstehen."

Es ist überhaupt kaum anders zu erwarten, als daß Caroline ihren Mann, als einem Studirten, in literarischen Dingen, wenigstens ansfänglich, die Direction überließ. Er hatte sie auch in den Berswaltungs= und Kassenangelegenheiten; daher wir ihn auf den Theatersgetteln stets nur allein siguriren sehen. Noch 1735 schreibt die Neuber an Gottsched aus Braunschweig in Bezug auf einen projectirten Theaterbau: "Ich din nichts oder doch nicht viel nütz ben solchen Sachen. Ich din zu hun und verderbe oft mit meiner Geschwindigkeit mehr, als man hiernach gutmachen kann. Wit einem Wort: zum

Handeln und Bauen habe ich weber Verstand, noch Gebulb." Die Streitigkeiten Neubers mit Müller wegen bes Theaters im Leipziger Fleischhause laffen einen Ginblid in bas bis babin zwischen ihr unb ihrem Gatten bestehenbe Berhaltniß gewinnen, bas bei biefer Belegen= beit aber eine Wandlung erfahren haben burfte. Auch hier ift es Neuber, welcher zunächst bie Verhandlungen führt. Erft am 10. April 1734 mischt sie sich in einer Bittschrift an ben Leipziger Magistrat "als Principalin ber beutschen Hofcomobianten" mit ein, mahrenb es in einer andern an ben König, vom 19. April 1734 heißt: "bie unter Direction bes vormaligen Hofcomobianten Johann Reubers stehenbe, sammtliche Gesellschaft Friberica Carolina Neuber, als Principalin". Es wird also hier augenscheinlich bas Amt Neuber's als bas bes Directors von bem feiner Gattin als Principalin unterschieben und biefem übergeordnet, mas fich wohl nur fo beuten läßt, bag Neuber bie Oberleitung und bie Berwaltung, seiner Gattin bagegen bie artistische Ausführung und bie wirthschaftlichen Anordnungen zu= famen.

Am 19. Mai 1734 schloß Neuber endlich für sich und in "ehelicher Vormundschafft seines Sheweibes Fridericen Carolinen" mit Müller einen Vertrag ab, nach welchem er einräumte, daß "wenn die Messe die Comödien zu Ende senn würden, er das Theatrum und was darzu gehöre, vom Fleischhause wegschaffen, auch geschehen lassen wollte, daß Müller ins künsstige Comoedien baselbst agiren möchte."

Es läßt sich nicht fagen, ob und in wie weit Neuber hierbei im Einverständnisse mit seiner Frau gehandelt hat; jedenfalls aber war es ein starker, ihren Gatten empfindlich blosstellender Schritt dieser letzteren, hiergegen gerichtlichen Protest einzulegen, weil er nicht dazu bevollmächtigt gewesen sei. Möglich, daß dieses den ersten Anlaß zu einer Aenderung in dem disherigen geschäftlichen Berhältniß der beiden Gatten gab. Wenigstens tritt von jetzt an Caroline mehr in den Bordergrund; doch scheint es, daß dies keineswegs dem Unternehmen zum Vortheil gereichte. Es sehlt jetzt nicht an raschen, unüberlegten, herausfordernden Schritten. Besonders bewirkten ihre das Publikum nicht selten zurechtweisenden Ansprachen zuweilen grade das Gegentheil von dem, was sie damit beabsichtigt hatte. Auch durch unvorsichtige Reden und Urtheile mochte sie sich viel Feinde schaffen. Schon 1735 wurde sie von den Hamburgern ein stolze und undankbare Frau genannt.

Doch lächelte ihnen bamals grabe bas Glück, ba es ihnen gelang, bas Schlesmig = Holftein'iche Privileg zu erwerben. Neuber hatte auch hieran wieber bas größte Berbienft. Im nachften Jahre in Strafburg feben wir sie ebenfalls noch vom Glude begunftigt. Schon bier mar pon ber Berufung nach Rukland bie Rebe. Dagegen bemuben fie sich 1737 beim Hamburger Senat vergeblich um bas Privileg, ein stehenbes Theater baselbst errichten zu burfen, worauf sie nach brei= jahriger Abmesenheit sich jum ersten Dal wieber nach Leipzig begaben, von bem Muller mit seinen Sanswurstiaben inzwischen völlig Besit genommen hatte. Gotticheb icheint ihre Wieberkehr zu einem fenfa= tionellen Greignift haben machen wollen. Er richtete seine Waffen gegen ben hanswurft und hierburch zugleich gegen ben Bertreter bes= felben in Leipzig. Die Ibee ging möglicherweise von Carolinen aus. Die Cache ift gang in ihrem Geschmade. Gottscheb fchrieb namlich ein Vorspiel, in welchem bem Sanswurft ber Prozeg gemacht und biefer im Bilbe verbrannt murbe. Man hat biefem Vorfall wohl eine zu große Wichtigkeit beigelegt, auch ift er verschieben beurtheilt worben. Ginige unserer geistreichsten Manner, Mofer und Lessing, haben sich fogar auf bie Seite bes hanswurfts gestellt. In Wirklichkeit hatte bas Autobafé ber Neuber unmittelbar teine fo große Wirkung. Der Handwurft verschwand burchaus nicht sofort und so allgemein von ber Buhne, und wenn es boch allmählich geschah, fo lag ber Grund wohl mehr barin, baß feine Tage überhaupt icon gezählt maren. Beweis genug, bag er auch in Italien und Frankreich, wohin bie Gottsched'iche Achtserklarung gewiß nicht gewirkt, bamals bekampft murbe und, wenigstens in bem letten Lanbe, hinzusiechen begann. Es fing eben ein anderer Beift feine Wirkungen auszuuben an, ber ber allegorischen Dichtungs: und Anschauungsweise entgegentrat und weber mit ber Gottsched'ichen Reform, noch mit bem Geschmade ber Reuber, bie (wie ihre Vorspiele beweisen) bem Conventionellen und Allegorischen nur zu gern auf ber Buhne noch hulbigte, etwas zu thun hatte ein Geist, ber auf bas Naturliche, Charafteristische, Individuelle aus= ging, ber ben unmittelbaren Busammenhang mit bem Leben suchte und bie Buhne, wenn auch in anderer Weise, wieber zu bem zu machen strebte, mas Chakespeare ben Spiegel ber Ratur und bes Lebens genannt. Daher Juftus Mofer, (ber außer feinem "harletin ober Bertheibigung bes Grotest-Komischen" (1761) auch noch bas

Nachspiel "Harletin's Heirath" (1798) geschrieben),\*) und Lessing biesen conventionellen und traditionellen Spaßmacher nicht mehr zu retten und am Leben zu erhalten vermochten, soviel Wahres in ihrer Bertheibigung besselben auch immer enthalten war. Sie faßten zu sehr das Bolksthümliche und Ibeale in's Auge, was dieser Figur ursprünglich zu Grunde gelegen hatte, sowie die Berechtigung des Grotesken in der Kunst überhaupt, und vergaßen darüber, daß jene ursprüngliche Kraft und Bedeutung des Hanswursts im Lause der Zeit ganz verloren und in der dermaligen Rohheit und Leere ihre Daseinsberechtigung völlig eingebüßt hatte, so daß man auf einen dem Geist einer neuen Zeit entsprechenden Ersat bedacht sein mußte. Wohl hatten sie Recht, daß weder Gottsched, noch die Reuber und ihre Nachahmer, diesen Ersat geboten hatten und zu erbringen im Stande waren; zu fordern war er darum aber noch immer.

Es war nicht bie einzige Anftrengung, welche Neubers bamals Sie suchten sich, wie es scheint, jest auch noch bie Gunft bes Beh. Secretar Konig und burch ihn bie bes Sofes gurudzugeminnen; junachst nicht ohne Erfolg. Nur so läßt sich nämlich die Thatsache erklaren, bag Reubers noch in bemfelben Jahre bie Berufung gu ben Jagbfeften in Subertusburg erhielten, um mit ihren Spielen bort auf= zuwarten. Satte ihnen boch bis bahin ber Ginfluß bes hofmarschalls Löwenbal allein nichts zu nuten vermocht. Der hof felbst konnte bei ber entschiebenen Abneigung Friedrich August III. gegen bas frangofische Theater unmöglich besonderes Berlangen nach biefen Spielen tragen. Dagegen ftanb Ronig boch in ber Gunft bes allmächtig geworbenen Es fragt sich baber nur, was Konig mit biesem Schritte Brühl. Wollte er bamals seinen Frieden wirklich mit bezwecken konnte. Neubers machen ober nur biese mit Gottscheb verfeinben? Thatsache ist, daß Neubers bamals sowohl ein Stud von König (ber Dregbener Schlenbrian), als mehrere Stude Gottiched's zur Aufführung brachten. Gottsched selbst faßte bas Ereigniß anfangs ziemlich sanguinisch auf. "Bei und in Sachsen - heißt es in einem Briefe v. 9. Dec. 1737 an feinen Gonner, ben Grafen von Manteuffel - icheinen bie Mufen viel gewonnen zu haben, seitbem Ge. Konigl. Majestät sich neulich

<sup>\*)</sup> Aus früherer Zeit liegt von ihm auch noch ein Trauerspiel, Arminius, (1749) vor

in Hubertusburg verschiedene beutsche Tragödien und Comödien von ber Neuber'schen Bande haben aufführen lassen. Diese Leute haben seit zehn Jahren ihre Schaubühne ganz auf den französischen Fuß gesetzet und sind im Stande, mehr als fünfzig bis sechzig Stücke, die aus dem Französischen übersetzt sind, auf die natürlichste Art vorzustellen. — Se. Majestät haben viel Ausmerksamkeit daben bezeuget und beren Benfall sonderlich dadurch bezeuget, daß sie die Bande in deren Dienst genommen."

Das lette mar irrig. Neubers erhielten bamals nur wieber bas Recht, sich Hoftomöbianten nennen zu bürfen. Ob ber Einfluß König's nicht ausreichte, mehr für sie burchzusetzen, ober ob Neubers sich seinen Intentionen bamals nicht fügsam genug bezeigten, bleibe bahingestellt.

Manteuffel hatte geantwortet: die Sache könne nur besser werben, wenn der Hof nicht nur die Schauspieler, sondern auch Gottsched als Dramaturgen mit engagire. Gottsched war aber inzwischen schon kleinlaut geworden und meinte, daß wenn überhaupt ein solcher Posten geschaffen würde, er wohl eher Herrn von König zufallen dürfte.

Das nächste Jahr, 1738, in welchem Neubers burch ben Musiker Scheibe bie Zwischenactsmusit versuchsweise einführten, lieferte zugleich ben Beweis, daß sie auch selbst ben hanswurst noch nicht gang quittirt hatten, ba ein erhalten gebliebener Theaterzettel vom 7. Juli, welcher bie Darstellung bes Dr. Johann Faust ankundigt, barin auch ber Mitwirtung bes hanswurfts gebentt. Neubers Lage mar freilich jett auch wieber bebenklich geworben. Müller suchte sie nicht blos aus Leipzig, fonbern aus anberen Orten, fo mit Erfolg aus Wittenberg, zu verbrängen und als es ihnen 1739 wieder gelungen mar, mährend ber Micaelismesse in Leipzig spielen zu burfen, geriethen sie sogar mit Gottiched felbst in Conflict, welcher verlangte, bag sie statt ber von ihnen ichon einstudirten Stuve'ichen Uebersetzung ber Voltaire'ichen Alzire bie feiner "geschickten Freundin" zur Aufführung brachten, mas sie verweigerten. Doch auch bie inneren Berhältniffe ber Truppe ver= schlechterten sich jest. Gie fanb nicht mehr überall bie fruhere gunftige Aufnahme. Der hierburch erwedte Unmuth ber Reuberin machte fich hier und ba in verletenben Rlagen Luft. Als sie im Jahre 1740 in Samburg, wo fie biesmal fast nur vor leeren Saufern gespielt, ihre Abschiebsvorftellung gab, ließ fie fich zu einer Unrebe an bas Publi= tum hinreißen, bie neben manchem Wahren boch fo viel Unschickliches

und Beleidigendes enthielt, daß Hamburg ihr seitdem für immer versschlossen blieb; ein Vorgang, welcher ihr sicher auch in anderen Städten geschabet. Es war in dem hochsahrenden Uebermuth geschehen, in welchen sie durch die damals endlich zu Stande gekommene Berufung an den Kaiserlichen Hof nach Rußland versetzt worden war. Schönemann verließ damals die Truppe, was, wie sich zeigen wird, verhängnißvoll für sie wurde.

Obschon die Petersburger Unternehmung Neubers durch die Umsstände damals geboten war, konnte sie von Gottsched doch kaum anders wie als ein Bruch mit seiner Resorm betrachtet und als ein schwerer, wenn auch vielleicht nicht mehr unerwarteter Schlag empfunden werden. Aus dieser Stimmung schrieb er am 12. März 1740 an Manteuffel:

"Bon hiesigen Neuigkeiten kann ich nichts merkwürdiges melben, als daß die Neubersche Comödiantenbande in Russische Kaiserliche Dienste gehn und durch etliche 1000 Thaler Borschuß in den Stand gesett worden, nicht allein ihre Schulden zu bezahlen, die sie hier und in Hamburg gehabt, sondern auch ihre Reise dahin zu thun. So verlieren wir in Deutschland wiederum ein Mittel, den guten Geschmack zu besördern, nämlich die einzige Comödie, die eine gesunde und vernünstige Schaubühne gehabt."

Dies war aber keineswegs die einzige damals über ihn hereins brechende Widerwärtigkeit. Schon 1738 war es zu einem Zerwürfniß zwischen ihm und der deutschen Gesellschaft gekommen, das ihn zum Austritt aus derselben bestimmte, ein Ereigniß, das ohne Zweifel nicht ganz ohne Einsluß auf die im Jahre 1740 ausdrechenden Feindseligskeiten zwischen ihm und der damals bestimmter hervortretenden Schweizer Dichterschule geblieben sein dürste. An der Spize derselben standen zwei Männer, Bodmer und Breitinger, die in ihren literarischen Bestredungen dis zum Tode unverdrüchlich an einander festhielten und auf die Entwicklung unserer Literatur einen kaum minder bedeutenden Einsluß als Gottsched ausgeübt haben.

Johann Jacob Bobmer wurde am 19. Juli 1698 zu Greifensee bei Zürich, wo sein Bater als Pfarrer wirkte, geboren. Sein Bilsbungsgang war ein getheilter, ba er halb zum Geschäftsmann, halb zum Gelehrten erzogen war. Er vereinigte vielseitige wissenschaftliche Kenntnisse mit Geschäftsgewandtheit und großer Betriebssamkeit. 1725 wurde er Professor der Geschichte und Politik am Züricher Gymnasium, an welchem 1731 der am 1. März 1701 ges

borene Züricher Johann Jacob Breitinger ebenfalls Unftellung, als Professor ber hebraischen und griechischen Sprache, erhielt. Das freunbichaftliche Berhaltniß, welches beibe Manner verband, reicht aber viel weiter zurud, ba sie sich schon im Jahre 1721 zur Herausgabe ber früher ermähnten Discurse ber Maler vereinigt hatten. Einige biefer Discurse enthielten bereits bie Grundgebanken und Reime, aus benen sie später ihre afthetischen Theorien entwickelten. Besonbers in bem 19. und 20. Abschnitt findet fich bier icon bie Bedeutung ber Einbilbungstraft fur bas poetische Schaffen hervorgehoben, worunter fie nicht nur biefe, sonbern auch noch bie gestaltenbe Phantafie versteben. Auch wird hier auf die Natur und ihre Nachahmung als Quelle jeder Runftaußerung, sowie auf ben Zusammenhang ber einzelnen Runfte hingewiesen. Diese Gebanken fanben weitere Musführung und Un= wendung in einer gleichfalls wieder von Beiben veröffentlichten Schrift: Bon bem Ginflug und Gebrauch ber Ginbilbungstraft gur Aufbesserung bes Geschmads (1727).

Gotticheb fuchte anfänglich ein freundliches Berhaltniß zu ihnen zu gewinnen, gleichwie bie Schweizer, bie sich ja ebenfalls mit auf einen Franzosen, auf Dubos' Reflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719), boch zugleich noch auf Abbison stutten, ein Berhaltniß zu Wolf, Konig und Brodes gefucht hatten. Berief fich boch Gottscheb in seinem Versuch einer fritischen Dichtkunft grabezu auf die "Discurse ber Maler", die ihn "burch so viele Beurtheilungen unfrer Poeten, noch begieriger machten, alles aus bem Grunbe gu untersuchen". Begegnete er sich mit ihnen boch in ber Berehrung von Opit und in ber Bekampfung bes Lobenstein'ichen, sowie bes Opern-Gefcmads, und in seiner Lehre von ber poetischen Rachahmung weißt er birect auf fie bin. Auch in feiner Unficht von ben reimlofen Berfen trifft er mit ihnen zusammen, und bie 1732 erschienene Uebersetzung bes Milton'ichen Verlornen Parabiefes von Bobmer fant bamals bet ihm noch eine beifällige Aufnahme, bie letterer freilich Bebenken trug für gang ehrlich zu halten.\*) In ber That konnte Bobmer ben tiefen Unterschied, ber zwischen ben Runftanschauungen Beiber beftanb,

<sup>\*) &</sup>quot;Der Auszug aus der Milton'schen llebersetzung — heißt es in einem Briese Bodmer's an Gottsched — ist sehr höslich und günstig. Ich wünsche, daß er eben so unpartheilich sei."

schon kaum übersehen. Er trat besonders in dem Abschnitt vom Wundersbaren (in Gottsched's Dichtkunst) zu Tage, sowie in dem brieflichen Berlangen des Letzteren, die Regeln kennen zu lernen, durch welche eine so regellose Eindildungskraft, wie Milton's, entschuldigt zu werden vermöchte. Bodmer erklärt sich auch zu diesem Nachweis bereit, den er aber wohl erst in seiner Abhandlung vom Wunderbaren (1740), nun aber öffentlich gab. Dagegen tritt er schon jetzt als Gegner der Corneille'schen Auffassung vom Tragischen auf, die Gottscheb doch adoptirt hatte, indem er ihr die Uebersetung von Conti's Paragone della poesia tragica d'Italia con quella di Francia entsgegenstellte, nach welcher die Tragödie nicht den Zweck habe, den Zuschauer in Staunen und in Bewunderung zu versehen, sondern zu rühren und zu erschüttern.

Inzwischen blieb man von beiben Seiten bemüht, einander näher zu kommen, oder boch ein leibliches Verhältniß zu unterhalten. Selbst noch die Werke der-Schweizer, welche den Bruch dann herbeiführten,\*) waren keineswegs in einer Gottsched seindlichen Absicht geschrieben. Die Schweizer glaubten vielmehr mit diesem grade darin übereinzusstimmen, daß die Erforschung des Gebiets der Kunst und des Schönen von jeder persönlichen Kückschahme frei bleiben und die Wahrheit das Ziel Aller sein müsse. Sie hofften, ihn eben so bereit zu sinden, ihre Ansichten zu hören und sich von ihnen überzeugen zu lassen, als sie bereit zu sein glaubten, seine Einwürfe anzuhören und Belehrung von ihm anzunehmen. Dies gelang aber nicht. Vielmehr entsprang aus diesem Versuche ein Streit, welcher für die Entwicklung der neueren beutschen Dichtung folgenreich wurde.

Die Zeit entschied zuletzt für die Schweizer, beren Ansichten und Gesichtspunkte, wie Danzel sagt, mit benen der Gegenwart in einem ununterbrochenen Zusammenhang stehen. Die Phantasie und Empfins dung behielt gegen den Verstand und die Regelmäßigkeit, der Conti'sche Begriff des Tragischen gegen den Corneille'schen Recht.

Gottscheb betrachtete die Schriften ber Schweizer, besonders Breistinger's Kritische Dichtkunst, vielleicht schon wegen bes Titels, als einen unmittelbaren Angriff auf sich, ben er mit ber Verspottung ber

<sup>\*)</sup> Das schon erwähnte Buch "Bon dem Bunderbaren" (1740) und Breitinger's "Kritische Dichtkunst" (1740).

Bobmer'schen Miltonbegeisterung und einer wegwersenben Anzeige ber Kritischen Dichtkunst beantwortete, worauf 1741 bie offne Verhöhnung ber Schweizer burch Schwabe's komisches, in Prosa versaßtes Helbensgedicht: Der beutsche Dichterkrieg, \*) folgte. Im Anfang bes Kampses, auf ben hier nicht näher eingegangen werden kann, schien Gottsched entschieden im Bortheile, weil, trot ber oben berührten Widerwärtigsteiten, seine Theaterresorm sich grade bamals wieder verschiedener Ersolge erfreute. Nicht nur buhlte jetzt Schönemann, der sich an die Spitze einer Schauspielergesellschaft geschwungen und Neuber's Stelle eine nehmen wollte, um seinen Schutz, sondern auch der Schauspielbirector Schuch, der berühmteste Harlekinspieler des nördlichen Deutschlands, erbot sich, die Gottsched'sche Bühnenresorm schauspielerisch zu vertreten. Gleichzeitig aber gewann er in Schwabe, Detharding, Straube, Quistorp, \*\*) Mylius und besonders in Elias Schlegel, auf die ich

<sup>\*)</sup> Joh. Joachim Schwabe, geb. 1714 zu Magdeburg, gest. 12. Aug. 1784 als Prosessor und Bibliothekar in Leipzig, einer ber fanatischesten Anhänger Gottssched's, ist besonders als Herausgeber der Belustigungen des Verstandes und Bipes (Leipz. von 1741 an 8 Bbe.) bekannt, an denen Gellert, J. E. und J. A. Schlegel, Uz, Kleist, Schmid, Rabener, Kästner, Straube u. A. Mitarbeiter waren. Der deutsche Dichtertrieg steht im ersten Bande; seine lebersehung der Boltaire'sche Zaire im 2. Bb. der Gottsched'schen Schaubühne.

<sup>\*\*)</sup> Georg August Detharding war dänischer Justizrath und Syndicus des Domcapitels zu Lübed, wo er 1768 starb. Er hat durch seine llebersetzung Holberg'scher Lustspiele sich verdient um die Entwicklung des deutschen Lustspiels gemacht. Er sührte damit unserer Bühne ein volksthümliches Element zu, das sich durch geistige Gesundheit und dramatisches Leben empfahl und um so bereitwilliger Aufnahme sand, als diese Spiele sich in Form und Structur dem herrschenden französischen Geschmacke näherten. Gottsched hat das Verdienst, sie zuerst in unsere Literatur aufgenommen und der Bühne vermittelt zu haben. Gleich der zweite Band seiner Schaubühne enthält Detharding's llebersetzung des Holberg'schen Deutschsfranzos. (Jean de Paris.)

Gottlob Benjamin Straube, ein Mitarbeiter der Gottsched'schen Beisträge, worin er u. A. die Prosa im Lustspiel vertheidigte und gegen die gereimte Komödie auftrat, die an Elias Schlegel einen Bertheidiger sand, lieserte der Gottsched'schen Schaubühne die Uebersetzungen von Boltaire's Nanine und von Dufresny's Spielerin.

Joh. Th. Duistorp aus Rostock studirte in Leipzig, wo er sich Gottsched anschloß und diesem mehrere Dramen für seine Schaubühne lieserte, wie das Trauerspiel: Aurelius und die Lustspiele: die Austern, der Boc im Processe und der Hypochondrist.

jum Theil spater noch naber eingehen muß, neue thatige Rrafte fur bie Forberung und Ausbreitung feiner Sache und feines Ruhms. Doch auch er felbst entwickelte wieber eine große Rührigkeit; zunächst burch bie Berausgabe ber Deutschen Schaubuhne,\*) ber unmittelbar bie ber Uebersetzung bes Bayle'schen Wörterbuchs folgte, bas bamals einen fo großen Ginflug ausgeübt hat und an bem er Glias Schlegel, Schwabe, Gellert u. A. zu Mitarbeitern hatte. Die Forberung, welche er einem Dichter wie Glias Schlegel zu Theil werben ließ, beffen erfte Dramen in seiner Schaubuhne erschienen, und bie Ginführung bes volksthumlichen und bem beutschen Beifte fo nahestehenben banischen Lustspielbichters Holberg, trugen nicht wenig bei, sein Unsehen auf's Neue zu heben und zu befestigen. Ueberhaupt ist, worauf Prut bereits hingebeutet hat, es als Berbienft Gottscheb's zu bezeichnen, bag er, ber bisher fast ausschließlich bie akademische Tragobie ber Franzosen begunstigt hatte, jest noch baneben fur bie Ausbilbung bes beutschen Lustspiels bemuht mar und babei bie neue empfinbsame Richtung besselben nicht ausschloß. Destouches, Marivaur, La Chausse und bie Graffigny murben übertragen und nachgeahmt, vor Allem von seiner Gattin, fo bag von ihm auch zu bem fpateren "fentimentalen Familienbrama" wieber bie erften Unregungen ausgingen.

Indessen sollte dieser neue Glanz sehr bald von den Ungewittern verdunkelt werden, die über ihren Häuptern emporzogen. Schon Ostern 1741 waren Neubers aus Rußland zurückgekehrt, weil der Kaiserin Tod die Auflösung ihres Contractes zur Folge hatte. Durch Empsehlung des sächsischen Gesandten in Petersburg an den Grafen Brühl, gelang es ihnen jedoch, ein Decret zu erwerben, welches ihnen nicht nur während der Messen, sondern auch außer derselben zweimal wöchentlich in Leipzig zu spielen verstattete. Dies führte um so leichter eine Wiederannäherung mit König herbei, als Gottsched durch

<sup>\*)</sup> Das Werk begann 1740 mit dem 2. Bande, weil der erste eine lieberssehung und Erläuterung der Aristotelischen Poetik enthalten sollte, die aber nicht zur Aussührung kam. Mir liegt eine Ausgabe von 1742—45 in sechs Bänden vor, deren erster durch eine Uebersehung von "De sa Motte Fenelon's Gedanken von der Tragödie und dem Lustspiele" eingeleitet wird. Zu den Mitarbeitern der Schaubühne gehören noch F. L. Pitschel mit seinem Darius; der Freiherr von Glaubih mit der lebersehung von Corneille's Horatiern, und Uhlich mit dem Lustspiel Der Unempsindliche.

Begunstigung ber Schönemann'iden Truppe in ein gespanntes Berhaltniß zu Neubers gerathen war und burch bie Uebersetzung von Evremond's satirischem Luftspiel: Die Opern, und beren Aufnahme in die Schaubuhne (1740), Konig auf's Reue verlett hatte. Doch suchten sowohl Neubers, wie Gottscheb, anfänglich noch ein möglichst gutes Gin= vernehmen zu unterhalten, so bag ber ersteren Borftellungen in ben von Gottscheb beeinflußten Beluftigungen bes Berftanbes und Wites noch mehrfach fehr gunftig beurtheilt murben, und wie aus bem Repertoire Reuber's erhellt, biefe bie Gottiched'ichen Stude vor allen anderen begunftigten. Der Frieden mar gleichwohl ein kurzer. in bemfelben Jahre hielt es bie Reuber für angezeigt, Gotticheb auf ihrer Buhne felbst anzugreifen. Beranlassung foll, wie man fagt, bie ihr von Gottsched wiederholt nabe gelegte Forberung gegeben haben, bas hiftorifche Coftum beffer zu beobachten. Besonders durfte fie eine Stelle in ber Borrebe zum britten Theil ber Deutschen Schaubuhne beleibigt haben, in welcher es nach einem fehr ausgiebigen Lobe ber Schonemann'ichen Truppe heißt:

"Nebrigens haben biejenigen von unseren Lesern am wenigsten Ursache gehabt, die Wahrscheinlichkeit dieser Vorstellung (des Bramars bas von Holberg) zu tadeln, die den Demokrit Regnard's ohne Aergersniß haben ansehen und aufführen können (letteres war am 30. Juni 1741 von der Neuber'schen Gesellschaft geschehen). Denn wer in dem alten Athen zu Demokrit's Zeiten Könige, Hosseute, Glocenthürme, Fischbeinröcke und andere solche vortreffliche Dinge verdauen kann, ja wer einen Regulus mit einer langen Staatsperrücke, und den römischen Feldherrn in der Belagerung von Carthago mit Fischbeinröcken und weißen Handschuhen oder endlich eine Jungemagd mit einem Uchselbande und mit Mannsausschlägen vertragen kann, der muß ja von der Wahrscheinlichkeit kein Wort sagen, sondern immer besorgen, daß man ihm sein sogenanntes theatralisches Wesen, womit sich Manche so breit machen, als eine vollkommene Ungereimtheit vorwerfen wird."

Ich lasse bahin gestellt, ob Gottsched bies mit besonderer Beziehung auf Neubers gesagt, jedenfalls aber fühlten sich letztere durch diese und ähnliche Aeußerungen getroffen und empfindlich beleidigt. \*) Sie gaben —

<sup>\*)</sup> Ich schließe es insbesondere noch daraus, daß Neubers bei der zweiten Wiederholung des gegen Gottsched gerichteten Vorspiels: Der allerkostbarste Schatz auch Regnard's Demokrit wiederholten.

wie es bei Blumner heißt — eine Posse: Das Schlaraffenland, unb zum Nachspiel ben britten Aufzug von Gottscheb's Cato als einen "Bersuch", in welchem letteren bie Schauspieler in chargirtem antiken Coftum erschienen und nach ber Anweisung Gottsched's antike Geberben travestirten, Neuber als Pharnaces aber ben Act mit ben ironischen Worten schloß: "Run, bas mar ber Bersuch". Es murbe nur gerecht= fertigt gewesen sein, wenn man gegen eine folche Infoleng, von ber, nach ber Trabition, ber Schauspieler Roch sich fern gehalten und seine Rolle an Hendrich abgegeben haben foll, energische Proteste er= hoben hatte. Es laffen fich jeboch gegen die Thatfachlichkeit bes ganzen Vorgangs gewichtige Bebenken erheben, ba sich in bem in ben Be= luftigungen bes Berftanbes und Dites mitgetheilten Repertoir ber Neuber'schen Truppe bie vorgebachte Vorstellung gar nicht aufgeführt findet, sondern nur unter bem 12. Juli eine Borftellung bes gangen fterbenben Cato, am 23. Aug. aber wieber eine Borftellung ber Gott= icheb'iden Uebersetzung von Racine's Sphigenie.

Wie es sich aber hiermit auch immer verhalten möge, gewiß ift, bag Neubers am 18. Sept. 1741 ein gegen Gottscheb gerichtetes Bor= fpiel: Der allerkoftbarfte Schat, gaben, in welchem er in ber Person bes Tablers verspottet murbe. Daß man ihn sogar auf ber Buhne copirt habe, ift burch nichts sicher gestellt. Bielmehr beweist ber Umstand, bag Roft, welcher ben Borgang jum Gegenstande eines fleinen satirischen Gebichtes machte, beffen nicht mit gebentt, eber bas Gegentheil. Ueberhaupt scheint bie Satire bes Studes nicht allzu ver= ständlich gemesen zu fein, boch aber verständlich genug, bamit Gottscheb die Wieberholung besselben zu verhindern gesucht hat. wurbe bas Stud, wie ichon oben berührt, am 4. Oct. auf ausbrudlichen Befehl bes Grafen Bruhl, ber auch ber erften Darftellung beigewohnt hatte, auf's Neue gegeben. In biefem Actenftuck heißt es: ber Rath solle bas Spiel, "trot ber von Gottscheb bagegen angewandten Protestation und Appellation ferner ungestört aufführen laffen, ohne funftiges Protestiren ober appelliren im geringften zu attenbiren". Daß Ronig hierbei seine Sand im Spiele gehabt, geht aus bem Umstand hervor, daß Alle, auf welche biefer bamals Ginfluß gewann, von Gott= scheb abfielen und sich in beffen Gegner verkehrten. 3ch will babei von ben Schweizern gang absehen, bie burch ihr eignes Berhaltnig zu Gottsched immer mehr in bie Feindseligkeit gegen benfelben getrieben worden sein mögen. Wohl aber ist es bemerkenswerth, daß Rost's 1742 erschienenes und consiscirtes Gedicht: "Das Vorspiel", das er, wie es bei Fürstenau (a. a. O.) heißt "nach dem Willen seines Herrn, der Gräsin Moszinska und des Hofpoeten König, die Neuber in Schutz nahmen", gedichtet hatte, in ihren "Eritischen Betrachtungen und fregen Untersuchungen zur Aufnahme und zur Verbesserung der beutschen Schaubühne", wieder abgedruckt wurde, und sie demselben einen Brief an die Neuber als Einleitung vorausschickten, in dem sie den Bruch dieser letzteren mit Gottsched als den Aufang "einer Verbesserung des Geschmacks auf der Schaubühne" bezeichneten.

Johann Christoph Roft, geboren 7. April 1717 gu Leipzig, wo er ftubirte, gehorte langere Zeit zu ben eifrigsten Unhangern Gottsched's, ben er sogar in Gebichten feierte. Auch mar er ihm in mehr als einer Beziehung zu Danke verpflichtet, ba er burch ihn unter anberem eine Stellung an ber Spener'ichen Zeitung erhielt unb von ihm bem Grafen von Manteuffel auf's Barmfte empfohlen murbe. Rost war nicht ohne Talent, verwendete es jedoch in der Weise eines gemiffenlosen Strebers. 1742 erhielt er in Dresben eine Un= ftellung und verfiel hier fofort bem Ginfluffe Ronig's, wie fein noch in biefem Jahre erschienenes Gebicht gegen Gottscheb beweift. Bu einem noch viel heftigeren Angriff auf biesen ließ er sich 1755 in bem Pamphlete: "Der Teufel. Schreiben an ben Berrn G., Runftrichter ber Leipziger Buhne", gebrauchen, zu bem bie Weiße'sche Operette: Der Teufel ift los und Gottsched's Berurtheilung berfelben Beranlasjung gab. Roft betrat auch felbit, nicht ohne Erfolg, mit bem Schaferspiele: Die gelernte Liebe bie Buhne, welches Roch unter bem Titel: "Der gestohlene hammel" aufführte. Es gehört noch seiner früheren Zeit an (1743). 1746 hatte Roft die Stelle eines Secretars und Bibliothefars bei bem Grafen Brühl erhalten. 1760 erfolgte seine Ernennung gum Obersteuersecretar, als welcher er 1765 in Dresden starb.

Auch Christian Ludwig Liskow, geb. 27. April 1701 zu Wittenburg in Mecklenburg, stand länger in freundschaftlichem Vershältniß zu Gottsched. Er gehörte zu ben Mitarbeitern der von diesem beeinflußten Belustigungen des Geistes und Wiges, war aber der erste aus diesem Kreise, der sich von Gottsched und zwar mit Entschiedenheit lossagte. Dies hängt mit seiner Anstellung als Secretär beim Grafen Brühl in Dresden zusammen. Er stellte seitdem seine

Satire in den Dienst dieses Gegners seines früheren Patrons und ließ es ruhig geschehen, daß die Schweizer seine Schrift: "Ueber die Bortresslichkeit und Nothwendigkeit der schlechten Scribenten" nicht nur abdrucken ließen, sondern Gottsched's Namen diesen letzteren noch beifügten.

In bemselben Jahre, in welchem Neubers ihren einstigen Schutpatron auf ber Buhne verhöhnten, trat Rohlhardt ichon ziemlich ge= brochen gum letten Mal auf. Die Ueberfeter bes Banle'ichen Borter= buchs haben bemselben in bem Artikel Poquelin ein feiner murbiges Denkmal geseitt. Der nächste Schlag, ber bie Reuber'sche Truppe traf, war, baß bie Universitäten von Leipzig und Wittenberg, mit birecter Beziehung auf fie, auf eine Ginichrantung ber Schaufpiele antrugen, mas jeboch erft 1744 einen Erfolg hatte. Neubers murben aber ichon vor biefer Zeit zur Ginftellung ihrer Spiele gezwungen. Im Nov. 1743 entließen sie ihre Truppe, doch nicht ohne die Aussicht, bag Neuber eine Civilversorgung in sächsischen Diensten erhalten sollte. Diese Boff= nung war ihnen mahrscheinlich von König erregt worben. Sie er= füllte sich aber nicht; vielleicht weil ber Tob bieses Letteren bazwischen Wenigstens pflanzten sie unmittelbar nach demselben ihre trat. Kahne auf's Rene auf, unter ber sich alte und neue Freunde sammelten: Roch, Heibrich, Wolfram, Schubert, Bruck, bas Chepaar Lorenz und Antusch, sowie die Kleefelber bilbeten wieber eine vorzügliche Truppe. Sie förberten nun die Arbeiten neuerer Dichter, wie Glias Schlegel, Rruger\*) und Myling", ber bas Schäferspiel wieber in Aufnahme

Tall VI

<sup>\*)</sup> Joh. Chrstn. Krüger, geb. 1722 zu Berlin, gab 1742 seine Studien auf, um Schauspieler zu werden, als welcher er Aufnahme bei Schönemann sand. Schon auf der Schule beschäftigte er sich mit dem Theater, wie denn das Stüd "Die Geistlichen auf dem Lande" (1743) hier schon entstanden sein soll. Es folgten zunächst die Lustipiele "Der blinde Ehemann" und "Die Candidaten", später noch "Der Teusel ein Bärenhäuter" und "Herzog Michel" (1757). Sein Biograph Chr. Löwen gab nach seinem 1750 zu Hamburg erfolgenden Tode seine poetischen und theatraslischen Schriften mit einem biographischen Borwort heraus. Als Schauspieler war Krüger unbedeutend, da ihm eine hohle Stimme hinderlich war. Als dramatischer Dichter und Ueberseher dramatischer Werke (er gab eine Sammlung von Lustsspielen aus dem Franz, des Herrn von Marivaux 1749 heraus) war er beliebt. Löwen ist voll seines Lobes. Lessing spricht ihm nur Sinn für das niedrig Komische zu, wo er aber rührend und ebel erscheinen wolle, sei er frostig und afsectirt. S. über ihn Schröter und Thiele, Lessing's Dramaturgie, besonders S. 481 u. f., wo

brachte. Auch ward ihr ber Ruhm, nicht nur Gellert, sondern auch Lessing auf der Bühne einzuführen. Bon dem damaligen Zustand der Neuber'schen Truppe giebt eine an den zu Besuch in Camenz weilenden Lessing gerichtete poetische (bei Reden Especk a. a. O. abgedruckte) Epistel von Heinr. Aug. Ossenselber aus Dresden, der damals (März 1748) in Leipzig studirte, ein lebendiges, vielleicht aber etwas zu geschmeicheltes Bild. Hier heißt es z. B. von Carolinen selbst:

Wo wir verwundrungsvoll die große Meisterin Im Lust= und Trauerspiel, die fluge Neuberin, In hundert Rollen neu verändert kaum erkennen, Bei der ein jeder Schritt und Ausdruck sein zu nennen.

Allein ichon im nächsten Jahr verließ fie wieber bas Glud. Sie geriethen in folche Bebrangniß, daß sie ein Theil ihrer Truppe verließ, und fie in bem von beiben Seiten ohne jebe Rudficht geführten Rampfe mit Schonemann in Rurgem erlagen. Roch, ber fie ebenfalls aufgegeben und fich junachst nach Wien gewendet hatte, benützte bas Auseinanberfallen ber Neuber'ichen Truppe, sich um bas, wie er angab, hierburch erlebigte Sachfische Privilegium zu bewerben, bas er am 15. Dec. 1749 auch erhielt. Was ben bisher fo aus= bauernb anhänglichen Roch plotlich in einen eben so rudfichtslosen Feinb und bie fachf. Regierung wieber fo gegen Neubers eingenommen hatte, um ihnen selbst noch bas Zugeständniß hartnäckig zu verweigern, mahrend ber Meffen allein in Leipzig spielen zu burfen, ift noch unaufgeklart. Rur bas mag ermähnt werben, bag Gottscheb bereits feit 1747 sich mit Erfolg bem durpringlichen Paare genahert und in Graf Baderbarth einen mächtigen Gönner am durfächsischen Hofe gewonnen hatte. Moch 1749 mußten Neubers Leipzig verlassen, und kurze Zeit spater löste ihre Gesellschaft in Zerbst sich auf. Die ergraute Directorin mußte ihr Glud nun wieber als Schauspielerin suchen. Noch mar ihr Ruf ein so großer, bag sie eine Ginlabung nach Wien erhielt, um an ber Reform bes bortigen Theaters thatig zu fein. Sie follte babei bie Wanbelbarfeit menschlicher Geschicke erfahren. Ihre Schönheit mar abgeblüht, ihre Stimme hotte an Fulle und Reiz verloren, ihre Spielweise mar manierirter geworben. Statt bes gewohnten Beifalls fanb

noch Auszüge einiger Stude zu finden find. Am meisten Glud hat Herzog Michel nach einer Erzählung in den Bremer Beiträgen gemacht.

sie nur Tabel, ja Hohn. So schreibt unter bem 27. Juni 1753 ein Herr von Schenb über sie an Gottscheb:

"Die Frau Neuberin ist von Frankfurt berusen worden und als sie auftrat, so nahm man zwar eine vernünstige Actrice wahr, allein ihre Stimme war so schwach, daß man sie gar nicht verstand. Ein ander mahl schrye sie und polterte über die maßen, daß sich die Stimme überschlug. Dann will sie sich im Ausputz nicht nach Wien richten, Sie kam als Königin nesseio qualis wie eine ausgeputzte neapolitanische Prinzessin zum Vorschein. Ihr Kopf sah dem Kamme eines Schlitten= pferds gleich."

1754 schien es, als ob bas beutsche Schauspiel in bem sachs. Churpringen einen Schützer gefunden hatte. Dies murbe jeboch, wie ein Brief bes Hofmarschalls D. Th. von Schönberg vom 14. Juli b. J. an Gottscheb beweift, nur biefem, nicht aber feinen alten Berbunbeten gu Gute gekommen fein, bie fich um biefe Zeit mit einer kleinen Truppe in ber Umgegend Dresbens herumtrieben. Der Krieg unter= brach biefe Aussichten und nothigte bie Neuber sogar, bie Milbherzigkeit menschenfreundlicher Personen in Anspruch zu nehmen. Gie ertrug ihr Unglud mit Fassung und Burbe und ging mit Gottvertrauen in ben Tob, welcher am 30. Nov. 1760 ihrem raftlosen Leben in Laubegast, einem Dörfchen bei Dresben, wohin sie sich vor ber Belage= rung biefes letteren geflüchtet, ein Ziel fette, nachbem fie im vorigen Jahre auch noch ihren Gatten verloren hatte. Die Ruheftatte, bie man biefem gemahrt, murbe jest ihr unter Ausflüchten von bem eng= herzigen Pfarrer bes Ortes versagt. Sie murbe außerhalb ber Rirchhofsmauer begraben. Erft im Jahre 1852 finb ihre Gebeine ge= weihter Erbe übergeben worben.

Als Lessing nach Leipzig kam, stand der Streit zwischen ben Schweizern und Gottsched grade in hellen Flammen. Der Sieg aber sing bereits an, sich auf die Seite jener zu neigen. Die Hamburger Dichter, welche mit ihnen manche Berührungspunkte hatten und für die der Berner Haller ein Bindeglied wurde (war dieser doch ganz von Pope beeinflußt, der neben Milton, Thomson und Young von Brockes\*) in Aufnahme gebracht worden war), erklärten sich völlig für sie, selbst Hagedorn, der zwar mehr von französischen Mustern auß-

<sup>\*)</sup> Barthold Heinrich Brodes, geb. 1680 zu Hamburg, gest. 1747, übersette Pope's Versuch von dem Menschen (1740) und Thomson's Jahreszeiten (1745).

ging, aber in Bezug auf bidaktische Dichtung ebenfalls Pope als Borsbild verehrte. Die Mitglieber der Belustigungen für Geist und Witzgogen sich ebenfalls mehr von Gottsched zurück und schlossen sich zu einer neuen Vereinigung, den Bremer Beiträgern, zusammen, als welche sie eine Zwischenstellung zu behaupten suchten, indem sie sich von der unmittelbaren Theilnahme am Streite möglichst fern hielten und sich überhaupt weniger die Kritik, als die poetische Production zur Aufsgabe stellten, in dieser aber doch mehr den Schweizern zuneigten.

Der Sauptgegensatz zwischen biefen und Gottsched bestand aber barin, bag letterer bie Poesie zu einer blogen Sache bes Berftanbes machte und die Phantasie als etwas rein Willfürliches baraus eli= miniren wollte, die Schweizer fie bagegen vornehmlich als bie Aufgabe und bas Werk ber Phantafie betrachteten, an bem ber Berftand mohl mit betheiligt fei, aber weber allein, noch in erster Linie, sonbern auf welches bas Gemuth noch ftartere Rechte habe. Beibe maren amar überzeugt, bag bie Poesie nicht blos vergnügen, sonbern auch belehren und nüten folle, Gottsched legte aber bas größere Gewicht babei auf letteres, die Schweizer bagegen auf ersteres, inbem sie bas Bergnugen als Erregung gewiffer Gemuthszustanbe naber bestimmten. Nach ihnen nutte bie Poesie und bie Runft auch schon baburch, bag sie ergötte. Gottsched war es por Allem barum zu thun, eine nationale Dichtung und Literatur hervorzurufen. Da er aber in ber Regelmäßigkeit bie lette Quelle ber Schonheit fah, tampfte er babei vorzüglich gegen bie Buftheit und Regellosigkeit berjenigen Dichtung an, bie er in Deutsch= Die Schweizer beruhigten fich hierbei aber nicht, fon= land porfand. bern zogen in Untersuchung, wie bie Dichtung überhaupt beschaffen fein muffe, um ihrem naturlichen 3med entsprechen zu konnen, woburch fie folgerichtig zu ber Untersuchung von Natur und Befen ber Dichtung und bes Schönen hingeführt werben mußten. Was bas erfte betrifft, so murben sie burch bie Bergleiche, welche u. A. Dubos und Shaftesbury zwischen ber Poesie und Malerei angestellt, angeregt, biese beiben letteren als etwas aufzufaffen, bas einer gemeinsamen Wurzel entsprungen fei und unter einem gemeinsamen Begriff falle. Gin Ge= bante, ber etwas fpater von Batteur auf alle Runfte übertragen unb angewendet wurde, in seinem Les beaux art réduits à un même principe, welches 1751 von A. Schlegel überfett und erläutert, auch in Deutschland eine große Wirkung ausgeübt bat. Doch

hat Dubos burch ben schon in ber Geschichte bes französischen Dramas berührten Gebanken auch auf jenen zweiten Punkt, daß Ales, was unsere Kräfte in zweckmäßiger Weise in's Spiel setz, von wohlgefälligen Empfindungen begleitet sei, unzweiselhaft eingewirkt. Die Schweizer schlossen hieraus, daß die Poesie überall eine Wirkung auf das Gemüth hervordringen solle und dies eines der unerläßlichsten Werkmale des Schönen sei, daher auch diesem etwas zu Grunde liegen müsse, was je der zeit eine solche Wirkung hervorzubringen im Stande ist; was, wie sie folgerten, nur das Neue sein könne, weil das Gewöhnliche jene Wirkung nicht überall auszuüben vermöge. Neu aber konnte nach ihnen nur das Wunderbare dauernd bleiben, zu bessen Zustandekommen die Phantasie und das Genie einzig befähigt sei. Wogegen Gottsched grade das Wunderbare, als etwas Willkürliches, der Natur wie dem Verstand Widersprechendes, aus's hestisste ablehnte.

So tief biefer Begenfat ber Schweizer und Gottscheb's aber auch mar, so trat er weniger in ihren Werken, als in ihren Theorien her= vor, was fich ichon baraus mit erklart, bag beibe fowohl von Frangofen, wie Englanbern angeregt wurden, nur bag Gottsched feine Mufter mehr bei ben erfteren, bie Schweizer bagegen bei biefen letteren suchten und fanben. Doch bleibt zu bebenten, baß fie babei teinesmegs auf Shakespeare und seine Zeit, sonbern nur auf Dichter wie Steele, Milton, Pope, Thomson, Young, gurudgingen, bie sich selbst mehr ober minber unter frangofischem Ginflug entwickelt hatten. Much fehlte cs auf beiben Seiten an poetischem Talent, an poetischer Rraft und Eigenthumlichkeit, um überhaupt irgend etwas Bedeutenbes ber= porzubringen. Bobmer hat mit keiner einzigen seiner vielen Dichtungen eine entschiebene Nachwirkung ausgenbt. Besonbers ungludlich mar er mit seinen bramatischen Arbeiten, von benen feit 1760 eine ganze Reihe erschien. Er benutte bie bramatische Form auch zur Satire und fchrieb in biesem Sinne seinen Polytimet (1760) gegen Lessing's Philotas, seinen Gottsched ober ber parobirte Cato gegen biefen (1765), ben Hungerthurm in Pifa (1769) gegen Gerftenberg's Ugolino, ben Neuen Romeo (1769) gegen Weiße's Romeo und Julia, ben Tob bes ersten Menschen (1776) gegen Klopftod's Abam, Oboarbo Galotti (1776) gegen Lessing's Emilia ac. Er schrieb religiose, historische, Schäfer: und Kinderbramen. Nachdem er langer antike Stoffe bevorzugt, wendete er sich bei Wahl berselben der neueren und besonders vaterländischen Historie zu, so z. B. in Wilhelm Tell ober der gefährliche Schuß (1775), Der alte Heinrich von Melchthal im Land Unterwalden oder die ausgetretenen Augen (1775), Geßler's Tod ober das erlegte Raubthier (1775).\*)

Die Schweizer haben jedenfalls in Deutschland die Ibeen in Fluß gebracht, in benen die Keime zur Entwicklung einer neuen Dichstung lagen. Diese Entwicklung selbst ging aber von anderen, hierzu glücklicher beanlagten Individualitäten aus. Auch waren sie noch zu sehr in älteren Vorurtheilen befangen und faßten die neuen Ibeen in zu enger, verstandesmäßiger, einseitiger Weise auf, um selbst bei größerem Talente hierzu befähigt zu sein, wie sie z. B. das Poetische ganz mit dem Malerischen verwechselten und die Poesie in eine Art Malerei mit Gedanken verwandeln wollten.

Schon immer mar bie Lyrit biejenige poetische Gattung gemesen, in welcher es einzelnen Talenten vorzugeweise gelang, unserer Sprache einen freieren, naturlichen, iconen, ober boch zum Bergen fprechenben Ausbruck abzugeminnen, mas Opit, Paul Flemming, Paul Gerharb, Gunther u. v. A. beweisen. Es tann also nicht Wunder nehmen, bag berjenige Dichter, welcher ben frischen Ton ber Naturlieber Lessing's und Gleim's einleitete, mit Glud an feine Borganger Canit und Pietsch anknupfen und von Brockes wohlthätige Unregungen empfangen tonnte - ich meine Friedrich von Hageborn, von Gervinus ber Befreier ber Sinne im Dienste ber Runft genannt. Doch lagen bie mahren Quellen, aus benen er sich poetische Anregung ichopfte, Borag und Dvid, viel weiter zurud, und auch bie Frangofen maren ihm Mufter, baber er, wie Settner fagt, ber Erfte in Deutschland mar, ben man einem Chapelle, Chaulieu, Deshoulliers an bie Seite zu feben vermochte. In faum minder murbiger Weise murbe von ihm neben Saller auch bie bibattifche Dichtung vertreten, besonbers bie Tabel, bie so recht eine Dichtung ber Zeit mar und von ben Schweizern für ihre Zwecke noch besonders ausgebeutet wurde, die "bem Wunderbaren", bas ihnen ja als bie Seele bes Poetischen galt, in ihr ben populärsten Ausbrud gegeben fanben; ein neuer Beweis, wie eng und verstandes=

<sup>\*)</sup> Diese Stude find mir nicht zugänglich gewesen. Die Titel weisen aber gang auf die Bolksbuhne bin.

mäßig sie Alles noch auffaßten. Es war Lafontaine, welcher biese Gattung wieber in die Mode gebracht hatte und in der Hagedorn ebenso als Muster galt, wie dieser selbst wieder von Gellert darin verdunkelt wurde. Am wichtigsten für den Aussichung, den die nationale Poesie damals nahm, war aber die Ausdildung von Ode und Spos durch Klopstock. Wir können uns heute durch unmittelbaren Genuß keine rechte Vorstellung von der phänomenartigen Wirkung der ersten Gessänge des Messias machen. Nur erst der Vergleich mit dem, was in Deutschland die dahin auf diesem Gediete hervorgebracht worden war, macht uns dieselbe begreiflich. Zum ersten Mal sah man darin einen großen Gegenstand in großartigem Sinne und mit dem Feuer ächter poetischer Begeisterung ergriffen und der deutschen Sprache dafür mit tünstlerischem Formgefühl einen wenn auch frembartigen, so doch ebens bürtigen Ausdruck abgerungen.

Friedrich Gottlob Rlopstod, geboren am 2. Juli 1724 gu Quedlinburg, ftubirte gleichzeitig mit Leffing in Leipzig, bas er 1748 wieber verließ. Gottscheb gewann feinen Ginfluß auf ihn, vielmehr hing er mit vollster Ueberzeugung ben afthetischen Grundsaten ber Schweizer an. Gein großes Gebicht, bem Milton als Vorbild por= schwebte und bas er icon in Schulpforta entworfen hatte, um fast sein ganges Leben baran thatig zu bleiben, schien bieselben in classischer Weise zu verwirklichen. Allerbings verlor bas, mas im überschmang= lichen Enthusiasmus ber Jugend empfangen und entworfen worben war, mit ben Jahren von seiner ursprunglichen Frische und Rraft, und es ist nicht zu verwundern, bag bie bei Bielen erregten Erwartungen allmählich mehr und mehr herabgestimmt wurden und bas, was anfänglich Staunen und Bewunderung erregt hatte, zulett fogar ber Verspottung anheimfiel. Gottscheb gehörte indeß zu ben Wenigen, bie ber neuen Erscheinung fofort mit Beftigfeit entgegentraten. biefer Wiberspruch hatte nichts als einen weiteren Abfall feiner Un= hanger zur Folge. Wie viel sich inbeg mirtlich gegen bie im Deffias und ber Klopftod'ichen Dichtung eingeschlagene Richtung einwenden ließ, zeigen die Nachahmer und Nachfolger beiber, welche ben Spott, ber sie traf, meist auch reichlich verbienten. Doch rif bie völlige Berfennung ber eigenthumlichen Große und Berbienfte bes Dichters zu folden Uebertreibungen bin, bag ber Spott, mit bem man ibn felber treffen zu konnen glaubte, fast stets auf bie Spotter gurudprallte. Selbst

bie Wahl bes antiken Versmaßes, in welchem man heute trot ber volksthümlichen Verwendung, die es inzwischen durch Voß, Goethe u. A. gefunden, wohl kaum noch das wahre nationale heroische Versmaß erblicken dürfte, ist, wie die durch Klopstock in Aufnahme gebrachte Nachbildung der antiken Versmaße überhaupt, für die Entwicklung der deutschen Dichtung von großem Werthe gewesen, insofern sie das Gestühl und den Sinn für Metrik und Rhythmik in hohem Grade gestörbert haben.

Was Klopstock für die heroische Dichtung und beren Behandlung geleiftet, fand burch Wieland auf bem Gebiete ber Profa, bes Romans und ber heiteren erzählenden Dichtung ebenburtige Erganzung. Chriftoph Martin Wieland, geb. am 5. Sept. 1733 zu Biberach, lagen von früher Jugend an zwei verschiebene geistige Richtungen mit einander im Rampfe, die eine entwickelte in ihm ben Freibenter und Epituraer, bie anbere ben glaubigen Schmarmer. Diefe brangte ihn zu ben Schweigern und Klopftod binuber, jene gu Banle, Shaftesburn, Spinoza und Hageborn hin. Je mehr ihn bie Schweizer langere Zeit in bie fromme Richtung mit sich fortgeriffen hatten, um so starter trat spater in ihm bie Reaction gegen bie seraphische Dichtung hervor. Nicolai sah bies mit prophetischem Blide voraus, als er fagte: "Die Muse bes Herrn Bobmer ift eine betagte Matrone, die bie Welt vergißt, weil die Welt fie vergeffen hat, bie beständig von ber Rafteiung bes Rleisches rebet und auf die bose perberbte Zeit und bie verschlimmerten Gitten ichilt; die Duse bes Berrn Wieland ift ein junges Mabchen, bas auch bie Betschwester fpielen will und fich ber alten Wittme zu Gefallen in ein altväterisches Rappchen einhullet, welches ihr boch gar nicht kleiben will; fie bemubet sich, eine erfahrene, verständige Diene anzunehmen, unter ber ihre jugenbliche Unerfahrenheit nur gar zu leicht hervorleuchtet, und es mare ein emiger Spektatel, wenn biefe junge Frommigkeitslehrerin auch wieder zu einer muntern Mobeschönheit murbe". Die Metamorphose follte sich nur turge Zeit spater vollziehen, und es mar grabe bie erfte bramatische, noch in ber Schweiz geschriebene Dichtung Wieland's, Laby Johanna Gray ober ber Triumph ber Religion (1758), eine Nachbilbung bes Rowe'schen Dramas, burch bie sich ber Umschwung ankundigte. Wie febr bies in gemischten Jamben geschriebene Drama auch noch bas Moralische und Religiose betont, so

fonnte boch Leffing, nachbem er es tennen gelernt, fagen: Wieland habe bie atherischen Spharen verlassen und manble nun wieber unter Menschenkindern. Trot biesem Umschwung blieb er ein Gegner ber Gottsched'ichen Lehren und Unschauungen, zu beffen allmählichem Sturze er burch feine Satire, nachft Leffing, vielleicht am meiften mit beitrug. Er murbe ber Dichter einer heiteren, wohl auch leichtfertigen Gluck= feligfeits= und Mäßigfeitslehre, und inbem er ben Lebensgenuß in ben Dienst ber Moral zu stellen vorgab, stellte er weit öfter bie Moral in ben Dienft bes Lebensgenuffes. Gine leicht empfängliche, biegsame Natur, mar er ben entgegengesetteften Ginfinffen zuganglich, ben verschiebenften Philosophemen bes Alterthums und ber Neuzeit, ben ernstesten wie ben leichtlebigften Dichtern ber Griechen und Romer, ben satirischen Romanen ber Spanier und Frangosen, wie ben empfind= samen ber Englander, ben romantischen Dichtungen bes Mittelalters wie ben rationalistischen Schriften eines Shaftesburg, Boltaire und Diberot, ben tieffinnigen Werken Chakespeare's und ber Operetten= bichtung ber bamaligen Buhne.

Der Aufschwung, ben unter bem Vortritt Klopstock's und Wiesland's bamals die Dichtung nahm, kam erst später bem Drama zu Gute. Obschon diese Dichter sich beibe in ihm versuchten, fehlte es ihnen boch an ber hierzu nöthigen Eigenart bes Talents. Klopstock's Versuche waren lediglich Fehlgriffe, obschon er mit seinem in Prosa geschriebenen Abam (1757) das beutsche Drama von den Fesseln des Auslands befreit und im nationalen Sinne neu begründet zu haben glaubte. Das Stück fand eine treffliche Zurückweisung durch Mendelssohn in der Bibliothek der neuen Wiffenschaften (l. 16. 2.) mit der auch Lessing einverstanden war. Nichtsdestoweniger scheint es auf bessen Philotas, wenn schon nur indirect, Einsluß gewonnen zu haben. Es fehlte ihm überhaupt an Bewunderern nicht. Zu ihnen geshörte Ewald v. Kleist, der Dichter des Frühlings.\*) Kleist

<sup>\*)</sup> Chritn. Ew. v. Kleist, geb. am 3. März 1715 zu Zeblin in Pommern, studirte in Königsberg Mathematit und die Rechte, trat in den dänischen Kriegszbienst ein (1736), wurde aber von Friedrich II. reclamirt und brachte es nun im Dienst seines Baterlands bis zum Obristwachtmeister (1756). Um 12. Aug. 1759 in der Schlacht bei Kunersdorf tödtlich verwundet, starb er am 24. Aug. in Franksurt a. D. Glein, mit dem er befreundet war, bildete seine poetische Anlage aus, die sich zunächst in Zeitschriften, besonders in den Bremer Beiträgen bethätigte.

war von Klopftod's Abam so eingenommen, bag er eine frangofifche Ueberfetung besfelben veranlagte, und bei feinem ein= zigen Drama, bem Trauerspiel "Seneca", zu bessen Dichtung er pon Lessing aufgemuntert murbe, entschieben beeinflußt worben ift. Rleist hatte nach eignem Gestandniß sich nie vorher um bas Drama bekümmert und kaum brei Tragobien gelesen. Lessing murbe aber grabe burch bie Originalität seines Entwurfs angezogen, wenn er auch sonft ohne Zweifel an biefem Stude Manches auszuseten gehabt haben wirb. Er wurde fogar bavon zu seinem Philotas angeregt. Der Seneca erschien 1756 in ben Gedichten bes Berfassers bes Frühlings. - Gleim bichtete 1766 ben Abam in Berfen um. Die übrigen Dramen Klopftod's, bas Trauerspiel "Salomo" (1764), in 5 und 6füßigen Jamben mit unter= mischten Trochaen, und bas Trauerspiel "Davib" (1772) können hier übergangen werben. Die "Bermannsichlacht", ein Barbiet fur bie Schau= buhne (1769), verbient aber als ein neuer Versuch, bas vaterländische Drama im patriotischen Sinne zu fördern und wegen ber hier angestrebten Berbindung mit ber Musik besondere Hervorhebung. Klopstock hatte bie Dichtung bem Raifer Joseph II. gewibmet, mas im Zusammenhang mit ber von ihm bamals geplanten Acabemie fur Runft und Wiffen= schaft steht, welche er burch biesen Raifer in's Leben gerufen zu feben Auch Lessing mar von ihm eine Rolle, als Unteraufseher ber Schaubuhne, babei jugebacht. Die Bermannsschlacht übte wieber eine größere Wirkung aus, bachte boch Schiller fogar noch in Weimar baran, ihn auf bie Buhne zu bringen, Schiller, ber icon auf ber Karlsschule von Klopstock's biblischen Dramen zu einem bramatischen Entwurfe: Absalon, angeregt worben mar. Er überzeugte sich jeboch schnell, baß bies völlig unmöglich fei.

Tiefer als Klopstock hat Wieland in die Entwicklung bes beutschen Dramas eingegriffen. Aber obgleich er sich nach seiner leicht erregbaren Natur darin in verschiedener Weise versuchte, hat er es doch zu keiner bedeutenderen Schöpfung gebracht. 1760 gab er, angeregt von Lessing's Miß Sara Sampson, das in Prosa geschriebene sentimentale Schauspiel Clementina von Porretta, nach dem Richardson'schen

Sein "Frühling" erschien bereits 1749, eine Ausgabe seiner sämmtlichen Berke 1760, eine neue Ausgabe berselben mit biographischem Borwort von Körte, Berl. 1803.

Romane Sir Charles Grandison heraus. Spater nahm ihn bas musitalische Drama gefangen. Es entstand bas allegorische Gestspiel "Die Wahl bes Hertules", bie Oper "Alteste" (1773), welche ihm Goethe's fatirifche Farce "Götter, Belben und Wieland" juzog, sowie bas Ging= spiel "Rosamunde" (1778). Auch ein mythologisches Luftspiel, Pandora, erschien noch von ihm 1779. Es fehlte biefen Dichtungen zu ihrer Beit feineswegs an Anerkennung, felbst nicht an Wirkung. Bernharb Seuffert (in beutsche Literaturbenkmale bes 18. 36bts. 3) hat 3. B. bargethan, welchen Einbruck Wieland's Wahl bes Berkules, ben er beffen "Fauft" nennt, auf Goethe ausgeubt haben muffe, ba in beffen Fauft eine Menge Stellen, wohl gang unbewußt, an ihn anklingen. Much barf nicht übersehen werben, bag Wieland mit seiner Opern= bichtung ber beutschen Oper zuerst einen hoberen Aufschwung gab. Wichtiger ift er aber boch burch seine Uebersetzung Shakespeare'scher Dramen geworben, ba fie ber erfte, wenn auch noch unzulängliche Anlauf mar, ben Deutschen biesen großen Dichter im vollen Um= fange zu vermitteln und ber fpateren Uebertragung Gichenburg's gur Grundlage biente. Ich werbe baber auf sie noch zurücksommen muffen.

Doch auch seiner kritischen Thätigkeit, zu ber ihm bie von ihm redizgirte Zeitschrift Merkur Gelegenheit bot, ist hier zu gebenken, die, in sofern er immer mit Wärme für französische Vilbung und das französische Orama eintrat, theils nachtheilig, theils aber auch nüglich wirkte. Das letztere schon deshald, weil er in einer Zeit, in der man, der Regel spottend in völlige Formlosiskeit zu gerathen Gesahr lief, immer auf Maß und Form wieder hinwies, ohne doch dabei in Pedanterie zu gerathen. Im Einzelnen aber mag darauf hingewiesen werden, daß er es hauptsächlich war, welcher durch den Ausspruch, daß ein vollsommenes Orama des Verses bedürse, Schiller zur Dicktung seines Carlos in Jamben veranlaßt hat — was einen Wendezpunkt in dessen ästhetischer Entwicklung bezeichnet. Eine völlige Rücktehr zum früheren erstrebte übrigens Wieland gewiß nicht, doch würde er, wenn er die Macht gehabt hätte, mehr und mehr in die Nachzahmung der Franzosen wieder eingelenkt haben.

Nicht nur Goethe, sondern der ganze Frankfurter Goethe'sche Kreis, Lenz und Klinger allen Anderen voran, griff Wieland von Seiten der Moral und asthetischen Gesinnung auf's heftigste, ja ge=

hässigste an. Dieser war aber eine zu leicht versöhnliche und liebends würdige Natur, um so etwas nachzutragen, er wußte zu allen Dreien, besonders zu Goethe, ein freundliches, ja herzliches Berhältniß zu geminnen. Goethe schätzte ihn wirklich sehr hoch. Er hatte als Jüngeling seinen Musarion auswendig gewußt und war auch später von seinem Oberon ganz wieder eingenommen. Selbst zu dem ernsteren Schiller gewann er rasch ein Berhältniß, nicht so zu den beiden Schlegel, die dem verdienten Manne, da er fast schon am Rande des Grabes stand, die errungenen Lorbeeren pietätlos vom Haupte rissen.

Auch Christian Fürchtegott Gellert, geboren 4. Juli 1716 zu Beinichen bei Freiberg, 13. Dec. 1769 zu Leipzig gestorben, hat für die vorliegende Aufgabe nur eine zu seiner übrigen schrift= stellerischen Thatiafeit in einem untergeordneten Berhaltnif ftebenbe Bebeutung, obicon er eine Angahl Dramen geschrieben und feine Lehr= thatigkeit mit einer bramaturgischen Abhandlung (bas Programm de comoedia commoventa 1744) begonnen hat, die unsere Ausmerksamkeit hier verbient, weil sie auf bie Aufnahme bes rührenben Luftspiels unb Dramas, bas balb eine so hervortretende Rolle spielen sollte, nicht ohne Ginfluß mar. Uebersetzungen berartiger Stude maren, wie wir faben, icon vorher erschienen. Sier aber murben bieselben zum ersten Mal in Deutschland theoretisch als besondere Gattung hingestellt und empfohlen. Erft jest nahm Gottsched Beranlassung in feiner neuen Ausgabe ber fritischen Dichtkunft auch auf sie einzugeben, wobei er sich aber bagegen erhebt, biefen Studen ben Namen von Luftspielen zu geben, ba sie viel schicklicher — und hier, also bereis vor Lessing, kommt ber Name zum ersten Mal por - burgerliche ober abliche Trauerspiele genannt werben konnten. Leffing selbst wollte noch nach biefer Zeit von biefen Studen fo wenig miffen, bag er fie im Prolog zu ben Gefangenen (1551) mit ben Worten verspottet: Es ist, als ob fich unsere Zeiten verschworen hatten, bas Wefen ber Schauspiele um= zukehren. Man macht "Trauerspiele zum Lachen und Lustspiele zum Weinen". Dies bezieht fich nun grabe besonbers auf Gellert, welcher ber Erfte mar, ber biefe Stude felbstänbig nachahmte - in feiner Bet= schwester (1745), seinem Loose in ber Lotterie und in Die gartlichen Schwestern (1747). Settner, ber ben Charafter und bie Berbienfte Bellert's fo icon in's Licht gestellt hat, wies icon barauf bin, bag biefer seine frangosischen Vorbilber (Destouches und Nivelle be La

Chaussee) in Bezug auf Glanz ber Darftellung und Beweglichkeit freier Weltbildung entfernt nicht erreicht habe, und in seinen Charafteren eine hoble, mastenhafte Begriffsallgemeinheit herriche, auf die sich zwar Gellert grabe nicht wenig einbilbete. Auch lag es ausgesprochener= maßen in seiner Absicht, mit biefen Lustspielen, und hierauf bezieht sich bie obengebachte Anspielung Lessing's, "eber mitleibige Thranen als freudiges Gelächter" hervorzurufen. Die Betschwester hatte Gellert von Seiten ber gelehrten Regensburger Zeitung noch obenbrein ben Bor= wurf ber religiofen Frivolität zugezogen. Er mar auf's tieffte baburch verlett. "Der Wit sei verbammt - ruft er im Bormort zu feinen Luftspielen (1747) aus - ben ich mit Vorsat ober wiber meinen Willen gegen bie Religion anwenbe. Ja, ich traue in biefem Stude meinem Bergen fo fehr, baß ich gar nicht glaube, baß es mich ben einer fo wichtigen und beiligen Sache unvorsichtig benten und icherzen laffen follte." Doch auch bas neu in bie Dobe gekommene Schaferspiel gog ihn an, in bem ihm jeboch Gottscheb und Rost porausgegangen maren, Bartner\*) fich ihm anschloß, Mylius, Duid, \*\*) Lomen, Gleim \*\*\*) und Pfeffelt) ihm nachfolgten, ja bas felbst noch Goethe in seiner Jugend nicht von sich abwies. 1744 schrieb Gellert Das Banb, 1745 Sylvie. Much noch ein Rachspiel: Die frante

<sup>\*)</sup> Carl Christian Gärtner, geboren 1712 zu Freiberg, wirkte seit 1748 am Gymnasium zu Braunschweig, wo er 1791 starb. Er gehörte dem Kreise der Bremer Beiträger an, veröffentlichte 1744 das Schäserspiel: Die geprüfte Treue und übersetzte mit Zachariä Linguet's Beiträge zum spanischen Theater (1769).

<sup>\*\*)</sup> Joh. Jac. Dujch, am 12. Febr. 1725 zu Celle geb., lebte als Ghmnasials director und Professor zu Altona, wo er am 18. Dec. 1787 starb. Er gehörte den späteren Anhängern Gottsched's an und trat 1749 mit dem Schäserspiel: Die unschuldigen Diebe, als Schriftsteller auf. Er versaßte außerdem mehrere komische Heldengedichte. Auch mag er als Uebersetzer Pope's und der Geschichte Englands von Hume hier erwähnt werden.

<sup>\*\*\*)</sup> J. W. L. Gleim, geb. 2. April 1719 zu Ermsleben bei Halberstadt, gest. 18. Febr. 1803, der Dichter der preuß. Ariegslieder und der scherzhaften, anakreonstische Lieder, versuchte sich 1746 auch mit dem Lustspiele: Der blöde Schäfer im Drama.

<sup>†)</sup> Gottlieb Konrad Pfeffel, geb. 28. Juni 1776 zu Kolmar, gest. 1. Mai 1809, geschätzt als Fabeldichter, dichtete auch, schon völlig erblindet, das einactige Trauerspiel Der Einsiedler (1763) und das Schauspiel Philemon und Baucis (1763) und gab zwischen 1765—74 fünf Sammlungen Theatralischer Belustigungen nach französischen Mustern heraus.

Frau und das Singspiel: Das Orakel liegt von ihm vor. Letteres sei, wie er sagt, nur in Folge eines hohen Befehls entstanden, er würde es sonst nicht geschrieben haben, nicht weil er diese Art Gestichte für unnatürlich, sondern "für sehr schwer halte, wenn sie schön sein sollten." Dies war ein Protest gegen Gottsched.

Bas biefen felber betrifft, fo ließ er fich lange von ben über ibn von allen Seiten hereinbrechenben Schlägen nicht merfen. Er gab in seiner Deutschen Sprachkunft (1748) und seinem Rothigen Vorrath gur Geschichte ber bramatischen Dichtkunft (1757-65) ber Nation noch zwei Grund legende Werfe. Die Auszeichnungen, welche ihm 1749 mit seiner Gattin am Wiener Sofe, und bie, welche ber letteren 1754 am Sachfischen Sofe zu Theil murben, ber Besuch Boltaire's im Jahre zuvor, die Anerkennung Friedrich bes Großen - trugen ihn über Bieles, mas fein Leben bamals trubte, hinmeg. Spater gewann ber Migmuth freilich bie Oberhand. Er, ber fruher in seinen Schriften fast stets mit großer Bescheibenheit aufgetreten mar, murbe jest immer anmagenber und hochmuthiger, und rief mehr und mehr ben Spott und bie Feinbseligkeit seiner Begner hervor. Die megmerfenbe Behandlung, bie er von Lessing in ben Literaturbriefen erfuhr (1759), gaben seinem Ausehen ben letten Stoß. Er murbe jest immer vereinfamter. Gelbft bas Berhaltniß zu feiner "gefchickten Freundin", trubte sich schließlich. Doch vermählte er sich nach ihrem 1664 erfolgten Tobe zum zweiten Male mit Ernestine Susanne Katharine Neueneß (1765), ein Bund, bem er jeboch ichon im nachsten Jahre, am 12. De= cember burch ben Tob wieber entriffen murbe.

Es ist keine Frage, daß Gottsched's Beispiel und seine Anregung eine ganze Fluth mittelmäßiger Uebersetzungen und seichter Nach= ahmungen französischer Dramen in's Leben gerusen hat, er war aber auch der Erste, welcher die Männer der Wissenschaft und der Dichtung zur Förderung eines nationalen Dramas aufrief. Nicht ihm allein ist es zur Last zu legen, daß die ersten Versuche so kläglich aussielen. Und wenn er später den englischen Geschmack entschieden bestämpste, so war er doch wieder der Erste gewesen, der auch auf das englische Drama hingewiesen, und die Deutschen mit Abdison bekannt gemacht hatte.\*) Viele der Männer, welche ihn später bekämpsten,

<sup>\*)</sup> Reben den Uebersetzungen des Destouches (1756), Fontenelle und Regnard (1756) traten nun auch solche der Dramen Young's, Thomson's, Otway's, der Prolif. Drama III.

hatten ihm Vieles zu banken, und wie sehr sie ihn zu überragen glaubten ober auch wirklich überragten, hatten sie boch ihre oft ungleich höheren Ziele mit auf seinen Wegen erreicht. Er ist nicht nur ber Bahnbrecher eines Nicolai, nein selbst ber eines Lessing gewesen. Allerbings aber war die geistige Sphäre Gottsched's eine beschränkte. Er, der schon zu Wilton kein Verhältniß gewann, konnte einen Geist, wie den Shakespeare's, natürlich gar nicht begreifen. Dem ersten Versuche, die Deutschen mit dem wahren Shakespeare bekannt zu machen, trat er daher verächtlich entgegen. Dies greift aber schon in die Varstellung des folgenden Abschnitts hinüber.

## IX.

## Das Drama Leffing's und feiner Beit.

Joh. Elias Schlegel. — Wilh. von Bord. — Christlob Mylius. — Chr. Fel. Weiße. — J. Fr. Cronegł. — Gotth. Ephr. Lessing. — Joach. Wilh. Brawe. — R. G. Lessing. — J. J. Engel. — J. J. Eschenburg. — J. A. Leisewip. — T. Ph. Gebler. — Corn. Herm. von Ayrenhoss. — Die Brüder Stephanie. — J. H. K. Müller. — P. Weidmann. — J. Fr. Schint. — J. Chr. Brandes. — G. F. Wüller. — W. H. Weidmann. — Ludwig Schröder. — G. F. Möller. — M. H. Brömel. — C. M. Plümide. — Ch. F. Brepner. — F. W. Gotter. — Anton von Klein. — W. H. von Dalberg. — D. von Gemmingen. — Ch. F. Schwan. — A. W. Island. — J. D. Beil. — H. Bed. — J. H. Bos. — Gebrüder Stoleberg. — G. A. Bürger.

Von allen Schülern und Anhängern Gottscheb's war Joh. Elias Schlegel vielleicht ber bebeutenbste. Sein Bruber Joh. Abolph hat zwar später\*) behaupten wollen, und auch ber britte Bruber, Johann Heinrich, beutet einmal barauf hin, baß weber er, noch Elias, sich

Lustspiele Steele's, Congreve's, Banbrugh's, Cibber's und Hoadley's und ber bürgerlichen Dramen Lillo's und Moore's hervor. Doch auch Uebersetzungen italienischer Dramen erschienen, so 1758 die musikalischen Tragödien Apostolo Zeno's von Peter Obladen, die des Metastasio (1753), sowie die Lustspiele Goldoni's 2c.

<sup>\*)</sup> In einer Abhandlung, die er seiner Uebersetzung "Bon der Einschräntung der schönen Künfte auf einen Grundsat" des Batteux anfügte.

jemals als Schüler Gottsched's betrachtet hätten. Allein die Fortseter ber Danzel'schen Biographie Lessing's bemerken mit Recht, daß zu dieser Zeit sich sehr Viele von Lessing lossagten, die früher sich eng an ihn angeschlossen hatten. Auch ist der Begriff eines Schülers in poetischen Dingen etwas Schwankendes. Jedenfalls ist so viel gewiß, daß Elias anfänglich entschieden unter Gottsched'schem Einstusse stand und sich so sehr an ihn anschloß, um von Zeitgenossen als Gottschedianer behandelt werden zu können. Andererseits legte er aber schon früh, selbst Gottsched gegenüber, eine gewisse Selbständigkeit der Auffassung und des Urtheils an den Tag, die mit den Jahren wuchs und ihn bald über seinen Lehrer hinaushob, ja in gewissem Sinne zu einem unmittels baren Borläuser Lessing's machte, ohne daß sich doch irgend behaupten läßt, dieser würde ohne ihn seinen Weg nicht allenthalben gefunden haben.

Johann Glias Schlegel\*) wurde am 28. Jan. 1718 gu Meißen geboren. Er erhielt feine akabemische Ausbilbung zu Schul= pforta, wo er bereits Proben seines bichterischen Talents ablegte unb bie Trauerspiele: Die Trojanerinnen, anfänglich hekuba genannt (1737), und Dibo (1739) fchrieb. Als er in biefem Jahre bie Uni= versität Leipzig bezog, naberte er sich fofort Gotticheb, beffen fritische Dichtkunft ihm bisher ichon als poetischer Leitfaben gebient hatte. Diefer, ber ben begabten Jungling an sich zu fesseln suchte, forberte bessen Talent in jeber Beife. Er vermittelte bie Aufführung feiner Stude (fo 1739 bie von Orest und Pylades, unter bem Titel: "Die Geschwister in Taurien"), nahm anbere, wie ben 1741 vollenbeten "Berrmann" und bas Luftspiel: Der geschäftige Duffig= ganger in ben vierten, sowie "Dibo" in ben funften Theil feiner Schaubuhne auf. Auch bas Bruchstud einer Prosatragobie Lucretia und bie Uebersetung ber Elektra bes Sophokles, lettere auf Anregung Gottscheb's, ift bamals entstanben. Bis bahin hatte Schlegel im Gangen ben von biesem aufgestellten Principien gehulbigt. Seine Tragobien find, bis auf bas bemerkenswerthe Bruchftud ber Lucretia, bas, lange por Leffing's Philotas, in Profa geschrieben ift, Alexanbrinerbramen,

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

<sup>\*)</sup> Seine Biographie im letten Bande seiner von seinem Bruder J. H. Schlegel herausgegebenen Werke. (Kopenhagen und Leipzig. 6 Bde. 1770. — S. auch Danzel und Guhrauer, G. E. Lessing. 2. Aufl. Berl. 1880. — Hettner, a. a. O.

bie sich noch mit ber alten Schwerfälligkeit und Rüchternheit in bem frangofischen Schema bewegen. Auch in seinen Lustspielen ift noch fast Alles schematisch und trivial. Aber schon jett zeichnen sich seine Arbeiten burch ein lebenbiges Gefühl für bas Angemeffene bes Ausbrucks portheilhaft por allen ahnlichen Erscheinungen ber Zeit aus. Die Sprache ber Tragobien erstrebt eine gemisse Burbe, ber Ton im Luftspiel einen gemissen Unftanb. Ungleich selbständiger und bedeutenber erscheint aber Schlegel in seinen theoretischen Schriften, mas fich baraus erklart, bag er hier auf bas Stubium ber Griechen und bes Aristoteles, sowie auf bas ber Natur selber zurückging. Dies zeigt fich besonbers in seinem Berhaltniß zu Shakespeare. Schon im Jahre 1741 mar nämlich von Caspar Wilhelm von Bord, \*) welcher langer als Gefandter in London gelebt hatte, eine Alexandriner= übersetzung von Chakespeare's Julius Caefar erschienen, bie erfte birecte Uebertragung eines Stud's biefes Dichters, bie uns bekannt worben ift. Während Gottscheb (in ben Beitragen gur fritischen Siftorie ber beutschen Sprache) bas Wert bes großen Briten gang verächtlich behandelte, indem er zu behaupten magte, "baß selbst noch bie elenbeste Saupt= und Staatsaction nicht so voll von Schnigern und Kehlern wiber bie Regeln ber Schaubuhne und ber gefunden Bernunft fei", außert fich Schlegel nur turge Zeit fpater, in einer Abhandlung berfelben Zeitschrift v. 3. 1741, in welcher er Shakespeare mit Anbreas Grophius vergleicht, nicht nur im Allgemeinen um Vieles gunftiger, sonbern in einzelnen Beziehungen grabezu enthusiaftisch barüber. Um so heftiger greift Schlegel ben Ueberseter an, megen Unrichtigfeit einzelner Stellen und ber Niebrigfeit vieler Ausbrucke. Gleichwohl hat Bord hier und ba eine größere Uebersetungskunft gezeigt, als man bieber im beutschen Drama gewahr worben, unb bem Alexandriner eine bramatische Beweglichkeit und Treue bes Ausbrucks abgewonnen, die bemerkenswerth ift und von ber ichon bie von Danzel (Gottscheb u. f. Zeit. S. 148) und R. Genée (Gesch. ber Shakefp. Dramen) ausgehobenen Stellen Beweise ablegen. Der

<sup>\*)</sup> Gestorben 1747. Bord war Curator der Berliner Akademie der Bissensschaften und übersetzte 1743, pseudonym, auch noch die englische Oper: The devil to pay (Der Teusel ist los) von Cossen, welche damals von Schönemann mit der englischen Musik ausgeführt wurde und durch ihren Erfolg die Anregung zur Biederausnahme der deutschen Oper, zunächst des Singspiels gab.

Bergleich Shakespeare's mit Gryphius beweist allerbings zur Genüge, baß auch Schlegel von der eigentlichen Größe und Schönheit der Dichtung des Ersteren keinen Begriff hatte. Sein Urtheil läuft ungefähr auf das Boltaire's hinaus. Er schätzt daher Gryphius in Allem höher, worin er, nach ihm, den Franzosen näher, als Shakespeare, steht. Wenn er aber auch noch mit Gottsched soweit übereinstimmt, um sagen zu können, "daß die Einrichtung des englischen Julius Caesar nicht viel besser, als die der (alten) deutschen Banise\*) sei, so stellt er ihn doch in Bezug auf Charakteristik sehr hoch und um Vieles höher als Gryph.

Bebeutenber tritt die Gelbständigkeit Schlegel's noch in ber Lehre von ber Nachahmung, als bem Grundprincipe ber Kunft, hervor. Diefe Lehre felbst murbe bekanntlich icon von Aristoteles aufgestellt. Much mar sie von verschiebenen ber bamaligen Theoretiker ichon icharfer beleuchtet worben, von Gottscheb sowohl, wie von Breitinger, etwas spater auch von Batteur (1745). Glias Schlegel icheint aber ber Erste gewesen zu fein, ben ber bloge Begriff ber Naturnachahmung boch nicht befriedigte, ber tiefer auf ihn einging und ihn naber zu bestimmen suchte. Er bemerkte nämlich, bag man zuweilen, wie er sich ausbrudt: "bie Nachahmung ber Sache, ber man nachahmet, unähnlich machen muffe". Seine Grunbe laufen freilich noch auf eine ganz unfünstlerische Absicht und Wirkung hinaus, obicon er babei ben fruchtbaren Gebanken ausspricht, bag ba bie Runft und bie kunftlerische Nachahmung einen Zweck habe und er als biesen bas Ber= gnugen fest, die Unahnlichfeit in ber Nachahmung grabe soweit berech= tigt sein muffe, als fie biefes Bergnugen zu fteigern im Stanbe fei. Batte Glias Schlegel biefen Gebanten meiter verfolgt, fo murbe er gefunden haben, bag er hierin mit ber Lehre ber Schweizer zusammen= traf, welche bie Runft nicht blos zu einer Sache bes Berftanbes gemacht miffen wollten, sondern bie Phantasie und bas Gemuth als baran in erster Linie betheiligt erklarten. Obicon biese Abhandlung in die Sammlung ber Uebungsreben ber Gottsched'ichen Rebegesellichaft, in ber sie am 2. Dec. 1741 vorgetragen worben war, aufgenommen werben sollte, murbe fie nachträglich boch bavon ausgeschlossen, vielleicht

<sup>\*)</sup> Die Banise wurde nämlich um diese Zeit auch noch im Geschmack bes französischen Dramas von Melchior Grimm bearbeitet (im 4. Bde. ber Schausbühne 1743 enthalten).

weil Gottsched trot ihrer Mangelhaftigkeit bie Tragweite ber barin enthaltenen Gebanken abnen mochte.

Einen weiteren Beweis ber Selbstanbigkeit feines Urtheils gab Schlegel bamals noch ferner, indem er im Wiberspruch mit bem Gottschebianer Straube, welcher 1740 in ben fritischen Beitragen ben Ermeis zu erbringen versucht hatte, bag eine gereimte Romobie nicht aut sein konne, weil sie als Abbild bes gemeinen Lebens, in welchem man ja boch nicht in Versen spreche, ben Vers ebenfalls von sich aus= ichliefe, für ben Gebrauch bes Berfes im Luftspiel eintrat, obicon er felbst nur ein einziges Lufispiel in Berfen geschrieben hat. Dies hangt ebenfalls wieber mit seiner Lehre von ber Unahnlichkeit ber Natur= nachahmung in ber Runft zusammen, bie er aber hier ichon als beftanbige Forberung voraussett, so baß, wie sein Bruber Beinrich es spater ausgebrudt hat, im Runftwert überall etwas fein muffe, welches gegen bie Bermechellung mit ber Natur protestirt. Nur furze Zeit fpater (1745) wurde biefer Gebanke im Samburger Correspondenten zu Gunften ber Oper angewendet. (Auch Schiller murbe nur wegen biefes Umftanbes ber Oper geneigt, obidon ihm die Musit eigentlich fern lag.) Andere wiesen nun auch auf bie Verschiebenheit bes Materials in ben verschiebenen Runften als auf ein außeres hinberniß ber completen Naturnachahmung bin.

Elias Schlegel stand in bem Streite Gottscheb's mit ben Schweizern anfangs auf Seiten bes Ersteren. Er beklagt ihn barum und ver= sichert in einem Briefe aus Dregben, wohin er 1742 als Privat= fecretar eines herrn von Speer überfiebelt mar, "vor immer mit ber= felben Aufrichtigkeit, ihm ergeben bleiben zu wollen, wenn er auch noch 100 mal mehr Anfechtung erleiben follte." Ja, in einem Briefe vom 2. April 1744 aus Ropenhagen, wo er sich inzwischen nieber= gelaffen, municht er ihm zu bem Tobe feines ärgften Wibersachers, bes "Sofrath Ronig in Dregben", grabezu Glud. Gleichwohl mar er einer von benen, welche fich bem Rampfe felbst völlig fern hielten und eine Stellung zwischen ben beiben Partheien zu behaupten fuchten. Er hatte sich von ben Beluftigungen bes Berftanbes und Wites zurudgezogen und gehörte nun bem Kreise ber Bremer Beitrager an. Die örtliche Entfernung trug noch bazu bei, ihn ben Gottscheb'ichen Interessen mehr und mehr zu entfremben. Auch nahm er, wie es scheint, erft nach langerer Pause feine bramatische Thatigkeit wieber auf. Das Prosaluftspiel "Der Geheimnigvolle" (1746) scheint

seine erste bramatische Production in Kopenhagen gewesen zu fein. Der Plan bagu mar ichon in Leipzig entworfen, hier aber umgestaltet worben. Lessing weist auf ben Unterschied von Molière's ,, Geheimniß= pollen" und auf bie Aehnlichkeit mit Cronegk's etwas fpaterem "Miß= trauischen" hin. Das Stud hatte wenig Erfolg, ba man, wie Lessing hinzusett, es mehr läppisch, als lustig fand. Um so viel höher hat biefer bas folgende Luftspiel: "Der Triumph berguten Frauen" ge= ftellt. Es ist ebenfalls in Prosa verfaßt, mahrscheinlich junachst unter bem Titel "Der Ehemann nach ber Mobe". Es erschien zuerst in einer 1748 ebirten Sammlung: "Bentrage zum banischen Theater". Schlegel, ber bamals icon ben Entichluß gefaßt hatte, fich bleibenb in Danemark nieberzulaffen, und 1747 an ber Ritterakabemie gu Soroe Anftellung fanb, beabsichtigte eine Uebersetzung in's Danifche. Bu biefer Zeit entstand auch bas Trauerspiel "Canut", in bem er einen banischen Stoff behandelte. Dies mar bei bem Trauerspiel "Goth = rita" auch wieber ber Rall, von bem ber Entwurf und einige Scenen in Berfen erhalten geblieben finb. Bur Eröffnung bes neu errichteten banischen Theaters in Ropenhagen (1747) fcrieb er bas Borfpiel: "Die Langeweile", bas ebenso wie sein Canut von Glafing in's Danische übersett worben ift. Sein lettes Stud, bas in Alexandrinern geschriebene Luftspiel: "Die ftumme Schonheit" murbe von ihm noch in bemfelben Jahr fur bas Ropenhagener Theater verfaßt. \*) Die Schwierigkeit, eine ftumme Schonheit, bie zugleich bumm ift unb nur barum nicht fpricht, weil fie nichts bentt, intereffant zu schilbern, ift zwar nicht recht glücklich gelöst, gleichwohl rechnet es Lessing ben besten ber bamaligen Luftspiele zu. Bei ber geistigen Rührigkeit Schlegel's konnte es nicht fehlen, baß er sich auch in die banischen literarischen Berhaltniffe mifchte. Seine "Gebanten über bas Theater und in= sonberheit bas banische", unb "Gebanken zur Aufnahme bes banischen Theaters" find hierburch entstanden, boch scheinen fie erft nach bem Tobe bes Dichters im Druck erschienen zu fein. In ihnen weist er barauf bin, baß jebe Nation ihre besonberen Gigenthumlichkeiten habe, bie auch auf bas Theater berfelben einwirken und biefem feine befonbere Form geben. Dies führt ihn zu einem Bergleiche ber Gigen=

<sup>\*)</sup> Es tam jedoch hier nicht zur Aufführung, weil die llebersetzung nicht zu Stande tam.

thumlichkeiten bes französischen und englischen Theaters. Die ganze Erörterung aber schließt mit bem für jene Zeit wichtigen Sate:

"Ich mache diese Anmerkungen blos, um zu beweisen, daß ein Theater, welches gefallen foll, nach ben befondren Sitten und nach ber Gemuthsbeichaffenbeit einer Nation eingerichtet fenn muß, und bag Schauspiele von frangofischem Geschmade in England und von englischem in Frankreich gleich übel angebracht senn wurden. Wenn ich dieses in Deutschland schriebe, so würde ich es zugleich in der Absicht sagen, einige eben so verwegne, als unwissende Kunftrichter von ihren vertehrten Begriffen zu überführen, ba fie ein Theater, welches eine fo vernünftige und scharffinnige Nation mit so vielem Bergnügen besucht, worauf sie so viele Aufmerkfamkeit wendet, woran Steele und fo viele große Männer gearbeitet haben und wo man fo manche Abschilberungen ber Natur und so bündige Ge= banten hört, nämlich bas englische Theater, beswegen für schlecht, verwirrt und barbarisch ausgeben, weil es nicht nach bem Muster bes französischen eingerichtet ift." Sowie etwas fpater: "Die Deutschen haben ben Fehler begangen, bag fie ohne Unterschied allerley Komödien aus bem Frangosischen übersett haben, ohne porher zu überlegen, ob bie Charaftere berfelben für ihre Sitten fich schiden. Sie haben aus ihrem Theater nichts andres, als ein frangofisches in beutscher Sprache gemacht."

Der Bruch mit Gotticheb erscheint also vollstänbig. Leiber ftarb Elias Schlegel nur turze Zeit spater, als er bies fcrieb, am 13. Aug. 1749. In seinem Nachlaß fand sich außer einigen anderen Fragmenten auch bas einer Uebersetzung von Congreve's "Braut in Trauer", welches beshalb von Wichtigkeit ift, weil es ber früheste und zwar gludliche Bersuch zu sein scheint, ben reimlosen fünffüßigen Jambus in's Drama ber Deutschen einzuführen. Schlegel ahmte babei bem englischen Blantverse nach \*), boch nicht schlechthin, ba er regelmäßig mannliche und weibliche Enbungen abwechseln ließ. Dieses Fragment, in bem eine ber besten bisher erschienenen bramatischen Uebertragungen vorliegt, erschien erft 1704 im Druck. Es kann baber auf bie Ent= widlung best jambischen Verses bei uns ichwerlich fehr eingewirkt haben. Dasfelbe gilt von Cronegt's Versuch in bem unvollenbeten Drama "Der ehrliche Mann" (um 1755) geschrieben, boch erst 1760 gebruckt, und wenn auch Brawe in ber Anwendung bes Jambus in seinem 1756 entstandenen Trauerspiel "Brutus", bas nur mannliche Enbungen zeigt, auch heinrich Schlegel und seiner in Jamben geschriebenen Ueber= setzung ber Thomson'schen "Sophonisbe" vorausgegangen sein mag, so ist biese lettere, so viel wir missen, boch bas erfte beutsche Jamben=

<sup>\*)</sup> Siehe barüber Fr. Zarnde, Ueber ben fünffüßigen Jambus 2c.

brama, welches (1758) im Druck erschien, ba ber Brutus erft 1768 veröffentlicht murbe. Schlegel mag zur Bahl biefes Bersmaßes burch bas oben gebachte Fragment feines Brubers angeregt worben fein, zeigt fich aber felbständig in ber Behandlung besfelben, inbem er, wie er fich ausbrudt, bem englischen Sylbenmaße mit all feinen Regeln und Freiheiten folgte. Much beleuchtete er bie Gigenthumlichkeiten und Vorzuge biefes Berfes in ber feiner Ueberfepung vorausgeschickten Bor= rebe. Unabhangig von ihm, ber sich jebenfalls um Ginführung biefes Bersmaßes große Berbienfte erworben hat, fcrieb Wieland gleichzeitig fein Trauerspiel "Laby Johanna Gray", welches ebenfalls 1758 im Drud ericien, aber ichon etwas fruber aufgeführt murbe. Es ift bas erfte Jambenbrama ber beutschen Buhne. 3. S. Schlegel tonnte aber im Vorwort zum 3. Banbe ber Uebersetzung ber Thomson'ichen Trauer= spiele schon sagen: "Das Sylbenmaß, beffen ich mich in ber Ueber= setzung bebiene, gewinnt immer mehr Benfall, ba man bie vorzügliche Bequemlichkeit besselben zur theatralischen Declamation erkennt". Die Aufnahme best jambischen Berfest in bas beutsche Drama hat unftreitig fehr bagu beigetragen, mit ben Alexanbrinern ben frangofischen Gin= fluß überhaupt zu verbrangen. 3. S. Schlegel erwarb fich aber auch noch bas Berbienft, eine Gesammtausgabe ber Werte seines Brubers Elias zu veranstalten (Kopenhagen und Leipzig 1761. 6 Thle), von benen jebes einzelne ein furzes, aber bankenswerthes Bormort, ber lette Theil auch noch bie Biographie besfelben enthalt.

Als Lessing nach Leipzig kam, hatte Elias Schlegel bieses schon länger verlassen, wohl aber gehörte hier bessen Bruber J. Heinrich zu seinem näheren Umgange, burch ihn warb er mit Felix Weiße bekannt, ber länger zu seinen vertrautesten Freunden zählte. Etwas früher noch war er mit Mylius in ein näheres Verhältniß gekommen.

Christlob Mylius, geb. 11. Nov. 1722 zu Reichenbach in ber Lausit, hatte seine Ausbildung auf dem Gymnasium ber Baterstadt Lessing's erworden. Bereits 1742 bezog er die Leipziger Universität, wo er Medicin studirte, jedoch bald in den Gottsched'schen Kreis und in die journalistische Carrière gerieth. Er stand in dem Ruf eines leichtfertigen Menschen, und sein durch Armuth geförderter Hang zur Unsauberkeit machte seinen Umgang nicht grade anziehend. Doch absgesehen von den landsmannschaftlichen Beziehungen mochte der junge Lessing sich wohl auch geschmeichelt fühlen, in Verkehr mit den vier

Jahre alteren Mylius gezogen zu werben, ber bamals bereits eine literarifche Stellung einnahm, Mitarbeiter an ben Beitragen zur Siftorie und Aufnahme bes Theaters mar, auch felbst eine Zeitschrift, bas Wochen= blatt : "Der Freigeist", herausgab, ja, sich sogar icon als bramatischer Dichter, mit bem Prosaluftspiel: "Die Mergte", gezeigt hatte, einem Seitenftud ju Rruger's "Die Beiftlichen auf bem Lanbe", jumal bies Alles auf bem Wege seines eignen Interesses lag. Durch Mylius scheint Lessing mit bem als Professor ber Mathematit an ber Universität wirkenben Raftner bekannt und in beffen philosophische Gefellichaft, sowie als Mitarbeiter an feinem Freigeist in bie Literatur eingeführt worben zu fein. Auch bie Spalten feiner 1746 eröffneten Ermunterungen jum Bergnugen bes Gemuthe und bes im nachften Jahr gegrunbeten "Naturforscher" eröffnete er ibm. In bicfe Zeit fallen ferner verschiebene bramatische Arbeiten bes immer geschäftigen Mylius, ber fich auch noch an ber Berausgabe ber "Salle'ichen Bemuhungen gur Forberung ber Kritit und bes guten Geschmacks" betheiligte, fo bas Luftspiel: "Der Unerträgliche" (1746), "Der Rug ober bas gang neue Schäferspiel" (1748) und "Die (1749 in ber Wiener Schau= buhne abgebrudte) Schaferinfel". Anregung zu ben beiben letten Studen gaben bie 1748 in Leipzig ftattfinbenben Borftellungen ber Leffing hat freilich nie eine große Meinung Reuber'ichen Gefellichaft. von bem Talent seines Schützers gehabt. Er bewunderte, wie er fpater fagte, wohl feine außerorbentliche Raschheit im Probuciren, bas fertige Wert aber habe ihn immer wieber zum neiblosen Freunde ge= Mylius, ber bamals bie Aufmertfamteit ber gelehrten Berliner Rreise burch eine naturwissenschaftliche Preisschrift erregt hatte, er= hielt eine Berufung als Rebacteur an bie Berlinische (Voffcsche) Zeitung. Obwohl er fich unter Leffing's Ginflug von Gotticheb mehr und mehr logzulofen gefucht, blieb er im Grunbe boch ftets Gott-Schebianer. Jenes führte zur gemeinsamen Berausgabe einer Biertel= jahrsschrift mit Lessing, ber Beitrage zur Siftorie und Aufnahme bes Theaters (1749), biefes aber murbe wieber ber Unlag zu bem fruhen Rudtritte Lessing's von biefem Unternehmen. Mylius hatte nämlich bie Unzeige von einer Uebersetzung ber Clizia bes Machiavelli gemacht, worin es hieß, bag bas italienische Theater auch nicht ein gutes Stud besite. Schon bies erregte ben Unwillen Lessing's. Gin zweiter in ähnlichem Beist von Mylius geschriebener Artitel führte aber jum

Abbruch. Mylius zerfiel auch noch kurze Zeit später mit ben Befibern ber Boffeschen Zeitung, wofür er nun eine um fo größere Rührigkeit auf miffenschaftlichem Gebiete entfaltete. Dies hatte unter anberem zur Folge, bag man ihn an einer wissenschaftlichen Erpedition betheiligte, bie aber ungludlich fur ihn verlief, ba fie Beranlassung zu seinem am 6. Marg 1754 in London erfolgten Tobe murbe. Leffing, ber seine gesammelten Schriften furze Beit spater herausgab, benutte bie Vorrebe, bie ichongeistige Thatigkeit seines fruberen Freundes in giemlich spottischer Beise zu beurtheilen. Er mochte jeboch fühlen, bag bies Befremben erregen werbe, ba er es gegen Raftner bamit gu entschulbigen suchte, hierburch bie Benutung biefer Schriften zur Ber= herrlichung Gottscheb's verhindert zu haben. On voulut absolument un recueil de ces pièces fugitives et surtout de ses poésies et le voilà donc. Sans ma préface il ne manquerait pas de charmer Mr. Gottsched. Mais jugez vous même, si je n'ai pas bien fait de sauver les manes de Mylius de la honte d'être loués par cet opprobre des gens d'esprit. Eine etwas spitfinbige Ausflucht, bie schwerlich Jemand völlig zufrieben ftellen wirb, und mehr im Geifte Boltaire's, als Leffing's ift. Doch maren bie beiben einstigen Rameraben, bie wohl nie mahrhaft befreundet maren, zulest wirklich fehr auseinanber gekommen, mas folgenbe Beurtheilung bes Shakefpeare'ichen "Romeo" erkennen läßt, ben Mylius im Oct. 1753 in Covent= garben zu London gesehen: "Diefes in ber Form und Materie fehr fehlerhafte lustige Trauerspiel, welches man gleichwohl hier in allem Ernste für eine ehrliche Tragobie halt, marb feinem Werthe ge= maß vorgestellt. Die meisten Acteurs spielten recht reibehanbisch helben= actionsmäßig." Es ist freilich zu berücksichtigen, bag man bas Stud bamals in ber Cibber'ichen Bearbeitung nach Chakespeare und Otwan aab. (S. IV. Hibbb. S. 281 und 300.)

Nicht ganz so unglücklich verlief bas Verhältniß Lessing's zu bem zweiten seiner literarischen Jugenbfreunde, Felix Weiße, der trotz seiner ungleich längeren und erfolgreicheren bramatischen Laufbahn doch eben= falls bald hinter seinem einstigen Mitarbeiter zurückleiben sollte.

Christian Felix Weiße\*) murbe am 8. Febr. 1726 zu Unna=

<sup>\*)</sup> Minor, J., Christian Felix Beiße. Innsbruck 1880. — Danzel und Guhrauer, a. a. D. — Sowie die Selbstbiographie Beiße's, Leipz. 1807.

berg geboren. 1745 bezog er bie Universität Leipzig, wo er burch ben Landsmann und Altersgenoffen Leffing's, J. S. Schlegel, mit biesem bekannt und burch bas ihnen gemeinsame Theaterinteresse febr rasch befreundet murbe. Beibe hatten sich icon auf ber Schule mit bramatischen Versuchen beschäftigt, Beibe regten sich jest nicht nur gu neuen Arbeiten biefer Urt an, sonbern verbanben fich auch zu benfelben ober bearbeiteten boch gleichzeitig biefelben Stoffe. Die Vorftellungen ber Neuber'ichen Gefellichaft beförberten noch biefe Reigungen, ba fich bie beiben Freunde ben Butritt zu ihnen, burch Uebersetzungen frango= fischer Stude, verbienen mußten. Go entstand bie gemeinsame Uebertragung von Marivaur' Hannibal und von Regnard's Spielern. Etwas fpater jog Leffing feine Schulerarbeit: "Der junge Belehrte", bie Reubers auch fpater gur Aufführung brachten, Beige feinen Entwurf zur Matrone von Ephesus hervor, ber Lessing zur Bearbeitung bes= felben Stoffes veranlagte. Das geistige Uebergewicht Leffing's mar jett icon fo groß, bag Weiße, als er ben Entwurf bes Freundes geseben, fein Stud verbrennen wollte, mas aber von biefem verhinbert marb. Aehnlich ging es mit einem anbern feiner Stude, "Der Leichtgläubige". Lessing unterzog basselbe einer ziemlich ftrengen Kritik und entwarf selbst einen Plan, zu bem er Motive aus Wycherley's Countrywife nahm. Die "Matrone von Ephefus", bas einzige Stud Beige's, bas er in Alexandrinern ichrieb, fam 1751 auf ber Roch'ichen Buhne zur Darstellung. Lessing's Leipziger Entwurf ging aber verloren. Die beiben von ihm erhalten gebliebenen Entwurfe zu biefem Stude gehoren ber hamburger Zeit an. Beige's "Leichtglaubiger" wurde aufgeführt, aber nicht gebruckt. Die Uebersetzungen ber Bol= taire'schen "Mariamne" und bes "Zerstreuten" von Regnard wurden wieber gemeinsam von ihnen verfaßt. Auch erhielt Weiße mahrschein= lich bamals burch Leffing bie Anregung zu seinem Krispus. verließ biefer Leipzig und es scheint, bag Beiße sich hierauf enger an Gotticheb ichloß, ber ichon früher nicht gang ohne Ginfluß auf ihn gewesen sein mag, ba seine Lustspiele ichon immer im Beiste ber Gott= iched'iden Doctrin nach ber Schablone bes frangofischen Charakterlust= sviels gerathen maren. Gie behielten aber biefen Charafter auch bei, als bas Berhaltniß zu Gottscheb wieber gelöst mar. 1750 übernahm Beife die hofmeisterstelle bei bem jungen Grafen von Genersberg, einem Neffen bes nachmaligen Cabinetsministers Stubenberg, welcher in Leipzig unter seiner Leitung studiren sollte. Er kam jest mit Eronegk, Rabener, Uz, Gellert, Gleim in Verbindung, was die Beziehungen zu Gottsched wieder schwächen mochte. Um diese Zeit schrieb er verschiedene kleine Vorspiele für die Koch'sche Gesellschaft und 1551 das Lustspiel: "Die Poeten nach der Mobe", eine Satire auf Gottsched und die Schweizer zugleich. Auch das kleine Rührstück Juliane scheint um diese Zeit enistanden zu sein, wohl auf Anregung Gellert's.

Schon lange vor biefer Zeit war in England burch Gan's Bettler= oper bas Singspiel in Aufnahme gekommen. Coffen's Devil to pay war eine ber erfolgreichsten Nachbilbungen. Gie murbe, wie wir faben, burch Borck (unter bem Pseubonym Buschmann) auf die beutsche Buhne gebracht. Auch fingen um biefe Beit bie italienischen Intermeggiften an, Glud auf berfelben zu machen. Der Abbruch, welchen bie Schauspieler burch sie erfuhren, ließ biese ahnliche Mittel, sie gu befampfen, ergreifen. Neubers gaben hierzu bas Beifpiel. Besonbers aber hatte fich Roch auf biefes Benre geworfen, ber g. B. felbft noch zwischen bie Acte bes sterbenben Cato, Zwischenspiele wie bie Serva padrona gelegt hat. Diese Zwischenspiele nahmen aber fehr rafch einen trivialen und leichtfertigen Ton und Charakter an, mas berech= tigten Tabel hervorrief. Dies veranlagte Roch an Weiße bie Aufforberung zu richten, Coffen's Teufel, ba Schonemann bie Bord'iche Uebersetung nicht zur Benutung berausgab, ein zweites Mal zu bearbeiten. wozu er von Stanbfuß bie Musik schreiben ließ. Der Erfolg mar fo groß, baf biefes Beispiel allmählich eine mahre Aluth von Singspielen und Operetten in's Leben rief, zugleich aber auch eine neue literarische Tebbe, ba Gotticheb, welcher hierin mit Recht bie beutsche Oper wieber aufleben fah, mas noch burch bie Ueberfetungen und Nachahmungen ber Dichtungen Beno's und Metastasio's geforbert murbe, sich sofort gegen Minor führt nicht weniger als achtzehn Roch und Weiße erhob. perschiedene Streit= und Spottschriften über biesen Gegenstand an, obschon gewiß Manches verloren ging. Beiße, ber sich nicht abhalten ließ, eine ganze Reihe berartiger Spiele zu ichreiben, fand in Siller einen Componisten von volksthumlicher Anziehungsfraft und in Brud und ber Steinbrecher, bie man bie beutsche Favart genannt, treffliche Als spater bie Volkslieberbichtung in Aufnahme fam, tonnte Siller nicht ohne Berechtigung fagen: "Weiße und ich haben

nicht mit biesem Titel geprahlt, aber unsere Lieber sind wirklich von ber Nation, bem Bolke ber Deutschen gesungen worben."

Das Sujet von "Der Teufel ist los" klingt an bas Motiv bes Borsspiels von Shakespeare's bezähmter Widerspenstigen an. Eine Landebelfrau, welche ihre Umgebung peinigt, wird in die Frau eines Schuhflickers und diese in sie selber verzaubert, bis jener der Teufel ausgetrieben worden ist.

Auch bei Entwicklung bieses Genres sollte sich zunächst wieder bie Abhängigkeit bes beutschen Theaters vom Auslande barthun. Von Weiße's verschiedenen Dichtungen dieser Art liegt seinem "Lottchen am Hose" (1767) Favart's: Le caprice amoureux ou Ninette à la cour; seiner "Liebe auf dem Lande" (1768) Annette et Ludin von Mad. Favart und La clochette von Ansaume; seiner "Jagd" Collé's La partie de chasse de Henri IV.; seinem "Dorsbardier" (1771) Sedaine's Blaise, le savetier, zu Grunde. Nur "Der Aerntekranz" und "Die Jubelhochzeit" waren selbst ersundene Stoffe.

Die Singspiele Hiller's bilben einen ber Ausgangspunkte ber späteren beutschen komischen Oper. Keines berselben hat eine so aussbauernbe Wirkung gehabt, als "Die Jagb", bie z. B. in Dresben 1838 neu ausgenommen, noch einundzwanzig Wieberholungen erzielte und sogar um 1860 noch einmal am Friedrich Wilhelmstädter Theater in Berlin versucht wurde. Fast jede größere Schauspielertruppe, jede größere Stadt hatte jett ihren Operndichter und Componisten. Leipzig, Weimar, Gotha, Franksurt a/M. und Prag bilbeten Ausgangspunkte basür. In Gotha hatten sich besonders Michaelis und Gotter\*) für die Seyler'sche Truppe auf dieses Genre geworsen. Schweizer und Benda waren ihre hauptsächlichsten Componisten. In Mannheim verssuchte sich der bekannte Buchhändler Schwan darin. Anton Klein aber gab ihr durch das historisch=patriotische Singspiel Günther von Schwarzburg einen höheren Schwung mit großem Erfolg. In Leipzig errang Daniel Schiebeler\*) mit seiner romantischen Operette

<sup>\*)</sup> Joh. Benj. Michaelis, geb. am 31. December 1746 zu Zittau, geft. am 30. September 1772 zu Halberstadt, hatte in Leipzig studirt, redigirte von 1770 an den Hamburger Correspondenten, übersiedelte nach Gotha, später nach Halberstadt, wo er Hausgenosse von Gleim war. Er schrieb einige Nachspiele und Operetten, unter letteren Amor's Gucklasten und Herkules auf dem Octa. — Auf Gotter komme ich an anderer Stelle zurück.

<sup>\*\*)</sup> Daniel Schiebeler, 25. März 1741 zu Hamburg geboren, wo er 19. August 1771 als Kanonikus bes basigen Domeapitels starb, studirte in

Lisuart und Dariolette, nach Favart, componirt von Hiller, viel Beifall. Sichenburg, bessen Biographie er versaßte, übersette ebenfalls eine Operette aus dem Französischen (Lucas und Hannchen), und auch Engel (Die Apotheke), Thümmel (Zemire und Azor von Marmontel), Musäus (Das Gärtnermädchen) und Wieland sinden wir unter den Vertretern des Genres, das mehr und mehr in die Oper überging.

1755 traf Beiße mit Lessing wieber in Leipzig zusammen, ber bem alten Freund fein Difvergnugen an beffen letten bramatifchen Arbeiten nicht verhehlte. Durch ihn wurde er hier mit Ewald von Rleift, ber bamals in Leipzig lebte, und mit Brawe bekannt, ber hier studirte und grabe mit Eronegt und Breithaupt um ben von bem Herausgeber ber Bibliothet ber iconen Wiffenschaften ausgesetten bramatischen Preis rang. Weiße will sowohl Cronegt, wie Brawe hierzu angeregt haben. Der Zug zur Tragobie lag aber bamals über= haupt in ber Atmosphare bes Lessing'ichen Rreises. Er mar es, ber sowohl die Nicolai'sche Abhandlung über die Tragodie, als jenes Preisausschreiben hervor gerufenhatte. Der Briefwechsel zwischen Leffing, Nicolai und Menbelsohn aus biefer Zeit ift gang von Er= örterungen über biefe Runftgattung erfüllt. Außer Cronegt unb Brame mar bamals auch Rleift zu feinem Seneca, Leffing zu feiner Emilia Galotti, und Weiße felbst zu seinem Ebuard III. mit tragifchen Entwürfen beschäftigt. Gleichwohl tamen nur brei Con= currengftude jur Ablieferung, von benen trop ber Befurmortung bes Brame'ichen Freigeist burch Leffing, ber Cronegt'iche "Cobrus" getront wurde.\*) Bei ber Preisbewerbung bes nachsten Jahres, fur bie

Göttingen und Leipzig, von wo er 1768 nach Hamburg zurücktehrte. Die obensgenannte Operette wurde hier zum ersten Mal aufgeführt. Er schrieb auch mehrere Rachspiele.

<sup>\*)</sup> J. Fr. von Cronegt, geb. 2. September 1731 zu Anspach, der Sohn des Generalfeldmarschalleutnants Freiherrn von Cronegt, studierte zu Halle und Leipzig die Rechte, betrieb aber nebenbei mit Eiser das Studium der Literatur und der Sprache, so daß er einen großen Theil der lebenden Sprachen zu lesen und zu schreiben verstand und ihre besten Schriftsteller fast auswendig wußte. In Leipzig gehörte er dem Gellert'schen Kreise an, der mit dem Lessing-Kleist'schen seine Berührungspunkte hatte. 1752 unternahm er eine Neise nach Italien und Frankreich. Nach seiner Rückehr nach Anspach (1754) ward er zum Hofrath ernannt.

Eronegk ben von ihm erworbenen Preis mit hinzuschlagen ließ, wurde sogar nur ein einziges Trauerspiel: "Barbarossa und Zephire" von Breithaupt eingeliesert, welches aus Mangel an Besserem gekrönt wurde. Ursache war, daß Weiße, welcher inzwischen die Redaction der Bibliothek der schönen Wissenschaften übernommen, seinen Eduard III. wieder zurückziehen mußte; Gerstenberg, welcher sich mit seinem "Tur=nus" zu bewerben gedachte, aber durch Weiße's Bedenken zurückziehalten wurde.

Bon allen tragischen Entwürfen Beiße's scheint ber bes "Krispus" ber früheste gewesen zu sein. Er kam aber nicht am frühsten zur Aussührung. 1759 wurde von ihm bereits "Ebuard III." und "Richard III." im ersten Theile der "Benträge zum beutschen Theater" veröffentlicht. Erst 1764 folgte der "Krispus", doch war er schon 1760 beendet. 1761 entstanden dann "Mustapha und Zeangir" und "Kosamunde". "Die Befreiung von Thesben" gehört wahrscheinlich, wie "Atreus und Thyest", dem Jahre der Beröffentlichung durch den Druck an; jenes also 1764, dieses 1766. "Romeo und Julia" erschien 1767. Das bürgerliche Trauersspiel "Die Flucht", welches das Motiv des Bruderhasses behandelt,

<sup>1757</sup> fcrieb er ben Cobrus, außer bem er auch noch einige Luftspiele, barunter "Der Mistrauische" und das unvollendete Trauerspiel "Olint und Sophronia" hinterließ, welches von dem Schriftsteller Roschmann erganzt wurde und in dieser Gestalt bei Eröffnung des ersten Hamburger Rationaltheaters zur Aufführung tam. Der Stoff dieses Stude ift dem Taffo'schen Epos entnommen. "Der Digtrauische" ift eine Jugend= arbeit des Dichters, auf welche Elias Schlegel's "Geheimnisvoller" eingewirkt hat. Der Codrus, ein Alexandrinerdrama, erhielt vor dem Brawe'schen Freigeist den Borzug, "weil die Charaktere darin besser beobachtet, die Sentiments angemessener, ber Ausdruck und die Schreibart anständiger und ausgearbeiteter befunden wurden. Lessing erklärte später, daß bieses Stud ben Breis nicht als Gutes, sondern als das Beste von denen erhalten habe, die sich damals bewarben. In Bezug auf die ganze dramatische Wirksamkeit Cronegk's heißt es bei Lessing: "Cronegk starb allerdings für unsere Bühne zu früh; aber eigentlich gründet sich sein Ruhm mehr auf bas, was er nach dem Urtheile seiner Freunde noch hätte werden können, als was er wirklich geleistet hat." Es verdient noch bemerkt zu werden, daß Cronegt einer ber Ersten war, die wieder auf das spanische Drama hinwiesen. Der in seinen gesammelten Schriften (1765) im ersten Bande befindliche Heine Auffat: "Die spanische Bühne", sucht zu erörtern, wie Bieles das französische Theater dem spanischen zu verdanken habe. Erst 1769 übersette Gartner Linquet's Beitrage zum spanischen Theater. — Auf Brawe muß ich an anderer Stelle zurudsommen.

fällt in die Zeit von 1769-70. Jean Calas, die lette seiner tragischen Arbeiten, wurde 1774 vollendet.

So mittelmäßig alle biese Arbeiten heute erscheinen, übten fie boch bamals zum Theil eine fo große Wirkung aus, baß selbst Lessing's abfällige Rritik bieselbe nicht nieberzuschlagen vermochte. Die ersten bieser Stude sind noch in Alexandrinern geschrieben und zeigen bie gange Schwerfälligkeit, bie wir an beutschen Dichtungen biefer Art gu jener Zeit überhaupt mahrnehmen. Der Ginfluß, ben Lessing auf Beiße ausübte, hatte aber zur Folge, baß er fpater ber Behandlung in Profa ben Borgug gab. Dagegen blieb er in ber Composition ber frangösischen Beise im Gangen treu, wenn er auch bie Ginheit von Ort und Zeit als Grundsatz verwarf. Er konnte bem Buge ber Zeit zwar nicht soweit wiberstehen, um bem englischen Drama nicht ge= wisse Borguge einzuräumen und sich in ber Bahl ber Stoffe von ihm leiten zu laffen, aber es find boch nur bie frangofirenben englischen Dramatiker wie Abbison, Thomson, Young, welche ihn burch bie Behandlung anzogen, mogegen ihn Shakespeare und bie ihm vermandten Dichter, vielleicht weniger burch ihre Unregelmäßigkeit, als burch ihre Benialitat und phantasievolle Rraft abstießen. Er fest wohl in ber Anzeige ber Wieland'ichen Shakespeare-llebersetzung bas Genie über bie brei Ginheiten, wirft aber boch bie Frage auf, ob es nicht beffer mare, bag Chakefpeare niemals überfett morben fei. Gerftenberg's Ugolino, in bem bie brei Ginheiten boch so peinlich gewahrt find, ftieß ihn ab, "weil er barin zu toll shakespearisirt" habe. Mur wiber= willig hat Weiße sich in einigen feiner späteren Tragobien zum reim= lofen Jambus entschloffen.

In Bezug auf Shakespeare hatte Weiße wenigstens insofern Recht, als er befürchtete, die schlechten Nachahmer würden, ohne die Schön= heiten des Dichters zu fühlen, sich hauptsächlich an dessen Fehler halten. Nur daß er selbst wieder Schönheiten desselben für Fehler hielt. Mit keiner seiner Tragödien hat Weiße so viel Erfolg gehabt, als mit der= jenigen, welche er in Nachahmung und unter dem Ginfluß Shakespeare's geschrieben hatte, mit Romeo und Julia; denn was Nichard III. betrifft, so wollte er, als er ihn schrieb, das Shakespeare'sche Stück noch gar nicht gekannt haben. Es läßt sich das Gegentheil freilich nicht nach= weisen. Ist doch das Ganze, wie schon bemerkt, noch im Geiste des alten Alexandrinerbramas gehalten. Nur ist es fraglich, ob das, was

Lessing bei allem Tabel an diesem Werke noch rühmt, ohne Shakes speare'schen Einfluß entstanden sein würde.\*) Lessing knüpfte an die Besprechung dieses Weiße'schen Stücks seine berühmten Erörterungen des Tragischen, die ihm zu seiner vernichtenden Kritik der Tragödie der Franzosen Veranlassung gaben. Er fand, daß das Stück seines Freundes den sich hieraus ergebenden Forderungen leider gar nicht entspreche und fährt darauf fort:

"Wenn nun aber von den Bersonen des Richard feine einzige die erforderlichen Eigenschaften bat, die sie haben mußten, falls er wirklich bas sein follte, was er beißt: wodurch ift er gleichwohl ein fo intereffantes Stud geworben, wofür ihn unfer Publitum halt? Wenn er nicht Mitleid und Furcht erregt, mas ift benn seine Wirtung? Wirkung muß er doch haben und hat sie. Und wenn er Birtung hat, ift es nicht gleichviel, ob er diese oder jene hat? Benn er die Buschauer beschäftiget, wenn er fie vergnügt, was will man benn mehr? Duffen fie benn nothwendig nur nach ben Regeln bes Aristoteles beschäftiget und vergnügt werden? Das klingt so unrecht nicht; aber es ist darauf zu antworten: Ueberhaupt, wenn Richard schon keine Tragödie wäre, so bleibt er doch ein bramatisches Bedicht; wenn ihm ichon die Schönheiten ber Tragodie mangelten, fo konnte er boch fonft Schönheiten haben. Boefie bes Ausbruds, Bilder, Tiraben, fune Befinnungen, einen feurigen, hinreißenden Dialog, glüdliche Beranlaffungen für ben Alteur, den ganzen Umfang feiner Stimme mit den mannichfaltigften Abwechslungen ju burchlaufen, seine gange Stärke in ber Pantomime ju zeigen zc. Bon biefen Schönheiten hat Richard viele und hat auch noch andre, die den eigentlichen Schönheiten der Tragodie näher kommen. Richard ist ein abscheulicher Bosewicht, aber auch die Beschäftigung unfres Abscheus ist nicht ganz ohne Vergnügen, besonders in der Nachahmung. Alles, was Richard thut, ist Greuel; aber alle diese Greuel ge= schen in Absicht auf etwas. Bir lieben bas Zwedmäßige fo febr, bag es uns, auch unabhängig von der Moralität des Zwedes, Bergnügen gewährt. Und fonach beschäftigt uns das Stud burchaus und vergnügt durch diese Beschäftigung unfre Scelenkräfte. Das ist mahr; nur die Folge ift nicht mahr, die man baraus au gichen meint; nehmlich, daß wir alfo bamit gufrieden sein können."

Als Weiße ben Stoff von Shakespeare's Romeo und Julia bearbeitete, war diese Dichtung ihm aber sicher nicht unbekannt; wie ja schon in ben zu Basel 1758 erschienenen Probestücken ber englischen Schau= bühne eine Uebersetzung bavon erschienen war. Weiße glaubte natürlich Shakespeare übertreffen zu können, baher er in ber Vorrebe zu seinem Stück sagt: baß bieses Trauerspiel niemals Shakespeare's Triumph

<sup>\*)</sup> Enthielt doch schon die Zeitschrift: Reue Erweiterungen der Erkenntniß und des Bergnügens, in ihrem 34. Stück v. J. 1755 einige Seenen des Shakes speare'schen Stücks in Prosaubersetung. Siehe auch Genée, a. a. D.

gewesen sei und er die schönsten Situationen seiner Quelle unbenützt gelaffen und unschickliche bafur hinzugethan habe. Solder An= maßung gegenüber mar jene Abfertigung Lessing's selbst noch bei einem Freunde gerechtfertigt. Denn mas hatte Weife felber gethan? Die Handlung, wie Minor fagt, soweit vereinfacht, bag nichts mehr übrig geblieben sei, als eine burgerliche Liebesgeschichte, bie er mit Recht in Prosa behandelt habe. Romeo ist besonders schlecht bei ihm meg= gekommen. Bergiftet, ift er boch noch, als Julia wieber erwacht, am Leben. Trot allebem hatte bas Stud einen beispiellosen Erfolg. Mabe= moifelle Schulg, bei ber Roch'iden Gefellichaft, machte Furore barin. Wenn Bobmer eine Parobie barauf fdrich, fo hatte Weiße bafur bie Genugthuung, es von b'Dzincourt, und zwar in Verfen, übersett und in Paris mit Erfolg aufgeführt zu sehen. Im Uebrigen verhielt sich auch bie beutsche Rritit biesmal burchgehenb zustimmenb. Allerbings hielt Leffing fein Urtheil gurud.

Wenn Weiße sich auch etwas barauf zu Gute that, bag trot jener Berurtheilung Leffing's, sein Richard III. sich noch fort auf ber Buhne erhielt, so zog er sich boch mehr und mehr vom Theater zurud. Er mar überhaupt mit Leffing's Rritit nicht recht einverstanben. Er hielt sie nicht für "ben Weg, bas Drama unter und zu beförbern". "Auf Leute - heißt es einmal - bie gewiß ihre großen Berbienfte haben, wie Cronegt, Corneille, Voltaire ichlägt er los und kleine Leute wie Sippel\*) und ber erbarmliche Lowen werben entschulbigt." Abgeseben bavon, daß letteres teineswegs völlig zutrifft, überfieht Weiße auch ganz, bag ber Krititer Werken, bie ohne Pratenfion auftreten und eine nur mäßige Unerkennung finben, gang anbers gegenübersteht, als folden, bei welchen bas umgekehrte Verhältniß obwaltet, mas ihn zu einer Berichtigung bes Urtheils grabezu herausforbert. .. Nach Wirkung - heißt es bei Weiße ein anber Dal - bie ein Stud auf bem Theater hervorbringt, urtheilt er (Lessing) niemals und bas macht

<sup>\*)</sup> Theodor Gottlieb von Hippel, der Borläuser Jean=Bauls, am 31. Januar 1741 zu Gerdauen in Ostpreußen geboren, am 23. April 1796 gestorben, hat auch einige Lustspiele versaßt: Der Mann nach der Uhr oder der ordentliche Mann (1765). Mit dem Glockenschlag 12 Uhr, eine erweiterte Bearbeitung des Borigen (1786), und das Lustspiel: Die ungewöhnlichen Nebenbuhler (1768). Lessing beurtheilte nur das erste dieser drei Stücke und nicht eben günstig.

boch einen himmelweiten Unterschieb und, meinen Gedanken nach, die wahre Probe eines Stückes aus." Nur freilich kommt Alles noch auf die Natur der Wirkung an, sonst müßten die seichtesten und fehlers haftesten Stücke die besten sein, da grade von ihnen nicht wenige eine größere Wirkung auf der Bühne erzielen, als selbst noch die besten. "Ich denke — setzt er hinzu — mit Zittern daran, daß ich fünf Bände voll Tragödien und Komödien geschmiert (!) habe. Hätte Lessing bei meinen ersten Versuchen seine Geißel geschwungen, nimmermehr hätte ich eine Zeile drucken lassen und beinahe ist mir, seit er Alles niedersreißt, aller Muth zu weiteren Versuchen vergangen."

An seiner Freundschaft und Hochachtung für Lessing änderte dies aber nichts. Als letterer ihn in Leipzig versehlt hatte, und dies als von ihm veranstaltet beurtheilt worden war, schrieb er an ihn, daß wenn dies der Fall wäre, er gar nicht verdient hätte, von ihm beurtheilt zu werden. "Mit Freuden gebe ich Ihnen alle meine theatralischen Ländeleien preis und ein Freund wie Sie ist mir lieber, als meine ganze Autorschaft."

Lessing's Fehbe mit Klot, ber für Weiße gegen ben letteren auftrat, trübte aber gleichwohl ihr freundschaftliches Verhältniß. Lessing forberte offne Partheinahme von ihm, nicht als Freund, wohl aber als Redacteur eines kritischen Journals, wie die Bibliothek der schönen Wissenschaften, der er damals vorstand, es war; doch dazu war Weiße zu zaghaft.

Vom Jahre 1771 an widmete er sich hauptsächlich der Schriftstellerei für die Jugend. Er hatte das Glück auch hier wieder — burch seinen Kinderfreund — epochemachend zu werden. Sein letztes Werk war seine Selbstbiographie, die er 1802 beschloß. Kaum zwei Jahre später, am 16. Dezember 1804, machte der Tod seinem thätigen und wirkungsreichen Leben ein Ende. Nur Klopstock ward in ähnlicher Weise im Tode geseiert, wie er.

Die Wirkungen, die er im Leben ausübte, müßten bei der Mittel= mäßigkeit seines Talentes befremben, wenn sie sich nicht daraus erklärten, daß er den Ton für das Durchschnittsmaß der Bildung seiner Zeit auf's glücklichste traf. Heute haben seine Oramen, wie seine Schriften nur noch einen literarischen Werth. Seine Luftspiele erschienen 1783 in drei Bänden gesammelt, die Trauerspiele 1776—80 in fünf Bänden, die Opern 1767—71 und 1777 in drei Bänden.

Gottholb Ephraim Lessing,\*) ber Begründer unseres nationalen Dramas und Theaters, betrat gleichzeitig mit Felix Weiße als Schriftsteller die Bühne. Sohn bes Pastor Joh. Gottfr. Lessing, zu Kamenz am 22. Januar 1729 geboren, bezog er 1741 die Meißner Fürstenschule, die ihm seine akademische Ausbildung gab. Schon hier entwickelte sich seine Neigung zum Drama an den Lustspielen des Plautus und bes Terenz, die seine Lieblingsschriftsteller waren. Gottssched war zwar anfänglich auch sein poetischer Wegweiser, aber schon hier schlug er eine etwas von ihm ablenkende Nichtung ein, insosern er sich zu den Halle'schen Dichtern hinneigte und besonders die Gezlegenheitspoesse völlig verwarf. Schon hier entstand der Entwurf zu seinem Lustspiel: "Der junge Gelehrte", von dem auch einige Scenen hier ausgeführt worden sind.

1745 bezog Lessing, um Theologie zu studiren, die Universität Leipzig, vielleicht gleichzeitig mit dem um drei Jahre älteren J. Heinrich Schlegel, dem späteren Professor der Geschichte zu Kopenhagen, mit dem er schon auf der Schule befreundet gewesen sein soll, und der auch hier wieder zu seinem näheren Umgang gehörte und seine Bekanntsschaft mit Felix Weiße vermittelte.

Der Umgang mit Mylius aber führte ihn, wie wir schon fanden, sehr früh in die schriftstellerische Carrière ein, was seinen Hang zu einer freien und selbständigen Lebensweise ebenso förderte, als das Verhältniß zu Weiße den Tried zur dramatischen Production, der noch überdies durch die Vorstellungen der Neuber'schen Schauspieler=gesellschaft mächtig erregt und zur Thätigkeit angespornt wurde. Daneben vernachlässigte er aber keineswegs seine Studien, nur daß die Theologie gegen Wathematik und Philosophie sehr zurücktreten mußte, so daß das Liedlingsproject der Eltern, die ihn zum Geistlichen herangebildet zu sehen wünschten, nicht ohne heftige Kämpfe, schließlich ausgegeben ward.

Den Gottsched'schen Kreis scheint Lessing völlig gemieben zu haben, obschon seine ersten theatralischen Versuche in ber Hauptsache nach ber

<sup>\*)</sup> G. E. Lessing, von Danzel und Guhrauer, II. Aust. von Malhahn und Bozberger, Berl. 1881. — A. Stahr, Lessing, sein Leben und seine Werke, 8. Aust. Berl. 1877. — Hölscher, Lessing als Dramatiker, Siegen 1843. — Lessing's sämmtliche Werke, herausgegeben von Lachmann, 2. Aust. von Malhahn revidirt 1853—57.

von biesem vertretenen Richtung angehören. Er übersette in biesem Sinne nicht nur mit Beiße verschiebene frangofische Stude, um bafur freien Eintritt zu ben Neuber'schen Borftellungen zu erlangen, sonbern auch fein erftes eignes Luftspiel: Der junge Belehrte, welches 1748 bei Neubers gur Aufführung tam, gehort ber von Gotticheb vertretenen frangofischen Schule noch an. Maripaur icheint bier besonbers von Ginfluß gemesen zu sein. Gine fleine Begebenheit aus ben Leipziger Gelehrtenkreisen mar biefer neuen Bearbeitung bes Meigner Entwurfs aber auch noch zu Grunde gelegt worben. Der Drud von 1754 mag bann ebenfalls wieber manche Beranberungen erfahren haben. Das einactige Luftspiel Damon ober bie mahre Freunbichaft (1748 in ben Mylius'ichen Ermunterungen jum Bergnugen bes Gemuths abgebruckt), Der Disognn, Luftspiel in 3 Aufz. (1748 gefertigt, 1755 Berlin gebr.), Die alte Jungfer, Luftspiel in 3 Aufg. (Berlin 1749), Der Schat, Luftpiel in 1 Aufg. (gefchr. 1750 gebr. 1755) laffen ben Dichter taum felbftanbiger erscheinen, eber burfte bies bei bem einactigen Luftspiel: Die Juben (gefdr. 1749, gebr. 1754) und bei bem funfactigen Luftfpiel Der Frengeift, (gefchr. 1749, gebr. 1755) ber Fall fein, \*) ba biese Dramen burch bie ihnen innemohnenbe Tenbeng einen birecten Bezug gur Zeit unb auf inneres Leben bekunden. Die Freigeisterei fpielte zu Lesffing's Zeit eine große Rolle. Es murbe nicht nur viel gegen biefelbe, fonbern auch über ben Begriff berfelben geschrieben. Gellert hat ihr z. B. einen gangen Abschnitt in seinen Borlesungen gewibmet. Lessing faßte in seinem Luftspiel ben Freigeist als einen Menschen auf, ber Glauben und Rirche laderlich macht, aber boch nicht grabe ein gottliches Wefen und ein zukunftiges Leben laugnet. Leute biefer Art konnen gmar, wie Brame's Benley beweift, mit ber Moral vollig brechen, muffen bies aber teineswegs immer thun, fonbern mogen, wie beffen Clerbon und Leffing's Freigeift, auch nur Menfchen fein, welche ben Lebens= genuß zwar über bie Moral stellen, biese aber nicht unter allen Um= stänben von sich abweisen, ober benen bie Freiheit bes Beiftes nur höher gilt als ber Glaube. In "Die Juben" glaubt Danzel sogar

<sup>\*)</sup> Auch noch mehrere Entwürse und Fragmente entstanden in dieser Beit, z. B. von dem Lustspiel: Beiber sind Beiber und von dem Trauerspiel Giangir oder der verschmähte Thron, welches für dasjenige Stud gilt, welches Leising zu schreiben aufgab, weil Noch die Neuber'sche Truppe verließ.

schon die Keime zum Nathan erblicken zu können, allerdings nur, was ben Grundgebanken betrifft: daß selbst noch die höchste Tugend unabshängig von dem religiösen Bekenntnisse sein könne. Das Stück rief nach seinem Erscheinen im Druck einen Briefwechsel zwischen Lessing, dem Göttinger Michaelis und Menbelsohn hervor.

Die Composition all bieser Dramen folgt noch bem alten fran= zösischen Schema. Der "Frengeist" ist sogar nach einem frangosischen Stude gearbeitet. Die Charaftere gehoren noch immer ben alten traditionellen, auf abstracten Begriffen beruhenden Theatertypen an und zeigen nur ichmaches individuelles Leben. Den Bebienten und Rammermabden ift noch immer bie bergebrachte conventionelle Stellung quertheilt, die sie zu vorlauten Bertrauten ihrer Berrichaft macht. Much am Alexanbriner hat Leffing in biefen Studen noch fest gehalten. Im Ginzelnen haben aber baneben Plautus und holberg noch mit auf sie eingewirkt. Wie fehr Leffing hier noch ben Gottsched'ichen Grund= faten anhing, geht, wie icon hettner nachwies, aus ber Borrebe (vom Jahre 1749) zu ben Beitragen zur Siftorie und Aufnahme bes Theaters hervor, welche er 1750 mit Mylius herausgab. Obicon hier bie ausschließliche Nachahmung ber Franzosen gerügt und auf bie englischen\*) Stude hingewiesen wirb, bie uns um Bieles naber, als sie ständen, so erklart sich Lessing boch noch ganz für die Lehre ber Einheiten und hebt Gottsched's Berbienfte um bas beutsche Theater hervor. Ja, hettner will felbst in Lessing's hengi (ein Fragment eines Trauerspiels, bas Leffing 1753 veröffentlichte) noch ben Un= hanger ber frangofischen Regeln erkennen, sowie ben Bartheiganger Gottsched's in seiner Tarantula, einer Satire auf bie Oper. Danzel stellt bagegen biejenigen Punkte in's Licht, in benen sich Lessing nach ihm bereits im Benzi von jenen Regeln frei gemacht habe.

Aber nicht nur auf bramatischem Gebiete, auch auf bem ber Lyrik und Kritik hatte sich Lessing schon bamals (hauptsächlich in ben Myslius'schen Zeitschriften) hervorgethan und bamit selbst bei Männern, wie. Michaelis, Beifall gefunden. Auch erwachte sein Selbstgefühl. Schon 1749 schreibt er an seinen Vater: "Wenn man mir mit Recht

<sup>\*)</sup> Daß Lessing schon jest mit dem englischen Theater bekannt worden war, beweist sein dieser Zeit angehöriger Entwurf zu "Der Leichtgläubige" und der zu "Der gute Mann", da er zu jenem aus Bycherley's Countrywise und zu diesem Congreve's Pouble dealer entlehnte.

ben Titel eines beutschen Molière beilegen könnte, so könnte ich gewiß eines ewigen Namens versichert sein. Die Wahrheit zu gestehen, habe ich zwar sehr große Lust, ihn zu verdienen, aber sein Umfang und meine Ohnmacht sind zwei Stücke, die auch die größte Lust ersticken können." Indem er jedoch in Betracht zieht, wie wenig bisher in Deutschland im Drama geleistet worden, fährt er fort: "Habe ich da also sehr übel gethan, daß ich zu meinen Jugendarbeiten etwas geswählt habe, worinnen noch sehr wenige meiner Landsleute ihre Kräste versucht haben? Und wäre es nicht thöricht, eher aufzuhören, als bis man Meisterwerke von mir gelesen hat?"

Gleichwohl ift in seinen bisherigen Dramen taum etwas zu finben, was bas später so bebeutend hervortretenbe Benie Lessing's ichon irgend angekundigt hatte. Wie bie Entwidlung bes beutschen Dramas, ja ber beutschen Dichtung überhaupt, vollzog sich auch bie seine nur gang allmählich mit bem Fortschritt bes afthetischen Dentens und ber Rritit, beren muthiger, machtiger Bannertrager er spaterbin murbe. Aus biefer Erkenntniß konnte Leffing am Schluß feiner Dramaturgie noch fagen: "Ich bin weber Schauspieler, noch Dichter. Dan erweiset mir zwar manchmal bie Ehre, mich für ben letten zu erkennen. Aber nur, weil man mich verkennt. Aus einigen bramatischen Bersuchen, bie ich gewagt habe, sollte man nicht so frengebig folgern. jeber, ber ben Binfel in bie Sand nimmt und Farben verquiftet, ift ein Mahler. Die altesten von jenen Bersuchen sind in den Jahren hingeschrieben, in welchen man Luft und Leichtigkeit so gern fur Genie halt. Was in ben neueren Erträgliches ift, bavon bin ich mir fehr bewußt, baß ich es einzig und allein ber Critit gu verbanten habe." Das heißt bem Fortichritt ber Rritit, wie er fie ubte. Gewiß befaß Leffing mehr vom Dichter in sich, als er hier einraumen will, gewiß mar aber auch bei ihm nur bie eine Seite besfelben, bie bes funftlerischen Berftanbes, in bebeutenberer Beise und zwar mit Sulfe ber tunftlerischen Reflexion und einer von lebenbigem Gefühl burchbrungenen fünstlerischen Rritit gur Entwicklung getommen. Dieser Geift ber Rritit, ber, in einem fleptischen Sange seiner Natur murzelnb, jebe sich ihm entgegenstellenbe Unsicht an ber Rraft bes Wiberspruchs prufte, und fich hierbei bisweilen bis jum Paraboren hinreißen ließ, fur bie Untersuchungen, welche er an= stellte, aber so überaus fruchtbar murbe, begann ichon zu jener Reit sich in ihm zu regen. Auch stand, als er 1748 Leipzig verließ und erst nach Wittenberg, balb barauf aber nach Berlin übersiedelte, bereits eins in ihm fest, sein schriftstellerischer Beruf. Lessing wurde aber nicht nur Schriftsteller, sondern brachte auch diesen Stand, wie Danzel sagt, in Deutschland überhaupt erst zu Ehren, indem er ihn als etwas Selbständiges auffaßte, eine neue Aera der Dichtung begründete, neue Wuster für dieselbe aufstellte und der Wissenschaft neue und große Gesichtspunkte eröffnete. Seine Bedeutung als Schriftsteller liegt in dem lebendigen Interesse an dem geistigen Leben seiner Zeit und seiner Nation, das er überall förderte. Nicht aus bloßer individueller Anslage, sondern zugleich aus diesem Interesse sind, wie Danzel sehr richtig hervorgehoben, alle die glänzenden Eigenschaften, die wir an seinen Schriften bewundern, "die schlagende Polemit, der siegende Scharssinn, der allezeit sertige Wit," die epigrammatische tressende Kürze des Ausdrucks entsprungen.

Mylius, ber an bie Vossische Zeitung berufen worben war, hatte auch Lessing mit nach Berlin gezogen, ber bier, ber Subsistenzmittel wegen, junachft Uebersetungen aus bem Frangofifden und Spanischen in Angriff nahm. Die Uebertragungen bes Catilina von Crebillon und von Calberon's Das Leben ein Traum murben begonnen, bie icon oben ermahnte Bierteljahrsichrift: "Bentrage zur Siftorie und Aufnahme bes Theaters" bann in Gemeinschaft mit Mylius eröffnet. Sie follte bie Vorarbeiten zu einer allgemeinen Geschichte ber bramatischen Poesie liefern, bie bamals noch fehlte. Noch murbe Gottscheb als berjenige bezeichnet, ber zur Ausführung bieses Unternehmens ber Geeignetste fei. Den Ausgang nahmen bie Beitrage von ben Alten, bem Luftspielbichter Plautus ift Leffing's erfter Artitel gewibmet. Daneben erscheint eine Uebersetzung ber Corneille'ichen Abhandlung über bie Tragobie und eine Besprechung von Boltaire's Englischen Briefen. In ber Anzeige ber Poetit von Curtius tommt Leffing auf bie Ariftotelischen Regeln zu sprechen. Er nimmt bier noch eben fo wenig Anftog an ber frangosischen Auslegung berfelben, wie an Voltaire's Beurtheilung Shakespeare's, woraus hettner ben Schluß gieht, bag Leffing von biesem bamals taum mehr, als bie Bord'iche Uebersetung bes Julius Caefar gefannt haben moge.

Ueber ben jahen Abbruch ber "Beytrage" hat bei Mylius bas Röthige schon gesagt werben konnen. Mylius zerfiel kurze Zeit

später mit ben Besitzern ber Bossischen Zeitung und Leffing murbe nun mit ber literarischen Rritit an biefer betraut. Es erschien in Folge bavon eine von ihm redigirte Beilage unter bem Titel: "Das Neufte aus bem Reiche bes Wipes", in ber Lessing sich mehr und mehr von Gotticheb lossagte und über biefen und bie Schweizer zu einem bebeutenberen, selbstänbigen Standpunkt erhob. Bum ersten Mal ichwang er hier gegen fie feine fritisch=fatirifche Geißel, vor Allem gegen Schonaich, ben unberufenen und nngeschickten Bertheibiger Gottscheb's. Die Schweizer griff Lessing unter Anberem bei ber Ginseitigkeit ihrer Polemik gegen ben Reim und bie Regel an. Er nimmt ben Reim aber burchaus nicht in Allem in Schut, noch fest er bas Seil ber Dichtung nur in bie Regel. Doch erklart er, nicht einsehen zu konnen, was bie Freiheit bes Dichters gewonnen habe, wenn man ihm fur bie Fessel bes Reims bie noch schwerere ber Metrik anlege, noch warum ber Dichter bie Schwierigkeit jenes erften nicht zu überwinden vermoge. "Es giebt nur allzu Biele, welche glauben, ein hintenbes beroifches Sylbenmaß, einige lateinische Wortfügungen, bie Bermeibung bes Reims, maren hinlanglich, fie aus bem Bobel ber Dichter gu ziehen." Leffing erkennt mit ben Schweizern zwar an, bag bie Phantafie bie vornehmste Rraft in ber Dichtung fei und bag sich immer nur erft von ben Werten bes Genies Regeln ableiten laffen, bas Benie also über ber Regel ftebe. Es gilt ihm aber fur eben so sicher, baß fur bie kleineren Leute bie Regel bie Rrude fei, an ber allein fie vorwarts zu tommen vermögen.

Lessing hatte in Berlin eine Menge Beziehungen angeknüpft, burch die er unter Anderem in ein Verhältniß zu Voltaire gerathen war, welches, wahrscheinlich nur durch Nachlässigkeit, einen unliedsamen Ausgang nahm, der Voltaire Gelegenheit gab, Lessing einer literarischen Unterschlagung zu zeihen. Die Sache machte viel Aufsehen und hat möglicherweise mit zu der feindseligen Haltung beigetragen, die Lessing, indignirt, gegen Voltaire späterhin zeigte, obschon er darin jedenfalls nicht weiter ging, als es sich mit seiner schriftstellerischen Ueberzeugung vertrug.

Nicht nur ber Raum, sonbern auch ber Zweck bieses Buchs verbietet mir, hier weiter auf bas Leben und bie umfassenbe literarische Thätigkeit bes benkwürdigen Mannes einzugehen, als es die Darsstellung ber Entwicklung bes beutschen Dramas zu fordern scheint.

The second second

Ich übergehe baber bie gelehrten Arbeiten, zu benen er burch bie ihm übertragene Orbnung ber Bibliothet bes früheren Besiters ber Boffi= ichen Zeitung, 3. A. Rubiger, angeregt murbe, unter benen fich auch bie mit bem Namen "Rettungen" bezeichneten Abhanblungen befinden, zu welchen bas Stubium Banle's ben hauptfachlichften Unftog gab. Ich übergebe ferner bie gegen bie Vorbringlichkeit bes Magister S. B. Lange in gelehrten Dingen gerichtete Schrift: "Babemecum", in welcher Lessing's fritischer Geist zum ersten Male in voller, vernichtenber Starte aufblitte, und berühre nur flüchtig, bie Breisschrift: "Pope ein Metaphysiter" weil fie ein Probuct seines Berhaltniffes zu Nicolai und Menbelssohn ift, bie Beibe auf bie Entwicklung feiner bramaturgifchen Unfichten nicht ohne Ginfluß blieben. Diefes Berhältniß marb erft bei bem zweiten Berliner Aufenthalte Leffing's geknüpft, nachbem er wieber über ein Jahr in Wittenberg zugebracht hatte. Obicon es nicht zu bezweifeln ift, bag Nicolai und Menbels= fohn ben ungleich größeren Rugen aus biefem Berhaltniffe zogen, fo mar es boch auch fur Lessing jebenfalls fruchtbar.

Mit Nicolai verband er sich schriftstellerisch zum ersten Mal bei ber herausgabe ber theatralischen Bibliothet, welche 1754 zu Berlin erschien und bis 1758 fortgesett murbe. Der erste Aufsat barin, "Geschichte ber englischen Schaubuhne", rührt nach Nicolai's Bersicherung aber von biesem ber. Es tommt hier noch teineswegs zu einem eingehenberen Urtheil über Shakespeare. Wie ber ganzen Zeit lagen auch bamals noch Lessing bie Dramen bes Zeitalters Dryben's und seiner Rachfolger naher als biefer, mas genugsam aus beffen in ber Theatralischen Bibliothet enthaltenen Auffaten "Ueber bas Leben bes herrn Jacob Thomson" und "Bon Johann Dryben" erhellt. Besonbers stellte er hier noch jenen sehr hoch, wie er ja auch bie Ueber= setzung seiner bramatischen Werke veranlagte und bie Berausgabe mit einem Vorwort begleitete (1756). Doch auch bem italienischen unb spanischen Theater wendet er hier seine Aufmerksamkeit gu. Wie fich auch hier schon bie erften Reime zu zweien seiner bebeutenbsten brama= tischen Werke, zu "Miß Sara Sampson" und zu "Emilia Galotti" erkennen laffen. Für lettere fand er, nach eigner Angabe, bie erfte Anregung in ber "Birginia" bes spanischen Dichters Don Agostino be Montiano Lugando, die hier im Auszuge mitgetheilt wirb. Für jene finde wenigstens ich bie Abhanblung "Ueber bas weinerliche ober

rührenbe Lustspiel" von Bebeutung, wegen bes Zusammenhangs biefes letteren mit bem burgerlichen Trauerspiele\*) ber Englanber, auf bas er baber bier icon hinmeift; besonbers wenn man berudfichtigt, bag bie Sara gang im Unfange bes Jahres 1755 (zu Potsbam) geschrieben, wahrscheinlich aber schon im vorausgegangenen Jahre entworfen murbe. Englischer Ginfluß ist außer Zweifel. Nicht nur hat ihm Richardson's Clariffa, sonbern auch bas Drama ber Englander erkennbare Un= regungen zu biesem Stude gegeben. Wenn bie von Danzel hervor= gehobene Aehnlichkeit Mellefont's mit Congreve's Double dealer auch von keinem weiteren Belang ift, so ift bafür bie mit Lillo's Merchant of London um fo bemerkenswerther. Auch war bamals schon Moore's Gamester über bie beutschen Buhnen gegangen und Leffing mit ber bürgerlichen Tragobie bes altenglischen Theaters so vertraut, um nach= weisen zu konnen, bag in bem letigenannten Stude nicht nur Motive aus Sill's Fatal Extravagance, sonbern auch aus ber alten Yorkshire tragedy benutt seien, die neuerbings von Lillo wieder bearbeitet worden mar. Gleichwohl ift Danzel ber Meinung, bag Leffing mit seiner Sara ein gang neues Genre begründet habe, inbem er bas burgerliche Drama ber Englander ber criminalistischen Sphare enthoben hatte, in ber es bis babin noch immer befangen gemesen sei. Das lette ift Die Englander befagen bereits zu Chakespeare's Beit burgerliche Trauerspiele, von benen bies in noch entschiebener Weise als von Miß Sara Sampson zu rühmen ift, wofür ich mich nur auf henwood's A woman kill'd with kindness zu berufen brauche. Doch ist es keineswegs nothwenbig, bag Lessing bieses ober irgend ein englisches Stud biefer Art gekannt habe. Jebenfalls aber fand er zu biefer Erneuerung Anregung in Dubos' Reflexions critiques sur la Poesie, die er bamals gekannt haben muß, weil er in seiner theatralischen Bibliothek (1755. 3. St.) einen ganzen Ab= schnitt baraus mittheilte. Hier heißt es nämlich, bag bie Tragobie nicht ohne tieferen Grund vornehmlich Fürften und Beroen gum Gegenstand ihrer Darftellung mache, insofern nur biese ber Sphare ber burgerlichen Strafgesete enthoben und nur ben emigen un= geschriebenen Gesetzen unterworfen seien. Daber auch ichon vor Er= scheinen ber Miß Sara Sampson (Anfang 1755) ein beutscher

<sup>\*)</sup> Ein Rame, den Gottsched zuerst in Deutschland angewendet hat.

Schriftsteller in ben "Neuen Erweiterungen ber Erkenntniß und bes Bergnügens" in einem Aufsatz: "Neber bas bürgerliche Trauerspiel" (die Bezeichnung war also jetzt schon geläufig) als nothwendige Forberungen für basselbe folgende aufstellen konnte:

1) Es barf keiner Morbgeschichte ahnlich sehen -

2) Die Personen burfen nicht sprechen wie die Prinzen, aber man barf nicht vergessen, daß es ein Trauerspiel ist —

3) Sie burfen nicht aus ber Fabel genommen fein -

4) Sie sind forgfältig zu mahlen; nicht alle, die bas Leben bietet, passen hinein.

Es darf überdies nicht übersehen werden, daß man damals in Frankreich auch schon auf dem Wege zum bürgerlichen Trauerspiel war; daß Diderot in seinen Bijoux indiscrets schon darauf hingewiesen hatte, Destouches in der dramatischen Benutzung Nichardson'scher Wotive Lessing vorangegangen war (in seiner Paméla), Voltaire (in seiner Nanine) bald hierin nachfolgte und auch Goldoni seine Paméla bereits geschrieben hatte.

Die Bebeutung von Dig Sara Sampfon für bie Entwidlung bes beutschen Dramas und ber beutschen Bühne liegt also nicht sowohl barin, bag Leffing ein neues Genre bamit begründete, noch bag er, wie hettner gemeint, burch fie gur entschiebeneren Abwerfung ber Zwingherrichaft ber frangosischen Tragit gebrangt habe. Denn mas bas erfte betrifft, fo ift bas Familienbrama, bas er bamit in Deutsch= land in's Leben rief, einer fraftigen Entwicklung, einem hoberen Aufschwung bes Dramas und ber Buhne spater auch wieber fehr hinderlich gewesen; und mas bas zweite angeht, so zeigt sich Lessing in biefem Stude, trot bes theilmeifen Abfalls von ber frangofischen Compositionsweise, felbst noch zu sehr von ihr abhängig. amar ben Scenenwechsel auch in bem einzelnen Act eingeführt, er hat bis gegen ben Schluß bin eine, wenn auch nicht innerliche, fo boch außerliche Zweitheilung ber Sandlung gewagt, im Uebrigen entwidelt fich aber fein Stud gang in ber bei ben Frangofen beliebten conventionellen Beife, mit Gulfe von Bertrauten und unzulänglichen Roth= behelfen, von benen ich nur bas sonberbare Zugestanbnig Mellefont's hervorheben will, die Marwood als eine Verwandte bei Sara ein= zuführen und bie Unflugheit, bie Rachfüchtige und Berzweifelte mit biefer allein zu laffen. Besonbers ichmach erscheinen, mas bie Composition betrifft, die zwischen bem alten Sampson und seinem Diener abspielenden Scenen und ber starre Parallelismus ber zweitheiligen Handlung.

Nach meiner Meinung liegt bie Bebeutung ber "Miß Sara" vielmehr in bem Umstanbe, baß sie bas erste aus einem lebenbigen Interesse geschriebene Drama ber Deutschen mar und einen aus ftarten, heftigen Gefühlen entwickelten Conflict mit ber Dialektit ber Leibenschaft und mit einer großen und vertieften Renntnig ber mensch= lichen Seele, bes menschlichen Bergens, mit einer auf ber beutschen Bühne bisher noch ungeahnten Kraft und Bewegung bes bramatischen Ausbrucks zur Darstellung brachte. Sie überragte hierin alle bisher befannten Werke berfelben, biejenigen Leffing's mit eingeschloffen. Und ba fie burch all biefe Borguge ber Schauspielfunft zugleich gang neue, bankbare Aufgaben ftellte, ihr gang neue Wirkungen erichloß und in ben bebeutenberen Darftellern ber Zeit gelehrige Interpreten fanb, so murbe ber Ginbruck, welchen fie ausubte, auch ein mahrhaft epochemachenber. \*) Bum erften Mal horte man von ber Buhne bie natürliche Sprache ber achten Leibenschaft, wenn auch noch meift burch bas Medium bes Berstandes und einer casuistischen Rebekunst. Diefer Erfolg mirkte fogar burch bas von Grimm gegrundete Journal Etranger nach Frankreich hinüber, ba in biefem (Marz 1757), mahr= scheinlich von ber hand Nicolai's, zu lesen ftanb: "Mr. Lessing, auteur des comédies: "Le jeune savant etc." a fait de plus une tragédie dans le goût anglais, intitulée: "Miss Sara Sampson", qui a reçu des applaudissements universels". 1761, also nach Lessing's Uebersetung von Diberot's Dramen, folgte im Decemberhefte besselben Journals eine fehr eingehenbe und inftructive Beurtheilung, bie, nach Leffing's eigner Ungabe, von feinem Geringeren als Diberot felbst herrühren soll. Lessing erlangte baber ichon bamals eine gemisse Berühmtheit in Frankreich, wie benn fein Stud in einer Uebersetzung von Trubaine be Montigny bei Sofe bargestellt murbe. Auf bie Aehnlichkeit mit Voltaire's Ecossaise (1760) habe ich aber beim frangofischen Drama (S. 333) schon hinweisen konnen.

<sup>\*)</sup> Die erste Aufführung fand 1755 in Frankfurt a/D. burch die Adersmann'sche Gesellschaft statt. Ramler schreibt darüber an Gleim: Die Zuschauer haben dreieinhalb Stunde zugesehen, stille gesessen wie Statuen und geweint.

100

Die Wirkung, welche Lessing mit "Miß Sara Sampson" erzielte, lagt fich am besten aus bem Ginfluß erkennen, ben er bamit auf bie nachfolgenbe bramatische Production ausgeübt hat. Das Stud hatte eine Menge Nachahmungen, bie, fei es ben Stoff, ober einzelne Motive, Situationen und Charaktere ober auch nur bie Behandlung und ben Ton bes Bortrags betrafen und balb bewußte ober nur unbewußte, birecte ober indirecte maren. August Sauer in seiner Monographie Brame's\*) gahlt zu biefen Studen Rhinfolt und Sapphira von Martini\*\*) (1755); Lucie Boobwill von Pfeil (1756) \*\*\*); Die Liffaboner von Chr. Gottl. Lieberfühn (1757); ben und ichon von bem Nicolai'ichen Preisausichreiben ber bekannten Renegat von Breithaupt (1757), nach ihm bie erfte beutsche Schicksalstragobie. Das Stud, bas ein geschichtliches Gewand tragt, hat, feinem Gegenstande nach, mit Dig Sara Sampson nichts Ber= wandtes. Rur in ber Behandlung bes Dialogs und in einzelnen Situationen zeigt sich ber Lessing'iche Ginfluß. Berber beabsichtigte spater bas mittelmäßige Machwert neu zu bearbeiten, wie er ja auch felbst ben Plan zu einem burgerlichen Drama: "Mendoza und Alveri" entwarf. Jenes felbst ift im 4. Band bes Theater ber Deutschen enthalten. Es murbe 1764 von Stephanie neu überarbeitet. Auch Clementine von Porretta von Wielanb, wie bie Clariffa (1765) von J. S.

<sup>\*)</sup> Straßburg 1878.

<sup>\*\*)</sup> Christ. Leber. Martini, geb. 1727 zu Leipzig, Sohn eines Buchshändlers, trat 1750 als Schauspieler bei der Schönemann'schen Gesellschaft ein. Er hatte sich schon 1752 als dramatischer Schriftsteller im Lustspiel (Die Heirath durch's Loos) versucht, dem später noch mehrere nachfolgten. Rhinsolt und Sapphira ist nach einer Erzählung Gellert's gearbeitet. Doch ist der Stoff wohl älteren Ursprungs.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. Gebh. Pfeil, geb. zu Magdeburg, wo er später als Prediger wirkte, gest. 1777 zu Berlin, derselbe, den Goethe als Student in Leipzig kennen lernte und von dem er sagt, daß er ihm das Bedeutende des Stoffs und das Concise der Beshandlung mehr und mehr schäßen gelernt, ohne ihm doch klar machen zu können, wo jenes zu sinden und wie dieses zu erreichen sei, schrieb auch noch ein zweites bürgerliches Trauerspiel: Das Muttersühnchen, und zwar wie das obensgenannte in Prosa. Der Anlage des letzteren liegt unverkennbar "Wiß Sara" zu Grunde. Der Held, Carl, ist so wie Mellesont, zwischen die Liebe zweier Frauen gestellt, von denen sich aber die eine überwindet. Der Dichter hat das Lessing'sche Motiv noch mit dem der Blutschande und des Vatermords in Verbindung gesbracht, so daß es nicht an grausigen Wirkungen sehlt.

Steffens, \*) nach einem Richarbson'schen Romane, ber Banterot von J. J. Dusch, von welchem ichon früher bie Rebe mar, Dig Fanny von J. C. Branbes (1766), auf ben ich noch weiter unten zurudkomme (er überarbeitete fpater bas Stud als Der Schiffbruch); Carl von Drontheim, Trauerspiel in funf Acten von D. N. Baumgarten (1765), welches aber mehr eine Rach= ahmung Brawe's, als Leffing's zu nennen ift und Chr. Fel. Weiße's A ma= lia (1765), biefes trot bes gludlichen Ausgangs, werben von Sauer hierher gerechnet; sowie endlich bas funfactige Trauerspiel Julia von Sturg; \*\*) Dig Jenny von einem Unbekannten; bas funf= actige Trauerspiel Olivie \*\*\*) (1774) von Branbes; Johann Fauft, Trauerspiel in funf Acten von bem Wiener Theaterbichter Paul Beibmann, ben ich noch zu berühren habe und Frang Jeger's Eugenia unb Amnnt (1771), bas auch an ben Frei= geist Brame's mit anklingt. Hiermit find freilich bie Nachwirkungen bes Lessing'ichen Studs entfernt nicht erschöpft, mas fich ichon allein aus bem Ginfluß erkennen lagt, ben es auf Goethe's Clavigo unb Stella und auf Schiller's Rabale und Liebe gewonnen.

Brawe's Freigeist fällt in die Zeit, da Nicolai, der sich mit Mendelssohn zur Herausgabe der Bibliothek der schönen Wissenschaften verbunden und den damals in Leipzig, wo die Zeitschrift gedruckt wurde, aufhältlichen Lessing zur Uebernahme der Correctur bewogen hatte, einen Preis für das beste beutsche Trauerspiel aussetze und durch seine Abhandlung über die Tragödie und die sich daran knüpsenden Erörterungen der drei Freunde das Interesse für das Drama, welches durch den Krieg in den Hintergrund getreten war, bei Lessing wieder auf's lebhafteste anregte. Ich habe schon darauf

<sup>\*)</sup> Aus Nordhausen gebürtig; wirkte als Conrector und Rector zu Celle, starb 1784. Schon srüher erschienen von ihm mehrere nach lateinischen und griez chischen Mustern gearbeitete Stücke, sowie 1752 das christliche Drama Gabinie.

<sup>\*\*)</sup> Helfrich Peter Sturz (geb. 16. Februar 1736 zu Darmstadt, gest. 12. Nov. 1779 zu Bremen,) studirte in Göttingen, Jena und Gießen. Er trat in dänische Dienste, wurde nach Struensee's Tod entlassen und dann in Oldenburg angestellt. Er hat noch verschiedene biographische Werke, sowie die vorzüglichen Reisebriese v. J. 1768 geschrieben. Seine Schriften erschienen gesammelt 1779 bis 1782. Julia ist sein einziger dramatischer Versuch (im 6. Thl. des Theater der Deutschen. Berl. u. Leipz. 1768 abgedruckt).

<sup>\*\*\*) 3</sup>m 10. Band bes Theater ber Deutschen.

hinweisen können, wie ber ganze Lessing'iche Kreis in Leipzig von biesem Interesse ergriffen und fortgerissen wurde. Besonders gilt dies von einem jungen Manne, ber hier bamals studirte.

Joachim Wilhelm von Brame,\*) am 4. Februar 1738 in Beigenfels geboren, gehörte einem alten Abelsgeschlechte an, bas fich bis in bas 11. Jahrhundert zurudverfolgen lagt. Er erhielt feine akabemische Ausbilbung zu Schulpforta, wo er von 1750-55 verweilte, bann aber bie Universität Leipzig bezog und ein eifriger Un: hanger bes Philosophen Crufius murbe. Die philosophische Richtung feines Beiftes ift ohne Zweifel nicht ohne Ginfluß auf die Stoffmahl bes obengenannten Dramas gewesen, noch mehr aber burfte ihn Leffing hierbei bestimmt haben, ber bamals bie fpateren eng= lischen Tragiker mit Interesse studirte. Jebenfalls liegt Poung's Trauerspiel The revenge sowohl Brawe's Freigeist, wie seinem Doch auch Miß Sara Sampson hat im Brutus zu Grunbe. Einzelnen mit barauf eingewirkt, möglicherweise auch noch ber Fauft= entwurf Lessing's, ba schon 1755 von seiner Bearbeitung bieses Stoffs als eines burgerlichen Dramas bie Rebe mar. Menbelssohn schreibt am 19. Nov. b. J. an Lessing: "Wo sind Gie, liebster Lessing, mit Ihrem burgerlichen Trauerspiele? Ich möchte es nicht gern bei bem Ramen nennen, benn ich zweifle, ob Sie ihm ben Namen Faust lassen werben. Gine einzige Exclamation - o Faustus! Faustus! - tonnte bas gange Parterre lachen machen".

Brawe begann seinen Freigeist Ansang 1756 und schickte densselben im Februar b. J. mit einer warmen Empfehlung Lessing's an Nicolai ein. \*\*) Er ist, wie Sara Sampson in Prosa geschrieben und behandelt die raffinirte Rache eines Eisersüchtigen, Henley, eines Mischslings von Jago und Mephistopheles, doch ohne Beider Humor, der seinen Nebenbuhler Elerdon zum Abfall vom Glauben an Gott und Tugend verleitet. Elerdon hat in Folge davon seine Geliebte, Miß Grenville, verlassen, die, ihn immer noch liebend, ihren ihm befreundeten Bruder veranlaßt hat, ihn aus den Schlingen Henley's zu retten. Wie in Miß

<sup>\*)</sup> August Saucr a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Er erschien zuerst als Anhang zum ersten und zweiten Bande der Bibliozithet der schönen Wissenschaften v. J. 1757, dann mit Brutus in "Trauerspiele von Brawe", Berlin 1767, herausgegeben von Lessing; auch im Theater der Deutschen.

Sara Sampson ber alte Campson und sein Diener mit Mellefont, trifft hier auch Miß Grenville und beren Bruber mit Clerbon in einem Gafthof und zu ahnlichem Zwecke zusammen. henlen weiß Grenville jeboch zu verbächtigen, so baß Clerbon benfelben zum Zweikampfe brangt und ersticht. Dies ist für henlen ber Augenblick, bas Werk feiner Rache zu vollenden, indem er nun Clerbon Alles entdeckt. Diefer, in Berzweiflung barüber, morbet erft ihn, bann sich felbst. Clerbon ist ein ebenso zwischen Gutem und Bosem bin= und berschwankenber Charafter wie Mellefont, boch wie alle Personen bes Studs in ver= allgemeinernden Linien gezeichnet. Licht und Schatten fteben unver= Das Stud zeigt alle Tehler eines Unfangers, mittelt nebeneinander. besonders was die Motivirung betrifft, und großen Mangel an Lebensbeobachtung, fowie eine bebenkliche Reigung zu moralifirenber, auf Rührung abzielender Tendenz — zugleich aber allenthalben Merkmale eines entschiednen Talents. Bom Freigeift wendete Brawe sich unmittelbar ber Dichtung feines Brutus zu. Gin Zusammen= hang beiber Dichtungen läßt sich ichon barans erkennen, bag auch biefes Stud wieber Motive aus bem Young'ichen Drama enthalt: Gin Rebenmotiv bes Freigeift ift bier gum Sauptmotive gemacht worden, obschon es ber historische Stoff teineswegs mit sich brachte - ber Bater= mord nämlich. Ich glaube in Brame's Brutus einen Berfuch zu er= bliden, bas Familienbrama ber burgerlichen Sphare zu entheben unb feiner Darftellung einen hoheren Stil zu verleihen. Es lag bazu nichts naber, als wieber gurud auf bie antifen Stoffe ber frangofischen Tragobie zu greifen. Auch mochten hierzu nur bie ftarkften ber aus ben Berhältniffen bes Familienlebens zu entwickelnben Rataftrophen, wie Berwandtenmord, Blutschanbe ec. tauglich erscheinen, von benen bas Drama ber Alten ja ebenfalls reichlich Gebrauch gemacht hatte. Daß Leffing auch hierbei Brawe beeinflußt hat, läßt fich aus verschiebenen Umftanben schließen. Zunächst verfolgte Lessing bamals felbst ahnliche Absichten.\*) Fallt in biese Zeit boch ichon ber Entwurf zur Emilia

<sup>\*) &</sup>quot;Ich wünsche — schreibt Gebler am 9. December 1773 von Wien an Nicolai — daß Ew. Hochebelgeb. Hoffnung wegen der Erscheinung des Lessing'schen Dr. Faust zutressen möge. Mir hat unser großer, aber zu wenig gegen das Publikum freigebiger Freund auf mein Befragen mündlich anvertraut, daß er das Süjet zweimal bearbeitet habe, einmal nach der gemeinen Fabel, dann wiederum

Galotti, in welcher bie altromische Birginiugsage als ein in ben höheren Kreisen spielendes mobernes Familiendrama behandelt werden sollte. Während aber Lessing in bem Kindesmord ein antikes Motiv auf Berhältniffe ber Gegenwart übertragen wollte, ergriff Brawe ein ber mobernen Dichtung (Voltaire's Mahomed) entnommenes Motiv, ben Batermord, um es auf Verhaltniffe ber alten Geschichte anzuwenden. Wie Brame, beschäftigte sich ferner auch Lessing bamals viel mit ben griechischen Tragifern, wozu er schon burch sein in biese Zeit fallenbes Studium bes Aristoteles angeregt werben mußte. Doch auch auf bie sprachliche Behandlung bes Brutus, ber in reimlosen Jamben mit ftumpfem Ausgang aber freier Cafur geschrieben ift, wirkte Leffing wohl ein, ba bieser, wie ich schon zu berühren hatte, bamals entschlossen war, in Zukunft nur in biefem Bersmaße zu bichten, und auch wirklich bas um biese Zeit geschriebene Fragment Kleonnis barin ge= bichtet hat. Es ift überhaupt möglich, bag Lessing in seinem Kleonnis auch selbst bas Motiv bes Batermords noch mit aufgenommen haben Die Brame bagu gekommen, grabe bie Geschichte bes zweiten Brutus zur Behandlung biefes Motivs auszuerseben, läßt sich nicht naher bestimmen. Sauer glaubt, bag Nicolai hierzu bie Veranlaffung gab, ber in seiner Abhandlung über bas Trauerspiel, Brutus als besonbers geeigneten tragischen Stoff bezeichnet hatte. Bielleicht aber hielt sich Brawe auch nur an bie Thatsache, bag Brutus an Caefar ge= wissermaßen felbst einen Vatermord begangen, worauf ber bekannte Ausruf bes fterbenben Caefar ja hinwies, und nun bas Schicffal an ihm grabe hierin Bergeltung üben follte.

Brawe, ber noch auf ber Universität eine Stelle als Regierungs=
rath in Merseburg übertragen erhielt, reiste vor Uebernahme berselben
zum Besuch seiner Eltern nach Dresben, wo er sofort nach Ankunft
lebensgefährlich erkrankte und am 7. April 1758 verschied. Sein
früher Tob hat sein Talent vielleicht günstiger beurtheilen lassen, als
es sich mit der Zeit erwiesen haben bürfte. Denn was würde man von
dem ungleich begabterern Leisewit oder Gerstenberg nicht noch zu er=
warten berechtigt gewesen sein, wenn diese unmittelbar nach der Schöpfung

ohne alle Teufelei, wo ein Erzbösewicht gegen einen Unschuldigen die Rolle des schwarzen Berführers vertritt. Beide Bearbeitungen erwarten nur die letzte Hand."

bes Julius von Tarent ober bes Ugolino uns wie Brawe entrissen worden wären? Und boch — was haben sie trop eines langen Lebens ber Bühne noch weiter gegeben?

Auch theoretisch beschäftigte sich Lessing bamals sehr mit bem Drama, mas für bie Entwicklung seines, wie bes beutschen Theaters überhaupt, von großer Bebeutung werben follte, obicon es zunächft seine bramatische Thatigfeit mehr zurudgehalten, als geforbert zu haben Beranlaffung gab bie ermahnte Abhandlung Nicolai's über bas Trauerspiel. Dieser hatte bie Aristotelische Lehre von der bie Leibenschaften reinigenden Aufgabe bes Tragischen bahin berichtigen wollen, bag er bieselbe nicht sowohl in die Reinigung, als in die Er= regung ber Leibenschaft fette. Er glaubte bie Lehre Corneille's von ber Bewunderung mit ber von Schrecken und Mitleid verfohnen gu tonnen und ersuchte Leffing, ibm hieruber seine Meinung, zu fagen. Diefer bestritt feine Auffassung und behauptete, bag bie Tragobie, inbem sie bie verschiebenften Leibenschaften barftelle, hierburch feineswegs biefe, fonbern immer nur Mitleib zu erregen habe, eben fo wenig aber Schreden, bas ja nur eine plogliche Ueberraschung bes Mitleibs, noch auch Bewunderung, die nur bas überfluffig geworbene Mitleid fei. Die Tragobie folle bie Fahigkeit, Mitleib zu fühlen, erweitern, ba ber mit= leibige Mensch ber beste Mensch sei. Leffing trat also hier für eine Auslegung bes Aristoteles ein, die sich mit ber alten Ansicht vom moralischen Endzweck bes Dramas zu setzen suchte, an ber bamals besonders die besseren Schauspieler, um ihren Beruf zu vertheidigen, noch mit Entschiebenheit festhielten. Auch Leffing hat fich nie gang bavon frei gemacht. Dofer mar mohl ber erfte, welcher in feinem Harlefin (1761) mit Offenheit aussprach, bag nicht bas Moralische Absicht der Kunft sei, daß Niemand Musik, Tanz ober Trauerspiele aufsuche, um sich zu beffern, sondern um fein Gemuth zu erheitern, ju beruhigen, ju fammeln und badurch ben ermubeten Beift zu ernft= haften Pflichten vorzubereiten, Leffing brang aber bei ben weiteren Grörterungen biefes Gegenstands mit Menbelssohn allmählich tiefer in biefen ein. Er zeigte, bag bie Bewunderung immer ein Feind bes Mitleids, als bes mahren, ausschließlichen Zwedes bes Tragischen fei, und es nicht barauf ankomme, biefes Gefühl nur hier und ba in uns zu erregen, sonbern uns fortlaufenb bafur in Anspruch zu nehmen. Wenn biefer Proces auch gemiffe Ruhepuntte verlange, fo burften biefe

boch nichts enthalten, mas bem Mitleiben entgegen fei, ober basfelbe Auch vermahrt sich Leffing, bas Bergnugen an ichonen Begenstanben auf ben Schein bes Realen ober, wie es hier heißt, auf bie Illusion begründen zu wollen, ba vielmehr ber aefthetische Genuß gang von ber Fahigfeit abhange, von ber Wirklichkeit bes Dahrgenommenen abstrahiren zu können, b. i. also von ber hierburch ge= wonnenen Freiheit bes Gemuths. Gben nur hierauf beruhe bie Lofung bes Rathsels, marum selbst bas Bagliche und noch befriedigen konne. Denn bie Luft, die burch leibenschaftliche Erregung bes Trauerspiels in und erwedt werbe, und welche nach Dubos baraus zu erklaren fei, bag und biefe lettere ein lebhaftes Gefühl von und felbst gebe, murbe fonst leicht von ber Unlust über bie Gegenstanbe überwogen werben konnen, baber es eben bie Aufgabe bes Dichters fei, bies, trot aller Naturmahrheit, stets zu verhindern. Hieraus erklare fich nun aber auch, warum uns bie Tragobie niemals in bie Leibenschaften selbst mit verfeten burfe, welche fie barftelle, fonbern in einen von bem ber spielenben Personen völlig verschiebenen Buftanb, ber aber nichtsbefto= weniger gang von ihm abhangig und burch ihn bestimmt sein muffe, mas eben vom Mitleiben gilt.

Schon bamals also murbe ber Grund zu jenen wichtigen Er= örterungen gelegt, welche fpater burch Beröffentlichung in ber Dramaturgie jo epochemachend werben follten und auch auf Leffing's Abhanblung über bie Fabel nicht ohne Ginfluß geblieben find. Es ift bemerkens= werth, bag, wie groß auch bie Beranberungen waren, welche Leffing in bem geistigen Leben seiner Zeit hervorrief, er boch immer nur als Reformator besselben auftrat, an Fragen anknupfte, bie er schon vorfanb, von bem, was er bestritt, boch so viel wie möglich zu erhalten suchte, und indem er babei ber seine Zeit überwiegend beherrschenden Berstandesrichtung treu blieb, sich bei allem Wiberspruch boch noch als Rind berfelben bemahrte. Go brachte er, indem er neue Gefete und neue Mufter aufstellte und hierburch eine neue Epoche in ber Ent= wicklung bes beutschen Geisteslebens einleitete, zugleich bie frubere zu überraschenbem, glanzendem Abschluß. Go maren es grabe bie ichon por ihm besonders bevorzugten Dichtungsformen, benen auch er wieder vorzugsweise sein Interesse zuwendete und, wie ber Fabel und bem Sinngebicht, zum Theil eine hohere Bebeutung beilegte, als wir ben= felben beute zuzuerkennen vermögen. Go maren ihm benn auch fie

und nicht nur bas Drama Gegenstand umfassenber Untersuchungen. Grabe bei ber Untersuchung ber Fabel sollte sich jedoch wieder zeigen, baß bas Drama zulest immer ber Mittelpunkt feines aesthetischen Interesses mar und blieb. Auch fur bie Fabel erklarte Leffing Sandlung fur bas wesentlichste Merkmal. Doch verstand er hier unter ihr im all= gemeinsten Sinne nur bie Busammengehörigkeit einer Bahl von Beranberungen als eines Ganzen. Er erklarte bie Fabel zugleich fur bie einzige Dichtungsart, welche auf einen moralischen Lehrfat binaus= laufe, bessen Eremplicirung ihr Endzweck sei, wodurch er freilich wieber erwies, baß sie eigentlich gar teine Dichtung ift, weil biese ja ihren 3med in ihrer Darftellung unmittelbar felbft haben muß. Die Fabel tann und muß also nach ihm die Darstellung ihrer Sandlung immer ba abbrechen, wo ber burch bas Beispiel zu erweisende Lehrsatz erwiesen Die bramatische Sandlung hat bagegen, wie er fortfährt, außer ber Absicht, welche ber Dichter mit ihr verbindet, auch noch eine innere, welche ihr felbst zukommt, bie Absicht ber hanbelnben nämlich. tann baber nie eber aufhoren bis biefe erreicht ift, und bie Darftellung wird um fo volltommner fein, je mehr bie Absicht bes Dichters mit biefer ber Sanblung innewohnenben Absicht zeitlich zusammenfällt.

Danzel wies nach, von welcher Wichtigkeit Lessing's Talent für die Fabel und bas Epigramm für seinen Stil geworden ist, wie sehr die Charaktereigenthümlichkeit dieses letztern bavon bestimmt wurde. Seine Schreibart habe nicht nur etwas Epigrammatisches, sondern ben metaphorischen Elementen berselben liege auch die Absicht zu Grunde, "seine Gedanken auf allgemein gültige Typen zurückzuführen", als welche ihm nun eben die Fabeln galten. In Beidem zeigt Lessing einen großen Reichthum, was hinlänglich beweist, daß es ihm nicht an Phantasie sehlte, wenn diese bei ihm auch fast ganz unter der Herrschaft des Verstandes stand. Sie aber ist es vorzugsweise, die seiner dramatischen Sprache die tressende Bilblichkeit, die realistische Külle, die spise Schärse gegeben, Vorzüge, die in seinen späteren Schriften zu glänzendster Ausbildung kamen.

Wie sehr Lessing Allem, was er bamals trieb, die Richtung auf's Drama gab, erhellt auch aus ben nach seiner Rücksehr nach Berlin mit Nicolai herausgegebenen Literaturbriefen (1759), in benen er nun auf's Vollständigste mit der Doctrin Gottsched's brach und zum ersten Mal mit begeisterter Entschiedenheit sur Shakespeare eintrat. "Wenn

man bie Meifterwerke bes Shakespeare mit einigen bescheibenen Beranberungen unferen Deutschen übersett hatte, ich weiß gewiß, es murbe von besseren Folgen gemesen sein, als bag man sie mit Corneille und Racine fo bekannt gemacht hat." - "Denn ein Genie kann nur von einem Genie entzündet werden und am leichtesten von fo einem, bas Alles blos der Ratur zu banken zu haben scheinet und burch bie muh= jamen Bollkommenheiten ber Runft nicht abschrecket." - "Shakespeare war zu groß, sich unter bie Sclaverei ber Regeln zu bemuthigen. Er brachte basjenige, was Andere ber Kunft und ber Nachahmung zu banten haben, aus bem Ueberfluffe feines eignen Geiftes hervor. Man muß ihn unter bie Angahl berjenigen von ben Dichtern rechnen, bie man Erfinder nennt, und beren es vielleicht in allen Weltaltern und aus allen Bolfern zusammengenommen nicht viel über ein Dutenb wird gegeben haben." - Mur noch von Gerstenberg mar bie Bebeutung Chakespeare's bisber in Deutschland in ahnlicher Beise zur Anerkennung gebracht worben, und wenn bie Literaturbriefe nichts weiter bewirft hatten, als bie Dictatur Gottscheb's vollends zu brechen und Wieland zur Uebersetzung ber Shakespeare'schen Dramen zu be= stimmen, so murbe ihre Bebeutung fur bie Entwicklung bes beutschen Dramas boch taum boch genug zu verauschlagen sein.

Trot biefer Bewunderung Shakespeare's hielt sich Lessing in seinen ferneren bramatischen Arbeiten boch von jeber birecten Nachahmung fern, ja er schlug zunächst sogar einen grabezu entgegengesetzten Weg barin ein. In bemselben Jahre, in bem bie Literaturbriefe begonnen murben, erschien ber Philotas, im letteren felbft ber Entwurf gu Fauft. Auch bie Entwürfe zu ber Schicksalstragobie: Das Soros = cop und zu bem Trauerspiel Tatime scheinen bamals entstanden zu fein. Ich erwähnte bereits, wie Klopftod mit feinem Tob Abam's Rleist jum Seneca und biefer Leffing zu feinem Philotas angeregt haben foll. Es lag überhaupt in Lessing's Art, fich von Entwürfen und Arbeiten seiner Freunde zur Nacheiferung bestimmen zu laffen. So hatte ihn auch Cronegt's ,,Cobrus" zur Bearbeitung besfelben Stoffs aufgemuntert. Beim Philotas wirkte aber wohl überbies noch bas Stubium ber Griechen, insbesonbere bes Sophofles auf ihn ein, bessen Leben er balb barauf schrieb (1766). Richt minber burfte bie Atmosphäre ber Zeit und ber Umgang mit Kleift Theil an ber Wahl folder Stoffe wie Philotas und Kleonnis, gehabt haben, die beibe bas

Kriegsleben zum Gegenstand nahmen und den Soldatenstand zu versherrlichen suchten, worin sie sich als Vorläuser der Minna von Barnstellen. Philotas, ein einactiges, in Prosa geschriebenes Trauersspiel, von dem die Liebe ganz ausgeschlossen erscheint, behandelt die Geschichte eines gefangenen Königssohns, der, fürchtend, die Liebe seines Vaters zu ihm könne diesen zu Handlungen hinreißen, welche sich nicht mit seiner Würde und seinem Ansehen vertrügen, sich selber den Tob giebt.

Bur felben Zeit bethätigte fich Leffing aber auch noch in einer gang anbern, an feine Dig Gara Campfon wieber anknupfenben Beise im Drama, indem er bie Schauspiele Diberot's übersette und von einer bramaturgischen Abhandlung begleitet herausgab, in ber er mit Barme für beffen Unfichten und seinen pere de famille eintrat. Unzweifelhaft hat beffen Doctrin auf Erfindung und Charakter ber Minna von Barnhelm\*) mit eingewirkt, bie fich fo recht auf bem Boben bewegt, ben Diberot als ben bes genre comique serieux bezeichnet und bem er als Gegenstand bie Pflichten und Tugenben ber Menschen zugewiesen hat. "Man hatte bas Stud "Die Groß= muthigen" betiteln follen" - hieß es in ben Gottinger gelehrten Un= zeigen barüber - "benn felbst ber Reitknecht ift so ebel gesinnt, baß er fich jum Schulbner seines herrn macht und bie beiben hauptpersonen beftreiten sich aus lauter feinen Empfindungen." Es ift gewiß, baß Lessing, indem er bas Diberot'sche Drama empfahl und als Mufter aufstellte, bas beutsche in eine Richtung trieb, welche burch bie bilettan= tirenbe und bie erwerbsmäßige Buhnenschriftstellerei, befonbers bie schriftstellernben Schauspieler, febr rasch einer trivialen Berflachung und einer franthaften Empfindsamfeit, einer verlogenen moralischen Schonfarberei verfiel, beren Ausmuchse bie Buhne gang übermucherten. Allein es ift nicht weniger gewiß, bag bies Alles nur möglich mar, weil, wie Menbelssohn in einem seiner Literaturbriefe sagte, bas genre comique sérieux für die Deutschen bie rechte Gattung mar, so baß es mit bem ernften Luftfpiele eben nur in Deutschland recht Ernft werben fonnte.

Gegen Enbe 1760 verließ Lessing jum britten Male Berlin, um

<sup>\*)</sup> W. A. Passow, Ueber Lessing's Minna von Barnhelm. Meining er Schulprogramm.

The state of the

bie Stelle eines Secretars bei bem Gouverneur von Breslau, bem Generalleutnant Tauentien anzutreten, bie ihm nicht nur bie Duge zu geselligem Lebensgenuß, sonbern auch zu neuen literarischen Arbeiten ließ, zumal er feine regelmäßige Mitarbeiterschaft an ben Literaturbriefen bamals eingestellt batte. Er gewann bier bie Unichauungen, bie er in feiner Minna von Barnhelm niebergelegt hat, ein Stud, welches noch heute für bas beste beutsche Lustspiel gilt und zwar, trot ber eben gerügten Ginseitigkeit, in mehr als einer Beziehung mit Recht. Es war bie große That Leffing's, barin mit ber Buhnentrabition ent= ichieben gebrochen zu haben, und ftatt ber conventionellen Theater= figuren lauter unmittelbar bem Leben entnommene und von einem lebenbigen Interesse bewegten Charaktere, von icharfer, frischer, sich wirtungsvoll von einander abhebenber Individualität in einer, burch forgfältige, geistvolle und boch babei gang naturliche Motivirung anmuthend fesselnbe Sandlung porzuführen. Bier mar ben Deutschen nicht nur ber Weg zu einem mahrhaft nationalen Drama eröffnet, sonbern auch ein überaus liebensmurbiges, glanzenbes Mufter bafur aufgestellt. Bier murben ber Schauspielkunft eine gange Reihe ber anregenoften, lohnenoften Aufgaben geboten, beren Lofung ihr zu einer mahren Schule fur eine gang neue, felbstanbige Entwicklung werben tonnte und murbe. Wenn es ein Glud fur Leffing mar, Talente wie Edhof, Borders, Adermann, Brudner, Grogmann, Schröber, bie Mecour, bie Branbes u. A. zur Interpretation feiner Werke gu finden, fo mar es fur bie bamaligen Schauspieler von nicht minberem Werth, fich an einem Dichter wie Leffing und an seinen bramaturgischen Lehren foulen zu tonnen.

Danzel hat mit Geist die Frage aufgeworfen, ob das pointilleuse Ehrgefühl Tellheim's nicht vielleicht mit auf dem Studium des spanischen Dramas beruhe, mit dem Lessing um diese Zeit sich schon näher vertraut gemacht hatte? Wie hoch sich Lessing in diesem Stück über Diderot erhoben, hat aber Niemand besser in Kürze ausgedrückt, als Frau von Staël, indem sie sagte:

Lessing en général pensait comme Diderot sur l'art dramatique. — Mais Diderot, dans ses pièces mettait l'affectation du naturel à la place de l'affectation de convention, tandis que le talent de Lessing est vraiment simple et sincère.

Lessing Schrieb in Breslau aber auch an bem Laokoon, einem

Werke, in bem er bie Grengen ber einzelnen Runfte naber zu bestimmen fucte, bie von ben Schweizern, burch ben Bergleich ber Dichtkunft mit ber Malerei, in bebenklicher Weise verwischt worben waren. Angeregt zu ber eigenthümlichen Form, in ber es geschah, burfte er wohl burch Shaftesbury (The judgment of Hercules) worden sein. Entwürfe zum Alcibiabes, Philoktet, Seneca, Nero entstanden icon hier. Der Laokoon erschien 1766, Minna von Barnhelm 1767 (in ber zweibanbigen Sammlung ber Luftspiele) im Druck. Beibe wurben erft in Berlin vollenbet, wohin Leffing fich nach Aufgabe feiner Stelle Anfang 1765 wieber gewendet hatte. Der Aufführung seines Luft= iviels stellten sich anfangs Bebenken entgegen, bie aber ichlieflich niebergeschlagen wurden; boch tam es in hamburg erft nach Auf= lösung ber Löwen'schen Entreprise burch bie Ackermann'iche Gesell= schaft (1769) zur Darftellung. Borchers errang große Anerkennung als Tellheim und fpater als Wirth, Adermann als Wachtmeister, Mab. Adermann als Minna und Dem. Mecour als Franziska. Echof stieß bagegen als Tellheim auf Wiberspruch. Der beispiellose Erfolg bes Studs rief eine gange Reihe von Rachahmungen und Gegen= ftuden - bie fogenannten Golbatenstude - in's Leben, ber übrigen Einwirkungen auf bie bramatische Production nicht zu gebenken. Bon ihnen seien hier nur Stephanie's b. J. Die Werber und bie Abgebankten Offiziere, Branbes' Graf Olsbach, Engel's Gib und Pflicht, Moller's Graf Baltron, Leng' Die Gol= baten, Iffland's Albert von Thurneisen 2c. hervorgehoben. In's Frangofifche murbe Minna von Barnhelm 1772 burch ben Schaufpieler Grogmann unter bem Titel Minna de Barnhelm ou les aventures de militaires, 1774 von Rochon be Chabannes als Les amans genereux übertragen, benen 1739 noch eine Bearbeitung von Senry Souffray: Wilhelmine de Barnhelm ou change de soldat folgte. In England erschien eine freie Bearbeitung von Johnson bavon auf ber Buhne unter bem Titel: The disbanded officer (1786), ber eine Uebersegung The school for honour or the chance of war (1799) nachfolate.

Die Herausgabe bes Stücks fiel nahezu mit ber Berufung Lessing's an die Hamburg'sche Theaterentreprise zusammen. Während man in Berlin von einer so seltenen Vereinigung geistiger Kräfte, wie Lessing, Menbelssohn, Nicolai, Sulzer und Ramler für das

Theater keinen Vortheil zu ziehen mußte, hatte fich, wie wir gesehen, in hamburg eine Angahl Theaterfreunde gur Gründung eines beutschen Nationaltheaters zusammengefunden. Un ber Spite bes Unternehmens standen die Kaufleute Abel Seyler, Bubbers und Tillmann, von benen ber erfte burch fein Berhältniß zur Schauspielerin Benfel, seiner nach= maligen Gattin, bafur gewonnen worben mar. Er fpielte auch fpater noch eine große Rolle im Schauspielmesen ber Zeit. Die Seele ber Unternehmung aber mar ber uns ichon befannt worbene Lowen, bem bie artistische Leitung bes Theaters übertragen murbe, nachbem man bas Adermann'iche neue Schausvielhaus von biesem ermiethet hatte. Bon Lowen murbe nun Leffing, zunächst als Theaterbichter, Er lehnte bies ab, erbot sich jedoch, bem Unternehmen als Dramaturg und Rrititer feine Rrafte zu wibmen. Dies führte gu ber in ber beutschen Theater= und Bilbungsgeschichte fo berühmten Sam= burger Dramaturgie, welche noch heute als ein nicht wieber erreichtes Muster productiver Rritit bafteht, gleichwohl aber bereits im Ent= stehen ben Reim ihres frühen Tobes in sich trug. \*) Dies lag in bem Wiberspruch, bag bie Theaterfritit von einem Mann hier aus= geubt werden follte, welcher in gewiffen Umfang zugleich noch ein Mitglied ber Verwaltung war. Die Kritik erhielt hierdurch einen amtlichen Charafter und murbe eben beshalb von ben Schaufpielern mit um fo größerer Empfinblichkeit aufgenommen. Go anerkennenb, so behutsam im Tabel Lessing gegen sie auch verfuhr, so vermochte er boch bei all seiner Autorität ben Wiberwillen berselben nicht zu be= Dem. Mecour, eine im Luftspiele vorzügliche Darftellerin, welche feine Rritit am wenigsten zu fürchten gehabt hatte, machte es fofort zur Bebingung, in seinen Theaterbesprechungen weber im Guten, noch im Bosen genannt zu werben, eine Pratension, auf welche Lessing feltsamerweise auch einging. Am 22. April war bas Theater mit Dlint und Sophronia und einem Prologe von Jacob Dusch eröffnet worben und ichon nach bem 20. Stud ber Dramaturgie, in welchem er eine Anspielung auf bie Rollensucht von Mab. Bensel gewagt, fühlte er sich veranlaßt, die Beurtheilung ber Schaufpieler gang auf= zugeben. Im August mar er ber Arbeit bereits so mube, um an

<sup>\*)</sup> Siehe über sie: Fr. Schröter und Rich. Thiele. Lessing's Dramaturgie. Halle 1878.

Nicolai schreiben zu konnen: "Daß ich ungern biesen Wisch (bas neue Stud ber Dramaturgie) schmiere, konnen Sie glauben." Es fann nicht Wunder nehmen, daß bas Publikum, welches an dem Theater selbst so wenig Antheil nahm, baß bieses ein nur kurzes Dasein jammerlich friftete, ben Leffing'ichen Besprechungen um fo meniger Interesse entgegenbrachte, je ernfter und tiefer biefer auf seinen Begen= Um 19. April 1769 erschien bie lette Ausgabe ber stand einging. Dramaturgie, 4 Rummern umfassend, worin ber Dichter nicht ohne Bitterkeit Abschieb von seinen Lesern nahm: "Wenn bas Publikum fragt: mas ift benn nun geschehen? und mit einem höhnischen: Nichts! sich selbst antwortet, so frage ich wiederum: und mas hat bas Publitum gethan, bamit etwas geschehen konnte? Auch nichts, ja, noch etwas Schlimmeres als nichts. Richt genug, baf es bas Werk nicht allein nicht beförbert, es bat ibm nicht einmal seinen natürlichen Lauf gelaffen."

Bas die Dramaturgie betrifft, so war, trot ihrer Trefflichkeit, Lessing an ber Theilnahmlosigkeit bes Publikums felber mit Schulb. Sie war weit meniger fur biefes, als fur bie Gelehrten, Dichter und Schauspieler geschrieben. Es genügt, bafur auf einen einzigen Umstand hinzuweisen, ber auch von Schröter und Thiele bereits in's Licht gestellt worben ift: auf bas unregelmäßige Erscheinen ber Stude. Rur die Vorstellungen von 52 Abenben, vom 22. April bis 28. Juli 1767, find in ben 104 bis Oftern 1769 reichenden Rummern besprochen worden. \*) Was hierbei bas Tagesintereffe bes Publikums verlor, murbe freilich fur Runft und Wiffenschaft taufenbfach eingebracht, boch ift es falich und ungerecht, bie heutigen regelmäßigen Theaterbesprechungen mit ber Lessing'schen Dramaturgie in Bergleich zu ziehen. Der bramatischen Runft murbe burch fie eine rationelle, feste Grundlage gegeben, beren sie bisher noch entbehrt hatte. Un bie Stelle ber alten Vorurtheile trat ein icharfes, mobibegrundetes Urtheil. Das icon tief erschütterte Ansehen ber frangösischen Tragobie und ber frangösischen Regeln erlitt eine neue und entscheibende Nieberlage.

<sup>&</sup>quot; 32- 35 " am 8. Oct. 1767 zusammen.

<sup>&</sup>quot; 36— 82 " bis Oftern 1768 einzeln.

<sup>&</sup>quot; 83—105 " " 1769 zusammen.

Das des französischen Lustspiels und des Diderot'schen Familienbramas wurde dagegen verstärkt. Die Lehre des Aristoteles ging geläutert aus der kritischen Analyse hervor. Für das spanische Drama wurde ein lebhasteres Interesse zu wecken gesucht, das englische Theater empsehlend beleuchtet, Shakespeare's Größe zu bewundernder Anserkennung gedracht. Und dies Alles in einer Sprache und Darsstellung, die bei aller Gründlichkeit und Gelehrsamkeit nie der Frische, des Wißes und der Satire, und des geistigen Glanzes entbehrte. Es ist hier unmöglich, auf das Einzelne einzugehen. Ich muß mich begnügen, eine einzige Stelle hervorzuheben, welche sich über Shakespeare im Vergleich mit den Franzosen verbreitet:

"Auch nach den Mustern der Alten die Sache zu entscheiden ist Shakespeare ein weit größerer tragischer Dichter, als Corneille, obgleich dieser die Alten sehr wohl und jener sast gar nicht gekannt hat. Corneille kommt ihnen in der mechanischen Einrichtung und Shakespeare im Wesentlichen näher. Der Engländer erzeicht den Zweck der Tragödie sast immer, so sonderbare und ihm eigne Wege er auch wählet, und der Franzose erreicht ihn sast niemals, ob er gleich die gebahnten Wege der Alten beschritt."

Aber Shakefpeare foll barum nicht unmittelbar nachgeahmt werben.

"Shakespeare will studirt, nicht geplündert sein. Alle, auch die kleinsten Theile beim Shakespeare sind nach den großen Maßen des historischen Schauspiels zugeschnitten, und dieses verhält sich zu der Tragödie des französischen Geschmacks ungefähr wie ein weitläusiges Frescogemälde gegen ein Miniaturbildchen für einen Ring. Wenn man den Aermel aus dem Kleid eines Riesen für einen Zwerg recht nutzen will, so muß man ihm nicht wieder einen Aermel, sondern einen Rock daraus machen. Thut man aber dieses, so kann man auch wegen der Beschulz digung des Plagiums ganz ruhig sein."

So gering die Theilnahme an der Dramaturgie anfänglich schien, von so außerordentlich weitreichender Nachwirkung sollte sie werden.\*) Ihr wichtigster Einfluß lag darin, daß man das Theater als eine nationale Angelegenheit zu betrachten begann, die Gründung fest= stehender Bühnen in Angriff nahm, sich um die Hebung des Schausspielerstandes bemühte und für die Kunst desselben dasselbe zu thun versuchte, was Lessing in seiner Dramaturgie für den dramatischen Dichter gethan. Auch wurde der von ihm entsesselte Geist der Kritik allmählich auf alle anderen Gebiete des geistigen Lebens übertragen; und

<sup>\*) 1785</sup> wurde sie von Franz Cacault, Professor ber Pariser Militärschule, in's Französische übersett.

bem Studium Shakespeare's, sowie später dem der Spanier ein machsens Interesse, eine steigende Begeisterung zugewendet. Nicht nur die eigentlichen Anhänger, wie Ramler, Sulzer, Eschenburg, Engel wurden von Lessing beeinflußt, es gab kaum einen bedeutenderen Mann in Deutschland, der sich seinem Einfluß zu entziehen vermochte, und grade diejenigen, welche eine ablenkende oder scheindar ganz neue Richtung versfolgten, wie Gerstenberg, Herder und die Männer des Sturmes und Dranges waren nicht am wenigsten von ihm angeregt worden.

Ingwischen hatte ber Umstand, baf ein Stud bes Bergeborfer Predigers Joh. Lubw. Schloffer (geb. 1738 gu Samburg, geft. 1815), Der Zweikampf, gmar, wie es icheint, ohne fein Buthun, in hamburg zur Aufführung tam und turz barauf mit einigen anderen Jugenbarbeiten besfelben auch noch im Druck erschien, \*) ben alten Streit ber orthoboren Beistlichkeit gegen bie Schauspiele wieber ange= facht, an besien Spite biesmal ber zelotische Sauptpaftor ber Ratharinenfirche, J. M. Goeze, ftanb, beffen gegen bas Theater gerichtete Schrift: "Theologische Untersuchung ber Sittlichkeit ber heutigen Schaubuhne", bie Billigung ber theologischen Facultat in Gottingen erhielt und hierdurch eine weittragende Bebeutung erlangte, obichon ber Hamburger Senat burch ein Ebict vom 13. Nov. 1769 jebe weitere Streitschrift in biefer Sache verbot. Merkwürbigermeise ver= hielt sich Lessing bamals gang still. Erft bei Gelegenheit seines eignen späteren Streites mit Boeze griff er auf biefe Sanbel gurud, die in ber That für die Entwicklung bes Dramas nicht gleichgiltig maren, fo baft Goethe fogar fagen tonnte: fie feien es gemefen, "welche die Freunde ber Buhne leiber genothigt, biese eigentlich nur ber höheren Sinnlichkeit gewibmete Anftalt fur eine sittliche auszugeben, mas bie Schriftsteller selbst fich hatten gefallen laffen, ohne gu bemerken, baß sie bie Gottsched'sche Mittelmäßigkeit burchaus fort= fetten und sie, ohne es zu wollen und zu miffen, perpetuirten." In ber That hat bieser neue Streit viel bazu beigetragen, die alte Lehre von bem sittlichen Zweck ber Buhne neu zu befestigen und besonders bas Familienbrama in eine platte, lebrhafte Richtung gebrangt.

1769, im October, erhielt Leffing eine Berufung vom Erbprinzen

<sup>\*)</sup> Neue Lustspiele. Bremen 1768. Enthält noch: Die Comödianten, Das Migverständnig und Die Masterade.

Ferdinand von Brauschweig als Bibliothekar nach Wolfenbuttel, ber er, nach dem Tehlichlagen mancher anderen erregten Soffnung, auch Folge leistete. Er vergrub sich rasch in die hier angehäuften litera= rischen Schate, um fie, nach seinen Kraften, fur bas Leben nutbar ju machen, mas ihn für langere Zeit, ebenso von ber Gefellichaft wie vom Theater abzog. Erft ein Besuch in Berlin (Berbft 1771), bei bem ihm ber Buchhandler Bog bas Berfprechen abnöthigte, ihm einen Band Trauerspiele zu liefern, bewog ihn zur Wieberaufnahme feines alten Plans ber Emilia Galotti. Aber weber bas alte Sujet, noch eine in Hamburg in Angriff genommene Bearbeitung konnte ihm jett, wie er an seinen Bruber Rarl fchrieb, genügen. Das Stud war bamals in brei Acte getheilt, wobei sich ber Dichter, nach seinem eignen Zeugniß, aller Freiheiten ber englischen Buhne bebient hatte. Dem Bater scheint bamals noch bie Sauptrolle zuertheilt gemesen zu Schon Enbe bes Jahres tonnte Lessing bie brei erften Acte ber neuen Bearbeitung einsenben und am 1. Marg 1772 mar fie fertig.

Emilia Galotti wurde zuerst in Braunschweig am Geburts=
tage der verwittweten Herzogin (13. März 1772) von der Döbbes
lin'ichen Truppe gegeben. Lessing wohnte weder der ersten Vorstellung,
noch einer der Wiederholungen bei. Man hatte das Stück ihm abs
gerungen. Er selbst scheint Bedenken gegen die Aufführung besselben
in Braunschweig gehabt zu haben, da er es, so weit es im Druck
bereits fertig war, dem Herzog vorher zur Begutachtung vorgelegt
hatte, der die Aufführung aber genehmigte. Gleichwohl soll es später
am Braunschweiger Hofe Anstoß erregt haben, da man Einzelnes darin
auf das Verhältniß des Erbpringen zur schönen Marquise Brans
coni bezog.

Emilia Galotti ist unstreitig Lessing's bebeutenbstes bramatisches Werk, wenn auch nicht bas am wenigsten ansechtbare und jedenfalls minder sympathisch, als Minna von Barnhelm ober Nathan der Weise. In der Geschlossenheit seiner Composition, in der sorgfältig vorbereiteten, den dramatischen Fortschritt nirgend hemmenden, überall fördernden Motivirung, in der psychologischen Feinheit und Bertiefung der Charakteristik steht es über all seinen dramatischen Werken. Was aber die tragische Wirkung und Bedeutung der vorgeführten Handlung betrifft, so läßt sie, trop der so scharfsinnigen Erörterung dieses Gegenstands in der Dramaturgie, noch immer Vieles zu wünschen.

Hettner findet ben Grund biefer Schwäche in bem Umstande, baf Emilia Galotti eine Intriguentragobie sei, bie ihrer innersten Natur nach vom Wesen ber achten Tragit ausgeschlossen erscheine. Ich halte bies jeboch nicht fur gang gutreffenb. Es giebt Tragobien, welche ber Intrigue einen nicht minber großen Spielraum vergonnten und boch tief tragisch in ihren Wirkungen sind. 3ch brauche bafur nur Othello und Samlet zu nennen. Doch auch Rabale und Liebe, welche über= haupt ber Emilia Galotti fo nahe fteht, fowie Fiesto und Ballenftein gehoren hierher. Wie follte benn auch ein Moit, welches im Leben ber Politit und Geschichte eine fo bebeutende Rolle fpielt, von ber Tragit grabezu ausgeschlossen werben? Um jeboch tragische Bebeutung erlangen zu konnen, muß bie Intrigue entweber, wie in Othello, bagu bienen, Leibenschaften in's Spiel zu seten ober, wie in Samlet, von ber Leibenschaft, ober einer anbern im Tragischen eine große Rolle svielenden Macht, als Mittel ober Werkzeug ergriffen und be= nutt merben. Auch in ber Emilia wird bie Intrique von ber Leiben= schaft als Mittel ergriffen, auch hier bient sie bazu, Leibenschaften noch zu verstarten, nur freilich am wenigften bie bes Saupt= charafters im Stud. Es ift bie Paffivitat biefes lettern, bas unter= brudte ober verschleierte Pathos ber Emilia, mas bie tragifche Wirkung verkummert. Wie anders wird bas Pathos bes Hauptcharakters in Rabale und Liebe burch bie Intrique in's Spiel gesett, wie viel stärker ist bie tragische Wirkung bieses in anberer Beziehung gegen Emilia Galotti boch fo gurudftebenben Studs. Wir miffen bier aber nicht recht, ob es nicht mehr bie Tugenb, als bie Liebe biefer Emilia ist, mas sie auf Seiten Appiani's und nicht auf bie bes Prinzen stellt. Es scheint, bag fie ben letteren mehr fürchtet, als haßt, und in bem Rampf gegen beffen Berführungskunfte ihrer Tugend mißtraut, an ber festzuhalten, ber Abel und Stolz ihrer Natur fie boch aufforbern. In biefem verschleierten Wefen Emilia's zeigt fich ein Bug von Shate= speare's Ophelia; boch abgesehen bavon, baß sie gegen biese an finnlich= poetischer Kraft ber Erscheinung zurücksteht, nimmt auch Ophelia in ber Dekonomie bes Stud's nur eine zweite Stellung ein, mogegen mir von Emilia, als bem Sauptcharafter, klar und ftark hervortretenbe Motive ber handlung zu forbern haben. Das Colorit ber Emilia ist gegen bas ber Ophelia talt. Daber und bie gulet an ben Bater gerichtete Bitte und beren Motivirung mehr verletzt, als tragisch be=

rührt. Die Künstlichkeit, mit welcher ber Dichter ben Gebanken bes Kindesmords aus der Seele der Tochter in die des Vaters spielt, bleibt nicht unbemerkt. Ueberhaupt hat der psychologische Calcul, den Lessing später sogar selbst einmal seinem Nathan in den Mund gelegt hat:

Ich überdente nur, Was das auf einen Geift wie Recha's wol Für Eindruck machen muß —

sich Darlebens seiner Charaftere ber Unmittelbarkeit bes aller Keinheit ber Lebensbeobachtung zuweilen geschabet; mas mohl Friedrich Schlegel, ber freilich Leffing alle bichterische Begabung ab= fprach, weil er felbst feine besaß, bei ber Bemerkung im Auge hatte, baß Emilia Galotti ein gutes Erempel ber bramatischen Algebra fei. Trot biefer feinen Berechnung ift biefes Stud aber boch nicht gang frei von Nothbehelfen. Mit Recht hat man eingeworfen, bag bie Grafin Galotti im Schlosse bes Prinzen sich nicht so verhalte, wie es einer Mutter in biefer verzweifelten Lage gemäß fei, und Marinelli fich nicht minder gefällig gegen ben Dichter zeige, wenn er Oboarbo mit ber rachsuchtigen Grafin Orfina allein lagt, jumal ber babei an= gewendete Runftgriff fast auf ein Lustspielmotiv hinausläuft. Dies find jedoch Nebensachen. Gin ungleich wesentlicherer Mangel ber Lessing'schen Tragit ergiebt sich aus bem Umstanbe, baß er sie aus= folieglich aus ben Charakteren und ihren Leibenschaften entwickeln zu konnen glaubte. hiermit wirb auch bie schwache Seite feiner Theorie bes Tragischen mit berührt. Es ist auffällig, bag Lessing, welcher zur Erklarung bes Aristotelischen Begriffes vom Tragischen bie Defini= tionen und Erlanterungen herbeizog, bie biefer Philosoph im zweiten Buch seiner Rhetorik von ben verwandten Begriffen ber Turcht und bes Mitleids gegeben, boch einige wichtige Buntte babei gang überfah. Er murbe hierburch unter Anderem zu bem Schluffe verleitet: Arifto= teles habe unter ber tragischen Furcht nur die Furcht für uns selbst gemeint. Dies ist jeboch irrig. Bielmehr wies Aristoteles mit Recht barauf bin, daß die Furcht fur und felbst ein gang anderes Object als bas in ber kunstlerischen Anschauung gegebene habe, baber auch von biefem nur ablenten konne. Er fpricht gang beutlich aus, bag biejenigen, welche in zu großer Furcht fur fich felbst feien, tein Dit= leib haben konnten, weil fie bann nur mit fich felbst beschäftigt fein

a a tall de

murben. Indem aber Aristoteles für ben tragischen Charafter nicht nur Mitleib, sonbern auch Turcht verlangt, beutete er an, bag er bas Uebel, um welches wir ihn bemitleiben follen, boch auch wieber ber= ausgeforbert haben muffe. Daher er es für untragisch erklart, wenn gang tugenbhafte Personen aus Glud in Unglud, ober lafterhafte aus Unglud in Glud gerathen. Er verlangte also eine tragische Schulb, b. i. eine Schuld, die uns nicht hindert, den Schuldigen noch zu bemitleiben, und - worüber nun eben eine Stelle bes neunten Rapitels bes zweiten Buchs ber Rhetorit naberen Aufschluß giebt - eine tra-"Dem Mitleibe - beift es hier - fteht am gifche Gerechtigkeit. grabesten bas gegenüber, mas man sittliche Entrustung nennt; benn bem Leibe, welches man über unverdientes Miggeschick empfindet, ift in gemiffer Beife bas Leib über ein unverbientes Glud entgegengesett, und beibe Empfindungen kommen aus bemfelben guten Bergen." Diefe Gerechtigkeit, die sich nicht anders, als in ber causalen Berknupfung bes Zusammenhangs ber Dinge offenbaren fann und in biesem als ein unfer sittliches Gefühl befriedigenbes und und mit Ehrfurcht er= füllenbes Walten erscheinen soll, ist in ber That ein nothwendiges Moment in aller mahrhaften Tragit und grade bas, mas man in bem Lessing'schen Begriffe berfelben noch immer vermißt, bagegen in ben Werken ber großen griechischen Tragifer und in ben Tragobien Chakespeare's fast burchgehend findet, nur bag es bei biesem von wesentlich anbern Charakter, als bei jenen erscheint, weil es abhängig ist von ber besondern Form ber eine jede Zeit beherrschenden Weltauschauung. Die Griechen legten bas hauptgewicht auf jenes sich im caufalen Bu= fammenhange einer Begebenheit offenbarenbe Balten und auf bie Nothwenbigkeit, mit ber es fich barin offenbart; Chakespeare bagegen mehr auf bie Charaftere und bie ihnen bei ihrem Sanbeln innewohnenbe Freiheit ber Gelbstbestimmung. Es ift jedoch leicht zu erkennen, bag biejenigen seiner Stude am tragischeften wirken, in benen beibe Do= mente in einem gewissen Gleichgewicht stehen, wie in Lear, Samlet, Richard III., im Gegensate zu Othello ober Coriolan, in benen bas Gewicht in zu einseitiger Weise auf die Charaftere und bas Moment ber Freiheit gelegt ift; wogegen sich Macbeth am meiften ber antiken Auffassung nabert. Man hat jenes erfte Moment gewöhnlich mit bem Namen bes Katum ober Schickfals bezeichnet und bie ftarke Ber= vorhebung besselben hat zu bem sogenannten Schickfalsbrama geführt,

welches besonders dadurch in Verruf gerieth, daß jenes Moment darin wieder im Sinne der antiken, im Leben ganz überwundenen religiösen Weltanschauung aufgesaßt und wohl auch nur ganz äußerlich als theatralischer effectuirender Mechanismus behandelt wurde.

Wenn Emilia Galotti bei ihrem Erscheinen auch manche Un= fechtung im Einzelnen erfuhr, fo mar boch, wie Danzel fagt, "bie Be= wunderung, welche bie vollenbete Zeichnung und Ausarbeitung ber Charaktere, ber gebankenschwere und boch leichtbewegliche Dialog, bie fernhafte und boch wohllautenbe, anmuthige Sprache zu allen Zeiten erregen werben, eine fast allgemeine". \*) Bon ben vielen Recensionen, welche über sie bamals hervortraten, mogen bie enthusiastischen ber Aug. beutschen Bibliothet und ber braunschweigischen Zeitung (Eschenburg), bie vorsichtige Ramler's (in ber Boffischen Zeitung, 28. Marg 1772) und bie angreifenbe Mauvillon's (in ber Bibliothet ber neuesten beutschen Literatur (1772, II. 163-187)) hervorgehoben merben. Der Erfolg murbe ein noch größerer gewesen fein, wenn bas Stud nicht grabe in bie Zeit gefallen mare, ba sich ein machtiger Umschwung ber Beifter, bie fogenannte Sturm= und Drangperiobe, vorbereitete. Doch heißt es bei Goethe: "Emilia Galotti ftieg aus ber Wafferflut (ber Gottsched'schen Ueberschwemmungen) wie bie Infel Delos auf, um eine freisenbe Gottin barmbergig aufzunehmen. Wir jungen Leute er= muthigten und baran und murben Lessing viel schulbig." Und Nicolai fagte mit berechtigter Voraussicht: "Die Emilia ift ein Rod auf Bumachs gemacht, in ben bas Publikum noch hineinwachsen muß." Um 6. April 1772 murbe bas Stud in Berlin von ber Roch'ichen Gefell= ichaft zur Aufführung gebracht, 1773 von ber Sepler'ichen Gefellichaft in Weimar; Edhof mar als Oboardo, bie Benfel als Orfina, Schröber als Marinelli berühmt.

Lessing begann sich nun aber in einem gewissen Gegensatz zu ber neuen Richtung zu fühlen, die theils das, was er gut gemacht hatte, wieder zu verderben, theils aber auch ihn zu überflügeln drohte. Es bleibt nur selten einem Reformator und Neuerer erspart, zuletzt

<sup>\*)</sup> Emilia Galotti erschien 1839 in einer französischen Bearbeitung von Joussey; parodirt wurde sie von Bodmer; 1815 erschien eine Fortsetzung; Orsina vom Freiherrn von Sedendorf. Dr. Hölscher's Programm: Ueber Lessing's Emilia Galotti. Herford 1851, enthält eine Zusammenstellung der sie betreffenden Literatur.

selbst wieder zur Reaction gebrängt zu werben. Lessing perhorrescirte Klinger mehr noch, als Lenz. Er fand, daß ber Beifall, welcher dem Göt in Berlin zu Theil worden war, weder Berlin, noch Goethe zur Ehre gereiche und dem Werther, welchen er schätzte, hätte er gern noch ein Schlußkapitelchen angehängt, um zu verhüten, daß die poetische Schönheit mit der moralischen verwechselt werde. Er bewunderte Goethe als Genie, fühlte sich von den Genies aber genirt. Gleichwohl hielt er das ihm selber gemäßeste Werk dieser Zeit, den Julius von Tarent, für ein Goethe'sches, ein Urtheil, das nach dem Clavigo nicht ganz so seltsam war, als es auf den ersten Blick vielleicht scheinen möchte.

Noch ehe die Emilia Galotti erschienen war, hatte sich Sulzer mit der Anfrage an Lessing gewandt, ob er geneigt sei, unter vortheilhaften Bedingungen nach Wien zu gehen. Schon früher war, wie wir sahen, von einer Berufung dahin die Rede gewesen. Diese Pläne hatten sich bamals zerschlagen. Sie traten in anderer Gestalt jest scheindar ernster hervor, um sich schließlich doch nur wieder als trügerisch zu erweisen. Sine ähnliche Erfahrung hatte er auch noch in Mannheim zu machen, wo man sich fast gleichzeitig mit der Gründung eines deutschen Hostheaters trug. Erst seine Heichte schrath (1777) warf wieder einige Lichte blicke in das Leben des jest kränkelnden Mannes, dem noch die schwerste Prüfung durch den Tod des kaum gewonnenen, geliebten Weibes auf erlegt werden sollte.

Die Streitigkeiten, in die er um diese Zeit durch die Herausgabe ber Fragmente des Wolfenbüttel'schen Ungenannten gerissen wurde, waren daher für ihn eine Art Wohlthat. Ich habe derselben hier nur zu gedenken, weil sie Lessing veranlaßten, einen alten dramatischen Plan wieder aufzunehmen, dessen Ausführung uns Nathan den Weisen gab. "Ich habe — schried er am 11. Aug. 1778 an seinen Bruder — vor vielen Jahren einmal ein Schauspiel entworsen, dessen Inhalt eine Art Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigkeiten hat, die ich mir damals nicht träumen ließ. Wenn Du und Moses es für gut sinden, so will ich das Ding auf Subscription drucken lassen und Du kannst nachstehende "Ankündigung" nur je eher, je lieber ein paar hundertmal auf einem Octavblatte abbrucken lassen und ausstreuen, so viel und so weit Du es für nöthig hältst. Ich möchte zwar nicht gern, daß der eigentliche Inhalt meines anzulündigenden Stücks allzusfrüh bekannt würde, aber doch, wenn Ihr, Du ober Moses, ihn wissen

wollt, so schlagt das Decamerone des Boccaccio auf, Giornata I. Nov. III., Melchisedech Guideo. Ich glaube eine sehr interessante Episode dazu erfunden zu haben, daß sich Alles sehr gut soll lesen lassen, und ich gewiß den Theologen einen ärgeren Possen damit spielen will, als noch mit zehn Fragmenten."

In einem späteren Briefe aber heißt es, daß bas Stück gleich nach ber Rückfehr aus Italien (1775) entstanden sei, wie Schmid und Sichenburg wüßten, und jest nur überarbeitet wurde. Im Mai 1779 war das Stück schon gebruckt, das noch in demselben Jahre erschien.

Rathan ber Beise nimmt unter ben Lessing'ichen Dramen eine ahnliche Stellung ein, wie Fauft unter ben Goethe'ichen. Er überragt alle seine anderen Dichtungen nicht nur an Tiefe bes Gebanten= gehalts, an Sobeit ber Anschauungen, sonbern auch an poetischem Glanz. Bas Leffing an poetischer Rraft besaß, bat er in biefem Werke gur Anwendung gebracht. Es enthält ben Auszug seiner sittlichen Welt= anschauung und glanzt als ein unvergängliches Denkmal ber Tolerang und Humanitat in unserer Literatur. Da es in einer zwar gang ob= jectiven Beise gegen bie theologische Unsehlbarkeit, ben theologischen Hochmuth und die burch fie hervorgerufenen Borurtheile gerichtet ift, fo kann es nicht Bunber nehmen, bag es eine große Bewegung ber Beifter, eine leidenschaftliche Partheinahme, eine heftige Polemik, Saf und Bewunderung und eine gange Literatur fritischer Schriften hervor= rief. \*) Leffing glaubte zunächst nicht an die Buhnenaufführung. Er schrieb biefes Drama unbefummert barum, ob es auch erft in 100 Jahren zur Aufführung fommen follte. Dies geschah jedoch bereits 1783 in Berlin burch bie Doebbelin'sche Gesellschaft. Doebbelin, ber ben Nathan gab, brachte ihn bamals aber zu Kall. Er ward erst 1801 burch ben Schauspielbirector &. 2. Schmibt in Magbeburg wieber aufgenommen. Iffland und Schiller gewannen ihn bauernd ber Buhne.

<sup>\*)</sup> Siehe Niemeyer, E., Lessing's Nathan durch historische und kritische Einsteitung erläutert. Leipz. 1855. — F. Naumann, Literatur über Lessing's Nasthan. Dresd. 1868. — Eine französische llebersehung erschien 1783 im Nouveau théâtre allemand. Eine freie Bearbeitung von Marie Joseph Chenier solgte. Nach ihm Cubières de Palmezeau, Nathan le sage ou le juif philosophe, comédie heroique en 3 actes et en prose. 1806. Naspe übersehte ihn 1781 in's Englische. Taylor solgte. — Joh. Georg Pfranger (geb. 1745, gest. 1790) Hofsprediger zu Meiningen, schrieb das Gegenstück: Der Mönch vom Libanon. Dessau 1782.

Nathan ber Beise ift in reimlofen Samben geschrieben. felbst fagt barüber: Die Berse murben viel fchlechter fein, wenn fie beffer waren. Des Wohlklangs habe er sich so ziemlich entschlagen. Satte er sie boch nicht bes Wohlflangs megen gewählt, sonbern weil er geglaubt, ber orientalische Ton, ben er boch hier und ba angeben muffe, burfte in ber Profa zu auffällig erscheinen. Leffing mar mit Ramler übereingekommen, bag ber Trimeter ber beste tragische Bers In der Praxis mar ihm bies aber anbers erschienen. Er sette sich barüber mit Ramler auseinanber. Zarnde (a. a. D. S. 41) hat ber Bersbilbung bes Nathan eine fehr eingehenbe Betrachtung gewibmet\*) und hebt als Grundeigenthumlichkeiten berfelben: Die Ruhn= heit bes Enjambements und bas Brechen bes Rhythmus ber Berfe hervor, welches lettere er auch als Antagonismus von Sat und von Berg bezeichnet. Dies hange mit einem eigenthumlichen Gebrauche ber Enjambements zusammen und geschehe mit Vorliebe baburch, baß Leffing eine hebung, fei es zu Unfang ober am Enbe bes Berfes, los= lofe und bort bem vorausgehenben, hier bem nachfolgenben Berfe gutheile. Barnde fagt, bag bie hierburch bewirkten Ginschnitte nicht mehr unter ben Begriff ber Casur fielen. Aber konnten fie, so weit es überhaupt nicht bloße Nothbehelse sind, nicht boch auf bem Bestreben beruhen, bas, mas bie bewegliche Cafur im englischen Blant= verse fur ben bramatischen Ausbruck leistet, auf anderem Wege noch zu erweitern? Gewiß aber hat Zarnce Recht, bag Leffing burch biese rhythmischen Brechungen bie Cafur gemissermaßen aufhob. Nur möchte ich, ba Lessing mit ihnen keineswegs immer erreicht, mas er bezweckt haben könnte: Berftarkung bes inbivibualisirenben bramatischen Ausbrucks, glauben, bag er sich biefes Ausfunftmittels auch oft nur aus Bequemlichkeit bebient habe, mas burch feine Behauptung: er habe bie Berfe icon beshalb gemählt, um ichneller fertig zu werben, an Wahrscheinlichkeit noch gewinnt.

Gervinus rühmt die meisterhafte Anlage des Nathan, "wo eine Reihe dunkler, verschlungener, zufällig scheinender, unbegreiflicher Besgebenheiten zulet in einem lichten Punkte zusammenfallen, die, indem sie alle Schicksalsmaschinerie, alle directen Eingriffe der Gottheit, alle Wunder kühn negiren und aufheben, der Wunder größtes, eine Vors

<sup>\*)</sup> S. a. Lehmann, Forschungen über Lessing's Sprache. Braunschw. 1875.

sehung, preisvoll verkünden, die die Menschen als ihre Kinder lenkt und keinen Sperling zur Erde fallen läßt." Wogegen Hettner grade in der Verknüpfung der Handlung die Schwäche des Stücks sindet, in welcher die Begebenheit zur Deckung der großen, zu Grunde liegenden Idee keineswegs ausreiche. Der hohe Stil falle hierdurch in die Genresbildlickeit des Familiendramas und dem Spiele des Zufalls sei ein zu großer Raum verstattet. Um so höher siellt er die Chavakteristik und den Gedankengehalt. Er ruft das Urtheil Goethe's in's Gedächteniß zurück, welcher besonders die warme, sonnenhelle Stimmung, die über dem Gedicht liege, gerühmt habe. Die Resignation, mit der sich darin die erotische Liede der Geschwisterliede unterwirft, konnte dagegen damals die jüngere Generation schwerlich befriedigen. Ich glaube, daß Goethe mit den Worten Marianne's in den Geschwistern:

"Unter Allem konnt' ich am wenigsten leiden, wenn sich ein paar Leute lieb haben und endlich kommt heraus, daß sie verwandt sind. Es ist so ein gar ersbärmliches Schickfal."

nicht nur auf Miß Fanny (von Brandes), sonbern auch auf ben Nathan hingezielt hat.

Grabe in seinen letten Lebensjahren näherte sich Lessing wieder bem Theater. In den Briefen an seine Freunde spricht er von einem Nachspiel zu Nathan: Der Derwisch. Auch ein fünsactiges Trauersspiel: Der fromme Samariter, wird hier erwähnt. Im August 1780 schloß er sogar mit der Hamburg'schen Theaterdirection einen Bertrag, ihr jährlich zwei neue Schauspiele liefern zu wollen, die sie mit 50 Louisd'or jedes zu honoriren hätte. Doch war er schon damals sehr leidend. Die Kraft seiner Augen nahm in Besorgniß erregender Weise ab, auch litt er schon länger an Athembeschwerden. Am 15. Februar endete plöslich ein Schlagsluß sein Leben.

Wie Großes Lessing auch für bas beutsche Drama geleistet und so bebeutend die Wirkung auch ist, die er auf die weitere Entwicklung besselben ausgeübt hat, so verschwand sie doch in der Masse der Bühnenproduction jener Zeit. Am bedeutendsten tritt dieser Einsluß noch bei benjenigen dramatischen Dichtern hervor, die sich ihm gewisser meßen gegenüber stellten, bei Goethe und Schiller. Von denjenigen, die sich seine Schüler nannten oder doch als solche bezeichnet wurden, gehörten dagegen die Meisten der erwerdsmäßigen Bühnenschriftstellerei an. Sie huldigten mehr oder weniger dem Bühnenersolg und einer seichten

Moral. Sie beschränkten sich meist auf Bearbeitungen ausländischer Stücke, die sie auch in ihren Originalarbeiten noch mehr als Lessing zum Muster nahmen. Selten kam es auf etwas Anderes als eine schwächliche, äußerliche Nachahmung hinaus. Von den in der späteren Zeit zu dem nächsten geistigen Umgang Lessing's gehörenden Männern versuchten sich nur einige wenige im Orama: Engel, Eschenburg, Leisewiß. Von ihnen zeigt nur der letzte ein entschiedeneres dramatisches

Talent, ohne es boch fruchtbar werben zu laffen.

Joh. Jacob Engel,\*) geb. 11. Sept. 1741 zu Parchim in Medlenburg, ftubirte in Roftod, Butow und Leipzig, zuerft Theologie, später Philologie und Philosophie. Er gehörte in Berlin, mo er 1776 als Professor am Joachimsthal'schen Gymnasium angestellt murbe, bem Menbelsohn'ichen Kreise an. Lessing gewann auf seine geistige Entwicklung viel Ginfluß. Ohne beffen geistige Tiefe, Scharfe und Grundlichkeit, suchte er boch in einem abnlichen Sinne wie biefer ju wirken. Was er auf bem Gebiet ber Publiciftit und bes Romans geleistet, gehort nicht hierher. Fur bie Beschichte bes Dramas ift er burch ben Antheil, ben er spater an ber Entwicklung bes Berliner Nationaltheaters genommen und burch bie Aufnahme und Ausführung eines Leffing'ichen Lieblingsgebankens in feinen "Ibeen zu einer Mimit" (1785), so viele Anfechtungen er bamit auch erfuhr, von einiger Wichtig= Lessing, welcher bas Haltlose, Schwankenbe in ber bamaligen Schauspieltunft auf ben Mangel an bestimmten Grundgesetzen gurud= führte, hatte ichon fruh sich vorgesett, bemselben burch die Ausführung seines Entwurfs: "Der Schauspieler, ein Werk worinnen bie Grundfate ber gangen forverlichen Beredtsamfeit entwidelt merben" -Ubhülfe zu schaffen. Auch ber in seinem Nachlaffe gefundene Entwurf: "Ueber bie Pantomimen ber Alten", hangt hiermit gusammen.

Engel's bramatische Versuche gehören seiner früheren Zeit an. Sie leiden mehr als viele andere an dem Grundsehler der ganzen das maligen dramatischen Production, an dem Mangel an einem klaren und richtigen Begriff von dem besondern Wesen des Tragischen wie des Komischen. Trop aller theoretischen Erörterungen über denselben, tappte man noch immer im Dunkeln, hielt man noch immer an den alten hergebrachten Vorurtheilen sest. Auch Engel sah die moralische

<sup>\*)</sup> Sammtliche Schriften. Berl. 1851. 14 Bbc.

Wirkung noch für ben hauptzweck bes Dramas an und glaubte ihn am sichersten burch Gefühlserregung, vor Allem burch Rührung erreichen au tonnen. Das früheste ber uns von ihm befannt geworbenen Dramen ift bas burgerliche Trauerspiel: Gib unb Pflicht, bas nach seiner eignen Ungabe unmittelbar nach bem fiebenjährigen Rriege entworfen, bann aber mehrmals von ihm überarbeitet worben ift. Er hatte es ursprünglich: Die Geißel, spater Der Gib, sowie: Erzwungener Gib genannt, bis es endlich ben vorgenannten Titel erhielt. Leffing's Minna und Dig Sara Sampson haben barauf unverkennbar einge= wirkt. Jenes, insofern es ein Solbatenstud ift und ein unmittelbar aus bem eben überstandenen Rrieg geschöpftes Motiv behandelt; biefe, insofern es einen burgerlichen Charafter bat und auf Rührung und heftige Gemuthserregungen ausgeht. In letter Beziehung hat sich ber Dichter nicht genug thun konnen. Der Zuschauer wird auf eine wahre Folter gelegt. Das Stud murbe ju Lebzeiten Engel's zwar nicht gebruckt, wohl aber aufgeführt, jedoch spater als bie übrigen Stude, von benen: Der bant bare Gohn bereits 1770 mit großem Erfolge gegeben murbe. Auch biefes Stud behandelt ein bem Rriegs= leben entlehntes Motiv, biesmal in einem gang patriotischen Ginne. Dies und bas barin vorherrichende rührende volksthumliche Glement, sowie ber zwar schlichte, aber lebendige Dialog, bie einfache aber natürliche Charafterzeichnung erklaren fein Gluck auf ber Bubne, ob= wohl es nichts mehr als eine bramatifirte und babei in's Breite ge= zogene Aneftobe ift. Die genannten Borzuge treten noch glanzenber in bem fleinen Drama: Der Gbelfnabe, hervor, welches Engel 1772 als "Schauspiel fur Kinber" veröffentlicht und seinem Freund Felir Beige gewibmet hat. Es ift von diefem und von Bellert beeinflußt und im Beift jener Fürstenverherrlichung geschrieben, bie ba= mals auf ber Buhne Mobe geworben war. Der Leffing'iche Ginfluß zeigt fich baber nur in ber klaren Natürlichkeit, mit welcher Sprache und Charaftere behandelt find, sowie in einer gewissen Teinheit ber Motivirung. Dies giebt bem Aneftobischen bes fleinen Schauspiels eine angenehme Belebung, ja felbst eine gewisse bramatische Bertiefung, burch welche bie lehrhafte Absichtlichkeit und bas Absichtliche ber Ruh= rung etwas gemilbert wirb. Es liegen von Engel noch außerbem ein Belegenheitsftud "Titus", eine fomische Oper: "Die Apothete", eine freie Bearbeitung eines frangofischen Proverbe von Colle: "Der Diamant" (1772), sowie die eines Goldoni'schen Lustspiels "Die sanste Frau" (1779), und mehrere bramatische Fragmente vor.

Joh. Joadim Efdenburg, geb. 1. December 1743 gu Samburg, studirte in Leipzig und Göttingen Theologie und Philosophie. 1768 erhielt er eine Anstellung in Braunschweig, junachst als Sof= meister, später (1773) als Professor am Carolinum. hier warb er mit Leffing vertraut, ber auf ihn großen Ginfluß gewann. Seine eigne bramatische Productivität scheint sich auf die schon früher ge= nannte Operette "Lucas und Hannchen", "Der Deferteur" (1772) und "Robert und Kallifte" (1776), sowie auf die bramatischen Dich= tungen "Comala" (1769) und "Die Wahl bes Herkules" (1769) beschränkt zu haben. Er murbe fur bie Entwicklung bes Dramas aber wichtig burch seine lebersetzung ber Shakespeare'schen Dramen (1775-82. 13 Bbe.), bie zwar zum Theil nur eine Ueberarbeitung ber Wieland'ichen ift. 3hm felbst gehören nachstehenbe Uebertragungen an: Der Liebe Muh umfonft; Die luftigen Weiber; Die Wiberspenstige; Ende gut, Alles gut; Beinrich V.; alle brei Theile von Heinrich VI.; Richard III.; Heinrich VIII.; Coriolan; Titus Andronikus; Troilus und Cressiba und Combeline, sowie die ben 13. Band füllenben zweifelhaften Stude Chafefpeare's. zwei Stude ber gangen Sammlung (Der Sommernachtstraum unb Richard III.) sind metrisch behandelt. Eschenburg mar zu dieser Arbeit von Bollikofer in Leipzig vorgeschlagen worben, nachbem Wieland bie Fortsetzung bes von ihm begonnenen Unternehmens abgelehnt hatte. Er verbankte bem Rathe Lessing's jeboch viel. Kritifer mar Eschenburg für bie Zeit nicht ohne Bebeutung. Er strebte, wenn ichon in einseitiger Weise, in seinem Urtheil immer Ge= rechtigkeit an.

Johann Anton Leisewitz,\*) geb. am 9. Mai 1752 in Celle, studirte (1770) zu Göttingen die Rechte, wo er später zu versschiedenen Mitgliedern des Hainbundes in freundschaftliche Verhältznisse trat und am 2. Juli 1774 auch selbst darin Aufnahme fand, obschon er sich noch durch nichts als Dichter hervorgethan. Auch sein Talent zur Satire bethätigte er wohl erst später. Doch war damals wahrscheinlich schon ein größerer Theil seines Julius von Tarent ent=

<sup>\*)</sup> Rutschera von Nichbergen, Gregor, Johann Anton Leisewig. Wien 1876.

standen, ba er benselben bei seinem Unfang Oct. 1774 stattfindenben Fortgang von Göttingen bereits in ber Hauptsache fertig gehabt haben foll, mas bei feinem langfamen, zaubernben, ftoffweisen Arbeiten mit großer Sicherheit annehmen lagt, bag er benfelben bereits 1773 be-Es ift mahrscheinlich, bag er einzelnen seiner Freunde Bruch= ftude baraus fruhzeitig mitgetheilt hat, weil er trop feiner Schen, mit poetischen Arbeiten an bie Deffentlichkeit zu treten, boch wieber ein Bedürfniß nach Mittheilung hatte. Als er von bem Schröber'ichen Preifausschreiben gebort, beschloß er sogleich, mit feinem Julius babei zu concurriren. Folgenben Anforberungen war babei zu entsprechen. Das Stud follte ein Trauerfpiel fein und 1) in Unfehung feines sittlichen Inhalts auf bie Buhne gebracht werben können; 2) burch bie Darftellung keine außergewöhnlichen Roften beaufpruchen; 3) burch bie Bersonenzahl bie Krafte ber Buhne nicht übersteigen. Bei aleicher Gute werbe man ber Proja vor bem Berfe ben Borgug geben.

Leisewit hatte mit noch zwei Studen zu tampfen, welche felt= famer Beise basselbe Grundmotiv, ben Brubermord, behandelten. Bei Klinger erklart fich bie Cache ziemlich einfach burch ben Umftanb, baß er burch 3. S. Miller, welcher ichon bamals bas Leisewig'iche Stud kannte, ben Inhalt besfelben erfahren hatte und es ihn reizen mochte, seinen Rivalen mit beffen eignen Waffen zu ichlagen. Leisewitz selbst giebt (in einem Brief an ben Bibliothekar Reinwalb vom 21. Dec. 1779) als Quelle bie neuerbings angefochtene Geschichte bes Groß= berzogs Cosmo I. von Morenz und feiner beiben Gohne an, bie er jeboch in einem freien Sinne behandelt habe. Rutschera glaubt, bag er dabei die Verschwörung ber Pazzi noch mit in's Auge gefaßt hat. Rieger in seiner Biographie Klinger's halt Thuanus (in ber Frankf. Ausgabe von 1635) für bie nächste Quelle Beiber, jedenfalls aber Rlinger's. Daß Schröber bem leibenschaftlichen wilben Rlinger'ichen Drama ben Borzug gab und biefest gefront murbe, burfte auf ben erften Blick zwar befremben, boch wird man fich zu erinnern haben, baß Schröber urfprünglich selbst eine wilbe, leibenschaftliche Ratur war, bie er erst nach und nach burch eisernen Willen zu zügeln wußte. Die Preifrichter gaben als Grund ihres Urtheils bie größere Scharfe an, mit ber in bem Klinger'ichen Stud bas bramatische Motiv hervor= trete. Auch ist es teine Frage, baß sie Recht hierin hatten. Grund bavon liegt jedoch in ber Spitfindigkeit, mit welcher Klinger bas

Motiv in die zweifelhafte Erstgeburt ber bei ihm eben beshalb als Zwillinge auftretenben feindlichen Brüber gelegt hat. Motiv aber auch hierdurch eine pifante Scharfe erhalt, fo entfernt es boch andererseits wieder ben Gegenstand unserem Interesse. Denn je natürlicher bie Verhaltniffe find, aus benen ein Schickfal hervor= wächft, besto naber werben wir und bemfelben auch fühlen; je ge= fünstelter und außerorbentlicher bagegen bie Boraussekungen sind, besto weniger wird es und nahe gerudt. Leisewis stimmt mit Klinger barin überein, daß er wie bieser ben einen Bruder hauptsächlich unter bem Ginfluß ber Liebe, ben anbern unter bem bes Chrgeizes stehen lagt. Während jedoch bei Leisewit ber Ehrgeiz Guido's kein anderes Object als die Geliebte bes Bruders hat, die er noch nicht einmal liebt, ift ber Ehrgeiz Guelfo's - und bas ist ein bebeutenber Borzug bes Klinger'ichen Studs - vor Allem auf bie Borrechte gerichtet, welche bie Beburt bem älteren Bruber verleiht und zu benen nun auch ber Besit Kamilla's gehört, die er liebt. Leisewitz wollte ohne Zweifel ben Gegensatz ber beiben Bruder, die Liebe und die Gifersucht, fo icharf wie möglich getrennt einander gegenüberstellen, sie sollten durchaus nicht mit einander vermischt erscheinen, aber er trug, so berechnend er hierbei versuhr, ber verschiedenen Natur biefer beiben Leibenschaften boch noch zu wenig Rechnung.

So felbständig und eigenthumlich bie Leisewit'iche Dichtung ohne Zweifel ift, so ift boch ber Ginfluß Leffing's, insbesonbere ber Emilia Galotti barauf gang unverfennbar, wie sie ja auch fast unmittelbar nach bem Erscheinen dieser letzteren, wenn nicht geschrieben, so boch entworfen ift. Leffing felbst freilich mochte mehr burch bas Frembe, als bas Bermanbte barin berührt werben. Geht burch bas Stud boch ein ihm gang frember, ich möchte fagen fast schon romantischer Bug, ber über bie theils glanzenben, theils fpitfindigen Reflerionen besselben ben Zauber einer zum Theil gang überschwänglichen Em= pfindung ausgegoffen hat, ber es zwar an innerer Warme, nicht aber an außerem Keuer fehlt und die in der That, wenn auch mit einer gemiffen Burudhaltung, ichon nach ber Seite ber Stürmer und Dranger hinweist. Gleichwohl ift es nicht richtig, Leisewit biefen letteren zu= zugahlen, gegen bie er sich fpater in feiner "Rebe eines Gelehrten an eine Gesellschaft Gelehrter" (im Deutschen Mufeum 1776, 12. Sft.) so entschieben erklärte. War, als er ben Julius von Tarent schrieb,

von ben eigentlichen Stürmern und Drangern überhaupt boch noch nichts, als ber Got erschienen. Werther, von bem man wohl einen Einfluß auf ben Julius behauptet hat, erschien erft, als letterer bereits geschrieben mar. Wenn Leisewitz mit Lessing auch erft nach Erscheinen bes Julius von Tarent perfonlich befannt murbe (bei feinem ersten Besuche in Braunschweig 1776), so schätzte er ihn boch schon feit lange. In welchem Mage, läßt eine Stelle feines Tagebuchs vom 16. Febr. 1781 erkennen, in welcher es beißt: "Ich habe fur wenig Menschen einen so tiefen Respect gehabt, als fur Lessing, ich bin ein Apostel seines Ruhmes gewesen, hatte bagu bie Welt gern befehrt und lobte sonberlich in ben letten Jahren oft etwas, mas ich nicht glaubte. Seine Tehler find oft von fleinen Beiftern nachgeahmt, aber bei ihm konnte ich immer ben Gang verfolgen, wodurch sie mit seinen großen Eigenschaften zusammenhingen. Man bewundert ihn nicht genug, wenn man bloß weiß, was er geworden ist, man muß wissen, baß er Alles hatte werben konnen, aber ein menfchliches Leben war ihm zu enge, um alle seine Talente auszubreiten." Rutschera hat auf bie Aehnlichkeit und die Verschiedenheit im Stil und ber Ausbrucksweise bes Julius und ber Emilia Galotti hingewiesen. Er hebt mit Recht bas größere Raturgefühl im ersteren hervor, welches seltsam mit einer gewissen gesuchten Vornehmheit bes Tons contrastirt. Auch das ge= fuchte Beiftreiche mag bier noch betont werben, bas fowohl Solin, wie später Leisewit's eigne Frau zu bem Ausspruch bestimmte, bag er in ber Darstellung bes Gefühls und ber Leibenschaft zu witig erscheine. Bon einzelnen Aehnlichkeiten frappirt besonders ber frei erfundene Schluß, ber zwar auch bei Klinger wieberkehrt. Zu bem Brubermord tritt noch ber Kinbesmord, nur bag biefer sich hier in völliger Um= tehrung besjenigen in Emilia Galotti barftellt. Sier ermorbet ber Bater ben Sohn nicht als Retter, sonbern als Richter, ber Gebanke bazu geht hier nicht von bem Rind, sonbern von ihm selbst aus, er erhalt hier nur bie Zustimmung seines Opfers. Auch barin burfte noch, wenn auch unbewußter Ginfluß zu erkennen fein, bag Julius feine Sand nach einer burch bie Rirche Geweihten frevelhaft ausstreckt. Dagegen ift es Leisewit entfernt nicht gelungen, ben Vertrauten bes Pringen, ber in Emilia Balotti fast bas gange Interesse an sich zu reißen brobt, zu einer hanbelnben Person seines Studs zu machen. Um so be= beutenber greift bafur ber Pring felbst in die Handlung ein, ber bier

allerdings im Mittelpunkte berselben als Hauptfigur steht. bilbet zugleich noch einen Begenfat zu ber Klinger'ichen Darftellung. Während bei biesem ber von Ehrgeiz beherrschte, mannlichere, herrsch= süchtige Bruber als ber Helb ber Tragodie erscheint, hat Leisewitz ben weicheren, ber Herrschaft fur seine Liebe bereitwillig entfagenben, philosophirenben Julius bagu ermählt. Dies geschah theils unter bem, wenn auch vielleicht gang unbewußten Ginflusse von Samlet, theils aus subjectiver Reigung bes Dichters, bem "bie Philosophie auf bem Pegasus" gefiel. Gin folder Belb, ber auf sein Erstgeburtsrecht gar keinen Werth legt, mare freilich kein tragischer Gegensatz fur ben Klinger'ichen Guelfo gemesen, er konnte es eben nur fur einen Son= berling wie Buibo fein, beffen Ehrgeiz fich ganz auf ben Besit eines nicht einmal von ihm geliebten Weibes capricirt. Die Schwäche bes Leisewitischen Dramas liegt vornehmlich hier. Sie wird von ben Vorzügen besfelben um fo weniger verbedt, als es gegen ben Schluß hin in ber Darstellung beträchtlich sinkt. Gleichwohl sind bieselben fo groß, baß fie nicht nur an einem Erstlingswert bie größten Erwartungen erregen muften, sondern basselbe auch zu einer ber bebeutenbsten Erscheinungen auf bem Gebiete bes bamaligen Dramas machten. Noch heute wirb man bas Stud mit Interesse, zum Theil mit Genuß lefen, mahrend man bas Klinger'iche nur mit Mube be= wältigt. Rein Wunder, baß sich bie bamalige Rritik meift gegen bie Hamburger Preisrichter und fur Leisewit aussprach, beffen Ge= bicht auch auf ber Buhne\*) einen größeren Erfolg als bas Klinger'iche hatte. Auf Schiller, ber Julius von Tarent fast auswendig konnte, hat biefer zeitweilig großen Ginfluß gehabt; nicht nur auf Die Räuber und Don Karlos, sonbern noch mehr auf "Die Braut von Messina", zu ber er schon in ber Jugend bie erste 3bee gefaßt hatte, selbst bei Don Rarlos mar ber Ginfluß ein völlig bewußter. "Wenn er - ichreibt Schiller an feinen späteren Schwager, ben Bibliothetar Reinwald in Meiningen - einft fertig ift, so werben Gie mich und Leisewit an Don Carlos und Julius abmessen - nicht nach ber Größe bes Pinsels - sonbern nach bem Teuer ber Farben, nicht nach ber Starte auf bem Inftrument, sonbern nach bem Tone, in welchem wir spielen. Carlos hat, wenn ich mich bes Mages bebienen barf, von Shakespeare's Samlet bie

<sup>\*)</sup> Er wurde zuerft in Berlin 1776 gegeben.

Seele — Blut und Merven von Leisewith' Julius und ben Puls pon mir."

Solden Erfolgen und Wirtungen gegenüber fallt bie Rieberlage bei bem Preisgerichte in hamburg boch zu wenig in's Gewicht, um baraus die befrembende Thatsache erklaren zu konnen, baf Leise= wit nie wieber mit einem bramatischen Wert an bie Deffentlichkeit trat, obicon feine beschränkten finanziellen Berhältniffe noch ein Sporn für bie Augnützung seines Talents maren. Go empfindlich er gegen ben Tabel auch mar, ist es boch irrig zu glauben, bag biese Empfindlichkeit ihn an weiterer poetischer Bethätigung gehindert habe. Sein Talent, wie groß es immer gewesen sein mag, war aber nicht leichtfluffig. Dazu tam eine gemiffe Schwerfälligkeit, eine zaubernbe Bebenklichkeit feiner Natur, bie ihn felten zur Ausführung feiner Plane gelangen ließ. Coon 1776 mar Leisewit wieber mit zwei Studen beschäftigt, ben Tragobien Konrabin und Alexander und Bephä= ftion. Bon letterem find fogar einzelne Scenen im beutschen Museum erschienen, bas einzige, mas sich von ihm erhalten hat. Boie, ber Einzelnes aus bem Konrabin fannte, erwartete bavon ein Meifter= ftud. Gleichwohl ward beibes mieber aufgegeben. Später bearbeitete Leisewit die Geschichte ber Weiber von Weinsberg als Luftsviel unter bem Titel ber Sylvesterabend. Bier irritirte es ihn jeboch, einen Favorit= Einfall icon in Wieland's Oberon, einen anbern bei Chakespeare por= ausgenommen zu finben. Das Stud marb wieberholt von ihm fallen gelassen und auch wieber aufgenommen. Zum letten Male 1787. Sier mar bie Luft zum Theater wieber fo groß, bag er in fein Tage= buch ichrieb: "Ich will eine Menge Plane zu Studen machen, balb an biesem, balb an jenem arbeiten, immer Blatter, Knospen, Bluthen und Fruchte zugleich seben." Leisewit wollte aber nur etwas Bebeutenbes hervorbringen und eben barum zweifelte er immer auf's Neue an feinem Talent und bem, mas es hervorgebracht hatte. Seine Schen vor ber Deffentlichkeit mar fo groß, bag er nichts unter seinem Namen erscheinen ließ. Auch sein Julius von Tarent war anonym und gegen feinen Willen erschienen, und feine hinterlaffenen Schriften, unter benen fich vielleicht bas fertige Luftspiel "Der Sylvesterabenb" befand, mußten verbrannt werben. Er felbst fagt barüber: "Bon Jugend auf habe ich ben meinen Arbeiten zu fehr auf Launen gewartet und mir eine zu große Vollkommenheit vorgesett."

Leisewitz wandte sich von Göttingen nach Hannover, erhielt 1778 eine kleine Anstellung als Landschaftssecretär in Braunschweig. Ursprünglich in guten Verhältnissen, gerieth er nach und nach ohne sein Verschulden in eine bedrängte Lage, die sich erst 1788 durch seine Ernennung zum Erzieher des Erbprinzen verbesserte. Von jetzt an stieg er sehr rasch im Staatsdienst empor, in dem er sich nach verschiedenen Richtungen hin große Verdienste erward. Daneben war er fortgesetzt literarisch thätig und unterhielt Beziehungen zu den bes beutendsten Schriftstellern der Zeit. Er starb hochverehrt am 10. Sept. 1806 als Mitglied des Geheimenraths und Präsident des Oberssanitätscollegiums zu Braunschweig.

Auf die eigentlichen, mehr der Unterhaltung und dem sinanziellen Theaterinteresse, als der bramatischen Kunst dienenden Bühnenschriftssteller würde Lessing vielleicht einen größeren Einsluß ausgeübt haben, wenn er nicht selbst die ausländischen Muster empsohlen und in der letzten Zeit nicht gar so wenig Dramatisches selbst producirt hätte. In den zwischen Sara Sampson und Nathan liegenden 24 Jahren erschienen nur noch drei Stücke von ihm und von diesen ist der Philotas hier doch kaum zu nennen. Der Hauptübelstand aber war, daß es unter jenen Schriftstellern nur wenig wahre Talente gab, und selbst diese für das an seinen Dramen Bedeutende kein rechtes Versständniß besaßen.

Ich will von ihnen hier zunächst eine Gruppe vorführen, welche mit der beabsichtigten Bildung eines Nationaltheaters in der Residenzsstadt bes damaligen beutschen Kaisers zusammenhing.

Was die Entwicklung eines nationalen beutschen Dramas gehemmt hat und auch die Darstellung seiner Geschichte so schwierig macht, ist der Mangel an Centralisation der bramatischen Kunst. Zwar hat Wien früher, als alle anderen Städte in Qeutschland, eine stehende Bühne gehabt, allein sie war im Besit von Italienern oder von Possenreißern. Burlesten, Hanswurstiaden und Staatsactionen bildeten lange ihr Repertoir und es mußte bereits als großer Fortschritt zum Bessern erachtet werden, als, um den Italienern Concurrenz zu machen, schlechte Bearbeitungen Goldoni'scher Stücke hier austamen. Auf Stranisky waren die Spaßmacher Prehauser, Weiskern und Joseph Kurz gesolgt und hatten den alten Zustand in wenig veränderten Formen zu erhalten verstanden. In den sechziger Jahren begann aber

auch hier eine Opposition sich gegen benselben zu regen, und als bie Berliner Literaturbriefe fich ebenfalls über ben niedrigen Stand ber Cultur in ber beutschen Raiserstadt luftig machten, schlossen sich einige Wiener Gelehrte, von benen Joseph von Connenfels hier befonbere Ermahnung verbient, zu einer beutschen Gesellschaft zusammen. Sonnenfels suchte gunachst burch Wochenschriften einen Aufschwung und allmählichen Fortschritt anzubahnen. Er gewann Ginfluß auf bie Theaterverhältnisse und gab in Nachahmung Lessing's seine allerbings ziemlich seichten "Briefe über bie Wienerische Schaubuhne" heraus, ja er sette es nach Brehauser's Tob sogar burch, baß hinfort nur noch regelmäßige Stude zu geben feien, bie er burch Ginrichtung einer Cenfur vor Ausschweifungen ichuten zu konnen glaubte. Dies follte aber von zwei Seiten auf Wiberstand fiogen. Zwei Literaten, Chriftian Rlemm und Seufelb, die fich icon 1762 gu einer Wochenschrift vereinigt hatten,\*) traten gleichzeitig für eine größere Theaterfreiheit und bie alten hanswurstiaben ein. Wogegen bie Geistlichen Sonnen= fels wieber angriffen, weil er zu frei gegen ben Digbrauch ihrer Amts= gewalt ichrieb. Auch fuchte ein Staliener, ber Obriftlieutenant Affligio, bas beutsche Theater wieber an sich zu reißen. Bunachst murbe Sonnenfels zwar von Raunit und van Swieten gefchützt und gum Theatercenfor und Director ernannt, von bem Staatsrath Gebler aber balb wieber verbrangt, burch ben bann sogar Seufelb mit in bie Direction fam. Doch auch er wirkte nun im Interesse bes beutschen Schau= spiels. Die hierdurch geschaffene neue Ordnung ber Dinge hatte zwar eine ungeheure bramatische Production zur Folge, besonders als Joseph II. 1781 bie Preffreiheit becretirt hatte (in ben ersten zwei Jahren follen in Wien allein 1100 Autoren, barunter erschreckend viel Ablige, thatig gewesen sein), zu einem wirklichen Aufschwunge tam es trot allebem nicht. Bon ben bramatischen Dichtern, welche in biefem Zeit= raum in Wien hervortraten, mogen hier nur Gebler, Aprenhoff, bie beiben Stephanie, Muller, Bergopzoomer, Weibmann, Pauersbach und Schletter genannt werben.

Tob. Phil. von Gebler (1726—1786), gebürtig aus Zeulen= roba, erhielt eine treffliche Ausbildung, trat in ben preußischen, bann in ben östreichischen Staatsbienst ein, wurde katholisch und schwang

<sup>\*)</sup> Beide schrieben auch felbst für die Buhne, Heuselb bearbeitete unter anderem ben Samlet für sie.

sich zu hohen Aemtern empor. Als Bicekanzler ber Hoskanzlei spielte er in Wien eine große Rolle auch in theatralischen Dingen. Selbst Bühnenschriftsteller, knüpfte er Berbindungen mit einer Menge Literarischer Gelebritäten an, fügte sich in die verschiedensten Geschmacksrichtungen und erlangte mit seinen 1772 im Druck erschienenen Stücken (Theatralische Werke) nicht nur in Wien, sondern auf vielen deutschen Cheatern Anerkennung und Beifall. Einige seiner Schauspiele, von denen ich nur daß fünsactige Drama Clementine oder daß Tesstament, die fünsactigen Lustspiele Der Stammbaum und Leichtsinn und guteß Herz, sowie daß fünsactige Trauerspiel Abelheid von Siegmar nennen will, wurden, trotz ihrer Seichstigkeit, sogar in's Französische übersett. Da er sich gegen Lessing immer als wahrer Freund bewährte, so zeigte sich dieser gegen seine, ihm zur Beurtheilung eingesandten Stücke auch wieder duldsamer, als es sonst sicher ber Fall gewesen sein würde.

In einem gang anbern Sinne faßte Corn. Berm. von Unrenhoff\*) bie Aufgabe bes Dramatiters auf. Er reprafentirt ben eigentlichen öftreichischen bramatischen Dichter ber Zeit. Um 28. Mars 1733 zu Wien geboren und für bie militarische Laufbahn er= zogen, wibmete er fich bieser mit so viel Gifer und Glud, bag er fich bis zum Kelbmarschalleutenant emporschwang. 1814 in ben Rube= stand versett, starb er im Jahre 1819. Seine bramatische Thatigkeit gehört feiner fruheren Zeit an. Gin entichiebener Unbanger ber frangosischen Tragobie, trifft er mit Lessing, bem er eins seiner Dramen, Antiope, gewidmet, nur soweit zusammen, als er auf Aristoteles schwort und einen, nur ungleich heftigeren, Wiberwillen gegen bie Richtung ber neuen Genies, ber Sturmer unb Dranger, bat, baber ihm felbst Shakespeare nur mit Ginschränkung gilt. Insofern er bagegen ben gereimten Alexandriner im Drama vertheibigt und bas Profabrama gurudweift, barf man ihn eber einen Begner ber Leffing'= ichen Reform nennen. War' es nach ihm gegangen, so murbe bie beutsche Tragobie fehr balb wieber in die Geleise ber Gottsched'ichen Soule gerathen fein. Er stand übrigens in biefen Unfichten und Bestrebungen gar nicht allein. Auch Gotter verfolgte, worauf ich noch zurudtommen werbe, abnliche Tenbengen und Wieland trat im

<sup>\*)</sup> Karl Berndt, C. S. von Alyrenhoff. Wien 1852.

Merkur (Oct. 1783) wieber ganz offen für ben Alexandriner und bie französische Tragödie ein.

"Ich wünsche — so heißt es — daß mir ein einziges gedrucktes (deutsches) Theaterstück gezeigt werde, welches in allen Eigenschaften eines vortrefflichen Trauerspiels (Sprache, Bersissication und Reim mit einbedungen) neben irgend einem von Nacine stehen könne. Ich dinge mit gutem Vorbedacht eine ganz reine, sehlerlose, immer edle, immer zugleich schöne und frästige, niemals weder in Wolken sich versteigende, noch wieder zur Erde versinkende Sprache und eine vollkommen ausgearbeitete, numerose, das Ohr immer vergnügende, nie beleidigende Versisse cation mit ein: denn ein Tragödiendichter in Prosa ist wie ein Heldens gedicht in Prosa. — Ich dinge sogar den Reim ein, weil wir nicht eher ein Necht haben, uns mit den großen Meistern der Ausländer zu messen, bis wir ben gleicher Schwierigkeit eben so viel geleistet haben, als sie."

Diese Stelle veranlagte Unrenhoff, ber icon langft ahnliche Un= sichten ausgesprochen, ben Bers und ben Reim mit ber Instrumental= begleitung ber Oper verglichen, ihre Nothwendigkeit im Drama aus biesem Berhaltniß zu erweisen gesucht und feine ersten Tragobien (Aurelius (1766), Bermann's Tob (1768), Antiope (1772)) selbst in Alexandrinern geschrieben hatte, zu einem Bu= eignungsichreiben an Wieland vor seiner Tragobie Rleopatra unb Antonius (1783), die ebenfalls wieber in biefem Bersmaße ift, nachbem er in seinem Tumelicus (1770) und seiner Frene (1781) icon bavon ab= und jur Profa übergegangen mar. Erft 1803 ichrieb er, nach langer Pause, auch noch ein Trauerspiel, Virginia, in ungereimten funffüßigen Jamben. Go ernst Unrenhoff es ohne Zweifel mit feiner Dichtung gemeint hat, fo mar trot feiner großen, sich vergeblich in affectirte Bescheibenheit hullenben Meinung von sich, sein Talent boch zu klein, um seinen Absichten ben nöthigen Nachbruck geben zu konnen. Er blieb mit feinen Alexandriner= tragobien tief unter Glias Schlegel und erreichte felbst Beife kaum. Etwas gludlicher mar er im Luftspiel, in welchem fein Poftzug ober Die noble Paffion (1769), Alte Liebe roftet nicht (1780) und Erziehung macht ben Menfchen (1784) ben Weg über fast alle beutschen Buhnen fanben. Tieck hat in seiner Dramaturgie besonders das lette, wegen der guten Charakterzeichnung ber Rolle ber als Bauerin erzogenen Grafin, gelobt. Seine Berte ericbienen zuerst anonym (1772), bann aber auch unter seinem Ramen (1789). 1803 folgte eine vollständige Ausgabe.

Ehristian Gottlob Stephanie, b. Aelt., geb. 1734 zu Berlin, gab seine Studien auf, um 1755 bei der Schuch'schen Truppe als Schauspieler sein Glück zu versuchen. 1760 kam er nach Wien. Er verdient unsere Beachtung, weil er hier in entschiedner Weise für die Selbständigkeit des deutschen Theaters gegen die Bestrebungen Affligios auftrat. Auch als Theaterdichter bewährte er diese patriotische Gesinnung, besonders in dem Nachspiel: Die Wahl (1771). Doch bearbeitete er auch englische und italienische Stücke, so Goldoni's Gutzherzigen Murrkopf (1773). Der neue Weiberseind (1773) ist eine Nachahmung des Brandes'schen gleichnamigen Lustspiels.

Bichtiger ift fein Bruber Gottlieb Stephanie, b. Jung. Er murbe 1741 zu Breslau geboren. Anfangs Solbat, gerieth er in öftreichische Gefangenschaft und Dienste; trat bann gur Buhne über (1769), auf ber er besonbers in ben Rollen bruster Officiere gefiel. Seine militärischen Reigungen traten auch in ber Stoffmahl feiner Stude hervor. Sein erftes: Die Berber (1770) find eine freie Bearbeitung bes Farquhar'schen Recruiting officer. Die ab= gebankten Solbaten (1771) find Original, erinnern aber febr an Minna von Barnhelm. Gine barin enthaltene Jubenrolle hat viel zu bem großen Erfolge beigetragen, ben fie erzielten. Auch Die Wirthin ober ber Tambour bezahlt alles (1770), gehört ben Golbaten= ftuden an (es gefiel hauptfächlich burch bie Rolle bes ,, Reuters"), besgleichen Der Deferteur aus Rinbesliebe, sowie Die Rriegs= gefangenen (1771). Bon seinen spateren Studen fanb Die feltsame Gifersucht (1775) großen Beifall. Im Uebrigen fant er im Ton immer tiefer. Auch migbrauchte er die Buhne zu perfon= lichen Angriffen, so in Der Tabler nach ber Mobe, von bem ichon ber Titel an bas Machwerk ber Neuber erinnert. Es ging gegen Sonnenfels. Seine Bearbeitung bes Shakespeare'schen Macbeth war eine Verkennung biefes Gebichts und seines Talents. Schon 1771 (Wien) cröffnete er eine Sammlung feiner Buhnenstude unter bem Titel "Stephanie bes Jungeren sammtliche Lustspiele", von ber 1787 ber 6. und lette Band erschien. Er ftarb 1800.

Joh. Heinr. Friedr. Müller (sein eigentlicher Name war Schröter), geb. 20. Febr. 1738, studirte in Halle Theologie. Seine Stellung als Hauslehrer bei dem Theaterdirector Schuch zog ihn jedoch zur Bühne. Nach verschiedenen anderen Engagements kam er

1763 zu Weistern nach Wien. Er war der Erste, der hier einen Theateralmanach herausgab. Als Joseph II. die Errichtung eines nationalen Theaters in Aussicht nahm, schickte er Müller an die deutschen Theater, deren Zustand zu studiren und Kräfte für das neue Unternehmen zu gewinnen. 1778 wurde er zum Director des deutschen Singspiels ernannt. Gödeke schreibt sowohl ihm, wie dem preußischen Gesandtschaftssecretär Jester\*) die gegen das extemporirte Possenssspiel gerichtete Parodie: Vier Narren in einer Person zu. Man kennt noch die Lustspiele: Gräfin Tarnow; Der Schmuck (1771) und Präsentirt das Gewehr (1777) von ihm.

Auch Joh. Bapt. Bergopzoommer, geb. 1744 zu Wien, war ein beliebter Schauspieler ber Zeit. Er gehörte als solcher ber alten, roheren Richtung an. 1771 warb er in Prag zum Zweck einer Reform bes bortigen Theaterwesens zum Director einer neuen Unternehmung ernannt. Als Bühnenschriftsteller bebütirte er 1768 mit dem kleinen Lustspiel "Der Offizier". Im Uebrigen hat er fast nur Bearbeitungen aus dem Französischen und Englischen geliefert. Er starb 1804 zu Wien.

Bon um so größerer Fruchtbarkeit war ber 1746 zu Wien gesborene Cabinetskanzleioffizial Paul Weibmann, ber in ben Jahren 1768—77 bie Bühne mit einer ganzen Fluth von Trauerspielen (Pizarro, Anna Bulen, Merope, Peter ber Große 2c.), Luftspielen (Der Mißtrauische, Der Geheimnisvolle; Der Ehrgeizige, ber es nicht sein will; Der Leichtgläubige; Der Bettelstubent ober bas Donnerswetter 2c.), patriotischen Stücken (Soliman vor Wien, Das befreite Wien, Abelheib ober bie Deutschen, Die Bergknappen von Freiberg ober Bürgertreue ber Borzeit 2c.) zum Theil nur Uebertragungen, überschwemmte. Auch einen Johann Faust, ein allegorisches Drama (1775), kennt man von ihm. Er starb 1810. Wie er gehört noch ber Schauspieler Sal. Friedr. Schletter (1739—1801) zu den fruchtsbareren Bühnenschriftstellern. Man kennt 22 Stücke von ihm, die zwischen 1777—91 erschienen, meistens Lustspiele ohne besondern Werth.

<sup>\*)</sup> Ernst Friedrich Jester, 1745 zu Königsberg geboren, 14. April 1822 als Oberforstrath daselbst gestorben, lebte länger als Gesandtschaftssecretär in Wien, wo er sich auch mit dem Theater besaste, sein erstes Stück war das Lustsspiel Das Duell (1768); sein leptes das Schauspiel Der Dorfprediger (1782).

Joh. Friebr. Schint, geb. 1755 zu Magbeburg, wirkte nur zeitweilig in Deftreich fur Theater und Dramaturgie. Dazwischen lebte er in Berlin und nahm auch vorübergehend (1789) unter Schröber in hamburg bie Stellung eines Theaterbichters ein. Er hat ber Bühne verschiedene Trauersviele gegeben; (Gianetta Montalbi (1774); Lina von Waller (1778)); ben Shakeiveare'ichen Coriolan und bie Miberbellerin fur bie Buhne eingerichtet; ben Samlet als Marionettenspiel (1799) bearbeitet und eine bramatifche Phantafie Fauft (1804) geschrieben. Auch ein paar ausschweifenbe bramatische Barobien, barunter bas gegen bas Geniewesen gerichtete Marionettentheater (1778) liegen von ihm vor. Er arbeitete langere Beit an ber N. alla, beutschen Bibliothet als Recensent und that sich hier als einer ber gehässigsten Gegner ber Romantiker hervor. Er ftarb 1834 als Bibliothefar ber Bergogin von Sagan.

Die Schint's mar auch bas Wirken Joh. Rarl Begel's zwischen Nordbeutschland und Deftreich getheilt. Um 31. Oct. 1747 zu Conbershaufen geboren, ftubirte berfelbe in Leipzig, lebte bann einige Zeit (1776-77) als Hofmeifter eines abligen herrn in Berlin, hielt sich als Theaterbichter mehrere Jahre in Wien auf, kehrte nach Leipzig zurud, mo er 1786 bem Wahnfinn verfiel, nach feiner Bater= stadt gebracht werben mußte und hier erft 28. Jan. 1819 feinen Leiben erlag. Er wird bem Geniewesen zugezählt, mas jeboch nur für seine Romane gilt, in benen seine Bebeutung liegt. Bon feinen bramatischen Bersuchen haben höchstens bie beiben frühesten Werke, bie bramatische Dichtung Filibert und Theobosia (1772) und bas Trauer= spiel Der Graf von Widham (1774) einen Anflug bavon. Es find wirre, phantaftische Compositionen ohne alle bramatische Bebeutung. Soher werben seine Luftspiele geschätzt, bie 1778-87 in vier Banbchen gesammelt erschienen. Es find funfzehn Stude, unter benen sich auch ein Singspiel unb bas Sittengemalbe "Die Romobianten" befinden. Eschenburg sagt von ihnen, baß sich barin Wegel Marivaur zu nabern versucht habe, jeboch an Breite leibe.

Von den sich in Nordbeutschland vorzugsweise zu Lessing haltenden bramatischen Schriftstellern mag hier an erster Stelle sein Bruder Karl Gotthelf genannt werden. Grade er ist aber ein Beispiel, wie wenig selbst seinen aufrichtigsten Anhängern und Verehrern die Fähigkeit eigen war, das von ihm begonnene Werk in seinem Sinne weiter

zu förbern. Karl Gotthelf Lessing, verdient als erster Biograph und Herausgeber ber gesammelten Werke seines unsterblichen Bruders, wurde am 10. Juli 1740 zu Kamenz geboren. 1770 erhielt er die Stellung eines Münzdirectorialassisstenten in Berlin, von der er 1779 zum Münzdirector in Breslau befördert wurde. Er starb 1812. Sein erster bramatischer Versuch war das dreiactige Lustspiel Der stumme Plauberer, welches, ziemlich flach, nur wenig Beisall erhielt. Auch sein Wildsang nach Farquhar konnte nicht durchbringen. Etwas besser gelang es ihm mit dem Lustspiel Der Lotterie= spieler (1769). Es solgten: Die redliche Frau (1777), Der Bankerott (1779); Die Wätresse (1789). Auch lieserte er eine Bühnenbearbeitung der Wagner'schen Kindermörberin.

Ungleich erfolgreicher war bas zwar nicht viel höher beanlagte, aber ungleich fruchtbarere und buhnengewandtere Talent bes Schauspielers Joh. Chr. Branbes. 1735 in armlichen Berhaltniffen zu Stettin geboren, schlug er sich vom Schufterlehrling aus burch eine aben= teuerliche und oft mehr als zweibeutige Carrière, \*) in ber er bis jum Schweinehuter herabsant und langere Zeit ber Bettelei, ja felbst bem Diebstahl verfiel. Nachbem er nacheinanber mit bem Dienst und Beruf eines Raufmannslehrlings, Tischlergehülfen, Tabakshanblers, Fuhrmannsknechtes, Diener eines Charlatans, Helfershelfers eines falschen Spielers gewechselt hatte, wenbete er sich endlich ber Schau= spielerei zu. Er trat 1757 bei ber Schonemann'schen Truppe ein, gewann burch bie Berheirathung mit ber liebenswürdigen und begabten Esther Charlotte Roch eine feste Position am Theater, bem er sich weniger als Schauspieler, benn als Buhnenschriftsteller nutlich erwies. In Breslau mar er in ein freundschaftliches Berhaltniß zu Leffing ge= treten, ber ihm bei seiner Buhnenbichtung hauptsächlichstes Vorbilb blieb, bas er jeboch bei ber Oberflächlichkeit seines Charakters unb Beiftes und ber Mäßigkeit seines Talents nur in außerlicher, schwäch= licher Weise nachzuahmen vermochte. Gleichwohl gehörte er zu ben beliebteften Buhnenschriftstellern ber Zeit, ja man hat ihn wohl gar ben beutschen Golboni genannt. Dig Tanny, eines feiner frühesten

<sup>\*)</sup> Die er in seiner für die deutsche Theatergeschichte nicht unwichtigen Selbst= biographie (Meine Lebensgeschichte, 3 Bde. Berl. 1797—1800) mit großer Offens heit dargelegt hat.

Stude (1766) in bem bas Motiv ber Geschwifterliebe mit bem bes Vatermords verbunden erscheint, erlitt wegen seiner wilben, aus= schweifenben Erfindung manche Anfechtung, fand aber andrerseits auch viel Beifall. Allgemeineren Erfolg hatte bas 1767 erfcbienene Drama: Der Schein betrügt. Man ichrieb biefen Fortichritt bem Ram= ler'ichen Ginfluffe gu. Es ift, nach einer Ergablung Marmontel's, in ber Diberot'ichen Manier gehalten. Für fein beftes Stud aber gilt Graf Olsbach (1768). Die Boraussetzungen find jeboch überaus fünstlich. herr von Orlheim hat mahrend bes Kriegs heimlich eine Berbindung mit Fraulein Trommsberg geschlossen. Orlheim glaubt, baß seine Gattin bei einem nachtlichen Ueberfall und Branbe um's Leben gekommen fei, mahrend bie Umftande fie wieber glauben laffen, baß ihr Gemahl in bem babei stattfindenden Rampfe seinen Tob ge= funben habe. Das Stud und seine Berwicklung beruht auf ber Lösung bieser Migverständnisse, bie baburch unterhalten werben, baß Orlheim inzwischen zum Grafen von Olsbach erhoben worben und ber Bater seiner Gemahlin, ber Obrist Trommsberg, nach bem Rriege in eine ähnliche Lage wie Tellheim gerathen ift, und aus falschem Stolz feinen Namen veranbert hat. Olsbach ift eine eble, fentimental angehauchte Figur, zu welcher Brandes einige Züge von Tellheim ent= liehen. — Auch Der geabelte Raufmann (1769) errang große Theilnahme; kaum mindere bas Duodrama: Ariabne auf Raros burch bas Spiel feiner Gattin. Das Luftspiel Trau, icau, wem? (nach Fielbing's Roman Amalia) trug 1769 in Wien einen Preis bavon. Das Trauerspiel Olivia arbeitet wieber in ben tollsten Bühneneffecten. Gine gang besondere Stellung unter feinen Studen nimmt bas Schauspiel Die Mebiceer (1775) ein, welches bie Berichwörung ber Pazzi behanbelt. Mit bem Magftabe bes hiftorifden Dramas gemessen, erscheint es allerbings fehr unzulänglich, aber mit bem bes Verfassers, ber sich um historische Treue und hiftorischen Geift gar nicht kummert, barf es keineswegs allzu niebrig gestellt werben. Es ift ein geschickt gearbeitetes, wirksames Buhnenftud. Bon feinen gablreichen Arbeiten erfchien 1790-91 eine Gefammtausgabe in 8 Banben unter bem Titel Dramatische Schriften (Leipz.).

Nicht minberen Anklang fanden die Bühnenstücke Gust. Fr. Wilh. Großmann's. Am 30. Nov. 1746 zu Berlin in guten Verhältnissen geboren und erzogen, hatte er rasch eine Anstellung als

a more

preußischer Legationssecretar in Danzig, sowie spater in Konigsberg gefunden. Er zog sich jedoch in's Privatleben zurud, verkehrte in Berlin in ichauspielerischen und ichriftstellerischen Rreisen, wobei er auch Leffing tennen lernte, und gehörte benselben balb vollstänbig an. Bei biefer Gelegenheit follte fowohl feine ungewöhnliche Begabung, als bie Leichtfertigkeit seines Charakters sich in auffälliger Weise zu erkennen geben. Bur Schriftstellerei murbe er nämlich nur burch eine Bette bestimmt, in brei Tagen ein Drama verfertigen zu fonnen, bie er auch mit bem breiactigen Schauspiel Die Feuersbrunft (1773) gewann, einem ziemlich flachen Probuct, bas aber boch geistige Gemanbt= heit verrieth und fich großen Beifalls erfreute. Auch fein zweites Stud, bas breiactige Trauerspiel Wilhelmine von Blondheim (1775), ein Familienbrama, warb in acht Tagen geschrieben. Mit berselben Reckheit, boch mit noch ungleich größerer Begabung, warf er sich in bie schauspielerische Carrière. Bu seinem ersten Debut ließ er sich auf einer Reise überreben, inbem er gang rasch für einen erkrankten Schauspieler ber Senler'schen Truppe in ber Rolle bes Riccaut be Marliniere eintrat. Er spielte mit solchem Erfolg, bag er baburch be= stimmt murbe, ben ichauspielerischen Beruf nun gang zu ergreifen. Seine acht Lage fpater erfolgenbe Darftellung bes Marinelli recht= fertigte volltommen biefen Schritt, ba er bamit alle Renner in Erstaunen setzte und auch in ber Folge Vielen als ber beste Darsteller biefer Rolle erschien. Nach einigen Uebersetzungen aus bem Frangofischen (barunter Beaumarchais' Barbier von Sevilla), trat er 1775 wieber mit einem Originalbrama, Benriette, ober fie ift icon ver= heirathet, hervor, zu bem er ber neuen Beloise bas Motiv ent= lehnt hatte. Es folgten nun eine Bearbeitung ber Shakespeare'ichen 3r= rungen und bas fünfactige Familiengemalbe "Nicht mehr als fechs Schuffeln" (1780), welches ben Bobepunkt seiner bramatisch=schriftstelle= rifden Thatigkeit bezeichnet. Er errang bamit einen ber größten Buhnen= erfolge ber Zeit. Fünf Auflagen erschienen rasch hintereinander bavon. Es wurde in's Danische, Hollanbische, Russische und zweimal in's Frangofische übersett, obicon es sich in Bezug auf Composition und bramatische Motivirung nicht viel über bie befferen Stude von Branbes erhebt. Es übertrifft sie aber an mahrer und lebensvoller Charakte= ristik. Am Erfolge hatte jedoch auch die Tendenz noch viel Antheil, ba es sich barin um bie Blosstellung und Bekampfung aristokratischer

Vorurtheile handelt. Der Hauptcharakter ist eine Art von gutherzigem Polterer, ber eine auf ihren Abel versessene Frau und beren herunter= gekommenen, aber um fo anspruchsvolleren und feine Gute ausbeutenben Bermandten zur Bernunft bringt und bie burch fie ichwerbebrohten Berhältnisse seiner Familie noch rechtzeitig wieber herstellt. Es fragt sich nur, wie ein so energischer Charakter bas Uebel überhaupt so weit bei sich einreißen und um sich greifen laffen tonnte. Diefes Schauspiel wurde zu einem ber Borbilber ber nun immer mehr überhandnehmenben Familienftude. Die fpateren bramatischen Arbeiten Großmann's, bie ohnedies nicht mehr zahlreich find, und von benen nur Abelheib von Beltheim (1780) noch genannt werben mag, fallen baneben nicht in's Gewicht. Großmann hatte bas freundliche Berhaltniß zu Lessing fortgesetzt und mar nach bessen Tobe bemuht, bem Anbenken bes großen Mannes burch ben Ertrag einer großen Festworstellung ein Denkmal in Wolfenbuttel zu stiften, zu welchem Zwecke er am 1. Oct. 1788 von Hannover aus, wo er bamals als Schauspiel= birektor wirkte, \*) einen barauf gerichteten Aufruf an bie beutschen Schriftsteller und Buhnen erließ. Es muß zur Beichamung Deutsch= lands gesagt werben, bag er fast überall auf Ausflüchte stieß, selbst noch bei Efchenburg und bei Engel. Rur Dalberg und Affland zeigten sich auch hier wieber hulfreich, und selbst Kopebue tann mit Ehren genannt werben. Gin Bersuch, burch Subscriptionen zum Biel zu gelangen, erwies sich nicht minber fruchtlos, so bag Grogmann fein wohlmeinendes Wert wieder aufgeben mußte. Nicht ohne Bitter= feit ichrieb er barauf bie Alugidrift: "Leffingsbentmal, eine vaterlanbifche Geschichte, bem teutschen Raifer Leopolb und bem teutschen Konige Friedrich Wilhelm von Preugen gewibmet". Großmann gerieth fpater in bebrangte Berhaltniffe, feine Gesundheit mar torperlich wie geiftig gerstört. Die Ibeen ber frangosischen Revolution versetzten ihn in einen eraltirten Zustand, ben er bald nicht mehr zu beherrschen ver= mochte, so bag er eines Tages, im Jahre 1795, in Unwesenheit ber Prinzessinnen von hannover und Braunschweig, in ertemporirter Rebe von ber Buhne herab Religion und Staat auf's heftigfte angriff.

<sup>\*) 1779</sup> war er dem Ruf zur Leitung der Bonner Bühne gefolgt, 1784 gründete er selbst eine Truppe, mit der er 1787 in ein Subventionsverhältniß zum Hannöverschen Hose getreten war.

Dies hatte seine Berhaftung und nach endlicher Freigebung das Bersbot zur Folge, die Bühne in Hannover je wieder zu betreten. Sein Tod setzte den hieraus erwachsenden Widerwärtigkeiten glücklicherweise nur kurze Zeit später, am 20. Mai 1796, für immer ein Ziel. Trot manchem Unerfreulichen, was das Leben dieses Mannes darbietet, darf man ihm weder Talent, noch auch das Streben absprechen, die Bühne zu einer Sittenschule des Volkes zu erheben. Sein Interesse für sie bethätigte er auch noch durch verschiedene dramaturgische Schriften; wozu die Herausgabe des Magazins zur Geschichte des beutschen Theaters, im Verein mit v. Hagen (Halle 1773), und seine Briefe an Herrn K(och) in L(eipzig), die Seyler'sche Bühne in Oresden betreffend, gehören.

Anton Mathias Spridmann, geb. am 7. Sept. 1749 zu Münster, wo er, nachbem er in Göttingen Rechte studirt hatte, als Rath bei dem Hofraths-Collegium, als Professor der Geschichte und des Staatsrechts und als Regierungsrath lebte und wirkte und 1826 zu Berlin als Prosessor starb, mag hier zunächst aufgeführt werden. Er schrieb in jüngeren Jahren verschiedene schöngeistige Werke, darunter auch einige Dramen, als Die natürliche Tochter, Lustspiel in fünf Aufzügen und Der Schmuck, Lustspiel in fünf Aufzügen, die sich großer Anerkennung erfreuten. Sprickmann war ein Nachahmer Lessing's, Eschenburg nannte die Eulalia eine der glücklichsten Nachbildungen der Emilia Galotti, neuere Beurtheiler freilich, wie Erich Schmidt, sehen darin nur eine Karrikatur dieser Dichtung.

Eine ungleich bebeutenbere Erscheinung stellt sich in Friedrich Lubwig Schröber\*), geb. 3. Nov. 1744 zu Schwerin, bar. Er verlor früh seinen Vater und wurde durch die zweite Ehe der Mutter mit dem Schauspieler Konrad Ackermann in ein abenteuerliches Wander= leben gerissen, das, an trüben Eindrücken reich, seiner Seele lange

<sup>\*)</sup> Meyer, Friedr. Ludw. Schröder. 2 Theile. Hamb. 1819 — eine ber wichtigsten Quellen zur Geschichte bes deutschen Theaters. Fr. Ludw. Wilh. Meher, der bewundernde Freund Schröder's, geb. 28. Januar 1759, gest. 1. September 1840 auf seinem Gute Bramstädt im Holsteinschen, hat in späterer Beit selbst einige Bühnenstücke geschrieben, die er theils 1798 unter dem Titel: Beisträge, der vaterländischen Bühne gewidmet, theils um 1817 unter dem Titel "Schauspiele" veröffentlicht hat. — Siehe auch F. L. Schröder, dramatische Werke, herausgegeben von v. Bülow mit Einleitung von L. Tieck.

eine gewisse Bitterkeit und seinem Charafter etwas Wilbes, Leiben= schaftliches verlieh, sein Genie aber vielleicht zu um so energischerer und vielseitigerer Entwidlung brachte. Sein Stiefvater, welcher bie von Roch angebahnte naturalistische Richtung, besonbers im tomischen Charafterfach, fehr gludlich verfolgte, suchte ben unbanbigen Beift seines Stiefsohns und Schülers zu zügeln, ben er auf bie Natur, als bie erfte Lehrerin bes Schaufpielers, hinwies. Er murbe jeboch von ihm in seiner Runft balb übermachsen. Die Richtung, bie Schröber hierburch als Schauspieler nahm, konnte auf feine schriftstellerische Thatigkeit um fo weniger ohne Ginfluß bleiben, als trot ber Beniali= tat feines Wesens ber Verstand boch bei ihm porherrschte. Ohne grabe in Ginseitigkeit zu verfallen - benn er brachte nicht nur Shakespeare, Goethe und Schiller — letteren zwar anfangs nicht ohne Wiber= streben — sonbern auch Klinger, Leisewit, ja sogar Lenz auf bie Buhne — gewann er boch balb eine entschiebene Reigung fur bas spätere englische Drama, für bas rührenbe Lustspiel ber Frangofen und bie Spiele Golboni's. Die meiften feiner Buhnenftude find Be= arbeitungen ausländischer Werke biefer Art. Die wenigen selbständigen Stude Schröber's gehören fast alle bem Gebiete bes ruhrenben, von einem behaglichen humor beleuchteten Drama's an. Bu ihnen ge= horen Der Fahnbrich (1782), Der Better in Liffabon (1784), Bictorine (1784), bas Porträt ber Mutter (1786).

Im Fähnbrich ift ber Hauptcharakter ein Mann, ber ein Bersbrechen ber Jugend zu sühnen und an sich selbst das Bertrauen zur Menschheit verloren hat, baher er einen ihm eignen Fond von Herzensgüte unter äußerer Rauhheit und Härte zu verbergen sucht. Man sieht auch hier wieder die Berwandtschaft mit Goldoni's Gutsherzigem Murrkopf, der bamals in einer Menge von Bariationen wiederskehrte. Auch der lebhafte, sich in kurzen Sätzen dewegende und doch den Fortschritt mehr hemmende, als fördernde Dialog erinnert an die Manier Goldoni's. Der Detailmalerei der Charakteristik ist eben fast zu viel Fleiß und Sorgfalt zugewendet. Die Handlung ist romanshaft und complicirt in ihren Boraussehungen. Diese zugegeben, entswickelt sich das Weitere aber natürlich und einsach. Jede Kolle ist dankbar und das Ganze geht auf eine Kührung aus, die durch einen behaglichen Humor angenehm gemildert wird.

Der Better in Liffabon ift ein Familiengemalbe, in bem es fich,

wie in Großmann's "Nur sechs Schüsseln", um die Wiederherstellung eines zerrütteten Haus= und Familienwesens handelt. Nur ist das Unglück hier weiter vorgeschritten und die Wiederherstellung sindet nicht durch den Familienvater, sondern durch einen unter fremdem Namen aus der Ferne zurücktehrenden reichen Verwandten statt. Auch bei ihm verdirgt sich Herzensgüte und Großmuth unter einer angenommenen rauhen Außenseite. Nicht er aber ist eigentlich der Hauptscharakter des Stücks, auch hier ist es vielmehr der Familienvater, den die Liebe zum Schwächling gemacht und dessen Selbstgefühl, dessen Ehatkraft es daher vor Allem zu wecken und zu beleben gilt. In diesem Stücke ist Alles in rasch fortschreitender Handlung begriffen, die auch weniger auf Rührung ausgeht. Doch steht die Charakterzeichnung nicht ganz auf gleicher Höhe mit der des Fähndrichs und der Ton sinkt öfter in's Triviale herab.

Die beste ber Originalarbeiten Schröber's ift wohl bas Portrat ber Mutter, vielleicht aber nur beshalb, weil es nicht gang Original= arbeit ift. Ginzelne Motive, ja Scenen, find einem altenglischen Stude, bie Puritanerin, entnommen und bas hauptmotiv fnupft an eine Stelle von Sheriban's Lafterschule an. In biefer besit nämlich ein leichtfertiger junger Mann boch noch so viel Pietat, bas Porträt seines Wohlthaters und Obeims, trot feiner bebrangten Lage, nicht zu verkaufen, woraus biefer ben Glauben an bie Unverborbenheit feines Bergens icopft. Bier aber ift bas Bertrauen bes Baters zu feinem Sohn hauptsächlich baburch erschüttert worden, baß man ihm glauben gemacht, berselbe habe bas Bild seiner verftorbenen Mutter in eben fo leichtfertiger. wie lieblofer Weise veräukert. Das Stud leibet an einer vermidelten und etwas fünftlichen Boraussetzung. Die Composition aber zeugt von ber genauesten Renntniß ber Buhne, bie Charakteristik von icharfer, trefflicher Lebensbeobachtung. Alles ift hanblung und Bewegung und ber Ton erhebt sich mitunter ansehnlich über bas Niveau ber auf bloge Unterhaltung arbeitenben Buhnenschriftsteller ber Zeit. Rigur bes Sofrath Water mar ber bamaligen Schaufpielfunft eine fehr große Aufgabe gestellt. Rekau gehörte lange zu ben bankbarften Rollen bes Tachs jugenblicher Lebemanner. Sier ift er es, ber Sohn, welcher bie burch bie Intriguen selbstfuchtiger Berwandten gerrütteten Familien= verhaltniffe wieberherftellt. Es gehört zu ben Schwachen bes Studs,

daß er sich hierzu erst nach siebzehnjähriger Trennung vom Vaterhaus aufgerafft hat.

Bictorine endlich ist ein nach einem Roman von Miß Burnen gearbeitetes Rührstück.

Was Schröber's Bearbeitungen ausländischer Stücke betrifft, die theils dem französischen, italienischen (Der Diener zweier Herren nach Goldoni und Juliana von Linderack nach Gozzi), dem spanischen (Die unmögliche Sache nach Moreto's No pue ser und Amtmann Grausmann nach Calderon's Richter von Zalamea) und dem englischen\*) Theater entnommen sind, so hat Schröber die deutsche Bühne seiner Zeit durch sie wirklich bereichert, da er sie meist sehr glücklich den beutschen Sitten anzupassen verstand.

Beniger mar er ber Bearbeitung Shakespeare'icher Dramen ge= machsen, mas icon seine Uebertragung bes biefem Dichter nur gu= geschriebenen The london prodigal als "Das Testament" erkennen läßt. Inbem er fie bem Geschmad und ber Empfindungsweise bes bamaligen Theaterpublikums und bem, mas man unter ben Forberungen ber Buhne bamals verstand, einer Buhne, bie sich eben erft bilben wollte, anzunähern versuchte, mußten fie Bieles von ihrer Gewalt und Große, von ihrem tieferen Lebens: und Ibeengehalt einbugen. Dies konnte inbeß vom Standpunkte feiner Zeit gang anbers beurtheilt werben, als von bem ber unserigen. Bebente man nur, bag bie Bearbeitungen, welche bie Werke bes großen Dichters in seinem eignen Lanbe bamals erfuhren, sich zum Theil noch viel stärkere Eingriffe erlaubten, bag hier einer ber maßgebenbsten Rritifer, sie, bei aller Bochschätzung, boch nur für Ausfluffe eines blogen Naturgenies ertlarte, baber ihre tunft= lerische Umbilbung fast geboten erschien. Schröber mar burch eine Darstellung ber Beufelb'ichen Bearbeitung bes Samlet in Brag zu

<sup>\*)</sup> Ich hebe davon nur folgende aus: Die heimliche Heirath nach Colman's und Garrid's Clandestine marriage; Die Wantelmüthige, nach Cibber's She would and she would not, Der King, nach Farquhar's Constant couple; Die unglückliche Heirath, nach Southerne's Jabella; Stille Wasser sind tief, nach Beaumont und Fletcher's Rule a wise and have a wise; Irrthum in allen Eden, nach Goldsmith's She stoops to conquer; Das Blatt hat sich gewendet, nach Cumberland's Brothers; Beverley, nach Moore's Gamester; Inkle und Jarico, nach Colman's gleichnamiger Oper; Die unglückliche Ehe aus Delicatesse, eine ganz freie Bearbeitung von Farquhar's Sir Harry Wildair, der hierdurch ein ganz neues, diesem sast überlegenes Stück geworden war.

seiner eignen Bearbeitung bieses Dramas angeregt worden (1776), ber bann die von 1778 (in der Bülow'schen Ausgabe der Schröder'schen Schauspiele enthalten), sowie die des Kausmann von Benedig (1777), von Maß für Maß (1777), König Lear (1778), Richard II. (1778), Heinrich IV. (1778) folgten. Schröder gab hierdurch nicht nur das Signal zu einer Menge ähnlicher Unternehmungen von zum Theil uns berufener Hand,\*) sondern, was ungleich wichtiger war, er sörderte auch die Kenntniß des großen Dichters überhaupt, was für die weitere Entwicklung unseres Dramas von tiefgreisendster Bedeutung wurde.

Auch ber Schauspieler Heinr. Ferb. Möller, geb. 1745 zu Olbersborf in Schlesten, welcher 1771 bei Schröber in Samburg gu= erft ben Angelo, bann aber auf Schrober's Bureben ben Marinelli in ber Emilia Balotti und zwar mit großer Anerkennung fpielte, mar als Theaterbichter bamals bekannt und beliebt. Bon feinen verschiebe= nen Ruhr= und Familienftuden hatte Graf Baltron ober bie Suborbination (1776) weitaus ben bebeutenbften, ja grabezu einen fensationellen Erfolg. Bahrend in Dregben bie Borftellung ber Emilia Galotti unter Senler nur von 80 Personen besucht mar, hatte Graf Waltron an 500 herangezogen. Wie ber Titel ichon andeutet, handelt es fich um ein Solbatenftuck. Sein helb, ein vortrefflicher, aber bem Jahzorn leicht unterworfener Mann, lagt fich gegen feinen Borgefesten, welcher zugleich fein Schwager ift, zu einem groben Bergeben gegen bie Subordination hinreißen. Go plump biefes Stud auch auf bie heftigsten Erregungen und bie qualenbfte Spannung hinarbeitet, fo traf es boch ben Geschmad seiner Zeit. Für bie Geschichte bes Dramas ift es auch noch baburch von einiger Wichtigkeit, bag es, wenn auch nicht birect, sonbern burch Iffland's Albert von Thurneisen, mahrscheinlich bem Rleist'ichen Prinzen von Somburg zu Grunde liegt. Möller ging auf ftarte Buhneneffecte aus, bie fowohl auf bas Bemuth und bie Nerven, als auf bas Auge berechnet waren, bies zeigt sich auch in seinem Beinrich und henriette ober Die ungludliche Berschwiegenheit (1778) und in Wikison und Wanbrop (1779). Er murbe, nachbem er langer bei Seyler engagirt gewesen mar, vom Markgrafen von Schwebt mit ber Direction seines Hoftheaters betraut, ber auch burch ihn nach

<sup>\*)</sup> Siehe ein ausführliches Berzeichniß dieser verschiedenen Bearbeitungen be Rud. Genée, Geschichte der Shalespeare'schen Dramen in Deutschland. Leipz. 1870.

Lessing's Tobe eine Festfeier für biesen veranstalten ließ. Er starb am 27. Febr. 1798 zu Fehrbellin.

Ihm barf ber Kriegsrath Wilh. Heinrich Brömel, geb. 21. April 1754 zu Loburg bei Magbeburg, gest. 28. Nov. 1808 zu Berlin, angereiht werben, insofern auch er seinen schriftstellerischen Ruf einem Solbatenstücke: Der Abjutant, Lustspiel in brei Acten (1780), verbankt. Es ist aber ein Berkleibungsspiel, der Abjutant ist hier ein Frauenzimmer. Brömel gewann damit in Wien einen Preis, was ihm auch noch mit seiner Bearbeitung von Shakespeare's Measure for measure unter dem Litel Gerechtigkeit und Rache (1784) gelang. Auch sein Giden von Tromberg (1793) ist eine freie Bearbeitung eines Shakespeare'schen Stücks, der Lustigen Weiber von Windsor. Brömel schrieb außerdem noch das Original-Trauerspiel Wilmot und Agnes (1784). Stolz und Verzweislung (1785) ist eine Bearbeitung von Lillo's Fatal curiosity.

Wie Bromel, ber icon, als er noch in Samburg angestellt mar, alle Jahre auf mehrere Monate nach Berlin ging, wirkte bamals von hier auch noch Plumide für bas Drama.\*) Carl Martin Plu= mide (am 26. März 1749 zu Wollin geboren) trat ichon 1768 mit einem bramatischen Bersuche: "Emilie ober bie gludliche Baife" auf, bem 1773 bas empfindsame Luftspiel: "Miß Jenny Warton ober Ge= rechtigkeit und Großmuth" folgte. 1778 wendete er sich als Schau= spieler völlig ber Buhne zu. Sein "Siegfried und Genoveva" mar ein Versuch im historischen Drama. Zu Minna von Barnhelm schrieb er bas Nachspiel: "Der Senior". Den meisten Beifall erwarb ihm aber bas Schauspiel: Benriette ober ber Sufarenraub (1779). Manche berechtigten Angriffe zogen ihm seine Bearbeitungen ber Schiller'schen Rauber (1783) und bes Fiesko (1784) zu, bie langere Zeit auf ber Berliner Buhne gespielt murben. Auch Der neue Mendoza von Lenz wurde neben manchem anbern Stude (3. B. Le Mierre's Veuve de Malabar) von ihm für bie Bühne bearbeitet. Man traute ihm bamals viel Talent bafür zu. Endlich machte er sich noch burch ben Bersuch einer "Theatergeschichte von Berlin" (1781) um bas Drama verbient.

<sup>\*)</sup> Brömel verband sich auch mit Plümide zu einer Ueberarbeitung bes General Schlenzheim von Spieß für die Bühne.

Eine nicht minbre Beliebtheit hat sich ber unermüblich für die Bühne thätige Leipziger Kaufmann Christian Friedrich Bretzner (geb. 10. Dec. 1748, gest. 31. Aug. 1807) mit seinen Singspielen erworben, von benen nur das zuerst von André, später von Mozart (1789) componirte: Die Entführung aus dem Serail (1781) und seine Uebersetzung von Cosi fan tutte hervorgehoben werden mögen. Sein bramatisches Hauptwerk aber ist das über alle beutschen Bühnen gegangene und noch bis tief in dieses Jahrhundert hinein mit Beisall gegebene Lustspiel: Das Käuschen (1786). Die von ihm unternommene Bearbeitung von Shakespeare's Romeo und Julia muß dagegen als eine Berirrung bezeichnet werden.

Der erfte Sof, welcher in Deutschland jett wieder baran bachte, ein eignes beutsches Theater zu grunben, mar, vielleicht gleichzeitig mit bem von Mannheim, ber hof bes Bergogs von Gotha. Ueberall, wo sonft in Deutschland noch Sofe an ber Entwicklung bes beutschen Schauspiels Interesse nahmen, war es bisher nicht über contractliche Schutverhaltniffe zu Privatunternehmungen mit zeitweiliger Subvention gekommen. Im Jahre 1775 knupfte man zwar ichon in Mannheim zu biesem Zwecke mit Leffing an, mas, wie wir miffen, erfolglos blieb, in Gotha aber gewann man Edhof, welcher unter einer herzoglichen Oberdirection als angestellter Beamter mit ber fünstlerischen Leitung bes hier zu errichtenben Softheaters betraut murbe. Die Schausvieler murben hier gum erften Dal wieber in birecten Dienft genommen. Gotter, ben wir bereits als Verfasser von Singspielen und Opern kennen lernten, gab bamals in Gotha ben literarischen Ton an. spielte überhaupt in ben literarischen Dingen ber Zeit eine Rolle und wirkte auf ben Geschmad barin ein.

Friedrich Wilhelm Gotter, am 3. Sept. 1746 zu Gotha geboren, studirte die Rechte in Göttingen und erhielt bereits 1766 in seiner Baterstadt die Stelle eines geheimen Archivars. 1767 ward er als Legationsrath nach Wetzlar versetzt, begleitete aber nur kurze Zeit später zwei ablige Herren auf die Universität Göttingen, wo er mit Boie bekannt wurde und sich mit ihm zur Herausgabe des ersten Musenalmanachs (1770) vereinigte. Nach seiner Rückehr nach Wetzlar trat er in ein näheres Verhältniß zu Goethe und gehörte wie dieser zu dem von Goué gestisteten und in dessen Masuren gespiegelten Ritterorden. Von 1772 an lebte er als Geh. Secretär wieder in

Gotha, wo er, in mannichfacher Weise literarisch thatig und anregend, einen großen Einfluß auf bas Theater gewann. Er ftarb 18. Marz 1797. Gotter mar eine geiftig überaus regfame, rafch anempfinbenbe, aber nur wenig ichopferische Ratur. Er ichrieb Operetten, Delo= bramen im Sinne Rousseau's (Mebea), bearbeitete Chakespeare's Romeo und Julia, sowie beffen Sturm (Die Geisterinsel) als Musit= bramen, übersetzte italienische, jum Theil romantisch gefärbte Stude, wie Das öffentliche Geheimniß von Goggi (nach Calberon), sowie frangofische Lustsviele ber verschiebenften Dichter (Labarve, Collé, Boiffy, Sebaine, Carmontel, Barthe) und Trauerspiele Voltaire's. Besondere Zugkraft übte seine Mariane (1776), eine freie Nachbilbung ber Melanie bes Laharpe aus. Doch schrieb er auch selbständig einige Stude: Der ichmarge Mann, bas fünfactige Luft= fpiel: Die Erbichleicher, bas einactige: Die ftolge Bafthi und die funfactige Efther. Die beiben letten Stude gehören qu= A. W. Schlegel tabelt an ihnen bas Grillenhafte und bie fammen. willfürliche Bermischung bes Stils. Er meint, baß sie wohl eine Bereicherung ber Literatur, boch nicht bes Theaters seien und manche Scenen recht gut in berjenigen Efther figuriren tonnten, welche bruch= ftudweise im Jahrmarkt zu Plundersweilen vorgestellt wirb. Bangen mar Gotter ein Anhänger bes frangosischen Geschmacks. Durch feine Uebersetzungen ber Tragobien Voltaire's, burch bie Wieberauf= nahme bes Alexandrinerluftspiels, wirfte er ber Reform Leffing's nicht minber entgegen, als er in ber Posse: Der schwarze Mann burch Ber= spottung Schiller's in ber Figur eines barin auftretenben Dichters ber Begeisterung fur biefen entgegen zu mirten versuchte. Es liegt barüber eine Stelle eines Briefes von Iffland an Dalberg vor: "Den schwarzen Mann - heißt es hier - tonnten wir nicht geben, ohne uns gu parobiren und zugleich mit biefer Parobie ein stillschweigendes Ber= fprechen zu geben. Wir hatten biefes Stud niemals geben follen. Mus Achtung für Schiller nicht. Wir felbft haben bamit im Angenicht bes Publikums, bas ihn ohnehin nicht gang faffet, ben erften Stein auf Schiller geworfen." Dieje Aussprache macht Iffland Ghre, in ber Befürchtung aber ging fie zu weit. Ein Dichter wie Schiller mar gegen berartige fleine Steinwurfe geruftet: fie prallten einfach auf ben Werfer gurud. Gotter trat übrigens fehr balb in ein freund=

schaftliches Verhältniß zu Schiller. Auch Goethe schätzte ihn sehr und

Iffland befannte, ihm fehr viel zu verbanken.

Der Tob Echof's (1778) hatte das Sinken bes Theaters in Gotha und bie Auflösung besselben im nachsten Jahre gur Folge, mas von Seiler benutt murbe, ber um biefe Zeit unter Dalberg gur Bilbung einer Truppe für ein in Mannheim zu errichtendes Nationaltheater schritt. Bier spielte in literarischen Dingen ber Ritter Unton von Rlein (geb. 1748 zu Mosheim, gest. 5. Dec. 1810 zu Mannheim) eine ber= vorragenbe Rolle. Er war bie Geele ber auf Stengel's Anregung gegrundeten beutschen Gesellschaft, Die es sich gum Zweck gefett hatte, ben nationalen Geist hier zu forbern. Es muß freilich in Bermundrung setzen, welche Mittel man babei anwendete, ba Klein bas frangösische Schauspiel burch bie beutsche Oper (feinen Gunther von Schwarzburg, ber einen gang außergewöhnlichen Erfolg hatte), ber Buchhanbler Schwan aber burch beutsche Uebersetzungen frangofischer Luftspiele gu verbrangen suchte. Auch mar Rlein einer ber entschiedensten Ber= theibiger ber frangofischen Tragobie gegen Leffing, baber ich ihn auch im Berbacht habe, bag er es hauptfachlich mar, an bem bie Berhanb= lungen mit biesem wegen Grundung eines beutschen Theaters bamals Nichtsbestoweniger mar es Rlein mit bieser Gründung völliger Ernft, nicht minber mit ber Forberung ber beutschen Sprache und Literatur, nur bag er babei bie Frangosen als Muster ber Rach= ahmung verehrte und ihren Principien anhing. Jest, ba ber dur= pfälzische Hof die Residenz nach Munchen verlegt hatte und, um ber Stadt Mannheim fur biefen Berluft einen Erfat zu bieten, an bie Wieberaufnahme bes alten Projects in veränderter Form burch Gründung eines Nationaltheaters bachte, gehörte er sicher zu benen, bie biefe Sache zu fördern suchten. Mit der Ausführung bes Plans aber murbe ber Freiherr von Dalberg betraut.

Wolfgang Heribert von Dalberg, geb. 1750 zu Herrns: heim, gest. als babischer Staatsminister am 27. Sept. 1806 zu Carlsruhe, hat sich durch die Art, wie er sich dieses Auftrags entledigte, um die Entwicklung des deutschen Theaters in hohem Grade verdient gemacht. Seine Verwaltung der Mannheimer Bühne steht noch heute als ein in vieler Beziehung nicht wieder erreichtes Muster da. Er hatte das Glück, daß sich ihm die Gelegenheit bot, das Genie eines Schiller sördern und es auf der deutschen Bühne einführen zu können,

aber auch bas Berbienft, biefe Belegenheit nach ihrem Werthe ge= wurbigt und mit Gifer ergriffen zu haben, wenn sich auch gegen fein fpateres Berhalten gegen Schiller viel einwenben lagt. Er führte an seiner Buhne auch regelmäßige Situngen eines engeren Ausschuffes ein, welcher über bie Unnahme ber eingelieferten und über bie Befetzung ber angenommenen Stude berieth und in benen fritische Besprechungen ber Aufführungen vorgetragen und bramaturgische Fragen erörtert murben. Seine eigne Rritit zeichnete fich burch Rudhaltlofigkeit unb meist auch burch Unpartheilichkeit aus. Auch mar er selbst für bie Buhne bramatisch thatig. Außer einigen musikalischen Dramen und ben Bearbeitungen bes Shakespeare'ichen Timon, bes Julius Caefar und bes Southern'ichen Oronooto, gab er ber Buhne auch einige selbständige Arbeiten, wie "Walwais und Abelaide" (1780). Leiber zeigte sich Dalberg barin nicht auf ber Höhe seiner Intentionen, wie er überhaupt in seinen afthetischen Urtheilen und Unfichten Gelb= ftanbigfeit und feste Principien vermiffen ließ.

Zu ben Männern, die damals auf die Theaterangelegenheiten in Mannheim noch Einfluß hatten, gehören ferner Baron von Gemmingen und der Hoffammerrath Schwan. Auch der Maler Müller, der länger in intimstem Umgang mit diesen Männern, bes sonders mit Gemmingen, in Mannheim gelebt hatte und hier auch 1777 mit Lessing vertraut worden war, würde mit aufzuführen sein, wenn er nicht 1778 bereits nach Kom übersiedelt wäre.

Otto, Freiherr von Gemmingen = Hornberg, am 8. Nov. 1755 zu Heilbronn geboren, lebte bamals als Hoffammerrath in Mannheim. Später (1784) ging er nach Wien, wo er 1799 als babischer Gesandter accreditirt wurde und bis 1805 in dieser Stellung verblieb, sich bann aber auf seine Güter zurückzog und zuletzt nach Heibelberg wandte. Hier ist er am 15. März 1836 gestorben. Sein Interesse für bas Theater trat schon vor der Dalberg'schen Direction bei der Herausgabe des fünsactigen Dramas "Sidney und Silly" (1777) hervor. Er war wohl auch an der versuchten Berufung Lessing's mit thätig. Von seinen Beziehungen zum Maler Müller war schon die Rede. 1778 folgte eine Uebertragung von Rousseau's Physmalion und von Shakespeare's Richard II. (in Prosa). Vom Jahre 1779 an gab er in Nachahmung Lessing's die Mannheimer Dramaturgie heraus. Obschon sie im Einzelnen manche tressende Bemerkung enthält, sehlt

es ihr im Ganzen boch an tieferer Bebeutung. 1780 folgte bas Schauspiel: Der beutsche Sausvater mit epochemachenbem Auch in dieser Nachbilbung Diberot's burfte Lessing's Buhnenerfolge. Einfluß erkennbar fein. Graf Wobmar, ber beutsche Sausvater, kehrt nach langerer Abwesenheit, beren Motivirung ber Dichter schulbig bleibt, zu seiner Familie gurud, um biese in einer großen sittlichen Zerrüttung wieder zu finden. Da er, wie sich zeigt, felbst nicht wenig Schulb an biesem Berfalle tragt, fo fteht hiermit bie Besonnenheit und Thatkraft, mit ber er nun Alles rasch wieber in's rechte Geleis zu bringen verfteht, freilich in einigem Wiberspruch. Er hat seine Tochter eine liebeleere Conventionsheirath schließen lassen und bie Urt, wie mir sie ihre Kinder erziehen feben, bedt Mangel ihrer eignen Erziehung auf. Der Graf, ihr Gatte, ift nicht nur eine berg= lofe, fonbern auch eine gemeine Natur. Er hat tein Berftanbniß fur ihre besseren Seiten und behandelt sie in ber rohesten Weise. Was aber ift von ber Rührung eines solchen Menschen und ber burch fie herbeigeführten Verfohnung wohl auf die Dauer zu hoffen? Der eine Sohn, Rarl, gehört jenen ichmankenben Charakteren zu, an benen bie bamalige Bühne, nach bem Vorgange Melfont's, so reich ift. Er hat ein übrigens braves Mabchen, bie einzige Tochter eines armen Malers, verführt und ift ichon bereit, fie ben Folgen ihres Fehltritts, bem angebrobten Schicffal einer Gelbit- ober Rinbermorberin, ju überlaffen, um eine reiche Parthie zu machen, als er von seinem Bater noch rechtzeitig zu seiner Pflicht gurudgeführt wirb. Ift einem berartigen egoistischen Wankelmuthe aber mohl zu vertrauen? Der jungere Sohn, Ferdinand, ist Offizier. Nicht minber leichtsinnig hat ihn bas Spiel in schlimme Sandel verwickelt. Der Bater ichlägt eine ihm fur ihn angetragene Majorsftelle, sowie bie Begnabigung von ber verwirkten Befangnifftrafe aus. Er foll biefe verbugen und fich jene verdienen. Es ift nichts leichter, als bag Gerbinand letteres verspricht. Ich fürchte jedoch, baß auch ber Dichter mit alledem mehr verheißt, als ber gewöhnliche Lauf ber Dinge gehalten haben wurde. Allein mas thut's? er mußte, wie leichtgläubig bas Theaterpublikum ift, wenn man nur feinem Bergen zu schmeicheln und feine Augen zu Thranen zu reigen verfteht. Un biefem wechselseitigen Bugeftanbnig frankt bas ganze beutsche Familienbrama. Das Stud ift besonbers noch beshalb von Interesse, weil es ohne Zweifel Schiller bei ber Composition

seiner Kabale und Liebe beeinflußt hat. Ginige Berhaltniffe laffen eine überraschenbe Verwandtschaft erkennen. Wie hier Karl bei bem Maler Lebock, nimmt fpater auch Gerbinand wieder bei dem Musikus Muller Unterricht, um einen Berfehr mit beffen iconer Tochter unter= halten zu können. Die Charaktere und baber bie Folgen, sowie ein Theil ber übrigen Berhältniffe, find aber verschieben. Ferdinand ift ein Ehrenmann. Wie Karl zwischen bie Liebe zweier Frauen gestellt, schwanft er boch nie wie biefer in feiner Pflicht. Statt, wie er, von feinem Bater zu biefer gurudgeführt zu werben, ist er es vielmehr, ber letteren von feiner Ehr= und Pflichtvergeffenheit gurudhalten will. Auch Laby Milford ift bei Schiller eine gang anbere Berfönlichkeit, als hier die Gräfin Amaldi. Wie hier Lottchen, tritt zwar auch bort Louise vor ihre Rivalin, um sie um ben Bergicht auf ihren Weliebten zu bitten, beibe im außersten Drange ber Roth und boch in einer völlig anbern Lage, ba Lottchen nicht wie Louise in ber makellosen Reinheit ihrer Unschuld vor sie hintreten kann. Schiller ift Alles ber Sphare bes gewöhnlichen Ruhrstucks enthoben und in die hohere ber Tragit verlegt - es ist Alles vertiefter, bebeutenber, poetischer. Gemmingen schrieb trot seines Erfolgs nichts mehr für bie Buhne, wohl aber gab er in Wien noch mehrere Mochenidriften heraus.

Der Buchkändler und Hoffammerrath Chr. Fr. Schwan zu Mannheim (geb. 1733 zu Prenzlau, gest. 29. Juni 1815), hat sich mannichsache Verdienste um das deutsche Theater erworden. Seines Verhältnisses zu Lessing und dem Maler Müller ist schon gedacht worden; ebenso seines Antheils an der Gründung des Mannheimer Nationaltheaters. Am meisten hat er sich aber durch die Empsehlung Schiller's an Dalberg und durch die Herausgabe der ersten drei Oramen des großen Dichters verdient gemacht. Später kamen aber auch bei ihm recht niedrige kausmännische Ansichten in seinem Verhältniß zu diesem zum Vorschein. Er selbst schried mehrere Operetten, überzsehte verschiedene französische Lustspiele und Vramen, darunter die Eugenie des Beaumarchais und den Deserteur des Mercier. Nur das Lustspiel: Die Verkleidung (1777) scheint ein Originalwerk zu sein.

Auf den damals als Kammerrath in Mannheim lebenden Jacob Maier werbe ich erst an anderer Stelle eingehen. Obschon das von ihm bereits 1779 erschienene Ritterschauspiel: Der Sturm von Borberg,

zu ben ersten Novitäten ber neuen Mannheimer Bühne gehört, findet er boch als Nachahmer bes Goethe'schen Göt besser an anderer Stelle erst seinen Plat.

Dagegen muß, wie weit er auch in die nächste Zeit noch hinüber= ragt, August Wilhelm Ifflanb\*) icon hier berudfichtigt merben. Um 19. April 1759 zu Hannover in guten Berhältniffen geboren, erhielt er eine sorgsame Erziehung. Er murbe zur Theologie heran= gebilbet, mas feiner eignen Reigung entsprach. Die Darftellungen ber Genler'iden Truppe übten aber eine folde Ungiehungsfraft auf ibn aus, baß fie ben beftigften Gemiffenstampf in feiner empfinbfamen Seele erregten, enblich aber boch über jebe Bebenklichkeit fiegten, zumal er bas Theater nur von feiner sittlichen Geite in's Auge faßte unb in ihm eine erweiterte, weltliche Kanzel fah. Er verließ beimlich bas Baterhaus, wendete sich nach Gotha an Edhof, ber ihn auf's Freund= lichste aufnahm und unter bessen Leitung er am 15. Marg 1777 in ber Rolle bes Juben in bem Engel'ichen Diamanten gum erften Dale öffentlich bie Buhne betrat. Er fand hier in Beil und Beck gleich= gestimmte Raturen, gleich ihm von einem begeisterten Drang fur ben schauspielerischen Beruf, gleich ihm von bem sentimentalen Ruge ber Beit ergriffen. Gin ichmarmerischer Bund ber Freundschaft marb zwischen ihnen geschloffen, ben bie Auflösung bes Gothaischen Theaters nicht zu trennen vermochte. Bereint traten fie in ben Berband ber Mannheimer Buhne über. Tied hat im Borwort zu Schröber's Berten ben Schauspieler Jifland an bem Schauspieler Schröber ge= messen, was sich für ersteren nicht grabe gunftig erwies. Es ist aber ohne Zweifel viel Wahres in diesem Urtheile, ba es zum Theil auch auf ben Schriftsteller Iffland mit pagt. Ich hebe baber folgenbe Stelle hier bavon aus:

"Alles was Jifland gab, war aus Beobachtung geschöpft, und was sein Humor und seine Phantasie von diesem Einzelnen zu einem Ganzen verbinden konnte, zeigte den Meister. Aber seine Phantasie war nicht schöpserisch, sein Humor nicht poetisch. Sein Spiel war sein und verständlich und empfahl sich den Gutmeinenden, die gern Alles mit dem Verstande auffassen und erklären

<sup>\*)</sup> Jifland, Meine theatralische Lausbahn. Leipz. 1798. — Dunser, J., Issland in seinen Schristen, Berl. 1859. — Kossta, W., Issland und Dalberg, Leipz. 1865. — A. W. Issland's dramatische Werke. Leipz. 1798—1802. 16 Bde. und Neue dramatische Werke. Berl. 1807 und 1809. 2 Bde.

wollen, weil er von jeder Geberde, jedem Uebergange Rechenschaft zu geben wußte und Alles mithin Bedeutung und Bernunft zu haben schien. Als Issland sich nun mit seinem wahren, aber beschräntten Talent an das Große und die Tragödie wagte, bewunderten ihn jene halb Philosophirenden auch hier, welche immer das scheinbare Verständniß der Poesie und Kunst höher achten, als Poesie und Kunst selsche hohen Dinge begabt ist, unmittelbar ergriffen wird und mit seinem ahnenden Gefühle weiter sieht und tieser eindringt, als jene, die mehr Freude am Rasonniren haben, weil sie der Begeisterung und Entzückung nicht fähig sind."

Doch muß bemerkt werben, baß Ifflanb's Stärke als Dichter nicht wie als Schausvieler im Romischen, sonbern im Ruhrenben und in jener Mischung von Ernft und humor lag, welche dem Familien= ftud eigen. Wenn Schröber, wie Tied fagt, in feinen Dichtungen ber Naturmahrheit die Poesie opserte, so ordnete Iffland, trot feinem Streben nach Naturmahrheit, biefe nur zu oft ber sittlichen Absicht ober auch bem Buhneneffecte unter. Er schwankte nicht selten zwischen biesen beiben Ertremen ober stellte sogar jene in ben Dienst bieses letteren, obicon er gewiß fehr häufig bas umgekehrte Berhaltniß er= strebte. Auch fant er in seiner Rleinmalerei zuweilen in's Triviale herab, weil er bas Wesentliche vom Nebensächlichen nicht genug unterichied. Obichon ber Dialog bei ihm fast immer bewegt ist, steht boch bie Sandlung oft bei ihm still. Um Tugend und Laster recht ein= bringlich barzustellen, griff er häufig nach einem zu starten Farben= auftrage und ftellte fie in zu grellen Gegenfagen neben einander. Bei aller natürlichen Ginfachheit seines Vortrags wird man baber oft burch eine gemisse Absichtlichkeit gestört und trot aller Empfindsamkeit herricht barin eine hausbadne Berftanbigkeit vor.

Das erste Stück, mit welchem er auftrat, war bas fünfactige Trauerspiel Albert von Thurneisen (1781). Der Name scheint Manche, barunter Pruß und Gervinus, verleitet zu haben, barin ein Nitterstück zu vermuthen. Letzterer erklärt es sogar für eine Nachsahmung des Maier'schen Sturm von Borberg. Das ist irrig. Albert von Thurneisen ist ein im Geist jener Zeit geschriebenes Soldatenstück, das sich jedoch dem Familienstück anschließt, weil das Interesse der Familie darin mit der Berufspslicht in tragischen Conslict gebracht worden ist. Es liegt ihm ohne Zweisel Möller's Graf Waltron zu Grunde, wie es selbst wieder Kleist's Prinzen von Homburg. In den Hauptzügen ähneln sich die Verhältnisse beider Stücke ganz außer=

orbentlich. Nur daß bei Kleist Alles phantasievoll, reich, poetisch, psychologisch vertieft und nicht wie hier auf einen traurigen, sondern auf einen versöhnenden Ausgang angelegt ist. Issland hat das Pathos der militärischen Dienstpslicht und Ehre auf das Neußerste getrieben. Gleich in diesem ersten Stück verräth sich aber die große Bühnensgewandtheit des Autors, und obschon Alles auf Erregung, Spannung, Rührung angelegt ist, zeigt sich dabei doch eine maßvolle Verwendung der Farbe. Die günstige Aufnahme dieses ersten Debüts wurde von der des folgenden Stücks: Verbrechen aus Ehrsucht (1784) noch übertrossen. Dies bewog Issland zu dem Gelübbe, "die Möglichsteit, auf eine Volksversammlung zu wirken, nie anders als in der Stimmung für das Gute zu gebrauchen". Auch das stand damals schon bei ihm fest, daß das Familiengemälde der eigentliche Boden für sein Talent sei.

Es folgten im nachsten Jahre zwei Stude, bie seinen Ruf als bramatischer Dichter entschieden begrunbeten: Die Munbel und Die Jager. Jenes gehort zu benjenigen Studen, auf welche bie Bemerfung Goethe's anwendbar ift, "bag man bamals im Drama mit ichabenfrohem Behagen bie theatralischen Bosewichter immer nur aus ben hoheren Stanben gewählt hat; man habe Rammerherr ober wenigstens Geheimsecretar fein muffen, um fich einer folchen Auszeichnung murbig zu zeigen, und bie allergrößten Schurken hatten ben oberften Chargen bes Sof= und Staatsbienftes angehort." Bei Iffland ging bies, soweit es auf ihn paßt, wohl aus einem freimuthigen, nicht aber aus einem revolutionaren Buge seiner Ratur hervor. Wurbe er boch eher bes reactionaren Geistes beschulbigt, besonbers nach seinem Trauerspiel Die Rofarben (1791), in bem allerbings fehr fervile Grunbfate entwickelt werben. - Die Jager find immer als bas Meisterstück Iffland's bezeichnet worben. Die Charaktere bes Forsters und ber Forfterin gehören gewiß zu feinen gelungenften Schopfungen. Auch ber Angriff auf bie religiose Intoleranz ist barin bemerkens= werth. Jugwischen fehlt es bem Stud aber auch nicht an theatralischen Rothbehelfen, an Plattheiten und effectuirenden Uebertreibungen. Der Bühnenerfolg war ein sensationeller und noch heute wird biefes Drama bei guter Besetzung in einzelnen Theilen nicht ohne tiefere

Wirkung gegeben werben. Es rief eine Fortsetzung: Die Hand bes Rächers von R. Steinberg hervor.\*)

1785 verband Iffland sich durch das Festspiel: Liebe um Liebe die alte Churfürstin in dem Maße, daß er ihr das Berssprechen geben mußte, Mannheim nie zu verlassen. Auch Dalberg suchte ihn auf jede Weise zu fesseln. Doch trugen die verführerischen Anträge, die ihm besonders von Berlin, wie es scheint, nicht ohne sein Zuthun, gemacht wurden, verbunden mit der Unsicherheit und den Bedrängnissen, welche der Krieg mit sich brachte, endlich den Sieg über diese Verpslichtungen davon.

Bon ben Studen, die Iffland inzwischen ber Buhne in rafcher Folge gegeben, mogen als bie erfolgreichsten Elife von Balberg, eine hofverführungsgeschichte, bei welcher Gbelmuth und Tugenb zulett obsiegen, und Die hagestolzen hervorgehoben werben. Die letteren halte ich fur bas Stud, auf welches die Worte Tied's am meisten Unwendung finden: "Wo Iffland in feinen gludlichen Details naiv und herzlich ist, möchte man ihn, besonders in ber früheren Zeit, fast einen Dichter nennen. Die Handlung steht oft bei ihm ftill, er giebt vielen Episoben ober Bergensergiegungen Raum, aber biese sind oft von so garter Ratur und anmuthiger Wahrheit, baß ihn selbst größere Genies um biese frische Malerei beneiben können. Dies mar es auch, was ihm bie Berzen ber Deutschen, bie fich in allen Zeiten zum Sentimentalen neigten, so unbedingt gewann." - Die Margarethe ber Sagestolzen ist bie poetischefte Erscheinung bes ganzen Iffland'ichen Dramas. Auch bas Schauspiel Die Dienstpflicht (1795) hatte burch bie Rolle bes Rriegsraths Dallner großen Erfolg.

Im Jahre 1796 trieb ber Krieg die Mitglieder bes Mannsheimer Theaters auseinander. Iffland versprach Dalberg zwar wieder zu kommen und machte sich sogar schriftlich dazu verbindlich, den neuesten Berliner Anerdietungen vermochte er aber doch nicht zu widerstehen. Auch mit Weimar stand er in Unterhandlung. Er selbst hat als Hauptgrund dieses Bruchs die Erkaltung Dalberg's bezeichnet. Kosska hat indeß nachgewiesen, daß Issland schon um

<sup>\*)</sup> Steinberg war Schauspielbirector in Königsberg und hat außer einer Besarbeitung Richard III. noch verschiedene bramatische Familiengemälbe geschrieben.

1794 Unterhandlungen in Berlin angeknüpft hatte, die er Dalberg gegenüber als spontan an ihn ergangene darstellte. Dalberg hatte damals selbst mit großen Widerwärtigkeiten zu kämpsen und konnte für seine Schauspieler nicht das vom Hose immer erlangen, was diese ohne Zweisel zu fordern berechtigt waren. Wie sehr ihm aber perssönlich an der Erhaltung Issland's gelegen war, welche Opser er sich selbst dafür aufzuerlegen bereit zeigte, geht aus einem Briese hervor, den er in Folge jener Unterhandlungen am 5. Sept. 1794 von Bentheim an Issland schrieb und durch welchen die Auffassung Ed. Devrient's von diesen Verhältnissen auf's Bündigste widerlegt wird. Es heißt darin unter Anderem:

"Ich kann aus Ihrem Schreiben nicht beurtheilen, ob das angebliche neue Engagement, welches Sie mir zu nennen noch ein Geheimniß machen, Ihnen mehr Gewisheit und Sicherheit gewähren kann, als das kurfürstliche Detret; fast aber bin ich überzeugt, daß Sie nichts wagen, Ihren verbindlichen Vertrag als ehrlicher Mann zu halten. — Indessen nehmen Sie hier meine Bürgschaft auf Leben und Tod von mir an. Sie ist zum wenigsten eben so verbindlich und gültig vor Gott und der Welt, als ein Reseript und als das neue Engagement, das man Ihnen andietet. — Sie haben viel verloren, es sind theure Zeiten, Sie haben sich und viel gearbeitet. Es ist also billig, daß Sie zur Entschädigung und zum Lohn dasür keinen Schuldencassenabzug (die Schuld belief sich auf 2400 sl.) mehr leiden. Ich übernehme mit dem 1. Detober diese Schuld und an mich sind Sie von diesem Augenblick an (da Sie jept in Mannheim verbleiben) nichts schuldig."

Weggang von Mannheim zu Ungunsten Dalberg's bemäntelte, so wäre es andererseits boch Sache des kurpfälzischen Hoss gewesen, den versänderten Umständen so weit Achnung zu tragen, daß man Jisland's Stelle entweder verbesserte oder ihn freiwillig aus einem demselben nicht mehr entsprechenden Contracte entließ. Uebrigens sollte Issland in Berlin bald genug die Ersahrung machen, daß die bescheidene Stellung in Mannheim doch auch ihre nicht zu unterschätzenden Vorzüge hatte. Besonders wurde ihm hier seine Thätigkeit durch die Kriegsebedrängnisse erschwert und verleidet, und als ihm, 1811, die Ernennung zum Generaldirector der Königlichen Schauspiele eine glückslichere Zeit verhieß, brach über ihn der Kampf gegen eine leider unsheilbare Krankheit herein. Was seine literarische Thätigkeit betrifft, so lag deren Glanzzeit bei der Uebersiedlung in die preußische Hauptstadt schon hinter ihm, wenn er auch mit einigen seiner späteren Stücke,

wie z. B. mit Der Spieler und Der Mann von Wort noch großen Erfolg hatte. "Die ehemalige Herzlichkeit — heißt es bei Tieck — wurde geschwätzige Pedanterei und diese verwandelte sich in langweilige, ganz unhaltbare Polemik gegen Dinge, die dem Schausspielbichter meist so hoch standen, daß er sie nicht wohl begreisen konnte. Je mehr er in der Begeisterung zu lehren glaubte, je trivialer und unpassender wurden seine Predigten." Gleichwohl beherrschte Issland noch immer die Bühne. Wie er sich gegen Schiller behauptet hatte, behauptete er sich auch neben dem, auf seinem eignen Gediete erstandenen Rivalen Kotedue. Lange nach seinem am 22. Sept. 1814 erfolgten Tode wurde er noch auf der Bühne geschätzt und geseiert. Die letzte Zeit seines Lebens ist durch die literarischen Kämpse mit den Romanstikern getrübt und besteckt. Es ist zu bedauern, daß er sich selbst zu Beeinslussungen in der Presse und durch die Darstellung von Beck's Chasmäleon zu öffentlichen und scandalösen Demonstrationen verleiten ließ.

Auch die Freunde und Collegen Iffland's, Joh. David Beil (geb. 1754 zu Chemnit, geft. 15. Aug. 1794) und Beinrich Bed (geb. 1760 zu Gotha, geft. 6. Mai 1803) versuchten sich mit bramatischen Dichtungen. Beil hatte akabemische Bilbung genoffen und in Leipzig bie Rechte studirt. Er befag Wit und humor und ein fo großes ichauspielerisches Talent, bag Schröber ihn sogar weit über Iffland ftellte. 1785 trat er zuerft als Dramatifer mit bem Luftspiel: Die Spieler, auf. Er behanbelte barin ein ihm geläufiges Thema, ba er bem Spiel felbst leibenschaftlich ergeben mar. Es fand viel Beifall, ohne fich boch langer auf ber Buhne halten zu konnen. Beil's Stude litten unter ber Flüchtigkeit, mit ber er fich feinem Talent überließ. Es find Luftspiele ober, wie g. B. Armuth und Soffahrt und Die Familie Spaben, Familienbramen im Beschmade ber Beit. 1794 erfchien eine Sammlung berfelben in Zurich. — Beck war weniger fruchtbar, aber ausbauernber in seinen Birkungen. erftes Stud: Das Berg behält feine Rechte, fällt in bas Sahr Mit bem Luftspiele Die Schachmaschine erzielte er einen namhaften Erfolg. Es ift über alle beutschen Buhnen gegangen: nachhaltiger mar ber feiner Bearbeitung bes speare'schen Biel Larm um Richts, als Die Qualgeifter, welches in Dregben bis 1850 gegeben murbe. Auch bas Luftspiel Das Chamaleon (1803) hatte viel Beifall, leiber hauptfächlich megen ber barin enthaltenen literarischen Anzüglichkeiten auf Tieck, die beiden Schlegel und Bernharbi, von benen er Züge auf einen barin vorskommenden Schriftsteller Schuberg, welcher von Issland bargestellt wurde, übertragen hatte und als einen notorischen Schurken charakteristrt. Es ist ein erbärmliches Machwerk.

Natürlich liesen neben ben genannten Bühnenschriftstellern noch eine Menge anberer her, von benen einige auch später noch erwähnt werben sollen. Die meisten aber müssen bes beschränkten Raums wegen übergangen werben. Nur von ben Uebersetzern sei einiger weniger hier noch gedacht, so, wegen seiner literarischen Rührigkeit, bes Dr. Joh. Gottfried Dyk, geb. 24. April 1750, gest. 21. Mai 1813, Juhaber einer bamals renommirten Leipziger Buchhanblung, sowie bes Herausgebers bes Neuen Berliner Musenalmanachs Fr. A. W. Schmidt, geb. 1746, gest. 1800, welcher unter Anderem die Steele'schen Lustspiele übersetzte. Auch Wilh. Chr. Siegm. My=1ius, geb. 2. Mai 1753 zu Berlin, gest. 30. März 1827, und J. H. Faber zu Franksurt a./M., geb. zu Straßburg, gest. 1791 in Mainz, gehören hierher.

Besondere Wichtigkeit erlangten damals die Uebersetungen der Goldoni'schen Lustspiele. Außer vielen einzelnen Uebertragungen dieses Dichters erschien in den Jahren 1769—77 zu Leipzig auf Anregung Lessing's eine alle beliebten Lustspiele dieses Dichters umfassende Ueberssetung von J. H. Saal. Auch J. Chr. Bock, der längere Zeit bei Schröder und Bondini als Theaterdichter angestellt war, hat verschiedene Goldoni'sche Stücke für die Bühne bearbeitet, die damals eine große Verdreitung auf dieser und auf die Theaterdichter einen großen Einfluß gewannen.\*)

Der Aufschwung, ben bie philologischen Wissenschaften bamals ges nommen, rief eine Uebersetzungskunst in's Leben, die zwar zunächst ber Bühne nur wenig zu Gute kam, später aber für sie noch von großer Bebeutung wurde. Diese Bestrebungen gingen vorzugsweise von einigen ber Mitglieber bes Göttinger Dichterbundes, des sog. Hain=

<sup>\*)</sup> Bon Wilh. Creizenach ist bei Gelegenheit bes hundertjährigen Theaters jubiläums zu Franksurt a/M. in No. 245 der Franksurter Zeitung 1882 eine biographische Stizze Bod's erschienen.

bunbes, aus, ber eine Zwischenstellung zwischen ben Schriftstellern ber Aufklarung und ber Gruppe ber sogenannten Genies, ber Sturmer und Dränger, einnahm. Er unterhielt innige Berbindungen mit Beiden und mar ben letzeren ichon burch ben tiefen Natursinn, burch bie schwärmerische Auffassung ber Freundschaft, ber Freiheit und bes Patriotismus, sowie burch ben Ginn für alles Gigenartige und für lebensfreudige Gefelligkeit verwandt. Klopftod murbe als 3beal ge= feiert, aber auch Lessingen, Goethen und Berbern murbe ber volle Becher bei ihren Festen geweiht. Von ihren Mitgliebern ist hier vor Allen Johann Beinrich Bog (geb. am 20. Februar 1751 gu Sommersborf in Medlenburg, geft. am 29. März 1826 in Beibel= berg) zu nennen. Bu arm, um studiren zu konnen, hatte er sich burch Selbstunterricht muhfam berangebilbet. Um fo größere Unerkennung verbienen bie reichen Früchte bieses auf bie ibealsten Zwecke gerichteten Rleifies. Durch feine Uebersetzungen bes Somer und bes Aristophanes hat er die Werke biefer Dichter bes Alterthums nicht nur zu einem Gemeingut ber Gebilbeten seiner Nation gemacht, sonbern auch bie Ausbrucksfähigkeit unserer Sprache in bedeutenber Weise entwickelt und geforbert. In seinem spateren Alter wendete er fich mit feinen Gohnen auch noch ber Uebersetzung ber Chakespeare'schen Dramen zu. und biesen Bestrebungen ichlossen sich bie Bruber Christian und Friedrich Leopold Stolberg auf's engite an. Jener (geb. 15. Oct. 1748 zu hamburg, geft. 18. Januar 1821) übersetzte 1787 ben Sophotles, biefer (geb. 7. Nov. 1750 zu Bramftebt, geft. 5. Dec. 1819 zu Sondermühlen bei Osnabrud') lieferte Uebersetzungen von einigen Dramen bes Aeschylos. Doch regten sie biese Arbeiten auch zu eignen Nachahmungen an. Bon Friedrich Leopold erschien 1785 bas Trauerspiel: "Timoleon", und Beibe gaben 1787 einen Band "Schauspiele mit Choren" heraus, von benen Chriftian bie Tragobien: "Theseus" und "Der Säugling", Friedrich Leopold: "Belfazar" und "Dianes" angehören. Ohne jebe Absicht auf bie Buhne geschrieben, find biese Arbeiten nur von einem gewissen historisch-literarischen Werth. Auch G. A. Bürger (geb. 1. Jan. 1748 zu Molmerswende, geft. 8. Juni 1794 zu Göttingen) muß noch wegen feiner Bearbeitung bes Shakespeare'schen Macbeth genannt werben, zu ber er von Schröber angeregt worben war. Gie ift bis auf bie Berengefange in Profa geschrieben. Wie ber Juling von Tarent bes bem Sainbunde ebenfalls angehörenden Leisewiß, weist besonders die Natur und Persönlichkeit Bürger's zu den Stürmern und Drängern hinüber, deren Bedeutung für die Entwicklung des deutschen Dramas der Gegenstand des nächstfolgenden Abschnitts ist.

Ende ber erften Abtheilung.

3. Bah'ide Budbr. (Oils hauthal) in Raumburg afe.

# Geschichte

der

# dramatischen Literatur und Kunst

in Deutschland

von der Reformation bis auf die Gegenwart.

Bon

Robert Prölk.

3weiter Band.



**Leipzig,** Verlag von Bernhard Schlicke (Balthasar Ettscher). 1883.

## Inhaltsverzeichniß.

| Kapitel                                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| X. Die Dramatiker der Sturm= und Drang=Periode                              | 1     |
| XI. Goethe's und Schiller's bramatische Thätigkeit in der Weimarer          |       |
| Periode                                                                     | 88    |
| XII. Die Dramatiker ber romantischen Schule                                 | 121   |
| XIII. Die übrigen Bühnenschriftsteller der classischeromantischen Beriode . | 177   |
| XIV. Die östreichischen Dramatiter                                          | 196   |
| XV. Das Drama unter den Epigonen und Originalen bis zum Hervor=             |       |
| treten der jungdeutschen Dramatiker                                         | 235   |
| XVI. Die dramatischen Dichter von dem Auftreten ber Jungdeutschen an        |       |
| bis zur Gegenwart                                                           | 299   |
| XVII. Die eigentlichen Bühnendichter bes Zeitraums                          |       |
| XVIII. Die Entwicklung ber Schauspielkunft von dem Tobe ber Reuber          |       |
| bis zur Mitte dieses Jahrhunderts                                           | 374   |
| Nachtrag                                                                    |       |
| Generalregister                                                             |       |
| W I                                                                         |       |

## Das neuere Drama der Deutschen.

#### X.

### Die Dramatiker der Sturm- und Drang-Periode.

Entstehung des neuen Geistes der Zeit. — Gerstenberg. — Herder. — Johann Wolfgang Goethe. — Lenz. — Maximilian Klinger. — Leopold Wagner. — Maler Müller. — Jacob Maier. — L. Ph. Hahn. — Graf Törring=Cronsseld. — Marius von Babo. — Friedrich Schiller.

Der Charafter bes 18. Jahrhunderts ift, wie in allen anberen großen Culturlanbern, auch in Deutschland burch bie Entfesselung ber Subjectivitat bes Beiftes beftimmt worben. Auch hier ging ihr bie bes Berftanbes voran, eine Bewegung, bie man mit bem Namen ber Lessing barf als ber Culminations= Aufklärung bezeichnet hat. punkt biefer Bewegung gelten. Doch läßt fich in ihm auch ichon bie Tenbeng ertennen, bas Gemuth= und Phantafieleben mit in fie einzubeziehen. Wie auch ware bies anbers möglich gewesen, ba er in bem Kampf ber Gottschebianer und Schweizer sowohl gegen bie Ginseitigkeit und Beschränktheit eintrat, mit benen jene ben Berftand, biese Phantasie und Gemuth als die mahren Quellen ber Poesie betrachteten, und lettere aus ber nüchternen Auffassung, welche fie gleichwohl bei ben Schweizern gefunden, zu befreien strebte. Lagen in ihnen, welche bas Wunder= bare als nothwendiges Merkmal bes Poetischen aufstellten, boch sogar schon die Reime bes Romantischen, nur bag sie bieselben nicht zu ent= wickeln vermochten. Es kam aber nur barauf an, sich ihrer in mahr= haft productiver Weise zu bemächtigen.

Was Leffing über biefe feine Borganger, benen er unftreitig viele Anregungen verbankte, so boch erhob, war nicht nur bie ungleich größere Rraft, Scharfe und Weite seines Berftanbes und Geistes, fonbern auch eine ihm innewohnenbe ungleich größere poetische Be= gabung, wenn biefe auch ohne Zweifel immer nur eine einseitige mar und baber auch nur zu einseitiger, aber boch zu höchst bedeutenber Entwicklung tam. Er befreite nicht nur bie Dichtung und Runft aus ben Fesseln vieler traditionellen Vorurtheile, er wies nicht nur auf bie Eigenthumlichkeit einer jeben und ihre Grengen, sowie auf Shakeipeare als benjenigen bin, bem wir zwar nicht unmittelbar nachzuahmen, den wir aber mit Vortheil zu studiren hatten, weil er an Große fast alle anderen Dichter übertreffe und unserer nationalen Eigenthümlichkeit babei näher als irgend ein Dichter einer andern Nation ftehe, sondern er stellte auch selbst Mufter für die Entwicklung eines nationalen Dramas auf, er führte, ber Erste, bie Sprache ber Em= pfindung, ja selbst die einer tieferen Leibenschaft auf ber beutschen Buhne ein und fesselte burch bie lebenbige Naturtreue seiner Darftellung - Momente genug, an welche bie nun aufftrebenben Sturmer und Dranger mit Vortheil anknupfen konnten und vielfach auch anknüpften. Doch andererseits stand auch bei ihm noch Alles zu fehr unter ber Berrschaft eines wenn ichon ungleich feiner ausgebilbeten und fünstlerisch entwickelten Verstandes. Auch er blieb noch mehr, als er glaubte, in gewissen überlieferten Vorurtheilen befangen, jo 3. B. hinsichtlich bes lehrhaften und moralischen 3mecks ber Dichtung. Obicon er ber Diberot'iden Natürlichkeiterichtung hulbigte und baber principiell jebe Regel verwarf, die sich nicht aus Ratur und Wesen ber Sache erklaren ließ, so legte er boch einen fo großen Werth auf bie Regel und bas Gefet in Dichtung und Runft, bag er in seinen Urtheilen barüber nicht immer eine traditionelle Befangenheit gang zu überwinden vermochte. Go ging er g. B. bei feiner Untersuchung ber Grundsate bes Aristoteles boch mehr barauf aus, bie= felben zu rechtfertigen, als rudfichtslos zu untersuchen.

Wie weit sich Lessing bei allem Fortschritt von den Wegen des emporschießenden jungen Geschlechts der Stürmer und Dränger befand, die mit den Stichworten der Schweizer und der schon über sie hinausgeschrittenen Männer bes Göttinger Dichterbundes, mit Natur und Freiheit, mit Phantasie und Empfindung, mit Genie und individueller Eigenthümlichkeit in voller Einseitigkeit Ernst machen wollten, indem sie dieselben in Dichtung und Leben für souverän erklärten, läßt sich am besten aus der schiefen Stellung erkennen, in die er sehr rasch zu ihnen gerieth, so daß sie ihn vielsach, wenn auch meist nur indirect, bekämpften und er in ihnen die Bedroher alles bessen sah, was er mit schweren Mühen errungen und geschaffen hatte.

Räher standen biefer vordringenden und vordringlichen Jugenb ohne Zweifel die begeisterten Anhanger Klopftod's, Milton's und Doung's im Sainbunde mit ihrem Tyrannenhaß und ihrer Freiheits= Dag Erscheinungen wie Milton und Doung, von benen ja auch bie Bobmer, Saller und Breitinger ausgingen, sich jest in einem fo völlig veranberten Lichte barftellten, in einem fo völlig veranberten Beifte ergriffen wurden, lag nicht nur in ber gufälligen Berichiebenheit ber geistigen Individualitäten, nein, auch in ben völlig veranberten Gin= fluffen, unter benen biefe fich jest entwickelten. Belder Umichwung hatte sich nicht in ben letten Decennien in Deutschland vollzogen, wie viele bedeutende Manner und Talente mit gang neuen Ansichten und Werken waren hier nicht inzwischen hervorgetreten! Doch auch vom Auslande kamen gang neue Ginfluffe bingu. Bon England bie ber Percy'schen Ballabensammlung, bes Macpherson'ichen Offian, Schriften von hume und ber bisher fo gut wie noch nicht getannten Dramen bes gewaltigen Chakespeare; von Frankreich bie von Rouffeau's epochemachenben, revolutionirenben Schriften.

Wie sehr bamals Alles einer großen geistigen Bewegung zu brängte, läßt sich am besten aus ber verschiedenen geistigen Haltung der Mitglieder des Hainbundes erkennen, von denen einzelne sich noch eng zu Klopstock und Lessing hielten, andere bagegen, wie Bürger, einen ganz neuen volksmäßigen Ton anschlugen, oder wie Joh. Mart. Miller sofort in den Wertherton einstimmten, oder wie die Grafen Stollberg in Verachtung der conventionellen Sitte sich noch toller wie die Stürmer und Dränger geberbeten.

Andererseits zeigt sich aber grabe berjenige Schriftsteller, welcher Lessing am offensten entgegentrat und der neuen Nichtung der Geister bahnbrechend die Leuchte vorantrug, zeigt Herder sich doch wieder Lessing geistig so nahe verwandt, daß beide, trot des zwischen ihnen

bestehenben Gegensates, sich freundschaftlich begegnen konnten und nur gunstigere Umstände fehlten, damit sie ein ähnliches Verhältniß zu einander gewannen, wie es sich später so schön zwischen Goethe und Schiller herausbilbete.

Ehe ich aber bie Bebeutung Herber's etwas näher in Betracht ziehe, habe ich ber Erscheinung eines Mannes zu gedenken, ber bis= weilen ben Stürmern und Drängern schon zugezählt wirb, jedenfalls aber als Vorläufer berselben bezeichnet werden muß.

Beinrich Wilhelm von Gerstenberg, am 3. Januar 1737 zu Tonbern geboren, gestorben 1. November 1823 zu Altona, studirte zu Jena. Er schloß sich in ber Dichtung zunächst ber anafreontischen Manier Gleim's an, wofür seine 1759 erschienenen "Tanbeleien" Zeugniß ablegen. Um biese Zeit schrieb er auch bas schon früher ermahnte Trauerspiel Turnus, bas ihn mit Weiße bekannt machte, aber ungebrudt blieb. 1760 trat er als Cornet in banische Dienste, aus welchem Berhältniffe bie "Rriegslieber eines koniglich banischen Grenadiers" hervorgingen. Da es auch hier nicht recht mit ihm vor= warts wollte, gerieth er balb in eine migliche Lage. Er gab baber jenen Beruf wieber auf, übersiebelte 1763 nach Ropenhagen, wo er mit Klopftod, Schlegel, Sturg, Cramer befreundet murbe, mas feinem Beift eine andere Richtung gab. Es entstand unter Ginwirkung Rousseau's bie bramatische Cantate "Ariabne auf Naros" (1765), bie Berber ju ähnlichen Arbeiten angeregt haben mag. Noch in bemfelben Jahr erschien seine Uebersetzung ber "Braut" von Beaumont und Fletcher, nebst einer biographisch = fritischen Abhandlung: Ueber bie vier großen alteren britischen Dichter. Auch legte er jest burch seine "Gebichte eines Stalben" (1766) ben Grund zu ber nun in Aufnahme tommenben Barbenbichtung. In ben "Briefen über Merkwürdigkeiten ber Literatur" (1766-67) aber führte er in die Kritit einen gang neuen Ton ein, in ben Berber in seinen Fragmenten, sowie später auch Mauvillon und Unger mit einstimmten. Er trat hier zuerst für bas Ursprüngliche als bie Quelle bes Genies unb gegen bie bloße Reflexionsbichtung auf. Es konnte nicht fehlen, baß bies, beabsichtigt ober nicht, auch Lessing mit treffen mußte. Mauvillon und Unger mar ohne Zweifel letteres ber Fall. Bei Gerften= berg wahrscheinlich nicht, obschon er in seinem Versuch "Ueber Shatefpeare's Werte und Genie" Urtheile aussprach, bie mit

benen Leffing's im entschiebensten Wiberspruch ftanben. Freilich mar bamals bie Hamburgische Dramaturgie noch nicht erschienen, in ber Leffing feine, aus ben Grunbfagen bes Ariftoteles entwickelte Theorie bes Tragischen allerst öffentlich barlegte, und es gewinnt fast ben Un= ichein, als ob es zum Theil mit zur Wiberlegung Gerftenberg's geschehen sei. Satte boch biefer, ber, mas bemerkenswerth ift, bort ichon por Lessing auf bie Aristotelische Rhetorit zur Erläuterung von bessen Poetit hinwies, erklart, bag er biefe lettere burchaus nicht fur eines ber tiefburchbachtesten Werke bes Philosophen, sondern für gradezu oberflächlich halte. Wogegen Leffing nun fagt, baß er mit bem Unsehen bes Aristoteles ichon fertig werben wollte, wenn ihm bies nur auch mit beffen Grunden gelange. Sollte bies nicht eine Burechtweifung Gerstenberg's sein? Nicht minber wichtig aber mar ein anberer Ausfpruch bes Letteren, bag nämlich bas Drama Chakespeare's und bas ber alten Griechen nicht blog verschiebene Urten berfelben Gattung, sonbern baß fie in ihrem innersten Wesen verschieben seien, ba bierburch zugleich behauptet murbe, bag bie von bem griechischen Drama abgeleiteten Regeln auf bas Shakespear'iche gar nicht anwenbbar feien.

So hoch Gerstenberg von Shakespeare aber auch urtheilte — von dem er unter Anderem sagt: daß in ihm jede einzelne Fähigkeit des menschlichen Geistes, die schon insbesondere Genie des Dichters heißen könne, mit allen übrigen in gleichem Grade vermischt und in Ein großes Ganzes zusammengewachsen sei", so daß er Alles besitze, "den bilderreichen Geist der Natur in Ruhe und der Natur in Bewegung, den lyrischen Geist der Oper, den Geist der komischen Situation, sogar den Geist der Groteske" — so behauptet er doch andererseits wieder, daß er gleichwohl nicht mustergültig für und sein könne, ja daß seine Werke überhaupt nicht aus dem Gesichtspunkt der Tragödie, sondern "als Abbildungen der sittlichen Natur" zu beurtheilen seien.

Wer von uns würde sich bem gegenüber nicht auf die Seite Lessing's schlagen, welcher grabe umgekehrt an Shakespeare so erstaun= lich fand, daß, so sonderbare und eigne Wege er gehe, der Zweck der Tragödie von ihm doch immer erreicht werde.

Welche Bedeutung Lessing gleichwohl für Gerstenberg hatte, ist schon von Hettner bargethan worden, insofern bieser darauf hinwies, wie viel er sich von ihm für die Methode seiner Kritik augeeignet habe und seine Tragödie "Ugolino" (1667) eigentlich nur "bie

Laotoonsgruppe, zurückübersett in den Stil der Tragodie, sei." Auch ich glaube, daß ohne Laokoon der Ugolino schwerlich entstanden sein würde. Es mochte Gerstenberg reizen, einen so ähnlichen Gegensstand wie diesen — einen Vater mit seinen Kindern im Kampfe mit einem unentrinnbaren tödtlichen Feind — in dem Sinne darzustellen, den er — wie Hettner ebenfalls richtig bemerkt — sich von dem Shakespeare'schen Drama gebildet hatte — als dramatisches Seelensgemälde.

In ber That beweist bieses Drama so recht, wie wenig Gerften= berg in die bramatische Composition und Structur, in die Tragik bes Shakespeare'schen Dramas eingebrungen war, ba man hier weber bem Personenreichthum, noch bem mannichfaltigen Wechsel ber Scene, noch einem aus bem Gegensatz ber barin auftretenben Charaftere entwickelten Conflicte begegnet, sonbern vielmehr ben brei Ginheiten ber von ihm bekampften, ben Aristotelischen Regeln entsprechenden Tragobie ber Frangofen und einem blos fictiven Gegensatz, ohne personlichen Bertreter, bem hunger. Nichts also ist von ber Shakespeare'schen Tragodie hier zu finden, als die irrige Vorstellung, die Gerstenberg sich von berfelben gemacht hatte. Sein Ugolino ift eine bramatische Berirrung, ja schlimmer als bas — er ist eine bramatische Ungeheuerlichkeit. Ober ift es bie Zumuthung nicht, einen Bater mit seinen Kinbern burch fünf Acte verhungern zu seben? Nehmen wir jeboch für einen Moment an, bem Dichter sei biese Aufgabe gestellt worden, gleichviel wie falich und emporend fie ift, fo werben wir bennoch bekennen muffen, bag fie von ihm in ber talentvollsten, ja was ben größeren erften Theil betrifft, in ber glanzenbften Beife geloft worben, fo bag man biefe Dichtung noch heute mit Interesse, ja gum Theil selbst mit Genuß lefen fann.

Schon R. M. Werner (Lubwig Philipp Hahn, Straßburg 1877) mußte widerwillig die Steigerung rühmen, die es dem Dichter gelungen ist, diesem scheindar so dürftigen, monotonen Gegenstande zu geben. Allein Gerstenderg hat hierbei nicht nur eine ganz außergewöhnliche und babei ganz originelle Phantasie und Gestaltungskraft gezeigt, sondern, was ungleich wunderbarer ist, ein überraschendes Schönheitsegefühl. Es ist ihm gelungen, den grauenhaften Stoff, wenn auch nur in der ersten größeren Hälfte, poetisch zu verklären. Er macht uns das physische Leiden, welches er barstellt, über die seelischen Bors

gänge, die es zur Voraussetzung hat, und der Schönheit, die er in mannichfaltiger Weise in diese zu legen verstand, zeitweilig fast völlig vergessen. Nur in dem letzten Theil herrscht das Schreckliche, Grausige, Abstoßende vor und es läßt sich nicht einmal sagen, daß er dabei immer einen Ersatz für den Verlust der Schönheit durch die Wahrsheit seiner Varstellung böte.

Gin Drama, wie biefes, mußte gur Parobie naturlich heraus= Bobmer ließ sich bie Gelegenheit bagu nicht entgeben. idrieb feinen "Sungerthurm zu Bifa" (1669), boch fehlt es auch nicht an ernsthaft gemeinten Nachahmungen. 1776 folgte &. Ph. Sahn mit seinem "Aufruhr in Bifa", \*) 1801 erschien "Dgolino Gherarbesta" (anonym) von Böhlendorf, 1805 "Der hunger= thurm ober Cbelfinn und Barbarei ber Borgeit" von 3. 211. Gleich, 1806 "Ugolino's Cherarbesta's Tall", 1822 "Ugolino ober ber hungerthurm" von Q. R. von Biedenfelb. Klopstock und Herber begrüßten bie Dichtung mit, wenn auch nicht gang uneingeschränktem, Beifall. Gelbst Leffing, ber fie einen Knochen fur bie fritischen Sunde nannte, spendete ihr theilweise Lob. seinen Knittel erft unter sie werfen, wenn sie sich genug baran ger= biffen hatten. Schiller und Goethe, als Junglinge, bewunderten fie. Besonders zogen die Kindergestalten allgemein an. Kinderscenen kamen von jest an in Aufnahme. Gerftenberg fand zu ihnen die Anregung bei Shakespeare (Konig Johann, Richard III.), auch Lessing ging ihm barin, boch nicht eben aufmunternb, in feiner Cara Campfon poran. Den Frangosen fehlte es hieran auch nicht an Beisvielen. aber mar es, ber bas Stud 1769 auf bie Buhne zu bringen magte.

Trots dieser günstigen Aufnahme, trots des gezeigten unverkenns baren Talentes fühlte sich Gerstenberg erst achtzehn Jahre später wieder versucht, den tragischen Kothurn in dem vieractigen Melodrama, "Minona oder die Angelsachsen" (1785) zu besteigen. Auch hier wollte der Dichter, indem er die Bardendichtung auf die Bühne verpstanzte, wozu schon Klopstock das Beispiel gegeben, durch Eigensthümlichkeit glänzen, ohne doch mehr als eine Absonderlichkeit erreicht zu haben, an der man das daran verschwendete Talent um so mehr bedauert, je weniger es zu einer befriedigenden Wirkung kommt.

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber R. M. Werner, a. a. D.

Was Gerstenberg burch seine literarische Thätigkeit eingeleitet, bas wurde von einem Stärkeren als er zu epochemachenber Wirkung gebracht.

Johann Gottfrieb Berber, am 25. August 1744 gu Mohrungen in Oftpreußen geboren, muchs in beschränkten Berhalt= nissen auf, erhielt jedoch eine gute Erziehung, so baß er 1762 bie Universität Königsberg beziehen konnte, wo besonders Samann neben ben Dichtungen und Schriften Klopftod's, Leffing's und Rouffeau's bebeutenben Ginfluß auf ihn gewann. Er hat es felbst einmal aus= gesprochen, bag Lessing langere Zeit ber Einzige mar, ber ihn, wohin er sich auch wenden mochte, interessirte, und in ber That knupfen seine früheren Schriften fast alle, fei es bestätigenb und erganzenb ober berichtigend und bekampfenb, an ihn an. Dies geschah gleich in ben zu Riga, wohin er von ber Universität als Prediger tam, entstandenen Fragmenten zur beutschen Literatur (1767), insofern fie eine Art Fort= setzung ber Lessing'ichen Literaturbriefe bilben follten. Wogegen er in ben Rritischen Balbern (1769), von Leffing's Laokoon ausgehenb, Windelmann gegen Leffing, bem bas erfte Walbchen gewibmet mar, vertheibigte, ohne babei bie Bebeutung bes letteren boch zu verkennen.

Berber's Ginfluß auf bas Drama ift ein nur indirecter. Geine Bebeutung bafur liegt nicht in seinen bramatischen Bersuchen, felbst nicht einmal in seinen Schriften über bas Drama, sonbern nur in seinen Grundanschauungen vom Wesen ber Poesie überhaupt, burch welche er eine geiftige Revolution hervorrief. Doung's Gebanken über bie Originalwerke, Rousseau's Naturevangelium haben auf sie auf's Mächtigfte eingewirkt. Schon bie Schrift: "haben wir noch jest bas Bublifum und bas Baterland ber Alten ?" (1766) fündigte eine neue Epoche an. Entschiedener aber noch trat er mit seiner Meinung in bem Fragment "Bon ber Entstehung und Fortbildung ber erften Religionsbegriffe" (1768) hervor, worin er ben Gebanten aussprach: bag bie altesten Urfunden ber Bolfer in bichterischer Sprache, bichterischer Gintleibung, in bichterischem Rhythmus abgefaßt seien; bag baber bie Boesie bie Tragerin jeber anbern geiftigen Meußerung bes Menichen gemefen fei und babei einen volksmäßigen Charafter gezeigt habe. Das Gigen= thumliche ber verschiebenen Boltspoesien an's Licht zu ziehen, es aus ber Bericiebenheit ber Zeiten und ihrer Anschauungen, ihrer außeren Lebensbebingungen zu erklaren, es zum Dafftab ber Beurtheilung ber

Dichterwerke zu machen, war fortan die Hauptaufgabe seiner literarischen Natur und Gigenthumlichkeit murbe in ber Boefie jest bie Losung. Es maren biese Ibeen, mit benem er nicht nur in ber Literatur, sonbern auch in Philosophie und Religion ber Forschung gang neue Wege eröffnete, mit benen er, wie in bie Seelen fo Bieler, auch in bie bes jungen Goethe, mit bem er in Strafburg fruhe gu= sammentraf, einen unverlöschbaren Zündstoff marf. In bem Auffate "Ueber Chatespeare", ben er 1773 in ben mit Goethe publicirten fliegenben Blattern "Bon beutscher Art und Runft" veröffentlicht hat, aab er biefen Ibeen eine birecte Anwendung auf bas Drama. Bier wies er auf bie Verschiebenheit ber Bebingungen bin, unter benen bas Drama in Griechenland und bas in England zu Chakespeare's Zeiten entstanben fei. Beibe hatten nach ihm faum etwas mehr als ben Namen gemein. Da bas griechische Drama vom Chor seinen Ausgang nahm, so mar ihm hierburch bie Ginheit bes Orts geboten. Die ber Beit und ber handlung folgten hieraus. Weil Chakespeare grabe basselbe that, mas Neschulus und Sophofles vor ihm gethan, bas Drama aus ben Umftanben zu entwickeln, bie jeber von ihnen vorfanb, mußte er zu fo gang anberen Ergebniffen tommen. Chatespeare habe feinen Chor, wohl aber Staatsactionen und Marionettenspiele, feinen einfachen Volks- und Vaterlandscharakter, sondern eine Vielheit von Ständen, Lebensarten, Gefinnungen, Boltern und Sprachen vorgefunden.

"Er fand feinen so einfachen Beift ber Beschichte, ber Rabel, ber Sandlung; er nahm Beschichte, wie er fie fand und sette mit Schöpfergeift bas Berichieden= artigste zu einem Bunberganzen zusammen, was wir, wenn nicht Handlung im griechischen Berstande, so Action im Sinne ber mittleren ober in ber Sprache ber neueren Reiten Begebenheit, großes Ereigniß nennen wollen." - "Fand Shake= speare ben Göttergriff, eine gange Belt ber bisparatesten Auftritte zu einer Be= gebenheit zu erfaffen, natürlich gehörte es eben zur Bahrheit feiner Begebenheiten, auch Ort und Zeit jedesmal zu idealisiren, baß sie mit zur Täuschung beitrugen." "Da ift nun Shatespeare ber große Meister, eben weil er nur und immer Diener ber Ratur ift. Wenn er bie Begebenheiten seines Dramas bachte, im Ropf malate, wie wälzen sich jedesmal Derter und Zeiten somit umber! Aus Scenen und Zeit= läuften aller Welt findet fich, wie durch ein Weset ber Katalität, eben die hierher, bie dem Wefühl, der Sandlung die fraftigste und idealste ift, wo die sonderbarften, fühnsten Umftande am meisten ben Trug der Bahrheit unterftugen, wo Zeit= und Ortwechsel, über die ber Dichter schaltet, am lautesten rufen: hier ift tein Dichter, ist Schöpfer, ist Weschichte, ist Belt!"

Besondere Beachtung verbient, mas Herber noch über bas Inbivi=

buelle bes Kunstwerks sagt. Er bebauert, nicht Worte genug zu haben, um die einzelne Hauptempfindung, die jedes der Stücke Shakespeare's beherrsche und wie eine Weltseele durchströme, barzulegen.

"Nimm seinen Personen, Ort, Zeit, individuelle Bestandheit und du hast ihnen Odem und Seele genommen. Und grade darum muß Shakespeare Sophokles so unähnlich sehen, obschon er ihm im Innern so gleich zu sein scheint. Sophokles blieb der Natur treu, da er Eine Handlung, Eines Orts und Einer Zeit besarbeitete; Shakespeare konnte ihr allein treu bleiben, wenn er seine Weltbegebensheit und Menschenschichtsal durch alle Oerter und Zeiten wälzte, wo sie geschehen."

In der Hauptsache führt Herber, nur von einem ungleich höheren Gesichtspunkte und mit bestimmterer und zutreffenderer Begründung, die Ansicht Gerstenberg's weiter aus, ohne doch das Ansehen des Aristoteles babei, wie dieser, in Frage zu stellen.

Berber hat biese Unsichten im Wesentlichen festgehalten, bie gleich= mäßige Bewunderung bes Cophofles und bes Chakespeare - bie Ueberzeugung von ber Gleichheit ber Absichten Beiber trot ber Grund= verschiedenheit der Form ihrer Werke. Er ist in seiner Adrastea (1801-3) in bem Auffațe über bas Drama (im 17. und 18. Bb. ber Ausgabe von 1830) noch einmal eingehend barauf zurückgekommen. Er beducirt hier bas Berhängnisvolle ber tragischen Sandlung aus ber Aufgabe bes tragischen Dichters, nicht nur Mitleid, sonbern auch Furcht erregen zu follen. Es liegt nach ihm in ber Berknupfung ber Begebenheiten, auf die Aristoteles baher ein so großes Gewicht gelegt habe. Er findet es hier sowohl bei Cophofles, als bei Chakespeare, wenn auch bei jebem in anderer Beise. Doch glaubt er, bag es sich selbst im Debipus ohne Orakelspruch vollzogen haben murbe. warnt baber vor ber falschen Auffassung bes Schickfals. Die falsche Auffassung seiner Lehre hat aber boch vielleicht mit zur Berbreitung bes Schicksalsbramas beigetragen.

Es muß verwundern, daß Herber, der in der Poesie und darum auch im Drama das Ursprüngliche, Individuelle, Volksmäßige so sehr zu fördern suchte, und sich daher von Goethe's natürlicher Tochter abswendete, in seinen eignen dramatischen Arbeiten diese Eigenschaften so wenig zeigt, von denen die erste "Brutus" schon 1770, die letzte "Abmetus Haus" 1803, also kurz vor seinem noch in diesem Jahre in Weimar erfolgenden Tode erschien. Die Welodramen "Brutus" und "Philoktet" sollen nach des Sohnes, Wilhelm Gottsried von Herder,

Andeutungen, 1774—75 zu Bückeburg, wohin Herber 1771 als Hauptsprediger und Consistorialrath berusen worden war, auf Veranlassung des Grasen Wilhelm I. entstanden sein. Sie wurden von dem Kapellsmeister Christian Bach componirt und bei Hofe aufgesührt. Dieser Angabe widerspricht für Brutus theilweise das Erscheinungsjahr der Dichtung im Lruck. Bei dem großen Einsluß, den Rousseau auf Herber ausübte, der ohnedies die Musik liebte und auch die Oper sehr schätze, dürsten wohl dessen Bersuche im Melodrama ihm den ersten Anstoß zu derarigen Dichtungen gegeben haben. Das Beispiel Gerstensberg's trat noch hinzu. Auch sind jene beiden ersten Melodramen in einem wesentlich andern Stil als die anderen geschrieben, zu denen noch "Ariadne" und "Prometheus" gehören. Sie sind sämmtlich erst um die Wende des Jahrhunderts versast und als Versuche zu bestrachten, "das griechische Drama auf deutschen Boden zu verpstanzen". Sie haben nur einen beschränkten literarhistorischen Werth.

So groß und fruchtbar die Anregungen und Einflüsse, die von ihm ausgingen, waren, so schädigte Herber dieselben doch durch eine gewisse Dunkelheit des Ausdrucks, die sich zum Theil baraus erklärt, daß er sich nicht immer aus den dunklen Regionen des Gefühls bis zur vollen Klarheit des Begriffs emporzuarbeiten vermochte. Später traten, durch Krankheit und Sorgen vermehrt, Reizbarkeit und Bers bitterung des Gemüths noch hinzu.

Auf keinen ber jungen Schwärmgeister, welche man mit ben Namen ber Stürmer und Dränger bezeichnet, hat Herber einen tieferen und entscheibenberen Einfluß ausgeübt als auf ben jungen Dichtergenius, ber als ihr Gründer und Haupt zu betrachten ist, wie er ber von ihnen ausgehenden Bewegung auch lange fast allein Kraft und Bebeutung gab.

Es kann hier nicht entfernt beabsichtigt werben, ein Lebensbild Goethe's, wenn auch nur in den allgemeinsten Umrissen, zu entwersen, ich werde Leben und Thätigkeit des großen Wannes nur soweit und meist nur flüchtig berühren dursen, als es dem Zweck meiner Darsstellung, die es ja nur mit der Entwicklung des Dramas zu thun hat, entspricht, oder doch zu entsprechen scheint. Selbst auf den Inhalt der dramatischen Werke werde ich nicht näher einzugehen brauchen, weil ich ihn als allgemein bekannt voraussetzen darf.

Johann Wolfgang Goethe, \*) geb. am 28. Aug 1749, stammte aus einem Frankfurter Patrigierhaus. Der alteste Cohn bes kaiserlichen Raths Johann Kaspar Goethe und ber um zwanzig Jahre jungeren Tochter bes Schultheißen Tertor, Katharina Glisabeth, genoß er eine überaus forgfältige, vom Bater mit Gifer, Gewiffenhaftigkeit und Umficht geleitete Erziehung. Während bie noch gang jugenblich fühlende, phantafie= und gemuthvolle, ihrem Gatten wohl ftets etwas fremb bleibenbe Mutter fich mit vertraulicher Berglichkeit an ben Sohn anschloß, hielt ber ernfte Bater, trot bes engen tagliden Bertehrs, ihn achtunggebietend in einer gemissen Entfernung. Selten bat mohl ein Rind von seinen Eltern so fortgefette, nachhaltige und wohlthatige Einwirkungen erfahren, als er, ber in bankbarer Erinnerung uns ein fo ichones lebenbiges Bilb bavon entworfen hat. Diefer Ginfluß ber Mutter ist auch niemals verkannt worben, eher hat man zuweilen ben bes Baters nicht genugend geschätt. Es war aber nicht blos bie ibm anhaftende Neigung zum Lehrhaften und ein vebantisches Pflichtgefühl, mas biefen, bie Erziehung bes Knaben felbst in bie Sand zu nehmen, bestimmte, es war auch bas Miktrauen in bas bamalige Schulmesen und die Furcht vor ben ber Sittlichkeit bes Schulers bier brobenben Gefahren. Der Pebantismus bes faiserlichen Raths, ber mit pein= licher Grundlichkeit und Consequenz auf Durchführung alles Begonnenen hielt und bei ber Erziehung Wolfgang's ein bestimmtes praftisches Ziel verfolgte, hinderte ihn jeboch nicht, benfelben bie vielseitigste Ausbildung zu geben und alle an ihm hervortretenben geistigen Anlagen und Neigungen zu berüchfichtigen und zu pflegen. Es fehlt nicht an Gelegenheiten, welche beutlich erkennen lassen, mit welcher für= forglichen Bartlichkeit ber fteif und ernft erscheinende Mann, ber burch ben Tob all seiner Kinder, bis auf eine Tochter und Wolfgang, beraubt worben mar, an letterem hing, und es ift fast rührend zu sehen, wie er bie fluchtig und leichtfertig entworfenen Stigen bes Sohnes forgfam mit Linien umzieht und bie zerftreuten Blatter zu Seften ordnet, um sich an ben Fortschritten besselben erfreuen zu konnen, ober, als er an ber Berwirklichung seines Lieblingsplans, ihn als Beamten in bas städtische Wesen Frankfurts treten zu sehen, zu zweifeln beginnt, ihn

<sup>\*)</sup> Seine Dichtung und Wahrheit 1811. — Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. — Aug. Stöber, Der Attuar Salzmann, Bas. 1842. — Dunger, Goethe.

nun selbst zu dichterischer Bethätigung anspornt ober in ber Ruckerinnerung an die eignen unvergeßlichen Eindrücke, ihn wieder und wieder antreibt nach Italien, dem Land seiner Sehnsucht, nach Rom und Neapel zu gehen.

Es ist mahr, biese hausliche Erziehung mußte ben Rnaben, mehr als es in anderen Fallen munichenswerth ift, auf fich felbst und fein Inneres verweisen. Allein ber hierburch geweckte und genahrte grublerifche Hang, ber boch auch bie reiche Ausbilbung seiner inneren Welt mit zur Folge hatte, murbe in Schranken gehalten von einem ihm gleich= zeitig innewohnenden Trieb zur Geselligkeit, bem bas gastfreie Saus bes Vaters reichliche Nahrung bot, nur bag es ben Knaben zu viel und zu zeitig in ben Umgang mit Erwachsenen zog. Denn nicht nur empfing er von Mutter und Schwester, bie er Beibe schwärmerisch liebte, die zugleich berglichsten und fruchtbarften geistigen Unregungen, nicht nur marb ihm ber Verkehr mit anberen Knaben geftattet, sonbern er lernte hier auch Manner ber verschiedensten Lebensstellungen und Berufe kennen, die mit Vorliebe bie Unterhaltung bes geistig geweckten, frühreifen Rnaben suchten; er murbe in ben geselligen Rreis feiner Schwester, in ben Umgang mit jungen gebilbeten Mabchen ge= zogen. Hierzu tam noch, bag ber Bater, ber ihn ichon fruh in's prattische Leben und in die Geschäfte besselben einzuführen bemuht war, nicht nur seine Anschauung bavon zu bereichern strebte, sonbern ihn auch balb bie Ausführung mancher, zum Theil selbst verant= wortlicher Besorgungen übertrug, wofür besonbers ber Umbau bes Saufes frühe Beranlaffung bot. Auch murbe bie Freiheit bes Knaben fo wenig beschränkt, bag er wieberholt in Berhaltniffe gerathen konnte, bie nicht ohne Gefahr waren und zum Theil nicht frei von verbrieglichen Folgen blieben, obicon sie zu Saufe kaum geahnt werben mochten. Dies fiel mit zwei großen geschichtlichen Greignissen zusammen, welche geeignet waren, ben historischen Sinn bes Rnaben zu wecken: ber Besetzung ber Stadt burch frangosische Truppen, woburch bas väterliche haus mit einer zwar hohen und lästigen, aber auch fehr intereffanten Ginquartirung belegt murbe, und ber Rronung bes Kaisers Karl VII., ber letten, die sich in Frankfurt vollzog.

Mit ben Franzosen war nämlich auch eine französische Schau= spielertruppe in die Stadt eingezogen, zu beren Vorstellungen Wolfgang vom Großvater ein Freibillet zu erlangen, die Mutter aber die Be=

benten bes Baters burch ben vorgespiegelten Muten ber frangofischen Sprache zu beschwichtigen gewußt hatte. Doch blieb es feineswegs bei bem Besuche ber Vorstellungen. Der Knabe erhielt auch Zutritt zur Buhne, ja felbst zur Garberobe, wo Frauen und Manner noch nicht getrennt waren, wie jest, und manches Unschickliche vorfiel. Es war keineswegs bas erste Mal, bag Wolfgang bem Theater bier naher trat. Gein Ginn für bas Schauspielerische mar fruh burch seine Großmutter geweckt worben, welche bie Rinber zum Weihnachtsfeste einmal mit einem Buppenspiel überrascht hatte. Es murbe von Bolf= gang auf's Leibenschaftlichste ergriffen, und nur zu balb als Borftufe zu eigner ichauspielerischer Bethätigung übersprungen. In welchem Umfange biese Liebhaberei von ihm betrieben wurde, beweist, baß es mit Sulfe eines ber Schneiberei fundigen Bebienten jogar zur Anlage einer Ruftkammer kam, mas auf die Darstellung historischer, ritter= licher Stude ichließen läßt. Naturlich murben jest auch bie bramatischen Schriftsteller verschlungen und wir missen, bag er neben gewiß vielem Schlechten bamals bereits Tereng und Stude wie Sara Sampson und ben Raufmann von London gekannt hat. Jest aber murbe er auch noch mit bem frangösischen Theater bekannt. Racine, Lemierre, Destouches, Marivaux, La Chaussee, Favart murben bamals gespielt. Dies regte zur Nachahmung auf und zwar gleich unmittelbar in frangofischer Sprache. Die Ginmurfe eines unter ben jungeren Schau= fpielern gewonnenen Freundes führten zu einer Auseinandersetzung ber französischen Regeln. Da er von beren Nothwendigkeit sich aber nicht überzeugen konnte, so murbe auch noch Corneille's Abhandlung über bie brei Ginheiten und bie Streitschriften über ben Cib ftubirt, und ba biefes ihn nur immer mehr verwirrte, auch noch bie Werke ber frangofischen Tragiter selbst.

Auch sonst wurde der Sinn des Knaben für das Theater genährt. Von besonderer Wichtigkeit war, daß ein reicher Bankier, Namens Olenschäger, der ein Theater in seinem Hause eingerichtet hatte, auch ihn zur Betheiligung an den Vorstellungen mit heranzog und er hier unter anderem den Schlegel'schen Kanut und den Nero in Nacine's Britannicus spielte. Natürlich wird es da nicht an weiteren eignen dramatischen Versuchen gesehlt haben, doch wissen wir nur von einem Trauerspiele Belsazar, welches, wie es scheint, nach Klopstock'schem Muster gearbeitet war, aber mit den übrigen Arbeiten seiner Kinder=

zeit bei einem in Leipzig über sie verhängten Autobasé ber Ber= nichtung anheimfiel.

Die Erziehung, welche ber junge Goethe genossen, hatte bei all ihren Borzügen auch ihre Schattenseiten. Sie hatte die reichen Anslagen seines Geistes zu vielseitiger Ausbildung gebracht, die Selbsständigkeit und Eigenartigkeit seines Urtheils und seines Charakters entwickelt, geschärft und gesestigt, seinem Wesen aber auch eine Frühreise und Reizbarkeit gegeben, die ihr Bedenkliches hatten, so daß man es zum Beispiel für nöthig gehalten, ihn schon mit zwölf Jahren confirmiren zu lassen, daß ihn mit sünszehn Jahren der Schmerz einer unterdrückten leidenschaftlichen Liebe schon völlig zu Boden warf und man es nur ein Jahr später sür bringend geboten hielt, ihn zur Unisversität zu entsenden.

Der junge Goethe erschien, ba er nach Leipzig tam, bort feines= wegs wie sein Schuler im Fauft. Er war ichon über gar Manches hinmeg, mas man ihn hier erft lehren wollte, und übersah einzelne seiner Lehrer in Vielem. Doch hatte er frühzeitig gelernt, jebe Erscheinung in ihrer Eigenthumlichkeit aufzufassen und fie nach bem Werthe berfelben zu ichagen. In ber iconen Literatur mar er ichon ziemlich bewandert. hier zog ihn vor Allem Wieland burch bie Schönheit und bie Liebensmurbigfeit seines Naturels an, Gleim burch ben Lebensgehalt seiner Lieber, burch ben sich ihm auch Minna von Barnhelm besonders empfahl. Aus biesem Grunde stand ihm auch Friedrich ber Große fo hoch, weil er burch feine Perfonlichkeit und feine Thaten ber beutschen Poesie erft einen mahren, hoheren und eigentlichen Lebensgehalt gegeben habe. Ueberhaupt barf bie Gin= wirkung bes großen Königs auf ben Geift ber bamaligen literarischen Bewegung nicht unterschätzt werben, so abgeneigt er auch selbst ber beutschen Literatur immer gewesen ift. Das Beisviel, bas er im Rampfe mit einer Welt fur bas, mas er fein Recht und feine Gelbstänbigkeit nannte, gab, mußte bas patriotische und individuelle Gelbstgefühl in ber erregbaren Jugend machtig beleben und fteigern.

Lessing zog Goethe aber auch noch burch die Klarheit und Schärfe seines Geistes an, besonders durch seinen Laokoon, in welchem er die Eigenthümlichkeit der verschiedenen Künste feststellte und ,, aus der Region eines kummerlichen Anschauens in die freien Gesilde des Gebankens" erhob. Wogegen Winckelmann das Gefühl für Maß

und Schönheit in ihm entwidelte und ftartte, burch welches er fich vor allen literarischen Genossen seiner Jugend auszeichnen follte. Auch Defer trug bei aller Enge seiner Anschauung viel zur Forberung seines Kunftsinns bei. Er brachte ihn zugleich in nabere Beziehung zu bem Theater, wo er bamals von Corona Schröter und Caroline Soulz große Einbrude empfing. Auch felbst bethätigte er fich jest wieber im Drama, insofern er eifrig an einem Liebhabertheater betheiligt mar, fur bas er auch ein paar Stude fdrieb. Währenb er trot ber Einwirkungen Winckelmann's und Defer's sich bamals mehr zur Malerei, als zur Bilbnerei hingezogen fühlte, und in ihr wieber mehr zu ben Dieberlanbern, als ben Stalienern, weil nur bas, mas er als Natur ansehen konnte, auf ihn bamals wirksam mar, erscheint er in biefen kleinen in Alexanbrinern gebichteten Dramen, mas bie außere Form betrifft, fast gang im Bann ber Frangosen. Das erste: "Die Laune bes Berliebten", ein Schaferspiel, mar möglicher= weise auch noch von Gellert, bas zweite: "Die Mitschulbigen", ein Sitten= und Charafterftud, urfprunglich in nur einem Acte, aber sichtbar auch noch von Lessing beeinflußt. Unbererseits zeigt sich aber icon bier etwas von ber Gigenthumlichkeit und ber Gelbständigkeit In jenem fpiegelten sich nämlich eigne Grlebniffe, bes Dichters. eigne Seelen= und Herzenszustanbe ab, in die er burch eine neue, qualerische Liebe versetzt worden war. Er schlug also schon hier jene Richtung ein, von welcher er, wie er fagt, niemals wieber abweichen konnte," bas, mas ihn erfreute ober qualte in ein Bilb, ein Gebicht gu verwandeln, und barüber mit sich selbst abzuschließen." Das hing mit einer andren, bamals sich in ihm ausbilbenben Unsicht zusammen, "baß ber innere Behalt bes bearbeiteten Gegenstandes Unfang und Ende ber Runft" fei. Während baher bei Goethe in ber That lange Alles, selbst noch das Anspruchloseste, immer bedeutungs= ja lebensvoll mar, finden wir bei seinen literarischen Genoffen nur zu oft felbst bas Anspruchvollste noch leer.

Ob es auch für "Die Mitschuldigen" einen subjectiven Zusammenhang mit äußern Verhältnissen gab, ist zur Zeit noch nicht aufgeklärt. Dieses Lustspiel, auf welches er lange großen Werth gelegt hat, wie er es ja später auch überarbeitete und erweiterte, ist besonders badurch bemerkense werth, daß er sich darin von der Lehre des moralischen Zwecks der Poesie und des Dramas ganz losgesagt zeigt. Es sollte vielmehr, wie

er sich später barüber ausgebrückt hat, "auf eine vorsichtige Dulbung bei moralischer Zurechnung beuten und in etwas herben und berben Jügen jenes höchst christliche Wort spielend zum Ausdruck bringen: "wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein auf." Doch fühlte er später wohl selbst, daß er hierbei gegen eine unerläßliche ästhetische Forderung gesehlt, da er bekennt, daß die Wirkung des Stücks von etwas Bänglichem begleitet sei, so daß es bei der Vorstellung im Ganzen ängstige, wenn es auch im Einzelnen ergötze. Der Grund ist nämlich dieser, daß wenn auch das Drama nicht lehrhaft sein, und das Lustspiel in's Besondere sich auch nicht einmal an das moralische Gefühl wenden soll, es eben darum dieses auch nicht verletzen und hierdurch zu einem Urtheil heraussordern dars.

Seine ungludliche Liebe zu Rathchen hatte ben poetischen Jungling mit leibenschaftlichem Trope gegen sich selbst gekehrt und selbstmörberisch in seine Natur einstürmen laffen. Die Folge mar ein Siechthum, bas nach seiner Rudtehr nach Frankfurt (1769) in schmerzhafte Rrantheit ausbrach, welche aber wenigstens ben Gewinn brachte, bag er nun anfing, gegen bie fturmische Leibenschaftlichkeit seiner Natur mit Besonnenheit anzukampfen. Ein bamals hervortretenber melancho= lischer, welt= und lebensmuber Sang nahm aber seine Rraft auch noch nach einer anbern Seite in Anspruch. In solcher Berfassung bes Beiftes und Gemuths bezog er 1770 bie Universität Stragburg, um ben Doctorgrad zu erwerben. Der Ginflug, ben bier Jung Stilling, wie vorher in Frankfurt bas Fraulein Rlettenberg, auf ihn gewann, erklärt sich baraus. Doch fühlte er sich überhaupt von jeder tieferen und eigenthumlich beanlagten und sich eigenartig entwickelnben Natur lebhaft angezogen, woran es in bem Salzmann'ichen Rreise, in welchen er eintrat, nicht fehlte. Welche Ginwirkung mußte baber, trot all seiner Schroffheit und Berbe, eine Erscheinung wie Berber's nicht auf ihn ausüben, ber burch ben Glang, ber bamals ichon feinen Namen umgab, burch bie umfassenben Renntnisse, bie er besag, unb burch bie großen Gesichtspunkte, bie er nach allen Richtungen bin zu eröffnen verstand, ben um fechs Jahre jungeren Goethe um fo mehr imponiren mußte, je rudfichtsloser er biesem mitten in ben fruchtbarften Unregungen bie Superiorität seines Geistes fühlen ließ. Die Un= ichauungen bes fo erregbaren und empfänglichen Junglings murben bei allem Wiberspruch, mit bem er biesen Ginwirkungen im Ginzelnen begegnete, balb auf's Tiefste revolutionirt. Die angestammte Natur und bas Volksgemüth erschienen auch ihm jest als die wahre Quelle der Dichtung, der er sofort in den Forschungen nach Elsasser Volks= liedern nachging. Originalität wurde das Kennzeichen des wahren Dichterberufs und das Losungswort der Gesinnungsgenossen. Für das Genie sollte es keine Schranke mehr geben, und wie es dald genügte, das Conventionelle zu bekämpfen, um sich für ein Genie zu erklären, so lief man auch Gesahr, zuletzt alle Sitte für nichts, als Convention zu halten.

Indessen wirkte Herber's herrisches Wesen, sein farkastischer Spott, bie beibe bamals burch eine langwierige schmerzhafte Operation fehr gesteigert murben, auch wieber zugelnd auf Goethe's Ratur. Es gab ihm die Richtung auf bas Ernfte und machte ihn ftreng gegen sich Somer und Chakespeare gehörten zu ben Sauptgegenständen Bor ihnen mußte bas Ansehen ber Frangojen ibrer Unterhaltung. völlig erbleichen. . Goethe mar ichon in Leipzig burch Dobb's Beauties of Shakespeare auf letteren aufmerksam geworben. Bas biefer aber bamals für ihn unter bem Ginfluffe Berber's murbe, geht ichon aus ben Abschiedsworten hervor, die er seinem Freund Lerse in ein ihm geschenktes Exemplar bes Othello ichrieb: "Seinem und Shakespeare's murbigen Freund Lerfen zum ewigen Angebenken", noch mehr aber aus benen am Schluß von Berbers 1772 veröffentlichter Abhandlung über Shafe= fpeare, welche mit offenbarer Beziehung auf Goethe lauten : ,, Glucklich, baß ich noch im Ablauf ber Zeit lebte, wo ich ihn (Shakespeare) begreifen fonnte, und mo bu, mein Freund, ber bu bich bei feinem Lefen erkennst und fühlst und ben ich vor seinem beiligen Bilbe mehr als einmal umarmt, wo bu noch ben fußen und beiner murbigen Traum haben kannst, sein Denkmal aus unseren Ritterzeiten in unserer Sprache unserem fo weit abgearteten Baterlande hinzustellen. Ich beneibe bir ben Traum und bein edles beutsches Wirken. Lasse nicht nach bis ber Kranz bort oben hange." Das Wichtigste aber blieb boch immer bie eigne Stammes= eigenthumlichkeit, beutsche Art und Wesen, wovon Goethe fo lebhaft por bem Meisterwerke gothischer Baukunft ergriffen murbe, bie er aus bem begeisterten Gefühle bafür bamals bie beutsche nennt.

Nach Goethe's eigner Darstellung müßten die ersten Ibeen zu Göt und zu Faust schon in Straßburg entstanden sein, wo er auch noch den Gedanken zu einer bramatischen Bearbeitung des Julius Caesar

faßte, ber bamals jebenfalls in bem Borbergrund ftanb. Bu Got murbe er burch bie Celbstbiographie bes tapferen Ritters, ju Fauft burch bas Volksbuch und bas Puppenspiel angeregt. Goethe's Dar= stellung läßt ferner bie ersten schriftlichen Anfange bes Got in bie Beit seines ersten Besuches in Darmstadt fallen. Ende 1771 muß bie erfte Bearbeitung fertig gemesen sein, die er aber in seinem Briefe an Berber noch einen Stiggo nennt, "ben er ihm habe vorlegen wollen, damit er ihm nicht allein darüber die Augen öffne, sondern ihn lehre, wie er arbeiten solle." In biesem Brief spricht er auch noch von bem Plane zu einem Trauerspiel Sofrates, zu bem er Xenophon und Plato studire. Erst nach sechs Monaten aber war Herber's Antwort gekommen, bie Goethe ein Troftschreiben nennt. Berber beflagt, bag ihn Chafespeare verborben habe und Bieles mehr nur gebacht, als gefühlt fei, boch urtheilte er ichon bamals gegen feine Braut febr achtungsvoll über bas Stud und wie hoch er bavon nach ber leber= arbeitung bachte, haben mir eben in seinem Chakespeareauffat (in ben Blättern von Deutscher Art und Kunft) gesehen.

Hettner halt es für wahrscheinlich, daß Goethe nur auf Herber's Brief an die Ueberarbeitung ging. Auf diese spielt eine Stelle in Goué's Masuren an: "Wie weit seid Ihr mit dem Denkmal, das Ihr Eurem Ahnherrn errichtet?" Sie wurde aber erst im Februar 1773 in Frankfurt zum Abschluß gebracht und erschien im Juni dieses Jahres im Selbstverlage mit Beihülfe Merck's.

Die Wirkung war eine ganz außerorbentliche. Noch nie war zu ben Deutschen in einer Sprache gerebet worden, die so ganz neue Tone anschlug und, wie auch die Darstellung, so ganz national und volksthümlich und boch babei so ganz individuell war, individuell auch in dem Sinne, daß sie immer ganz aus dem innersten Leben der Natur und des Charakters der vorgeführten Personen zu kommen schien und diese durch sie ganz gegenständlich, ganz lebendig gemacht wurden. Dem deutschen Gemüth schien hier zum ersten Male die Zunge gelöst und das Wort: den Dichter mache das ganz von einer Empsindung volle Herz, war hier zugleich zur überzeugendsten Wahrheit geworden. Noch niemals war es aber auch seit Shakespeare einem Dichter gelungen, eine berartige Fülle von, den verschiedensten Altern und Ständen angehörigen Gestalten, eine jede mit den individuellsten Zügen zu einem Gesammtbild vereinigt in theils so traulicher, theils

so ergreifender Weise vor Augen zu stellen, einem Bilbe, in bem ein bestimmter Weltzustand sich in seiner ganzen Breite und Mannich= faltigkeit enthüllte und bas Vergangene anheimelnde Gegenwart wurde.

Was man vom historischen Standpunkt auch gegen die Darstellung des Dichters einwenden mag, so ist Götz gleichwohl das erste deutsche Drama, welches mit solcher Gewalt historisch ergriff, weil das Colorit durchaus ein historisches scheint und ein durchaus einheitliches ist und man durch die Wahrheit einer jeden einzelnen Gestalt auch von der Wahrheit des Ganzen überzeugt wird. Nicht minder des wundernswerth sind die Gegensätze: Das Leben des Hoses zu Bamberg und das der Götzschen Burg. Welche Kraft, welcher Neichthum, welcher verschiedene Charafter der Farbe in der Darstellung eines jeden und doch wieder wie trefslich für die Wirkung des Ganzen zusammensgestimmt!

Es war aber noch etwas Anderes, was die ungeheure Wirkung der Dichtung bei ihrem Erscheinen erklärt. Es war der erste vollsständige Bruch mit dem französischen Geschmack und Orama, die erste in jedem Zuge, jedem Ausdrucke nationale und volksthümliche, dem deutschen Volksgemüthe entsprungene dramatische Dichtung der Deutschen, was noch durch die glückliche Stoffwahl in's volle Licht gestellt wurde. Dazu der Bezug zu der Lage der Zeit, die, selbst in den Kampf zweier Zeitalter gestellt, hier einen Helden in Conslict zweier Culturepochen, und mit ihm das durch Uederlieferung geheiligte nationale Recht, die heimische Sitte und Vildung, dem eindringenden Fremden erliegen sah, da sie doch grade selbst darnach strebte, die nationale Eigenthümslichkeit wieder von fremden Fesseln zu lösen und in ihr altes und volles Recht einzuseten.

Man hat dem Dichter freilich zum Vorwurf gemacht, dabei zusgleich für Faustrecht und Anarchie eingetreten zu sein. Er selbst suchte später seine ursprüngliche Absicht dahin zu mildern, daß er nur schilbern gewollt: "wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave Mann allensfalls an die Stelle des Gesetzes und der ausübenden Gewalt zu treten sich entschließt, aber in Verzweiflung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrünnig erscheint." Die Wahrsheit liegt in der Mitte. Allerdings hat Goethe mit bargestellt, wie der ursprüngliche Vertheidiger des Rechts durch die von ihm gewählten Mittel und die Intriguen der Gegner allmählich in's Unrecht versetzt

und verstrickt und hierburch bem Untergang zugeführt wirb. Es mar bies ja auch schon nöthig, um biesen Untergang überhaupt tragisch zu machen. Allein es ist nicht minber gewiß, bag Goethe, wie bies bas Motto ber Dichtung\*) und bie Schlufmorte berfelben \*\*) erkennen laffen, zu fehr mit seinem Bergen auf ber Seite feines Belben ftanb, um beffen Unrecht genugsam betonen und seinen Untergang zu einem wahrhaft tragischen machen zu konnen. Dies, sowie auch ber Umstand, baß es bem Dichter fast mehr um bie Entwicklung eines möglichst vollen Zeit= und Weltbilbes, als um die Entwicklung ber Handlung und ihres Hauptcharakters zu thun war, was ihn auch so sehr in bie epische Breite und zu bem wilben Scenenwechsel getrieben, ift nach meiner Unficht ber Grund, daß biese Dichtung bei all ihren Schon= heiten, selbst ben bramatischen, benn auch an biefen fehlt es ihr nicht, ben wesentlichen Forberungen, bie man an ein Drama, an eine Tragobie zu stellen hat, im hochsten und strengften Sinne boch nicht entspricht nicht aber beshalb, wie bies von bedeutenber Seite gesagt worben, weil ber Dichter ftatt ber Ginheit ber Sandlung nur die Ginheit ber Berfon in's Auge gefaßt habe, benn ich gebe bas Lettere nicht einmal Die Begebenheiten stehen befonders gegen ben Schluß bin gar nicht so burchgebend in birecter Beziehung zu Gog. Gie werben vom Dichter jum Theil viel weiter verfolgt, als es bem Intereffe fur biefen förberlich ift.

Die Wirkung bes Götz auf die ihm nachfolgende Dichtung war eine ganz ungeheure. Sie zeigte sich auch in einer Menge mehr ober weniger directer Nachbildungen, sowohl auf dem Gediete des Romans, wo er den Ritterroman, als auf dem des Dramas, wo er das Ritters brama hervorrief. Doch auch zum historischen Drama hat er die mächtigsten Anregungen gegeben. Natürlich hat es dabei an Bersirrungen und Ausschweifungen nicht gesehlt. Es würde aber falsch sein, diese Goethe zur Last zu legen. Wie von jedem Erfolge, besonders im Drama, wurde auch hier der Dilettantismus, die handwerksmäßige Industrie und die Mittelmäßigseit in Menge angezogen, diese hielten

<sup>\*) &</sup>quot;Das Unglück ist geschehen, bas Herz bes Bolles ist in ben Koth getreten und keiner eblen Begierde mehr fähig."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Edler, edler Mann! Behe dem Jahrhundert, das dich von sich stieß! Behe der Nachkommenschaft, die dich verkennt!"

sich aber ihrer Natur nach hauptsächlich an das Neußerliche und Sinnenfällige. Für die Schönheiten haben sie ja nur selten das Organ. Otto Brahm in seiner Abhandlung über das deutsche Nitter= brama zählt über vierzig Stücke, die sich alle mehr oder weniger direct auf Götz zurücksühren lassen und von denen ich einige gegen den Schluß dieses Abschnitts berühren werde. Von keinem läßt sich jedoch sagen, was Hettner mit Recht vom Götz sagen konnte: "wenn er auch kein klassisches Kunstwerk ist, so konnte ihn doch nur ein Dichter hervorbringen, der den klassischen Dichter in sich getragen."

Die treulose Liebe Goethe's zu ber liebenswerthen Friederike Brion in Gesenheim, bei welcher ber Dichter, freilich zu fpat, zeigte, wie febr ber weltkluge Verstand jest ichon bei ihm über bie Leibenschaft obsiegen tonne, muß wegen bes Ginfluffes, ben fie auf feine Dichtung ausgeubt, flüchtig berührt werben. Gie spiegelt sich ichon bier in bem Berhaltniß Weißlingen's zu Maria ab. Bielleicht hatte Goethe, als er Salzmann ben Got für Friederike fandte, mehr im Auge, fie auf Sidingen bingumeisen, als ihr, wie er vorgab, burch ben Giftmord Beiftlingen's eine gemiffe Genugthuung zu verschaffen. Ich weiß nicht, ob er babei nicht an Leng gebacht haben follte, ber bamals bemuht mar, fich Goethe's Stelle bei Friederike zu gewinnen. Allein auffällig ift boch, baf er in bemfelben Brief an Salzmann und in birectem Anschluß an bie bier berührte Stelle, biefen bat, Leng, mit bem Goethe bamals grabe febr intim war, erinnern zu wollen, ihm boch zu schreiben - er habe "was für ihn auf'm Herzen".

Das Verhältniß zu Charlotte Kästner, welches an Goethe zu einer Art Nemesis für den an Friederike begangenen Verrath wurde, regte den Dichter zur selben Zeit, da Götz vollendet ward, zu einer andern Dichtung an, welche den poetischen Ruf desselben für immer feststellen sollte. Der Selbstmord des jungen Jerusalem, den er in Wetzlar gekannt, und bessen Lage mit der seinigen viel Achnliches gehabt hatte, wirkte auf ihre Gestaltung bestimmend mit ein. Werther, obschon auf einem andern Gediet liegend, darf hier nicht ganz übergangen werden, schon wegen des Einslusses nicht, den er auf die damalige dramatische Production ausgeübt hat. Auch an directen dramatischen Nachbildungen sehlte es nicht.\*) Wollte doch Goethe anfangs den

<sup>\*)</sup> Göbeke giebt davon ein Berzeichniß, wie auch von der gesammten Berther= literatur.

Giegenstand selbst bramatisch behandeln. Doch auch die Form bes Romans und ihre Entstehung barf fast noch eine bramatische genannt werden. Goethe erzählt, daß er die Gewohnheit gehabt, sich über seine Ideen im Geiste mit irgend einer singirten Person zu unterhalten, um sich dieselben recht klar zu machen. Derartigen Dialogen entsprach nun die Form des Briefwechsels, die bei dem dramatischen Gehalte des Werther nicht selten in die von Monologen übersprang.

Die Wirkung biefer Dichtung mar beshalb eine fo ungeheure, weil sie bas bamalige Leben bei einer seiner wundesten Stellen traf. Die auf's hochfte erregte und in Ueberspannung gerathene Subjectivität ber Jugend konnte bei ber Enge ber bamaligen Zustanbe am Leben fein rechtes Benuge mehr finben. Sie nahm Anftog an Allem, fand überall eine Schranke, por Allem auch in ber eignen Natur, und fam zu bem Schluß, baß biese beste ber Welten im Grunde bes Lebens Dieser Migmuth, ber sich bei Ginzelnen bis gum nicht werth sei. Lebensüberbruffe fteigerte, konnte bei augerem Anftog fehr leicht gu verzweiflungsvollen Thaten führen. Indem nun Goethe ein Uebel, beffen Gefahren er nur zu fehr in fich felbst erlebt und erkannt hatte, baburd zu heilen suchte, bag er ihm einen es bis zum Grunde blog= legenben Spiegel porhielt, brachte er es bei Ginzelnen auch erft zur vollen Rrifis, fo bag man erschreckt über bie Gefährlichkeit eines Buches schrie, in bem man boch kunstlerisch fast allgemein ein Meisterwerk an-Goethe murbe jest nicht mehr blos als ber größte ber bamals hervortretenben Stürmer und Dranger, sonbern als bas größte poetische Genie ber Deutschen in gang Europa gefeiert.

Indessen wachte das Shuldgefühl Goethe's neben bem neuen Liebesschmerz noch immer wieder auf, und als er in dem Memoire des Beaumarchais gegen Clavigo in verwandte Zustände blickte und den seinen um so tiefer empfand, griff er sofort nach seinem alten Mittel der Befreiung. Ich glaube, daß die Absicht, diesen Gegenstand dramatisch zu bearbeiten, schon in ihm aufgetaucht war, als er jenes Memoire seinem Franksurter Kreise vorlas und dort in der bekannten Weise zur Dramatisirung desselben aufgesordert wurde, was nun eben die Dichtung des Clavigo in kaum sechs Tagen zur Folge hatte. Merck murrte freilich darüber: "Solch einen Quark solle er künftig nicht mehr schreiben, das könnten die Anderen auch." Es zeigte sich aber, daß die Anderen es nicht konnten. Auch wissen wir jest, daß

Goethe bem Theater bamit noch etwas mehr, als - wie er bescheiben sich ausbrudt - ein Repertoirstud gegeben. Er hat, um nur eins hervorzuheben, barin ein faum wieber erreichtes Muster für bie Be= handlung bes Conversationstons aufgestellt, ber von ber lichtvollften Klarheit, ber anmuthigsten Leichtigkeit und von einer bis babin noch gar nicht gekannten natürlichen Warme bes Ausbrucks ift. Er ent= widelte barin zugleich eine Schärfe und Bewegung ber Diglektit, bie selbst Lessing in Schatten stellte, weil sie frei von jeber rhetorischen Kunftlichkeit mar. Recht hatte Merck aber barin, bag Goethe biesmal ben Gegenstand nicht in feiner vollen Tiefe erfaßt hatte. Er führt, um seinen Selben einigermaßen zu rechtfertigen, Marie in einem pathologischen Zustande vor, welcher eine Ehe mit ihr fast als ein Unrecht erscheinen laffen murbe. Clavigo's Schulb liegt also nicht fomohl barin, baß er von seinem Cheversprechen gurucktritt, als baß er Marie in ihrer ohnebies so traurigen Lage verläßt, daß er ihr auch herzloß seine Liebe und Freundschaft entzieht, beren sie boch jett grabe fo bringend bedürftig ift. Doch zugegeben, baß es bem Dichter ge= lungen mare, Clavigo's Chulb in unseren Augen hierburch etwas gu milbern, so hat er bamit boch anbererseits bie Tragit bes Vorgangs Die Krantheit Marie's ift teine Folge aukerorbentlich abgeschwächt. ber Treulosigkeit bes Geliebten, sie ift von biefer nur etwas rafcher zur Entwicklung gebracht worben. Diese Treulosigkeit ist also auch keineswegs bie Ursache ihres frühen Tobes, sonbern hat biesen nur noch beschleunigt. Aus biefem Grunde erscheint auch ber Gelbstmorb Clavigo's als etwas gewaltsam vom Dichter Berbeigeführtes, bas, wenn man es nicht als blogen Theatercoup ansehen will, sich nur baraus erklaren läßt, baß er bem spanischen Raturell seines Clavigo etwas von feiner beutschen Werthernatur eingeimpft hat. Steht aber ber patho= logische Zustand Mariens nicht vielleicht in Verbindung mit jenen auffällig hingeworfenen Gaten in Dichtung und Wahrheit, welche anbeuten, bag auch Frieberike bamals in bem Berbachte eines brobenben Bruftubels geftanben habe?

Schon in bem Werther hatte sich Goethe aus ber epischen Breite seines Göt in eine große Enge ber äußeren Verhältnisse zuruckgezogen und grabe in dieser Beschränkung seine volle Meisterschaft gezeigt. Es ist daher möglich, daß es ihn reizte, auch auf bramatischem Gebiete etwas Aehnliches innerhalb ber brei akabemischen Einheiten zu leisten.

Inbeg bleibt boch zu berücksichtigen, bag Goethe im Drama überhaupt von ben Franzosen ausgegangen ist, baß er bie Vorzüge ihres Dramas überhaupt niemals völlig verkannt hat und vielleicht soeben in Weglar burch Gotter auf's Neue barauf hingewiesen worben mar. Mehr als dies Alles aber hat ihn doch wohl zu ber Form, die Clavigo burch ihn erhalten, bie Ginsicht bestimmt, bag jebes Runftwerk aus ber eigenthumlichen Natur seiner Motive, ober wie er sich ausbruckt, "aus seiner individuellen Reimkraft" zu entwickeln fei. Mur hieraus erklart sich bie auffällige Verschiebenheit ber Form, bie sich an all seinen bramatischen Jugenbwerken beobachten läßt, wofür bas in basselbe Jahr wie Clavigo fallende Fragment zur Prometheustragobie ein neuer Beweis ift. Gine weitere besonders markante Bestätigung erhält es ferner burch seine Aussage, bag er ben Ton für seinen Fauft, ber ursprünglich in Prosa entworfen mar, nun bei hans Sachs entbedt habe und biesen barum mit Gifer stubirte. Die Beschäftigung mit hand Sachs muß, wenn nicht noch weiter gurud, fo boch minbestens in bas Jahr 1773 verlegt werben, ba er icon jest beffen Bers in verschiednen kleinen satirischen Spielen, als in bem "Prolog zu Bahrbt's Offenbarungen", "Bater Bren", "Satyros, ober ber vergotterte Balbteufel" und "ber Jahrmartt ju Plunbersweilen" zur Anwendung bringt. Diefe Dichtungen find von keinem eigentlich bramatifchen Werth. Sie haben aber außer ihrer poetischen inzwischen noch eine zeit= und literargeschichtliche Be= beutung gewonnen. Dem Uebermuthe entsprungen, ber ben literarischen Rreis jugenblicher Brauseköpfe beseelte, welcher sich bamals um Goethe in Frankfurt geschaart, laffen fie zugleich ben ibealen Ernft erkennen, mit bem hier alle Erscheinungen von literarischem Interesse aufgefaßt und beurtheilt murben, sowie ben leibenschaftlichen Gifer, mit bem man für und wider Partei ergriff. Mit Recht fagt Goethe felbst von diesen Dichtungen: "Tiefer Gindringende werben boch geneigt bemerken, baß allen biefen Ercentricitaten ein rebliches Beftreben zu Grunbe lag. Aufrichtiges Wollen ftreitet mit Anmaßung, Natur gegen Herkommlich= feiten, Talente gegen Formen, Genie mit fich felbft, Rraft gegen Weichlichkeit, unentwickelt Tuchtiges gegen entfaltete Mittelmäßigkeit, fo baß man jenes ganze Betragen als ein Vorpostengefecht ansehen fann, bas auf eine Rriegserklärung folgt und eine gewaltsame Febbe verkunbigt." Un bem im nachften Jahre folgenben, burch Wielanb's

Alceste hervorgerusenen "Götter, Helden und Wieland" be= wunderte Herzog August baher eine Jugend, welche eine so große Furcht zeigt, daß irgend Jemand auf seinen Lorbeeren einschlafen könne. Auch das im Jahre 1774 erschienene kleine Drama "Künstlers Erden= wallen" ist in dem Sachs'schen Verse gedichtet.

Prometheus und Mahomet (welcher lettere auch ichon im Jahre 1773 entworfen wurde) gehören ebenso in eine Gruppe mit Fauft, wie Egmont fich fpater an Got, Stella an Clavigo anschließt. Trot aller inneren und außeren Berfchiebenheit find jene brei Dich= tungen burch ben ihnen gemeinsamen titanischen Zug einanber verwandt. Allen Dreien liegt, wenn auch in verschiebener Beife, bas Berhaltnig bes Menschen zur Gottheit zu Grunde. In ihnen ringt bas, mas bie gange Periobe bes Sturmes und Dranges beseelt, nach bem bochften poetischen Ausbruck und erreicht ihn im Fauft. Wenn Prometheus und Mahomet auch nur Fragmente geblieben, ja von letzterem wenig mehr als ber Entwurf vorliegt, so läßt sich boch schon bie Größe bes Grundgebankens und ber hohe Stil erkennen, ben Goethe ber Musführung zu geben beabsichtigte. Im Mahomet wollte er unter bem Einbrucke, welchen bas Auftreten Lavater's und Basebow's auf ihn machte, zur Darstellung bringen, wie ber vorzügliche Mensch bas in ihm lebende Göttliche außer sich zu verbreiten ftrebt; indem aber hierbei "bas Ewige in ben Körper irbischer Absichten eingesenkt werben muffe", verfalle biefes felbft mit bem Schicffale bes Berganglichen. Hettner erblickt barin aber vielmehr ben bichterischen Rachklang bes Grundgebankens ber Goethe'ichen Strafburger Doctorbiffertation, in ber er ben Sat zur Ausführung brachte, bag alle Religion burch Beerführer, Konige und machtige Manner eingeführt worben fei. Wenn Goethe weiterhin fagt, daß er ben Mahomet, mit bem er sich fo lange beschäftigte, fallen ließ, weil fich inzwischen eine neue Epoche in ihm zu entwickeln begonnen hatte, so ist bamit wohl kaum seine Neigung zu Spinoza gemeint, ba ihn biese schwerlich an ber Ausführung jenes Gebankens hatte hindern konnen. Bielmehr glaube ich, bag bamit auf ben Umschwung hingewiesen ift, bem auch ber um Vieles weiter geförberte Prometheus erlag, obichon grabe in ihm bie spinozistische Weltanschauung Goethe's ben bedeutenoften Ausbruck ge= funben hat - ich meine ben Umschwung, ben seine Uebersiedlung nach Beimar zur Folge hatte, bie einen Bruch mit seinen bisberigen funft=

lerischen Anschauungen und Bestrebungen bezeichnet. Auch ber um so viel weiter geförberte Faust blieb bamals für längere Zeit liegen, noch länger ber Egmont. Es bedurfte erst neuer äußerer Anregung und ber Einwirkung veränderter Verhältnisse, um zur Wiederaufnahme berselben bestimmt zu werden. Was Prometheus betrifft, so hält ihn Hettner freilich mit dem zweiten Act für beschlossen. Ich glaube diese Ansicht des geistvollen Historikers hier nicht übergehen zu dürsen, ohne sie doch theilen zu können.

Es liegt mir fern, von ber Faustbichtung hier eine Erklärung zu geben. Es genügt barauf hinzubeuten, baß sie für bas Söchste gilt, was ber Dichtergeist ber letten Jahrhunberte geschaffen, wenn sie auch, was ber Dichter wohl niemals beabsichtigt, trot ihres immensen tragischen Sehalts im eigentlichen Sinne boch kein vollkommnes Drama, ja überhaupt kein in all seinen Theilen harmonisch gegliebertes Ganzes, kein aus einem Gusse gearbeitetes Kunstwerk ist. Das Fragmentarische seines Entstehens und seiner Ausführung ist vom Dichter keineswegs ganz überwunden.\*) Wir werden es nie zu bedauern haben, daß ihm die Margarethen-Episode so im Herzen und unter der Handwuchs, allein die Ausdehnung, die sie gewann, war schon allein ein Grund, daß von einer Proportionalität der Theile im Verhältniß zum Ganzen nicht mehr die Nede sein konnte.

Faust wurde zuerst in Prosa entworfen, wie Wilh. Scherer\*\*) annimmt, im Winter 1771—72. Dieser weist nach, bag einzelne

<sup>\*)</sup> Dies wußte Goethe auch selbst. Als Schiller ihm am 26. Juni 1797 gesichrieben hatte: "Was mich ängstet, ist, daß mir der Faust seiner Anlage nach auch eine Totalität der Materie nach zu erfordern scheint, wenn am Ende die Idee ausgesührt erscheinen soll, und für eine so hoch ausquellende Masse sinde ich keinen poetischen Reif, der sie zusammenhält. Nun, Sie werden sich schon zu helsen wissen," antwortete er: "Ihre Bemerkungen zu Faust waren mir sehr erfreulich; sie tressen, wie es natürlich war, mit meinen Borsätzen und Plänen recht gut zusammen, nur daß ich mir's bei dieser barbarischen Komposition bequemer mache und die höchsten Forderungen mehr zu berühren, als zu erfüllen denke," und "Ich werde sorgen, daß die Theile anmuthig und unterhaltend sind, und etwas denken lassen. Bei dem Ganzen, das immer Fragment bleiben wird, mag mir die neue Theorie des epischen Gedichts zu Statten kommen.

<sup>\*\*)</sup> Aus Goethe's Frühzeit. In Quellen und Forschungen 2c. XXXIV. Straßb. 1879. Siehe auch Faust (in deutsche Literaturdenkmale des 18. Jahr= hunderts) von Bernh. Seussert. Heilbr. 1882.

Stellen besselben in die spätere Bearbeitung eingegangen sind. Er meint damit nicht nur die Prosascenen selbst, sondern auch einzelne ungereimte Versstellen, die sich in die gereimten Verse eingeschoben sinden, wie z. B. "Liebt mich nicht — liebt mich" 2c. Es wird bestätigt durch einzelne Widersprüche, die sich dadurch mit eingeschlichen haben, welche beweisen, daß der erste, der Prosabearbeitung zu Grunde liegende Entwurf etwas von dem Gang, welche die Handlung später erhalten, abweicht. Auch in den Paralipomena sind noch Prosabruchsstücke enthalten.

Die metrische Bearbeitung läßt Scherer Goethe zu Anfang 1773 beginnen. Bon ben siebzehn Scenen bes Fragments von 1790 (Leipzig, bei Göschen) gehören zwei ("bie Herenküche" und "Wald und Höhle") dem Aufenthalt in Italien an. Scene sechzehn (Zwinger) hält Scherer auch für eine spätere Arbeit, welche Ersat für die siebzehnte Scene (Dom) bieten sollte. Die übrigen vierzehn Scenen würden nach ihm im Wesentlichen vor Goethe's Uebersiedlung nach Weimar entstanden sein. Der Rest des ersten Theils der Dichtung ist meist in der Zeit von 1797—1801 gedichtet worden. Beschlossen wurde berselbe 1806. Zwei Jahre später erschien er bei Cotta im Druck.

Welche Unvollkommenheiten die Kritik an biesem Werke aber auch auffinden möchte, fo wirkt es boch unmittelbar mit ber Nothwendigkeit und Gewalt einer großen iconen Natur. Obicon gang in romantischem Beifte entworfen und ausgeführt, zeigt es fast überall eine klassisch zu nennenbe Vollenbung. Das Wunberbarfte baran ift bie innige Berichmelzung einest itanenhaften Schwunges, einer ergreifenben Tiefe bes Gebankengehalts mit volksthumlicher Schlichtheit und Naivetat, ber ergreifenbsten Tragit und eines Simmel und Solle nicht icheuenben humors mit ber herzigsten, lieblichsten Anmuth, sowie überhaupt bie Berschmelzung von Ibealismus und Realismus ber Darstellung. Ginzig in feiner Urt, ift es icon hierburch ber Regel entrudt. Tragt es auch biefe, wie jebes Wert bes Genies, in sich felbst, so ist es boch thoricht, sie, wenigstens mas Composition betrifft, für andere Werke von ihm ableiten zu wollen. Obschon kein vollkommnes Drama nach bem Begriffe ber Schule und Wiffenschaft, ift boch ber bramatische Gehalt biefer Dichtung ein ganz ungeheurer und fast überall hat er bie entsprechenbe Die Buhnenwirtung einzelner Scenen ift gang Form gewonnen. außerorbentlich. Der Schauspielkunft ist hier eine Reihe ber groß=

artigsten und bankbarsten Aufgaben gestellt, besonders in den Rollen des Mephistopheles und der Margarethe. Kaum noch von einer andern dramatischen Dichtung haben sich die Figuren und Situationen der Volksphantasie so eingeprägt, als von dieser. In Gretchen sah man das weibliche Gemüth, wie es sich aus der Enge kleinbürgerlicher Verhältnisse zu entwickeln vermag, in einer Weise verklärt und versherrlicht, die jede andere Schöpfung dieser Art völlig in Schatten stellt.

Hettner hat Faust ben Zwillingsbruber bes Werther genannt. Er war aber ber ältere und kräftigere von beiben. Er kämpst nicht wie die meisten Helben der Stürmer und Dränger blos gegen die Sahungen menschlicher Einrichtungen oder wie Werther gegen eine bestimmte Schranke der menschlichen Natur, sondern gegen alle Schranken, welche die innere und äußere Natur dem unendlichen Wissense, Genuße und Bethätigungsdrange des Menschen gesetzt hat. Wie Werther, verfällt zwar anfangs auch Faust dem Lebensüberdruß und der Weltzverachtung, allein er widersteht der Versuchung, sich selber ein Ziel zu sehen und schließt, um jenem Trieb zu genügen, den Bund mit dem Bösen.

Obschon erft lange nach Ueberwindung ber Sturm und Drang= periode beenbet, gehort biese Dichtung in ihrem erften Theil ihr boch bem Geiste nach vollständig an. Ich rechne es zu ben wunderbarften Erscheinungen, bag ber Dichter in ichon vorgerückterem Alter ein Werk sciner Jugend mit nahezu bemselben Geist wieber aufnehmen und burchführen konnte, nachbem er mit biesem und ben ihn bamals beseelenben Runftprincipien völlig gebrochen hatte. Gelbst bie aus bem Gefüge bes Ganzen so fehr heraustretenbe Walpurgisnachtscene ift, wenn auch gewiß nicht burchaus in bem Beifte bes Kauft, boch in bem Geifte feiner Jugendbichtung verfaßt, ba fie ein Seitenstud ju jenen übermuthigen satirischen humoresten seiner Jugendzeit bilbet. Es beweist bies eben bie Bewalt, welche ber Dichter über seine Phan= tafie und Gestaltungsfraft hatte. Wie er sich in bie Zeit und ben Buftand einer jeder seiner Bersonen zu verseten mußte, fo ver= mochte er sich auch völlig in bie Zeit und bie Buftanbe feines eigenen Lebens jurud zu verseten, wie fernab fie feinen augenblicklichen Berhältnissen auch immer lagen.

Es war natürlich, daß eine Dichtung wie Faust nicht nur auf

bie nachfolgende poetische Production überhaupt eine bedeutende Wirtung ausüben, sondern auch viele directe Nachahmungen hervorrusen mußte, so sehr auch die Größe und Schönheit berselben davon hätte zurückshalten sollen. Man faßte dabei entweder die Idee in's Auge, der man eine andere Wendung und Einkleidung zu geben suchte, oder hielt sich mehr an den Stoff, welchen man umbildete und eine andere Deutung gab. Ich habe schon einige Versuche dieser Art zu berühren gehabt, und werde einige andere noch zu berühren haben. Vollsständige Ausschlässe von 1510—1873 (Oldenb. 1874), sowie Peter in Literatur der Faustsage (1851 und 57.) Nicht minder reich ist die Zahl der über diese Dichtung erschienenen Monographien.

In bem Bestreben, all feine geistigen Unlagen zur Entwicklung zu bringen, konnte Goethe icon fruh bem Reiz nicht widerstehen, sich in jeber poetischen Form, die einen tieferen Gindruck in ihm guruck= gelaffen, zu versuchen und ihr ben Stempel seines Beiftes aufzu= bruden. So ergriff er benn auch ichon, ehe ihn ber Geschmad bes Weimar'schen hofs bagu antrieb, mit Vorliebe bas sich einer großen Beliebtheit erfreuende Singspiel ber Zeit. Nicht nur Clavigo und Stella, auch Erwin und Elmire und Claudine von Billa bella ent= standen neben bem Prometheus und Fauft. Dem Singfpiel Ermin und Elmire, welches 1775 im Druck erschien und von Reicharbt componirt worben ift, liegt eine im Landprediger von Bakefield ent= haltene Romange zu Grunde. Claubine von Billa bella er= ichien erft 1796. Goethe legte beiben mehr Werth bei, als ihnen bie Beit zuerkannt hat, ba er sie später sogar überarbeitete, "um bie alte Spreu aus ihnen hinauszuschwingen". Berber gegenüber hatte er aber gleich anfangs kein gutes Gemiffen. Er werbe sich ärgern, schrieb er ihm bei Uebersendung, "in biesen Frescomalereien gutgefühlte Natur neben ichenglichen Gemeinplagen" zu finben.

Stella ist im Frühling bes Jahres 1775 gebichtet, in einer Zeit, ba Goethe nach manchen schweren Enttäuschungen ber Liebe, in ein neues Verhältniß burch sie gerathen war, welches gleich im Entstehen bas Unhaltbare burchfühlen ließ und nach manchem Schwanken, Lockern und Wiederanknüpfen zu endlichem Bruche führte. Es sehlt diesem Stücke baher die natürliche Grundlage, auf welcher all seine früheren Dichtungen geruht hatten. Es scheint auch nicht unmittelbar, sondern

nur insofern aus eignen Erlebniffen hervorgegangen zu fein, immer noch bie Empfindungen, aus benen Werther und Clavigo ber= vorgegangen maren, hereinspielten. Der Busammenhang mit Dig Sara Sampson ift bei biefem Stude niemals überfeben worben. Minor hat neuerbings barauf hingewiesen, bag biefer Ginflug burch Beige's ,, Grogmuth fur Grogmuth" vermittelt murbe, ober vielmehr baß ber biefes Studs noch hinzutrat.\*) In ber That hat Goethe, welcher letigenanntes Stud genau fannte, viele Motive besfelben, boch in seiner Weise, ergriffen. Fernando hat zwei Frauen, von benen er jeboch nur einer angetraut ift. Gie wissen aber junachst nichts von einander. Fernando, ber beibe verlägt, besitt bas leicht erregbare Gewissen, um sich ebenso rafch renevoll zu ben Fugen ber einen, wie ber andern nieberzuwerfen. Doch auch bie Wertherstimmung geht burch bas Stud. Aehnliche Berhaltniffe fand Goethe in Großmuth fur Großmuth vor. Der Rame Stella weist auch noch auf Swift's Berhaltniß zu biefer und Baneffa bin. Urlichs, im Borworte zu ben von ihm herausgegebenen Briefen Goethe's an Sohanna Kahl= mer, erinnert ferner an die heimliche Liebe bieser letteren zu Fritz Jacobi, auf bie eine Stelle in einem Briefe an letzteren bin= beute, welche lautet: "Gieb mir Stella gurud. Wenn Du mußteft, wie ich liebe und um Deinetwillen liebe. Und bas muß ich Dir all so ruhig schreiben, um Deines Unglaubens willen, ber ich lieber mein Berg ergoffe." Auch Burger's Berhaltniß zu ber Schwester seiner Frau entwickelte sich bamals wohl schon. Solchen Berhältnissen in ber Wirklichkeit gegenüber, aus benen fich besonbers bas Interesse, welches bas Stud in Berlin erregte, erklart, mochte fich bem Dichter wohl bie Frage aufbrangen, ob selbst bei allseitiger großer Leiben= Schaftlichkeit bergleichen Verhaltnisse nicht boch eine andere Lösung, im verföhnlichen Sinne, vertrügen, als fie ihnen von Beiße gegeben worden war. Andererseits mußte ber Ausweg, bag zwei Frauen sich babin verständigen, sich in die Rechte auf ben gemeinsamen Gatten zu theilen, nicht nur Bewunderung, sondern auch heftigen Unftog erregen, fo bag fogar in Berlin und Samburg bie Aufführung verboten murbe. Wie abstogend uns aber auch biefes, 1776 als "Schauspiel fur Liebenbe" peröffentlichte Stud heute in einer gang anbers gestimmten Zeit er=

<sup>\*)</sup> In Goethe's Frühzeit.

scheint, so barf boch nicht verkannt werden, daß in den darin dars gestellten Herzensconslicten eine Seite des menschlichen Daseins berührt wird, die unsere Antheilnahme verdient, nur daß die Frage hier nicht eben glücklich aufgeworfen war und barum selbst mit dem veränderten tragischen Schluß, mit dem die Dichtung neu überarbeitet 1815 ersichien, nicht befriedigen konnte. Dies erreichte der Dichter erst, und selbst dann nicht ohne Anfechtung, bei wesentlich veränderten Vorausssehungen durch seinen Roman: "Die Wahlverwandtschaften".

Der letten Frankfurter Zeit gehört endlich noch ber Entwurf und jum größten Theil auch bie Ausführung bes Egmont an. Goethe berichtet, bag er fich icon fruh mit bem Studium ber Freiheits= fampfe ber Nieberlander beschäftigt habe und hierzu, wenn auch vielleicht nicht burchaus, fo boch mit burch ben Got veranlagt morben fei. Die Gestalt Eamont's zog ihn vor allen anberen an. Um ihn aber zum Selben in ben von ihm gewünschten Sinne zu machen, b. i. gum Bertreter ber subjectiven Freiheit, in welcher eine groß und ebel an= gelegte Natur sich lebensfroh ausleben will, eine Natur, bie sich ichon fur tobt halt, wenn sie an ihre Sicherheit benten foll, ber es nicht "bes Aus- und Anziehens" werth ift, "wenn ber Morgen nicht gu neuen Freuben weckt, ber Abend feine Luft gu hoffen übrig lagt", bie nicht banach fragt, ob fie ber nachste Schritt zum Abgrund reißt unb bie nicht zu fnidern vermag, wenn's um ben gangen freien Werth bes Lebens geht — um biefe Natur zu foldem Selben zu machen, mußte er ihn, wie er fagt, in einen Charafter umwandeln, "ber folche Gigenschaften befaß, bie einen Jungling beffer zieren, als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten beffer, als einen Sausvater, einen Unabhangigen mehr, als Ginen, ber noch so frei gesinnt, burch mancherlei Berhältniffe begrenzt ist." "Als ich ihm so — fährt er fort — in meinen Ge= banken verjungt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemessene Lebensluft, das grenzenlose Zutrauen zu fich selbst, die Gabe, alle Menschen an sich zu ziehen und so die Gunst bes Bolks, die stille Reigung einer Fürstin, die ausgesprochene eines Naturmabdens, ja felbst ben Sohn seines größten Wibersachers fur sich einzunehmen." Der Goethe'sche Egmont wurde in ruhigeren ober boch freieren Zeiten ein trefflicher Regent gewesen sein, ber Politik eines rudfichtslosen, aber gut berechnenben Despotismus mar er aber nicht gewachsen. Wie verschieben auch immer vom Götz, mar er biesem

in einem Zuge verwandt, in ber Liebe zur Unabhangigkeit. War Gog boch auch entschlossen, eber zu fterben, als "Jemandem bie Luft zu verbanten, als Gott, und feine Treu und Dienft gu leiften, als bem Raifer." Wie Egmont, tritt auch er nicht für einen bestimmten politischen Zustand ein, verfolgt auch er nicht politische Zwecke, sondern nur bas, mas er für recht und tuchtig halt, weil es seiner individuellen Natur völlig gemäß und babei mahrhaft menschlich ift. Diefer inneren Bermanbtschaft entspricht auch bie Uebereinstimmung in ber Form beiber Dichtungen. Egmont ist bas einzige ber Goethe'= ichen Dramen, welches fich hierin bem Got gur Seite ftellen lägt. Trot ber charakteristischen Gigenthumlichkeit in ber Behandlung beiber Stude, ift hier ber Berfuch, einen gang eigenartigen nationalen und babei volksthumlichen Stil zu schaffen, in berfelben Beife erneut. In Fauft hat biefer Bersuch zu einem wesentlich andern Ergebniß geführt. In jebem Falle mar es bie Gigenartigkeit bes Stoffs unb ber bramatischen Absicht, welche bort für jene Aehnlichkeit, hier für Diese Berschiebenheit ber Behandlung entschied. - In ber Charafteriftit lagt fich gegen Bog entschieben ein Fortschritt bemerten. Dies gilt für bie meiften Figuren, besonders aber noch fur bie Bolksscenen, bie in ihrer Art muftergültig genannt werben burfen. Auch bie Sprach erhebt fich oft hoher, die größere geistige Reife macht fich oft fühlbar, bisweilen selbst zum Nachtheil ber Harmonie bes Ganzen. Man em= pfindet aber die Zeit, welche zwischen ber ersten Conception biefer Dichtung und ihrer Bollenbung liegt, hier und ba, besonders gegen ben Schluß hin, als einen Bruch in ber Behandlung. Im April 1778 ward sie von Goethe zwar wieber aufgenommen, vier Sahre fpater fur be= schlossen erklart, 1787 aber boch noch einer neuen Revision unter= worfen. Die fich zum Bers neigenben rhythmischen Stellen bes letten Actes burften erft jett entstanden fein. Doch auch ber ursprüngliche Beift ber Dichtung wird manche Concession an die neuen Anschauungen zu machen gehabt haben.

In der Composition läßt sich dagegen diese Dichtung nicht allzu hoch über Götz stellen. Der Scenenwechsel hat zwar große Einschränkungen ersahren, was eine breitere Ausführung der einzelnen Scenen möglich gemacht und diesen auf der Bühne eine größere Wirkung sichert, andererseits aber tritt eben hierdurch der Mangel an dramatischer Geschlossenheit sast noch störender hervor. Das

151

figurenreiche Stud gerfällt in vier Gruppen: Die Bolksicenen, Die Scenen bei ber Regentin, die bes Liebesbramas und bie bes übrigen politischen Theils. Sie find nur gang lose mit einander verbunden, so bag eine jebe ein selbständiges Interesse für sich behauptet. Die Scenen bei ber Regentin haben fogar, ohne irgend einen Erfat ober eine Beranberung nöthig zu machen, lange bei ber Buhnenaufführung gang meggelaffen Dies hat auch ber Tragit bes Stud's geschabet, werden können. weil ber helb hierburch zu wenig in's Spiel kommt. Er hat eigent= lich nur zwei Scenen von mahrhaft bramatischem Charafter, bie aber wenigstens zugleich acht tragisch sind. Gin anderer Fehler, ber bie tragische Wirkung bes Studes abidmacht, ift, bag ber Dichter, gang wie im Gob, allzusehr auf ber Seite seines Belben fteht, ber hierburch zulest nicht als tragischer Charakter, sonbern als glorificirter Märtyrer unter= augeben scheint. Gleichwohl gehört Egmont zu ben populärsten Buhnen= ftuden. Der indivibualifirenben Schauspielkunft ift barin eine gange Reihe bankbarer Aufgaben gestellt. Fast jebe Figur bes Studs ift charafteristisch bebeutend und hebt sich in individuellster Lebendigkeit wirkungsvoll von ben übrigen ab. Was ber Dichter seinem Selben an historischem Charafter genommen, hat er bafur um so mehr anberen feiner Figuren verliehen. Alba, die Regentin, und Oranien find Gestalten bes achtesten historischen Stils, boch auch bie Bolkscharaktere zeigen ein überaus reiches und gefättigtes historisches Colorit. Egmont er= ichien 1788 im Druck. Unter ben vielen Beurtheilungen, Die berfelbe erfahren, wird bie Schiller's immer von Bebeutung bleiben. Diefer richtete 1796 bas Stud auch für bie Buhne ein.

Die Sturm= und Drangperiode Goethe's, die so große Werke gezeitigt, wurde, ohne noch zum Abschluß gekommen zu sein, durch die Einladung des Herzogs August nach Weimar und durch Goethe's darauf erfolgende Anstellung hier unterbrochen. Auch ohnedies würde er Frankfurt damals verlassen haben, wo ihm sein Verhältniß zu Elisa= beth Schönemann (Lili) den Ausenthalt unleidlich gemacht hatte.

Es ist eine müßige Frage, ob es für die Entwicklung bes Dichters und der deutschen Dichtung besser gewesen wäre, wenn er statt nach Weimar damals nach Italien ging, wohin er schon auf dem Wege war. Wir haben es hier nur mit dem Gewordenen zu thun. Nur das Eine steht fest, daß ein Geist, wie der seine, mit diesem rastlosen Besthätigungss und Vildungstrieb, seine Läuterung und Entwicklung

überall gefunden haben murbe, sowie bas Andere, bag von ber Zeit ber Uebersiedlung nach Weimar nicht nur bie in's Titanenhafte gehenben poetischen Entwürfe, sondern auch überhaupt alle groß und fühn in bas Leben greifenben Plane aufhören. Ginmal noch hatte es ben Anschein, als ob etwas Derartiges von ihm unternommen werben sollte. bas war, als er ben Gebanken zu seiner Natürlichen Tochter gefaßt. Die Ausführung aber zeigte, wie weit er bavon entfernt mar. Wie Grokes Goethe auch in ber Folgezeit leiftete, so werden wir boch feines= falls mit Geringschätzung auf biejenige Epoche feines Lebens guruck= bliden burfen, in welcher feine größte Dichtung entworfen und in ihrem schönften Theile wohl auch schon ausgeführt worben ift. Jeden= falls mar es feine fruchtbarfte Dichtungsperiobe. Seine Probuctions= fraft mar bamals so groß, daß sie ihn niemals, selbst nicht im Traume, verließ. "Was ich madend am Tage gewahr wurde, bilbete sich öfters Nachts im regelmäßigen Traume aus, und wie ich bie Augen aufthat, erichien mir entweder ein munderliches neues Ganges ober ber Theil eines ichon Borhandenen." Wenn er bamals einzelnen seiner Ent= murfe gleichwohl nicht Geftalt zu geben vermochte, fo geschah es wohl nur, weil einer ben anbern verbrangte.

Wenn aber Goethe die Sturm= und Drangperiode mit dem Glanz seines Talents und dem Teuer seines Geistes erfüllte, so haben nicht wenige seiner Genossen dazu beigetragen, sie in literarischen Verruf zu bringen.

Der Erste aus dem jungeren Freundeskreise Goethe's, der es gewagt, auf bramatischem Gebiet neben seinem Götz hervorzutreten, war Lenz,\*) der Erste, welcher mit dieser Dichtung selbst zu wetteisern trachtete aber Klinger.

<sup>\*)</sup> Denn Gouées Dramen entstanden sast alle vor der Bekanntschaft mit Goethe und unbeeinslußt von ihm. August Friedrich von Goué, geb. 2. Aug. 1743 zu Hildesheim, gest. 26. Febr. 1789 zu Steinsurt, war eine abenteuerliche Natur. Er lebte, als Goethe nach Wehlar kam, hier als Legationssferretär, wo er einen phantastischen Orden gestistet hatte, in dem auch dieser nun eintrat. Gewöhnlich wird er dem Geniewesen zugerechnet. Schon 1771 hatte er zwei Trauerspiele, "Donna Diana" und "Iwanette und Stormond" versössentlicht, sowie zwei Duodramen: "Der Einsiedler" und "Dido". 1775 solgte das Trauerspiel "Amalisunde und Gulliver", sowie ein anderes: "Masuren oder der junge Werther" in dem er seinen Ritterorden verewigt hat. Auch Goethe sigurirt als Göt von Berlichingen darin.

Jacob Michael Reinholb Leng, \*) geb. am 12. Januar 1750 (ober 51 zu Segwegen in Livland), ber Sohn eines Pfarrers, ber 1759 nach Dorpat versetzt wurde, sollte ebenfalls wieder Theologie studiren. Theatralische Reigungen zeigten sich aber schon fruh, ba er bereits im Sommer 1766 ein Gelegenheitsstück: "Der verwundete Brautigam" fdrieb. 1768 bezog er bie Universität Konigsberg, wo er schon burch sein traumerisches Wesen befrembete. Klopstock mar bamals sein 3beal. Für bie lebersetung von Pope's ,,Effan on Eriticism" suchte er 1771, ba er als Begleiter zweier herren von Aleist auf bem Wege nach Stragburg über Berlin fam, bier einen Berleger. In Stragburg war Berber icon fort und Goethe trat ihm erft in ber letten Zeit naber. Diefer schilbert ihn bamals als einen fanften, halb zurudhaltenben, halb ichuchternen jungen Dann. Go selbstbewußt er später zuweilen auch auftrat, so hatte er boch fort und fort mit biefem unsichern Wefen zu fampfen, mas feiner Erscheinung und seinen Meußerungen nicht selten etwas Kindliches gab, und mit seiner halb mahren, halb erzwungenen Genialität in feltsamem Contrast ftand, wohl auch ber innern Wahrheit zum Theil entbehrte. Er murbe in Stragburg rasch in ben Strubel ber burch Doung, Offian, Shakespeare und Rouffeau geweckten Ibeen geriffen. In bem Galg= mann'ichen Kreis, in bem Goethe früher bominirt hatte, fpielte er balb beffen Rolle, b. h. er überragte bie übrigen Mitglieber besfelben, bie ihn bereitwillig als ihren geistigen Führer anerkannten. Als er im Jahre 1774 mit seinem Luftspiel "Der Hofmeister", welches in Unsehung ber springenben Behandlung ber Scene in ber "Gudtaften= manier" bes Got geschrieben ift, anonym herausgab, murbe basselbe sogar für eine Arbeit Goethe's gehalten. Rein Wunber, bag er bas Talent, bas er unftreitig besaß, in's Geniale zu fteigern suchte und an seine Goetheähnlichkeit glaubte. Auch mar er es von all seinen Ge= nossen allein, welcher Goethe bismeilen im Inrischen Ausbruck und Con, wenn auch nicht voll zu erreichen, so boch zu ftreifen vermochte. In einer gemiffen Art von humor, auf ben ich noch fpater zurudtomme,

<sup>\*)</sup> Gesammelte Schristen von J. M. R. Lenz. Herausgegeben von Tieck. Berl. 1828. Stöber, Der Attuar Salzmann. Bas. 1855. — Lenz und Friedrise. Bas. 1842. Gruppe, Lenz Leben und Wirken. Bab. 1861. — Schmidt, Erich, Lenz und Klinger. Berl. 1878.

scheint er ihm sogar zeitweilig überlegen gewesen zu sein. Wenn er sich aber aus diesem Sefühle gelegentlich ganz naiv neben Goethe zu stellen wagte, wie in seinem allerdings nicht von ihm versöffentlichten, sondern erst in den nachgelassenen Schriften erschienenen Pandaemonium germanicum oder in der Epistel "Unsere She", welche er Goethe unmittelbar nach Erscheinen des Götz zuschieste, so ergriff ihn zu anderen Zeiten doch wieder ein Kleinmuth, der sich tief unter dem großen Dichter sah.

Es war übrigens feineswegs nothig, baß alle biejenigen, welche Goethe ben "Sofmeister" zuschrieben, beshalb ben großen Unterschieb zwischen ihm und bem Bot überfaben. Man erklärte sich biesen Unterschied aber vielleicht aus ber verschiedenen Natur ber Gattung beiber Dichtungen, bie sich bier mehr ans Berg, bort an ben Berftanb und bie Sinne zu wenben, bie es hier mit ber romantischeren Bergangenheit, bort mit ber nüchternen Gegenwart zu thun, die hier Allem einen historischen, bort einen burgerlichen Charafter zu geben hatte. War boch sonst hier wie bort bas Leben ebenfalls wieber in seiner gangen Breite in turgen, rafch auf einander folgenden, wirkungsvoll con= traftirenden Bilbern zur Darftellung zu bringen gesucht. Begegnete man boch hier wie bort einer Fulle lebenbig ergriffner, mit icharfen Linien umriffener Geftalten, wenn auch von noch fo verschiebenem Werth. Freilich mar biefe Aehnlichkeit zulett boch nur eine fo außerliche und flüchtige, daß uns beute jene Tauschung fast gang unmöglich scheint. Um, wenn auch nur auf bem engen Gebiete bes nieberen burgerlichen Luftspiels etwas Aehnliches zu leisten, wie es von Goethe im Got für bas hiftorische Schauspiel geschehen mar, fehlte es Leng an fast allen Boraussetzungen, an bem Befühl fur Schonheit und Stil, an funft= lerischen wie ethischen Begriffen, an Geschmad und Charafter und enblich an Barme bes Gemuths. Gin Ginfall wie ber, bag Lauffer, um sein an Gustden begangnes Unrecht zu fühnen, sich caftrirt und bann boch wieber mit Lise eine neue Ghe eingeht, hatte in einem Beifte wie ben Gothe's niemals ernstlich auftauchen konnen. erklart sich nur aus ber sittlichen Bermorrenheit, ber afthetischen Geschmadlosigkeit und ber geistigen Berschrobenheit eines Dichters, ber in Life wirklich ein 3beal weiblicher Raivetat aufgestellt zu haben glaubte, wie in bem Prabo feines "Freunde machen ben Philosophen", ber Geraphine nur heirathet, bamit seine Geliebte unter bem Schutmantel biefer Che

sich ihrer Liebe zu Strephon, von dem die Conventionen der gesell= schaftlichen Einrichtungen sie trennten, ungestört hingeben könne — ein Ideal aufopfernder Liebe und edelmuthiger Freundschaft.

So hart Goethe in späteren Jahren, unter ber Nachwirkung ber an Lenz in Weimar gemachten Erfahrungen, auch über ihn urtheilte, so hat er ihn boch bis bahin wahrhaft geschätzt und geliebt. Dies beweisen nicht nur die Abschiedszeilen, die er ihm bei einem Straßburger Besuch hinterließ:

> Bur Erinnrung guter Stunden, Aller Freuden, aller Wunden, Aller Sorgen, aller Schmerzen In zwei tollen Dichterherzen Noch im lestem Augenblick Laß ich Lenzen dies zurück. —

es beweisen es nicht nur die gelegentlichen brieflichen Aeußerungen, in benen er ihn "sein goldnes Herz", den "herrlichen Jungen nennt, der seine Seele labt", sondern selbst noch die Aufnahme Leuzens in Weimar. Noch im Juli 1776 schreibt Goethe von hier an Merck: "Lenz ward endlich gar lieb und gut in unsrem Wesen, sitt jett in Wälbern und Bergen allein, so glücklich als er sein kann." Und nicht minder wohlwollend, zum Theil sogar enthusiastisch äußern sich Salzmann, Miller, Wagner, Herder, Schubert, Lavater, Fritz Stolberg, Fran Rath aus jener Zeit über ihn. Ja der erst kürzlich von Lenz auf's heftigste öffentlich angegriffene Wieland schried noch im Sept. 1776 von ihm: "Wan kann den Jungen nicht lieb genug haben, so eine seltsame Composition von Genie und Kindheit! So ein zartes Maulzwurfsgefühl und so ein neblichter Blick! Und der ganze Mensch so harmlos, so befangen, so liebevoll. Wir lieben ihn alle, wie unser eigen Kind, und so lange er selbst gern bleibt, soll ihn nichts von uns scheiden!"

Allein biese jedenfalls übertrieben günstige Meinung schlug rasch in das Gegentheil um, nachdem, wahrscheinlich versührt von seiner verhätschelten Sitelkeit, Lenz sich die Freundschaft Goethe's für immer verscherzt hatte, aus Weimar verwiesen worden war und kurze Zeit später (1777) seinem traurigen Schicksal erlag, in Wahnsinn versiel und nach kurzer, scheinbarer Besserung, langsam darin verkümmernd, am 24. Mai 1792 zu Moskau starb. Der einst mit Goethe verswechselte Dichter, der gepriesene Shakespeare des deutschen Lustspiels,

warb nun verächtlich bei Seite gestoßen. Wieland sprach ihm jett ",von jeher" Verstand ab und Lavater hatte sogar die bitteren Verse auf ihn:

Glaub', wer ein Lump ist, bleibt ein Lump Zu Wagen, Pserd' und Fuße. Drum, Bruder, glaub an keinen Lump Und keines Lumpen Buße.

Wenn so widersprechende Urtheile sich in der Literatur einmal festgesetzt haben, so sind sie schwer baraus wieder zu entfernen. Tied fuchte Lenz ber Bergeffenheit, in bie er gerathen mar, wieber zu ent= Bei aller Vorliebe blieb sein Urtheil noch magvoll genug. "Unter benen — heißt es unter Anderem bei ihm — bie burch Goethe zuerst erwachten und sich an ihn schlossen, steht Lenz burch sein Talent, humor, Wit und Geltsamkeit obenan. Go begeistert er von Chakespeare war, so ahmte er ihn boch eigentlich so wenig nach, wie Goethe: bie eigne Natur war in Beiben zu übermächtig. Was aber bei Goethe Laune ift, wird bei Lenz icon Grille, die Grille Goethe's wird hier schon Frate. Er hat aber manches Treffliche, was wir so sonberbar gestaltet und grell hervortretend auch bei Goethe nicht finden". Allein diesem besonnenen Urtheile folgte bie lleberschätzung sofort auf bem Tuge, und biese forberte wieder ben Wiberspruch und die afthetische wie moralische Verwerfung bes Dichters heraus. Settner hat ihn wohl nach beiden Seiten zu hart beurtheilt, wennschon es richtig ift, baß man in ber Werthschätzung einer Erscheinung wie Lenz eber zu ftreng, als zu nachsichtig fein follte.

Die literarisch-poetische Thätigkeit bieses Dichters fällt hauptsächlich in die Straßburger Zeit. Hier wirkten auch noch die alten römischen Lustspielbichter mit auf ihn ein, so wie Diderot's und Mercier's dramaturgische Ansichten. Im Jahre 1774 erschienen kurz nach einander von ihm fünf Lustspiele nach Plautus, Ansmerkungen über's Theater mit der Uebersetung von Shakesspeare's Love's labour's lost unter dem Titel Amor vincit omnia, Menalk und Mopsus und die beiden Lustspiele "Der Hofsmeister" und "Der neue Menoza", wovon einzelne Werke sicher zum Theil schon in den Jahren 1772 und 73 entstanden sein müssen.

In ben Komöbien bes Plautus (Das Baterchen, Die Aussteuer, Die Entführungen, Die Buhlschwester und Die Türkensclavin) zeigt sich

bas Talent bes Dichters, sich bas Frembe zu assimiliren und mit lebendiger Ungezwungenheit, mit Witz, Laune und Keckheit auf Vershältnisse seiner Zeit zu übertragen. Auch die Uebersetzung des Shakes speare'schen Lustspiels, obschon nur in Prosa, mußte damals als Fortschritt begrüßt werden. Die ihr vorausgeschickte Abhandlung über's Theater soll nach der Angabe des Verfassers schon 1771 in einer Gesellschaft vorgetragen worden sein (wahrscheinlich ist die Salzmann's sche gemeint); Goethe zieht die Richtigkeit dieser Angabe aber in Zweisel.

Lenz sett in bieser Abhandlung bas Wesen ber Poesie in bie Nachahmung, meint aber, baß zur fünstlerischen Nachahmung nicht nur Genie, b. h. bie Fahigkeit, Alles gleich fo zu burchbringen und aufzufaffen, als ob alle Sinne babei mitmirkten, fonbern auch noch bas Bermögen gehöre, ben Gegenstand in einer burch einen gemissen Standpunkt bestimmten Beise gurudzuspiegeln, welches Bermögen er Schöpfungstraft, Begeisterung nennt. - Er finbet ferner, bag bie Griechen zu ihrer Tragobie kommen mußten, weil bei ihnen bie Sandlung von einem eifernen Schicksal bestimmt murbe, ohne bag fie ben Grund bagu in ber menschlichen Seele zu suchen und fichtbar zu machen brauchten. Ihre Charaktere mußten hierburch verallgemeinert werben. Gie hatten zwar Leibenschaften als Bebel ber hanblung nothig, bas individuelle Moment berfelben aber fummerte fie nicht. - Leng zieht hierauf gegen bie brei Einheiten zu Felbe, mogegen er nur bie eine anerkannt miffen will, welche ben Gesichtspunkt giebt, mit bem ein Werk angesehen werben muß, um bas Ganze umfangen und über= schauen zu können.

Die Armuth in ben Ersindungen der nach dem Aristotelischen Recepte gesertigten Tragödien erklärt sich nach ihm aus der Aehnlich= keit der darin handelnden Personen, d. i. aus dem Mangel an Indi= vidualisirung. Die Mannichsaltigkeit der Charaktere und "Psycho= logien" sei die Fundgrube der Natur; hier allein "schlage die Wünschel= ruthe des Genies an". Bei den Griechen sei das Schauspiel ur= sprünglich Gottesdienst gewesen. Da habe es natürlich vor Allem gegolten, die surchtbare Macht des Schicksals zur Erscheinung zu dringen und anzuerkennen. Was aber wollten die Franzosen damit? zu einer Zeit, in der man nach dem zureichenden Grunde einer Handslung und ihrer Bestrafung fragt? Lenz verlangt, daß heute das Hauptinteresse beim Trauerspiel in den Charakteren, beim Lustspiel

aber in ben Begebenheiten liege. Weil bas Trauerspiel es jett hauptsächlich mit ber Person zu thun habe, so führten uns unsere ältesten Schauspielbichter oft in einem Act ohne Anstoß burch verschiebene Jahre, ja Hans Sachs (Lenz würde also möglicherweise schon 1771, b. i. vor Goethe, wieber auf Hans Sachs hingewiesen haben) sindet so wenig Bedenklichkeit darin, seine geduldige Griselba in einem Acte freien, heizrathen, schwanger werden und gebären zu lassen, daß er vielmehr im Prozlog seine Zuschauer vor der allzu starken Juusion warnt und ihnen auf seine Ghrenwort versichert, "daß alle Sachen so eingericht, daß keinem Wenschen ein Schabe geschicht". Woher das Zutrauen zu der Einbildungskraft seines Publikums? Weil er sicher war, daß sie sich aus der nämlichen Absicht dort versammelt hatten, aus der er aufgetreten war: "ihnen Wenschen zu zeigen, nicht eine Viertelzsstunde".

So überzeugend das lette klingt, so ist die ganze Theorie doch ein Frrthum, welcher beweist, wie wenig richtig Shakespeare, den er doch so hoch bewunderte, von Lenz aufgesaßt worden war. Allein man wird jett begreifen, warum es in seinen eignen Lustspielen so selten zu einer Ausführung und consequenten Entwicklung der Charaktere kommt, warum er sich hier oft in der gesuchtesten Weise auf das knappste Skizziren beschränkt, dagegen so rücksichtistos frei über den Wechsel der Scene verfügt, der ihm als das Kennzeichen für den Reichtum der Handlung und der Begebenheiten galt. So heißt es z. V. im neuen Mendoza:

4. Scenc. Wilhelmine sist auf einem Sopha in tiefen Gedanken. Der Prinz tritt herein. Sie wird ihn erst später gewahr und steht etwas erschrocken auf.

Pring (nachdem er sie ehrerbietig begrüßt). Berzeihen Sie — Ich glaubte Ihre Eltern bei Ihnen. (entfernt sich.)

Bilhelmine (nachdem sie einen tiefen Knig gemacht, fällt wieder in ihre vorige Stellung gurud).

Berwandlung.

ober

6. Scene: Garten.

Pring (schneibet einen Namen in den Baum). Bachs' jest! (tugt ihn) wachs' jest - nun genug. (geht, sieht sich um.)

Er bankt mir ber Baum. Du haft's Urfach. (ab.)

Berwandlung.

Es giebt aber noch ein paar andere Eigenheiten in ben Studen

bes Dichters, bie sich mahrscheinlich auf ben Ginfluß Diberot's unb Mercier's gurudführen laffen. Seine Komobien find nicht reine Luft= spiele, sondern Mifchspiele, in benen ber Ernft oft bis jum Tragifchen Auch sind sie alle mit einer lehrhaften Absicht verbunden, die nicht sowohl von sittlicher, als socialer Art ift. Sie find fammtlich gegen gemiffe Uebelstände bes socialen Lebens gerichtet. Die Art, wie sich bei Leng ber Ernst mit bem Lächerlichen aber vermischt zeigt, macht bei ihm ben Mangel an Stilgefühl besonders sichtbar. Die Sucht, burch bie Begebenheiten zu interessiren, hat bie Reigung gum Scurrilen und Geschmacklosen bei ihm noch gefördert. Gelbst in feiner Lehrhaftig= feit wollte er burch Originalität überraschen. Er faßte baber bas, mas er zu geißeln beabsichtigte, in ber grellften Ginseitigkeit auf. Er zeigt hier nur Schatten, tein Licht, und bie Borichlage, bie er zur Abhulfe aufstellt, schweifen meift in bas Abenteuerliche aus. In "Die Sol= baten", worin er ben gesellschaftlichen Schaben Abhulfe ichaffen will, welche bie Chelosigkeit ber Solbaten zur Folge hat, empfiehlt er g. B. bem Staat, Betarenhäuser fur bie Beere zu unterhalten, in benen Mabden ber Gesellichaft jum Opfer gebracht werben sollten, um bieje por ben Ausschweifungen ber Solbatesta sicher zu ftellen.

Was die Scurrilitäten bes Leng'schen Sumors betrifft, so wird man sie freilich nicht allein ihm, sondern auch bem Geist seiner Um= gebung zur Last legen muffen. Goethe berichtet, wie in feinem Rreise bie Reigung jum Absurben in besonderer Bluthe gestanden habe, weil man barin bie Rennzeichen echten Humors zu erblicken geglaubt, und es bamit fehr ernst und wichtig genommen. Lenz sei hierin als eine besonders begunftigte Natur anerkannt, ja beneibet worben. - Bon un= mittelbarer Shakespeare=Nachahmung ift bei Lenz so gut wie nichts Auch ber Goethe'sche Got hat ihm nur in Bezug auf ben springenben Scenenwechsel, Die frische Unmittelbarkeit ber, wenn auch meist nur mit wenigen Scharfen Strichen gezeichneten Charaftere und bie bewegliche Knappheit bes ben natürlichsten Ausbruck suchenben Dialogs, als Borbild gebient. Allein Lenz ist babei ganz original, wennschon nicht selten forcirt und stets ungleich niebriger als Goethe, was fich jum Theil, aber boch nur jum Theil, aus ben Gegenftanben ber Darftellung erklart. Leng geht nicht selten gang absichtlich auf bas Gemuthlose aus und ftellt seine Gegenstande am liebsten in eine möglichst scharfe und stimmungslose Beleuchtung. Er abnelt barin

ben Malern einer gewissen Richtung ber heutigen naturalistischen Schule. Bei ihm ist immer nur das Einzelne wahr, niemals das Ganze. Gleichwohl ist es begreiflich, daß er, schon durch das Neue, Eigne, Ueberraschende seiner Darstellung vorübergehend große Wirstung erzielen konnte. So keck, drastisch und im Einzelnen naturtreu waren dem Publikum noch niemals seine eignen Gedrechen vorgeführt worden. Es konnte sich hier in seiner ganzen Gemeinheit sehen und sich doch zugleich sagen, daß es im Ganzen besser sie, als das Abbild. Mit dieser verschärften Kücksichsigkeit steht die Duldsamkeit in bemerkenswerthem Gegensaß, mit welcher der Dichter die Folgen der mit so grellen Farden gemalten Uebelstände zuletzt doch wieder außegleicht. Es ist die äußerste Consequenz der in Goethe's Mitschuldigen ausgestellten Lebensansicht.

Um meisten Aufsehen machte naturlich sein erstes Stud: "Der Sofmeister". Die späteren konnten bie gleiche lleberraschung nicht bieten. Doch hat man auch noch weiterhin biefem Stude ben Borzug gegeben. Ich möchte von biesem Urtheil nur "Die Solbaten" (1776) ausnehmen. hier scheint mir im Ginzelnen bie Charafter= zeichnung boch um Bieles entwickelter zu fein. Die Scenen im Saufe bes Galanteriemaarenhandlers Wefener, besonbers bas Berhaltniß bes Baters zu seiner Tochter Marie, scheint mir zu bem Besten zu ge= boren, mas leng in biefer Beziehung geschrieben. Der Ton zwischen beiben Schwestern sinkt freilich zuweilen bis zur Robbeit berab. gegen ift es ihm kaum wieber gelungen, ben Ton ber befferen Gefell= schaft und einer eblen Weiblichkeit so einfach glücklich zu treffen, wie hier in ber Grafin La Roche. Gegen ben Schluß hin finkt freilich bas Stud gang unglaublich. Besonders ungludlich erscheint die Rigur bes Stolzius. Es bilbet noch überbies eine Art Gegensat zu Dinna von Barnhelm. War in biefer ber Solbatenstand fast zu fehr in's Licht ge= hoben, so erscheint er hier fast nur von ber Schattenseite. Man wirb bamals aber häufiger einen Desportes und hauby, als einen Tellheim und Werner gefunden haben.

Im "Hofmeister" sollten die Gefahren der Privaterziehung demonstrirt werden. Der Stand der Hosmeister, von dem Lenz aus eigner Erfahrung urtheilen konnte, wurde auf's heftigste angegriffen. Von der gerühmten Naivetät Lise's war schon früher die Rede. In der That führt sich die Schöne ganz allerliebst ein: "Ich komme, Herr

Mendel — bas ist ber castrirte Hofmeister, ber jett Lanbschullehrer geworben ift - ich tomme, weil fie gefagt haben, es wird morgen keine Kinberlehre — weil sie — so komm' ich gesagt haben — — Ich komme, zu fragen ob morgen Kinberlehre ift?" - Das kann wirklich in ber Naivetat taum gludlicher sein. Doch icon bas Ge= ständniß: daß sie erst vorige Woche einen Freier gehabt und vor einem Bierteljahr auch einen und bag es jum Sterben mar', wenn bie geiftlichen herrn in so bunten Rocken gingen wie bie Golbaten — macht biefe naive Unichulb etwas verbächtig. Sie fclägt aber vollig in Unnatur um, wenn Life fich, um ben entmannten Schulmeifter nur heirathen zu konnen, über seine Caftrirung frohlich hinwegfest nicht sowohl, weil fie glaubt, baß bie Storche bie Rinber bringen, sonbern weil sie überhaupt gar teine Rinber haben mag. Gin recht kindlicher Bug! "Rein, Herr Schulmeister, ich schwör's Ihm, in meinem Leben möcht' ich keine Kinber haben. Gi, ja boch, Kinber! Was sie nicht meinen! Dazu mar's mir auch mal groß gebient, wenn ich noch Kinder bazu bekame!" Allerdings murbe man über biefe Art von Naivetat auch noch heute in ben Theatern lachen; um aber die Un= natur biefer vermeintlichen Unschulb zu fühlen, braucht man biefe Aeußerungen nur mit ben entsprechenben in Goethe's Marianne gu vergleichen.

Ungleich schwächer als bie genannten beiben Stude ift: "Der neue Menboga ober Geschichte bes cumbanischen Bringen Tanbi." Lenz erlitt auch eine Nieberlage bamit. In bem 1776 erschienenen Luftspiele: "Die Freunde machen ben Philo= fophen" versuchte er einen boberen Ton anzuschlagen. Er betritt barin ein etwas phantaftischeres Gebiet. Es ist viel eignes, mehr inneres als außeres Erlebniß, in basselbe mit eingegangen. Strephon, ber Helb, ift im Grunde Lenz selbst. Möglich, baß Goethe's Stella mit barauf eingewirkt hat. Das Ganze macht einen barocken, un= erquicklichen Ginbruck. Wilber noch und phantaftischer ift bie bramatische Phantafie: "Der Englanber" (1777). Gie gehört einer Zeit an, in welcher bas Gemuth bes Dichters auf's tieffte erregt mar. Gin fleines Drama: "Die beiben Alten" (1776) ift nicht nur beshalb von Interesse, weil hier, wie auch schon fast gang in bem vorgenannten Stude, bie Mischung von Ernft und Romit aufgegeben und ber Dichter auf bem Gebiete bes ruhrenben Familienbramas erscheint,

431 Va

sonbern weil auch ber, einer Anektobe entnommene Gegenstand ein ähnliches Motiv enthält, wie das von Schiller in seinen Räubern benutte. Ein Sohn, um sich rascher in sein Erbe zu setzen, giebt seinen Vater, den er in einem Keller gefangen hält, für tobt aus. Das Verbrechen wird entbeckt und mit der gewöhnlichen Duldsamkeit des Dichters vergeben.

Mannichfache Berührungspunkte bietet bas Leben bes in Charafter und Schicksalen so gang von ihm abweichenben Friedrich Mari= milian Klinger\*) bar. Er wurde am 15. Februar 1752, bas ist nur wenige Jahre fpater als Goethe, in berfelben Stadt wie biefer, boch in ben beschränkteften Berhaltniffen, geboren. Sein Bater, ben er frühzeitig verlor, mar Stadtconstabel, feine Mutter ernährte sich nach bem Tobe besselben als Bascherin. Die Eigenartigkeit bes Knaben entwickelte sich unter bem Druck biefer Berhaltnisse mit trotigem Gelbstgefühl, bas burch bie Schriften Rouffeau's, bie er fruhzeitig las, in's Maglofe gesteigert murbe. Gine fraftige, icone Berfonlichkeit, bie er immer in's vortheilhafte Licht zu setzen wußte, machte ihn fruh zum Günstling ber Liebe. Lange bevor er 1774 nach Gießen ging, um Jurisprudeng zu studiren, mar er mit Goethe bekannt und befreundet worben, ber sich ihm sowohl hierbei, als später bienstbar erwies. Durch ihn war er wohl auch hauptfachlich in's Geniewesen geriffen worben, bas seine fturmische Natur machtig anziehen mußte. So tropig und ungebunden er in seinem Auftreten mar, so mäßig mar er in seinen Lebensgewohnheiten. Auch war ihm alle stubentische Renommage verhaßt. Miller und ber Musikus Kanser gehörten zu feinen frühesten Freunden, Merck, Wagner, Gotter traten bingu. Allmählich wurde er mit bem gangen Goethe'fchen Rreife bekannt, in welchem er eine Rolle spielte. Go wenig uns feine Dramen heute noch genießbar erscheinen, so hat boch bie ganze Gruppe von Dichtern, welcher er angehört, die gange Epoche unserer poetischen Literatur, welche fie zeitigten, nach einem seiner Werke und zwar feineswegs bem bebeutenbsten, wohl aber bem subjectivsten, von "Sturm unb Drang" ben Namen befommen.

Als Klinger 1774 bie Universität Gießen bezog, war er bereits

<sup>\*)</sup> M. Rieger, Klinger in ber Sturm= und Drangperiode. Darmst. 1880. — E. Schmidt, Lenz und Klinger (a. a. D.).

mit feiner Tragobie "Otto"\*) beschäftigt. Er ftand barin fast gang unter bem Einfluß bes Got. Doch auch Chakespeare hat ihn im Einzelnen angeregt. Die Nachahmung ift freilich fehr außerlich; aber ber Ton ist, besonders im Anfang, ziemlich glücklich getroffen. hin greift freilich bie Sucht nach bem Uebergreifenden im Ausbruck mehr und mehr um sich. Er wird bunkel, verschwommen, ercentrisch. Auch bie Gestalten verlieren mehr und mehr ihre festen Konturen. Um schwächsten erscheint die Composition, ba es Klinger keineswegs ge= lungen ift, die vielen sich burcheinander schlingenben Motive, Die Bermurfniffe zwischen bem berzoglichen Bater und feinen Gohnen, ben Rampf zwischen weltlicher und geiftlicher Macht, bas Liebes= verhältniß zweier Manner zu einer Frau und bas Inquisitionsmotiv organisch zu einer einheitlichen Handlung zu verbinden. Besonders bas lette biefer Motive fällt gang aus bem Zusammenhang mit bem Uebrigen heraus. Dazu mar ber zwar an bie verschiebenften Stude anklingenbe, aber im Berhältniß zur Geschichte boch frei erfundene Stoff ber Absicht bes Dichters, ein möglichst reiches, allseitiges unb babei farbiges Bilb einer bestimmten Zeit, eines bestimmten Belt= zustanbs wie im Bot, zu entwerfen, feineswegs gunftig. Go ticf es in jeber Beziehung unter letterem fteht, fo kunbigte es boch immer ein Talent an, ein Talent, bas größer mar, als bas eines Torring und Mager, wie fehr biefe es auch an Buhnenwirkung übertreffen follten.

Noch in bemselben Jahre muß auch "Das leibende Weib" schon entstanden sein, das gleichwie der Otto 1775 anonym im Drucke erschien. Es wurde wegen der auffallenden Aehnlickeit in Form, Ton und Stil, wie anfangs von Nicolai, so auch noch später von Tieck, Lenz zugeschrieden. Andererseits setzen mehrere Stellen in Briefen von Klinger und seinen Freunden es wohl außer Zweisel, daß er der Verfasser ist. Allerdings hat sich Klinger später auch selbst einmal, im Einverständniß natürlich mit Lenz, für den Verfasser eines Stückes "Die Soldaten" erklärt, welches dessen Gigenthum war. Die Ankündigung des Herausgebers des leidenden Weibes, in welcher es heißt, "das das Stück in der Goethe-Lenzischen Manier sei, der Ver-

<sup>\*)</sup> Siehe darüber Brahm, D., Das deutsche Ritterdrama. In Quellen und Forschungen 40. Heft. Straßb. 1880.

faffer aber mehr nur Stiggen von Charafteren gebe, als fie, wie Lenz, mit starken Farben barzustellen", will wenig bebeuten, ba bie Charakteristik ja grabe so stark an Lenz erinnert. Auch bie von Rieger angeführten inneren Grunbe fann ich feineswegs fur fo ausichlag= gebend erachten. Was die Vermischung bes Ernsten und Lächerlichen betrifft, die Leng so wesentlich sein soll, so ift zu erinnern, bag "Die Freunde machen ben Philosophen" und "Der Englander" noch weniger komische Beimischungen als "Das leibenbe Weib" enthalten. Was aber ben tragischen Schluß betrifft, fo ist biefer bier allerbings ungleich pathetischer behandelt, als ber "Der Solbaten", fehlt aber auch hier nicht. Außerbem ist es Thatsache, baß bamals Leng mit ber Dichtung einer "Tragodie" beschäftigt war, beren Namen wir nur nicht kennen, baher bie Bezeichnung bes vorliegenden Studs als Tragobie keinen Beweisgrund abgeben fann. Leng wollte feineswegs nur Luftspiele ichreiben. Das tleine Stud: Die beiben Alten, hat er als Familien= Die Leng'iche Raritätenkastenmanier ift in bem gemälde bezeichnet. Leibenden Weib mit folder Rudfichtslosigfeit burchgeführt, wie nur in irgend einem andern seiner Stude, und ein Ginfall wie ber, ben exaltirten Brand in seiner verzweifelnben Stimmung vom Dache eines Bauernhauses der Maskerabe zusehen zu laffen, ift, wie der ein= gemischte Cynismus, gang im Geschmacke von Leng. Auch bleibt es bemerkenswerth, baß Rlinger nie gegen bie Tied'iche Aufjaffung protestirte, obicon ihn bamals an ber Autorschaft bieses Studs nichts mehr gelegen sein konnte. Dag Tieck es fur "talentvoller, als ben Simfone Grimalbi ober irgend eine andere Tragodie Rlinger's" erklarte, hatte ihn boch bazu reigen konnen. Wichtiger erscheint bagegen, bag, worauf Gobete hinweift, bie rheinisch gefarbte Sprache fur Klinger's Autorschaft spricht, sowie baß bieser 1773 Das leibende Weib für Senler neu für die Bühne bearbeitete und auch jest wieder in einem vertraulichen Briefe an Schleiermacher, wie von bem feinigen spricht.\*) Auch ich halte baber "Das leibenbe Weib" für eine Klinger'sche Dichtung, aus welcher aber hervorgeht, wie es ihm zunächst mehr barum zu thun

<sup>\*)</sup> Die Stelle lautet: "Bielleicht, daß ich dir mit dem Geld an meine Mutter "Sturm und Drang" schiede. Das liebste und wunderbarste, was aus meinem Herzen gestossen ist. Auch hab' ich das I. Beib umgearbeitet für unsre Bühne, daß ich mir große Würkung verspreche."

war, zu zeigen, bag er es ben beiben gefeiertsten neuen Dramatikern gleich thun konne, als sich burch Gigenthumlichkeit mit ihnen zu messen. Er war jebenfalls in ber Nachahmung von Lenz gludlicher, als in ber Goethe's. Ahmt er jenem hier boch sogar in bessen socialer Tenbenzmanier nach, indem er bie Gefahren ber Romanlekture mit beutlichem hinweis auf Wieland an einem Beispiele barguthun fucht, welches icon gang bie Glemente bes heutigen Chebruchbramas enthält. Er war hierin aber keineswegs bahnbrechenb. Schon 1773 hatte 3. B. Brandes in seiner Olivia bem Familienbrama in geschmackloser, auf qualerische Wirkungen ausgehenbe Weise foon biefe Richtung zu geben Auch im Got lagen Motive bazu. Daneben tritt uns bas ichon in Otto angeschlagene, nun aber in ben mannichfaltigften Baria= tionen wieberkehrende Motiv ber logalen, pflichttreuen, aber verkannten und unterbrückten Bafallen, Staatsbiener und Beamten entgegen.

Beibe Stude erfuhren bamals eine scharfe Kritik, was sich bei bem letten schon burch die Ausfälle auf Wieland erklärt, boch hat Klinger bieselben später auch selber verworfen und nicht in seine gesammelten Dramen mit aufgenommen.

1775 war Klinger zunächst mit ber Bearbeitung eines Trauer= spiels "Donna Biola" beschäftigt, wahrscheinlich bemfelben, bas spater ben Namen "Die neue Arria" empfing, boch erhielt eine sich bazwischen brangenbe anbere 3bee bamals ben Vorzug. Es entstanden Die Zwillinge, worüber bei Leisewit icon bas Rothige gesagt worben ist. Zum ersten Mal trat bier ber Dichter in einer eignen und babei gang neuen Manier auf, bie in ihrem, in Simmel und Solle nach bem überschwänglichsten Ausbrucke greifenben Drange nicht ohne eine gemisse Große, boch noch von weitmehr Gewaltsamkeit ift. Bum erften Male führt er barin seine in's Uebermenschliche getriebenen, elementaren Kraftmenschen vor. Auch mischt sich in bas Pathos bes Helben schon viel Subjectives mit ein. Das wilbe Auflehnen gegen bie Schranken, welche einer großen Natur mit bebeutenben Anlagen burch bie Bu= fälligfeit ber Beburt und bie menschlichen Ginrichtungen gezogen werben, ist wohl gang aus feiner Seele und feinen eignen Lebenserfahrungen entsprungen. Um seinem Conflicte mahrhaft tragische Spannung und Lösung geben zu können, fehlte es ihm aber nicht nur an Ginsicht in bas Wefen bes Tragischen, sondern auch an ber bazu unerläßlichen ethischen Weltanschauung. Wie glücklich bei ihm auch Vieles in ben

Motiven und ber ersten Anlage ift, so bleibt bod bie Ausführung aus Mangel an forgfältiger Lebensbeobachtung, an Mag= und Schonheits= gefühl. Geschmad und Gestaltungsfraft weit hinter ber Absicht gurud. Schone Gebanken geben in ber Prunkhaftigkeit und bem Bombaft feines Bortrags, eble Empfindungen in baneben aufschießender Robbeit unter. Der Mangel an funftlerifcher Steigerung ber Gefühle unb Uffecte führte zu einer maflosen Bergeubung von Kraft. Go scharfe Urtheile ihm bas icon ju feiner Beit jugog, so blenbete es boch viel= fach bie neu beranwachsenben Dichter. Selbst Schiller hat sich noch an Klinger's Sprache berauscht und ihr anfangs einen gefährlichen Gin= fluß auf fich gestattet, seine Manier burch feine Genialität aber auch erft zu vollem Glanze gebracht. In neuerer Zeit murbe bas vorliegenbe Stud von Otto Lubwig und Klinger's Biographen Rieger fehr hoch, wie mir scheinen will wohl zu boch, von Settner vielleicht zu niebrig geschätt. Fehlt es boch biesem im Ganzen so unerfreulichen Drama keineswegs an bebeutenben Zügen, wofür ich mich besonbers auf bie Scenen zwischen Guelfo und seiner Mutter, auf die erste Scene zwischen ihm und Ramilla, so wie auf bie barauffolgende mit seinem Bruber beziehe. Nichts murbe Klinger in ber erften Periobe seines bichterischen Schaffens fo verhängnigvoll, als ber Glaube an seine Genialität und bie Sucht, bieselbe in immer gesteigertem Mage Auch wurde er wohl hierdurch zu allzu flüchtiger Arbeit ver= barzulegen. leitet. Entstanden in biesem Jahre boch noch die damals veröffent= lichten Scenen zu Pyrrhus und bie erft im nachften (1776) erschienene Reue Arria, in ber ein Ibeal ftarkgeiftiger Beiblichkeit in Go-Iina aufgeftellt wirb, gegen welche bas mannliche Seitenftud, Julio, völlig zurud tritt. hier wird zum ersten Mal bas Thema ber politischen Revolution gegen ben Migbrauch ererbter Gewalt auf= geworfen, boch wennschon mit Rühnheit, boch mit allzuviel Ungeschick behandelt. Auch ber Versuch, humoristisch gefärbte Charaktere in bie Tragobie hohen Stils einzuführen, wirb hier, boch nicht ohne Reigung jum Grotesten gemacht.

Simsone Grisalbo bezeichnet vielleicht ben Höhepunkt dieser heroischen Richtung. Der Dichter befindet sich hier unter dem Einfluß Ariost's auf dem Gebiet einer ausschweifenden Phantastik. Auch der Simson der Bibel hat ihm, wie der Name schon andeutet, bei der Gestaltung seines Gelden und einzelner Situationen mit vorgeschwebt. Gozzi war vielleicht nicht ohne Einfluß auf die an's Burleske streisenden Parthien des Stücks. Der Name Truffaldino weist, wie es scheint, auf ihn hin. Merkwürdig darin ist, nach den früheren Angriffen, die Bekehrung zu dem Wielandschen Geiste. Der Dichter treibt darin förmlich Cultus mit der Sinnlichkeit. Auch hier sinden wir wieder das Motiv des verkannten und versolgten treuen Basallen und das der politischen Revolution gegen den Mißbrauch der Staatsgewalt.

Klinger ging bamals nach Weimar, um fo wie Lenz ein furges Aufsehen baselbit zu erregen und sich schlieftlich ebenfalls Goethe gang zu entfremben, wobei Digverftanbniffe mitgewirkt haben mogen. Die Bergogin Amalie, die fich fur ihn intereffirte, hatte ihm zur Ergreifung ber militarischen Carrière gerathen. Der Gebanke entsprach seiner Ratur, boch waren bie erften Schritte, bie bafur gethan murben, ohne Erfolg. Gang wieder nur auf fich felbst verwiesen, gab er bem Drange ber Noth nach und nahm bei Sepler eine ihm angebotene Stelle als Theaterbichter an. Die Frucht biefes fast burch zwei Jahre bestehenden Berhältniffes maren bie Tragobien: Sturm und Drang (1776) und Stilpo, von benen Cepler jeboch nur bie erfte gur Aufführung brachte. In keines seiner früheren Dramen hatte Rlinger so viel von feinem eignen Wefen, als in biefest gelegt. Es behandelt bie Weind= schaft zweier Familien, bie fich in ihrem leibenschaftlichen, maßlosen Sag und Racheburft, wechselseitig theils zu Grunde richten, theils fich zu Grunde zu richten suchen, um schließlich über so vielen Trummern sich versöhnt die Banbe zu reichen, weil sich endlich herausstellt, baß biese gange Keinbichaft auf nichts als einem unseligen Diffverstandniß beruhte. Es hatte kaum mit nur einigen Beranberungen und Be= ziehungen eine treffendere Satire auf bie nutlose Rraftvergeubung ber Klinger'iden Muse geschrieben werben konnen. Dieser ichatte jeboch bas Stud fehr boch, bas bei ber Kritik nur eine getheilte Aufnahme fand. Gab es im Einzelnen boch mehr Anlaß zum Tabel, als irgend ein früheres. Man hore g. B. folgenbe Auslaffung Wilb's:

"Es ist mir so taub vor'm Sinn, so gar dumps. Ich will mich über eine Trommel spannen lassen, um eine neue Ausdehnung zu kriegen. Mir ist so weh wieder. D könnte ich in dem Raum einer Pistole existiren, dis mich eine Hand in die Lust knalke! O Unbestimmtheit, wie weit, wie tief führst du den Menschen."

Der humor ist auch hier wieber bie schwächste Seite bes Stud's. Gie

verleitete ben Dichter am meisten zu berartigen Ausschreitungen, die übrigens hier boch schon vereinzelt stehen.

Stilpo (1777) ist wieber eine politische Verschwörungsgeschichte, welcher ein ähnliches Motiv wie ben Medicäern von Brandes zu Grunde liegt. Wie hoch es in der ersten Anlage auch über diesen steht, in denen die Geschichte der Pazzi zulett in ein gewöhnliches Rührstück verläuft, so sind sie dem Klinger'schen Drama an Bühnentechnik doch weit überlegen.

Nachdem bas Verhältniß mit Senler wieber gelöst war, mußte sich Klinger nach neuen Erwerbsquellen umsehen und warf sich nach einer kurzen Theilnahme am baierschen Erbfolgekriege auf den Roman. Daneben entstand, gewiß unter Gozzi'schem Einsluß, das phantastische Märchendrama "Der Derwisch" (1779). Die militärische Carrière wurde dabei immer in Aussicht behalten und der 1780 durch Schlosser vermittelte Eintritt Klinger's in russische Dienste, sollte für ihn der Beginn eines ganz neuen Lebens werden. Die tüchtigen Eigenschaften seiner Natur und seines Charakters kamen jest zur Entwicklung, und mehr noch, als ihnen, hat er vielleicht die glänzende Lausbahn, die er von hier an beschritt, der Liebe zu danken gehabt. Die Verbindung mit einer natürlichen Tochter der Kaiserin Katharina hob ihn rasch von Stuse zu Stuse.

Klinger hörte nicht auf, literarisch thätig zu sein und sich babei als Deutscher zu fühlen. Man hat zwar seinen, dieser Zeit angehörenben Dramen nicht mehr die gleiche Theilnahme zugewendet, als seinen früheren, was sich theils baraus erklärt, daß diese eine neue epochemachende Richtung mit einleiteten, die jest an Bedeutung schon zu verlieren begann, theils aber auch baraus, daß seine Romane seine dramatische Dichtung überhaupt jest in Schatten stellten — gewiß aber lassen jene Stücke theilweise eine größere Reise erkennen.

Klinger wendete sich dem Drama zuerst wieder in einem Lustspiele "Die falschen Spieler" (1780) zu. Daß Schiller hieraus die Anregung zu gewissen Motiven seiner Räuber geschöpft, glaube ich kaum. Allerdings zeigt das Verhältniß der Brüder zu dem Vater und zu Sophie eine überraschende Aehnlichkeit. Allein Schiller begann seine Räuber bereits 1777, sie waren im April 1780 beendet, unmöglich kann er daher die Hauptmotive dazu einem Buche entlehnt haben, das auch erst in diesem Jahre, gleichviel wie zeitig, erschien. Vemerkens=

werth ift, wie sehr Klinger sich hier zu bem Tone bes damaligen Lustipiels herabgestimmt hat, über ben er sich fast nirgend erhebt. Nur
ber Charakter bes Spielers verräth noch zuweilen ben früheren
Stürmer und Dränger. Die Aufführung bes Stücks in Wien (1781)
brachte keinen Erfolg. Noch weniger sprach ein zweites Lustspiel Der
Schwur gegen die Ehe (1783) an.

Bon größerem Interesse ist bas Trauerspiel Elfribe (1782), welches einen ber alteren englischen Geschichte nach hume entnommenen Stoff mit einer fast zu großen Anappheit und Rurge behandelt. Graf Ethelwold ist vom Konig Ebgar ausgeschickt worben, um sich zu über= zeugen, ob Elfribe, bie Tochter eines Großen, wirklich fo icon, wie ihr Ruf, sei, in welchem Falle er sich um sie fur ihn bewerben soll. Ethelwold wird aber felbft von einer folden Leibenschaft fur Elfribe ergriffen, bag er biefe bem Konig als haglich schilbert, ber seinem Worte vertrauend, seine Absicht auf sie wieder fallen lagt. Jest bewirbt fich nun Ethelwold selbst um Elfribe, inbem er bem Konig porspiegelt, bag nur ihr Reichthum ihn zu biefem Schritte verleite. Er erhalt fowohl ihre, wie bes Konigs Zustimmung, und hofft sowohl sie, wie seinen Berrath in einem einfamen Bergichlosse verbergen zu tonnen. Dies wird bem König aber entbeckt, ber, barüber ergrimmt, sich felbst bavon überzeugen will. Ethelwold ift jest genothigt, Elfriden feinen Berrath, ber fie um eine Krone gebracht, zu gefteben. Ebgar entbrennt bei ihrem Anblick für sie und schwört bem Berrather Rache. Elfribe führt zwar eine scheinbare Berfohnung herbei. Ethelwold wird jedoch auf ber Jagb von bem Gefolge bes Konigs getobtet. Das Motiv erinnert an Green's Friar Bacon und an Massinger's Großherzog von Florenz. Durch Klinger's Auffassung bes Verhältnisses zwischen Basallen und Fürsten geht ein spanischer Zug. Das Stud hat viel Wenn es gleichwohl nicht befriedigen konnte, fo liegt bie Schulb theils barin, bag ber Charafter Elfribe's zu zweibeutig und gu sehr im Dunkel gehalten ift, theils aber auch barin, bag man über bas enbliche Schickfal ber Belbin völlig in Zweifel bleibt. Bare bas erste eine schickliche Aufgabe für ben Trauerspielbichter gewesen, fo würbe sie übrigens von Klinger trefflich gelöst worden sein, allein wir saben es schon bei Emilia Galotti, baß eine solche Auffassung sich mit bem Interesse, bas wir an ber helbin eines Studs nun einmal ge= winnen wollen und sollen, nicht recht verträgt. Es liegt aber in bem

Motive bes Studs eine solche tragische Tragweite, daß es noch wieders holt von Dichtern ergriffen worden ist. So schon vor Klinger von Bertuch\*) und nach ihm von Schiller, welcher lettere indeß seinen Entwurf nicht zur Ausführung brachte. \*\*) Bon den übrigen Dramen Klinger's: Der Günstling, Aristodemus, Damokles, Medea in Korinth, und Wedea auf dem Kaukasus, sei nur noch das erste (1785) hervorgehoben, weil es unter dem Einfluß von Schiller's Fiesko entstand. Auch durch dieses eine politische Revolution behandelnde und sich der früheren Manier etwas nähernde, aber in der Charaktezristit ungleich bestimmtere Stück, geht ein Zug von den Anschauungen der altspanischen Bühne hindurch.

Ein britter Jugendgenosse Goethe's, noch aus der Straßburger Zeit, war der hier am 19. Febr. 1747 geborene Heinrich Leopold Wag ner. \*\*\*) Er gehörte wahrscheinlich dem Salzmann'schen Mittagstisch zur Zeit Goethe's schon an. Erich Schmidt deutet wenigstens auf ihn die Worte Jung Stilling's (in dessen Selbstbiographie): "Noch einer fand sich ein, der sich neben Goethe hinsetzte, von diesem will ich nichts mehr sagen, als daß er — ein guter Nabe mit Pfausedern

<sup>\*)</sup> Friedr. Justin. Bertuch, geb. den 80. Sept. 1747 zu Weimar, gest. 3. Apr. 1822, hat sich um Kunst und Literatur vielsach verdient gemacht. Er geshörte in Weimar dem Wieland-Goethe'schen Kreise an. Am Theater nahm er schon zeitig Interesse. Außer seiner Elsriede (1775) hat er die Oper "Das große Loos" (1774), das Melodram "Polyxena" (1774) und das Trauerspiel "Ines de Castro" nach Lamotte (1777) geschrieben. Seine Elsriede ist im 16. Bb. des Theaters der Deutschen enthalten und wie die Klinger'sche in Prosa geschrieben. Sie ist sigurenreicher, als diese, und hat auch den Bater zur Herbeisührung der Katastrophe in die Handlung mit einbezogen. Gotter ging darin auf Verherrlichung weiblicher Treue aus.

<sup>\*\*)</sup> Schiller, bessen Entwurf in ben von ber Tochter bes Dichters, Freifrau von Gleichen-Rußwurm, veröffentlichten: Schiller's Entwürse (Stuttg. 1867) ents halten ist, nähert sich in seiner Auffassung Klinger, nur daß er den Charakter Elfrieda's jeder Zweideutigteit und Dunkelheit enthoben sehen will. Glanz und Macht siegen in ihr über Pflicht und Treue bei ihm. Der Graf von Davon, ihr Bater, würde, wenn er überhaupt darin aufgetreten wäre, doch eine sehr würdige Rolle gespielt haben. Der Verrath sollte nicht durch Intrigue, sondern durch Zussall herbeigesührt werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Schmidt, Erich, Heinrich Leopold Wagner. Jena 1875. — Die bramastischen Schriften Wagner's sinden sich fast alle in den gesammelten Schauspielen für's beutsche Theater 1780. Franks. a/M.

war" - was sich bann auf seinen vermeintlichen Diebstahl an Goethe's Faust beziehen wurde. Goethe mußte bann auch bamals schon ziemlich ver= traut mit ihm gewesen sein, obschon er ihn nur flüchtig berührt. "Borübergebend - fo beißt es im 14. Buche von Wahrheit und Dichtung - will ich nur ber Folge wegen noch eines guten Befellen gebenfen, ber, obgleich von keinen außerorbentlichen Gaben, boch auch mitging. Er hieß Wagner, erft ein Glied ber Strafburger, bann ber Frant= furter Gesellschaft. Er zeigte fich als ein Strebenber und so mar er willkommen." Bom Frühjahr 1775 bis Sommer 1776 lebte Wagner in Frankfurt a. M., wo er Goethe ziemlich nahe trat. jeboch bie Inbiscretion, eine satirische Farce Prometheus, Deutalion und feine Recenfenten (1775) zu veröffentlichen, welche gewisse Kritiker Goethe's, unter Anderem auch Wieland, angriff und lächerlich machte. Da Inhalt und Ton alle Welt glauben ließ, Goethe fei ber Berfaffer und biefer wegen bes eben gewonnenen Berhaltniffes zu Berzog August und in bessen Folge zu Wieland, baburch compromittirt erschien, so erließ berfelbe eine öffentliche Erklarung, bag nicht er, sonbern Wagner ber Berfasser sei. Dies scheint bas freund: Schaftliche Verhältniß Beiber übrigens nicht weiter geftort zu haben. In bemfelben Sahre veröffentlichte Wagner auch noch bas tleine Familien= brama: "Der wohlthätige Unbekannte" und bas fechsactige Trauerspiel: "Die Reue nach ber That". Dieses ift beshalb von einiger Wichtigkeit, weil es trot seines niedrigen Tons, seiner mangelhaften Technif und ber gegen ben Schluß hin verworrenen Charakterzeichnung einen bedeutenden Ginfluß auf Schiller's "Rabale und Liebe" Bon Chakespeare ift faum etwas baran zu bemerken, ausgeübt hat. an Goethe burften nur einige gang außerliche Zuge erinnern. meisten mag Lenz eingewirft haben. Mit ihm theilt Wagner ben roben Naturalismus ber Darftellung, bie sociale Tenbeng und bas gelegent= liche Uebergreifen ber Leidenschaft, aber er erscheint phantasieloser, nüchterner, niedriger; auch lehnt er sich in ber Form bem Zuschnitt ber bamaligen Familienstude an. Er hat feinen Decorationswechsel im Act und Vieles geschieht hinter ber Scene. Die Rolle, welche Wagner die Kaiserin Maria Theresia in diesem Stud spielen läßt, burfte biefer, wenn sie es fennen gelernt haben follte, nur wenig ge= fallen haben, obschon er wohl seine Verehrung für sie barin barlegen Es fehlt bem Stude ber tragische Nerv. Wir glauben um= wollte.

foweniger einen tragischen Ausgang erwarten zu bürsen, als es nicht nur als Schauspiel bezeichnet worden ist, sondern auch in den ersten Acten also behandelt erscheint. Die tragische Wendung wird nur ganz äußerlich und gewaltsam herbeigeführt. Die geringen Vorzüge liegen in der Charakteristik, doch nur in den ersten drei Acten. Hier bieten die Figuren der Justizräthin Lange und des Kutscher Walz recht glückzliche Züge. Auch die Scene mit der Französin. Der Haldwahnsinn Lange's, der voreilige Gistmord Friederike's, die ganze Klostergeschichte verderben dann aber Alles. Es wurde gleichwohl gegeben; zuerst von Schröder, der vortrefslich als Walz war. Später bearbeitete es Großemann für die Seyler'sche Truppe unter dem Titel: "Der Familiensftolz oder die Reue nach der That".

Das Berhältniß zu Goethe, ber ihn auch zu ber 1776 erschienenen Ueberjetung von Mercier's Berfuch über bie Schaufpieltunft anregte, bie er mit einem Unhang aus Goethe's Brief= tasche herausgab, muß so vertraulich geworden sein, daß bieser ihn feinen Plan zu Nauft ober mohl gar bie ausgearbeiteten Scenen mitgetheilt hat. Die Gretchenepisobe scheint einen so großen Ginbrud auf Wagner hinterlaffen zu haben, baß Goethe ihn wegen feiner "Rin bes = mörberin" (1776) noch in spater Zeit nicht ohne Berbruß bes Plagiats beschulbigen konnte. In ber That treffen beibe Stude in verschiebenen Puntten zusammen: ein verführtes Dabden, bas burch seinen Wehl= tritt ben Tob ber Mutter herbeiführt, über bie Schande nicht hinmeg fann, zur Rinbesmörberin wirb, bem Bahnsinn verfällt und ber Rriminaljuftig. Gelbst einem Schlafpulver begegnet man bier; an bie Rirchenscene und bie Scene am Brunnen finden fich ebenfalls Unklange und in hafenpoth fpielen einzelne Buge von Carlos (Clavigo) und Mephistopheles herein. Die Art ber Benützung ist aber gleichwohl eine gang originelle und freie. Mit Recht fagt Erich Schmidt, bag wenn Fauft bamals ichon veröffentlicht gemesen mare, Niemand Auftog an einer berartigen Benutung von Motiven besselben genommen haben murbe. Das Motiv einer in Berzweiflung ihr Rind tobtenben Mutter mar ja auch von Goethe nicht zuerst in die Dichtung gebracht. Leng hatte in seinem Hofmeister bas Berhältniß nur umgekehrt, hier versucht sich bie Mutter zu tobten, nachbem sie bas Rinb gerettet weiß. Burger trug sich zur selben Zeit wie Wagner mit ber 3bee einer Rinbesmorberin und auch Lenz behandelte bas Motiv in seinem Roman

Berbino. Goethe hatte auch gar nicht nothig gehabt, eifersuchtig zu fein. Wagner erscheint so unendlich tief gegen ihn, baß nichts ben ungeheuern Abstand Beiber beutlicher in's Licht stellen konnte. Und boch ift "Die Kindermörberin" gegen "Die Reue nach ber That" ein ganz bebeutenber Fortschritt, obschon sie fast noch mehr burch ben (besonders im ersten Act) bis zum Ennismus getriebenen Naturalismus verlett. Der Gegenstand erscheint anfangs bis in bie niebrigfte Gphare berabgezogen. Es ist bem Theater kaum etwas Gemeineres bargeboten worben, als biefer erfte Act. Der Cynismus von Leng ift hier bis auf bie außerfte Spitze getrieben und um soviel rober, als Wagner nicht so wie bieser in berartigen Källen, rasch barüber hinmeg geht, sonbern ruhig babei verweilt. Wir find im Borbell und bie hier stattfindende Berführung ber Fleischerstochter humbrecht burch ben Lieutenant Gröningsed, bei bem Wagner bie Solbaten von Lenz vorschweben mochten, ist grabezu eine brutale und babei nieberträchtig überbachte Bergewaltigung. Dichter gereicht nur zur Entschulbigung, bag er fie, wie Erich Schmibt bargethan, theilweise ber Richardson'schen Clarissa entlehnt hat. Von hier an aber hebt sich bas Drama. Der Charakter bes humbrecht ist in seiner Art trefflich gezeichnet. Gewiß hat Schiller einige Züge bavon zu feinem Musikus Miller benutt; ungleich mehr aber Sebbel au seinem Meister Anton, von bem er gemissermaßen bas Prototyp ift, wie bas gange Stud ber Sebbel'ichen Maria Magbalena zu Grunbe liegt. Hier wie bort bie Barte bes Baters, welcher Die Tochter jur Bergweiflung treibt, hier wie bort ein Diebstahl und bas robe Gingreifen ber Justig, hier wie bort ber plotliche Tob ber Mutter. bort Kröningsed, so kommt hier ber Secretar zu spat zur beabsichtigten Rettung. Auch ber Charafter ber Eva murbe zu loben fein, wenn ihr erstes Auftreten nicht allzu sehr mit ihrer späteren Entwicklung con= traftirte und bie Wahnsinnsscene beffer gelungen mare. Die Scenen im Sumbrecht'ichen Sause sind in ihrer Urt fast alle trefflich, besonders bie Abschiedsscene zwischen Erchen und Groningsed, so wiberspruchs= poll auch bie Zeichnung bes letteren im Gangen ift. Die Motive, welche bie Ratastrophe herbeiführen, sind aber alle zu äußerlich. Der Diebitahl ber Dofe, ber untergeschobene Brief Safenpoth's, ber tein bringenbes Interesse hat, so niebertrachtig zu handeln, bie Beleibigung bes Gerichtsbieners, bie plogliche Erfrankung Groninged's - sie machen alle ben Einbruck bloger Nothbehelfe bes Dichters. Beachtenswerth ift, bag berselbe auch wieder diesmal den Decorationswechsel im Acte vermieden hat und hierin also entschieden von Lenz und dem Goethe'schen Götz abweicht. Die Angabe: der Schauplatz ist in Straßburg, die Handlung währt neun Monate, beutet in ihrem cynischen Realismus auf eine wirkliche Begebenheit hin, für die sich auch sonst noch Hinweise sinden. Eine Satire von Lenz knüpft in ihrem Titel an diese Anzeige an: "Leopold Wagner, Verfasser des Trauerspiels von neun Monaten im Walssichbauch". Der Goethe'sche Kreis ignorirte das Stück. Karl Lessing bearbeitete es 1776 für die Seyler'sche Bühne mit Weglassung des ersten Acts (Näheres darüber dei Erich Schmidt S. 66). Auch noch in dieser Gestalt wurde die Aufführung verboten. Dagegen wurde sie fast ohne Veränderung 1777 in Preßburg frei gegeben. In diesem Jahr überarbeitete Wagner das Stück auch noch selbst unter dem Titel: "Evchen Humbrecht] oder ihr Mütter, merkts euch." (1779 gedruckt.) Der erste Act und der tragische Ausgang wurden babei fallen gelassen.

So Bebeutendes man nach bem hier vorliegenden Fortschritt von Wagner auch zu erwarten berechtigt war, so besitzt man von ihm boch nichts weiter als noch einige Uebersetzungen aus dem Französischen, eine Bearbeitung der Eschendurg'schen Uebersetzung des Wacbeth für die Seyler'sche Bühne (1777), und die dramaturgischen "Briefe, die Seyler'sche Schauspielergesellschaft und ihre Vorstellungen in Frankfurt a/M. betressend" (1777), sowie ein kleines Festspiel "Apoll's Abschied von den Musen" (1777). Der Grund hiervon ist, daß er, wie Erich Schmidt in dankenswerther Weise ermittelt hat, frühzeitig stard. Er wurde am 6. März 1779 in Frankfurt a/M. bez graben.

Der vielleicht tiefest beanlagte Dichter ber Stürmer und Dränger, nächst Goethe und Schiller, war Johannes Friedrich Müller, nach seinem eignen Borgange auch Maler Müller genannt. Nicht nur die Theilung zwischen zwei Künsten, sondern auch der Mangel einer allseitigen und harmonischen Ausdildung hinderte ihn, die großen Aufgaben, die er sich stellte, in wahrhaft befriedigender Weise zu lösen, ja sich überhaupt zu einem geläuterten Kunstgeschmack, einem reinen und schönen Stil zu erheben. Er gehörte weber dem Straßburger, noch dem Franksurter Kreise an. Nur gelegentlich ward er mit Goethe und einigen anderen Gliedern derselben bekannt und obschon Ersterer eine Zeitlang ziemlich regen Antheil an ihm nahm, so scheint dies

boch nur ber malerischen Seite seines Talents gegolten zu haben. Gleichwohl haben die Dichtungen Goethe's und anderer Stürmer und Dränger einen bedeutenden Einfluß auf ihn ausgeübt, so daß man ihn schon immer ihnen mit zugesellt hat.

Johann Friedrich Müller\*) murbe am 13. Januar 1749, ber älteste Sohn eines gleichnamigen Bierbrauers und Schankwirths in Rreugnach, geboren. Alls Knabe ahnelte er barin Goethe, bag er, ohne es irgend zu suchen, ber Anführer seiner Bespielen mar, und seine überaus regfame Phantafie mit Marchen und Sagen erfüllte, von benen ihn die von Fauft und ber Markgräfin Genoveva besonders er= griffen. Freier und ungebundener, als Goethe, konnte er seinen phan= taftischen Sangen mehr nachgeben, tagelang bie romantische Gegend burchstreifen, mobei, wie bei biefem, bie Reigung gum Zeichnen bervor-Der Tob bes Baters brachte bie Mutter in gebruckte Berhalt= niffe, mas die begonnene akabemische Ausbildung für ihn unterbrach. Er mußte jett im Sauswesen belfen, mas ihn aber feineswegs am Lesen, Zeichnen und an ben jetzt hervortretenben bichterischen Versuchen hinderte. Selbst bas Drama stand nicht zu hoch. Gine Bearbeitung von Riegler's asigtischer Banise entstand. Das Wohlwollen eines begüter= ten Mannes entriß ihn enblich biefer widerspruchsvollen Lage. Sein Talent zum Zeichnen entschied für ben Malerberuf, so bag er (um 1766) bei bem hofmaler Konrad Manlich in Zweibruden in die Lehre trat. Von hieraus murbe er burch ben Dichter Ferdinand Sahn mit bem Göttinger Dichterkreise bekannt. Bei seinen poetischen Anlagen mar es natürlich, bag neben ber Malerei weitere poetische Bersuche nicht ausblieben, die er zum Theil unter bem Namen bes Maler Muller veröffentlichte, ben er feitbem auch behielt, obicon Goethe noch viel später spöttelte, bag er sich ihn viel zu zeitig ertheilt habe. Allein biese Zersplitterung seiner Thatigkeit erregte auch mehrseitigen Tabel, ein ungludliches Liebesverhaltniß und ber Wunsch, auf Reisen gu geben, thaten bas Uebrige, fo bag er mit feinen Zweibruder Berhaltniffen brach und nach Mannheim übersiedelte (1775), zu bem er bereits feit langer in freundschaftlichen Beziehungen ftanb. Muller traf grabe zu ber Zeit baselbst ein, ba ein patriotischer Geift sich hier

<sup>\*)</sup> Seuffert, Bernh., Maler Müller. Berl. 1877. — Hettner, H., Dichtungen von Maler Müller. Leipz. 1868. — Fr. Müller's Werke. Heidelb. 1825.

regte und auf Stengel's und Rlein's Unregung bie beutsche Gesellschaft gegründet worden war. Auch er wurde Mitglied berselben. Mit Klein, Gemmingen und bem Prafibenten Beribert von Dalbera befreundet, war er auch mit an dem Projecte betheiligt, ein Nationaltheater in Mannheim zu grunden, ja er wurde sogar vom Rurfürsten mit ber Ausarbeitung eines Gutachtens barüber beauftragt. Auffat: "Gebanken bei Errichtung eines beutschen Nationaltheaters" und ein anderer: "Gebanken über Errichtung und Ginrichtung einer Theaterschule", benn biese hielt er zu einer gebeihlichen Entwicklung bes Unternehmens für nothwendig (jedenfalls auf Edhof's Ginfluß hin) werden von ihm von ber Königl. Bibliothet in Berlin handidriftlich aufbewahrt. Er unterhanbelte bamals mit Leng wegen ber Berufung Edhof's, betrieb felbst biejenige Leffing's, mit bem er bei beffen mehrwöchentlichen Aufenthalte in Mannheim innigst befreundet wurde. Auch Goethe hatte er inzwischen kennen gelernt. Bu biefer Zeit war sein Faustentwurf bereits fertig, auch bas als Faust's Leben 1778 veröffentlichte Fragment burfte in ber Hauptsache bereits geschrieben gewesen sein. Desgleichen mar "Golo und Genoveva" schon bamals geplant. Doch murbe biefes Stud, mahricheinlich erft fpater als Fauft, jedenfalls nicht früher als 1775, begonnen. Daneben waren aber noch andere Entwürfe und Fragmente entstanden, die zum Theil, jo 3. B. bas vom Tob Coucy's, bas ber Ermordung ber Maria von Brabant, wie Golo und Genoveva im Geschmacke bes Ritterbramas behandelt find, mas felbst noch von seinem Beinrich IV., ber fast gang fertig gewesen sein foll, boch bis auf ein Bruchstud verloren ging, sowie von bem Entwurfe zu Lubwig bem Strengen gilt.

Obschon die Müller'sche Dichtung ganz unter dem Einflusse Shakespeare's und Goethe's, vielleicht auch hier und da von Lenz steht, so wird man ihm doch andererseits glauben dürsen, daß "als ihn der Faust zum Niederschreiben interessant wurde", er noch nichts davon wußte, daß Lessing und Goethe diesen Stoff schon bearbeiteten, der sich seiner bereits in der Kindheit bemächtigt habe, "mit ihm in's stärkere Leben gewachsen und vom Herzen festgehalten worden sei, wie ein Fels, den die Klaue der Eiche gepackt." Faust war, wie es in der, Faust's Leben\*) vorgebruckten Widmung heißt, immer mein Lieblingsheld,

<sup>\*)</sup> Neu abgedruckt in Deutsche Literaturdenkmale des 18. Jahrhunderts. Beilbr. 1881, eingeleitet von Berng. Seuffert.

"weil ich ihn gleich vor einem großen Kerl nahm; einem Kerl, ber alle seine Kraft gesühlt, gesühlt ben Zügel, ben Glück und Schickal ihm anhielt, ben er gar zerbrechen wollt und Mittel und Wege sucht — Muth genug hat, alles nieder zu werfen, was im Weg trat und ihn verhindern will; Wärme genug in seinem Busen trägt, sich in Liebe an einen Teusel zu hängen, ber ihm offen und vertraulich entzgegentritt. Das Emporschwingen so hoch als möglich ist, ganz zu seyn, was man fühlt, das man seyn konnte — es liegt doch so ganz in der Natur. Auch das Wurren gegen Schicksal und Welt, die uns niederdrängt, und unser edles selbständiges Wesen unsren handelnden Willen durch Conventionen niederbeugt." — "Es giedt Momente im Leben — wer ersährt das nicht, hat's nicht schon tausendmal ersahren — wo das Herz sich selbst überspringt, wo der herrlichste beste Kerl, troß Gerechtigkeit und Geset absolut über sich selbst hinausbegehrt. Von dieser Seite griff ich meinen Faust."

Müller's Faust hat bemnach ohne Zweifel Berührungspunkte mit dem Lessing'schen und Goethe'schen, doch nur insoweit es in Natur und Wesen der die Stürmer und Dränger überhaupt bewegenden, in's Titanenhaste treibenden Gefühle liegt. Er wird von mehr als dem Wissensdurste des Lessing'schen Faust und von weniger als dem bewegt, was die Seele des Goethe'schen erfüllt und treibt, weil er ganz nur am Irdischen hängt, nur nach Geschicklichkeit, Geisteskraft, Ehre, Ruhm, Wissen, Reichthum, Gewalt stredt, ganz in dem Gedanken nur aufsgeht — "ein Löwe von Unersättlichkeit, der erste, oberste aller Menschen, den Gott dieser Welt zu spielen."

Müller hat nur ben ersten Act ober Theil und bas Fragment aus Faust's Leben veröffentlicht. Der Entwurf bes Uebrigen ist burch Schwan in ben Besitz bes Mannheimer Buchhändlers Götz übersgegangen, bessen Familie es jeder Kenntnißnahme entzieht. Jener erste Act enthält die Geschichte von dem Bunde Faust's mit der Hölle. In Gesahr mit seinem Streben nach Macht und Genuß an den Schranken einer dürftigen Existenz, bedrängt von Gläubigern und nothleibenden Verwandten, zu Grunde zu gehen, schließt er den Bund mit dem Bösen, zunächst auf zwölf Jahre, nach denen es ihm zustehen soll, von dem Pakte wieder zurückzutreten ober nach weiteren zwölf Jahren der Macht und des Genusses der Hölle für alle Ewiskeit zu verfallen. Das zweite Fragment stellt dieses Woment der Entscheidung

bar. Zuerst eine Scene, bie in ber Hölle zwischen ben Teufeln spielt und im Eingang an die Herenbegegnung in Macbeth erinnert. Sie ist voll Gluth und unheimlicher Farbenpracht und nach meiner Meisnung die bedeutendste der bekannt wordenen Scenen des Stücks. Hierauf eine Scene am Hof in Madrid, eingeleitet durch eine ziemlich lange, ganz episodische und babei barocke Scene zwischen Faust und Junker Fritz, worin nur des Ersteren Bekenntniß der Liebe zu der schönen Braut des spanischen Königs von Interesse ist. Die Besgegnung mit dieser vor dem ganzen Hofe ist der Moment, den Mephisstopheles zur Entscheidung erwählt. Die Situation wirkt tragisch, das Auftreten des Höllenfürsten ist machtvoll. Er läßt Faust die Wahl, angesichts der lockenden Versuchung vor den Augen der Geliebten in Schmach und Schande zurückzusinken, oder sich für eine kurze Zeit des Genusses dem Verderben für alle Ewigkeit zu weihen:

Mephistopheles. Weistu unfren Bertrag? Ich will bir an jenem Tag feinen Vorwand geben, daß bu ungewarnt zur Hölle fährst.

Fauft. Du brohft noch?

Mephistopheles. Wer ift bein Anecht?

Fauft. Sclave -

Mephistopheles. Rühre bich nicht, wo bu nicht Staub sein willst. Ich will dich durch's ungebahnte Chaos reißen, daß stieben soll in die Winde, in die Wetter dein Gebein und dann mit glühender Geißel jeden Staub wieder zussammenjagen, bis auf's Neu unter meinen Hieben sich der harmvolle, niedre Schurke bildet, der hier zu meinen Füßen friecht.

Fauft. Noch bin ich mein - Rann bir entrinnen. Ich entsage bir.

Mey histopheles. Wär' mir's um beine Seele! Ein Athemzug! Aus bem Hauch des letten Röchelns wollt' ich dich noch fassen, wär's auch mitten im Wege zum Himmel — aber so entwölkert ist unsre Hölle noch nicht — Geh, krieche! verdien' es, ein Sclave zu seyn, Prahler, wir verachten dich (zieht den Contract vor.) Wohlan, nimm diesen Quark. (Faust greist danach.) Ich lache deiner. Aber in dem Augenblick, als du's mit der Spitze eines Fingers derührst, sen wieder, was du warest, der herabgebückte, elende hungernde Bettler, wie ich dich vor zwölf Jahren mit zerrissenem silzigten Kleide, vom Elend zusammensgeschrumpst, vor der Schwelle eines Klosters auslas und ich will dann — eine spashaste Belohnung vor zwölf Jahre Dienst — dich so erniedrigen, so eckelnd tief, daß der Bediente dieses Palastes dich wie einen räudigen Hund mit dem Abssatzen deinen lumpigten Mantel dir ein Almosen zuwersen soll. Komm! nimm!

Fauft (fährt zurud.) Millionen Qual und Elend auf bich, verrätherischer,

gistiger Lügner!

Mephistopheles. Rimm, fag ich bir! Haha!

Faust. Ich will nicht —

Mephistopheles (auf ihn zu). Zweimal verdammt oder nimm! wählftu? Faust. Wehe! unglückselig, wer mit Teuseln spielt. (schlägt die Hände übern Kopf zusammen, geht weinend ab.)

Mephistopheles (ihm nachblidend.) Dich hab' ich gekannt. Hahahaha! Sollt' ich den Pseil nicht zersplittern, der mich verwundt? Wer hat Mitleid mit und? — Erlöschet Sterne, ober mir, daß ich mich ausschwinge im sterbenden Glanz. Dann, wenn ich überm Höllengejauchze schwebend mich herunterstürze mit ihm — und das ist wieder ein Punkt und so sepen wir Punkt an Punkt, und ruhen aus, daß uns die Ewigkeit nicht zu lang werde."

Das Ganze, so weit es vorliegt, ift voll Geist und Talent und doch unerquicklich. Es würde nie ein Drama oder ein vollendetes Kunstwerk geworden sein. Um ehesten dürfte es sich als eine poetische, nach dramatischer Form ringende Phantasie bezeichnen lassen. Es ist ein wunderliches Gemisch von grotesker Phantasiek und drastischem Realismus. Gestalten kommen und verdrängen einander. Eine Fülle durcheinander wirrender, zum Theil glänzender Züge läßt es zu keiner Klarheit und Deutlichkeit kommen. Eben, wenn wir glauben, daß die unsichren schwankenden Linien sich verfestigen sollen, zersließt es vor unserem Blick auch schon wieder.

1782, turz nach bem Zerwürfniß mit Goethe, erbot sich Schwan, ben ganzen Faust zu verlegen. Müller, ber bamals in Rom war, lehnte es ab. "Meine Schriftstellerei, schreibt er bamals, liegt im Spital. Wollte Gott, es wäre bes bummen Zeugs weniger, bas ich so breist in die Welt geschmiert, mir graust's allemal, wenn Jemand sich brum ben mir erkundigt." Als aber 1790 das Goethe'sche Fragment erschien, zog es ihn doch wieder zu der einst so hochgehaltenen Arbeit zurück, der er jetzt eine metrische Form gab. Sie ist in acht Aufzüge oder vier Acte getheilt, von denen jedoch nur der erste Act (1850 in Franks. Conv. Bl.) veröffentlicht worden ist. In zwei Briefen an den Grafen Ingenheim und an Therese Huber hat Müller selbst über den Inhalt des zweiten dis vierten Aufzugs noch einigen Ausschluß gegeben (S. bei Seuffert, Maler Müller, S. 197 und 609).

Die von Müller veröffentlichten Faustfragmente begegneten manschem Widerspruch. Seuffert vermuthet, daß Schink und Soden bei ihren Faustbichtungen davon beeinflußt wurden. Bemerkenswerth sind in dem 1778 erschienenen Fragmente die Ausfälle des Teufels Atoti auf das Geniewesen der Zeit. Hatte Müller babei nur die Dichter

im Auge, welche ohne Talent Genialität prätendirten, ober war es babei auf die ganze Richtung abgesehen, der er dann gewissermaßen gar nicht angehören gewollt hätte? Seuffert nimmt, wie ich glaube mit Recht, nur das Erste an, meint aber, daß Lessing'scher Einfluß hier obwalten dürfte, was dann aber wohl kaum noch nöthig ersicheint.

1778 erschien bei Schwan Müller's Niobe, von ihm ein Schausspiel genannt. Es ist in ungereimten freien Versen geschrieben. Sowohl hierin, wie in der Stoffwahl, macht sich wieder eine gewisse geistige Verwandtschaft mit Goethe bemerkbar. Es zeigt sich ein ähne licher himmeltrohender Zug darin, wie in dessen Prometheus. Nach Seuffert gab die 1777 erfolgte Aufstellung der Niobegruppe in Florenz den äußeren Anlaß. Winckelmann hatte schon früher Interesse dafür angeregt. Hettner sagt mit Necht, daß die Niobesage nicht der neueren Tragit entspreche, daß für sie die pseilsendenden Götter nur eine todte Maschinerie seien. Er leitet davon den opernhaften Eindruck der Dichtung ab. Aber Müller beabsichtigte ja hier grade, wenn auch nicht eine Oper, so doch ein musikalisches Drama zu schreiben, wozu ihn das Beispiel Herder's bestimmt haben dürste. Seussert tadelt die Dekonomie dieses Stück, in welchem Müller im Gegensate zu seinem Faust und seinem Golo der griechischen Behandlungsweise zuneigt.

Beitner nennt Muller ben Romantifer unter ben Sturmern und Drangern. Das murbe von feiner seiner Dichtungen mehr gelten, als von "Golo und Genoveva". Müller fand aber bas Romantische bei Goethe schon vor. Er hat es nur in einseitigerer Weise ergriffen und in's Ueberschmangliche, Uebergreifenbe getrieben. Got hat überhaupt auf biefes Stud fichtbar eingewirkt. Es hat aber boch eine gang eigne und eigenartige Geftalt gewonnen. Das Gewicht und ber Glanz ber Müller'schen Dorstellung liegt auf Golo, in bem Un= fangs, wie icon hettner bemerkt, die Wertherstimmung nicht zu vertennen ift, ber aber mit bem belbenhaften Trop eines Macbeth endet. Auch Mathilbe, obschon ihr Goethe's Abelheid zum Borbild gedient, hat besonders burch die Beimischung einer verbrecherischen Mutterliebe, eine gang eigne Geftalt mit gang neuen Zugen gewonnen, bie zum Theil genial find. Richt minber fpricht Genoveva burch schone eble Weiblich= feit an. Einzelnes in ihr erinnert an Desbemona. Go im Unfang ber etwas freie, vertrauensselige Ton, die arglose Unvorsichtigkeit bes

Auftretens. Auch bas in bem Lieb von ber Weibe liegenbe Motiv hat Müller benutzt, jedoch auf Golo übertragen.

Trots aller Vorzüge, trots bes poetischen Duftes, ber bas Ganze umschwebt, übt es boch burch bas Ueberwuchern bes Nebensächlichen und burch die wunderliche Mischung des Vortrags keinen vollbefriedizgenden Eindruck aus. An ihm wird wahr, was Palleske von der ganzen Sturm= und Drang=Dichtung sagt, daß sie "einen halb cy=nischen, halb dithyrambischen Stil habe, bei welchem der Gang oft zum Sprung, das Komma oft zum Ausruszeichen, der Gedanke oft zum Gedankenstrich, die Prosa zur Poesie und die Poesie zum Wahn=sinne geworben sei."

"Golo und Genoveva" war dem Dichter besonders an's Herz gewachsen. Später erklärte er das Stück freilich nur für ein "Imsprovviso", das niemals die gediegene Kundung haben könne, als ein durch die Zeit reinauszetragenes und nach verschiedenen Ruhepunkten auf Gemüthlichkeit ausgeputztes Werk." Allein Seuffert hat darsgehan, daß Müller an seinen Arbeiten von jeher sehr feilt, und an dieser mindestens durch sechs Jahre gearbeitet hat, da es erst 1781 fertig und erst 1787 der Versuch gemacht wurde, es zu veröffentlichen.

Müller mar 1778 nach Rom gegangen, wobei Goethe ibm hulf= reich gewesen war. Die burch biesen vermittelte Benfion murbe ihm aber 1781 wieber entzogen, weil bie von ihm eingefandten Arbeiten ben gehegten Erwartungen zu wenig entsprochen hatten. etwas von oben gehaltene Aussprache Goethe's barüber, hatte einen Bruch zur Folge, ber nicht wieder beglichen worben ift. Muller ge= rieth in Bedrangniß. Da er in feiner Confession ein Sinberniß seines kunftlerischen Aufstrebens fah, trat er, bem Beispiele Windel= mann's folgend, zum Katholicismus über, mas ihn für immer mit feiner Familie entzweite und auch bei ben Freunden meift Unftog er= regte. Er hat es spater um so mehr bereut, als er nicht ben erwarte= ten Erfolg bavon fand. Er sette seine Hoffnungen also wieber ein= mal auf bie Dichtung und schickte seinen "Golo" an Beit Weber nach Deutschland, um ihm einen Berleger zu gewinnen, mas trot ber Un= erkennung, welche Muller fruber burch feine Jonlen gefunden hatte, boch nicht gelang. 1797 erlangte Dick einen Ginblick in biefe Dich= tung. Auf eine Unfrage, bie er ein paar Jahr spater an Muller richtete, ob er bieselbe in seinem poetischen Journal veröffentlichen

burfe, erhielt er gar keine Antwort. Erst bei einem späteren Aufents halte in Rom traf er mit ihm die Bereinbarung, eine Ausgabe seiner Werke veranstalten zu bürfen, zu welcher er sich mit Friedrich Batt in Weinheim vereinigte. Sie erschien 1811 und 1825 in einer neuen Titelausgabe.

Von 1781 an hat sich Müller nur noch ein einziges Mal bem Drama zugewendet, und zwar um den Abonis-Mythus zu dramatissiren. Möglich sogar, daß die Anfänge dieser Dichtung noch weiter zurückliegen, die er immer wieder von Neuem aufnahm, um sie zu verbessern ober umzuarbeiten. 1811 schien es, als ob sie beschlossen wäre, da er sie noch in die Werke mit aufgenommen sehen wollte, was jedoch nicht geschah. Erst 1824 erklärte er sie für fertig und im Jahr seines Todes, er starb am 23. April 1825 im Giardino di Malta in Rom, erschien endlich die Trilogie, welche in ihrer Breite und Verschwommenheit die Spuren der Alterschwäche zeigt, die aber wahrs scheinlich erst durch die vielen Ueberarbeitungen in sie hineingekommen waren.

Es ift wohl mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, bag Muller in Mannheim auch mit bem Rammerrath Jacob Maier, geb. 1739, geft. am 2. October 1784, bekannt worben ift. \*) "Der Sturm von Borberg biefes letteren erschien bereits 1778 in ben rheinischen Bei= tragen, bann im Separatbruck und gehörte mit zu ben fruheften Studen, welche unter Dalberg auf ber neuen Mannheimer Buhne zur Aufführung kamen (1781) und wegen bes vaterländischen Stoffs und Grundgebankens viel Beifall hatten. Es ift eines ber früheften Ritterstude und ber Ginfluß bes Bot zeigt sich im Ginzelnen, sowohl was Motive, als Ausbrude und Situationen betrifft, ziemlich bedeutend. In ber Form folgte Maier ihm aber nicht. Die Ortseinheit im Acte erscheint hier gewahrt und auch die Einheit der Zeit ist be= obachtet. Beibes mochte bei bem Geschmack, ber so lange in Mann= heim geherricht hatte und wohl auch Maier zum Theil noch beherrichte, geboten erscheinen. Die antipfäffische Tenbeng, bie sich hier nur erst in einer Mebenfigur zeigt, ift in bem Fust von Stromberg bes

Prolg, Drama III. 2.

<sup>\*)</sup> Ob der Name Flörsheim in Maier's Just von Stromberg Hahn's Robert von Hoheneden oder Müller's Schafschur entnommen worden, ist zur Zeit noch ungewiß.

Dichters fast Hauptabsicht geworden. Das Motiv bes Standesuntersichieds spielt mit herein. Der baraus entwickelte Conflict findet eine ähnliche Lösung, wie später in Kleist's Käthchen von Heilbronn. Maier's Darstellung ist einfach und verständig, aber breit; die Erssindung romanhaft. Er wollte nicht nur unterhalten, sondern auch belehren, und zwar im historischen Sinn. Er machte daher die einzgehendsten geschichtlichen Studien, die sich aber meist nur auf die äußeren Zustände, Sitten und Bräuche bezogen, und gab seinen Dramen eine Menge aussührlicher Anmerkungen bei, die bei Fust von Stromberg den Umfang des Stücks weit übersteigen. Der Beisfall Schiller's, von dem öfters die Rede ist, war übrigens ein ziemlich bedingter:

"Es läßt sich freilich sehr viel bagegen sagen — schreibt er am 13. März 1798 darüber an Goethe — aber die Bemertung habe ich dabei gemacht, daß der Dichter eine erstaunliche Macht über das Gemüth ausüben kann, wenn er nur recht viel Sachen und Bestimmungen in seinen Gegenstand legt. So ist dieser Fust zwar überladen von historischen Zügen und oft gesuchten Anspielungen und diese Gelehrsamkeit macht das Stück schwerfällig und oft kalt, aber der Eindruck ist höchst bestimmt und nachhaltig und der Poet erzwingt wirklich die Stimmung, die er geben will. Auch ist nicht zu leugnen, daß solche Compositionen, sobald man ihnen die poetische Wirkung erläßt, eine andere, allerdings sehr schäßbare, leisten, denn keine noch so gut geschriebene Geschichte könnte so lebhast und so sinnlich in jene Zeit hineinsühren, als dieses Stück es thut."

Goethe mochte das Lob für übertrieben halten, benn er erwiderte kurz in einer Nachschrift: "Des Sturm von Bocksberg erinnere ich mich kaum, ich weiß nur, daß mir der archivarische Aufwand darin lästig war." — Schiller hatte aber wohl den Autor gekannt und darum ein näheres Interesse. Auch erlebte der Fust vier Auflagen. — Sonst hat Maier nur noch ein Singspiel, Die Weinlese, gesichtieben.

Gleichzeitig mit dem Sturm von Borberg erschien Hahn's Robert von Hohenecken. Lubwig Philipp Hahn,\*) geb. am 22. März zu Trippstadt in der Pfalz, erhielt akademische Bildung, und starb 1814 zu Zweibrücken als kurfürstlicher Beamter. Er scheint auch buchhändlerisch thätig gewesen zu sein, da er die Werke Rousseau's,

179100/1

<sup>\*)</sup> Siehe über ihn: Werner, R. M., L. Ph. Hahn. In Quellen und Forschungen ze. von Ten Brink, Scherer und Steinmener 22. Heft. Strafb. 1879.

Montesquieus, Voltaire's 2c. herausgab, ober boch zum Verkauf anfundigte. Er wird überhaupt als ber Bermittler bes frangofischen Buchhandels in Deutschland bezeichnet. 1786 redigirte er bie Zweibruder Zeitung. Gleichwohl erklart er im Vorwort zu bem aller= bings ichon 1779 und 1781 erschienenen Singspiel: Ballrab unb Erchen sich nur zur Erholung ichriftstellerisch zu bethätigen. seinen Dramen erscheint er von Gerstenberg, Goethe und Chakesveare beeinflußt, aber nur gang oberflächlich; sie find meift phrasenhaft und bilettantisch unbebeutenb. Das überschwängliche Lob, bas seinem 1776 anonym erschienenen Aufruhr von Bija zu Theil murbe, brachte ihm aber eine große Meinung von seinem Talente bei, die ihn gu einem hohlen, verlogenen Pathos verleitete. Wenn es feinem "Aufruhr" auch nicht wie bem "Ugolino" an einem Gegenspieler fehlt, so tritt biefer boch erst spat, im britten Acte, auf. Der Gebanke Ruggieri's, bem Gegner bie ehrgeizigen Plane, bie ihn verberben follen, felbst in bie Seele zu fpielen, ift an sich ein gang brauchbares Motiv, nur ziemlich ungeschickt hier verwendet. Noch in bemfelben Jahre erschien Graf Rarl von Abelsberg, ein Chebruchsbrama, bas an bie criminalistischen Dramen ber altenglischen Buhne erinnert. Obichon bie Bersonen zum Theil ben höheren Lebenskreisen angehören, ist Sprache und Gefinnung boch abschreckend niebrig, stellenweise fogar Nichtsbestoweniger begegnete bas Stud nur mäßigem Tabel, sogar manchem Lob. Es ist mahrscheinlich, bag Wagner barauf großen Ginfluß gewonnen, vielleicht auch Leng. Bon Got icheinen nur einige Motive entlehnt. Etwas ansprechenber ift bas Ritterstück Robert von Sobeneden (1778), welches in einzelnen Parthien eine auffällige Aehnlichkeit mit Maier's Sturm von Borberg zeigt. In einem Jahre mit biefem erschienen, ist es fraglich, welches von beiben bas vom andern beeinflußte ist. Got hat jedenfalls mit als Mufter gebient. Es behandelt bie Liebe zweier Manner zu einem und bem= selben Madchen, welches in die Gewalt bes ungeliebten Mannes fällt, im Momente ber höchsten Bedrangnig jedoch von bem Geliebten befreit wirb. - Das anonym erschienene Singspiel Siegfrieb ift ber lette bramatische Versuch bes zu seiner Zeit überschätzten und von Gobete bem Geniewesen zugerechneten Mannes.

Auch in München bachte man schon um 1765 baran, ein stehenbes

Theater zu errichten. \*) Was aber bamals nicht zu Stanbe fam, murbe etwas später von ber bortigen, 1759 gegrunbeten Atabemie ber Wissenschaften mit etwas besserem Erfolge wieber in Angriff genommen. Nicht wenige ihrer Mitglieber, wie ber Graf Savioli=Corbelli, Graf Torring = Seefelb, Loreng Beftenrieber, bethätigten fich felbst fur bie Buhne, mas noch viele andere Bersuche, besonders von Seiten bes baierschen Abels nach fich jog. Ginen hoheren Auf= schwung nahm bas Theater, nachbem Kurfürst Karl Theobor seine Resibeng nach Munchen verlegt, bie von ihm in Dienst genommene Marchand'iche Truppe babin verfest und ben Grafen Seeau jum Intenbanten bes Schauspiels, ber Oper und bes Ballets ernannt hatte, obschon Westenrieder in seinem "Jahrbuch ber Menschengeschichte" und Strobel in seinem "Dramatischen Censor" über bie allzugroße Begünstigung bes Ausländischen klagten. In der That gingen bie auf bie Entwicklung eines nationalen Theaters ge= richteten Anstrengungen noch fort und fort hauptsächlich von ben Mitgliebern ber Afabemie aus.

Bier muß nun in erfter Linie Joseph August Graf Torring = Eronsfelb \*\*) genannt merben, geb. 1754 gu Munchen, gest. baselbst am 9. April 1826 als Prafibent bes Staatsraths. hat Otto Brahm (a. a. D.) auf ihn boch sogar wesentlich bie Berbreitung bes Ritterbramas gurudgeführt. Torring mar theils vom Got, theils von Shakespeare angeregt worden, und zwar hatte in ersterem besonders bas patriotische Element großen Ginbruck auf ihn gemacht, bas er nun ftarker hervorhob und noch mit bem politischen Interesse verband. Hieraus entsprangen baber auch bie Hauptmotive seines be= reits 1779 vollenbeten, aber erst 1785 wiber Willen bes Autors (in Rlagenfurt) veröffentlichten Dramas Raspar, ber Thorringer. Es behandelt bie Auflehnung eines eblen Bafallen gegen feinen, bie angeerbte Gewalt migbrauchenben Lanbesfürsten. Schon Klinger hatte biefes im Got geftreifte Motiv zu breiterer Ausführung gebracht, es aber bis dahin immer nur nebenbei, und nicht im Geiste bes Ritter= bramas verwendet. hier mar es nun gang in biefem Sinne, unb

<sup>\*)</sup> Fr. Grandaur. Chronit des Königl. Hof= und Nationaltheaters in München. S. 3 u. f. München 1878.

<sup>\*\*)</sup> S. D. Brahm a. a. D.

tiefer ergriffen und zum Mittelpunkte ber Hanblung gemacht worben. Der Dichter mar in ber Lage gemesen, ben Stoff nicht nur ber Be= schichte feines Baterlandes, sonbern auch ben Trabitionen seines eigenen Sauses und Geschlechts zu entnehmen. Raspar, ber Thorringer, ist wie Got eine eble Natur, welcher ursprünglich Verrath und Treubruch gang fern liegt, ber aber bas Wohl bes Staats und bes Lanbes noch höher, als ber Gehorsam gegen ben Kürsten gilt. Gebahren feines Landesherrn wird er zur Emporung gegen benselben fortgerissen, nicht jedoch ohne ihn zuvor zur Umkehr ermahnt zu haben und bafur vom Meuchelmorbe bebroht worben zu fein. Doch mischt sich in sein Verfahren balb auch ber Ehrgeiz mit ein. Um nun sowohl biefes, als auch bie Vermeffenheit jeber Auflehnung gegen bie angeerbte fürftliche Gewalt in's Licht zu ftellen, führt ber Dichter, mahrscheinlich von Shakespeare angeregt, ein romantisches Geifter= und Zauberwesen in sein ohnebies auf theatralische Wirkungen stark berechnetes Stud ein. Alles laft einen tragischen Ausgang erwarten, bem ber Dichter jeboch plotlich burch eine herbeigeführte Aussohnung ausbeugt. Es liegen in biefem Stude, wie man fieht, bie Glemente zu einer tragischen Handlung wirklich vor, nur baß sie Törring nicht genügend zu benuten und auszubilben verstand. In ber Technik folgt er gang bem Borbild bes Got. Auch bas Streben nach histo= rischem Colorit hat er mit biesem gemein; mogegen es auffällt, baß er bie so häufig wechselnben Localitäten oft nicht einmal naber bezeichnet. "Die Scene wechselt" - heißt es nicht selten bei ihm. Torring mochte bie Beröffentlichung bes Stud's vielleicht fur gewagt halten. Er wibersette sich baber auch in Baiern ber Aufführung. Dafür murbe es um so mehr auf anberen beutschen Theatern gegeben. Sechs Auflagen erschienen bis 1785 bavon, benen bis 1811 noch vier anbre folgten, keine jeboch von Torring autorisirt. Er hatte, wie er sagt, bieses Drama in Folge einer Wette geschrieben. Dagegen er= idien fein zweites Drama: Manes Bernauerin wennschon anonym, so boch von ihm felber veranlagt, schon 1780 im Drud. Gin Jahr spater marb es mit seiner Genehmigung in Mannheim gegeben. Dies= mal hatte ber Dichter bas Motiv einer unter bem Stanbesunterschieb leibenben Liebe in bebeutenber Weise begriffen, inbem er jenen nicht als bloges Vorurtheil auffaßte, sondern mit bem Staatswohl in Berbindung brachte und ber gangen Darftellung einen patriotischen Cha=

rakter verlieh. Das Familienstud mar hiermit auf historischen Boben verlegt und zugleich wirksam mit bem Ritterftuck in Berbinbung gebracht. Auch mußte ber Dichter seinem Familiengefühl in ber Figur bes alten Thorringer, ber freilich nur Episobe ift, zugleich noch Rech= nung zu tragen. In ber Behandlung zeigt er entschiebene Fortschritte. Er ericeint burchgehend magvoller. Der Scenenwechsel ist in ben meisten Acten auf nur einen einzigen beschränkt. Die Sanblung vermeibet in ihrer knappen, gebrangten Darftellung fast alles Episobische und zeigt einen geschlossenen Aufbau. Die Buhnenwirkung ift fest im Huge behalten, bie Führung ber Scene im Ganzen verständig. Mur bie Berfohnung von Bater und Cohn wird theils burch eine Um= biegung bes Charafters bes Baters, theils baburch herbeigeführt, baß biefer in völlig unberechtigter Beise bie Schulb gang von sich ab auf ben Bofewicht bes Studes, ben Bicebom, malgt. Das aber murbe ber Herzog wohl felber gethan haben, wenn ihm ber Bicedom nicht burch bie gerichtliche Ermorbung ber Bernauerin zuvorgekommen ware? Der Zuschauer wird also mit bieser Bersohnung nur sophistisch überrumpelt. Charafteriftif und Ausbruck ber Rede bilben bie ichwache Ceite bes Studs, fie zeigen am beutlichften ben ungeheuren Abstanb vom Got. Gleichwohl gehört Agnes Bernauerin nicht nur zu ben wirksamsten, sondern auch zu ben besseren Studen ber Zeit. Der Erfolg mar gang beispiellos. Er erklart allein bie Berbreitung, bie bamals bas Ritterftud nahm. Schröber foll mit bem Albrecht ben ersten Hervorruf auf ber Hamburger Buhne errungen haben.

Trot dieses Erfolgs hat sich Törring nie wieder auf der Bühne versucht; weil er, wie es in einem seiner Briefe an Dalberg heißt, nicht die Kraft in sich fühlte, seine Agnes wieder erreichen zu können; sodann weil er "selbst eines Shakespeare's Glorie für einen beutschen Ebelmann, einen zum hohen Dienst des Staats gehörenden Bürger nicht sür rühmlich" erachtete und endlich, weil er die Bühne nicht für den schicklichen Raum hielt, höhere Zwecke zu erstreben, die ihn etwa zur Production reizen könnten.

Agnes Bernauerin erschien bis 1791 in zwölf verschiebenen Auf= lagen und hielt sich bis in das britte Decennium unfres Jahrhunderts auf einzelnen Bühnen. Sie rief mehrere Fortsetzungen und ver= schiebene Nachbildungen hervor, von benen aber keine den Erfolg ber Törring'schen wieber errang.\*) Auch Soben's Ignez be Castro (1784) bars trot bes anbern Costüms und Colorits als bazu mitzgehörig bezeichnet werben. Auch sie hatte großen Erfolg, ben größten all seiner vielen Dramen.\*\*) Der Pebro soll eine Glanzrolle Flect's gewesen sein. In Baiern betheiligten sich bamals noch J. R. Lengen z felber (Lubwig IV., 1780), Anton Nagel (Der Bürgeraufruhr in Landshut, 1782), Einzinger von Enzing (Lubmillen's Zu Bogen Brauttag), Mar Bleimhoser (Die Schweden in Baiern, 1783), Lorenz Hübner (Hainz von Stein, 1782 und Camma, 1784) und Babo, am Ritterstück. Auch ein anonym erschienenes Drama, Ludwig ber Strenge" (1782) mag noch genannt werben, weil es mehrere andre Dichter (wie Ziegler und Hagemann) zur Nachsolge reizte. Nur Babo aber verdient mit seinem Otto von Wittelsbach hier eine eingehendere Beachtung. \*\*\*)

Franz Marius von Babo, am 14. Januar 1756 zu Ehrensbreitstein geboren, 5. Januar 1822 zu München gestorben, war mit der Marchand'schen Gesellschaft nach München gekommen und suncstionirte als Secretär an dem neuen Theater. Er war damals schon als Bühnendichter ziemlich bekannt und bereits 1776 mit seinem Urn o

<sup>\*)</sup> Siehe barüber D. Brahm, a. a. D. S. 37 Anm.

<sup>\*\*)</sup> F. J. B. Graf von Soben, geb. 4. Dec. 1754 zu Unsbach, erhob fich fehr raich im Staatsbienft, und lebte längere Zeit als preuß. Wefandter und Weheimrath in Nürnberg, 1790 wurde er in den Stand der Reichsgrafen erhoben. Rachdem er fich 1796 in's Privatleben zurudgezogen hatte, gründete er 1804 ein stehendes Theater in Bamberg, bas er 1810 an Solbein übergab. Seit diefer Beit lebte er in Erlangen, und ftarb 1831 ju Nürnberg. Er hat der Buhne eine ganze Reihe von Studen gegeben und war vor Schiller's Ballenstein ein hauptjächlicher Bertreter bes historischen Dramas, wofür fein Ernst Graf von Gleichen (1791), die Spanier in Bern und Mexico (1793), Anna Bolenn (1794) und Kleopatra (1794) ge= nannt werden mögen. Später folgte noch Franz von Sidingen (1808) und Francisco Bizarro, so wie unter dem Ginfluß des wiederauflebenden classischen Dramas Birginia (1805) und Medea. Er war überhaupt den verschiedensten Ein= flüssen zugänglich. Er schrieb ein Volksschauspiel Dr. Faust (1797), eine Fortsetzung zu Menschenhaß und Reue (zweiter Theil) 1801; bazwischen mehrere Operetten und Lustspiele. Mit dem spanischen Theater scheint er schon früh vertraut gewesen zu sein, worauf eines seiner ersten Stude: Der schmerzliche Zwang hinweist. 1820 gab er auch Uebersetzungen einiger Dramen von Lope de Bega heraus: La carbonera; La quinta de Florencia und Los tres diamantes. \*\*\*) Siehe D. Brahm (a. a. D.) S. 37 Anm.

entschieben für die historische Richtung im Drama eingetreten, so baß er in biesem Stude fogar fich jebes Liebesverhaltniffes enthalten hatte. In Munchen erhielt er noch überbies als Professor ber Aesthetik Un= stellung an ber Afabemie und 1793 murbe er auch noch jum Stubien= birector ber Militarakabemie ernannt. 1781 trat er mit seinem Saupt= werk Otto von Wittelsbach auf ber Buhne (Munchen\*) hervor. Der Druck ist vom Jahre 1782. Es behandelt den Fürstenmord in ber Form eines historischen Ritterstücks. Der Archivregistrator A. G. Meinner zu Dresben (fpater Professor ber Aesthetit zu Brag (1785) und Consistorialrath zu Fulba (1804), geboren 3. Rovember 1753 zu Bauten, gestorben 18. Februar 1807, ber sich burch seine historischen Romane einen Namen gemacht, ging ihm hierin in seinem einzigen Drama Johann von Schwaben (1780) voraus. Doch mar es ursprünglich, gleich seinem bramatifirten Romane Bianca Capello, menig mehr als eine bramatisirte Erzählung, bie überarbeitet jeboch ein beliebtes Buhnenftud murbe. Der Tyrannenmorb mar, wie wir sahen, eines ber bichterischen Losungsworte bes Sainbunbes. Goethe beschäftigte sich lange mit einem Julius Cafar, wenn auch nicht, wie er fpater behauptet, im Ginne ber republikanischen Freiheit. Rlinger berührte biefes Motiv ebenfalls wiederholt. Entschieden marb es von Schiller in seinem Fiesto ergriffen. Digleitete Fürsten, ver= bienstvolle, boch übelbelohnte Staatsbiener, bas höfische Streberthum und Gunftlingswesen, so wie ber Digbrauch ber Memter gehörten icon feit langer zu ben immer wieberkehrenben Figuren und Motiven ber Buhne. Das Alles ift nun von Babo in seinem Otto von Wittels= bach in wirkungsvoller Beise ergriffen, mit patriotischer Tenbeng auf ben tragischen Rothurn erhoben und, mit allen Effecten bes Ritter= bramas ausgestattet, zu einem geschickt gearbeiteten Stude vereinigt worben. Mehr als in anbre Ritterbramen ift in biefes mit ber Nach= ahmung bes Bog auch ber Sturm und Drang ber Zeit eingebrungen. Aber auch Törring hat Einfluß gehabt und noch länger als beffen Ugnes hat es fich auf ber Buhne behauptet. \*\*) Babo fdrieb noch ver=

<sup>\*)</sup> Es zog hier nach der zweiten Vorstellung das Verbot aller vaterländischen Stücke nach sich, welches erst nach Karl Theodor's Tode (1799) unter Babo's Direction wieder aufgehoben wurde.

<sup>\*\*)</sup> Göbete giebt nichtsbestoweniger bis 1793 nur vier Auflagen an.

schiebene andere Dramen,\*) von benen sich besonders "Die Stre= liten" (1790) und das Lustspiel "Der Puls" (1804) größeren Beisalls erfreuten. Zu Anfang der Neunziger Jahre erhielt er das Amt eines Büchercensurraths, 1797 nach Seeau's Tode wurde er als Commissar mit der Leitung der Bühne betraut und 1805 zum Intendanten derselben ernannt. Seine Direction war nicht ohne Berzdienst, doch hatte er kein rechtes Verständniß für die Bedeutung unserer beiden großen classischen Dichter. Das Kassenergebniß stand ihm so hoch, daß er Kohedue, ja selbst Ziegler, mehr als billig begünstigte. Es sehlte ihm daher nicht an Gegnern, was von seinem Nachsolger Karl August Delamotte benutzt wurde, so daß er 1810 seine Entzlassung ohne Weiteres erhielt.

Rotebue und Zieglere rgriffen auch selbst noch bas Ritterstück, wie sie als betriebsame Bühnenschriftsteller sich überhaupt jeder Form, die auf dem Theater Glück machte, zu bemächtigen suchten. Jener schrieb seine Abelheib von Wulfingen (1789?) und Johanna von Montsaucon (1800), dieser: Rache für Weiberraub, Mathilbe von Sießbach, Die Pilger und Weiberehre. Ich komme auf Beibe an andrer Stelle zurück. Auch der mit Schiller befreundete Huber\*) mag mit seinem: Das heimliche Gericht (1790), welches zuerst in der Thalia (5. Heft) zum Abdruck gelangte, noch hervorgehoben werden, da es ein Nebenmotiv des Götz zu breiterer Ausführung brachte und hierdurch eine Menge Nachahmungen im Roman und im Drama — wie "Ida oder bas Behmgericht" von J. Komareck (1792), und "Das Behmgericht" von August Klingemann (1810)) — hervorief. Auch auf Kleist's "Käthchen" wirste es hierin möglicherweise ein.

Wenn ich erft jest mich zu Schiller wende, ber früher als mehrere

<sup>\*)</sup> Ida, die Frau von zwei Männern, Trauerspiel in fünf Acten; Dagobert der Frankenkönig, Trauerspiel in fünf Acten 1787; Die Strelitzen, heroisches Schauspiel in vier Acten 1790; Die Maler, Lustspiel in einem Aufzug 1791; Das Bürgersglück, Lustspiel in drei Aufz. 1792; Der Puls, Lustspiel in zwei Aufz. und Genua und Rache, Trauerspiel in fünf Aufz. 1804.

<sup>\*\*)</sup> L. F. Huber, 15. April 1764 zu Paris geb., gest. 24. Dec. 1804, schrieb noch das Schauspiel: Ethelwolf, oder Der König kein König, und mehrere Ueberssehungen aus dem Französischen, u. a. Figaro's Hochzeit. Auch seine Frau, Therese Huber, Tochter des berühmten Philologen Henne, die eine Zeit lang das Cotta'sche Morgenblatt redigirte, schrieb und übersehte mehrere Lustspiele.

ber vor ihm genannten Dichter mit seinem ersten Drama hervortrat, so geschieht es nicht sowohl um diesem Abschnitt einen würdigen Abschluß zu geben — benn sicher war er neben Goethe ber einzige Dichter, burch welchen die Genieperiode in der Geschichte des deutschen Dramas Epoche macht — sondern weil er mit seinen Jugendwerken diesem zusgleich eine ganz neue Richtung gab.

Johann Christoph Friedrich Schiller\*) murbe am 10. Rovember 1759 zu Marbach in engen und burftigen Berhaltniffen geboren. Sein Bater, obichon aus guter Familie, hatte sich von ber Barbierftube aus ben Weg zum Regimentsfelbicher muhfelig erkampft und mußte im Drange ber Roth, nachbem er sich nach mehrjährigem Kriegsleben als Wundarzt in Marbach niedergelassen und hier sich verheirathet hatte, ein neues wanderndes Kriegsleben beginnen, in welches er zulett seine Familie für einige Zeit mit hereinzog. mußte zuerst nach Gmund, bann nach Lord, übersiedeln, bis fie 1766 bauernbe Niederlassung in Ludwigsburg fand, wo ber Bater, ber sich burch aufopfernbe Singabe an ben Dienst bes gewaltigen Bergogs Karl Eugen bis zum Hauptmann emporgebracht hatte, nach langem raftlosen Leben eine ruhigere Stellung fand. Bei ber Durftigkeit ber Lebensverhältniffe, in benen Friedrich's Kindheit verlief, trug biejer Wechsel fehr zur Erweiterung seines Gesichtstreises, feiner Kenntnig von Welt und Menschen bei; zumal es zuletzt nicht sowohl barauf ankommt wie viel, als wie bas Ange sieht und die Seele bas Ge= sehene erfaßt. Besonbers mußte Lubwigsburg, in bem sich bamals ber Glang einer stolzen, üppigen Sofhaltung entfaltete, auf die leicht= entzündliche Phantafie bes Knaben einen bedeutenden Gindruck machen; vor Allem bas Opernhaus mit seinen glanzenben Schauftellungen, bie er schon fruh kennen lernte und mit ausgeschnittenen Figuren nachzu= ahmen versuchte. Der bramatische Dichtungstrieb entwickelte sich balb

<sup>\*)</sup> K. Hoffmeister, Schiller's Leben, Geistesentwicklung und Werke. Stuttg. 1838—42. — Palleste, Emil. Schiller's Leben und Werke. Berl. 1858. — Dünger, H. Schiller's Leben. Leipz. 1881. — Brieswechsel zwischen Schiller und Goethe. Stuttg. 1856. — Schiller's Brieswechsel mit Körner. Berl. 1847. Schiller's Brieswechsel mit seinem Schwager Reinwald. Leipz. 1875. — Erste Gesammtausgabe. Stuttg. 1812—15. Die historische Ausgabe von Göbeke. Stuttg. 1868—76.

und ber Vater weist den ersten bramatischen Bersuch: "Die Christen" bem 13. Jahre bes Sohnes zu.

Wie armlich im Gangen sein Leben gegen bas behabige, vielseitige, jonnige Goethe's auch mar, so ist boch biese fruhe Entwicklung theatra= lisch=bramatischer Reigungen burchaus nicht bie einzige Aehnlichkeit, welche bie Kindheit Beiber barbietet. Auch in bas feine marf bie Mutterliebe bie alle guten Reime feines Gemuths wedenben Strahlen, auch er fand in einer Schwester eine Bertraute und treue Benoffin, auch auf ihn wirkte ber Bater mit seiner ftrengen, harten Natur, unbeugsamen Gehorsam forbernd, wie er selbst sich widerspruchslos bem Billen seines Dienst: und Kriegsherrn zu unterwerfen gewohnt mar, auf die Entwicklung seines Charakters ein. Auch er hat biesem, bei aller Berichiebenheit beiber Bater, ben sittlichen Ernft, ben ftarken Bilbungs= und Thätigkeitstrieb und bas ehrgeizige Streben, fich emporzuarbeiten, zu verdanken. Wie viel ihm überhaupt bei allem Mangel bas Leben noch bot, follte er balb genug inne werben, als ber zur Theologie bestimmte 14 jährige Knabe plötzlich vom Berzog als Schuler für bie Militarafabemie geforbert murbe - ein Befehl, für ben Schiller's Bater feinen Wiberspruch fannte, wie ber Bergog ihn auch gewiß nicht gebulbet hatte.

Der Eintritt in biefe Anftalt riß aber ben Bogling fur viele Jahre so gut wie ganz von seiner Familie los, ba, so lange er berselben angehorte, ein gang nur auf bie Schule beschränfter Berkehr mit letterer Da ber Herzog mit bieser unter strenger Controle gestattet war. Unftalt, Die fein Stedenpferd mar, ben Ehrgeiz verband, nugliche, aber vor Allem fügsame Beamte zu erziehen, so läßt sich begreifen, wie fehr ber babei angewendete militärische Zwang und die systematische Unleitung zur heuchelei bie freisinnige Geele best jungen Schiller em= poren mußte, zumal es tein Mittel gab, sich ihnen zu entziehen. Doch mar es ohne Zweifel neben ber mangelhaften Roft mit Urfache, bag er in ein langeres Siechthum verfiel, bas seine Fortschritte hemmte. Genährt murbe ber unterdruckte Freiheitsgeift aber baburch, bag es ben Schulern gelang, eine Menge an= und aufregenber Schriften einzuschmuggeln, zu benen Chakespeare, Lessing, Saller, Offian, Klopftod, Goethe, Klinger, Rouffeau gehörten. Loggeriffen von . feiner Familie, fuchte fein leibenschaftlich erregtes Berg Erfat in schwärmerischer Freundschaft, burch die balb eine Anzahl gleich=

gestimmter Beifter zu einem, ber Liebe zur Dichtung geweihten Bunbe vereinigt wurden. Wie groß bie poetische Reigung bamals in Schiller schon war, geht baraus hervor, bag in ben Urtheilen, welche bie Schüler gelegentlich über ihre Mitschüler abgeben mußten, bei mehr als ber Salfte von ihnen es über ben funfzehnjahrigen Schiller beißt, es fei ihm große Einbilbungskraft und Reigung zur Poesie und besondere Anlage zur Tragodie eigen. Er muß sich baber auch schon bamals wieber mit bramatifcher Dichtung beschäftigt haben. Er felbst nennt Absolon sein erstes Drama, zu bem er ahnlich wie Goethe von Rlopftod angeregt worben war, ber überhaupt anfangs ben größten Einfluß auf ihn ausubte, bann warb er freilich von Gog, Clavigo, Werther und Shakespeare völlig verbrangt. Gin Auffat im Schwäbischen Magazin (Januar 1775): "Bur Geschichte bes menschlichen Bergens", worin von einem unnaturlichen Bruber ergahlt wirb, reigte ibn gu bramatischer Bearbeitung an. Doch wurde biefer Plan gegen einen anbern gurudgelegt, gu bem ber Gelbstmorb eines Stubenten Ber= anlassung gab und ber in "Der Student von Rassau" wirklich zur Ausführung fam, bann aber vernichtet murbe. Diefen Gindrud übten bald barauf bie beiben Concurrengftude von Klinger und Leisewit auf ihn aus. Schon bamals faßte er ben Plan, basselbe Motiv zu behanbeln, wozu er sich die Geschichte bes Cosmo von Medici ausersah, ohne zu bemerken, bag biese auch jenen beiben Dramen zu Grunde lag. Der Gebanke gewann jeboch, und zwar erst spater, eine wesentlich andere Form.

Daneben floß auch die lyrische Aber. In diesen Gedichten machte sich die unterdrückte Seele des Jünglings Lust. Sie stehen in einem schreienden Gegensatz zu den in seinen Schularbeiten ausgesprochnen Gesinnungen, in denen er den Despotismus des Herzogs verherrlichen mußte. Doch hatte er schon damals den Muth, sie, wenn auch anonym, im "Magazin" veröffentlichen zu lassen. Dem Herzog konnte der gefährliche Hang seines Geistes aber zuletzt kein Geheimniß bleiben. Bei aller Anerkennung seiner außergewöhnlichen Begabung setzte er ihn daher gestissentlich gegen Andere zurück. So wurde die kühne Behandlung einer Eramenarbeit "Philosophie der Physiologie" zwar von den Lehrern belobt, vom Herzog aber zum Druck nicht zugelassen, vielmehr verordnete er, daß Schiller noch ein Jahr länger auf der Schule zu bleiben hätte. Balb darauf reizte ein Besuch Goethe's, der in

01991

Begleitung bes Herzogs von Weimar bie Anstalt besichtigte, ben Ehrsgeiz bes Jünglings auf's mächtigste auf. Auch Dalberg sah er schon bei dieser Gelegenheit. Unter diesem Eindruck griff er auf den alten, den Leisewiß-Klinger'schen Stücken verwandten Plan wieder zurück. Es entstand jenes Drama, in dem er, nach seiner Erläuterung, "einen erhadnen Berbrecher mit dem ehrwürdigen Käuber Roque nach Shakespeare'schen Borbild zu verschmelzen suchte" und welches unter dem Titel: "Die Käuber" eine so tumultuarische Wirkung hervorsbringen sollte. Auch dei seinem endlichen Abgange von der Anstalt (Dec. 1780) zeigte sich wieder das Uebelwollen des Herzogs. Schiller hatte als Fachwissenschaft Wedicin studirt. Während sein Freund Hoven als Wedicus practicus entlassen wurde, erhielt er nur die Bestallung eines Wilitärfeldschers mit dem Titel Regimentsmedicus.

In Stuttgart, wohin berfelbe verfett wurde, beenbigte er feine Rauber. Obicon biefes Drama, fo wie bie Stude, die es hervorrief, nur einen Seitenzweig bes Ritterbramas bilben, hat Bot boch weniger unmittelbar barauf eingewirft, als Chakespeare mit seinem Lear, Richard III., Othello, ja selbst als Klinger und Leisewit; bie beiben Letteren besonders auf seine Sprache, nur bag Schiller fie an Schwung, Glang und an Raffinement überbot. Auch ber Humor bes Dichters weist mehr noch auf Klinger in seinen späteren Dramen (Grisalbo, Sturm und Drang) als auf Got, boch zugleich noch auf Chakespeare hin. Doch zeigt sich babei überall bie aus bem Bollen schöpfenbe Originalität bes Dichters. Auch Möller mit seiner "Sophie ober ber gerechte Fürst" burfte auf einzelne Buge im Charafter Rarl's eingewirft haben, wenigstens fannte Schiller ichon bamals bas Stud, mas für "Die beiben Alten" von Leng keineswegs festgestellt ift, ba Schiller ja eben so gut wie letterer bie biesem Drama zu Grunde liegenbe Begebenheit kennen konnte. Auf ben Geift ber Dichtung hat Rousseau ficher mit Ginflug gehabt. Schiller weift felbft barauf bin, indem er sich von ihr eine ähnliche Erschütterung versprach, als sie bessen Emil hervorgebracht hatte. Das Stud ift zu Bunften eines erträumten besseren Naturzustands gegen bie zum Theil fictive Berrottung ber gesellschaftlichen Zustände gerichtet. Moor tritt weniger als ber Wieder= hersteller ber mit Fugen getretenen Menschenrechte, benn als Racher berselben auf. Das Stud mußte einen um fo aufregenberen Ginbrud hervorbringen, als die unmittelbare Gegenwart barin bargestellt

werden follte. Nie war noch ein Dichter mit einer ähnlichen Kühnheit auf bie Buhne getreten. Wie er zugleich Bewunderung und Entfeten hervorrief, mußte er auch überschwänglichem Lob und schärfstem Tabel begegnen. Beibes war bis zu einem gewissen Grabe gerechtfertigt. Wie ware bies anders benkbar gewesen bei einer Dichtung, in welcher eine exaltirte Phantafie die Erfahrung fast überall anticipirte, in ber mit einer seltenen Frühreife noch so große Unreife, mit einer sich in's Schwärmerische verlierenden Phantaftik ein keinen Cynismus scheuen= ber Realismus, mit so viel Größe, Schönheit und Abel so viel Rohheit und Geschmadlosigkeit, mit einem so überraschenben Blid und Gefühl für das Dramatische und Theatralische, doch so viel Unzulängliches in ber Motivirung, und bei fo tiefen Ginbliden in bie Natur ber menschlichen Seele boch wieber eine fo große, in ben auffälligften Berzeichnungen hervortretende Unfenntniß berselben verbunden erschien. Dit Recht hat man gesagt, bag bas beschwichtigenbe Vorwort, welches Schiller ber Dichtung vorbrucken ließ und worin er mit leibenschaft= licher Sophiftif die Moral berselben erweisen wollte, ber mahren Absicht nur als Deckmantel bienen sollte, ba in Wahrheit bas Herz bes Dichters auf Seiten besjenigen stände, welcher bie Parteilichkeit ber Vorsehung, wenn auch noch so vermessen, gut machen und Gesetze burch Gefetlosigfeit aufrecht erhalten zu können glaubte. Der Dichter konnte mit ber Schlugwenbung, bie er bem Drama gab, unmöglich seine mahre Absicht verhüllen, die er bemfelben mit bem Motto\*) an die Stirne geschrieben hatte. Trot aller afthetischen und sittlichen Ginmurfe mußte man aber boch fast allseitig anerkennen, daß sich in bieser Dichtung ein bramatisches Genie und ein wenn auch noch aus bunkler Berworrenheit sich an's Licht emporarbeitenber tief ethischer Geift offenbare.

Da Schiller keinen Verleger fand, so entschloß er sich, trotz seiner Gelbnoth, bas Stück auf eigne Kosten brucken zu lassen. Doch scheint es, als ob Schwan ihn hierzu doch mit behülflich gewesen sei, ba Schiller ihm wohl kaum aus einem andern Grunde die ersten Drucksbogen überschickt haben konnte. Auch erschien nicht nur bei ihm die zweite Auflage, \*\*) sondern er hatte sich auch sosort für die Aufsührung

<sup>\*)</sup> Den Ausspruch des Hippotrates: Quae medicamenta non sanant 20. so wie die Bignette mit der Unterschrift: In tirannos.

<sup>\*\*)</sup> Gödete giebt bis 1805 14 verschiedene Ausgaben an, die aber zum Theil

79

Fiesto.

bei bem ihm befreundeten Dalberg verwendet. Am 13. Januar 1781 wurde das Stück mit großem Erfolge im Beisein des Dichters gezgeben, der heimlich herzugereist war. Issland galt als Franz für unzübertresslich. Doch auch Beck als Karl, Beil als Schweizer, Meyer als Hermann gesielen dem Dichter außerordentlich. Weniger zufrieden war er natürlich damit, daß Dalberg die Handlung in die Zeit des Landsriedens zurückverlegt hatte.

Schon bamals mar Schiller mit jeinem Tiesto beschäftigt, zu bem ihn Rouffeau und Robertson's Geschichte Rarl V. angeregt hatten. Hierin wollte er ursprunglich ben sich selbst überwindenben groß= herzigen Republikaner auf die Buhne bringen. Dalberg forderte ihn auch zu einer Buhnenbearbeitung bes Got auf, bie jedoch unterblieb. So verdient sich bieser um die Einführung Schiller's auf das Theater gemacht hat, so barf boch nicht verschwiegen werben, bag er sich schon hier im Geldpunkte nicht großmuthig, ja nicht einmal auständig gegen ben in boch so gedrückten Berhaltniffen lebenben Dichter benahm. Er erstattete ihm nichts als die Reisekosten für sich und zwei Freunde. Um so mehr sind wir ihm zu Danke verpflichtet, baß er Schiller bei einem zweiten Besuche in Mannheim nicht nur S. 2. Wagner's Theaterftude zur Beurtheilung gab, burch bie er bie erfte Anregung zu bem Trauerspiel Rabale und Liebe empfing, sondern ihn, was noch mehr wiegt, zu einer bramatischen Bearbeitung ber Geschichte bes Don Karlos aufforberte.

Die vielen wibersprechenben Urtheile, welche die Räuber erfuhren, verleiteten den Dichter zu einer allerdings sehr objectiv gehaltenen Selbstkritik, welche Anfang 1782 im Würtembergischen Repertorium der Literatur, es versteht sich anonym, erschien.

Nachdrude waren, darunter die 1783 erschienene Plümide'sche Bearbeitung. 1792 erschien eine englische lleberschung: The robbers in London, gegeben wurde es aber erst in einer gemilderten llebertragung von Holman: The crossknights. In Paris erschien 1793 eine llebertragung von La Martelière: Robert, chef des brigands mit einer Fortschung Le tribunal redoutable von demselben. (Die allg. Lit. Zeit. 1794. 1 S. 543 und die N. Bibl. der Biss. 58 S. 1128 berichten darüber.) Auch Schiller selbst trug sich eine Zeit lang mit dem Gedanken einer Fortsehung. Dagegen erschien eine deutsche Fortschung von Frau von Wallers rodt. Mainz und Hamb. 1801, sowie eine Bearbeitung (Die Räuber) sür das Puppentheater von Constantin. Hamb. O. J. 16.

Inzwischen mar seine Autorschaft aber bekannt und sein zweimaliger heimlicher Besuch in Mannheim bem Bergog verrathen worden, ber über ben also entarteten einstigen Bogling feiner Anstalt amar höchst aufgebracht mar, nach ben üblen Beurtheilungen, bie sein tyran= nisches Verfahren gegen Schubart hervorgerafen, sich aber so febr es ihm möglich gurudhielt und nur einen furgen Arreft über feinen Regimentsmedicus verhangte. Allein eine ben Ranton Graubundten betreffenbe anzügliche Stelle seiner Rauber hatte inzwischen auch noch eine Beschwerbe zur Folge, welche ber Bergog zum willfommenen Vorwand nahm, bem Dichter ben Befehl zugehen zu laffen, .. nichts Literarisches mehr zu ichreiben ober mit Auslanbern zu communiciren". Da eine Milberung biefes Urtheils nicht zu erlangen mar, so blieb bem bedrängten Dichter, wenn er seinen innersten Beruf nicht preis= geben wollte, nichts als die Flucht, b. i. die Trennung von Seimath und Familie, übrig. Natürlich suchte er zunächst Sulfe in Mannheim, besonders bei Dalberg zu finden. Diesem mog aber die Freundschaft und Gunft bes Herzogs Rarl Eugen zu ichwer. Er ichlug Schiller's Bitte um einen Vorschuß auf ben Fiesko rund ab und trot ber Be= fürwortung Affland's auch bie Aufführung bes Stud's überhaupt, bas Schiller nun in feiner Noth an ben hiervon erwünschten Gebrauch machenben Schwan für 1 Louisb'or pr. Bogen verkaufte. Seine Abreise von Mannheim glich einer Flucht. Gine felbst in beschränkten Ber= haltniffen lebenbe eble grau, bie Mutter feines Schulfreundes Bol= zogen, gemährte bem in all seinen Soffnungen graufam Getäuschten Hülfe und Schutz.

Juzwischen waren zu ben alten Plänen noch verschiebene neue getreten. Fiesko war noch zu beenben, Karlos fing an Gestalt zu gewinnen, ebenso Kabale und Liebe, ein Stück, bas bamals noch nach ber Heldin benannt werden sollte. Doch auch Maria Stuart trat jetzt schon in seinem Geiste hervor, sowie ein Drama, das er Friedrich Imhof benennen wollte und bessen Ibee zum Theil in den Geistersseher übergegangen sein dürste. Ja auch noch ein König Konradin schwebte ihm vor. So groß Schiller's Verlegenheiten damals aber auch waren, so wurde er davon doch nicht zu entschiedener Thätigkeit angesspornt. Er schwankte zwischen den verschiedensten Entwürsen und Arbeiten hin und her. Ein Brief Dalberg's (1783), welcher plötzlich den Fiesko verlangte und jetzt Alles als Tugenden für die Bühne bes

zeichnete, mas er früher poetisch baran auszuseten gefunden hatte, be= ftimmte ihn endlich jum Abichluß wenigstens biefes einen, alteren Studs, bas nun auch balb im Drude erschien, Dalberg's Beifall fanb, ber es mit nur menigen Menberungen zu geben versprach und Schiller fogar jest ben Untrag einer festen Unftellung als Theaterbichter machte. Schiller entschloß sich vorläufig nur auf ein Jahr. Der Erfolg bes Fiesto in Mannheim, 11. Januar 1784,\*) entsprach ben Erwartungen aber nicht. Dalberg, immer abhängig von bem Erfolg, referirte felbst über bie Borftellung: "Die Schönheiten — heißt es barin — find zu häufig (?). Der Dialog hat einen zu hohen Schwung, als bag bas Bublitum bei ber erften Vorftellung biefes Schaufpiels es hatte voll= tommen verfteben und fich baran ergogen konnen. Es fpielt zu lang. Scenen und Dialog hatten gebrungener fein tonnen. Die Mafchinerie bes Theaters ift zu gehäuft. Die Declamationsscene ber Imperiali am Enbe bes 4. Acts und bie barauf folgende Liebesscene ber Leonore sind zu gebehnt, weckten Langeweile, so vortrefflich auch erstere und so aut die zweite gesagt und gespielt murbe. Die Scene mit bem Maler hat man von mehr gebrungener Kurze gewünscht." Nicht nur hatte bas Stud aber gleich bamals einen großen Erfolg in Berlin und in an= beren Städten, sonbern es hat sich auch bis heute auf ber Buhne bewährt. Schiller hatte darin in Bezug auf Composition und Charakteristik einen großen Fortschritt gethan. Der Aufbau ist trefflich. Sein genialer Blid für scenische Wirkungen trat noch entschiebener, als in ben Raubern hervor. Wenn auch ber Buhneneffect zuweilen allzusehr vorherricht, ist er boch immer mit wahrhaft bramatischer Wirkung verbunden. Mit welcher malerischen Phantasie Schiller barin bie bramatische Situation ergriffen, ift erft neuerdings burch bie Darftellungen ber Meininger in's volle Licht gestellt worden. Andrerseits fehlt es aber auch biefer Dichtung wieber nicht an fehr angreifbaren Stellen. Settner fucht auch hier im Schlug eine ber Absicht bes Ganzen bie Spite abbrechenbe Concession. Mit ben Worten Berrina's: "Ich gehe jum Andreas" sei die Ergebniglosigkeit bes gangen Aufstandes ausge= iprochen. Dies ist aber boch nicht gang richtig. Die Willfürherrschaft Gianettino's ist vernichtet, die brobende Frembherrschaft abgewendet

<sup>\*)</sup> Bed gab Fiesto, Iffland Verrina, Beil den Mohren, Katharina Bau= mann Bertha.

und Fiesto wirb von seinem Schickfal ereilt. Für bie Mannheimer Aufführung hatte Schiller ben Schluß bes Studs übrigens veranbert. Vielleicht war es auch bie ursprungliche Absicht bes Dichters, basselbe in solcher Weise zu schließen. Fiesto - von bem er in seiner Un= fprache an's Publifum nichts Empfehlenberes zu fagen weiß, als baß ihn 3. 3. Roussean im herzen trug — in bem er ben Mann burch ben staatsflugen Ropf zu verwickeln suchte, wirft hier gulett ben verführerischen ichimmernben Preis seiner Arbeit, bie Rrone von Genua, mit gottlicher Gelbstüberwindung bin und findet eine bobere Wolluft barin, ber glucklichfte Burger, als ber Furft feines Bolfes ju fein. - "Wenn Jeder von und - heißt es am Schluffe ber Anrebe jum Beften bes Baterlandes biejenige Krone hinwegwerfen lernt, bie er fahig ift, zu erringen, jo ift die Moral bes Wiesko bie größte bes Lebens." Auch vom Biesto lieferte Plumicke ohne Autorisation bes Dichters eine Buhnenbearbeitung, gegen welche Schiller fich biegmal erhob, boch ohne Erfolg. Sie erlebte brei Auflagen.\*)

Die am 15. April 1784 in Dannheim ftattfindenbe Aufführung von Rabale und Liebe glich ben etwas ichwachen Erfolg bes Ficsto wieber aus. Dies war von um jo größerer Bebeutung, als Schiller fich hier auf bemfelben Boben mit Iffland bewegte, ber nur eben mit "Berbrechen aus Ehrsucht" einen neuen Triumph gefeiert hatte. Was bas Schiller'iche Stud aber bem Publifum besonbers empfehlen mochte, erregte bagegen Unftog nach oben, jo bag es bis 1795 bier nur ? Mal wiederholt worden ift. Das Stud griff tief in die Schaben ber Beit und schonte die herrschenden Rlaffen nicht. Es ift bas revolu= tionarfte Stud, welches jemals bie beutsche Buhne betreten bat. Ins= besondere traf es aber auch noch durch die Figur ber Milford und bie Scene mit bem Rammerdiener ben Bergog von Burtemberg, fo baf es nicht zu verwundern ift, wenn biefer bas etwas fpater merkwurdiger Beise in Stuttgart gur Aufführung gelangte Stud fofort wieber verbieten ließ und Schiller auf seine 1793 an ihn gerichteten Briefe, in benen er die Erlaubnig zu einem Bejuch in ber heimath nachsuchte, gar nicht beantwortete, bem versuchten Aufenthalte bes Dichters in seinem

<sup>\*) 1796</sup> wurde das Stück von G. H. Noochden) und J. S(toddart) in's Englische übersetzt. Die Allg. Lit. Zeit. 1798 und die Neue Biblioth. der schön. Wiss. 60. 1. 552. berichten daruber. Eine italienische llebersetzung lieserte, Wien, 1841. der Abate Aless. Bazzani.

Lande felbst aber kein Sinderniß in den Weg legte. Daß außer Wagner's Studen auch noch Gemmingen's Hausvater auf Kabale und Liebe eingewirkt hat, ist bereits von mir bargethan worben. Wie boch sich Schiller über seine Vorganger erhob, bebarf keiner Ausführung. Kabale und Liebe ift von allen Familientragobien ber Zeit bie bebeutenbste icon beshalb, weil ihr ber Dichter burch Bertiefung bes Gegenstandes einen historischen (zeitgeschichtlichen) Charafter ge= Es ist aber auch eines ber wirtsamften Buhnenftude überhaupt, von einer vorzüglichen Technit. Den Darftellern find barin eine Anzahl bebeutenber und überaus bankbarer Aufgaben geboten. Gleichwohl laffen sich gegen bie Charakteristit und Motivi= rung gewichtige Ginwande erheben. Der Dichter hat sich, mas erstere betrifft, zu Uebertreibungen verleiten lassen, bie somohl bas afthetische wie bas ethische Gefühl verleten. Mehr noch als in seinen früheren Studen zeigt fich hier zuweilen jene Verworrenheit, etwas fur ebel ju halten, mas eher ben entgegengesetten Ramen verbient. In Fiesto will ich bafur bie Scene zwischen Leonore und ber Imperiali und amischen Fiesto und biefer im vierten Acte hervorheben, hier ift in ber Scene zwischen Ferbinand und ber Laby und in ber letten Scene zwischen Ferdinand und Louise Manches von dieser Art. Daber bieses Stud bem Dichter auch noch hartere Urtheile als die früheren juzog. \*) Im Ganzen fühlte fich Schiller boch fo gehoben, bag er vertrauensvoll in die Zukunft sah und Dalberg verschiedene neue Plane und Borschläge unterbreitete. Dieser verhielt sich aber nicht nur fehr fühl und ablehnend bagegen, sonbern ließ ihm auch seine Stellung am Theater und zwar burch bieselbe Person, ben Theaterarzt Mener, fündigen, welcher schon einmal öffentlich (im Februar 1783) in einem furgen: "Ueber bie Beilart ber Schauspielerfrantheiten" überschriebenen Artikel (Berl. Liter. u. Theat. 3.) gegen ihn aufgetreten war. Kein Zweifel also, bag, wie auch bie schon früher erwähnte Darstellung bes "Schwarzen Mann" von Gotter furz nach ber Kundigung beweist,

<sup>\*)</sup> Das Maßloseste ist darin von Karl Philipp Moris, geb. 15. Sept. 1757 zu Hameln, gest. 26. Juni 1793, geleistet worden. Er ist bekannt durch sein Bershältniß zu Goethe, seine kunstphilosophischen Schriften und ein Schauspiel, Blunt ober der Gast, das man gewöhnlich als erste Schicksalstragödie aufsührt. Er verssöhnte sich später mit Schiller und sah sein Unrecht theilweise ein, ohne von Kabale und Liebe selbst darum besser zu denken.

eine gegen Schiller thätige Parthei bamals in Mannheim war. Der an Dalberg gerügte Mangel an Charaktersestigkeit und selbständigem Urtheil leistete ihm Vorschub. Der unter den Erwartungen gestliebene Erfolg des Fiesko, der Anstoß, den Kabale und Liebe erregte, sowie endlich ein Brief Schröder's, der Schiller's Talent als einen Ruin für die Bühne bezeichnete, hatten ihn mehr und mehr wieder gegen denselben eingenommen. Und Schiller selbst that das Uebrige, da er grade jeht wieder ernstlich damit umging, zur ärztlichen Laufsbahn zurückzusehren. Dieses Schwanken im Selbstvertrauen des Dichters mußte das schon wankende Vertrauen in einem Manne wie Dalberg vollends erschüttern.

Die Verlegenheit, in welche Schiller auf diese Weise plötlich ge=
rieth, rief das Erscheinen der Thalia im Selbstverlage hervor; benn
der Dichter dreier Werke, wie die Räuber, Fiesko und Kabale und
Liebe,\*) welche die ganze literarische und theatralische Welt in Be=
wegung gesetzt hatten, fand damals in Deutschland für seine literarischen
Pläne und Ideen nicht einen einzigen Verleger, wohl aber eine ziem=
liche Zahl von Nachdruckern, die ihn um seinen wohlverdienten Erwerb
brachten. Auch Schwan muß unter die letzten gezählt werden, insofern
er von den drei ersten Stücken, die er zwar kauslich erworden, immer
neue Auflagen drucken ließ, ohne dem nur elend bezahlten Dichter
hiervon etwas zusließen zu lassen.

Die Thalia ist für die vorliegende Darstellung nur insofern wichtig, als Don Karlos barin zuerst veröffentlicht wurde. Auch die Uebersetzung der Jphigenia in Aulis und einige Scenen aus den Phö=nizierinnen, sowie das Fragment, "Der Menschenseind" erschienen darin. Besonders verdient aber hier die Einleitung noch Erwähnung, weil der Dichter darin in gewissem Sinne mit seiner Vergangenheit brach. Nachdem er den Zwang geschildert, in dem sein Talent sich entwickelt, fährt er fort:

"Unbekannt mit Menschen und Menschenschicksal mußte mein Pinsel noth= wendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teusel versehlen, mußte er ein

<sup>\*)</sup> Von dem Ersolge des letztgenannten Stücks legt außer den vielen Aufslagen auch noch der Umstand Zeugniß ab, daß von 1795—97 in England nicht weniger als vier verschiedene Uebersetzungen erschienen (s. Gödese, Grundr. I. 1018. 1.), die letzte The minister von M. G. Lewis, der sie 1801 unter dem Titel: The harpers daughter sür die Bühne bearbeitete.

Ungeheuer hervorbringen, bas zum Glücke ber Welt nicht vorhanden war, dem ich nur darum Unsterdlichkeit wünschen möchte, um das Benspiel einer Geburt zu verewigen, die der naturwidrige Beischlaf der Subordination und des Genius in die Welt setze — ich meine die Näuber. — Dies Stück ist erschienen, die ganze sittliche Welt hat den Verfasser als einen Beleidiger der Majestät vorgesordert. Seine ganze Verantwortung sei das Klima, unter dem es geboren ward. Wenn von den unzähligen Klagschriften gegen die Räuber eine einzige mich trifft, so ist es diese, daß ich zwei Jahre vorher mir anmaßte, Menschen zu schildern, ehe mir noch einer begegnete."

Natürlich ist das Wahre darin auf die Spitze getrieben. Dagegen gilt ein Theil dessen, was er hier mit Recht gegen die Räuber sagt, in gewissem Umfange zugleich noch für seine beiden späteren Stücke. Sine gewisse Anticipation der Erfahrung findet übrigens bei jeder Phantasiethätigkeit statt, was z. B. in höchstem Grade auch bei Goethe im Götz der Fall gewesen war, wie dieser in den Gesprächen mit Eckermann selber bezeugt.

Schiller sagte sich hier in gewissem Umfange von ber Manier seiner früheren Dramen los. Don Karlos ist nicht nur barin von ihnen verschieben, daß er in Jamben geschrieben ist,\*) sondern auch darin, daß der Humor, der in den früheren Stücken eine so große Rolle gespielt, hier ganz ausgeschlossen erscheint. Der Scenenwechsel war schon in Kabale und Liebe beschränkt, schon hier zeigte sich ein glückliches Streben nach Organisation und wohlgegliedertem Aufbau. Im Don Karlos hat Schiller aber mit vollem Bewußtsein den Bersuch gemacht, aus der Verdindung des englischen und des französischen Stils einen nationalen deutschen zu schaffen, ein Princip, an dem er nun fast immer festhalten sollte. Zu diesem Zwecke studirte er damals,

<sup>\*)</sup> Schiller glaubt hierzu burch eine Acußerung Wieland's veranlaßt worden zu sein, der im Mertur geschrieben hatte: "Ein volltommenes Drama soll in Bersen geschrieben sehn, oder es ist kein volltommnes Drama und kann sür die Ehre der Nation gegen das Ausland nicht konkurrieren." "Nicht — sügte er hinzu — als ob ich auf das letztere Anspruch machte, sondern weil ich die Wahrsheit jenes Ausspruchs überzeugend erkannte, habe ich diesen Karlos in Jamben entworsen. Aber in reimfreien Jamben — denn ich unterschreibe Wieland's zweite Forderung, daß der Reim zum Wesen des guten Dramas gehöre, so wenig, daß ich ihn vielmehr für einen unnatürlichen Luzus des französischen Trauerspiels, sür einen trostlosen Behelf jener Sprache, für einen armseligen Stellvertreter des wahren Wohltlangs erkläre." Uebrigens hat Körner ebenfalls ein Verdienst daran, daß Schiller am Jambus sestshielt.

wie der Brief vom 24. August 1784 an Dalberg beweist, die französischen Tragiter. Auch hängt hiermit zusammen, daß der Dichter jetzt mehr auf die Schönheit der Form achtet. Er tritt maßvoller auf, sein Geschmack erscheint geläuterter und gefestigter, ohne daß darum seine Dichtung an genialem Schwung, an Kraft, Glanz und Origisnalität des Ausdrucks wesentlich eingebüßt hat.

Don Karlos nimmt unter ben Schiller'schen Dramen etwa bie Stellung ein, wie Faust unter ben Goethe'schen. Er bezeichnet ben Gipfel seiner Jugenbbegeisterung, seiner Sturm= und Drangperiobe. Wenn er auch später Werke geschaffen, die wie Wallenstein und Tell um vieles reifer und künstlerisch werthvoller sind, so hat doch in keinem bas, was seine Seele im Tiefsten bewegte, einen großartigeren, glänzenderen Ausdruck gewonnen. Schon in einem Brief an Reinwald vom 14. April 1783 heißt es barüber:

"Ich muß Ihnen gestehen, daß ich ihn gewissermaßen statt meines Mädchens habe. Ich trage ihn auf meinem Busen — ich schwärme mit ihm durch die Gegend um. Wenn er einst fertig ist, so werden Sie mich und Leisewiz an Don Karlos und Julius abmessen. Nicht nach der Größe des Pinsels — sondern nach dem Feuer der Farben — nicht nach der Stärle auf dem Instrument — sondern nach dem Ton, in welchem wir spielen. Karlos hat, wenn ich mich des Waases bedienen dars, von Shatespeare's Hamlet die Seele — Blut und Nerven von Leisewiz' Julius, und den Puls von mir."

Der Hauptsehler bes Stücks ist die aus zu nebensächlichen Mo= tiven hergeleitete Intrigue und der doppelte Held. Dem Don Karlos ist der Posa über den Kopf gewachsen. Er steht jetzt im Mittelpunkte des geistigen Interesses, wo Karlos eigentlich stehen sollte und im ersten Gedankenentwurfe sicher auch stand. Dies hängt mit der langverzögerten Ausführung dieser Dichtung zusammen, die unter wesentlich anderen inneren und äußeren Verhältnissen und bei ungleich größerer Reise ausgeführt, als empfangen und concipirt worden ist.

Ein andrer Plan, ber Schiller ebenfalls sehr am Herzen lag "Der Wenschenfeinb", kam burch ähnliche Verzögerungen gar nicht zur Aussführung, obschon es in einem Brief an Schröber vom 23. Juni 1787 fast klingt, als ob berselbe balb fertig ware. Er war bazu burch Shakespeare's Timon angeregt warben, von bem er eine neue Epoche auf bem beutschen Theater erwartete. Doch auch sein Menschenfeind sollte einen ungeheuren Flug nehmen, ba ihn, wie er schreibt, nur

berjenige barstellen könne, ber, was Schröber gethan, Lear und Hamlet in Deutschland geschaffen habe.

Der Karlos wurde erst 1787 in Dresden vollendet. Ehe Schiller bahin übersiedelte und mit Körners und Huber eine herrliche Zeit verlebte, hatte er eine Begegnung mit dem Herzog von Weimar in Darmstadt gehabt, welche folgenreich für ihn wurde, obschon sie ihm zunächst nur den Titel eines herzoglichen Rathes eintrug. Die Erswartungen, die er an diese Ernennung knüpfte, waren es hauptsächlich, was ihn zur Niederlassung in den Weimar'schen Landen bestimmte.

Den Karlos hatte er an Göschen verkauft. Schröber bat um eine Bühnenbearbeitung. Schiller bot merkwürdiger Weise wieder selbst eine Prosabearbeitung an. Die Art, wie die Schauspieler die Verse sprachen, ließ es ihn nämlich als räthlich erscheinen. Schröder verlangte jedoch die metrische. Sein Urtheil über Schiller hatte sich jetzt so geändert, daß er ihm sogar die Stelle eines Theaterdichters bei sich übertragen wollte. Schiller lehnte dies jedoch ab. Nur Großmann in Frankfurt a. M. und Reinecke in Dresden erbaten die Prosabearbeitung. Dagegen vershinderten Engel und Kamler damals die schon eingeleitete Aufführung in Berlin. Ihnen war auch Karlos noch nicht genug nach den Regeln.

Mit dem Aufenthalte in Dresden, wo noch der Plan zu einem Drama "Julian der Abtrünnige" entstand, in welchem "die Schönsheit der griechischen Götterwelt gegen das strenge, sinnliche Abtöbtung fordernde Christenthum lebhast hervortreten sollte", das aber nicht zur Aussührung kam, schloß die Sturms und Drangperiode des Dichters vollends ab. Auch für ihn wurde Weimar, wennschon aus anderen Gründen als bei Goethe, der Beginn einer neuen Aera. Die bramastischen Entwürse der Jugendzeit wurden für länger zurückgedrängt.

<sup>\*)</sup> Es bleibt noch nachzutragen, daß Goethe's Göt 1799 von Walter Scott in's Englische übersett wurde, Clavigo 1798 anonym, Stella 1798 von Benjamin Thompson, Faustus 1821 anonym.

## XI.

## Goethe's und Schiller's dramatische Chätiakeit in der Weimarer Veriode.

Neues Leben. — Die Geschwister. — Jphigenia. — Tasso. — Ausenthalt in Italien. — Schiller's Uebersiedlung nach Weimar. — Historische und ästhetische Arbeiten. — Berbindung Goethe's und Schiller's. — Wallenstein. — Antikisirende Richtung. — Maria Stuart. — Die natürliche Tochter und Faust. — Einsluß der Philosophie und Romantik. — Die Jungfrau von Orleans. — Die Braut von Messina. — Wilhelm Tell. — Schiller's Tod. — Bollendung des Faust. — Symbolisirende Richtung Goethe's im Drama. — Goethe und Shakspeare. — Faust, zweiter Theil. — Goethe's Tod.

Die Uebersiedlung Goethe's nach ber Residenz bes Weimar'schen Sofes bebeutete zunächst nicht einen vollständigen Bruch mit ber Zeit bes Sturmes und Dranges, bagu mar Bergog Rarl August felbst zu fehr von bem Geifte berselben ergriffen. Allein es gewann hier boch Alles eine veränberte Grundlage, bie bisher eine ganz literarische gewesen war. Es waren hier gang andere Verhaltniffe und Interessen mit maßgebend. Hatten bie jungen Stürmer in Frankfurt mit ben Trabitionen und Vorurtheilen ber freien Reichsstabt und ihres Patrigier= wesens zu tampfen, so mar es hier ber Beamtengeist unb bas Sof= ceremonial, fo leicht letteres auch behandelt murbe, die burch Wiber= ftanb zu immer größerem Uebermuth reigten und boch ein gemisses Recht zum Wiberstand hatten. Auch mar es nicht blos bas geniale Naturel und ber phantasievolle Geift bes Dichters, bie ihm bas Berg bes jungen, von brausender Lebengluft erfullten Fürften gewonnen hatten, mehr noch hatte benfelben vielleicht ber bamit verbundene sitt= liche Ernst und bas immer rege Interesse angezogen, mit welchem Goethe bas Leben, seine Forberungen und Pflichten, erfaßte. Goethe felbst ergahlt, welchen gewinnenben Ginbrud es bei ber ersten Begeg= nung auf Karl August gemacht habe, als er Gelegenheit fanb, für Mofer's patriotische Phantasien mit warmer Begeisterung einzutreten, um einen jungen Fürsten in bem Borfat und guten Willen zu be= festigen, an seiner Stelle etwas Gutes zu wirken. "Gbel sei ber Mensch, hülfreich und gut" - war icon bamals sein Wahlspruch. Die Entschiebenheit, mit welcher ber Bergog furze Zeit spater barauf

and the same of

bestand, seinem Liebling sosort eine höhere Stellung im Staatsbienst zu geben, entsprang keineswegs aus bloßer Neigung und Laune, sondern aus dieser Einsicht und aus wohlüberlegtem, begründetem Urtheil. Je mehr man aber geneigt war und vorläusig selbst ein Necht dazu hatte, ihn als gefährlichen Emporkömmling zu betrachten, um so mehr mußte er durch Antheil und Thätigkeit das in ihn gesetzte Bertrauen zu rechtsertigen suchen. Doch hätte es solcher Nücksichten bei ihm nicht bedurft. Ein Geist wie der seine, der sich nach allen Seiten auszusbilden, alle Erscheinungen zu ergründen strebte, in allen Berhältnissen Wirkungen suchte und auf Wirksamkeit drang, konnte in einen neuen Kreis der Thätigkeit gar nicht eintreten, ohne sich mit demselben auf sinnigste vertraut zu machen und nach allen Seiten in nützlicher und wohlthätiger Weise einzugreisen.

Bei ber besonnenen Genialität seines Wesens konnte es nicht fehlen, baß bie Kaben ber meiften Geschäfte sich balb in seinen Sanben be= fanben. Es mar ein Blud, bag fie nicht fo bebeutenb maren, um nicht von ihm sofort begriffen werben zu fonnen, und boch bebeutenb genug, um sein Interesse fur einige Zeit hinreichend gu fesseln. Doch führte bieses Interesse ihn balb über ben Rreis seiner Amtspflicht binaus und von ben Bahnen ber Dichtung ab in die Gebiete ber Wissenschaft und ber Forschung. Besonbers maren es bie Bemühungen um bas Wieberaufleben bes Ilmenauer Bergbaus, bie ihn zu geologischen und geognostischen Studien anregten, mogegen ihn bie Sorge für bie Entwicklung ber Universität Jena in Berbinbung mit so vielen Gelehrten brachte, bie ben Ginn fur andere Zweige ber Naturmiffen= schaft, Anatomie, Ofteologie und Botanit, in ihm wedten. Doch auch bie Liebe zu einer iconen, ebelbeanlagten, geiftvollen Frau nahm feine Beit vielfach in Unspruch, regte aber zugleich ben Dichtergeift in ihm Richt aber in bem Titanenhaften und Schrankenlosen suchte er jett sein Genügen. Leben und Wiffenschaft hatten ihn inzwischen gelehrt, baß sich nur burch allmähliches, aber raftloses schrittmeises Fort= schreiten große Ziele mit Sicherheit erreichen laffen. In ber Beichrantung und Begrenzung Meisterschaft an ben Tag zu legen, mas ihm ja fcon in Werther's Leiben so fcon gelungen mar, murbe immer mehr zum Grundsats. Bang freilich mar ber gegen jebe Beschränkung sonst aufbaumende Beist noch nicht in ihm erstorben. Sowohl bie Entsagung, welche ihm biese Liebe auferlegte, wie ber Zwang bes boch so leichtlebigen Hofs, bas freundschaftliche Berhältniß zu einem jungen Fürsten, ber ihn boch bann und wann, wenn auch noch so leicht, ben Herrn fühlen ließ, und die mit seinen ursprünglichen Neigungen in so schroffem Wiberspruch stehenben mannichfaltigen Amtsgeschäfte, dies Alles erschien ihm bisweilen so unerträglich, daß er nahe baran war, mit all diesen Berhältnissen für immer zu brechen. Doch besitzen wir nur ein einziges Drama, Tasso, welches schon früh, im Herbst 1780, da diese Gefühle besonders lebendig in ihm gewesen waren, begonnen, unmittelbar aus ihnen hervorgewachsen erscheint und hierdurch ben Dramen seiner früheren Zeit näher, als jedes andere seitbem entstandene steht und wohl noch näher stehen würde, wenn es der Dichter in dem Sinne ausgeführt, in dem er es nach Hetner's geistvoller Darlegung wahrscheinlich ansangs entworfen hatte, nämlich im Sinne einer Apotheose des unterdrückten, leidenden Genius.

Allein immer wieber mußte die Poesse gegen die Geschäfte und die Zerstreuungen des Hoses zurucktreten, wenn ihm Liebe und Leben auch manche neue poetische Anregung gaben und jene ihn immer wieder zur dichterischen Bethätigung, besonders zur Biederaufnahme der älteren unterbrochenen Arbeiten ausmunterte. Doch auch die hösischen Feste selbst brachten dann und wann solche Anregung mit sich, freisich nach ganz anderen Richtungen hin, zumal er seit 1778 auf Bunsch des Herzogs die Abministration des Schauspiels übernommen hatte, das damals durch die subventionirte Bellomo sche Gesellschaft vertreten war. Die Umwandzlung eines alten Redoutensaals in ein Theater war eines seiner ersten Geschäfte. Theatralische Ausstührungen gehörten zu den Lieblingsunterz haltungen des lebenslustigen, schöngeistigen Hoss, der sich auch selbst daran mit betheiligte.

Aus bem Verhältnisse zu Frau von Stein aber mar zunächst bas kleine seelenvolle Drama: "Die Geschwister" hervorgegangen. Es gehört schon bem Jahre 1776 an. Goethe betrachtete es so sehr als zu ihnen gehörig, baß, als es die Herzogin von Frau von Stein zum Lesen erbeten hatte, er an lettere schrieb: "Daß nur die Herzogin Louise die Geschwister nicht weiter giebt ober sonst — Es muß uns bleiben." Auch erschien es erst 1787 im Druck. Er selbst spielte den Wilhelm darin, Amalia von Ropedue die Marianne, beide vorzüglich. — Das Motiv der Geschwisterliebe ist hier in einer Weise behandelt, in der sich die Qual seines Herzens spiegelt, das sich vers

urtheilt fühlt, die verhaltenen Flammen der Liebe zu dem stillen Flamm= den einer geschwisterlichen Zuneigung herabzudrücken, was ihm un= möglich erschien. Marianne, die Schwelle der Kindheit eben überschreitend, gehört in ihrer liebenswürdigen Natürlichkeit zu den anmuthigsten Frauengestalten des Dichters.

Da man besonders die Geburtstage ber Herzogin burch bramatische Borftellungen auszeichnete, so fühlte sich Goethe hierburch aufgeforbert, bieselben burch seine Dichtergabe mit verschönen zu helfen. Go ift Lili, ein breinctiges Singspiel, entstanben, eine vom Dichter lange bevorzugte Gattung. Sier mar bie Absicht, zur Erscheinung zu bringen, wie eine erkrankte Phantasie burch Phantasie ber Beilung wieber zugeführt wirb, wobei bie Gattenliebe mit leifer Beziehung auf bie von ihm verehrte Fürstin zugleich ihre Berherrlichung fanb. Diese hatte auf ihn einen so tiefen Ginbrud gemacht, bag er fich berselben mit Bewalt zu erwehren suchte. "Louise ist ein Engel - schreibt er einmal, ich hatte mich ihr etliche Mal zu Füßen werfen muffen." Er hutete bei Tifch feine Augen, um nicht zu ihr hinuber zu feben. Gine bebeutenbere Hulbigung scheint mit Iphigenia beabsichtigt gewesen zu fein, die im Januar 1779 begonnen und am 28. Marg beenbet murbe. Da ber Geburtstag ber Fürstin aber in biesem Jahr nicht gefeiert werben tonnte, ward fie erft im Sommer in Ettersburg auf bem von ihm hier eingerichteten Theater im Freien gespielt. Um 12. Juli spielte er felbst neben ber iconen Corona Schröter, als Sphigenia, ben Orest, mobei er burch feine vollendete Schonheit Alles entzuckte. Sier, wo ber Dichter in ber hauptsache ein Ideal reiner und schoner Beib= lichkeit zu ebelfter Darftellung zu bringen suchte, lag bie Schwierigkeit vor, einen Mythos, ber gang in ber alten Beltanschauung murzelte, in einer Weise zu behandeln, welche ber heutigen zugleich entsprach. Un bie Stelle ber ftarren Rothwenbigkeit bes Schicfals follte eine nittliche Weltordnung treten, welche ber menschlichen Freiheit einen immerhin entscheibenben Spielraum gemahrt. Man weiß, wie Goethe biese Aufgabe geloft, boch ift bie weihevolle Gestalt, in ber uns bie Dichtung jest vorliegt, erft gang allmählich entstanden, obschon im Gange ber handlung und im Aufbau bes Dramas nur wenig veranbert wurde. Der Abstand ber letten metrischen Fassung von ber ursprünglichen Prosabearbeitung ist aber boch ein bebeutenber. Der bamals in maß= voller Ginfachheit und Beschräntung bie Schonheit suchenbe Dichter

mochte theils hierdurch, theils burch ben gemablten Stoff zu ber Auffassung gebrängt worben sein, die er ihm gab und burch bie er ber Form bes frangösischen Dramas wieber naber trat. Ginen Bruch mit ber Bergangenheit bezeichnet bies allein zwar noch nicht. Wir wiffen, baß er bamit eigentlich nur eine von Anfang eingeschlagene Richtung wieber aufnahm. Aber noch nie hatte er bas Gefet ber brei Ginheiten mit biefer Strenge beobachtet, noch nie eine fo feste und geschloffene Glieberung bes Aufbaus angestrebt und erreicht. Und boch wird hier nirgends ein Zwang empfunden, nirgends etwas von bem Conventio= nalismus ber frangösischen Buhne und ihrer Nothbehelfe bemerkbar. Bei aller Größe, Soheit und Weihe ift Alles einfache, tief und warm empfundene, nur zu reiner Schönheit geläuterte Ratur. Schon 1780 genügte ihm aber nicht mehr ber sprachliche Ausbruck, bie sprachliche Form. Schon jest ftrebte er, biefe Dichtung - wie hettner es ausgebrückt hat "auf die weihevolle Sohe rhythmischer Recitation" zu er= heben. Er mahlte jedoch nicht ben Jambus, sondern ben freien rhyth: mischen Vers bazu, zu bem er schon langer eine große Vorliebe gefaßt hatte. Doch muß biese Form ihm boch wohl zu unruhig erschienen sein, ba er 1781 wieber zur Auflösung berselben in eine getragenere und babei rhythmisch bewegtere Prosa als die frühere verschritt. jeboch 1786 mit ber Herausgabe und Rebaction seiner Werke beschäftigt war, wurde auch Iphigenia wieder vorgenommen und auf's Neue metrisch, biesmal aber in funffüßigen Jamben behanbelt. Herber rieth ihm, sich auch bei bieser Fassung noch nicht zu beruhigen, sondern sie einer noch größeren Bolltommenheit zuzuführen. Diese erreichte sie nun unter bem Ginfluß ber Untite und Renaissance in Italien, baber ich auf sie noch zurücktommen muß.

Die Entstehung bes Tasso setzt Goethe in das Jahr 1777. Die Ausführung begann jedoch erst im Herbst 1780. Im April 1781 ist er noch mit dem 2. Acte beschäftigt, über den diese erste, ebenfalls in Prosa behandelte Bearbeitung, die verschlossen im Goethe'schen Hauße archiv liegt, überhaupt nicht herauskam. Erst in Italien wurde diese Dichtung wieder aufgenommen. Nicht besser erging es damals dem 1781 begonnenen Elpenor, von welchem 1783 die ersten zwei Acte beendet worden waren, der aber seitdem nicht wieder aufgenommen wurde. Auch Egmont, den er auf Anregung von Frau von Stein 1779 weiterzuführen begann, wollte nicht vorwärts. Er vermochte sich

bamals in Ton und Auffassung ber älteren Dichtung nicht mehr recht heimisch zu fühlen. "Wenn ich es (bas Stück) noch zu schreiben hätte (heißt es in einem Briefe an Frau von Stein), schrieb ich es anders und vielleicht gar nicht." Faust wurde bamals gar nicht berührt.

Das Leben in Weimar und ber Drud, ben es besonbers fpater auf ihn ausubte, mar eben zur Ausführung größerer Dichtungen nicht gunftig. Wilhelm Meister marb zwar begonnen, aber nur einige leichtere Arbeiten wie "ber Triumph ber Empfinbfamteit" (1777), bas singspielartige Jona "Jern und Bateln", eine Frucht ber 1779 unternommenen Schweizerreise, "bie Bogel", eine zeitbezügliche launige Bearbeitung ber Exposition ber Aristophanischen Komobie, in ber er fich gang auf ber Oberflache halten wollte\*) - find bie bramatischen Dichtungen, die er bamals vollendet hat. Auch bie 1781 für die Weihnachtsfeier gebichtete bramatische Satire: "Das Reueste von Plunbersweilen" gehört mit hierher. In ihr murbe ber Tagesgeschmad und bie Tagesliteratur launig gegeißelt, so baß Gobete sie einen "Borsput ber Xenien und Walpurgisnacht" nennt. Ihr folgte 1782 bie Operette: "Die Fischerin". Gie hatte feinen Erfola, was Goethe ber Darstellung zuschrieb, obschon die große Corona Schröter barin mitgewirkt hatte. "Sie haben hunbert Schweinereien gemacht. Am Ende war freilich bas Stud vorüber, wie wenn Einer nach einem Reh schöffe, es fehlte und burch Ungefähr einen Sasen trafe." Un= muthig zog er sich bamals von ber Theaterleitung und von ber Be= theiligung an bramatischen Festfeiern gurud. Erst 1785 ließ er wieber etwas von fich: Die Operette Scherg, Lift und Rache gur Aufführung bringen, worin bie italienische Commedia dell' arte gum Borbilbe genommen ift. Auch hier blieb ber Beifall aus, obschon er geglaubt hatte, bamit über alle beutschen Buhnen geben zu konnen.

Im Juni 1786 war Goethe nach Italien aufgebrochen, vielleicht mit dem inneren Vornehmen, sich ganz von Weimar loszulösen, jedensfalls mit dem festen Entschluß, dort nicht wieder in die alten Vershältnisse einzutreten, denen er sich gewaltsam entzogen hatte. Obschon er hauptsächlich nach Italien, dem Land seiner Jugendträume, ging,

<sup>\*) &</sup>quot;Ich wollte," schreibt er darüber an Frau von Stein, Sie könnten an Plattitüden so eine Freude haben, wie ich, das Stück würde Sie herzlich lachen machen."

um zu bem reinen Begriff ber Schönheit zu gelangen, bas Wesen ber Kunstgesetze ber Alten in sich aufzunehmen und sich ein Urtheil über bas Wesen ber plastischen Kunst zu bilben, ja wohl gar die oft in ihm auftauchende Frage zu prüsen, ob er nicht doch eigentlich mehr Talent zum bildenden Künstler, als zum Dichter habe — so war er doch schon während des Ueberschreitens der Alpen mit seiner Dichtung, und zwar mit Iphigenia beschäftigt, an die der Gedanke ihn in Verona, Vicenza, Padua und Venedig auf allen seinen Wegen begleitete und die immer festere Gestalt gewann. Dazwischen tauchte auf der Reise nach Bologna auch noch die Gestalt einer Iphigenia in Aulis auf; dort aber wurde er von dem Bild der heiligen Agathe so tief ergriffen, daß er sich vornahm, seine Iphigenia nichts sagen zu lassen, was nicht den Lippen dieser Heiligen völlig gemäß sei.

Goethe hat in seiner Iphigenia, in seinem Taffo etwas Aehnliches vollbracht, als bas war, mas bie großen Staliener bes Cinque cento für Italien gethan. Er hat aus bem Geifte feiner Zeit eine ahnliche Renaissance ber Antite in's Leben gerufen, wie fie aus bem Geifte ber ihren. Jene Dichtungen find bas fur bie Poefie, mas bie schönften Werke bes Raphael für bie Malerei sind. Wäre bie Zeit gunftiger bafür gestimmt gewesen, hatte sie mehr Talente, bie sich bem seinen annaherten, besessen, so murbe er fur Deutschland bamals eine ahnliche Renaissance in der Poesie, wie dieser in der Malerei hervorgerufen haben. Co aber blieben jene beiben Dichtungen, mit benen Goethe bas eigentliche classische Drama in Deutschland begründete, trot mannichfacher Nachahmungen, auf ziemlich vereinsamter Höhe stehen. wirkten bei ihrem Erscheinen unmittelbar auch gar nicht evochemachenb. Die Innerlichkeit ber Handlung und die classische Rube, mit ber hier felbst noch bie Leibenschaft, ber Sturm ber Gefühle behandelt erscheint, berührte zunachst Biele, wie bie bem Dichter befreundeten romischen Künftler, befrembend. Man hatte von ihm nach seiner Vergangenheit etwas Gewaltigeres, Hinreißenberes erwartet. Die Freunde in ber Beimath, welche die altere Bearbeitung ber Jphigenia kannten, wollten, wie Berber, biefer fogar in Manchem ben Borzug geben. \*) Seitner, ber biese Dichtung so geistvoll charafterisirt und bas klare und bewußte

<sup>\*)</sup> Siehe H. Dünger: Die drei ältesten Bearbeitungen von Goethe's Iphi= genia. Stuttg. 1854.

Kesthalten an bem Grundgesetze bes hohen Stils, bas Absehen von allem realistischen Beiwert und bie hochste Ginfacheit und Rlarheit ber angewendeten Runstmittel so hoch barin stellt, weist andrerseits auf bie treffenbe Bemerkung Schiller's bin: "Fur eine Tragobie ift in ber Iphigenia ein zu ruhiger Gang, ein zu großer Aufenthalt, bie Katastrophe nicht einmal zu rechnen, welche ber Tragödie wiberspricht. Rebe Wirtung, bie ich von biefem Stude theils an mir felbft, theils an Unberen erfahren, ift generisch poetisch, nicht tragisch gewesen, und so wird es immer sein, wenn eine Tragobie, auf epische Art, verfehlt wirb." Und am 22. Januar 1802, als er mit ber Inscenirung biefes Studes beschäftigt mar, ichrieb er: "Es gehört nun freilich zu bem eignen Charakter biefes Studs, bag basjenige, mas man eigentlich Handlung nennt, hinter ben Coulissen vorgeht, und bas Sittliche, mas im Bergen vorgeht, die Gefinnung, barin gur Sandlung gemacht ift und gleichsam vor bie Augen gebracht wirb. — Seele mochte ich es nennen, was den eigentlichen Vorzug bavon ausmacht." — Die Iphigenia auf Tauris erschien zuerst 1787 im Druck.\*)

Auch die neue Bearbeitung bes Tasso murbe gleich nach Voll= enbung ber Iphigenia in Italien in Angriff genommen. Doch galt es hier, nicht nur die Prosabearbeitung in die metrische Form umzu= gießen, sondern ben größten Theil bes Gebichts aus einer von ber ursprünglichen sehr verschiebenen Stimmung zu bichten. Abel ber Formgebung, wenn auch nicht bie gleiche Hoheit und Ruhe, aber eine größere Warme, Seiterkeit und ein überaus reizvolles, bem Gegenstand und seiner Localität und Zeit vollkommen angemessenes Colorit, bas man barin zu bewundern hat. Das Ganze wirkt, wie ber Stoff es ja forbert, moberner. Es ift, als ob ber Dichter barin bie Mitte zwischen ber Runft Raphael's und ber Beronese's halte und bie Vorzüge beiber in sich verschmölze. Hettner weift auf ben Wiber= spruch hin, ber zwischen ber Haltung Antonio's in ber ersten und zweiten Salfte bes Studs zu beobachten sei. Aber ift bies nicht auch mit Taffo ber Fall? Der vom Gefühl ber Liebe beseligte, vom Ruhme berauschte, auf der Höhe seines Glückes stehende Tasso muß natürlich sowohl und wie sich selbst als ein Anberer erscheinen, als ber aus all seinen himmeln plöglich gestürzte und im Beiligsten seines Bergens

<sup>\*)</sup> Siehe die Literatur barüber bei Göbete a. a. D. 887.

verlette Dichter. Eben beshalb muß ihm aber auch Antonio hier und bort gang anbers gegenüberstehen. Es ift ein gang anberes Berhältniß, in bas auch biefer fich ploglich zu jenem eigenthumlichen Manne gefett finbet. Dort wollte er einen nach seiner Meinung sich Ueberhebenben in seine Schranten gurudweisen, jest steht er ihm mit bem Gefühl gegenüber, bie seinen selbst überschritten zu haben. Wenn biese Dichtung minberen Beifall fant, fo lag bies, wie ich glaube, weniger in bem icheinbaren Wiberspruch ber Charakteriftit, als in bem unbefriedigenben Ausgang bes Studs, bei bem bie symbolische Deutung nicht burch ben Borgang gebect wirb, wie ja auch bas, mas ber Dichter bamit beabsichtigt, nicht überzeugt. Die Freundschaft Antonio's kann für Tasso nie ein Erfat für ben Berluft ber Pringeffin, fie fann für ihn überhaupt von feinem bauernben Werthe sein. Settner hat treffend bie geiftige Ber= manbtschaft Taffo's mit Werther hervorgehoben. Er ift in ber That zu biesem bas Gegenftud. Der Sieg im schmerzlichen Bergicht auf ein leibenschaftlich begehrtes, burch bie Weltverhaltniffe aber versagtes Frau von Kalb, die bamals in Beimar lebte, erkannte sofort diese Bebeutung ber Dichtung. "Der Pan ist wieber erwacht!" sagte fie. Auch Herber begrüßte sie warm. Obichon erst 1789 in Deutschland beendet, muß biese Dichtung, wie sie jest vor uns liegt, boch noch als Frucht bes Aufenthaltes in Italien betrachtet werben. Rur hier konnte felbst Goethe fo fühlen, benten und ichreiben. 1790 erschien sie zuerst im Drud.\*)

Die Bearbeitung bes Tasso war in Sicilien burch ben Gebanken an eine Nausikaatragödie, die nie zur Aussührung kam, so wie durch die Fortsührung bes Egmont unterbrochen worden. Auch am Faust ward noch in Italien gearbeitet und Erwin und Elmire, sowie Claus dine von Villa Bella neu redigirt. Egmont ward Ansang September 1787 beendet und erschien 1788 im Druck. Auch diese Dichtung bez gegnete manchem Widerspruch, selbst beim Herzog. Bon Faust war Goethe merkwürdiger Weise in Italien so mächtig ergriffen worden, daß er ihn dort vollenden zu können glaubte. Es entstand damals nach Wilhelm Scherer's scharssinnigen Untersuchungen\*\*) außer der von Goethe selbst angegebenen Scene in der Herenküche mit größter Wahr=

<sup>\*)</sup> Siehe die Literatur barüber bei Göbete a. a. D. S. 888.

<sup>\*\*)</sup> Goethe's Frühzeit 2c. S. 34.

scheinlichkeit noch die Scene XV (Walb und Höhle); ba der Monolog, mit welchem sie anhebt, ganz aus dem Tone des Uebrigen heraustritt und sich dem der Jphigenia nähert. Abgesehen hiervon ist es aber grade bewunderswerth, wie glücklich Goethe sowohl hier wie auch bei den später dem ersten Theile noch angefügten Scenen sich in den Geist und Ton des alten Fragments wieder hineinlebte, so daß er mit Recht sich berühmen durfte: "salls er das Papier räuchre, solle Niemand das Neue aus dem Alten heraussinden".

Bahrend Goethe fo mit poetischen Arbeiten in Italien be= schäftigt mar, traf Schiller, am 2. Juli 1787, in Weimar ein. Die Hoffnung, die er als Berzoglicher Titular-Rath auf Rarl August gesett. jollte fich zwar zunächst nicht erfüllen. Allein er fand sonst freundliche, ehrenvolle Aufnahme, besonders bei Wieland. Der Rampf um's Dafein nothigte ibn anfangs zu historischen Arbeiten, mas später (1789) Ber= anlassung zu seiner burch Goethe vermittelten Anstellung als Professor ber Philosophie in Jena gab, als welcher er zunächst über Geschichte las. Weiterhin wurde er aber auch noch mehr in die philosophischen Studien geriffen. Daneben versuchte er sich mit großem Erfolg im Romane. Das Dramatische trat ganz in ben Hintergrund. weilen bachte er wohl an bie Ausführung seines "Menschenfeinb"; es tam aber nicht über bie in ber Thalia veröffentlichten Scenen Dafür hatte er fich, vielleicht von Goethe's Sphigenia ange= regt, inzwischen bem Stubium ber griechischen Tragifer zugewenbet, um in Beift und Form ber alten Tragobie einzudringen. Gine Frucht biefer Stubien war die Uebersetzung ber Guripibeischen Iphigenia in Mulis und einiger Scenen aus besfelben Dichters Phonicierinnen (bie Welch tiefe Wirkungen biefe ebenfalls in ber Thalia erschienen). classischen Studien auf ihn ausübten, geht aus ben in biefer Zeit ent= standenen Gebichten: Die Gotter Griechenlands und Die Runftler bervor. Die Kunft galt ihm jest als bas höchfte Ziel ber Menschheit. Gie mar es, welche ber Cultur und ber Sittlichkeit Bahn brechen follte. In die Banbe ber Runftler fei baber bie Burbe ber Menfch= beit gegeben. Aus biefen völlig veranberten ibealiftischen Anschauungen, benen nicht mehr wie früher bas leben Zweck ber Kunft, sonbern bie Runft 3med bes lebens mar, begann bie alte Ibee ber "feindlichen Bruber" neue Gestalt zu gewinnen, ohne bag er ber Ausführung boch naber getreten mare. Gine weitere Frucht jener Stubien, bie zugleich

noch burch bie von Ph. Moris veröffentlichte Schrift: Ueber bie bilbenbe Nachahmung bes Schonen, sowie burch ben perfonlichen Umgang mit biesem beeinfluft worben sein mag, maren seine Borlesungen über bie Theorie ber Tragobie. Es war ihm babei hauptfachlich um bie eigne Aufhellung zu thun gewesen. Er wollte nun einmal nicht eber eine neue bramatische Arbeit beginnen, bis er seine noch bunklen Vorstellungen von Runft und Regel in flare Begriffe vermanbelt hatte. Mit ihnen murbe ber Grund zu ber langen Reihe afthetifcher Abhanblungen gelegt, in benen er allmählich eine ganze Theorie bes Schonen zur Entwicklung brachte. Kant's Rritit ber Urtheilsfraft hatte bazu ben weiteren Anstoß gegeben. In ihr glaubte er bie Grund= lage zu einem Syftem ber Aefthetit zu finden. Er tonnte fich biefen Arbeiten um fo freier hingeben, als bem icon feit langer ichwer von Krantheit Beimgesuchten ber Erbpring von Augustenburg und ber Minister Graf Schimmelmann auf Anregung Baggesen's in ber zar= testen und ehrenbsten Beise auf brei Jahre ein Jahrgelb von 1000 Thalern ausgesett hatten. Der Gifer für feinen Gegenstand mar ein fo großer, bag alle bramatischen Plane porerst zurudtreten mußten, obschon auf Empfehlung bes Coabjutors von Dalberg, zu bem er ein näheres Verhältniß gewonnen hatte und ber sich ihm fortan immer als treuer, ebelmuthiger Freund erwieß, auch noch ein neuer, bebeutenber Plan, ber bes Wallenstein, getreten mar. Auch follte er um biefe Zeit (Anfang 1794) in bem Buchhanbler Cotta, ben er auf einer Reise in bie Beimath kennen gelernt, einen Berleger gewinnen, ber sich nicht nur zur Herausgabe all seiner philosophischen, sonbern aller von ihm etwa ausgehenden Schriften zu fur jene Zeit hohem Honorar bereit erklarte. Von jenen waren in ber neuen Thalia 1792—93 bie Abhandlungen über Anmuth und Burbe, Ueber tragifche Runft, Ueber ben Grund bes Bergnugens an tragifden Wegenstanben erschienen. Die bereits zum Theil fertigen Briefe über bie afthe= tifde Erziehung bes Menfchen folgten bagegen erft in ber nun von Cotta verlegten Zeitschrift bie Soren. \*)

Es ift hier nicht Raum, auf biefe fur bie Entwicklung bes ibea=

<sup>\*)</sup> Siehe darüber 'W. Hemsen, Schiller's Ansichten über Schönheit und Kunst im Zusammenhange gewürdigt. Göttingen 1854.

listischen Dramas sehr wichtigen Schriften naber einzugehen. Ich muß mich auf bie Aushebung einiger ber wichtigsten Sate beschränken.

Schonheit erklart Schiller fur Freiheit in ber Erscheinung und bie Runft für biejenige Thatigkeit, welcher burch Nachahmung ber Natur bas Schone ber Form eigen fei. Bei folder Darftellung mirte aber breierlei zusammen: Der Kunftler, ber barftellt, ber Stoff, in bem er barftellt, und ber Gegenstand, welchen er burch Rachahmung barftellt, und von welchem immer nur bie Form nachgeahmt werden konne. Frei nennt er biejenige Darftellung, in welcher ber Stoff und ber Runftler als solche in ber Form ber Nachahmung völlig verschwinden, so bak ber Gegenstand biefer letteren gleichsam nur wie burch sich selber be-Freiheit in ber Erscheinung ist also nach stimmt in ihr erscheine. Schiller nichts andres als Selbstbestimmung eines Dings, insofern sich biefes als Anschauung offenbart. Angewendet auf die Poesie murbe bas heißen, bag bie Tenbeng ber Sprache gum Allgemeinen (benn Worte find ja boch immer nur Begriffszeichen von Gegenständen und ihren Berhaltniffen, nicht aber biefe Begenstanbe und beren Berhaltniffe felbit) in ihr vollig übermunben erscheinen muffe. Schonheit ber poetifchen Darftellung sei freie Gelbsthandlung ber Natur in ben Fesseln ber Sprache. Das Nothwenbige in aller Kunft, baber auch in ber Poesie aber sei, daß man sich über bas Wirkliche erhebe und boch inner= halb ber Sinnlichkeit stehen bleibe. Das Sinnliche, b. i. ber sinnliche Schein bes Wirklichen, nicht biefes felbst, muffe bie Form ber 3bee werben. Laffe bie Runft bas Sinnliche fallen, fo werbe fie ibealiftisch. Erhebe fie sich nicht über bas Wirkliche, so werbe fie gemein. Da ber Kunftler ben Gegenstand nie materiell, sondern nur seine Form in ber Nachahmung ergreifen foll, so konne er, insofern er es thut, auch nur unter bas Gefet feiner Regel gestellt und vor tein anbres gur Rechenschaft gezogen werben.

Nach Schiller ist ber Mensch nur im sittlichen Hanbeln vollkommen unabhängig und frei. Nur erst die Schönheit befähige ihn aber bazu. Andrerseits sei jeder Affect mit einem gewissen Vergnügen verbunden, weil er den Thätigkeitstrieb befriedigt, was auf die alte Lehre, daß jeder Affect uns ein lebhafteres Gefühl von uns selbst gebe und dieses befriedigt, hinausläuft. Nur im Zustand vollkommener Freiheit könne aber das Gemüth seine höchste Thätigkeit äußern; ein Zustand, welcher jedoch nur, durch einen Angriff auf unsre Sinnlichkeit hervorgerufen

werben zu können scheine. Hier liege benn nun die Quelle best tragischen Mitleids und bes Vergnügens, welches mit diesem verbunden sei. Im Allgemeinen müsse die Lust an ihm die Lust an heitren Affecten in eben dem Grad übertreffen, in dem das sittliche Vermögen in uns über das sinnliche erhaben ist. Die tragische Handlung müsse immer moralisch sein, d. i. in das Gebiet der Freiheit gehören. Sie solle in zusammenhängender Entwicklung einen Menschen im Leiden zeigen, um damit unser Mitleid zu erregen.

Bismeilen mochte Schiller mohl bas Bebenten ergreifen, ob biefe eingehende Beschäftigung mit ber Theorie seiner Dichtung auch wirklich förberlich werben könne. "Gigentlich — schreibt er an Körner — ift es boch nur bie Kunft, wo ich meine Krafte fühle, in ber Theorie muß ich mich immer mit Principien plagen, ba bin ich bloßer Dilettant. Aber um ber Ausübung felbst willen philosophire ich gern über bie Theorie; bie Rritif muß mir jest felbst ben Schaben erseten, ben fie mir zugefügt hat. Und geschabet hat sie mir in ber That; benn bie Rühnheit, bie lebenbige Gluth, bie ich hatte, ehe mir noch eine Regel bekannt mar, vermiffe ich schon seit mehreren Jahren. - Bin ich aber erst so weit, bag mir bie Runftmäßigkeit zur Ratur wirb, wie einem wohlgesitteten Menschen bie Erziehung, so erhalt auch bie Phantasie ihre vorige Freiheit zurud." - Dies muß Schiller inbeg nie gang ge= lungen sein, ba er wenigstens noch in ben letten Jahren feines Lebens seine gange Theorie gern für einen einzigen Kunftgriff bes Sandwerks hingegeben hatte. Doch ist soviel gewiß, bag bie Thatigkeit, bie Schiller feit seinem Weggang von Dresben nach verschiebenen Richtungen ent= widelt hatte, weber fur feine Dichtung im Allgemeinen, noch fur bie seines Drama in's Besondre verloren mar. Das Studium ber Alten hatte bas Gefühl für Dag und Form bedeutend entwickelt; bie Uebungen in metrischen Uebersetzungen, besonbers bie ber Meneibe in gereimten Octaven, hatten ihm bie gebunbene Form ber Rebe völlig geläufig ge= macht; feine geschichtlichen Forschungen, seine Welt und Menschenkenntniß vertieft und erweitert; feine afthetischen Untersuchungen, feinen Scharf= finn geschärft und seinen bichterischen Bestrebungen höhere Biele, als es bie sociale Tenbeng und bie wenn auch noch so glanzenden Wir= fungen ber Buhne find, angewiesen. Gleichwohl lag in ber Aufgabe. von seinen zwar überaus scharffinnigen, aber boch bier und ba an's Spitfindige streifenben afthetischen Untersuchungen und ihren Ergeb=

nissen eine glückliche Anwendung auf die lebendige Dichtung zu machen, eine große Gefahr, zumal nach meinem Dafürhalten sein Begriff vom Tragischen noch keineswegs ein wahrhaft klarer und befriedigender war, woraus sich auch sein Schwanken zwischen moderner und antiker, zwischen katalistischer und freier, zwischen katholisirender und protestan= tischer Weltanschauung in seinen brieflichen Aeußerungen und in seinen späteren Dramen erklärt.

Das erfte Ergebnig von Schiller's Berbinbung mit Cotta mar bie Grundung und Berausgabe ber Soren. Gie gab auch ben außeren Unlaß zu einer enblichen Unnäherung an Goethe, ber beibe bisher fast geflissentlich ausgewichen waren und bie nun so fruchtbar und folgen= reich fur bie Production beiber Dichter und fur unfre gange Literatur= bewegung werben follte. Goethe mochte in bem jungeren Dichter noch allzuviel von ben Gahrungsftoffen vermuthen, bie fich in ihm langft icon abgeklart hatten. Schiller fühlte fich bagegen von Goethe nicht blos burch beffen fouverane Stellung genirt, jondern auch von ber Berschiedenheit seiner Unschauungen abgestoßen. Während Goethe Alles aus ber Erfahrung und Naturbeobachtung ableitete, suchte er Alles aus bem Innern ber menschlichen Seele zu entwickeln. "Ihm ift bie ganze Philosophie fubjektivisch - außerte Schiller einmal über Goethe und ba hort bann Ueberzeugung und Streit zugleich auf. Philosophie mag ich auch nicht gang, sie holt zu viel aus ber Sinnenwelt, wo ich aus ber Seele hole. Ueberhaupt ift seine Borftellungsart ju finnlich und betaftet zu viel, aber fein Geift wirkt und forscht nach allen Seiten und ftrebt fich ein Ganges zu erbauen, und bas macht mir ihn zum großen Dann."

Da Körner nicht aufgehört hatte, Schiller zu ermahnen, ben nähes ren Umgang mit Goethe zu suchen, so nahm ersterer jest die Gelegenheit wahr, diesen zur Mitarbeiterschaft an den Horen einzuladen. Goethe, der sich damals durch sein Verhältniß zur Vulpius und zur Stein isolirt fühlte, ergriff das Anerdieten sehr freundlich, und eine persönliche Begegnung that dann das Uebrige, die beiden bedeutenden Manner zu überzeugen, daß man sich einander nähern, ergänzen und berichtigen könne, ohne die eigne Selbständigkeit auszugeben. Schiller erkannte bei allem Selbstgefühl für die Eigenthümlichkeit seines Talents und die besondere Richtung, die dieses auf historischer und philosophischer Grundlage eingeschlagen, doch die größere Naturanlage

und die ungleich größere Breite des Wissens und des Interesse in Goethe an, und dieser schätzte an seinem neuen Freund Eigenschaften, welche ihm fehlten, bei gleichem, auf die höchsten Aufgaben gerichteten Bildungstrieb, und das energischere dramatische Dichtertalent. Nach einem ersten Briefe, in dem Schiller — wie Goethe sich ausdrückt — "mit freundschaftlicher Hand die Summe von seiner (Goethe's) Eristenz zog", konnte für diesen kein Zweifel mehr bestehen, daß hier ober nirgend der Mann sei, mit dem er fortan Hand in Hand den Ibealen der Wahrheit und Schönheit zustreben könne.

Bettner halt Schiller's Abhandlung über naive und fentimentalische Dichtung, bie in ben Soren erschien, für einen Bersuch, in bem Gefühl, baß bas Moberne ein besonderes Recht und einen besonbern Borgug gegen bie Untite, trot bes hohen Werthes berfelben, voraus habe, mit ben Griechen, wie mit Goethe, eine Auseinanbersetzung zu suchen, bie überall auf bie tiefften Wurzeln aller Kunft und Runftgeschichte zurud= Schiller suchte sich aber burch sie auch noch selbst aus bem Banne bes hellenismus zu befreien, in ben er bamals burch bas lange Studium ber Griechen gerathen mar und ber auch Goethe gefährlich zu werben brobte. Ohne bie großen Borbilber ber Antike aufzugeben, wendete er sich nun wieder ber Gegenwart und ihren Interessen und Forberungen zu. Goethe trat nach einigem Wiberstand ben Ausführungen Schiller's im Besentlichen bei, zumal biefer ihn selbst ja mit Shakespeare und ben Briechen ber Bluthezeit auf bie Seite ber naiven Dichter gestellt hatte. Bei foldem Bestreben mechselseitiger Aufklärung und Erganzung, bas Schiller fo ichon in bie Worte gefaßt hat:

> Wahrheit suchen wir beide, Du außen im Leben, ich innen In dem Herzen, und so sindet sie jeder gewiß. Ist das Auge gesund, so begegnet es außen der Schöpfung, Ist es das Herz, dann gewiß spiegelt es innen die Welt.

konnte die fruchtbarste Förderung natürlich nicht ausbleiben. Goethe, ber in den letten Jahren sich sast ausschließlich der Natursorschung hingegeben und in bramatischer Form nur die unbedeutenden Lustspiele: der Bürgergeneral (1790) und der Großcophta (1792) geschrieben hatte und vielleicht besser nicht geschrieben hätte, wurde durch den Schiller'schen Musenalmanach der Dichtung wieder gewonnen. Eine Reihe der schönsten Gebichte, besonders Ballaben,

entstanden in gegenseitigem Wetteifer mit wechselseitiger Forberung. Der Xenienkampf vereinigte bann beibe gegen bie aufbringliche Mittelmäßigkeit und bie unberechtigte Unmaßung. Wenn Goethe auch noch langer bas Drama gang von biefer neuen Thatigfeit ausschloß, jo murbe nun boch Wilhelm Meister (Lehrjahre) vollenbet und Ber= mann und Dorothea gebichtet. Auch brang er bafür um fo mehr in ben Freund, biefe, wie er mit Recht glaubte, ftarte Seite feines großen Talents zu neuer und gefteigerter Entwicklung zu bringen. Echon 1794 ermunterte er ihn zu ben Maltesern, von benen er bamals gehort hatte. Nach reiflicher Ermagung entschieb fich Schiller aber für Ballenstein. Goethe nahm an biefer Dichtung ben regften Antheil. Er suchte fie in jeber Weise zu forbern und hat barauf einen entscheidenben Ginflug geubt. Schiller hatte biefelbe in Profa begonnen, wie man glaubt icon 1794. Goethe's hermann und Dorothea bestimmte ihn aber zur metrischen Umbichtung in Jamben. Er fühlte sofort, bag Alles eine höhere Form und Geftalt baburch ge= winnen murbe. Das Gebicht, überreich an Motiven, gewann aber fo große Dimensionen, baß Schiller baran verzweifelte, ben Stoff bemaltigen zu konnen. Goethe ermuthigte ihn und trat gulett mit bem Rathe hervor, bas Stud in zwei Theile zu theilen und mit einem Prolog zu verfeben. Der Borichlag murbe von Schiller mit Gifer ergriffen und bie Dichtung erhielt nach und nach bie gegenwärtige Beftalt. Much bei biefen Menberungen griff Goethe mieber rathenb mit ein. Um 18. October 1798 gur Eröffnung bes neuen Theaters, beffen Leitung Goethe icon feit Grunbung eines eignen Softheaters (1791) übernommen, murbe "Wallenstein's Lager" mit großem Er= folge gegeben. Am Geburtstage ber Herzogin (30. Januar 1798) folgten "Die Piccolomini" und am 20. April b. 3. machte "Ballen= stein's Tob" ben Schluß. Der Erfolg war ein vollständiger. 1800 erschien bie Trilogie zum ersten Male im Druck (Tubingen).\*)

Hettner sagt, daß es ber leitende Grundgebanke bes Dichters gewesen sei, die Wallensteinfabel so zu behandeln, daß sie der erschüttern= ben Tragik ber Griechen so nahe komme, als ber unvertilgbare

<sup>\*)</sup> Siehe darüber die Literatur bei Göbete a. a. D. S. 1030. Eine französische Uebersehung von Benjamin Constant in's Französ. erschien 1809; eine zweite von Colon le Français 1837; eine englische mit Ausschluß des Lagers von Colezidge 1800. Das Lager wurde später von Churchill überseht.

Unterschieb ber Zeiten nur irgend gestatte. Jebenfalls hatte bies aber nichts mit ber Schicksauffassunfassung ber Alten zu thun. Gegen diese hatte ber Dichter sich wiederholt auf's Entschiedenste ausgesprochen. Es ist wahr, er hatte, während er an dem Wallenstein arbeitete, den König Oedipus wieder gelesen und war von der Tragik desselben auf's Tiesste ergrissen worden. Doch war es etwas andres, als die Schicksalsidee, was ihn darin anzog. War es doch grade sie, welche ihn denselben als unnachahmbar für einen modernen Dichter erscheinen ließ. So heißt es darüber in einem Briese vom 2. October 1797 an Goethe:

"Der Dedipus ist gleichsam nur eine tragische Analysis. Alles ist schon da und es wird nur herausgewickelt. Das kann in der einsachsten Handlung und in einem sehr kleinen Zeitmoment geschehen, wenn die Begebenheiten auch noch so compliziert und von Umständen abhängig wären. Wie begünstigt das nicht den Boeten!

Aber ich fürchte der Dedipus ist seine eigene Gattung und es giebt keine zweite Species davon; am allerwenigsten würde man aus weniger sabelhaften Beiten ein Gegenstück dazu auffinden können. Das Orakel hat einen Antheil an der Tragödie, der schlechterdings durch nichts anderes zu ersetzen ist, und wollte man das Wesentliche der Fabel selbst, bei veränderten Personen und Zeiten, beis behalten, so würde lächerlich werden, was jest surchtbar ist."

Aus bem Briefwechsel ber beiben Dichter geht ferner hervor, baß Schiller mit bem aftrologischen Motiv seinem Helben nur einen "augensblicklichen Schwung" geben wollte; er fürchtete aber noch immer, daß bie Mischung bes Thörichten und Abgeschmackten mit bem Ernsthaften und Verständigen anstößig bleiben werde, so sehr auch bas Motiv dem Geiste des geschilberten Zeitalters entspreche. Erst Goethe beschwichtigte diese Zweisel, indem er hervorhob, daß das Astrologische nicht gegen das Tragische zu halten, sondern als ein Moment des politisch, historisch, barbarischen Temporären zu beurtheilen und auch keineswegs so thöricht sei, als Schiller annehme, da es auf dem Gefühl des Weltzusammenhangs beruhe. Jedermann wisse, daß die Gestirne einen Einsluß auf einander ausüben, aber Niemand, wo die Grenze dieses Einslusses sei. — Sollte man aber hiernach noch irgend in Zweisel sein, daß es Schiller in dieser Tragödie keineswegs um einen Ersolg der Schicksläsidee der Alten zu thun war, so ist es

nur nothig ben Brief zu lesen, ben er am 26. Juli 1800 an ben Professor Suvern gerichtet hat.\*) Hier heißt es:

"Ich teile mit Ihnen die unbedingte Berehrung der Sophokleischen Tragödie, aber sie war eine Erscheinung ihrer Zeit, die nicht wieder kommen kann, und das lebendige Produkt einer individuellen bestimmten Gegenwart, einer ganz heterogenen Zeit zum Maßstab und Muster aufdringen, hieße die Kunst, die immer dynamisch und lebendig entstehen und wirken muß, eher töten als beleben."

Es ift überhaupt unrichtig, im Wallenstein eine Schickfalstragobie, im Sinne ber Alten, zu feben, so viel barin auch vom Schickfal und ber Vorausbeftimmung bie Rebe ift. Mallenftein ift, wie es fo viele Beerführer gewesen, Fatalist. Er benkt wirklich wie Debipus und glaubt bem Schicksal entgehen zu konnen. Richt so ber Dichter, ber biefen schon in ber Geschichte gegebenen Bug nur ergriff, um ihn poetisch zu verwerthen. Er zeigt und im Gegentheil, wie grabe biefer Glaube Wallenftein mit in's Verberben reißt, weil von ben Voraus= sagungen, an welche er glaubt, nichts in Erfüllung geht. Für den Dichter selbst aber ist ber Zug bes Herzens bes Schicksals Stimme, für ihn liegen bie Sterne besfelben in ber menschlichen Bruft. Alles, mas Wallenstein's Untergang in biesem Stude berbeifuhrt, beruht auf menschlicher Beranstaltung. Da biese Beranstaltungen aber weniger vom Belben, als ben übrigen Personen bes Studs ausgehen, so glaubte Schiller, baß lediglich die Umftande bie Rrifis besfelben herbeiführten, worin er ein besonderes tragisches Moment sah, nach bem Ausspruch bes Aristoteles, bag bas Hauptgewicht ber Tragobie in ber Berknüpfung ber Begebenheiten liege, womit biefer Philosoph, nach ibm, ben Ragel jo recht auf ben Kopf getroffen habe.

Ich glaube aber kaum, daß die Unschlüssigkeit des nur nach Eingebungen handelnden Wallenstein und seine hieraus entspringende Passivität den tragischen Eindruck des Stücks bedeutend verstärkt. Wenn wir unser Gefühl controliren, so werden wir finden, daß unser Interesse, soweit es ben historischen Vorgang betrifft, weit mehr von

<sup>\*)</sup> Im Brieswechsel von Schiller und Goethe. Joh. Wilh. Süvern, geb. 3. Jan. 1775 zu Lemgo, gest. 2. Oct. 1829 zu Berlin als Mitdirector der Abth. sür d. öffentl. Unterricht, war damals Rector des Gymnasiums zu Thorn. Er machte sich auch als Ueberseter (Die Sieben gegen Theben (1799) und Die Trachynierinnen (1802)) neben seiner Abhandlung über den Schiller'schen Wallenstein (1800) bekannt.

ber Spannung ber geschickt geführten Intrigue als von bem Charatter Wallenstein's gejangen genommen wirb. Er ift ber Mittel= punkt bes Stucks, nicht sowohl weil er bie Handlung in Bewegung fest, als weil fich fast alle Bewegung ber Sanblung auf ihn bezieht. Gin anbres Interesse nehmen bie Familienbeziehungen in Unspruch. Man hat bie Sinneigung zum Familienbrama bem Stude trot feines großen hiftorischen Stils fogar zum Bormurf gemacht. Daß Schiller nicht schon im Entwurfe ber Composition die Zweitheilung seines Dramas in's Auge gefaßt, wird immer bemerkbar bleiben. Der erste Theil bricht ohne befriedigenden Abschluß ab. Goethe hob an bem zweiten Theile auch noch ben Borzug hervor, baß hier Alles rein menschlich verlaufe und bas hiftorische nur wie ein leichter Schleier barüber hingeworfen fei. Im Gangen fprechen bie Personen zu viel; so tief, gebankenreich, glanzend auch fast Alles ift, was sie sprechen. Auch sprechen sie zuweilen nicht sowohl aus ihrem Buftanb, als über benselben. Gegen bie großen Belben und bie Tragit ber Shakespearetragobie tritt Ballenstein bei aller Große jurud. "Unter bie blaffen Tugenbgespenfter bes burgerlichen Rubr= bramas aber trat — wie Tied es ausgebrudt hat — Wallenstein's mächtiger Beist groß und furchibar herein. Der Deutsche ver= nahm wieber, mas seine herrliche Sprache vermoge, welchen mächtigen Rlang, welche Gefinnungen, welche Geftalten ein achter Dichter wieber hervorgerufen habe."

Schiller hat mit Wallenstein bas beutsche historische Drama erst wahrhaft gegründet, und als solches ist dieses nie wieder, selbst nicht von ihm, übertroffen worden. Eine Scene, wie die des Kriegsraths mit Questenberg, steht auch jetzt noch ganz einzig da. Ein besonderer Borzug ist auch der ächt nationale Charakter des Stücks und die dem deutschen Geiste gemäße Auffassung der Liebe in dem Verhältniß zwischen Keiste und Max. Im "Lager" bewies der Dichter noch überdies seine Krast im realistischen, vom frischesten Humor belebten Bolkston. Das Colorit dieses Gemäldes, welches den stimmungsvollen Hintergrund zu der ernsten Handlung des Wallenstein bilden sollte, ist ganz im Charakter und Geiste der Zeit, die es spiegelt. Schiller, indem er den von Goethe wieder zu Ehren gebrachten alten Hans Sachsischen Reimvers ergriff, wetteiserte mit seinem großen Freunde so glücklich in der Kunst individualisirender volksthümlicher Dar-

a constability

stellung, daß Karoline Schlegel spötteln konnte: "Schiller habe sich als Goethe's Schüler goethesker als jemals gezeigt, er habe in Jahren zu Stande gebracht, was Goethe vielleicht in einem Nachmittage gesichrieben hätte." Ihr Gatte aber fügte noch wohlmeinend hinzu: "Schiller habe, um den Realisten zu spielen, sich dem Teufel ergeben."

Die Freundschaft ber beiben Dichterheroen, ihr gemeinsamer Rampf gegen bas literarifche Kliquenwesen, gegen Mittelmäßigkeit unb Un: maßung hatte natürlich eine große Aufregung und Bewegung zur Folge. Da man ben Angriff auf beibe fur zu bebenklich hielt, suchte man sie burch einseitige Partheinahme zu trennen. An einer Borliebe für ben einen ober ben anbern tonnte es bei ber Berichiebenheit ber Unsichten und Zwede ohnebies nicht fehlen. Schiller hatte vielleicht mehr Sympathie im Bolf und in ber noch außer ben literarischen Rämpfen stehenben Jugend, Goethe mar Vorbild ber meisten jungeren poetischen Talente, mit Ausnahme vielleicht berer, welche bas Drama vor Allem in's Auge fagten. Besonders stand ber sich um die beiben Schlegel bilbenbe Rreis, vielleicht mit burch Schiller's Schulb, balb gang nur auf Seiten Goethe's, mahrenb Rogebue, ber in Schiller bas große theatralische Talent ichatte, burch bie Angriffe ber Romantiter fich mit feinem Schilbknappen Merkel gang auf bie Seite Schiller's stellte, so febr sich biefer ihm auch abgeneigt zeigte.

Indeß scheiterten alle Versuche, die Freundschaft der beiden Dichter zu trennen. Ja Schiller ertrug es sogar, daß Goethe, welcher die Schlegel schützte und wohl auch ihre Feindschaft vermeiden wollte, mit diesen den Verkehr ruhig fortsette. Das Verhältniß zu Goethe mußte Schiller's dramatische Thätigkeit auch noch badurch fördern, daß jener, der seit 1791 Director des damals in Weimar gegründeten Hoftheaters war, ihn zu den Geschäften desselben vielsach heranzog. Schon 1796 hatte er ihn zu einer Vühnenbeardeitung seines Egmont und zur Theilnahme an der Einstudirung desselben bestimmt. Später, bei seiner zweiten italienischen Reise, wollte er ihm sogar in seiner Abwesenheit die Leitung des Theaters übergeben, was der Herzog jestoch ablehnie. Doch war er es hauptsächlich, der Schiller 1799 bestimmte, nach Weimar zu ziehen, um ihm und dem Theater so näher zu sein.

Schiller, ber schon immer nach einem Stoff ausgesehen hatte, welcher ihm die Vortheile bes Königs Debipus barbote, hatte lange

zwischen den Maltesern und Julian dem Abtrünnigen geschwankt. Endlich glaubte er ihn aber noch glücklicher in Maria Stuart gestunden zu haben. Gleich nach der Aufführung des Wallenstein hatte er diese in Angriff genommen. Am 4. Juni 1799 war bereits das Schema der zwei ersten Acte entworfen. Am 14. Juni 1800 wurde das Stück mit größtem Erfolge gegeben.

Es war ihm barum zu thun gewesen, bie Ratastrophe gleich in ben erften Scenen zur Erscheinung zu bringen und, indem bie Sand= lung fich nun von biefer zu entfernen ichiene, es berfelben um fo un= aufhaltsamer zuzutreiben. Dies naberte bas Stud allerbings ber Compositionsweise bes Königs Debipus an, enthält aber nichts von ber antiken Schicksalsibee. Es stimmt mit ihm besonbers barin überein, bag bie Schuld ber Belbin fast gang vor und außerhalb bes Studs liegt. Während aber Debipus feiner Schuld fich nicht in ihrem vollen Umfange bewußt ift, biese sich jeboch nun in ihrer gangen Bucht vor ihm und gegen ihn aufrichtet, wird bie von Maria Stuart mit vollstem Bewußtsein eingegangene Schulb vom Dichter nur leife berührt unb so viel als thunlich verschleiert. Der Dichter läft biese verbrecherische Königin zuletzt mehr als Märtyrerin benn als tragische Helbin unter= gehen und verliert fich babei allzusehr in's Schmelzenbe Rührenbe. Gine weitere tragische Schmache bes Studs liegt in bem unbefriedigenden Ausgang besfelben in Bezug auf Glisabeth und mehr noch auf Leicester.

Hettner läßt die Entwürse: "Die Herzogin von Celle"\*) und "Die Kinder des Hauses" in dieser Zeit entstehen. In Bezug auf den letzten steht ihm eine Notiz Schiller's zur Seite. Der wunderliche Plan dieses criminalistischen Stücks wollte das tragische Verhängniß aus der Verstnüpfung der Begebenheiten hervortreten lassen. Dies würde aber auch hier nicht im Sinne der Alten, sondern des altenglischen Theaters gesichehen sein, wie ja das Studium Shakespeare's dei Schiller dem Studium der Alten immer zur Seite lief.

Goethe war damals mit Herausgabe der Propyläen beschäftigt, was das Interesse der beiden Dichter an der Antike noch steigern mußte. Auch war er vom Herzog zur Uebersetzung des Voltaire'schen

<sup>\*)</sup> In Schiller's bramatischen Entwürfen von Emilia Freifrau von Gleichen= Rußwurm enthalten. (Stuttg. 1867.)

Mahomet angeregt worben, ber er fich, aus Rudficht auf bie Bubne, um ben Schauspielern neue Belegenheit zur Uebung in rhythmischen Magen zu geben, auch unterzog. Das Stud tam 1800 mit einem Prologe Schiller's zur Aufführung. Daneben hatten bie Memoires historiques de Stéphanie Louise de Bourbon-Conti ihm ben Ge= banken zu einer neuen bramatischen Dichtung eingegeben, burch welche er sich "von bem ungeheuren Stoff ber frangofischen Revolution gu befreien" hoffte, indem er bie Berstellung ber burch Schuld bes Konigs und Abels gestürzten Monarchie auf ber Grunblage ber Bolksrechte und bes Bertrauens und einträchtigen Busammenwirkens barftellen wollte. Es tam jeboch nur zur Ausführung bes ersten Theils biefer als Trilogie geplanten Dichtung, ber aber auch erft 1803 vollendet murbe und unter bem Titel: Die natürliche Tochter zur Aufführung tam. Da Goethe bie Bearbeitung bes Nauft 1797 wieber aufgenommen hatte und ben ersten Theil 1806 für beschlossen erklarte, fo fdeint es, als ob biefer unmittelbar neben ber aus einem fo gang anderen Geifte geschriebenen Natürlichen Tochter von ihm fertig gemacht worden sei. Indeß ist wohl anzunehmen, daß das Meiste bavon schon por ihr entstand. Wenigstens war Goethe bereits 1800 im zweiten Theile und zwar an ber ber Natürlichen Tochter im Geift um vieles verwandteren, in Trimetern gebichteten Belena-Episobe beschäftigt. Der Schiller'iche Lehrfat: bag bie Runft fich über bie Wirklichkeit erheben, aber in ber Sinnlichkeit fteben bleiben muffe, mar bamals bei Boethe schon bem anderen gewichen: bag bie Runft ein andres Gefet als bie Natur und baher von biefer in einem bestimmten Umfange zu abstra= hiren habe. Schiller ift in biefer Abstraction niemals fo weit gegangen als Goethe, aber er wurde boch mit von ihm fortgeriffen. Der Goe= the'iche Trimeter ber Helena machte noch überdies einen fo tiefen Gin= bruck auf ihn, bag er ihn bestimmte, eine Scene ber Jungfrau von Orleans, mit ber er eben beschäftigt mar, gleichfalls in biefem Bersmaß zu bichten. Inzwischen behielt Goethe bamals neben ber Antike boch auch Chakespeare noch immer im Auge, ba er Schiller zu einer Bearbeitung bes Macbeth für bie Bühne aufforberte, ber 1800 auf bieser, 1801 im Drucke erschien. Macbeth ist basjenige ber Shake= spear'ichen Stude, bas fich ber antiken Weltanschauung am meisten nabert. Welchen Ginbrud bies auf Schiller gemacht, lagt fich an feiner nachften Tragobie: Die Jungfrau von Orleans erkennen. Wie Mac-

beth nähert sich auch sie jener Auffassung. Der romantische Zug und bas Geisterwesen burfte wohl gleich ebenfalls burch Macbeth mit angeregt worben fein, wie Schiller in ber scenischen Behandlung, in Bezug auf Ort und Zeit Shakespeare hier auch wieber naber tritt. Der Einfluß ber romantischen Richtung ber Zeit und ber besonberen Form, in ber biese bamals in Dichtung und Lehre hervortrat, barf nicht übersehen werben. Die Jungfrau bilbet in biefer Beziehung einen entschiebenen Begenfat zu Maria Stuart, mit ber fie jedoch bie poetische Glorificirung ber fatholischen Weltansicht theilt. Gelbst bier hat aber bie Schicfalsibee nicht bie Sarte wie bei ben Alten, ja felbft nicht einmal wie in Macbeth gewonnen. Johanna verfällt ihrem Schickfal, weil sie bas Gebot ber Gottesmutter übertreten hat. biefes Gebot ebenso ber Natur wie bem Geiste ber biblifchen Maria wiberspricht, ift ber hauptsächlichste Migariff in biesem Stud. uns nicht möglich, in ber natürlichsten Regung bes weiblichen Bergens eine Schulb zu erblicen. Schiller wollte barin ben Gebanken fymbo= lifiren, bag nur bie völlige Reinheit ber 3bee ihren Sieg verburge ober bes Siegs boch murbig fei, allein er hat es in einer Beife gethan, bie nicht ohne monchischen Anflug ift. Abgesehen bavon übt freilich bie Geftalt ber Jungfrau, burch bie halb marchenhafte, halb gottliche Berklarung, in die fie ber Dichter gestellt, einen fo magischen Ginbruck aus, baß man sich ihm so leicht nicht entziehen wirb, zumal sie burch bas volksthumliche Pathos, bas fie in begeisterter Beise vertritt, bem Herzen so nahe gebracht worben ist. Auch sie geht, und noch mehr als Maria Stuart, als Martyrerin unter, woburch sich Schiller ber von Lessing bekampften Corneille'schen Auffassung bes Tragischen wieber näherte.

Goethe hielt die Jungfrau für Schiller's gelungenstes Drama. "Es ist so brav, gut und schön — schrieb er ihm — daß ich ihm nichts zu vergleichen weiß." Es mußte ihm, dem einstigen Realisten, jest schon darum besonders gefallen, weil es durch das Wunderbare über die unmittelbare Naturnachahmung herausgehoben wurde. Schiller hielt dies damals für den Weg, "an den religiösen Ursprung des Dramas" wieder anzuknüpsen. Auch hierin zeigt sich der Einfluß der Romantiker und ihrer Doctrin.

Ein Streit, ber sich über bie Darstellung ber Titelrolle erhob, verhinderte bamals in Weimar die Aufführung. Erst zwei Jahre später,

nachbem es auf verschiebenen anderen Bühnen großen Beifall gefunden, erschien dieses Drama auch hier (11. Juli 1801). Der erste Druck ist von 1802.\*)

Eine Menge Plane traten bamals in Schiller's Beifte hervor. Neben ben Maltefern boten fich bie feinblichen Bruber als besonbers gludliches Thema fur ein Drama im Beifte ber attischen Buhne an, bie Grafin von Flandern bagegen zu einem Ritterftuck \*\*) und bie Ge= schichte bes politischen Abenteurers Warbeck zu einem Drama von bebeutenber pfochologischer Vertiefung. Die Bearbeitung ber Gozzi'schen Turanbot erhielt aber zunächst, als die leichtere Aufgabe, ben Borzug Schiller murbe burch bie romantische phantastische Form bieses Studs angezogen, ber er einen tieferen Gebankengehalt zu geben gebachte. Es erschien 1802 im Druck. Roch ehe es beenbet war, hatte fich ber Tell eine Zeit lang bagwischen gestellt. Die Schwierigkeiten, bie fich ber Ausführung biefer iconen Aufgabe aber barboten, bemirtten, bag nun boch: Die feindlichen Bruber ober Die Braut von Messina zunächst in Angriff genommen murbe. Mitte August 1802 marb bie Dichtung begonnen, am 1. Februar 1803 mar fie beenbet, am 19. Marg biefes Jahres fand die Aufführung statt und 1803 erschien fie im Druck. \*\*\*) Sie reprafentirt ben Culminations= und ben Wenbepunkt von Schiller's antikisirender Richtung und ist überhaupt nur baraus erklärlich, baß bie Form jest zur Sauptsache seines poetischen Schaffens geworben Sie wirkt baber auch nur burch biefe. Der lyrische Schwung ber gebankenreichen Chore und bie feierliche Saltung bes Gangen wird immer einen bebeutenben, glanzenben, aber boch auch fünstlichen Eindruck machen, indem die Vermischung antiker und romantischer Ele= mente und bie bem mobernen Leben frembe Weltanschauung ben reinen Geschmad und ein auf Wahrheit bringenbes Gefühl nicht völlig befriedigen können. Nicht weil - wie Schiller jungft erft an Körner geschrieben - jeder Stoff seine besondere Form haben wolle, und bie

<sup>\*)</sup> Siehe die Literatur bei Gödeke a. a. D. S. 1032. Eine französische Uebersetzung v. Cramer erschien Paris 1802; eine andre v. Daulnon Düsseld. 1815; eine italienische v. Schade. Sorau 1831; eine englische v. Miß Swanwich 1846.

<sup>\*\*)</sup> Den Entwurf findet man in dem Buche der Freifrau von Gleichen-Ruß- wurm.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe die Literatur bei S. Gödele 1033. Eine englische Uebersetzung The bride of Messina erschien München 1839, eine andre von A. Lodge London 1841; eine italienische La sposa di Messina von W. E. Frye. Mannh. 1826.

Kunst barin bestehe, die passende für einen jeden zu finden, hatte er biesem Stoff grade diese Form gegeben, sondern weil er für eine berartige Form einen Stoff suchte, hatte er grade jest diesen erwählt.

Obschon Schiller erklärte, burch die Darstellung ber Braut von Messina zum ersten Mal den Eindruck einer mahren Tragödic emspfangen zu haben, versolgte er doch die darin eingeschlagene Richtung nicht weiter, sondern wendete sich berjenigen Dichtung zu, die mehr als jedes andre seiner Dramen der späteren Zeit sich Shakespeare und dem Geist seiner Jugend wieder näherte.

Er hatte im Vorwort zur Braut von Messina bemerkt, daß es zu allen Zeiten nicht das Publikum gewesen sei, welches die Kunst herabsgezogen habe, sondern immer nur die Künstler die Kunst in Versall gebracht hätten. Allein das Urtheil Karl August's: Schiller reite ein Steckenpferd, von dem die Ersahrung ihn absehen werde, mochte ihn um so bedenklicher machen, als gleichzeitig die Wißerfolge Goethe's dei ähnlichen Vemühungen, wie die seinen, ihn überzeugen mußten, daß nicht jeder Weg zu den vermeintlichen Idealen der Kunst der richtige sei. Es verdient bemerkt zu werden, daß sich Schiller gegen die neueste Kunstphilosophie ungleich abweisender als Goethe verhielt. Und er damals überhaupt, wenn auch nur vorübergehend, gegen Goethe eingenommen war.

"Benn Goethe — schreibt er am 17. Febr. 1803 an W. Humboldt — noch einen Glauben an die Möglichkeit von etwas Gutem und eine Konsequenz in seinem Thun hätte, so könnte hier in Beimar manches realisirt werden, in der Kunst überhaupt und im Dramatischen. Es entstände doch etwas und die unsselige Stockung würde sich geben. Allein kann ich nichts machen; oft treibt es mich, mich in der Belt nach einem andren Bohnort umzusehen, wenn es nur irgendwo leidlich wäre, ich ginge fort."

In der That mußte Schiller damals von Goethe durch manches herabgestimmt werden. Die Nebersetzung des Voltaire'schen Tancred mochte ihn wenig ansprechen. Das Verhältniß zu den Schlegel und die Rücksicht, die ihnen durch die Darstellung des Jon und Alarkos bewiesen wurde, war ihm verdrießlich. Die natürliche Tochter mochte ihm wohl auch nur bedingungsweise gefallen, wenn er von der Darstellung auch, wie er sagt, einen großen Eindruck empfangen hatte. Der Brieswechsel enthält sast nichts über sie. Wie sehr in diesem Stück das Individuelle in's Allgemeine ausgelöst worden, wird

burch bas Versonenverzeichniß bieses Dramas icon angebeutet, welches nur einen einzigen Namen, fonft lauter allgemeine, burch Stanb, Rang und Beruf bestimmte Bezeichnungen fur bie verschiebenen barin auftretenden Bersonen enthalt. Much bie gebankenreiche und geglättete Sprache gieht gern fur bas Besondre ben allgemeinen Ausbruck por. Welch ein Contrast nun, baß Schiller, ber einstige Ibealist, jest, ohne bas Ibeale boch aufzugeben, bem Realistischen sich wieber entschiebener zuwendet, mahrend Goethe, ber einstige Realist, bem die Empfindung Quelle und Inhalt aller Dichtung mar, ben Schiller wegen ber Einseitigkeit seiner Naturbeobachtung meiben zu follen glaubte, immer mehr in Abstractionen verliert und bie Natur nur noch zur Symbolit allgemeiner Begriffe verwenben zu fonnen glaubt. Urt, wie man in Berlin ber naturlichen Tochter begegnete, wird bem beutschen Namen immer zur Schande gereichen. Nöthig aber mar es gewiß, baß man sich grabe wegen ber Autorität, mit ber hier eine einseitige Richtung vertreten murbe, wenn auch gewiß mit ber nothigen Achtung, so boch mit Offenheit barüber aussprach. Goethe felbst ließ fich im Drama burch alle Migerfolge von feinem neuesten Runftprincip nicht wieber abbringen, wie Des Epimenibes Erwachen, Die Panbora und ber zweite Theil bes Fauft hinlanglich barthun.

Schiller hatte kaum auf Wunsch bes Berzogs mit ein paar Uebersetungen frangolischer Lustspiele: Der Barafit und Der Reffe als Ontel freundliche Aufnahme auf ber Buhne gefunden, als er auf ihr am 17. Marg 1804 mit seinem Wilhelm Tell hervortrat und alle feine früheren Erfolge überflügelte. "Gelange es (bas Stud), fo wie er es im Ropfe habe, hatte er an Korner geschrieben, fo solle es die Buhnen von gang Deutschland erschüttern" - und es erschütterte fie. Noch heute ift Tell bas volksthumlichfte Stud ber= felben, von unverganglicher Frische und unverganglichem Reig. Jugend= liches Weuer und mannliche Reife haben sich barin auf's schönste burchbrungen. Es ist bas Seitenstück zu Don Karlos. Wie biefer tritt es fur bie ewigen Rechte ber Menschheit ein. Diesmal nicht burch einen Einzelnen für ein selbst fernbleibenbes unterbrucktes Bolt, sonbern burch bieses Bolt felbst, in ebler Schlichtheit und mit treubergiger Beredtsamkeit in ben mannichfaltigften ansprechenbsten Geftalten. Bewundernswerth ift die Runft, mit ber es bem Dichter gelungen, Ton, Sprache, Empfinden und Charafter besfelben auf eine ibeale

Höhe zu heben, ohne ber Natürlickfeit boch wesentlich Abbruch zu thun. Nicht minder vorzüglich ist die stimmungsvolle Treue des landschaftlichen Colorits.

Bei einem Stud, in bem nicht ein Ginzelner, sonbern ein ganges Bolt ber Selb ift, muß bie Darftellung allerbings fehr in's Breite geben, wenn sie zugleich von individuellem Interesse fein foll. Indem aber Schiller noch barauf ausging, ben Zustand ber Zeit und bes Lebens in möglichster Vollständigkeit zu veranschaulichen, mußte sie fich in biefer Breite zugleich in eine Anzahl einzelner Gruppen mit ver= ichiebenen, wenn auch burch ein gemeinsames Interesse wieber ver= bundenen Interessen gersplittern. Dies murbe noch baburch vermehrt. baß er boch wieber aus biefem Bolt einen Ginzelnen befonbers hervorgubeben, ihn in einen gemiffen Gegensat zu ben Uebrigen zu jegen, und überhaupt bie im Bolte bestehenben Gegenfate mit gur Er= fcheinung zu bringen beabsichtigte. Tell, als Ginzelner aus bem Bolte, welches ber eigentliche Selb bes Studes boch blieb, konnte also immer nur ein partieller Selb besfelben werben. Ja er fteht nicht einmal im Mittelpunkte bes hauptinteresses ber handlung, welches bie Be= freiung ber Schweizer ift, bie er nur mittelbar mit herbeiführt, inbem er sein und seiner Familie Leben vertheibigt und sicherstellt. Go ge= ichieht es, bag er in ber hauptscene bes Stude, in welcher ber Grund= gebante besselben am entschiebenften hervortritt, fehlt und auch fehlen mußte; bas Schweizervolt bagegen, welches hier burch feine Ber= treter als ber mahre Belb erscheint, in ber hauptscene bes Tell (bei bem Apfelfcuß) eine nur ichmächliche Rolle spielt. Mit einem Wort, bas Stud leibet bei all feiner Schönheit an ber Zweitheiligkeit feines Helben. Um allein als ber Belb bes Studs zu erscheinen, hanbelt Tell auch zu wenig. Er ift nur ber Selb bes britten und vierten Actes. Dag er im funften überhaupt noch eine Rolle fpielt, ift nur burch einen Runftgriff bes Dichters, burch bie Ginführung eines neuen Motivs, möglich geworben. Und hier berühre ich eine zweite Schwäche bes Dramas. Schiller glaubte ganz unbebentlich an bie Berechtigung seiner Helben vom Rutli, bie Berechtigung zu ber That Tell's glaubte er bagegen erft noch erbringen zu muffen. Er lagt baber ben fcmeig= famen Tell, ber boch, nach feiner Berficherung, ,, nicht lange zu prufen und ju mablen" im Stanbe fein foll, in bem großen Monologe bes vierten Acis aus bem Charafter fallen und halt es noch immer fur nöthig, ihn im fünften Act dem Parricida gegenüberzustellen, den er freilich, wie schon gesagt, auch noch beshalb braucht, um Tell für diesen Act überhaupt noch bramatisch lebensfähig zu erhalten. Doch was wollen diese oder ähnliche Einwürfe gegen die Schönheit und Macht sagen, die dieser Dichtung, die 1805 zum ersten Male im Druck erschien,\*) die Unsterblichkeit sichern.

Schiller stand bamals im Zenith seines Ruhms. Anerkennung und Bewunderung kamen ihm mit vollen Händen und Herzen von den Thronen wie aus den Städten und Hütten entgegen. Es ist mir immer als einer der schönsten Züge an Goethe erschienen, der ihn auch zweifellos als großen und edlen Menschen kennzeichnet, daß ihn zu einer Zeit, da Mißerfolge ihn vielfach kränken mußten, der Ruhm seines Freundes völlig neidlos ließ, ja daß er, denselben zu fördern, nicht mübe wurde.

Noch vor Aufführung bes Tell hatte sich Schiller bem im Grundsgebanken bem Warbeck verwandten Stoffe bes falschen Demetrius zusgewendet, der leider Fragment bleiben sollte, aber in diesem den Dichter ganz noch auf voller Höhe zeigt. Mit dem zum Empfange der jungen russischen Großfürstin gedichteten Prologe: Die Huldigung der Künste seierte er noch einmal reiche Triumphe. Die Uebersetzung der Phädra (Dec. 1804) war sein Schwanengesang. Am 9. Mai 1805 endete der Tod ein Leben, das reich an Kämpfen, Schmerzen und Arbeit, aber auch an höchsten Freuden, an Ruhm und Segen gewesen ist.

Goethe, bamals selbst leibend und burch biesen unersetzlichen Verslust auf's tiesste bewegt, suchte, wie er dies stets in schweren Tagen gethan, Trost in der Arbeit. Obschon hauptsächlich mit wissenschaft= lichen Forschungen beschäftigt, wendete er sich alsbald dem Abschluß bes ersten Theiles des Faust zu, welcher im Jahre 1808 erschien. Es war Zeit, daß er sich der Nation wieder in seiner ganzen Dichtermacht zeigte. Ober wo ist die Dichtung, die so wie diese das Höchste und Tiesste, Himmel und Hölle, Göttliches nnd Menschliches, das Streben

<sup>\*)</sup> Siehe die Literatur bei Göbeke a. a. D. S. 1034. Eine franz. Ueberssehung von Merke d'Aubigny erschien 1819 in Hamb.; eine andre von Ed. Durre, Paris und Straßb. 1839; eine englische von W. Peter in Heidelb. 1839 und von A. C. White und L. Braunfels 1841 in Bonn.

in's Schrankenlose und das Reizvolle in der Beschränkung in zugleich so tiefsinniger und naiver, so erhabner und volksthümlicher Weise und mit einem Humor zur Darstellung bringt, der ungestraft selbst noch das Höchste streift und sich dis zu dem Niedrigsten herabläßt. Goethe erschien nun doch wieder nach allen Triumphen Schiller's als der größere Dichter, wenn es auch immer wahr bleiben wird, daß dieser ihm nie unterzuordnen, sondern als ein Genie von ganz eigenartiger Bedeutung neben ihm anzuerkennen ist.

Goethe war bamals noch immer ber Leiter bes herzoglichen Theaters. 3m Jahre 1808 hatte er feine in einem Entwurf: Regeln für Schaufpieler von 1803 aufgestellten Principien in einem Umfange zur Berwirklichung gebracht, baß, wie er fagt, auf seiner Buhne Natur und Runft sich völlig burchbrangen. Betrachtet man freilich biese Regeln genauer, bie sich, wie ich glaube, zu ben Ansichten von ber Schauspielkunft, mit benen er 1790 bie Leitung bes Theaters übernommen hatte, wie feine natürliche Tochter gur Iphigenia verhalten burften, so wird man finden, daß er bamit, besonbers mas ben mimischen Theil berselben betrifft, sich bem frangofischen Akabemismus und Conventionalismus in bedenklicher Weise wieder naberte. Unbrer= feits wird man beshalb aber boch nicht glauben burfen, bag Wahr= heit, Beift und Empfindung barüber verloren gegangen feien. Dies beweist icon allein sein 1815 veröffentlichter Auffat "Shatefpeare und fein Ende". Er besteht aus brei Theilen. Der erfte betrachtet Shakespeare als Dichter überhaupt, ber zweite verglichen mit ben Alten und Neueren (beibe find ichon 1803, also gleichzeitig mit ben Regeln, geschrieben), ber britte beurtheilt ihn als Theaterbichter. Schätzung Chafespeare's ift in biefem letten, jebenfalls erft 1815 geichriebenen Theile offenbar eine geringere, als in ben beiben fruberen Abschnitten, bod hatte er sich 1805 in ben Anmerkungen zu Rameau's Reffe noch ungleich geringschätziger über benfelben geaußert, infofern er hier Shakespeare's Dichtungen nur als "barbarische Avantagen" bezeichnet, zugleich aber freilich in Rudficht auf ihre Zeit und Nation für "im höchsten Ginne untabelig" halt — ein Beweis, bag man auf ben einzelnen Ausbruck auch in ber uns vorliegenben fpateren Schrift fein zu großes Gewicht legen barf. Im Gangen stellt Goethe noch jett Chakespeare sehr hoch, wenn er für ihm auch nicht mehr ber alleinige Gott wie zur Zeit seiner poetischen Jugend ift. Noch immer ift er

ihm aber ein höheres Wefen, bem wie bem Weltgeiste nichts verborgen fei, nur bag er nicht wie biefer aus feinem Biffen ein Gebeimniß, sondern all feine Geschöpfe zu feinen Vertrauten mache, die alle, wenn auch wiber Wahrscheinlichkeit, ihr Berg in ber Sand trugen. Für bas Muge aber habe er niemals gebichtet, sonbern immer nur für ben inneren Sinn, baber mehr fur bas Lefen, als fur bas Schauen, ba Vieles, mas er barstelle, sich besser imaginiren, als sichtbar zeigen laffe, wobei es leicht ftorend, ja widerlich werbe. Auch hierin wird man Goethe noch fo weit Recht geben konnen, als Chakespeare, obicon er nicht fur bas Lefen, sonbern nur fur bie Buhne ichrieb, so boch fur eine Buhne, bie noch gang bavon absah, bas Malerische, woran boch seine Werke so reich sind, sichtbar zu machen, sondern dies ber Ima= gination ber Zuschauer gang überließ. — Wichtiger ift, mas Goethe von Chakespeare im Bergleich zu ben Alten und ben Reueren fagt. Den wesentlichen Unterschied zwischen ber Tragit ber Alten und ber Mobernen will er hauptfachlich barein gestellt miffen, daß jene bas "Unverhaltniß zwischen Sollen und Bollbringen, biese von Wollen und Bollbringen" in's Auge gefaßt hatten. Chakespeare's eigenthumliche Große bestehe nun barin, bag bei ihm Collen und Wollen fo viel als möglich im Gleichgewichte erscheinen, so jedoch, daß schließlich bas Wollen noch unterliegt; bag Chakespeare ferner bas Gollen nicht nur in bie Charafteranlage und bas Gemiffen, fonbern zugleich in bie augeren Verhältnisse und ihren Zusammenhang lege, boch so, bag barin bas Wirken einer sittlichen Macht zu erkennen ift. Inbem aber Chakespeare bas Nothwendige so sittlich mache, verknupfe er zu unfrem freubigen Erstaunen bie alte und neue Welt. hier fei ber Bunkt, wo wir ihn zu ftubiren hatten. - Dan fieht, bag Goethe bier burch Chakespeare bie Schiller'schen Zweifel geloft ficht, ob und wie bas Berhangniß ber Alten im neueren Trama einen Erfat finben tonne. Auch Schiller hatte gefunden, bag ein Stud wie Richard III. burch= aus bie volle Starke ber tragifden Wirkung habe wie irgenb eine Tragobie ber Alten, baber er ihn in seinem Briefe vom 28. November 1797 an Goethe als eine ber erhabenften Tragobien pries, bie er tenne. Wie wenig er aber ben Grund hiervon bamals erfannte, bewiesen seine nächstfolgenben Tragobien, besonbers bie Braut von Messina. Goethe aber fab ein, bag Shakespeare an bie Stelle ber starren Rothwendigkeit und ber alle Freiheit und Burechnungsfähigkeit

aufhebenben Vorausbestimmung eine durch sittliche Gesetze geleitete Weltordnung setzte, in der sich zwar eine göttliche Vorsehung offen= bart, die aber mit der Freiheit in einem bestimmten Umfang ver= träglich ist.

Dagegen versuchte Goethe ben Theaterbichter in Shatespeare völlig herabzuseken, obschon er ihm boch bas höchste bramatische Genie babei querkennt. Dies beruhe nun eben barauf, bag er sich nur an bie Ginbilbungefraft, nicht an bas Muge menbe, mogu er übrigens bei bem Buftanbe feiner Buhne auch volltommen berechtigt gemesen sei. Es ist nur zu verwundern, wie Calberon, bei bem Goethe mit Recht Alles im höchsten Sinn theatralisch finbet, hierzu bei berselben Einrichtung ber Buhne gelangen konnte? Theatralisch ist aber nach Goethe Alles, mas für bas Auge zugleich symbolisch ist, eine wichtige Handlung, bie auf eine noch wichtigere beutet. Auch Shakespeare zeige berartige Momente in seinen Studen, es seien aber bei ibm "nur ausgesäete Juwelen, die burch viel Untheatralisches auseinander= gehalten murben". Sein großes Talent fei bas eines "Epitomators ber Natur" und sein besondres Berdienst, sich baburch begrenzt zu haben, baß er bie Welt und bas Universum in jedem seiner Stucke auf einen bestimmten Begriff, und zwar stets auf einen andern be= zogen habe. Goethe wollte burch bies alles bemonftriren, bag Shake= speare, um heute mit Erfolg aufgeführt werben zu konnen, einer Ueberarbeitung in Rudficht auf ben Buftanb ber heutigen Buhne be= burfe. Nichts aber lag ibm ferner, als ibn wie Voltaire berabzuseten. um bafür felbst um fo höher zu fteben.

Zerwürfnisse, welche bamals burch Kopebue und die Jagemann herbeigeführt wurden, bestimmten Goethe zum Rücktritt von der Leitung der Bühne. Auch als Dichter zog er sich nun ganz von dieser zurück. Liest man doch sogar in Wilhelm Meister's Wander= jahren folgende Stelle:

"Das Drama sett eine müßige Menge, vielleicht einen Böbel voraus; die Schauspieltunst, weit entsernt die übrigen Künste zu sördern, bedient sich ihrer, aber verdirbt sie." "Die sämmtlichen Künste kommen mir vor wie Geschwister, von denen die meisten zu guter Birthschaft geneigt wären, eins aber, leicht gessinnt, Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle, es hat einen zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst, noch Handwert, noch als Liebhaberel verleugnen kann."

Erst 1825 näherte sich Goethe wieder dem Drama. Er nahm bie Faust bicht ung auf, zunächst nur eine nochmalige Revision ber Helena. 1827 wird die inzwischen wieder unterbrochene Arbeit dann fortgesetzt und zwar an dem vierten Acte des Stücks begonnen. Im Jahre 1831 ward es vollendet, 1833 erschien es bei Cotta im Druck.

Es war ein ungeheures Unterfangen, ein Wert, welches im erften Feuer, im Sturm unb Drang ber Jugend entworfen und begonnen worden, im hochsten Alter, faft an ber Schwelle bes Grabes, gum Abichluß zu bringen. Satte ber um gehn Jahre jungere Schiller in ber Bollfraft seines Genies boch icon vor fast breißig Jahren hieran gezweifelt. "Mir schwindelt ordentlich vor ber Auflösung — hatte er Goethe 1797 geschrieben - mas mich baran angstigt, ift, bag mir ber Faust seiner Unlage nach eine Totalität ber Materie zu forbern scheint, wenn am Enbe bie 3bee ausgeführt erscheinen foll, und fur eine fo boch aufquellende Maffe finde ich teinen poetischen Reif, ber fie gu= sammenhalt." Was Goethe bamals geantwortet, scheint ihn auch jest wieber beruhigt zu haben - er glaubte in biefem Falle bie hochsten Forberungen mehr nur zu berühren, als zu erfüllen zu brauchen. Das Bange werbe boch immer nur ein Fragment bleiben. Die fymbolisirende Urt ber Darstellung, an ber er seitbem im Drama fest: gehalten hatte, mußte ihm bies noch erleichtern, zumal er jett ben feltsamen Grunbsatz aufstellte, bag bie Wirkung einer Dichtung im "Incommensurablen" liege und bies im Drama "bie nur leise Beziehung einer Scene zur anbren" grabezu forbre. Auch lag ber Plan in ber hauptsache vor. Die Belenascene mar fertig. Gelbst bie große Schlugfeene bes Studs, vielleicht ber gange lette Act mit Musnahme ber erften Scenen gehoren einer fruberen Zeit an, ba Goethe sich 1815 gegen Boifferee in biefem Ginn geaußert; mahrscheinlich fällt die Entstehung in die Jahre 1805-8. Der Stil erinnert an bie Pandora, und Scherer (Aus Goethe's Fruhzeit) bemerkt, baß fie bem Calberoncultus jener Jahre fehr ahnlich fahe. Die gang spirituolistisch symbolisirende Richtung, die Goethe im Drama ein= geschlagen, mußte nothwendig jur Bieberanknupfung an die mittel= alterlich scholastische Runft hinführen. Rein Wunder also, baß ber Fauft zulett in ein Denfterienbrama ausläuft und ber Dichter fich auch noch bieser Form in einem großen Sinne bemächtigte und ihm ben Stempel seines Genius aufbrudte. Scherer glaubt ferner, bag nach

ben von ihm und anberen Gelehrten barüber angestellten Forschungen auch noch folgenbe Scenen in jenen früheren Jahren entstanben fein burften, als: Fauft, Ariel und Geisterkreis - Fauft und Dephisto am Kaiferhofe - Mevhisto, Wagner und Baccalaureus. - Claffische Walpurgisnacht - Faust im politischen Treiben (?) - Faust thatig ichaffenb (?) - Bor bem Balaft.

Es wird nicht geleugnet werben konnen, bag bas mit Sicherheit einer früheren Zeit Angehörenbe weitaus zu ben gelungenften Theilen ber Dichtung gehört, bag aber auch fie an ber Ginseitigkeit leiben, welche allen bramatischen Arbeiten Goethe's aus biefer Beriobe an= haftet. Nichtsbestoweniger muß bie Fertigstellung biefes von Vielen ekstatisch bewunderten und barum von Anderen scharf angesochtenen zweiten Theiles in bem boben Alter bes Dichters Staunen erregen. Dies gilt auch von ber bichterischen Intention, bie bemselben zu Grunde liegt, überhaupt, obicon sie ber bramatischen Form wiber= strebt und ber bramatische Werth besselben jedenfalls fehr gering ift, wie es bem Dichter wohl auch nie barum zu thun mar, eine eigentliche Tragodie barin ichaffen zu wollen. Dies enthebt mich ber Aufgabe, näher auf biese Dichtung einzugeben, ba ich mit bem allgemeinen poetischen ober geiftigen Werth berselben bier nichts zu thun habe. Es mogen baber einige furze Unbeutungen genugen.

Goethe wollte in biesem zweiten Theile seinen Belben burch eine Reihe murbigerer Berhaltnisse als bie bes erften Theils in hohere Regionen führen. Allein, wie Settner febr richtig bemerkt, ift biefer hierbei ein gang anderer Charafter, ein gang anberer Belb geworben, ein Helb überdies, ber fast vier Acte lang wenig mehr als eine passive Rolle spielt. Wie bebeutend auch ibeal, erscheint er boch gang unpersonlich und individualitätslos. Nicht ein einzelner Mensch als Symbol ber Menschheit, sonbern bie blos personificirte Menschheits= ibee fei hier ber Belb. Un bie Stelle ber Beschichte Fauft's fei bie symbolische Darftellung ber hauptrichtungen menschlicher Entwicklung

getreten. 3ch fann biefem Urtheil nur beistimmen.

Goethe felbst hielt 1827 bie Darftellung noch fur möglich. 1829 trat er von biefer Unficht gurud. Seute, ba bas Theater fast nur noch ein Unterhaltungsort ift, hat man biese tieffinnig=buntle, sym= bolische Dichtung zu einem Ausstattungsftude gemacht. Gie ist bier= burch ein Bugftud geworben in welchem bie Birtuofitat ber Regie,

ba es an Birtuosen ber Schauspielkunst zu sehlen beginnt, als neue theatralische Macht eingetreten ist, um verhältnißmäßig leichte Triumphe zu feiern. Dieser Erfolg sollte indeß nicht barüber täuschen, daß diese Dichtung, wie hoch man auch den Gedanken: und Jbeengehalt, ja die poetische Form derselben stellen möchte, in ihrer Verwirklichung auf der Bühne für die Geschichte der Entwicklung unsres Dramas doch nichts weiter sein kann, als eine glänzende Curiosität.

Das Leben Goethe's erhielt burch sie aber jedenfalls einen überaus würdigen Abschluß. Am 22. März 1832 Abends zwölf Uhr entschlief, fast breiundachtzig Jahr alt, der größte Dichter der Zeit, der, wie er unsre ganze heutige Bilbung begründet hat, der beutschen Nation auch erst ein ganz nationales und dabei volksthümliches Drama, so wie später sein erstes classisches Drama und in Faust eine Dichtung von universaler Bedeutung in dramatischer Form gab. \*)

## XII.

## Die Dramatiker der romantischen Schule. \*\*)

Die Gebrüder Schlegel. — L. Tied. — Bernhardi. — Hölderlin. — Novalis. — Wilhelm v. Schüt. — Baron de la Motte Fouqué. — Cl. Brentano. — Achim v. Arnim. — Z. Werner. — A. G. Dehlenschläger. — H. v. Kleift.

Wir haben im Laufe bieser Darstellung bem Romantischen schon wiederholt zu begegnen gehabt. Schiller hat sogar die ganze neuere Dichtung und Kunst im Gegensatz zu benen der Alten, als der classischen, mit dem Namen der romantischen bezeichnet, insofern er das Classische mit dem Naiven, das Romantische mit dem Sentimentalischen identificirte. Selbst die Romantiser, welche das Naive und Sentimentalische nicht so betrachteten, kommen doch darin mit ihm überein, daß zwischen

<sup>\*)</sup> Siehe darüber: Koberstein, A., Grundriß der Geschichte der deutschen Nationalsliteratur, 4. Ausg. Leipz. 1866. — Schmidt, J., Geschichte der deutschen Literatur seit Lessing's Tod, 5. Auflage. Leipz. 1866. — Hettner, H., Die romantische Schule. Braunschw. 1850. — Hann, R., Die romantische Schule. Berl. 1870.

<sup>\*\*)</sup> Goethe's Werke erschienen in englischer Uebersetung in Bohn's Standard Library 1851. — Schiller's Werke, französisch von Barante, Paris 1821. — von Ad. Regner 1859—61 englisch in Bohn's Standard library 1853; italienisch von Audrea Massei 1844. — Siehe über Goethe auch noch H. Grimm, Goethe Borslefungen 2 Bde. Berlin 1877.

ber Dichtung und Kunst ber Griechen und benen ber neueren christlichen Bölker ein Gegensatz besteht, ber sich am besten als ber bes Classischen und bes Romantischen bezeichnen lasse. Wie aber immer ber Begriff bes Romantischen gefaßt werden möge, so ist boch so viel gewiß, daß es innerhalb ber christlichen Culturvölker eine Menge Dichter, ja ganze Dichtungsperioden giebt, benen wir diesen Namen verweigern werden. Die romantische Schule würde sich leicht auß diesem Widerspruch mit der Erklärung ziehen, daß diese Schriftsteller und Perioden nur bestalb nicht romantisch seien, weil sie überhaupt nicht poetisch sind, da die beiden Schlegel sich ja selbst noch bei Lessing besannen, ob sie ihm diese Sigenschaft zuzuerkennen hätten.

Wenn hiernach eine Anlage, welche nur erst bei ben christlichs germanischen Völkern zu voller Entwicklung gekommen sein soll, boch barum noch nicht bei allen Individuen dieser Völker, selbst den poetisch beanlagten, wirklich zur Entwicklung kommt, so ist die Thatsache, daß das Romantische der Dichtung der Griechen sehlt oder zu fehlen scheint, noch kein vollgültiger Beweis, daß ihnen die Anlage dazu auch völlig gesehlt habe.

Daß bas Romantische immer sentimentalisch ober bas Sentimentale immer romantisch fei, ift teineswegs festgestellt. Wenigstens laffen sich auch romantische Dichter noch als naive und sentimentalische unterscheiben. Noch weniger aber bedt sich ber Gegensat von driftlich und heibnisch mit bem von romantisch und classisch ober von sentimentalisch und naiv. Es hat felbst noch altere Bolfer als bie Griechen gegeben, beren Poesie, obicon heibnisch, romantisch und sentimentalisch genannt werben kann; wie bie ber Inder. Das Chriftenthum ist unstreitig burch bie bie Subjectivitat bes Beiftes in ihrer gangen Tiefe ergreifende und aufregenbe Innerlichkeit seines Wefens eine bebeutenbe Quelle bes Romantischen, gleichwohl sind gerabe bie firchlichsten Zeiten verhaltniß= mäßig wenig romantisch gestimmt gewesen. Dies erklart sich aber nur baraus, bag in ihnen bie Religion zu fehr in starren Glaubens: formeln aufgegangen mar und biefe bie Subjectivitat bes Beiftes eben fo sehr in Fesseln legten, als die im Dienst ber Kirche zur Ausbilbung gelangte scholastische Wissenschaft, welche bie Religion in ein oft gang leeres Begriffsmefen auflöste. Auch hat bas Chriftenthum auf bie romanischen Bolker einen anbern Ginflug ausgeubt, als auf bie rein germanischen Bolker, wie bei jenen auch Dichtung und Runft einen

anbern Charafter als bei biesen gewonnen haben, mas selbst für bas Romantische gilt. Die geistige Natur biefer verschiedenen Bolfer ift eben eine verschiebene, und biefe Berschiebenheit lagt bie romanischen Bolter ein größeres Gewicht auf bie Form, bie germanischen auf bie Innerlichkeit legen, fie giebt ber Dichtung und Runft ber ersteren einen mehr geiftig sinnlichen, benen ber letteren einen mehr fentimentalen Charafter. Daß Romantische gewinnt aber in ber Berbinbung mit bem Sentimentalischen an Starke und Intensität, baber wir es bei ben germanischen Bölkern ungleich stärker ausgebilbet finden, als bei ben romanischen, beren Dichtung und Runft sich bem Classischen nabert, nur baß sie im Bangen spiritualistischer und phantastischer finb. ber Rame romantisch gleichwohl von ben Romanen zu stammen scheint, lägt sich baraus erklaren, bag bie romanischen Bolker, besonders bie Staliener, die Begrunder ber neuen Cultur überhaupt find und baber auch bas, mas mir in biefer romantisch nennen, bei ihnen zuerst zum Boricein tommen mußte. Die Germanen hatten aber icon lange vorher eine romantische Poesie. Die Schlegel und Novalis leiten ben Namen romantisch von ber Romanpoesie ab. Allein auch diese Bezeichnung einer ber bem Romantischen eigenthumlichen Runftformen ift, wie die ber Romange, ben Ramen ber Bolfer entlehnt, bei benen fie sich zuerft gezeigt haben.

Schon vor ber Annahme bes Christenthums hatte die Liebe, sowie überhaupt bas Verhältniß ber beiden Geschlechter bei den germanischen Bölkern einen tief im Semüthsleben derselben wurzelnden idealeren Charakter. Das Christenthum gab aber beiden noch eine größere Verztiefung, die man vergeblich bei den romanischen Völkern sucht. Wie es der Liebe bei diesem an Gemüth und Gemüthstiese sehlt, so sehlt dieses auch ihrer Poesie, so phantasies und geistvoll, so voll sinnlicher Kraft und formaler Schönheit diese auch sein möchte. In ihr bietet der Witz Ersat für den Mangel an Humor, wie der Geist für den an Gemüth. An der Stelle des Sentimentalischen zeigt sich hier, wie die Dichtungen Petrarca's, Dante's und Calderon's zeigen, ein spirituas listischer, zur Allegorie oder zum Phantastischen neigender Zug.

Wenn sich unter bem Einfluß bes romantischen Geistes vorzugs= weise die Malerei entwickelt hat, und die Entwicklung dieser letztern von den Italienern ausging, so bleibt doch zu beachten, daß der Charakter der Malerei der romanischen Völker, besonders der Italiener, der plastischen Kunst und der Antike um vieles näher sieht, als der der Malerei der germanischen Völker, insbesondere der Niederländer. Und wenn die spanische Malerei, namentlich die der Madrider Schule, dieser letzteren in einigen Beziehungen sich nähert, so wird niederländischer Einfluß dabei nicht übersehen werden dürfen. Doch auch die Araber hatten hier ein romantisches, wenn auch nur spiritualistisch=phantastisches Element in das geistige Leben hereingetragen.

Man sollte meinen, daß die katholische Religion der Romantik günstiger wäre, als der Protestantismus. Allein es hat sich gezeigt, daß jene sich ungleich mehr an die Phantasie und die Sinne, diese dagegen mehr an das Gemüth, wenn schon zugleich und in noch größerem Umfang an den Verstand wendet. Wichtiger aber ist, daß während jene die Subjectivität zu beschränken sucht, der Protestantiszmus, wenigstens dei seinem ersten Auftreten und insosern er seinem Ursprunge treu bleibt, die Subjectivität des Menschen zur Freiheit entdand und entbindet. Sin Dichter wie Shakespeare und eine Romantik wie die seine war nur in einem protestantischen Lande und unter dem Einstusse jener großen geistigen Bewegung möglich, die man die Reformation nennt. Ich habe schon früher auf den Unterzschied hingewiesen, welcher zwischen dieser englischen Romantik und der gleichzeitig sich in Spanien entwickelnden Romantik besteht.

Es waren aber noch zwei andere Ginfluffe, welche auf die Ent= wicklung best romantischen Geistes einwirkten: bas Ritterthum und bie Renaissance. Der Ginfluß bes ersteren ift von mir icon genugenb beleuchtet worben. Was ben ber letteren betrifft, so mochte es fast scheinen, als ob er ber Romantit nur entgegengewirkt haben konnte. Dies ift unmittelbar auch ber Fall. Inbem aber bie Renaissance ben poetischen Beift überhaupt wieber forberte und steigerte, mußte fie auch ben in ihm enthaltenen romantischen Tenbengen zu Gute kommen. Beber bie spanische noch bie englische Dichtung, besonbers bas Drama, wurden sich ohne biefen Ginfluß, bem sie im Wesentlichen boch wiber= standen, und ber in England mit bem ber Reformation zusammenfiel, zu so munberbarer Sohe entwickelt haben, bie fie hier burch einzelne große Talente und Genies erreichten, und boch ift find hier und bort im höchsten Sinne romantisch. In Deutschland mar bamals bazu bie Bilbung im Allgemeinen zu niebrig. Sier blieb ber Ginfluß ber Renaissance fast gang auf ben humanismus beschränkt. Auch fehlte

es hier in ber Poesie an Talenten. Erst burch bas Ausland mirkte bie Renaissance spater auch hier auf bie Dichtung entschiebener ein, im Drama als frangofifcher Atabemismus. Bugleich fuchte bie firchliche Reaction biefes zu unterbruden. Erft bie neue Philosophie rief mit bem Beift ber Rritif eine Aufflarung in's Leben, welche bie Gubjectivitat ber Geister auf's Neue entband, im Gangen zwar zunächst nur bem Ge= biet bes Berftanbs zu Gute fam, allmählich aber auch bie Rrafte bes Gemuthslebens in's Spiel fette. Mit ber hieraus entspringenben Sentimentalität entwickelten sich nun aber auch bie Reime einer neuen Romantif. Obichon biefer Proces fich in England und Frankreich früher als in Deutschland vollzog, trat hier ber romantische Geift boch ftarter, als in irgend einem anbern Lanbe hervor. Es mar feines= wegs zufällig, bag trodene Berftanbesmenschen, wie Bobmer und Breitinger, als sie in ber Poesie ber Empfindung und ber Phantasie bas Wort sprachen, zugleich auf bie Malerei als eine Schwester ber Dichtkunft hinwiesen, ja in bem Boetischen nur eine Malerei mit anberen Runftmitteln faben. Es machte fich barin, wenn auch unbewußt, ebenso ein Zug zum Romantischen bemerkbar, als in ihrer Lehre vom Wunderbaren, in welchem fie bas entscheibenbe Merkmal bes Poetischen sehen wollten. In ber That liegen icon bei ben Schweizern bie Reime ju ber späteren Doctrin ber sogenannten romantischen Schule, und lange ehe biese entstand, mar bas bort bunkel Ungekundigte in glangen= ber Form ichon in's Leben getreten. Stärker traten bie Reime bagu besonders in der Dichtung Rlopstod's hervor, entwickelter noch bei ben Männern bes Hainbunds. Leisewit und Gerftenberg erscheinen in ihren Dramen bereits nicht ohne einen gewissen romantischen Glanz. In herber fündigt fich ber romantische Geist als bie Morgen= rothe einer gang neuen Literaturepoche an und in Goethe tritt er leuchtenb als Sonne hervor. Der Sturm und Drang jener Zeit mar feineswegs ohne Romantit. Doch nicht alle Stürmer und Dranger waren romantisch gestimmt. Leng mar es faum, Wagner burchaus nicht. Aber selbst biejenigen, bie es am meisten waren, wie Goethe (in Gog, Werther und Fauft), Maler Muller und Schiller, murben bamals nicht romantisch genannt. Goethe und Schiller gaben biesen Bezeichnungen, burch ihre Untersuchungen bes Gegensatzes bes Alten und Reuen, eine größere und allgemeinere Bebeutung. Der Name Romantiker aber tauchte erft auf, als fie ichon aufgehort hatten, mahr=

haft romantisch zu sein, ober es boch nur wider Willen waren, weil sie sich jest dem Classischen so viel wie möglich zu nähern suchten.

Die neuen Dichter und Schriftsteller, die man Romantiker nannte, sind, wie man sie oft als die Epigonen des Sturmes und Dranges bezeichnet hat, in vieler Beziehung auch wirklich nur die Erneurer der von letzteren in Umlauf gesetzten Ideen und Anschauungen, nur daß diese von ihnen nun in einem ganz andern Geiste ergriffen, aufzgefaßt und dargestellt wurden. Die Losungsworte: Ursprünglichkeit, Gigenthümlichkeit, Genie, Phantasie traten auf's Neue, nur in einer höheren Beleuchtung bervor.

Bisher war bei jeder neuen Phase der Dichtkunst die Theorie der Praris vorausgegangen. Bodmer und Breitinger hatten Klopstock, Gottsched hatte Lessing und Wieland die Wege gebahnt. Lessing war als Theoretiker auch selbst der eigne Borläuser seiner großen poetischen Werke gewesen. Herder ging Goethe voraus und wies ihm eine Zeit-lang die Richtung an, und ehe Schiller mit seinen classischen Dramen hervortrat, schrieb er Jahre lang seine ästhetischen Aufsäte, wozu ihm Kant die Leuchte gehalten. Kann es da Wunder nehmen, auch jest wieder ähnliche Erscheinungen zu sehen? Auch jest waren es wieder die Theoretiker, welche die neue Richtung und das gründeten, was man die romantische Schule genannt. Auch jest würde man aus den poetischen Werken dieser Männer, der Brüder Schlegel, eben so wenig auf ihre Lehre zu schließen im Stande sein, als aus den Poesien Bodmers oder aus den bramatischen Versuchen Herber's auf die Doctrin dieser beiden großen literarischen Bahnbrecher.

Inzwischen würde sich die romantische Richtung vielleicht auch ohne die beiden Schlegel Bahn gebrochen haben, da einige ihrer bedeutends sten Dichter Tieck, Wackenrober, Hölberlin und Novalis, sowie viels leicht später selbst Kleist sich längere Zeit ganz unabhängig von ihnen entwickelten. Gewiß aber hätte sie ohne dieselben nie die literarische Bedeutung erlangt, die ihr dieselben gegeben.

Lubwig Tieck\*) wurde am 31. Mai 1773 zu Berlin geboren. Sein Vater, der Seilermeister Johann Ludwig Tieck, war ein der Auf= flärung sehr ergebener, von einem starken Bildungstriebe beseelter Mann, von hellem Verstand und festem Wesen; seine Mutter eine

<sup>\*)</sup> Rub. Köpte, Ludw. Tied. Leipz. 1855.

fanfte, tief in fich gekehrte, von ber Empfinbsamkeit ber Zeit nicht un= berührt gebliebene Frau, von lebhafter Phantafie. Man hat bie munderliche Mischung von romantischer Phantasterei und Gefühlsüberschwänglichkeit mit einer oft bis zur Nüchternheit gehenben Verftanbes: mäßigkeit in Tied's Wesen auf ben Ginfluß zweier seiner Jugend= freunde Wadenrober und Bernhardi zurückgeführt; allein Tied murbe sich von zwei so verschiebenen Naturen gar nicht gleichzeitig haben so start angezogen fühlen konnen, wenn seine eigene Natur nicht ichon jene Zweiseitigkeit bargeboten hatte, bie augenscheinlich in ben von seinen Eltern angeerbten verschiebenen Naturanlagen begründet mar und burch Beispiel und Erziehung nachweislich noch verstärkt murbe. Doch auch bie geistige Atmosphäre ber Stabt, in ber er heranwuchs, verbient hier in Betracht gezogen zu werben. Berlin mar feit lange ber Sit ber Aufklarung, von bier wirkten nach Menbelfohn's Tobe Nicolai, Engel und Ramler mit ungeschwächten Rraften und als bie Spigen biefer geiftigen Richtung fort. Daneben aber hatten fich einige icongeiftige Rreise gebilbet, in benen ber Cultus ber Genialitat und einer theils vergeistigten, theils verfeinerten finnlichen Empfinbsamteit getrieben marb, mas hinlanglich burch ben Erfolg, ben bier gerabe Goethe's Stella erzielte, illustrirt wirb.

Bei aller Verschiedenheit bietet Tied's Kindheit einige Aehnlichkeit mit der Goethe's. Wie bessen Phantasie wurde auch die seinige durch Erzählungen der Mutter aufgeregt, "in deren Munde das Einsache und Natürliche für die Kinder zum Mährchen und Wunder wurde", wogegen der Vater um die Erziehung des Knaben bemüht war, seinen Bildungstrieb anspornte, seine Fortschritte überwachte. Auch hier wurde der Hang zum Schauspiel früh durch Puppenspiel geweckt. Schon mit 6 Jahren wurden der Götz und die Räuber mit zinnernen Soldaten tragirt. Später übte Shakespeare so großen Eindruck aus, daß Alles dagegen zurücktreten mußte. Weiterhin kam noch Cerzvantes dazu.

1782 hatte Tieck bas Gymnasium bezogen. Bon seinen Schulsfreunden wurde besonders Wilhelm Heinrich Wackenrober\*) wichtig für ihn, eine träumerische, tief innerliche Natur, der aber bei aller Empfindsamkeit ebenfalls ein rationalistischer Zug innewohnen

<sup>\*)</sup> Geboren 1772 zu Berlin, geft. 13. Februar 1798.

mußte, ba er Ramler für einen bebeutenden Geist und Dichter hielt. Bon kaum minderem Einfluß auf ihn wurde aber später auch noch ein jüngerer Lehrer bes Gymnasiums, August Friedrich Bern=hardi,\*) der Wissen mit Wiß, Ironie und Laune verband. Erzwähnung verdient ferner die Verbindung mit noch einem andern der jüngeren Lehrer, F. G. Nambach, \*\*) weil sie ihn, wenn auch pseudonym, in die Literatur einführte, leider ihm aber zugleich die Richtung auf die damaligen Ritterz, Räuberz und Spukgeschichten gab. Dies Alles hatte die Nervosität und Exaltation Tiecks in dem Grade vermehrt, daß es zu krankhaften Ausbrüchen kam. Sein erstes Drama Almansur giebt in seiner orientalischen, sich zwischen Sehnsucht, Berzweislung, Wahnsinn und Spott und Laune bewegenden Phantazitie ein Bild seines inneren Zustands. Wohlthätiger waren die Einzwirkungen, die er im Hause Reichardt's empfing, durch den sein Goethez Enthussamus gesteigert und seine schauspielerischen Anlagen entwickelt

<sup>\*)</sup> Um 24. Juni 1770 gu Berlin geboren. Er ftudirte in Salle, murbe Subrector, 1803 Prorector und 1808 Director bes Friedrichswerder Chmnafiums 311 Berlin, 1816 Consistorialrath. Er ftarb am 2. Juni 1820. Als Krititer nahm er lange eine ziemlich bedeutende Stelle ein. 1797-1800 gab er die Bombacciaden, 1802 die Bierteljahrschrift Kynosarges heraus, in welcher er besonders durch seine Urtheile über das deutsche Theater und seine Angriffe auf Iffland und Kopebue Aufsehen erregte. Ein Anhänger Goethe's und ber Romantiker war er auch Mit= arbeiter an ben Strauffedern, an der 1800 von Spazier gegründeten Zeitung für bie elegante Welt und am Athenäum. Auch einige bramatische Sumoresten: Die Biplinge und Seebald, ber edle Nachtwächter, die in ben Bombacciaben er= ichienen, verdanken ihm ihre Entstehung. Er heirathete Tied's Schwester, Sophie, welche sich 1805 von ihm wieder scheiben ließ. Das Berhältniß zu Tied, der biese Ber= bindung nur ungern jah, war icon vorher gelodert. Sophie that sich auch felbst schriftstellernd hervor. Unter ihren Dichtungen befinden sich drei romantische Schauspiele, die 1804 unter bem Titel: Dramatifche Phantasien erschienen. Gie verheirathete sich 1810 zum zweiten Dale mit einem esthländischen Ebelmann Knorring, in bessen Heimath sie 1836 starb.

<sup>\*\*)</sup> F. E. Rambach, geb. 1767 zu Quedlinburg, Prosessor der Berliner Atademie der Künste, 1803 Hofrath und Prosessor der Cameralwissenschaften zu Dorpat, starb 1826 als Staatsrath zu Reval. Er schriftstellerte ebenfalls meist unter dem Namen H. Lenz und Ott. Sturm. Zu jener Zeit schrieb er Schauer=romane. Später verössentlichte er mehrere Bände Schauspiele, so 1796 zwei Bde. vaterländische Schauspiele, 1798—1800 drei Bde. Schauspiele, 1802 Die Dionysiaka, 1803 noch eine vierte: Dramatische Gemählde. Hervorzuheben davon sind: Der große Churfürst von Rothenaus (1795) und Otto mit dem Pfeil (1796).

Doch burfte er bier auch vielleicht Unregung zu feinem zweiten Drama, Rarl von Berned, burch ben Schriftsteller Morit erhalten haben, bas, wie beffen Blunt, ein Schicksalsbrama ift. Dem wiberspricht freilich, bag Tieck selbst es als erstes ber Gattung be= zeichnet. Auch tonnte er icon burch bie Sput= und Beistergeschichten. mit benen seine Phantasie angefüllt mar, in biese Richtung getrieben worden fein, zumal er in fich felbst ben Zusammenhang mit bunklen Naturmächten und bie Abhängigkeit von ihnen in oft grauenvoller Beise empfand. Das Stud murbe übrigens erft in Göttingen beenbet, wo er im September 1792 bie Universität bezog, nachbem er ichon ein halbes Jahr ohne Befriedigung in Salle studirt und unter Gin= wirkung ber Schiller'schen Räuber bie Erzählung Abballah und auf Bernhardis Anregung bas zweigctige Trauerfpiel "Der Abichieb", bieses aus einer etwas milberen Stimmung, verfaßt hatte. Sanm nennt es eine Stimmungstomobie und macht auf ben fatalistischen Bug aufmerksam, ben auch ichon Tied in bem Vorwort hervorhob, welches er fpater bem Stude vorbruden ließ. "Un ein Bilb, ein Deffer, ja an ben Apfel, ben ber Gatte am Anfang bes Stud's ergreift, mar etwas Berhangnifvolles geknupft, mas, burch bie Erfüllung ber Vorahnung jum Drakelmäßigen erhoben, eine tragische Wirkung hervorbringen follte." Das Motiv aber ist folgenbes: Gin Mabden, bas ihren Geliebten tobt glaubt, reicht einem andern Manne bie Sand. Jener fehrt wieber und tommt, fich in sein Schidsal ergebend, von ber Geliebten Abschieb zu nehmen. Die alte Liebe flammt in beiben neu auf, zugleich aber auch in bem es gemahrenben Gatten bie Gifersucht und ber Sag. morbet feinen Nebenbuhler im Schlafe und bas über ber Leiche besfelben jammernbe Beib.

Den "Karl Berned" nennt Tied ben beutschen Orest. Er sollte ein Seitenstück zu bem graufigen Abballah bilben. Spanischen Ginfluß stellt ber Dichter in Abrebe, ber bis bahin bas spanische Drama noch gar nicht gekannt haben will. Doch auch an ben Ginflug bes Schicksals im Drama ber Alten barf hier nicht gehacht werben. Stud murbe zuerst in ben Bolfsmarchen von Beter Leberecht (1797) veröffentlicht und erregte, obicon es von ber Buhne ausgeschlossen blieb, einiges Auffehen.

Die Göttinger Bibliothet regte Tied besonbers jum Stubium bes altenglischen Theaters an. Gine Bearbeitung bes Chakespeare'ichen Proif, Drama III. 2.

Sturm war hiervon die erste Frucht. Es entstand der Plan zu einem Werk über Shakespeare, das aber zu einer Abhandlung "Ueber das Wunderbare bei Shakespeare" zusammenschrumpste, die er jener 1796 (Berlin) erschienenen Uebersetzung vorausschickte. Auch der Volpone des Ben Jonson, der ihn, wohl durch die Rücksichtslosigkeit seiner Satire und die Schärfe seiner an's Groteske streisenden Charaktezristif, damals sehr anzog, ward übertragen. Er erschien mit "Der Abschied" und "Alla Modin" unter dem Litel "Ein Schurke über den andern oder die Fuchsprelle auf Wackenroder's Veranzlassung 1798 im Druck. Später wurde der Litel in "Herr von Fuchs" verwandelt. Wie bei dem Sturm scheint Lieck auch hier die Bühne im Auge gehabt zu haben, da beide nicht treue Uebersetzungen, sondern freie Bearbeitungen sind.

Durch Eschenburg, ben Tied auf einer Reise nach Braunschweig kennen gelernt, marb er an Nicolai empfohlen, ber feltsamer Weise rasch Gefallen an bem burch seine bisherigen Arbeiten feiner Natur boch fo ferneliegenden jungen Dichter nahm, ber aber, ohne baß er es ahnte, boch eine Seite bot, welche eine Anknupfung und ein langeres Berhältniß zwischen beiben ermöglichte; freilich nur, weil Tied ihm gegenüber bie andre zu mastiren verstanb. Er übernahm nämlich bie Fortsetzung ber von Mufaus in Nicolai's Berlage begonnenen, unter bem Ramen: "Straußfebern" veröffentlichten Cammlung von Er= gablungen im Sinne ber aufflarenben Richtung mit fatirischemoralischer Tenbeng. Es ift übrigens fast taum munberlicher, bag ber spatere vornehmste Dichter ber Romantiter im Golbe und Geiste Nicolai's ichrieb, als bag biefer beffen Abballah und William Lowell verlegte und es gut hieß, bag fein Sohn bie Marchen von Beter Leberecht herausgab, in benen Karl von Berned, ber bramatifirte Blaubart und ber gestiefelte Rater, neben Marchen, wie ber blonbe Etbert, er= schienen: Dichtungen, bie alle mit zu ben romantischesten bes Dichters gehören.

Der Blaubart, obschon ein bramatisirtes Ammenmährchen ge= nannt, nähert sich ben Ritterstücken und mehr als irgend ein andres ber späteren Dramen bes Dichters der Bühne. Es sind Scenen von wirklich bramatischem Werthe und gewiß auch von scenischer Wirkung barin. Doch sagt Hahm mit Recht, daß das Wesen des Märchens überhaupt der Bühnendarstellung eigentlich widerspreche, daß man Märchen am liebsten im Dunklen höre, bamit die Phantasie, an die sie sich wenden, durch nichts gestört werde. Sollten wir den Bruch, der zwischen der besten theatralischen Darstellung und dem geistigen Phantasiedilde des Märchens ganz unvermeidlich bleibe, vergessen, so müsse der Dichter die Musik oder die Komik, am liebsten beide zu Hülfe rusen, jene habe Tieck vermieden, diese zu zaghaft ergrissen. Das wahre Märchendrama sei die Zauberposse.

Der Romit hat Tiect in ben fpateren Marchenbramen: ber ge= itiefelte Rater (1797), bie vertehrte Belt (1798) und Bring Berbino (1799) um fo freieren Raum gegonnt. Gie find auf Anregung ber Gozzi'schen Marchenbramen entstanben. Tied hat es auch felbst angebeutet, indem er auf bem Titel bes ersten Gingelbrucks ben Zusatz "aus bem Italienischen" braucht und "Bergamo" als Verlagsort bezeichnet. Wir fanden, bag bie Goggi'fden Marchen mehr phantastisch, als romantisch zu nennen find und, ba sie ber Commedia dell' arte ju Bulfe tommen follten, mit beren Masten auch einen halb improvisatorischen Charafter annahmen. werben wir hier auch bei Tied erinnert. Seine Dichtungen find Rinber bes Augenblicks, ber muthwilligen Laune, wie Improvisationen ent= ftanben, baber fie auch eigentlich nur im Entstehen batten genoffen werben sollen. Jest, ba sie uns mit bem Unspruch fünstlerischer Probuctionen entgegentreten und bie birecten Beziehungen bes Ginzelnen fehlen, muß Bieles in ihnen leer und leicht befunden merben. Der geftiefelte Rater erscheint von ihnen noch als bie weitaus gefälligste. Er machte zu feiner Zeit viel Auffegen, weil barin nicht nur ber Buftanb ber bamaligen Buhne, sonbern auch ber ber Kritit und bes Publikums humoriftisch gegeißelt murbe und bie Spite ber Satire auf allgemein bekannte Perfonlichkeiten, wie Iffland und ben anmaglich eitlen Runft= richter Bottiger in Weimar, gerichtet war. Was ihn aber heute uns noch um vieles geniegbarer macht, als bie beiben anberen Stude, ift bie größere Natürlichkeit seines Humors. Das erklärt sich wohl baraus, bag ber Dichter sich barin an ein überliefertes Marchen anlehnen tonnte, mahrend er in ben beiben anberen Studen Alles felbft erft erfand und hierburch in's Gefuchte und Gezwungene fiel.

Obschon ber Zerbino als eine Fortsetzung bes gestiefelten Katers erscheint, war die Ibee bazu boch schon früher entstanden, aber erst später ausgeführt. In ihm wie in der verkehrten Welt hat der Dichter Poesie und Prosa, Aufklärung und Romantik in scharfe Contraste gestellt.

Einige Werke gang anbrer Art, von ungleich tieferer poetischer Bebeutung, follten gur felben Zeit theilmeife in Gemeinschaft mit seinem Freund Badenrober entstehen, bem Boefie und Runft eine Cache bes Bergens mar, ber er mit Unbacht und Frommigfeit anging. Besonbers mar er von ber mittelalterlichen Runft auf's tieffte er= griffen. Auch hatte er Tied ichon immer auf sie und bas Nationale, als bie mahren Quellen bes achten Dichters, hingewiesen. Ihn begludte und begeifterte an biefer Runft nichts fo febr, als bie innige Berbinbung mit ber Religion. Die aus biefen Empfindungen und Ueberzeugungen entsprungenen Bebanken hatte er niebergeschrieben. Sie haben eine gemisse Bermanbtichaft mit ben fruhesten Runftanichauungen herber's, nur bag bier Alles inniger, kindlicher, frommiger, ichwermuthiger ift. Died, ben er zum Bertrauten biefer Aufzeichnungen gemacht, redigirte und ergangte biefelben und betrieb ihre Beröffent= lichung. Sie erschienen 1797 anonym unter bem Titel "Bergengergießungen eines Rlofterbrubers", ben ihnen Reichard gegeben hatte. Rurze Beit fpater, am 13. Februar 1798, rig ber Tob ben bescheibenen, eblen, schwärmerischen Jungling ploglich hinmeg. Was er noch sonft Poetisches niebergeschrieben, marb bas Bermachtniß bes Freundes. Es maren ähnliche Gebankennieberschlage, bie Tied als "Phantasien über bie Runft für Freunde ber Runft" herausgab. hier gehörte jeboch ber größere Theil biefem letteren an. Go gludlich fich Tied in bie Empfinbungs= und Gebankenwelt seines Freundes verfest hatte, fo fagt Saym boch etwas bart, baß er sich zu biesem nur wie ein plattirter Rlosterbruber zu bem achten verhalte. Doch auch noch ein brittes Werk follte bem fo fruh zerriffenen Bunbe ber Freunde entspringen: "Frang Sternbalb's Wanderungen, eine altbeutsche Geschichte", bie bereits 1798 erschien. Es war biefer Künftlerroman, ben bie Freunde zusammen geplant hatten, zu bem ber erste Anftoß aber von Tieck ausgegangen mar. Durch ihn murbe bas icon seit einiger Zeit angeknupfte Berhaltniß ju ben Webrübern Schlegel zu einem engeren und marmeren. ba hier gewissermaßen schon eine Art romantisches Evangelium vorlag.

Mit Friedrich Schlegel war Tieck schon seit einiger Zeit burch Reichard's Lyceum bekannt. Er hatte sich gegen ihn sehr lobend über A. Schlegel's Shakespeare-Uebersetzung geäußert, was Friedrich biesem

mit bem Busate mitgetheilt hatte: "Er (Tiedt) interessirt mich recht fehr, ungeachtet er immer aussieht, als ob er frore, und an Geift und Leib gleich mager ift." Wadenrober mar fr. Schlegel ungleich sympathischer : "Er hat mehr Genie als Tied - fdreibt er ein anber Mal - aber bieser gewiß weit mehr Berstand." Das "Berg" im Klosterbruber sei gewiß Wadenrober's. Er ist aufgebracht, bag sein Bruber Tied auf die Uebersendung ber Bolksmärchen einen so schmeichelhaften Brief geschrieben. "Glaubt mir boch, bag ich, mas er etwa hat und weiß, Aber er felbst, ber Mensch, ift noch nichts, wie ein völlig anerkenne. - Junge." Der Sternbalb bewirkte in biefem Urtheil jedoch einen Umschwung. Jest erkannte er in Tied einen verwandten Geift: "Es ift ein gottliches Buch und es heißt wenig, wenn man fagt: es fei Tied's bestes. Es ist ber erste Roman seit Cervantes, ber roman= tisch ist und barüber, weit über Meister." Im Mai 1798 lernte auch A. W. Schlegel Tied noch perfonlich kennen, bem er burch sein Berhaltniß zu Shakespeare und Goethe um vieles naber stand, als Friedrich, ber ihm burch fein Berhaltniß zur Philosophie, besonbers zu Richte, entfrembet murbe. Es gelang A. B. Schlegel fehr leicht, ben neuen Freund zur Uebersiedelung nach Weimar zu bereben, wo er im Berbst 1799 sich nieberließ, turg nachbem Sichte es hatte verlaffen muffen.

Durch ihre bramatischen Dichtungen würden die beiben Schlegel in diesem Buche kaum einen Platz verdienen. Er muß ihnen aber wegen ihres Einflusses auf die Entwicklung des Dramas durch Theorie, Kritik und Geschichte um so entschiedener zu Theil werden.

Die Brüder Schlegel waren Sohne jenes Johann Abolph Schlegel, bem wir als Schriftsteller und Dichter bereits begegnet sind. August Wilhelm,\*) um mehr als vier Jahre älter als Friedrich,\*\*) wurde am 8. September 1767, dieser am 10. März 1772 zu Hannover geboren. Jener bezog 1786, um Theologie zu studiren, die Universsität Göttingen, wo er sich jedoch bald unter Henne den philologischen Studien zuwendete und durch Bürger in ein näheres Verhältniß

<sup>\*)</sup> A. B. Schlegel's sämmtliche Werke, herausgegeben von Ed. Böding 12 Bde. Leipzig 1846.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich Schlegel's sammtliche Berte, 15 Bbe. Bien 1846, enthalten auch im 15. Bbe. die Biographie von Feuchtersleben. S. außerdem: Aus Schleier: macher's Leben. Berl. 1858—64.

zur neueren Dichtung trat, in ber er sich bereits bamals selber verssuchte. Er schwärmte besonders für Schiller, und seine erste Abshandlung (im zweiten Stück von Bürger's Akademie) ist eine besgeisterte Empsehlung von bessen Gedichte "Die Künstler". Noch mehr, als in ihr schon der seinfühlige Kritiker sich gezeigt hatte, trat die seltne Bestähigung zu historischer Auffassung, poetischer Anempsindung und kritischer Durchbringung in seinem (im britten Stück jener Zeitschrift erschienenen) Aufsas über Dante's "Göttliche Komödie" hervor. Gine Anknüpfung an Herber war bei aller Selbskändigkeit nicht zu verkennen. Doch auch die außerordentliche Anlage zur Uebersehungskunskt zeigte sich hier.

Durch Körner, ber Friedrich Schlegel in Dresben tennen gelernt, murbe bie Berbinbung mit Schiller eingeleitet, obicon A. B. Schlegel beffen harte Beurtheilung Burger's nicht gang vergeffen tonnte. Auch verschwieg Wilhelm ihm nicht, bag er bie abstract philosophische Beurtheilung ber Runftwerke für einseitig ansehe, indem er die Nothwendigkeit bes historischen Standpunkts betonte. Er felbst fühlte sich geschickter gur Beobachtung, als zur philosophischen Speculation. Gleichwohl marb er fehr balb - wir werben gleich fehen warum? - auch felbst von biefer ergriffen. Sein in ben Boren erschienener Brief über Boefie. Sylbenmaß und Sprache ift icon in biefem Beifte gehalten, ber auch in seinen bamaligen Gebichten sichtbar wird, von benen Sanm fagt : baß bie Poesie Gefahr barin lief, "unter ber Doppellast ber fünstlichen Form und bes abstracten Gebantens erbrudt zu werben". Gludlicher Weise murbe er grabe um biese Zeit burch bie Ueberfetung ber Shakespea= rifden Dramen wieber an eine ber unmittelbaren Quellen lebenbiger Schon= heit geführt. Diese Arbeit murbe von ihm gewissermaßen in bem Auffat : "Etwas über William Shakespeare" angekunbigt Die erste Anregung bazu war wohl von Burger ausgegangen, ber ihm icon 1789 vor= schlug, mit ihm gemeinsam ben Sommernachtstraum zu überseten. Es icheint jeboch, bag biefer Borfat an ben verschiebenen Unfichten beiber gescheitert ift. Jest murbe zuerst Romeo und Julia in Angriff genommen. Der berühmte Auffat über bas Stud lief in ben horen zur Seite. Diese Tragobie bilbete mit bem Sommer= ben ersten Band bes Unternehmens, nachtstraum welches von Schlegel bis 1801 ununterbrochen fortgefett murbe, in welchem Jahre

ber 8. Band mit bem 16. Stude\*) erschien. Schlegel aab ber Nation barin ein Bert, welches seinem Ramen allein bie Unfterb= lichfeit sichert. Er hat ben großen Briten unfrer Literatur gleich= fam angeeignet und fur alle Zeiten bie unumstöklichen Gefete ber Uebersetzungstunft festgestellt. Wie er ber literarischen Rritit eine ge= naue Grunblage gab, indem er nachwieß, baß hierzu nicht nur ber Beift bes Philologen genuge, sonbern auch ber bes Siftorikers und Poeten gehore, fo zeigte er hier, bag auch zum Ueberfeter feines= wegs ber Sprachkenner und philologische Forscher ausreiche, sonbern ber Stilift und ber Dichter noch nothwendig fei. In ber That vereinigte er in sich alle hierzu nothigen Gigenschaften, felbst bie poetischen, in einem Grabe und Umfange, bag er bei bem Fortschritt ber Tertfritit mohl im Ginzelnen verbeffert und berichtigt, nicht aber im Gangen über= troffen ober auch nur erreicht werben tonnte. Daß fein Wert im Einzelnen nicht vollenbet sei, mufte Riemand beffer, als er.

Nicht minder wichtig war aber das, was Schlegel im Kampf gegen Mittelmäßigkeit, Dünkel und Anmaßung als Kritiker leistete. Schiller hatte ihm bazu die Jenaer Literaturzeitung erschlossen (1796). Die Zahl seiner hier und in anderen Blättern erschienenen Recensionen beläuft sich auf 300, von benen einige, wie die von Hermann und Dorethea mustergiltig genannt werden müssen. Mit Recht hat man ihn nach Lessing den bedeutendsten deutschen Kritiker genannt. Wenn er uns heute gegen Molière, ja selbst gegen Istland zu hart erscheint, so wird man sich zu erinnern haben, daß Lessing in seinem Kampf gegen die Ueberschätzung Boltaire's und Corneille's sich auch zu Uebertreibungen und Einseitiakeiten hinreißen ließ.

Es muß anerkannt werben, daß A. W. Schlegel auf bem bisher von ihm innegehaltenen Wege nur fruchtbringend gewirkt haben burfte; auch wurde er seinerseits das Einverständniß mit Schiller eben so sorg- lich weiter gepflegt haben, als das mit Goethe, obschon er diesem geistig naher, als jenem stand, wenn seine Frau und sein Bruder nicht störend dazwischen getreten waren.

<sup>\*)</sup> Es sind außer den beiden genannten: Julius Cäsar, Was ihr wollt, Sturm, Hamlet, Kausmann von Benedig, Wie es euch gefällt und die englischen Historien mit Ausschluß Richard III. und Heinrich VIII. — Richard III. ers schien 1810 in einem 9. Bande.

Diefer, ber fich in Leipzig jum Sandlungsmesen ausbilben sollte, hatte sich 1788 ebenfalls bem Studium ber Philologie, besonders bem ber alten Literatur zugewenbet. Seine hierhergehörigen Arbeiten bilbeten hinfort bie Grundlage für bie Behandlung ber Literaturge= fcichte. Er mar genialer und ibeenreicher, aber minber besonnen, magvoll und folgerichtig in feinen Arbeiten und noch weit weniger zum Dichter beanlagt, als fein Bruber. Sein ercentrisches Befen trieb ihn jum Paradoren, in bem er fich besonders mohl zu gefallen ichien. Er mar, nur auf anberem Gebiete, ein üppiger Nachmuchs ber Genieperiobe, die man ichon übermunden glaubte. Seine Bebeutung und Starfe liegt in ber Durchbringung, bie bas Siftorifde und bas Philosophische in feinem Geifte gewann, wodurch er mit gang neuen, Auffeben erregenben Unschauungen auftreten und auf verschiebenen Gebieten gang neue Besichtspunkte und Bahnen eröffnen und einschlagen konnte. forberte vor Allem miffenschaftliche Grunbfate und Begriffe einer ob= jectiven Philosophie ber Geschichte und einer objectiven Philosophie ber Runft, um die Principien und ben Organismus ber Boefie eines Bolts fuchen und finden zu tonnen.

Man muß, um sich bie Richtung klar zu machen, welche biefer selt= fame Beift von biefer Grundlage aus nahm, von ber er bamals, hauptfächlich angeregt burch bas Studium Winkelmann's und Berber's. sowie burch bie philosophischen Aufjäte Schiller's, bas Beil ber mobernen Dichtung nur in ber Objectivitat ber Griechen fah. bie geiftige Atmosphäre mit in Betracht ziehen, welche in ben Kreifen ber Gebilbeten sich bamals erzeugt hatte. Der nur auf Natur und Wirklich= keit gerichteten Anschauung ber Stürmer und Dränger mar eine Runftan= schauung gefolgt, bie fich fast eben so febr nach einer anbern Richtung in Ginseitigkeit zu verlieren brobte. Nicht bas, worin Runft und Natur übereinstimmen, sondern bie Berschiedenheit beiber mar Gegenstand ber Untersuchung geworben. Legte man bort bas Sauptgewicht auf ben Inhalt, ber im Runftwerke zum Ausbrud gelangen und ber tief in ber Natur bes Darftellenben, in ber individuellen Empfindung liegen follte, fo mar es jest besonbers bie Form, bie in Betracht gezogen murbe und burch bie nicht sowohl ein Besonberes, Inbivibuelles, fon= bern etwas Allgemeines, von ber Natur Abgeleitetes, ein Begriff, ein Gebanke jur Ericeinung ju bringen mar. Das Stubium ber Antike hatte biese Unsicht begründet, beren oberfter Lehrsat mar, baß bie Kunst ihr eignes von ber Natur unterschiebenes Gesetz habe; was an sich ja ganz richtig war, sobalb nur bas Richtige barunter verstanden wurde. Wir haben biese Wandlung der Zeit in den beiden größten Dichtern berselben zu beobachten gehabt, wir sahen, wie sie gerade hiersburch von verschiedenen Standpunkten ausgehend sich einander näherten. Fast gleichzeitig mit diesem im Juni 1794 erfolgten Ereigniß war Joh. Gottlieb Fichte als Prosessor der Philosophie einem Ruse nach Jena gefolgt, bessen in diesem Jahre erschienene Schrift: "Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre" eine Revolution in der geistigen Welt hervorrief, indem er durch sie den Subjectivismus in der Philosophie auf die Spitze tried. Es ist wohl kein Zweisel, daß Fichte nicht ohne allen Einsluß auf die späteren ästhetischen Abhandlungen Schiller's geblieben ist, die ihrerseits wieder auf Friedrich Schlegel so tiesen Einsbruck gemacht. Jedenfalls übte auf diesen die Fichte'sche Philosophie eine bestrickende Wirkung aus.

Friedrich Schlegel hatte seine ersten Schriften 1794 von Dresben aus veröffentlicht, von wo er im August 1796 seinen Bruber in Jena besuchte und hier bis Frühjahr 1797 blieb. Inzwischen war er burch bie Rücksendung eines Schiller für die Horen eingesendeten Artisels aus einem begeisterten Anhänger in einen Gegner desselben verwandelt worden. Der ältere Bruber war hierbei nicht ohne Schuld. Er hatte den Enthusiasmus Friedrich's für Schiller, als zu weit gehend, in seinen Briefen öfter zu dämpsen gesucht. Eine Beurtheilung des Musenalmanachs schien diesem jetzt die Beranlassung darzubieten, sich auch einmal tadelnd über Schiller zu äußern. Bergeblich suchte sein Bruber ihn hiervon zurückzuhalten. Goethe wurde von ihm als der außer Vergleich jetzt einzige vollendete Dichter Schiller entgegengestellt. Es wäre vielleicht klüger von diesem gewesen, grade unter diesen Umsständen den Aufsat Friedrich Schlegel's nicht zurückzuweisen, aber es kann auch nicht wundern, daß es geschah.

Friedrich kam grade nach Jena, da der romantisch gesinnte Hölzberlin es verlassen hatte, fand aber einen anderen Geistesverwandten in dem ihm schon von der Universität her befreundeten Novalis. Novalis und Fichte wurden neben seinem Bruder sein hauptsächlichster Umgang. Von diesem, der neben den Alten auch die großen Italiener und besonders Shakespeare verehrte, wurde er nun erst mit diesen bestannt gemacht, während die Schwärmerei von Novalis und der Idea

lismus Fichte's ihn nicht minber ergriffen, was zusammen ben Grund und die Keime zu ber phantastischen Kunstansicht legte, die man im engeren Sinne mit dem Namen ber romantischen bezeichnet hat und beren leibenschaftlicher Apostel er wurde.

Ehe ich auf biefe, mannichfache Wandlungen burchlaufenbe Lehre etwas naber eingehe, sei ein flüchtiger Blid auf bie beiben Manner geworfen, die sich wie Tied und Wadenrober icon langer als roman: tische Dichter bethätigt, ebe die Schlegel ihre neue Theorie noch for= mulirt und verfundet hatten. Joh. Seinr. Friedrich Solberlin\*) murbe am 20. Marg 1772 geboren. 1788 bezog er bie Universität Tübingen, wo sich unter bem Ginflusse Klopftod's, Offian's, Rouffeau's, Beinse's, Goethe's und Schiller's seine poetischen Reigungen entwickelten. Besonbers Don Rarlos und Werther übten auf seinen Roman Syperion großen Ginfluß aus. Der Umgang mit seinen Uni= versitätsfreunden Begel und Schelling wedte und nahrte aber auch bie philosophischen Hange in ihm. Plato, Spinoza, Jakobi, Kant wirften tief auf ihn ein, taum minber bas Studium Windelmann's. Sein Berhältniß zu Schiller jog ihn nach Jena, mo er einen großen Theil bes Jahres 1795 verlebte und mit Fichte bekannt und befreundet wurde. Allein biefe wibersprechenben Ginfluffe, bie er in sich gur harmonie und Schönheit zu verklaren ftrebte, marfen in feine Seele ein Ungenugen, welches bie Melancholie feines fo erregbaren unb gum Ueberschwänglichen neigenben Beiftes in bebentlichem Grabe verftartte. Rur in bem Griechenthum, bas in so ichneibenbem Contrast zu ber Wirklichkeit stand, in welcher er lebte, glaubte er bie Ibeale seiner Ceele ju finden. In ber unbefriedigten Gehnsucht nach ihm vergehrten fich bie Rrafte feines unmuthigen Beiftes. Er ftand wie Sphi= genia am Ufer bes rauhen, barbarifchen Tauris, nur bag fur ihn tein Orest aus bem Lande ber Sehnsucht tam. Aus biesen Stim= mungen murbe Syperion, murbe bas Trauerspiel Empebotles von ihm gebichtet. Es ift gang in bem ftrengen Beifte ber griechischen Tragobie gehalten und behandelt eine Art Prometheusgebanken, in bem fich ber Zustand bes Dichters mit spiegelt. Trot aller Formicon: heit und Marme, ift es boch nur ein Denkmal, bas fich ber Geift bes

<sup>\*)</sup> Schwab, G. Th. — Im zweiten Bande ber von ihm veranstalteten Aus- gabe von hölberlins Werken. Stuttg. 1846.

Dichters gesetzt, von hohem Interesse für bessen Beurtheilung, ohne jebe Bebeutung für die Entwicklungsgeschichte bes Dramas. Eine unsglückliche Liebe beschleunigte das unselige Schicksal des Dichters, der 1806 in Wahnsinn versiel und erst nach 37 Jahren, am 7. Juni 1843, aus der Nacht besselben erlöst wurde. Er vertrat die neuere Romantik in ihrer ersten, noch ganz in einseitiger Begeisterung für die Antike befangenen Phase.

Friedrich Leopold von Harbenberg,\*) ber sich bem Beispiele seiner Vorsahren folgend, ben Namen bes Stammsitzes Groß-Robe de Novale als Schriftstellernamen Novalis beigelegt hat, 20. März 1770 in Laufen (Württemberg) geboren wurde und 25. März 1801 starb, muß hier nur beshalb genannt werden, weil er ber Erste war, welcher religiöse Schwärmerei und philosophische Mystit in die Romantit einführte und hierdurch auf Friedrich Schlegel und Tieck großen Einfluß gewann.

Die geistige Revolution, die sich hierdurch in Friedrich Schlegel vollzog, trat zuerst in verschiedenen Abhandlungen und Aufsagen hervor, die er nach seiner Berliner Uebersiedlung, wo er besonders von dem Kreist geistreicher Jüdinnen angezogen wurde, in welchem die Tochter Mendelzschn's, Dorothea, die Frau des Bankiers Beit, und Schleiermacher eine Rolle spielten, in Reichardt's Lyceum veröffentlichte. Entschiedener entzlub sich der in ihm angehäuste Gährungsstoff aber in den wilden, durch ihre Paradorien erschreckenden Eruptionen seiner Lucinde. Der erste Versuch einer zusammenhängenderen Darstellung seiner Doctrin wurde jedoch von ihm erst in dem damals epochemachenden, "Gespräch über Poesie" gemacht, welches 1800 in der von den Gebrüder Schlegel inzwischen begründeten Zeitschrift Athen aum erschien. Ich will daraus einige der wichtigsten Sätze ausheben, um einen Begriff von der sich damals ausbildenden Phase der Komantik und der durch sie veranlaßten geistigen Bewegung zu geben.

Die Poesie ist subjectiven Ursprungs, baher das Individuelle darin eine Berechtigung hat. Die Unsicht eines jeden von ihr ist wahr und gut, sosern sie nur selbst Boesie ist. Eine solche Ansicht muß ihrer Natur nach freilich beschränkt sein. Jeder muß daher suchen seine Ansicht von ihr zu erweitern, um sich so der

<sup>\*)</sup> Friedrich von Harbenberg, gen. Novalis. Aus den Quellen des Familien= archivs. Gotha 1873.

vollsommensten zu nähern. Bon ber Poesie läßt sich eigentlich nur wieber in Boesie reben.

Jede Kunst und jede Wissenschaft, welche durch Rede wirkt, wenn sie als Kunst um ihrer selbst willen geübt wird, und hierbei den höchsten Gipfel erreicht, ersscheint als Poesie, und jede Kunst, welche auch nicht in den Worten der Sprache ihr Wesen treibt, hat einen unsichtbaren Geist, der Poesie ist. Die Poesie bildet entweder eine Welt aus sich heraus, oder sie schließt sich an die äußere.

Die wesentliche Form der Poesie liegt in den verschiedenen Dichtungsarten und ihrer Theorie, nicht aber das Wesen selbst, dieses ist einzig und allein die raftlos sinnende und schaffende ewige Phantasie.

Es fehlt unserer neuen Poesie an einem Mittelpunkt, wie es die Mythologie für die Poesie der Alten war, und alles Wesentliche, worin die moderne Dichtstunst der antiken nachsteht, läßt sich in die Worte fassen: Wir haben keine Mythoslogie, keine geltende symbolische Naturansicht als Quelle der Phantasie und als lebens digen Bilder-Umkreis jeder Kunst und Darstellung. Aber, sehe ich hinzu, wir sind nahe daran eine zu erhalten, nicht bloß jede alte Symbolik zu verstehen.

Die neue Symbolit muß aus der tiefsten Tiefe des Beistes hervorgebildet werden, sie muß das fünstlichste aller Kunstwerke sein, benn es soll alle andren umfassen.

Die höchste Schönheit, ja die höchste Ordnung ist nur die des Chaos, nämlich eines solchen, welches bloß auf die Berührung der Liebe wartet, um sich zu einer harmonischen Welt zu entsalten. Der Idealismus ist dafür ein Anhaltepuntt. Der Idealismus in jeder Form muß auf eine oder die andre Art aus sich heraussgehen, um in sich zurückehren zu können und zu bleiben, was er ist. Deswegen muß sich aus seinem Schooße ein neuer ebenso grenzenloser Realismus erheben und der Idealismus also nicht bloß in seiner Entstehungsart ein Beispiel für die neue Mythologie und symbolische Kunst, sondern selbst auf indirecte Art die Quelle derselben werden. Poesie ist der wesentliche Ansang und die Vollendung jener lebendigen Naturossendarung und Weltanschauung (der Naturphilosophie).

Das ist der Ansang aller Poesie, den Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzuheben und wieder in die schöne Verwirrung der Phantasie, in das ursprüngliche Chaos der Natur zu versetzen, für das ich kein schöneres Symbol bis jetzt kenne, als das bunte Gewimmel der alten Götter.

Warum sollten wir also uns nicht ermuthigen, diese herrlichen Gestalten des großen Alterthums neu zu beleben? Versuchen wir es nur einmal, voll von jenen Ansichten, welche die jetige Naturwissenschaft und Philosophie in jedem Nachdenkenden erregen muß, die alte Mythologie zu betrachten, wie uns alles in neuem Glanz und Leben verwandelt und in höherer Bedeutung erscheinen wird. Aber auch die andren Mythologien müssen wieder erweckt werden, nach dem Maaß ihres Tiessinns, ihrer Schönheit und ihrer Bildung, um die Entstehung der neuen Mythologie und symbolischen Ideenwelt zu beschleunigen.

Im Orient mussen wir das höchste Romantische suchen, d. h. das tiefste und innigste Leben der Phantasie, und wenn wir erst aus der Quelle schöpfen können, so wird und vielleicht der Anschein von südlicher Gluth, der uns jest in der

spanischen Poesie so anziehend ist, wieder nur abendländisch und sparsam er-

Alle Schönheit ist nur Allegorie. Das höchste kann man eben, weil es uns aussprechlich ist, nur symbolisch sagen. Darum sind die innersten Lebensteime aller Wissenschaften und Künste ein Eigenthum der Poesie. Bon da ist alles aussgegangen, und dahin muß alles zurücksließen. In einem idealischen Zustande der Wenschheit würde es nur Poesie geben. In unserem gegenwärtigen, zersplitterten Zustande würde nur der wahre, vollkommne Dichter ein idealischer Mensch und ein universeller Künstler sein können.

Nach meiner Ansicht und nach meinem Sprachgebrauch ist eben das romanstisch, was uns einen sentimentalen Stoff in einer phantastischen, d. h. in einer ganz durch die Phantasie bestimmten Form darstellt.

Was ist benn nun dieses Sentimentale? Das, was und anspricht, wo das Gefühl herrscht, und zwar nicht das sinnliche, sondern das geistige. Die Quelle und Seele aller dieser Regungen ist die Liebe, und der Geist der Liebe muß in der romantischen Dichtkunst überall unsichtbar schweben — das soll jene Definition sagen.

Noch eins liegt in der Bedeutung des Sentimentalen, was grade das Eigensthümliche der Tendenz der romantischen Dichtkunst im Gegensatz der antiten bestrisst. Es ist darin gar teine Rücksicht genommen auf den Unterschied von Schein und Wahrheit, von Spiel und Ernst. Darin liegt der große Unterschied. Die alte Poesie schließt sich durchgängig an die Mythologie an und vermeidet sogar den eigentlich historischen Stoff. Die alte Tragödie gar ist ein Spiel, und der Dichter, der eine wahre Begebenheit, die das ganze Voll ernstlich anging, darstellte, wurde bestraft. Die romantische Dichtkunst dagegen ruht auf historischem Grunde, weit mehr als man glaubt.

Friedrich Schlegel war, als er dies schrieb (Herbst 1799), bereits länger wieder in Jena, wo Schelling inzwischen Fichte's Stellung eingenommen hatte, bessen Philosophie er zwar anfangs mit Begeisterung förderte, um schließlich mit seiner Identitätstheorie von Natur und Geist über dieselbe hinauszugehen. Er hatte sich mehr und mehr den Romantikern angeschlossen, nachdem er früher wenigstens ein entschiedener Gegner des Mysticismus in der Romantik gewesen war. Es ist einer der größten Triumphe dieser letzteren, daß sie die Philosophie zu ihrem Bannerträger zu machen verstand.

Es war für die Verbreitung der von Friedrich Schlegel proclamirten Grundsätze von großer Bedeutung, daß Schelling gleichzeitig mit seinem System des transcendentalen Idealismus hervortrat, in dem er die Kunft, das einzig wahre und ewige Organon und Document der Philosophie nennt und sie für das Höchste des Philosophen erklärt, weil sie ihm das Allerheiligste gleichsam öffne, wo in

ewiger ursprünglicher Vereinigung in Giner Flamme brenne, mas in ber Natur und Geschichte getrennt sei und im Leben und Handeln, gleich= wie im Denken, ewig sich fliehen musse.

Wie wenig die Nation im Großen und Ganzen auch unmittelbar Antheil an dieser geistigen Bewegung nahm, so wurde sie boch mittels bar genügend bavon beeinflußt, da mitten in einer Zeit, in der sich die größten Erschütterungen vorbereiteten, in den Kreisen der Ges bilbeten die Poesie als der Mittelpunkt des ganzen Lebensinteresses, des ganzen menschlichen Daseins erklärt werden konnte.

Der Ginfluß, ben bie geiftige Bewegung, bie unfere großen beiben Dichter, ohne baß sie es beabsichtigten, mit zeitigen halfen, auf sie selbst wieber ausubte, ift in hohem Grabe beachtenswerth. Schon im Juli 1798 nimmt Goethe bie Schlegel gegen Schiller in Schut. Im Marg 1799 ift ihm bas Athenaum von foldem Interesse, bag er barüber bie Post verfaumt. Mit Schelling beschäftigt er sich icon 1798 eingebenber, mogegen Schiller nur meistens L'hombre mit ihm spielt. Im September 1800 ift Goethe öfter in philosophische Erörterungen mit Niethammer vertieft: "Ich zweifle nicht - fest er bies berichtenb hinzu - baß ich auf biefem Wege zu einer Ginsicht in die Philosophie ber letten Tage gelange. Da man bie Betrachtungen über Ratur und Runft boch nicht los wirb, so ift es hochst nothig, sich mit biefer herrschenben gewaltsamen Borftellungsart bekannt zu machen." Gin ander Mal heißt es: "Wenn ich übrigens mit Niethammer und Friedrich Schlegel transcendentalen Ibealismus, mit Ritter höhere Physit spreche, fo konnen Sie benten, daß bie Poefie fich beinah verbrangt fühlt." Dagegen ist Schiller, bei bem sich Friedrich Schlegel boch selbst erft so viel Anregung und manche Gebanken geholt, um vieles kalter. Gegen bie Schlegel ift er nun einmal eingenommen. Aber auch Schelling glaubt er (21. Marg 1801) ben Rrieg megen einer Be= hauptung machen zu muffen. Er meint, bag man in ben letten Jahren über bem Beftreben, ber Poefie einen hoheren Grab zu geben, ihren Begriff verwirrt habe. Obichon Goethe zustimmt, ift biefer am 18. Februar 1802 boch über bie große Klarheit Schelling's bei großer Tiefe erfreut. "Ich murbe ihn öfters seben - fest er hingu wenn ich nicht noch auf poetische Momente hoffte, und bie Philosophie zerstört bei mir die Poesie und bas wohl beshalb, weil sie mich in's Object treibt, indem ich mich nie rein speculativ verhalten kann, sondern

gleich bei jebem Cate eine Anschauung suchen muß und beshalb gleich in bie Ratur hinaus fliebe." Rur wenige Wochen fpater, 10. Marg 1802, aber heißt es: "Schelling hat ein Gesprach geschrieben: Bruno ober über bas göttliche und natürliche Princip ber Dinge. Was ich bavon verstehe ober zu verstehen glaube, ift vortrefflich und trifft mit meinen innigften Ueberzeugungen zusammen." Rann es nach allebem munbern, Goethe turge Zeit spater als einen enthusiastischen Berehrer zweier ber romantischesten Stude Calberon's: "Die Anbacht am Kreuze" und "Der stanbhafte Pring" zu feben, so baß er von letterem fagt: "Wenn bie Poesie gang von ber Welt verloren ginge, so konnte man fie aus biefem Stud wieberherftellen"? bag er feine Sphigenia nur noch "verteufelt human" findet und feine neuesten bramatischen Dich= tungen, die Helena, Balaophron und Reoterpe, sowie später Banbora, einen spiritualistisch symbolischen Charafter zeigen, gleich als ob sie nach bem Fr. Schlegel'ichen Recepte entworfen maren: "burch bie Un= sichten ber jetigen Naturwiffenschaft und Philosophie die herrlichen Gestalten bes Alterthums neu zu beleben und hierdurch bie Entstehung einer neuen symbolischen Ibeenwelt forbern zu helfen", zumal ja auch Schelling in ber Mythologie "bas Mittelglieb ber Rückfehr ber Wiffen= Schaft zur Poefie" erblicte und bie Entstehung einer neuen Mythologie gleichfalls fur möglich hielt, bie zwar nicht Erfinbung eines Ginzelnen, mohl aber eines gangen, boch gleichsam nur einen Dichter vorstellenben Beschlechts fein tonne.

Wenn Schiller hierin auch gewiß nicht so weit ging, so läßt sich bei ihm ber Einfluß ber romantischen Doctrinäre boch in ber Benutzung katholisirender Anschauungen, sowie des Fatum der Alten
und bes Wunderbaren zu poetischen Zwecken erkennen.

Anschauungen, wie den von Schlegel ausgesprochenen, mußten allerdings die katholischen Glaubensvorstellungen ansprechender als der Protestantismus und ungleich tauglicher erscheinen eine neue mythoslogische Symbolik zu entwickeln. Ihnen mußte auch das antike und das spanische Drama fast noch näher als das Shakespeare'sche liegen, und ausschlie ist schon, daß Friedrich seinen Alarkos im spanischen Geiste, August Wilhelm seinen Jon in dem der Antike dichtete und kurz nach Erscheinen des Gesprächs seines Bruders die Uebersehung Shakespearischer Dramen mit der Calberon'scher Dramen vertauschte.

Um bas in ihrer Dichtung zur Darftellung bringen gu konnen,

was sie als das Wesen bes Romantischen bezeichneten, das Sentimentale in phantastischer Form, welches in Shakespeare doch um so viel ent= schiedener verwirklicht war, als bei den Spaniern, müßten sie selbst mehr Gemuth besessen haben und größere Dichter gewesen sein.

Um 2. Januar 1802 murbe in Weimar A. B. Schlegel's Jon, eine gang freie Bearbeitung bes Guripibeifden gleichnamigen Studes, mit einem Achtungserfolge gegeben, ber in ber Rritit nicht ohne Un= fechtung blieb, bie merkwürdiger Beise nicht nur von Bottiger, sonbern auch (anonym) von seiner Frau und beren literarischem Ritter, Schelling, ausging, ber schon bamals ben Cavaliere servente ber unruhigen Dame machte. Beranlassung hatte bagu bie zwar ziemlich objectiv gehaltene, boch immerhin fehr lobenbe Gelbstfritit bes Studs von M. B. Schlegel in ber fürzlich von Spazier gegrundeten und ben Romantitern geneigten Zeitschrift fur bie elegante Welt gegeben. \*) Jon follte ein Seitenstud zu Goethe's Jphigenia fein, es fehlt ihm nicht an Burbe ber haltung, Glatte und Schonheit bes fprachlichen Bortrags, wohl aber an Seele. Dazu ftogt er burch bie ihm zu Grunde liegende Auffassung ber ehelichen Berhaltnisse ab, die ihn mehr an bie Seite ber Stella, als ber Iphigenia ruden. Er hat gegen Euripides viele Vorzüge, in einzelnen Beziehungen fteht er aber auch bagegen im Nachtheile, mas von bem Böttiger'ichen Kreise be= nutt murbe, ber Wieland überrebete, ihm eine Ueberfetung bes Guri= pibeifden Jon gegenüber zu ftellen, in bem (wie Goethe fdreibt) man ganz erstaunliche Entbedungen gemacht haben wollte. Er erschien 1803. Auch Friedrich Schlegel's zweiactige Tragodie Alarkos murbe 1802 von Goethe zur Aufführung gebracht, um bie Schauspieler an "biesen äußerft obligaten Sylbenmagen" sich schulen zu lassen. Er murbe vom Publikum abgelehnt und ist eines jener Lesebramen geblieben, bie ihren Namen nur baber haben, bag man, um fie kennen zu lernen, fie lesen mußte, mas aber niemals ober boch nur nothgebrungen ge= schieht. Wie wenig Ginsicht Friedrich Schlegel in bas Wesen bes

<sup>\*)</sup> Sie ging von 1805—16 in die Hände von Aug. Mahlmann (geb. 13. Mai 1771, gest. 16. December 1826) über, der längere Zeit als dramaturgischer Schrift= steller wirkte und sich dabei als Anhänger Goethe's und entschiedener Gegner Robebue's bewährte, gegen dessen Rührstück Die Hussisten vor Naumburg er das parodistische Drama: Herodes vor Bethlehem oder der triumphirende Biertelsmeister (1803) schrieb.

Dramatischen hatte, beweist, daß er, abgesehen von den barin eingestreuten rhnthmischen und strophischen Formen bes Sonetts, ber Quintille, Tergine, Romange, auch, wie einst Paul Rebhun, jebe Scene in Berfen von gleichlangem Sylbenmaße, also von lauter 10= ober 11= ober 12-fylbigen Jamben verfaßte. Nicht minber frembartig und talt gu= gleich wirkt er burch bie in voller Strenge barin wieber aufgenommene fpanische Weltauffassung mit ihrem ftarren Lonalitäts= und Chrbegriffe. Bettner hat barauf hingewiesen, bag biefe Begriffe ben Spaniern gemiffermaßen einen Erfat fur ben Schicffalsbegriff ber Alten geboten haben. Möglich, baß er auch ben Romantikern in biesem Lichte erschien, jebenfalls murbe man bamals von ber sich neu erschließenden Bunber= welt bes spanischen Dramas, wie mir icon bei Goethe horten, wie von einem Zauber ergriffen. Die Wirkungen konnten sich aber erst allmählich mit ber größeren Zahl guter Uebersetzungen verallgemeinern, bie Aug. Wilh. Schlegel bamals eröffnet hatte. Es entstanben feine Uebertragungen von: Die Anbacht jum Kreuze, Ueber allem Zauber, Liebe, Die Scharpe und bie Blume, Der stanbhafte Bring, Die Brude von Mantibile (1803-9). Schlegel mar bazu schon vor längerer Zeit von Tieck angeregt worben. Erst allmählich konnte er in bie Bewunderung besselben einstimmen, an ber er aber bann um so fester hielt. "Mein Berg — schreibt er 1806 an Fouque über Calberon haben ihm Stude wie Die Anbacht zum Kreuze und Der ftanbhafte Bring gewonnen. Wo religiöser ober nationaler Enthusiasmus ein= tritt, ba ift er selbst; im Uebrigen offenbart sich nur ber große Runftler. Aber auch ba forgt er immer zuerft, fei es nun im Bunberbaren, Witigen, Bathetischen, fur bas, mas am unmittelbarften wirft, fur rafche Bewegung und frifche Lebenstraft."

Die Uebersiedlung Tieck's nach Jena hatte ein um so innigeres Berhältniß zwischen ihm und bem in Weißenfels lebenden Novalis zur Folge, als er kurz vorher durch das Studium Jacob Böhm's in eine mystische Richtung gedrängt worden war. Minder herzlich bildete sich das zu den Schlegel aus, was sich schon daraus erkennen läßt, daß er dem Athenäum ganz sern blieb, obschon auch Novalis Friedrich Schlegel innigst befreundet war. Tieck und Novalis ersuhren damals die mächtigsten Einwirkungen von einander. Es entstand bei ihnen die Ansicht, daß das Wirkliche, um poetisch werden zu können, sich ganz in eine Bewegung der Phantasie und des Gemüths auflösen

muffe. Das Marchen murbe ihnen gleichsam gum Ranon ber Poefie. Rur bas Marchenhafte galt ihnen für mahrhaft poetisch. In biese Zeit fielen bie Schleiermacher'schen Reben über Religion (1799). Die barin enthaltene Aufforderung, daß die Poesie sich mit schwesterlicher Treue ber Religion annehmen moge, fiel bei ihnen auf fo fruchtbaren Boben, baß Dorethea schreiben konnte: "Das Christenthum ist hier a l'ordre du jour." Tied wollte zwar spater bie Religion nur aus afthetischem Interesse ergriffen haben, hatte bies bamals aber sicher nicht einge= raumt. Mus biesen Stimmungen entstand fein Trauerspiel: "Leben unb Tob ber heiligen Genoveva" (1800), bas icon in Berlin unter bem Ginbrud bes Lesens ber Bohm'ichen Schriften begonnen worben mar und von bem er bamals behauptete, bag es gang aus feinem Gemuthe gekommen, "nicht gemacht, sonbern geworben" fei. Wie wir miffen, hatte er 1797 bas Maler Müller'iche Drama "Golo und Genoveva" kennen gelernt, wollte aber nichts Bestimmtes bavon im Gebächtniß behalten haben, als bas melancholische Lieb: "Mein Grab ist unter Beiben", welches Golo zu Anfang bes Studs fingen hort und bas, eine buftere Vorbebeutung, furz vor seinem Tobe auch wieber gespielt Tieck hat in seiner Genoveva von biesem Motive bes Un= und Ausklingens Vortheil gezogen, bas, nur in gang anberer Beife, auch von Kleist in seinem Prinzen von Homburg wieder angewendet worden Tied stand bamals unter ben mannichfaltigften Ginbruden alt= beutscher, italienischer, englischer und spanischer Poesie. Er machte von bem Schlegel'ichen Grundfate, bag bie romantische Poesie eine pro= gressive Universalpoesie sei, die Alles, was nur poetisch, umfasse, eine bei aller Romantit etwas prosaische Anwendung. Nicht in einer ganz neuen, in allen Theilen übereinstimmenben Geftalt trat biefe Dichtung aus bem "Chaos ber Phantasie" hervor, in bas alles Wirkliche, baber auch bie von ber Dichtung verwirklichten Formen verfinken und sich auflosen follten, sonbern als eine mosaikartige Zusammensepung ber Formen ber verschiebenften Zeiten und Bolfer, fo bag Schiller mit Recht beklagte, baß ein so großes Talent so wenig für bie Zukunft verspreche, "benn wohl konne die rohe Kraft und bas Gewaltsame sich lautern, niemals aber gehe ber Weg jum Bortrefflichen burch bie Leer= beit und bas Sohle". Es wird übrigens zu berücksichtigen fein, baß Die Leere und Nüchternheit, ber man bier, wie in fo mancher Dichtung Died's, ju begegnen bat, auch aus bem Streben nach Ginfachheit und

Natürlichkeit hervorging, an bem er bei aller Phantastik festhielt. mar eben ber Wiberspruch beiber, ber gu jener Leere und Rüchternheit In einzelnen seiner Marchen hat er benselben jedoch gang gu besiegen vermocht, und in seinen Movellen erscheint er als berjenige Dichter jener Zeit, welcher ber iconen Raturlichfeit und lichten Klar= beit ber Goethe'schen Darstellung wohl am nächsten gekommen. Natur= lich fehlte es ber Genoveva andrerseits nicht an begeisterten Lobprei= fungen, wofür bie Beurtheilung Bernhardi's ein Beispiel ift. M. B. Schlegel hatte Tieck früher ben Plan gehabt, ben breißigjahrigen Rrieg in ahnlicher Weise in einer Reihe von Dramen gu bearbeiten, wie bies Chakespeare mit ben Kriegen ber beiben Rosen gethan. Diefer ihm jest wohl zu realistisch erscheinende Plan mußte Phantastischerem weichen und es entstand sein Raifer Octavianus, ber gwar viele Bewundrer gefunden, von bem aber A. B. Schlegel icon 1806 fagte, baß bie phantastischen Scenen barin viel zu weit "ausgesponnen" seien "und in's Blaue allegorischer Anspielungen" verschwämmen. "Er hat bie orientalische Sinnlichkeit mehr bibaktisch abgehandelt, als fie wie einen elektrischen Funken sprühen laffen." Auch bie Berje findet er zuweilen unbillig vernachlässigt barin. In ber That hat Tieck im Raifer Octavian noch an Willfürlichkeit und Weitschweifigkeit zugenommen, wenn es bemfelben auch nicht an einzelnen Schönheiten fehlt und ber Prolog noch überdies interessante Aufschlusse über Tied's romantische Kunst= anschauung giebt. Gine ber frechsten Berurtheilungen fand biefes Stud in ber Allg. beutschen Bibliothet burch Schink.

Unsprechender ist der ebenfalls in jener Zeit entworsene, aber viel später zur Ausstührung gekommene Fortunat (1815, 1816), wohl weil der Stoff hier zu realistischerer Darstellung nöthigte. Auch brachte derselbe ein bestimmtes dramatisches Interesse schon mit. Doch verlieren hier selbst die Vorzüge durch die weitschweisige Vreite und die häusige Leere an Wirtung. Dies gilt auch noch für das dazwischen entstandene dramatische Märchen: "Leben und Thaten des kleinen Thomas, genannt Däumchen (1811). Daneben war noch Leben und Tod des kleinen Rothkäppchens und die Uebersetzung der Ven Jonson'schen Episcene (beide schon 1800) entsstanden. Am freiesten konnte sich Tieck's Humor in kleinen satirischen Gelegenheitsstücken entsalten, wie in der gegen die Ausklärer gerichteten Parodie: "Dernene Herkules am Scheidewege" und in dem auf

Nicolai zielenden phantastischen Märchen: Das jüngste Gericht. Beide erschienen ebenfalls schon 1800 in der von Tieck damals heraus= gegebenen Zeitschrift: "Poetisches Journal". In den gesammelten Schriften\*) hat das erste den Titel "Der Autor" erhalten. Zu dieser Art dramatischer Auswüchse gehörte auch A. W. Schlegel's Ehren= pforte und Tryumphbogen für den Theaterpräsidenten von Kohebue, als Antwort auf dessen das Leben und die Ansichten der Romantifer travestirenden "Hyperboräischen Esel".

Der ältere Schlegel hatte inzwischen die Uebersetungskunst auf ihren Gipfel gebracht und fuhr fort, nach dem Vorbilde Herber's seiner Nation den Geist und die Dichtung fremder Zeiten und Völker zu erschließen. Auch sein Bruder versolgte zum' Theil ähnliche Wege und Tieck blieb darin nicht zurück. Es hatte bei ihm auf dramatischem Gezbiete die Herausgabe des Altenglischen Theaters (1811),\*\*) des Deutschen Theaters (1817), \*\*\*) der Vorschule Shakespeare's (1823—1829) †) und der Ergänzung der A. W. Schlegel'schen Uebersetung der Shakespeare'schen Oramen in Gemeinschaft mit seiner Tochter Agnes und dem Grafen von Baudissin ††) zur Folge.

<sup>\*)</sup> Sie erichienen in Berlin 1828.

<sup>\*\*)</sup> Es enthält: König Johann, der Feldschütz von Wakesield von Greene — Perikles von Shakespeare (lange von Tieck besonders geschätzt und zum Borbild genommen) — Lokrine — Der alte König Lear.

<sup>\*\*\*)</sup> Es enthält Stude von Rosenplut, Sachs, Anrer, Englische Komödien, Opis, Gruphius, Lohenstein.

<sup>†)</sup> Sie enthält: Die wunderbare Sage von Pater Baco, von Greene — Arden von Feversham — Die Hegen von Lancashire, von Th. Heywood — Die schöne Emma — Der Tyrann, von Massinger — Die Geburt Merlin's, von Rowley.

<sup>††)</sup> Dem letteren gehören theils ganz, theils nur theilweise an: Viel Lärm um nichts — Die Komödie der Jrrungen — Maaß für Maaß — Antonius und Aleopatra — Troilus und Cressida — Die lustigen Beiber von Windsor — Berslorne Liebesmüh — Titus Andronisus — Heinich VIII. — König Lear. — Wolf Graf Baudissin, 30. Januar 1789 geboren, 7. April 1878 gestorben, übersette außer den schon verzeichneten Dramen auch noch vier dem Shakespeare zugeschriebene Stücke, welche Tieck 1826 herausgab (Eduard III. — Leben und Tod des Thomas Cromwell — Sir John Oldeastle — Der Londoner verlorne Sohn), serner eine Anzahl altenglischer Stücke unter dem Titel: Ben Jonson und seine Schule 1836, sowie endlich die Lustspiele Molière's (1865—67). Diesen Untersnehmungen schlossen sich eine Menge andrer von Danz, Conz, Fachse, Hölberlin, Solger, Bothe, H. und A. Boß, Welker an. Hervorgehoben sollen außerdem werden:

Die brei Häupter ber sogenannten romantischen Schule gingen früh auseinander. Tied mar ber Erste, ber Jena verließ. Friedrich Schlegel ging 1802 nach Paris und schon vor ihm war August Wilhelm nach Berlin übersiebelt, mo er, um für bie neue Lehre Propaganba gu machen, Vorlesungen hielt. 1803 murbe er mit Frau von Staul bekannt, bie er nun jahrelang auf ihren Reisen begleitete. 1808 hielt er in Wien Vorlesungen über bramatische Kunft, welche 1809\*) im Drud erschienen und über bie Solger in biefem Jahre eine ein= gebende Beurtheilung veröffentlicht hat. Es war ber erfte und in vieler Beziehung glanzende Bersuch, in Deutschland einen historischen Ueberblick ber gesammten Entwicklung bes Dramas ber europäischen Völker zu geben. Allerbings vermißt man barin Proportionalität ber Darstellung. Dem Drama ber Alten ift gegen bas ber Reueren ein zu großer Raum gegeben und auf bas Drama ber Englanber und Spanier, fo ludenhaft bas lette noch ift, ift jebenfalls im Bergleich zu ben übrigen ein zu ftarkes Licht gefallen. Man wird biefes Werk heute nicht ohne Rritit, bann aber noch immer mit großem Gewinn und mahrem Genuß lesen. Die nbrige Thatigkeit A. B. Schlegel's liegt auf anberem Gebiete als bem bramatischen. Er erhielt 1818 einen Ruf als Professor an die Universität Bonn, wo er am 12. Mai 1845 starb.

Noch geringere birecte Bedeutung hat für bie mir vorliegenbe Darstellung bas fernere Wirken und Streben Friedrich Schlegel's.

T. A. C. Werthes, welcher die Dramatischen Dichtungen Gozzi's übersette. Dehlenschläger, welcher außer einem großen Theil seiner eignen Dichtungen auch Holberg's Lustspiele neu übertrug. J. D. Gries, der uns (1819 bis 1825) eine Reihe vorzüglicher Uebersetungen Calderon'scher Dramen gab. Ihm schloß sich Ernst Freiherr von der Malsburg aus dem Dresdner Kreis Tied's mit seinen Uebersetungen Calderon'scher Dramen (1819—25) und einiger Stüde des Lope de Bega (1836), der schon früher erwähnte Graf J. Soden und Zedliß mit seiner Bearbeitung des Stern von Sevilla, an, denen dann weiterhin Ab. Martin, Dohrn, Freiherr von Schack, Eichendorff, Braunfels, Rapp, Lorinser u. A. folgten (s. a. Bb. I bes. S. 287 u. 341, wobel zu berücksichtigen ist, daß Grillparzer nur die Jüdin von Toledo frei bearbeitete, für seinen König Ottokar aber nur vielleicht einige Anregungen von Lope de Bega empfing).

<sup>\*)</sup> Eine französische Uebersetzung erschien 1814 in Paris, eine englische von John Blod, London. 1815, eine italienische von Giovanni Cherardini, Mailand. 1817.

Das für bieselbe noch wichtigste Werk seiner späteren schriftstellerischen Thätigkeit sind seine in Wien gehaltenen Vorlesungen über Geschichte ber alten und neuen Literatur (1813). Er war 1803 zum Katho= licismus übergetreten, ließ sich 1808 zu Wien nieder, wo er Hof= secretär der dortigen Staatskanzlei wurde, und starb am 11. Januar 1829 zu Vresden, wohin er sich 1828 gewendet hatte.

Dagegen blieb bas Leben Lubwig Tiect's noch fort und fort wenigstens theilweise bem Drama und Theater gewibmet, schon baburch, baß er die ihm innewohnende schauspielerische Anlage, nach ber red= nerischen Seite, zu einer, wie man glaubt, nicht wieber erreichten Bor= lesekunst entwickelt hatte, burch bie er bie fruchtbarften Unregungen Leider war sein Leben ein burch Krankheit getrübtes. hatte ihn feit 1803 zu einem Siechthum verurtheilt, von bem er sich nie wieder völlig erholt hat. Er verbrachte eine lange Reihe von Jahren zwischen Reisen und literarisch=poetischen Arbeiten, bie soweit fie bas Drama betreffen, meist ichon berührt worben find. Im Sommer 1819 war er nach Dregben übersiedelt, wo er einen Kreis literarischer Freunde um sich vereinte, aber auch eine betriebsame Gegnerschaft fand. Richtsbestoweniger hatte er balb einen großen Ginfluß auf bas Sof= theater und auch auf ben Geschmack bes Publikums burch seine in bie Jahre 1823 u. 24 fallenden Kritiken in der von Theodor Hell (Winkler) redigirten Abendzeitung gewonnen. Gie erschienen 1826 mit verschiebenen anderen Rritifen und Theatereindrucken, bie er auf seinen Reisen in London und Wien empfangen hatte, gesammelt als: Dramaturgifche Am 1. April 1825 wurde er burch ben ihm befreundeten Blätter. neuen Intendanten bes Dresbner Hoftheaters von Lüttichau gum Dramaturgen an bemfelben ernannt, in welcher Stellung er bis 1841 In biefem Sahre folgte er einem Ruf bes ihm gewogenen Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen nach Berlin. Die Berbin= bung mit bem Theater hatte Tied aber nicht wieber zu bramatischer Production angeregt. Er war nur auf die Körderung der Werke Anderer bebacht. Wenn er früher bie Dichtungen bes Maler Müller heraus= gegeben hatte, fo folgte nun die Berausgabe ber Gesammelten Schriften von H. von Kleist (1826), von R. Lenz (1827) und ber bra= matischen Werke von Fr. 2. Schröber (1831). Auch bramaturgisch war er noch thätig. 1827 schrieb er bramaturgische Blätter in ber von

Kind und Kraukling herausgegebenen Dresdner Morgenzeitung, 1828 gab er selbst eine Theaterzeitung heraus.

Der poetisch gestimmte Könis Friedrich Wilhelm IV. munterte Tieck zu neuer bramaturgischer Thätigkeit auf, und es entstanden jene Bersuce, die Tragodie der Alten und Shatespeare's mit Hülfe der neuen scenischen Wettel wieder lebendig zu machen. Wir verdanken diesen Unternehmungen die ausgezeichneten Compositionen Wendelsohn's zu dem Sommernachtstraum und zur Antigone. Weniger glücklich siel der Versuch aus, die Tieck'ichen Närchendramen auf der Bühne heimisch zu machen. Trot dieser Begünstigungen war der Lebensabend des Dichters ein trüber. Er hatte sast alle seine Jugendsreunde, fast alle Glieder seiner Familie verloren, und auch an anderen Sorgen sehlte es nicht, da er sogar gezwungen war, seine Vibliothek unter dem Werth zu verkausen. Er starb am 23. November 1847. Auf die literarischen Anseindungen, die er erlitten, werde ich an anderen Stelle zurücksommen.

Es waren breierlei Ginfluffe, welche bie Anhanger ber romantischen Doctrin von beren Berkunbern empfingen. Sie aingen theils von ersterer selbst, theils von ben Werken ber letteren, theils von ben Dichtungen fruherer Zeiten aus, auf welche fie hinwiesen. Dieje Ginfluffe mußten um fo verwirrenber mirten, je untlarer sie einerseits und je mannichfaltiger sie andererseits waren. schwächsten mußten im Drama sich bie von ben Dichtungen ber romantischen Führer ausgehenben Wirfungen erweisen, ba Tied von ihnen ber Ginzige mar, ber eine größere poetische Fruchtbarkeit zeigte; feine poetische Bebeutung aber hauptfächlich auf bem Gebiet bes Romans, ber Novelle und bes Märchens lag. hier hat er vielfach anregend und als Mufter und Borbild gewirkt. Im Drama konnte er bagegen um so weniger bafur gelten, als seine Gigenthumlichkeit hier zu fehr auf Willtur gegrundet mar, seine Darstellungsweise auf bas Phan= taftische hinauslief unb, mas die hauptsache ift, seine Stude un= aufgeführt und ichon beshalb ohne allgemeineren Erfolg blieben. gleich vermirrenber waren bagegen bie Sinweise auf frubere Dichtungen, ba biefe, ben verschiedensten Boltern und Zeiten angehörenb und aus ber Besonderheit beiber organisch hervorgewachsen, sich in ben munber= barften Gegenfagen barftellten. Man berücksichtige nur, bag bie Romantiker gleichzeitig auf bie Dichtung ber verklungenen beutschen Selbenzeit, auf bie bes Minnegefangs und ber Meifterfanger, auf bie

ber norbischen Sage, auf bie scholaftische Dichtung Dante's, auf Alteng= land und Spanien, auf bie Griechen, ja felbst auf bie Inber bin= wiesen und babei zu einer Verschmelzung ber Glemente biefer verschiebenen Dichtungen, ihrer Formen und ihres Geiftes aufforberten, mas meift nur zu einer mosaifartigen Aneinanberfügung berfelben führte. Was nun aber die Lehren ber Romantiter felbst betrifft, so mar es nicht nur bie Dunkelheit und bas Phantaftische berselben, mas Berwirrung hervorrief, sondern noch mehr ber Mangel an Einheit und Festigkeit. Um verberblichsten wirkte hierin bas Beispiel bes vielleicht genialften biefer brei neuen Apostel, Friedrich von Schlegel, ber, bis er sich endlich auf ben religiosen Standpunkt ber Berachtung aller Dichtung erhob, eine Menge ber munberlichsten geistigen Wandlungen burchlief. Was half es, bag fein Bruber Wilhelm bie Lehren bes= felben zu klaren und zu makigen suchte, um fie zu praktischer Anmenwendung brauchbar zu machen, ba Tieck, welcher bie Ertravagangen Friedrich's nie getheilt hatte, spater bafur um so begeisterter ber Solger'ichen Aefthetit zustimmte, melde bie Runft zu einer Art theoso= phischen Monpols machte, bas nur ben Gottgeweihten verftanblich fei. und burch ben Begriff ber Ironie ber Willfur auf's Neue Thor und Riegel öffnete.

Es wurde ein großer Dichtergenius bazu gehört haben, all biefe verschiebenen Einwirkungen in sich zu wirklicher Ginheit und Klarbeit zu verarbeiten, ohne bie eigene Gelbstandigkeit boch babei aufzugeben. Einen folden gab es zur Zeit aber nicht, fonbern faft nur lauter mittlere Talente, von benen es zwar einzelnen nicht an Glang fehlte, ben meisten aber an Rraft, sich aus bem Dilettantismus herauszuarbeiten. Auf bramatifchem Gebiete eines ber fruheften mar Bilb. von Schut (geb. 13. April 1776 zu Berlin). Als preußischer Lanbrath und Director ber Ritterschaft langere Zeit zu Zibingen (Neumark) thatig, mo er mit seinem Schulfreunde Tied auf's Reue zusammentraf und vertraut murbe, folgte er biefem fpater nach Dresben und ftarb am 9. August 1747 zu Leipzig. Er murbe von A. B. Schlegel mit seinem Trauer= fpiel "Lacrimas" (1803) in bie Literatur eingeführt, welches inner= balb ber neuen Schule einiges Aufsehen erregte, mas ihn zu noch mehreren anberen Bersuchen biefer Art anspornte, barunter "Der Graf und bie Grafin von Gleichen (1807), ein beliebter Stoff jener Beit, Diobe (1808), ein gefünstelter Bersuch in ber Form bes antiken Dramas, Graf von Schwarzburg (1819) und Karl ber Kühne (1819). Schlegel selbst urtheilte über ben nach spanischem Vorbilb und unter Einfluß bes Alarkos geschriebenen Lacrimas: baß bie Herzenstälte nicht unter ber blendenden Farbenpracht verborgen bleibe und ber Gefühlsausdruck in einer bloßen Vilberleerheit verloren gezgangen sei.

Ungleich bebeutenber mar ber ebenfalls von A. B. Schlegel in bie Literatur eingeführte Friedrich, Baron be la Motte Fouque (Pfeudonym Bellegrini), geb. am 12. Februar 1777 zu Brandenburg. Machbem er sich an verschiebenen Felbzugen betheiligt, zog er sich als Major ber Cavallerie in's Privatleben gurud, um fich, abwechselnb in Berlin und auf seinem Gute Rennhaufen bei Rathenom lebend, gang nur ben Dufen zu wibmen. Nach bem Tobe feiner gleich ihm burch ihre Romane weithin bekannten Frau wendete er sich nach Halle, wo er Vorlesungen über Geschichte und Poesie hielt. Wie Tieck murbe auch er von Friedrich Wilhelm IV. fofort nach beffen Regierungs: antritt aufgeforbert, in Berlin seinen Wohnsitz zu nehmen, wo er balb barauf, 23. Januar 1843, starb. Fouqué besaß ohne Zweifel großes Talent, von bem er aber einen zu raschen und freigebigen Gebrauch machte, worin er burch ben ihm zu Theil werbenben übermäßigen Beifall nur noch bestärft murbe. Im Roman mar er einer ber tonangebenben Mobeschriftsteller. Auf ber Buhne hat er bagegen nicht festen Buß zu fassen vermocht, obicon einzelne Theater, voran bas Berliner,\*) ihm freundlich entgegenkamen. Ueber feine ersten Dramen, welche theils norbische Sagen, theils Marchenstoffe behandeln und amischen 1801-5 erschienen, fagt Schlegel in einem Briefe an ihn, baß bie "blos spielenbe, mußige, traumerische Phantasie" allzusehr Sauptbestandtheil berselben fei.

"Anfangs, sest er hinzu, mochte dieses sehr heilsam und wichtig sein, wegen der vorhergegangenen Nüchternheit und Erstorbenheit dieser Seelenkraft. Am Ende aber fordert das Herz seine Rechte wieder, und in der Kunst wie im Leben ist doch das Einfältigste und Nächste wieder das Höchste." — "Nimm dazu, daß die Poesie, um lebendig zu wirken, immer in einem gewissen Gegensaße mit ihrem Beitalter stehen muß." — "Unsere Zeit krankt an Schlafsheit, Unbestimmtheit, Gleichsgültigkeit, Zerstücklung des Lebens in kleinlichen Zerstreuungen und an Unfähigs

<sup>\*)</sup> In Berlin wurden, Die Ausgewanderten in Wien (1805) Die Heimkehr bes großen Kurfürsten (1815), Thasillo (1815) gegeben.

teit zu großen Bedürsnissen, an einem allgemeinen mit dem Strom Schwimmen, in welche Sümpse des Elends und der Schande er auch hintreiben mag. Wir bedürsten also einer durchaus nicht träumerischen, sondern wachen, unmittelbaren, energischen und besonders einer patriotischen Poesie."

Gr rieth ihm baher, die vaterländische Geschichte zum Gegenstand seiner bramatischen Muse zu machen. Fouque befolgte den Rath, doch wendete er sich zunächst der alten Heldensage zu in den Tragödien "Sigurd, der Schlangentödter" (1808) und "Der Held des Nordens" (1810); worauf dann aber die mehr in jenem Sinne gesichtiebenen Schauspiele "Eginhard und Emma", "Waldemar, der Pilger" und "Die Ritter und die Bauern" (1811) solgten. Auch 1813 erschien wieder eine ganze Sammlung "Neuer vaterländischer Schauspiele", darunter "Die Heint des großen Kurfürsten" und "Die Familie von Hallerse". Später, in den 1818 erschienenen Spielen, wendete er sich aber doch wieder zur nordischen Sage zurück, wogegen sein "Altsächsischer Bildersaal" noch ein Orama "Hermann" enthält.

Fouqué hatte fich Tied's Lehren wirflich zu Bergen genommen. In Balbemar, ber Pilger und in Die Beimfehr bes großen Rurfürsten ist ihm auch eine gewisse volksthumliche Rraft und Ginfachheit ber Darstellung zuzuerkennen, die freilich nicht überall frei von Affectation ift. Der Mangel an mabrer Ginsicht in bas Wesen bes Dramatischen macht sich baneben aber um fo fühlbarer. In einem gang anbern Beiste und nicht wie die oben genannten Stude in Jamben, sondern in Prosa ist Die Familie von Sallersee ge= idrieben, ein Soldatenstud, bas jur Zeit bes fiebenjährigen Kriegs spielt, worin es sich um die Liebe zweier Brüber zu ber Gattin eines ihrem Lande feinblichen Ebelmanns handelt. Auch ber Gegensat von Protestantismus und Katholicismus svielt mit herein. Das Ganze ftellt sich als ein feltsames Gemisch von Bolfsthumlichkeit, Patriotismus, Schwärmerei und Sentimentalität bar. Intereffanter noch ift sein 1823 erschienener "Don Carlos". hier hatte Fouqué einen mächtigen Anlauf genommen, ba er, wie es in ber ben Manen Schiller's gewid= meten Zueignung beißt, nichts Geringeres beabsichtigte, als beffen Dichtung etwas Gbenburtiges an bie Seite gu ftellen:

> Mein Carlos ist ein rasch entlodernd Feuer, So wie's hinquoll durch Lebens Wirklichkeit.

Dein Karlos bleibt den zarten Herzen theuer, Die sich dem Schwung des Ideals geweiht. Doch auch mein Carlos ist tein Ungeheuer Und ist von deinem Karlos nicht so weit, Als es im Spiegel blist der Welterscheinung — Und All'n uns lacht einst selige Vereinung.

Der Realismus, welchen Fouqué bem Schiller'schen Jbealismus entgegenzustellen vermeinte, ist aber so überfüllt von romantischer Phantastik, daß die Wirklickeit wohl ungleich schwerer bei ihm, als bei diesem zu erkennen sein dürste. Der Dichter wollte einen so hohen Flug nehmen, als seine Kraft nur irgend erlaubte, und alle Tone ansichlagen, deren er sähig war. Dieses Gesühl der Absichtlichkeit drängt sich nun überall in dem 287 Seiten füllenden und in den wunders darsten Farben spielenden, in den mannichfaltigsten metrischen Formen sich dewegenden Werke auf, dessen Ion bald an Schiller, bald an Shakespeare, bald an das griechische und spanische Drama erinnert. Carlos sollte sich als ein titanenhaster Krastmensch mit der Gemüthsstümmung eines Hamlet darstellen. Fouqué ist dabei aber selten über Afsectation und unnütze Krastvergeubung hinausgekommen.

Gleichzeitig mit ben ersten Dramen Fouque's schrieb Clemens Brentano (Pseudon. Maria) sein Lustsviel Ponce de Leon, bas 1803 im Druck erichien. Um 8. Gept. 1778 in guten Berhältniffen gu Frankfurt a. M. geboren, murbe er jum Stand feines Baters, jum Raufmann, erzogen. Nach dem Tobe besselben ging er jedoch zur Wissenschaft über, studirte 1797 in Jena und murbe hier mit ben Romantikern bekannt und vertraut. Sväter lernte er Achim von Arnim kennen, ber ihm auf's innigfte befreundet und nachmals ber Mann feiner Schwester, ber bekannten Betting, murbe. Ponce be Leon ift mehr ein poetisches Generwerk bes Wites, als ein wirkliches Luftspiel. Der blafirte Helb besselben ift ein Sonderling, ber, gleichgultig gegen bie Liebe, nur barum Interesse an einem hubschen Dlabchen gewinnt, weil er hort, baß fie, auf ber linken Geite im Bett ausgestreckt liegenb, auf Ge= fprache mit ihrem zufünftigen Gatten sinne. Es fehlte bem Dichter bas, was Goethe überhaupt als ben hauptmangel ber romantischen Dichter bezeichnete: "bie Runft ber Geftaltung und in ber Geftalt bie Specififation, bamit ein Jebes ein Besondres, Bebeutenbes werbe." Tied, ber Brentano feineswegs Talent absprach, vermigte an ibm ,,ben

reinen und mahren Sinn für bie Ratur und bas Natürliche". Sowohl bei ihm wie bei Arnim kamen biese immer nur als etwas Reflectirtes und Gemachtes beraus. "Es scheine, als ob es ihm nie Ernst mit ber Sache gemesen sei." 1802 entstand in Duffelborf auch noch bas Ging= spiel: "Die lustigen Musikanten" (gebruckt 1803), bas manches Unfprechenbe enthält. Erst 1813 wendete er sich noch einmal bem Drama ju; biegmal einem größeren Werke: "Die Grunbung Brags" (1815 gebruckt). Er versuchte bier, bas sagenhafte Gebiet seines Vorwurfs realistisch lebendia zu machen, indem er auf die bunkle Vorzeit bie an ben flavischen Bolfern ber Gegenwart gemachten Beobachtungen und Erfahrungen übertrug. Es fehlt bem trausen Werf nicht an Phantafie und interessantem Detail. Die ber Liebe zur Beute fallenbe Amazone Blafta ift mit finnlicher Barme und psnchologischer Renntnig bes weiblichen Bergens gezeichnet. Sein lettes bramatisches Werk mar bie 1813 vor ber Leipziger Schlacht geschriebene "Bictoria und ihre Geschwister mit fliegenben Nahnen und brennenben Lunten, ein klingenbes Spiel" (1817 gebruckt). Er ftarb am 28. Juli 1842 in Afchaffenburg.

Nicht gang so talent= und phantasievoll erscheint ber ihm ver= schwägerte Lubwig Achim von Arnim (geb. 26. Juni 1781 gu Berlin, geft. 21. Juni 1831 auf seinem Gute zu Wipersborf in ber Mart), mit bem er fich 1808 gur Berausgabe ber unter bem Namen "Des Knaben Bunberhorn" befannten Sammlung altbeutscher Lieber verbunden hatte. Damals gab Urnim auch eine Zeitschrift (Zeitung für Einsiedler, spater Trofteinsamteit genannt) heraus. Das bramatische Gebiet betrat er 1811 mit "Salle unb Jerufalem, ein Stubenten= fpiel und Bilgerabenteuer", in bem er Motive aus Gruph's Carbenio und Celinbe und ber Ahasversage verbunden und verarbeitet hat. Bu einem berartigen Wert fehlte es ihm aber an Phantafie. Bei aller Sucht nach bem Außerorbentlichen blieb Arnim an ber Rüchternheit haften. Schon 1806 hatte er Tied auf bas Gryph'iche Drama auf= merkjam gemacht, ein Werk, über welches er staunen werbe. Es ent= fprach bem hange Arnim's jum Mystischen. 1813 folgte ein ganger Band bramatischer Dichtungen unter bem Titel: "Schaubuhne". Es waren meift Bearbeitungen von Studen ber altenglischen Komöbianten. \*)

<sup>\*)</sup> Jann's erfter Dienft; ber Saurei und die foone Maria, Jemandt und Riemandt.

Doch auch einige selbständige Stude patriotischen Inhalts maren ba= runter, fo "Der Auerhahn" (bie Geschichte von Otto ber Schut), "Die Bertreibung ber Spanier aus Befel" (1629) und "Die Capitulation von Oggersheim". Gine Angahl abnlicher Stude murben auch noch in seinem Nachlaß gefunden, als: "Der achte und ber faliche Balbemar" (2 Thle.), ,, Glinbe, Burger= meister von Stettin", "Der Stralauer Tifchzug" (ein Luft= spiel), "Der Markgraf von Branbenburg" und "Die Gleichen". Go wohlgemeint alle biefe Bersuche maren, so fehlte es ihnen boch zu fehr an bramatischer Kraft und an Ginn fur bas Sifto= rifche. Gang abgesehen von bem Inhalt und ber Structur biefer Stude muß aber icon bas Gezwungene ihres Tones befremben. Der Dichter wollte sich unverkennbar bei aller Volksthumlichkeit auf einer gemissen poetischen Sohe halten. Er mahlte baher zwar bie Profa, bie aber bei ihm keine rechte Prosa mehr ist, weil sie immer wieder in ben rhythmischen Bers fällt. \*) - Der Auerhahn ist eine Art Schicials= brama. Ein wenn nicht fatalistischer, so boch mustischer Zug geht burch basselbe hindurch. Der achte und ber falsche Walbemar sollte veranschaulichen, wie bieser für tobt gelten konnte, ohne boch gestorben zu sein. Der Stoff lag ber Darftellung Arnim's gunftig. Man ift auf einen munberbaren Vorgang gefaßt. Walbemar hat mit Magelone, ber flüchtig als Magb in seinen Landen lebenben Tochter bes norbi: ichen Königs hakon ein Rind gezeugt, ihr bann aber nicht bas Cheversprechen gehalten. Dieses Rind, von ihr gegen bas bes Martgrafen hermann vertauscht, soll jene Schmach an ihm rachen. demar faßt nämlich zu biefem gur Jungfrau herangemachsenen Dabchen eine heftige Liebe, bie er aber Magelonen verheimlicht, so baß biefe sie erft im Augenblicke seiner Bermählung erfährt. Bergeblich sucht sie ihn von biefer guruckzuhalten, bis fein tropiges Weigern ihren lange jurudgehaltenen Groll auf's machtigfte aufregt. Sie lagt nun, um fich zu rachen, bie blutichanberische Beirath fich wirklich vollziehen,

<sup>\*)</sup> Man lese z. B. folgende Stelle: "Dir bleib ich eigen, wie der Baum dem Boden — auf dem er sich im ersten Grün entsaltet —, du dentst, du wirkst in mir, dir dant ich nie genug — Laß deine Hand mich unter Thränen füssen, zweiter Bater — was Bölker reizt und schützt zu krästiger Erhebung — wo könnt' ich's lernen, als bei dir? — In dir liegt meines Bolkes künst'ges Glück — du hast ein Bolk von Rittern dir geschaffen 2c."

worauf sie bas unselige Geheimniß vor bem gangen Sofe entbedt. Es spielt noch eine mustische Geschichte von einem Sarge berein, in bem Walbemar alle Rächte zu schlafen gelobt hat. Es ist biefer Sarg, in bem er sich nach entbedtem Frevel, scheinbar gestorben, begraben läft, um als tobt für bie Welt zu gelten, mahrend er in Wahrheit, aus bem lebenbigen Grabe wieber erstiegen, eine Bilgerfahrt zur Guhnung feiner Schuld unternimmt. Mit ber inneren und außeren Wahrscheinlichkeit ist es, wie bei ben Romantikern überhaupt, dabei so genau nicht ge= nommen. — Dies zeigt sich noch mehr in bem ungleich phantaftischeren Drama: "Die Gleichen", in welches ber Dichter auch noch bie Märchenwelt einbezog. Hier, wo es sich nicht nur um ben befannten Conflict eines Mannes handelt, ber, obwohl ichon verheirathet, noch einem zweiten Weibe bie Ghe versprochen, sonbern auch noch um bie Lösung eines auf einer Familie lastenben Fluchs, wird uns nicht nur ber bunteste Wechsel von Scenen und Begebenheiten vor Augen geführt, sonbern auch die Personen selbst noch erleiben gegen ben Schluß bin manche Verwandlung, die zwar ber Wahrscheinlichkeit spottet, ben vom Dichter beabsichtigten Ausgang aber allererst möglich macht. Es kommt hier nämlich nicht bis zur Doppelheirath bes Grafen, fonbern Alles, was sich so unheilvoll zu verwirren brohte, löst sich zuletzt in allseitiges Wohlgefallen auf. Gin Zug zum Schicksalsbrama ift auch in biefem. gegen ben Schluß bin immer muftischer werbenben Stucke.

In keinem Dramatiker ber Schule tritt biese Richtung bes Geistes aber stärker hervor, als in Friedr. Ludw. Zacharias Werner.\*) Am 18. November 1768 zu Königsberg geboren, studirte berselbe hier die Rechte und Philosophie. Er gehörte damals der aufklärerischen Richtung an. Eine Vildungsreise nach Berlin und Dresden machte ihn jedoch mit den Schristen der Romantiker (Schlegel, Tieck, Schleiersmacher) bekannt. 1793 erhielt er eine Anstellung im Staatsdienst und wurde, zeitweilig nach Warschau versetzt, hier in ein wildes Genußleden gerissen, obschon er im Lause von 12 Jahren sich dreimal verheirathete. Dabei entwickelte er aber eine geistige und phantastische Regsamkeit, die von jenen romantischen Eindrücken geweckt und im Umgang mit Männern wie Nenioch und E. A. T. Hossmann gesteigert, durch das Studium der Werke Rousseaus und Jakob Böhm's die

<sup>\*)</sup> E. Higig, Lebensabriß F. L. Zach. Werner's. Berl. 1828.

Richtung auf das Ueberschwängliche und auf das Minstische erhielt. Es war bamals die Zeit ber geheimen Gesellschaften, an benen er ein großes Intereffe nahm, wie fich aus feiner erften größeren Dichtung, bem zweitheiligen Drama: "Die Gohne bes Thals" ergiebt, von welchem ber erste Theil: "Die Templer auf Eppern" 1800, ber zweite "Die Kreuzesbrüber" 1802 entstand, bas Gange aber 1803 erschien. Doch auch ber religiöse Sinn bes Dichters trat bier schon in bebeutfamer Weise hervor. Denn bei aller Singabe an ben finnlichen Lebens= genuß nahm es Werner, wie seine Briefe an Sitia beweisen, mit ber Religion ichon bamals ichwarmerisch ernft. Schon jest zeigt fich bei ihm bie Neigung zum Katholicismus, ben er 1802 bas große Meisterstück menschlicher Erfindungstraft nennt, "bas auf feine Urform gurud: geführt allen übrigen driftlichen und undriftlichen Religionsformen vorzuziehen sei". Auch wollte er in seinen "Göhnen bes Thals" nichts anderes zur Darftellung bringen, als "ben Gieg bes geläuterten Katholicismus mittelft ber Maurerei über ben in seinen Grundsätzen zwar ehrwürdigen, aber bem Menschengeschlecht, qua talis, nicht ange= messenen burchaus prosaischen Drang eines burch keine Phantasie be= grenzten Kriticismus". Werner mar, wie er an feinen Berleger fchrieb, babei von ber Hypothese ausgegangen, bag ber Untergang bes Tempel= orbens bie Beranlaffung jur Grunbung eines neuen Orbens, ber Kreuzesbrüber, gegeben habe. Er wollte nun im ersten Theile bas allmähliche Sinken bes Templerorbens, im zweiten seinen Untergang und sein Wieberaufleben in andrer, geläuterter Form barftellen. Das Thal, eine Art unfichtbarer Freimaurer=Orben, follte babei bie Rolle bes Schicfals spielen, die Templer bie Missionare ber von ihm ver= borgen gehaltenen Wahrheiten vorstellen. Da sie jedoch burch Gin= mischung egoistischer Interessen ihre Aufgabe entweiht und verfehlt hatten, fo follten fie untergeben, um einer befferen Berbindung, ben Kreuzesbrübern, ben Plat zu raumen, baber auch bie Gegner ber Templer hier nur als die Werfzeuge bes Thals auftreten und handeln. Werner schrieb seine Sohne bes Thals nicht blos als Dichter, er wollte bas, mas er barin als seine Absicht aussprach, auch zu verwirklichen trachten.

"Glaube mir, — schreibt er einmal — daß Alles, was ich im ersten und in dem mir ungleich besser gelungenen zweiten Theile meiner Templer gesagt habe, von meiner Seite auch nicht ein Bischen Poesie, sondern lauter ernste Prosa, und

daß ich kein Lob von dir darüber wünsche, sondern nur die Erklärung: Die Stelle und die und die hat mich und die mir verbündeten Freunde zu den und den Ideen entstammt."

Zu einem Bunde zur Erwärmung der Menschen, besonders im Sinne der Religion, forderte er denn auch unausgesetzt seine Freunde auf. Es erklärt sich wohl hieraus, daß Julian Schmidt trotz aller Romantik in den Personen dieses Werkes nichts Supernaturalistisches sinden konnte, daß die Mystik darin so ganz unpersönlich auftritt und die Phantastik, wo sie sich zeigt, um so ausschweisender wird, was besonders gegen den Schluß hin der Fall, in dem sich das Gräßliche und Ungeheuerliche mit dem Opernhaften mischt. Von dem ersten Theile hielt Werner in dramatischer Hinsicht selbst nicht viel. Er sand, daß darin kein richtiges Verhältniß der Theile, kein wahrhaft dramatisches Interesse sie und das Ganze auf wenig mehr als eine dramatisches Interesse sie und das Ganze auf wenig mehr als eine dramatische Idylle hinauslause. Desto größere Meinung hatte er aber vom zweiten Theil. Auch Tiech hielt die Söhne des Thals für die weitaus beste von Werner's Dichtungen.

Um 24. November 1804 wurde ihm gleichzeitig sein nächster Freund und seine Mutter vom Tobe entrissen. Das wirkte auf ihn fo mächtig ein, baß er fpater fein grauenvollstes Nachtftud mit biefem Datum bezeichnete. Den Bug gum Muftischen in seiner Ratur, ber keineswegs erkunftelt mar, obicon er mit sinnlicher Ausschweifung gepaart blieb, hatte er ohne Zweifel von seiner Mutter ererbt, die in ihren letten Jahren an Bisionen und religiöser Ueberspanntheit litt. Bon biefer religiofen, an Bahnfinn ftreifenben Myftit ift nun auch bas 1805 in Warschau begonnene und in Berlin, wohin er sich im October b. 3. begeben hatte, vollenbete Drama: "Das Rreug an ber Oftfee" erfüllt. In Berlin, mo er in bie Sphare bes prattifchen und zersetzenben Berftanbes gerieth und ein Berhaltniß zur Buhne gewann, ba er hier als Theaterkritiker für bie allgemeine Literatur= zeitung thatig war, ichrieb er bas Drama: Martin Luther ober bie Beihe ber Rraft. Es muß auffallen, einen Dichter mit fo ausgesprochener Reigung jum Katholicismus sich einen Selben mablen zu sehen, welcher ber entschiebene Gegner besselben mar. Allein Werner fah bamals in Luther eigentlich nur benjenigen, welcher ben Ratholi= cismus in seiner ursprünglichen Reinheit wiederherstellen wollte. Ihm waren "Luther und ber beilige Abalbert (im Rreuz an ber Oftfee)

nur Collegen," fo bag, wenn Gott, "warum er ihn, wie er fagt, täglich bitte, Luther noch vor bem jungsten Tag wieber auferweckte, er gewiß nichts Giligeres zu thun haben murbe, als gegen bie bem mahren Protestantismus untergeschobene Abart besselben" auf's Neue gu protestiren. Indeg mar bies bamals in Wirklichkeit boch nicht gang jo, wie es Werner hier barftellt. In feiner "Beihe ber Rraft" weht boch ein wesentlich anberer Geift, als in ben fruheren Studen, wenn icon ichmarmerische Religiosität und religiose Schmarmerei auch noch hier gelegentlich ihren Plat finden. Das phantaftisch=muftische Gle= ment bleibt bem Siftorifden faft gang unverbunden, es tritt gu biefem in einen fast ichroffen Gegensat; wie benn einzelne Scenen (3. B. bie erfte Begegnungsscene Luther's mit feinen Eltern) und einzelne Parthien in ber Charafterzeichnung Karl V. und Luther's mit einem gemiffen fraftigen Realismus ausgeführt finb, mahrend anbre, g. B. bie meisten Scenen ber Catharina von Bora, ber Therese und Theobalb's, so wie biese Figuren selbst, eine phantaftische, zerfließenbe Ausführung erhalten haben. Gine große Ungleichheit ber Behandlung zeigt fich auch barin, bag einzelne Scenen, und barunter grabe bie fonst am besten gearbeiteten, einen nur geringen bramatischen Fortschritt zeigen und wohl auch nur von geringer theatralischer Wirfung sind, anbre Scenen, wie 3. B. bie Scene, welche ber Reichsversammlung vorausgeht, sowie biese lettere selbst, bei ben jett so vervollkommneten Mitteln ber Buhne noch heute eine große theatralische Wirkung ausüben murben. Bon hier an artet bas Stud aber gang in's Phantaftifche aus. Catharina von Bora lauft in ihrer religiofen Schmarmerei bem Helben ber Reformation fast eben so aufbringlich nach, wie bie mannstollen Jungfrauen in ben Ritterromanen Fouque's, die fpater von Kleist nicht nur romantisch, sonbern auch poetisch in seinem Rathchen geabelt murben. Damals aber hatte Martin Luther viele und große Bühnenerfolge, wenn es auch nicht an tabelnben Urtheilen fehlte. Jean Paul fprach barüber am hartesten, boch auch A. B. Schlegel, Tied, Wieland und besonbers Goethe verhielten sich ablehnend.

Werner hatte 1808 bei einem längeren Aufenthalte in Weimar Goethe kennen gelernt, und bieser sogar Werner's inzwischen entstandene Wanda, Königin der Sarmaten (1810 gedr.) gegeben. Ueber den Attila (1812 gedr.) aber schrieb er damals an Jacobi: "Er (Werner) wird oder kann Dir gesagt haben, daß ich ihm die

zwei ersten Aufzüge sehr gelobt, die drei anderen aber eben so hart getabelt habe. Er glaubte, bas Mystische mare mir fremb unb que wiber. Ich versicherte ihm, bag mir im Gegentheil bas Sohe unb Wahre barin zu lieb fei, um zu ertragen, bag man blos bamit gaufele und es en masquerade aufführe." Dieser Tabel war nur ju gerecht, obicon es zweifelhaft bleibt, ob Werner bas Butreffenbe fühlte, ba er sich vielleicht felbst mit bem Uffectirten in seiner Dichtung mehr noch als Andere taufchte. Goethe rieth ihm damals kleinere Stude zu arbeiten, mobei er ihn auf Lillo's Fatal curiosity verwies, beren Bearbeitung Werner ihm icon acht Tage fpater überreichte. Dicfes Stud, ber vierundzwanzigfte Februar, hat vermöge ber, nur zu gebehnten, realistischen Darftellung, ber bamit erzielten unheimlich graufigen Stimmung und bes ftetigen, aber gogernben, und eben barum um fo peinlicher fpannenben Fortichritts ber Sanblung eine ganz außerorbentliche Wirkung ausgeübt, welche zu zahlreicher Rachfolge aufforberte und bas fogenannte Schidfalsbrama eine Zeitlang herrichend zu machen brobte. Auch in Weimar fand 1809 zum Ber= bruge Wieland's bavon eine Aufführung ftatt. Der erfte Drud er= schien 1815 in ber Urania; im selben Jahr auch noch eine Separat= ausgabe. Das Stud ift in gereimten Jamben geschrieben und bie rafche Entstehung läßt über bas Talent bes Dichters feinen Zweifel, wie man auch über Richtung, Gebrauch und Ziele besfelben urtheilen mag. Werner trat 1811 zum Katholicismus über, stubirte Theologie und ward 1814 zum Priester geweiht. Auch jett noch hulbigte er zuweilen ber bramatischen Duse. 1815 erschien bas romantische Drama: Runigunbe, bie Beilige, 1820 folgte bie Tragobie: Die Mutter ber Maccabaer. Um biefe Zeit begann er gu kranfeln. Er starb in ber nacht vom 16. zum 17. Januar 1823. Sein Theater erschien 1816-1820 (Wien), eine Ausgabe ausgemahlter Schriften in Grimma 1841.

Fruchtbarer, minder krankhaft und entschiedener der Bühne und ihren Ansprüchen zugewendet war der bänische Dichter Abam Gott = Iob Dehlenschläger,\*) der burch Uebersetzung eines großen Theils seiner Dramen und nach der ganzen Richtung seiner poetischen

<sup>\*)</sup> Seine 1839 zu Breslau erschienenen Schriften mit Selbstbiographie und Neue bramatische Dichtungen, Christiania 1850.

Thatigfeit unfrer Literatur faft zur Salfte zugezählt merben muß. Dehlenschläger murbe am 14. Rov. 1779 gu Ropenhagen in burftigen Berhältniffen geboren. Er follte fich bem Sanbelsftanb mibmen, murbe aber fruh von Romanen und Schauspielen angezogen, ichrieb beren felbst und ging als Schauspieler zur Bubne. Der Umgang mit ben Brubern Derftebt bestimmte ihn aber, feine Renntniffe gu vervollkommnen. Er verließ bas Theater und bezog 1800 bie Ropenhagener Universität, auf ber er bas Recht und nordische Alterthumswissenschaft studirte. Die lettere murbe auch die hauptfächlichste Grundlage feiner Dichtung, bie ichon hierburch werthvoller fur feine Lanbaleute, als fur uns werben mußte. Die Befanntichaft mit Steffens. welcher eben von einer Studienreise nach Deutschland gurudgefehrt war und die Schelling'iche Philosophie, sowie die Doctrin ber neuen romantischen Schule in fein Baterland brachte, machte ihn zu einem Anhänger und Junger ber letteren. Das Inrifche Drama: St. Sans Aftenspiel (St. Johannisabend)\*) mar eine ber ersten Früchte bieses geiftigen Umschwungs. Gine Menge ber verschiebenften Dichtungen folgte, besonders bramatische. Nachdem er 1805 mit bem Darchen= brama Alabbin ober bie Bunberlampe einen größeren Erfolg gehabt, unternahm er eine Reise nach Deutschland, Frankreich, Italien, bie fich auf vier Sahr ausbehnend ihn mit ben bebeutenbsten Mannern ber Literatur, besonders bes ersteren Landes, bekannt machte. Er murbe fo vertraut mit unserer Sprache, bag er es unternahm, einen großen Theil seiner Werke fortan in sie zu übertragen. Zunächst Alabbin (1807), bem 1810 bie Uebersetzungen ber in Deutschland geschriebenen Trauerspiele "Hakon Jarl" und "Arel und Walborg" folgten. 1816 ericbien fogar ein unmittelbar in beutscher Sprache gebichtetes Drama "Correggio", welches zugleich basjenige ift, welches auf ben beutschen Buhnen noch am meisten Erfolg hatte und in's Danische, Schwebische, Italienische, Frangosische, Serbische übersett worben ift. — Dehlenschläger murbe in Deutschland gut aufgenommen, besonbers von Tieck und von Goethe, welcher lettere ihn auch zuerft zur Uebersetzung feiner Stude aufgemuntert hat. \*\*) Dies mußte ben Dichter naturlich in

<sup>\*)</sup> Deutsch von H. Smidt. Berl. 1853.

<sup>\*\*) 1813</sup> folgte Hugo von Rheinberg, 1814 Helge, 1818 Hagbarth und Signe, 1819 Palnatofe 2c. Auch eine neue Uebersetzung der Holberg'schen Lustspiele vers danken wir Dehlenschläger (Leipz. 1822—23, 4 Bde.).

ber Schätzung seiner Landsleute, sowie in ber ber gangen gebilbeten Welt außerorbentlich förbern, und es barf wohl gesagt werben, bag er lange überschätzt worden ift, ja es zum Theil mohl noch heute wirb, obschon er unftreitig in ber Literatur feines Bolts eine bei Beitem bebeutenbere Stellung einnimmt, als in ber unfern. Jebenfalls mar er ein nicht unbebeutenbes Talent. Grabe bie Leichtfluffigkeit besfelben murbe für beffen meitere Entwicklung aber zum hemmniß. litt unter bem Glauben so vieler Talente ber Genieperiode und ber romantischen Schule, bag bas Genie Alles, mas es hervorbringe, mit Leichtigkeit schaffe und Alles, mas mit Leichtigkeit entstanden fei, baber auch ben Stempel ber Genialität trage. Die Doctrin ber romantischen Schule und bie Anerkennung, ja Ueberschätzung, welche er fand, mußten ihn in biefem Dahne beftarten. Die gefällige außere Form seiner Werke, ber Glang einzelner Gebanken und Bilber taufchte ibn über die Flachheit und leere bes Inhalts, über ben öfter hervor= tretenden Mangel an mahrer, aus ber Tiefe und Fulle ichopfenber Gestaltungsfraft. Auch fehlte es ihm an julanglicher Ginsicht in bas Wesen ber Tragobie. Ein anberer Fehler bes Dichters mar, bag er häufig Stoffe mahlte, bie er nicht genug burchbrungen hatte, um fie mahrhaft lebendig machen zu konnen. Für bas nordische Belbenthum mar er zu weich und mobern. Die Kraft seiner helben erscheint fast jeberzeit prablerisch. Dies lagt fich gleich an bemjenigen feiner Stude erkennen, welches man allgemein als bas im bramatischen Sinne beste bezeichnet hat, an Sakon Sarl, in welchem Christenthum und Beiben= thum mit einander in Conflict gebracht werben und jenes als Sieger hervorgeben follte. Abgeseben bavon, bag bie ganze Lage, ber ganze Buftanb ber Zeit in nur nebelhafter Darftellung vorgeführt wirb, ift Olaf, ber Bertreter bes Christenthums, auch von einer Centimentalitat, welche anadronistisch wirft, mahrend bas helbenthum bes heibnischen Sakon Jarl auf die leerste Großsprecherei hinausläuft, hinter ber sich Sinterlift, Brutalitat, Grausamkeit und aberglaubifche Reigheit ver= gebens zu verbergen suchen. Dlaf fiegt baber auch gar nicht burch bie Rraft bes Chriftenthums, sonbern burch bie schlechten Gigenschaften und bie Unklugheit Sakon's, welche seine Unterthanen theils gum Abfall, theils zum Verrathe treiben. Dabei ift einzelnen Gpifoben, bie bem Gange ber Sanblung nur lofe verknüpft find, ein zu großer Raum gegeben, so baß fur fie, wie g. B. fur bas Berhaltnig bes Schmiebes Bergthor und bas des Thoras zu Hakon ein Interesse erregt wird, das im Fortgang der Handlung keine weitere Befriedigung findet.

Ungleich sentimentaler und in ber Erfindung spisfindiger ift bas ebenfalls über verschiebene beutsche Bühnen gegangene Trauersviel Arel und Walborg. hier handelt es fich anfänglich um eine mit Sinterlift bekampfte Liebe, welcher eine entfernte Blutsverwandtichaft im Wege fteht, die aber ber Belb, nachbem er fich icon in ben Besit ber Geliebten gebracht, boch wieber ben Pflichten bes Patriotismus und einer auf die Spite getriebenen Lehnstreue opfert. Wie in bem porigen Stude ift auch in biefem bie Exposition fehr ansprechenb. Je mehr ber Dichter sich aber bem Schluß nabert, besto mehr steigert sich auch bie Phantastit. - Das Trauerspiel Correggio scheint burch seinen Gegenstand bem beutschen Theater zwar naber, als Sakon Jarl zu fiehen, mas aber nur icheinbar ift. Der Stoff, an fich un= bramatifc, ift es auch unter bes Dichters Sand geblieben. ichlager war zu biefem Drama vielleicht burch ben Erfolg angeregt worben, ben Ban Dnt's Landleben von Kind eben errungen. wollte etwas Aehnliches bichten und ergriff bazu bie lappische Anektobe bes Bafari. Tied geißelt in seiner trefflichen Recension biefes Studs nicht nur Dehlenschläger, sonbern biefes ganze Genre. Er weist bem Dichter vor Allem bie völlige Untenntniß seines Gegenstands nach, bie völlige Untenntnig beffen, mas zu einem Drama überhaupt, befonders zu einem solchen gehört, bas wie biefes ein Runftler= leben zu seinem Gegenstand mablte. Er zeigt ferner bas Rranthafte, Schwächliche in ber Auffassung von Runft, Leben und Charafteren in biesem Stud, bie theils tleinliche, theils ungeschiette und ungenugenbe Motivirung und fest an ber Sprache auch noch bas allzu Burgerliche, ja Bauerliche aus.

Dehlenschläger wurde 1800 zum außerordentlichen Professor ber Aesthetik an der Universität Kopenhagen ernannt, deren Rector er 1831—32 und 1846—47 war. 1839 ward er zum Staatsrath ers hoben. Dazwischen machte er wieder verschiedene größere Reisen, auch 1844 und 45 noch eine nach Deutschland und Frankreich. Am 20. Jan. 1850 starb er in Kopenhagen.

Weitaus talentvoller im bramatischen Sinne, als alle bie Vorsgenannten, ja bas glänzenbste bramatische Talent ber Nach-Schiller'schen

Zeit überhaupt, mar ein Dichter, ber vielleicht ftreng genommen nicht zur eigentlichen romantischen Schule gehört, wohl aber, im eminentesten Sinne ein romantischer Dichter, ihr burch seine Ratur in vieler Beziehung verwandt ift, ja ihr minbestens mit bemfelben Rechte zugezählt werben muß, wie Solberlin, Backenrober und felbst Tied in feiner frühesten Zeit. Seinrich von Kleift,\*) ein nachlebenber Ber= manbter bes Dichters Ewalb von Rleift, am 10. Oct. 1777 in Frant= furt a/D. geboren (fein Geburtstag murbe erft neuerbings festgestellt), erhielt eine nur mittelmäßige Erziehung. Bum Militarbienft beftimmt, machte er ben Rheinfeldzug mit, wobei er sich bas Avancement zum Fähnbrich verdiente (1795). Ein in ihm erwachter Trieb zu höherer geiftiger Ausbilbung machte ihm feinen Beruf aber balb vollig un= leiblich, so bag er trot bes Ginspruchs seiner Bermanbten feine Ent= lassung aus bem Militarbienst betrieb, bie er auch endlich erlangte. Freiheit, Bilbung, Liebe murbe fein Bahlfpruch, als er 1799 bie Universität seiner Baterstadt bezog, bie ihm für bie beiben ersten gu= nachst volle Befriedigung zu gemahren ichien, mahrend er bie lette in einem gartlichen Berhältniß zu ber Tochter bes Generals von Zenge ju finden glaubte. Doch murbe ihm biefes Berhaltniß eben fo rafch wieder zu einer Teffel, wie seinem Faust'ichen Wiffensbrange in ber mit Gifer ergriffenen Kant'ichen Philosophie burch bie Lehre eine Schranke gejett murbe, bag man von bem mahren Sein ber Dinge niemals etwas zu erkennen vermöge; was ihn von ihr gang wieder abkehrte. Seine Liebe zu Wilhelminen verwandelte fich ihm balb in ein Gut, an bas er sich nur noch burch bie Pflicht, nicht aber burch ben Wunsch seines Bergens gebunden fühlte. Wie oft er aber auch spater mit Fauft an ber Schwelle bes Gelbstmorbs ftanb, jest glaubte ber reig= bare Geift bes jungen Mannes boch noch einen anbern Ausweg aus bem Digmuth feiner Geele gu finben. Er mar, nach Berlin über= fiebelt, in ben und icon befannten Rreis icongeistiger Frauen ge= Wenn er sich auch nicht wohl barin fühlte, so war ihm boch hier zum ersten Mal bas in ihm schlummernbe poetische Talent zum

<sup>\*)</sup> A. Wilbrandt, H. v. Kleist. Nördlingen 1863. — H. v. Treitschle, Zur Geschichte des Dramas in Historische und politische Aufsätze. N. Folge. 2. Ihl. 1870. — H. v. Kleist's gesammelte Schriften, herausgegeben von Tieck, revidirt v. J. Schmidt. Berl. 1859. — R. Köpte, Politische Schriften u. a. Nachträge zu Kleist's Werten. Berl. 1862.

Bewußtsein gekommen. Die Boefie follte ihm nun Erfat fur bie ihm verlustig gegangene Philosophie bieten. Der in ihm erwachte poetische Drang mar so beftig, bag er eine geheimnigvolle Reife unternahm, nicht nur sein Talent überhaupt, sondern es gerabe barauf zu prufen, ob es groß genug fei, ben Rampf mit bem Größten auf biesem Gebiete erfolgreich aufzunehmen. Rach bem Dichterkrang zu ringen, ohne bas Sochste leiften zu konnen, schien ihm bes Ringens nicht werth. Es mar ein Schwanken zwischen Zweifel und Soffnung, zwischen Muthlosigkeit und bochfter Bertrauensseligkeit. murbe nichts verhangnifivoller fur fein Streben, als bie aus biefem franthaften Chrgeize entspringende peinigende Selbstbeobachtung. Doch trat noch ein anderer Umstand hemmend hinzu: die Art, wie er die zu lofenbe Aufgabe fich ftellte, ba er nichts Geringeres beabsichtigte, als die Forberungen bes Realismus und Ibealismus in gleichem Maß zu befriedigen, beibe burch einander aufzuheben, indem er fie mit einander verichmolze. Drohte ihn bies boch um alle freie und unbefangene Bethätigung ber Gigenthumlichkeit seiner Natur zu bringen, ihn, bem jebe Borschrift, jebe Regel und Theorie boch sonst nur als laftiger Zwang erschien! Ich glaube baber, bag bas fortgesette Ungenügen an seiner ersten großen Dichtung, ber immer wieber ver= worfenen und neu aufgenommenen Tragobie Buiscarb, von beren verschiebenen Bearbeitungen und nichts als ein kleines Fragment aus ipaterer Beit erhalten geblieben, mehr aus biefen perschiebenen Umftanben, als aus ber stodenben, fragmentarischen Ratur seines immerhin großen Talents zu erklären ift. Jebenfalls mar biefe Arbeit boch fo, bag wenn sie ihn auch nicht im Ganzen befriedigte, einzelne Theile berselben ben Glauben an feine Begabung immer auf's Neue befestigten. Ungenugen feiner Seele verfette ihn aber in eine Unruhe, bie ihn wieber und wieder in die Terne trieb. Es mar auch ber Grund jener Reise, bie er 1801 mit seiner Schwester Ulrife, seinem guten, bulfreichen Genius, nach Paris unternahm, wo er bann plotlich in völlige Muth= losigfeit gerieth und sich feinen ehrgeizigen Planen gang zu entjagen entschloß, um fich in ber Schweig in landliche Ginfamfeit zu begraben; ein Gebante, beffen Borfchlag und Ausführung bas Berhaltniß gu Wilhelminen für immer zerriß und auch ber Theilnahme seiner sich von ihm wieber trennenben Schwester einen heftigen Stoß gab. Sie blieb zwar fort und fort gegen ihn hülfreich, lehnte aber von nun

an jeben Vorschlag, mit ihm wieber zusammen zu leben, auf bas bestimmteste ab. In ber Schweiz traf Kleist mit Bichoffe und Lubwig Wieland, bem Sohn bes Oberonbichters zusammen, in beren Umgang er neuen Duth und neue Anregung fand. Gin frangofischer Rupferstich gab Anlag zu einem poetischen Wettkampf. Jeber von ihnen follte ben Gegenstand; eine feifende Alte mit einem Rrug, ein Liebespaar und einen tomischen Richter, in feiner Beise poetisch zur Darftellung bringen. Es entstand ber Entwurf zum Zerbrochenen Krug; boch auch ber erste Act eines Trauerspiels "Leopold von Desterreich", ber nach ber Berficherung feines Freundes Pfuel von ergreifenber Wirkung ge= mefen fein foll, sowie bas Tranerspiel "Die Ramilie Schroffen = fteiner" murben bamals gebichtet, letteres wieber im Wettkampf mit Wieland. \*) Obicon biefes Stud erft 1893 ericien und Rleift bie Edweiz ichon im Berbst 1802 verlassen hatte, so ift boch fein Ameifel, bag er es hier vollendet unb, ba es in Burich herauskam, Richotte mahrscheinlich mit bem Berfauf an einen Buchhanbler be= auftragt worben ift. Der Abfall ber letten zwei Acte von ben brei erften ist ein so großer, bag bei ber Aengstlichkeit, welche Kleift vor ber Deffentlichkeit hatte, er nur burch ben Druck ber Roth bazu bestimmt worben fein fann, es in biesem Buftanb erscheinen zu laffen. Wil= brandt, in feinem iconen Buch über Rleift, ift freilich ber Deinung, baß bieser bas Werk überhaupt gar nicht selbst vollendet habe, sondern ber lette Act nur ein Profaentwurf gemesen fei, bem die Freunde bann nothbürftig bie metrische Form gegeben. Allein bie gegen ben Schluß ftarter hervortretenbe Phantaftit, bas immer loderer merbenbe Gefüge hat bieses Drama mit noch manchem anbern Werke ber Romantiker und der Sturmer und Dranger gemein. Es wird aber auch jum Theil noch aus ber Entstehungsgeschichte bes Dramas erklart, wie Pfuel fie erzählt. Hiernach hatte Kleist ursprünglich nur bie wunder= liche Scene ber beiben Liebenben in ber Sohle als eine Urt Ibna behandelt gehabt, zu bem er vielleicht burch bas Verhältniß angeregt worden mar, bas er bamals in feinem Sauschen am Thunersee mit

<sup>\*)</sup> Ludwig Fr. Aug. Wieland, geb. 28. October 1777 zu Beimar, gest. 12. December 1819 in Wien als Redacteur politischer Zeitschristen, schrieb auch noch einige andre dramatische Stüde, als die Lustspiele: Ambrosius Schlinge und Die Bettlershochzeit (Braunschw. 1805) und das Schauspiel: Die Belagerten (Wien 1814).

bem heiteren Mabeli pflog, bas ihn bebiente. Die Vorliebe zu biefer fleinen Scene, hatte ihn aber bestimmt, fie fur ein großeres Drama zu benüten, bas er icon bamals im Sinne gehabt. fann nicht befremben, baß eine Begebenheit, beren Darftellung grabe ihre Starte in ber zwingenben Motivirung suchte, wie bies bie brei erften Acte ber Schroffensteiner beweisen, sich schwer mit einer bavon gang unabhangig entstandenen Scene verbinden ließ. Das lofe Wefuge ber letten Acte muß um fo mehr befremben, je größer bie Runft ber Berknüpfung in ben brei ersten Acten ist, in benen Alles mit logischer Rothwenbigkeit aus bem Borausgehenben folgt. Sie nahmen aber hierburch auch fast ben Unlauf zu einem Schickfalsbrama, obicon es sich barin um keine Borausbestimmung bes Kommenben hanbelt. Dies giebt ber Wirtung bes Studs etwas Betlemmenbes, Beinvolles. Es ist nicht unmöglich, bag Klinger's Sturm und Drang bem Dichter bei ber Conception besselben mit vorgeschwebt hat. War es ber Fall, fo lägt fich baran am beften ermeffen, wie boch Rleift über Rlinger, ichon bamals nicht nur als Dramatifer, sonbern überhaupt als Runftler gestanden hat. Außerdem burfte aber auch Tied nicht ohne Einfluß geblieben sein. Wie biefer bei einem großen Theil seiner Marchen, sucht hier auch Rleift seine Wirkungen hauptfachlich auf bem Gebiete bes Unheimlichen und Grauenhaften, benen er aber bann noch bas Gräfliche und, burch bas Berenmotiv, ein fragenhaftes Raubermefen, sowie in jener Liebesscene ein ftart finnliches Element mit bei= Als Erftlingswert eines Dichters mußte es aber in feinem ersten Theile ein Talent höchsten Ranges ankundigen, mogegen freilich die letten Acte wieder die unheilvolle Krankheit enthüllten, mit ber basselbe behaftet mar. In biefer Weise murbe bas anonym erschienene Wert auch bamals von verschiebenen Seiten beurtheilt. Rleift felbit nannte es in einem Brief an Ulrife freilich nur "eine Schartete" unb hielt angftlich an ber Anonymitat besfelben fest.

Er hatte sich bamals nach Jena gewendet, wo er von Schiller gut, von Goethe mit großer Zurückhaltung, von Wieland mit offenen Armen empfangen wurde. Es gelang Wieland sogar sich in das Verstrauen des verschlossenen, mißtrauischen Dichters zu schmeicheln und ihm die Mittheilung einiger Scenen seines wieder neubegonnenen Guisscard abzugewinnen. Er war erstaunt und glaubte sosort, wenn nur das Ganze diesen einzelnen Scenen entspreche, den Dichter in ihm zu

finben, welcher bie Lude auszufullen im Stanbe fei, bie Goethe und Schiller in unserem Drama noch offen gelasien. Auch fehlte nur wenig, bag Wieland's jungftes Tochterchen ihm ben zaubernben Dichter. bem fie es angethan, jum Gobne gegeben hatte, mas Wieland nicht ohne Befriedigung fah. Der in Kleist's Seele unheimlich lauernbe Damon follte aber grabe bamals in unheilvollfter Beife hervortreten. Er hatte teine Rube in Weimar mehr und eilte nach Leivzig und Dregben, um immer mehr bie Beute bunkler, beangftigenber Borftellungen gu werben, benen ihn sein Freund Pfuel zu entreißen suchte, indem er eine Reise mit ihm nach ber Schweiz und Italien unternahm. Grabe hier brach die lange bekampfte verzweifelnde Muthlosigkeit wieder gang in ihm aus. Seine Dichtung mar fertig, aber nur, wie er ber Schwester schreibt, um ihm zu beweisen, baß ein Halbtaufend baran gesetzter Tage und Rachte vergebliche Arbeit gemefen feien. "Die Bolle gab mir mein Halbtalent, ber himmel ichenkt bem Menichen ein ganges ober keins." Er ging mit bem Freund nach Paris, boch nur um alle feine Dich= tungen hier zu vernichten, ihm zu entflichen und als Freiwilliger, im Rampfe gegen die Englander, sich bem Tob in die Urme zu fturgen. Er gerieth jeboch in Gefangenschaft, fiel nach feiner Befreiung in ein beftiges Fieber, bas mahricheinlich bie geistige Rrankheit fur einige Beit wieber besiegte. Doch tam er noch immer völlig muthlos nach Potsbam gurud. Die Dichterplane maren aufgegeben. Er fuchte um eine fleine Staatsanstellung nach, die ihm auch in Konigsberg bei ber Domainenkammer zu Theil wurde. Sein Talent aber machte fich balb Es entstanden ein paar seiner besten Rovellen und wieber geltenb. eine freie Bearbeitung bes Molière'ichen Umphitryon, in ber er burch Bertiefung bes Gegenftanbs und ber Charaftere ,,eine gute Poffe in ein vorzügliches Luftspiel" verwandelt hat. Es liegt im Gegenstand biefer Dichtung, bag ihr heute bie Buhne verschloffen ift. Gie erschien 1807 anonym, herausgegeben von Abam Müller. Es laft fich bier= nach erwarten, bag Rleist in bem Königsberger Berhältnig nicht aus= bauern konnte. Er wollte sich ber Duse wieder gang in bie Urme werfen - Rrieg und neue Krankheit traten aber bazwischen. Die Schlacht bei Jena und ihre Folgen regten ihn auf bas furchtbarfte auf. Er bachte fogar baran, Napoleon zu ermorben. Diefe Leiben= schaftlichkeit seiner Seele, bie sich nur in ber Bernichtung genug thun fonnte, ging auf feine neueste bramatische Dichtung "Benthefilea"

mit über, die er 1807 schrieb und theilweise in bem im folgenden Nahre mit Abam Muller herausgegebenen Phobus, sowie burch Sevarat= bruck veröffentlichte. Benthesilea, bie Konigin ber Amazonen, eilt ben Trojanern zu Gulfe, um sich nach ber Satung ihres Stammes von ben Briechen ihren Gatten, und zwar in Achill, mit Gewalt zu erfämpfen. In bemfelben Augenblid, ba biefer nach langem Rampf, von ihrer Schon= heit bezwungen, sich ihr freiwillig ergeben will, beschließt bie Gereizte, bie in seiner Unnaherung nur eine Berhöhnung erblickt, seinen Tob und läßt ihn von Sunden zerfleischen, ja betheiligt fich selbst mit an biefem Bernichtungswert. Das Stud, mehr eine Phantafie in bramatischer Form, als ein Drama, gewaltig, von poetischem Glanz über: goffen, wird hierburch gegen ben Schluß hin in ber Leibenschaft leiber zu ausschweifenb. Es lag aber, wie es vom Dichter felber bestätigt wirb, fein innerstes Wesen, ber gange Schmerz und Glang feiner Seele barin. Die erfte Unregung zur Penthesilea erhielt Kleist wohl burch feinen Amphytrion. Bu biefem erscheint fie in gemiffer Beziehung als Gegenstud, fo wie auch wieber zu ihr fein Rathchen einen Wegensat bilbet.

In Dresden, wohin sich Rleist nach seiner Entlassung aus dem Staatsdienst gewendet hatte, fand er in Abam Müller einen enthussiastischen Bewunderer vor, der ihn in die vornehmen geistigen Kreise einführte, die sich hier damals zusammengefunden hatten. Er vereinigte sich ihm mit Rühle und Pfuel, um eine Kunst= und Buchhandlung zu errichten, in welcher unter anderem der "Phödus" in sehr eleganter Ausstattung unter vielversprechenden Aussichten erschien. In diesem kam nun auch das erhalten gebliedene Fragment des "Guiscard" zum Abdruck, aus dem sich zwar über den Gang der Handlung nicht urtheilen, das aber den hohen Styl erkennen läßt, in dem das Ganze ausgeführt werden sollte.

Auch "Der zerbrochene Krug" war jest fertig, und Goethe, wahrscheinlich von Müller veranlaßt, war bereit, ihn zu geben. In ber hierburch gehobenen Stimmung hatte ihm Kleist auch die Penthesilea geschickt. Goethe erwiderte ziemlich kühl und ablehnend:

"Mit der Penthesilea kann ich mich noch nicht befreunden. Sie ist aus einem wunderbaren Geschlecht und bewegt sich in einer so fremden Region, daß ich mir Zeit nehmen muß, mich in beide zu sinden. Auch erlauben Sie mir zu sagen (denn wenn man nicht aufrichtig sein sollte, so wäre es besser, man schwiege gar), daß es mich immer betrübt und bekümmert, wenn ich junge Männer von

Größe und Talent sehe, die auf ein Theater warten, welches da kommen soll. Ein Jude, der auf den Messias, ein Christ, der auf's neue Jerusalem, und ein Bortugiese, der auf den Don Sebastian wartet, machen mir kein größeres Mißschagen. Bor jedem Brettergerüste möchte ich dem wahrhaft theatralischen Genie sagen: die Rhodus, die salta! Auf jedem Jahrmarkt getrau' ich mir auf Bühnen über Fässer geschichtet mit Calderon's Stücken mutatis mutandis der gebildeten und ungebildeten Masse das höchste Bergnügen zu machen. Berzeihen Sie mein Gradezu: es zeugt von meinem aufrichtigen Bohlwollen. Dergleichen Dinge lassen sich freilich mit freundlichen Tournüren und gesälliger sagen. Ich bin jest schon zusrieden, wenn ich nur etwas vom Herzen habe."

Wenn Goethe Rleist wirtlich nur auf einen richtigeren Weg bringen wollte, so mar boch ber Ton seines Briefes nicht gut gemahlt. Er pafte weber für beffen franthaften Gemuthszustand, ben er boch fennen konnte, noch pagte er gang auf bie Cache. Rleift hatte ibm bie Penthesilea ja gar nicht zur Aufführung angeboten. Gie mar überhaupt gar nicht fur biese bestimmt, ba er sie nicht einmal in Acte ge= theilt hatte. Wie Vieles hatte Goethe nicht felbst ohne jebe Rudsicht auf bie Buhne geschrieben. Warum sollte nun Kleift, ber boch immer ein Dichter mar, von biefer Freiheit nicht eben so aut Gebrauch machen können. Aber nicht nur ber Dichter hatte aus Goethe hier etwas anders zu sprechen gehabt, sonbern selbst ber Theaterbirector, ber sich barin boch gang gründlich irrte, mit bem ftanbhaften Prinzen bas beutsche Publifum überall und zu jeber Zeit vergnugen zu konnen. Die viele von Calberon's Studen haben sich benn auf unserem Repertoire er= halten? Zieht man bazu noch bie Nachsicht in Betracht, mit welcher Goethe sonst Dichtern, die fich noch mehr, wenn auch in anderer Beziehung, von ber Buhne entfernten, als Rleift, ja felbst blogen Dilet= tanten begegnete, ja baß er Stude wie Jon und Alarfos, wie Blafta und Arel und Walborg zur Aufführung brachte, so wird man ben Berbacht kaum unterbruden konnen, bag ein gemiffes perfonliches Uebelwollen babei mit im Spiele mar. hatte Wieland Rleift vielleicht gu fehr in Weimar verherrlicht, hatte Abam Muller vielleicht zu enthu= fiastisch über biesen und beffen Benthesilea geschrieben? Sah Goethe vielleicht hierburch ben Geschmad und die Runft in Gefahr, so bag er herabstimmenb auf ben jungeren Dichter glaubte einwirken zu muffen ? Gewiß ist nur, bag biefer Brief bie völlig entgegengesette Wirtung ausgeübt hat. Inzwischen murbe nun auch (2. Marz 1808) ber zer= brochene Krug in Weimar gegeben, um ein schmähliches Fiasco babei zu erleiben. Goethe war hieran mit Schuld. Er hatte anstatt bas Stück in zweckmäßiger Weise zu kurzen, basselbe in 3 Acte zerrissen. Wahrscheinlich trugen die Schauspieler durch gedehnten beclamatorischen Bortrag, der damals schon einzureißen begann, zur Niederlage das ihre mit bei. Doch haben wohl andere Umstände noch mitgewirkt, da die Vorstellung, wie aus den damals aus Weimar geschriedenen Briesen erhellt, sich einem ganz voreingenommenen Publikum gegenüber befand. Daß Kleist durch dies Alles gereizt und verletzt war, ist nicht zu verswundern. Es hing ja damals für ihn so viel von diesem Erfolge ab. Dazu die krankhaste Reizdarkeit seines Gemüths. Die Angrisse, die er sich aber nun selbst gegen den großen Dichter herausnahm, werden dadurch gewiß nicht entschuldigt. Es zeigt sich darin ein kleiner, gehässiger, rachsüchtiger Zug seiner Natur.

Der gerbrochene Rrug ift in seiner Urt wirklich ein Deister= ftud. Gleichwohl laffen fich gegen benfelben Bebenken erheben, bie es erklaren, warum er boch nie Repertoirestud geworben ist. Zunächst hat sich ber Dichter in ber Kleinmalerei, bie bier allerdings geboten mar und auch einen Theil ber eigenthumlichen Schonheit bes Werkes ausmacht, zu fehr in's Breite verleiten laffen, mas ben Fortschritt ber Handlung hemmt und bie Spannung verminbert. Cobann hat bas Stud zu wenig außere Bewegung. Das Auge hat zu wenig Beschäf= tigung. Während ber gangen Gerichtsverbandlung muß jebe Berson fast ununterbrochen ihren Standpunkt behaupten. Um wie viel be= wegter und malerischer ift hiergegen 3. B. bie Berichtsscene im Rauf= mann von Benedig. Der Ginwurf Tied's, bag bas Stud ftatt eine Handlung unmittelbar entstehen zu laffen, nur eine vergangene all= mahlich enthulle, ift feineswegs stichhaltenb. Diefes Enthullen ift ja boch auch eine Sandlung und grabe bie, auf bie es hier ankommt: Rleift gebraucht hier im Luftspiel benfelben Runftgriff, ben Sophofles in seinem Debipus mit so großer Wirkung zur Anwendung brachte, baß Schiller vergeblich nach einem Stoff suchte, ber ihm eine ahnliche Behandlung geftattete.

Rleist schrieb bamals sein "Käthchen von Heilbronn", ein Drama, auf welchem in seiner bezaubernben Unmittelbarkeit und Frische noch gleichsam ber Thau eines schönen Frühlingsmorgens zu liegen scheint. Er schrieb es, wie er selbst es ausgebrückt hat, "als Kehrseite ber Penthesilea". Möglich, baß auch ein Liebesverhältniß jener Tage

noch mit hereinspielt. Er hatte bem Stude ursprünglich noch einen marchenhafteren Sintergrund gegeben, mit welchem besonders die Figur ber Runigunde vermachsen mar. Gin falsch verstandener Rath Tied's wurde Beranlaffung, bag Rleift bavon viel wieber ausschieb. Runi= gunde ist jest allerdings ein Zerrbild — es fragt sich jeboch, ob biefe Figur burch bas Bereinspielen ber Marchenwelt wirklich irgend gewonnen hatte? Wozu beburfte ber Dichter überhaupt übertriebenen forperlichen Säglichfeit, bie fich boch wieber gang verbergen laffen follte, ba bie feelische vollkommen ausreicht, Runigunde verhaßt und verächtlich zu machen. Auch murbe ber Graf und seine Liebe gulett nur in um fo reinerem Lichte erscheinen, wenn bie verführerischen Reize berfelben bestehen blieben, in seinen Augen aber allen Werth verloren hatten. Rleift konnte aber nun einmal bas, mas er haßte, nicht haßlich, bie Leibenschaften nicht energisch genug barftellen. Daraus ift ja auch nur ein Zug wie ber zu erklaren, baß ber Graf gegen Rathchen bie Beitsche erhebt.

Diese maglose, in's Sagliche ausartenbe Seftigfeit tritt in noch viel verlegenberer Beife aus feinem nachften Drama "Die Bermann: fclacht" hervor. Er hatte fie unmittelbar vor bem Wieberausbruch bes öftreichifch=frangösischen Rrieges geschrieben, zu einer Zeit, ba felbst A. B. Schlegel feine Freunde gur patriotischen Poefie an= und auf= Rleift wollte bier, wie Wilbrandt es ausgebrudt hat, gur regte. Darstellung bringen, baß nur noch ber Krieg ber ganzen Nation und, nach Art ber Spanier, mit allen Mitteln, Rettung und Freiheit ver-Schaffen konne. Auch glaubt Wilbrandt, bag ber Dichter bas hiftorische Costum absichtlich verlett habe, um bie Beziehung zu bem gegen= wärtigen Zustand um so beutlicher hervortreten zu laffen. Er tabelt nur eins barin, ben Cultus ber Rache, wie er befonbers abichrectenb in ber Person Thusnelba's hervortritt. Es bleibt aber boch noch bas zu erinnern: bag hier bas Grägliche nicht nur abscheulich, sonbern geschmadlos und barum fleinlich erscheint - und bag ber Dichter, beffen Werk ein Gelegenheitsstud, wenn auch im eminentesten Sinne, mar, indem er afthetisch beleibigte, boch auch seinen politischen Zwed noch verfehlte. Die einzige Buhne, bie biefes Stud bamals barstellen konnte, bie Wiener, verschloß sich bemfelben boch aus biplomatischen Rudfichten, ja Rleift fand nicht einmal einen Berleger, ber bie Beröffentlichung besfelben gewagt hatte. Das Stud erschien

erft in seinen hinterlaffenen Schriften (1821). - Dies gilt auch von feiner letten Tragobie "Der Pring von Somburg", bie er nach Ueber= windung mannichfacher neuer Drangsale geschrieben bat. Er hatte fich nach ber Nieberlage ber Destreicher wieber nach Berlin gewenbet. Auch schien es, als ob sich hier bessere Aussichten fur ihn eröffnen follten. Die Königin Louise wollte ihm wohl. Man rieth ihm baher bie Bearbeitung eines neuen patriotischen Werkes an. Es ift zugleich fein vollenbetftes, magvollftes geworben. Gleichwohl erregte es bei Sofe nur Die Aufführung murbe abgelehnt. Es giebt zwei Grunbe Mißfallen. Rleist hatte fich Abweichungen von ber Geschichte erlaubt, bafür. welche ben großen Rurfürften anbers als in biefer erscheinen ließen. Er hatte ferner ben militarischen Charafter bes Pringen in ein Licht gestellt, ber sich nicht mit ber militarischen Auffassung ber Ehre pertrug. Wilbrandt, ber mit großer poetischer Feinfühligfeit in Rleift's Dichtungen eingebrungen, weiß gegen biefe nur zwei Ginmanbe zu er= heben. Zuerft ben, bag ber Dichter, indem er bem Pringen zu viel von seiner leicht eraltirten Ratur lieh, gegen ben Geift ber Zeit, welche er schilberte, fehlte und in ber Schilberung bes Schaubers vor bem Tobe, von bem er ben Pringen ergriffen zeigt, weit über bie Grengen bes Erträglichen ging. Sowie ben anbren, bag bie Schlußscene eigentlich nur auf ein theatralisches Tableau hinauslaufe, zu beffen Ausführung fich ber Rurfürst wiber seine Burbe bergeben muffe. Das Lette rühmte nun aber grabe Tied. Auch tann nicht geläugnet werben, bag biefe Scene noch eine andre Bebeutung, als bie eines romantisch: theatralischen Abschlusses hat. Der Pring hatte ben Umschlag feiner Ge= sinnung noch erst zu bemähren, mas nicht wohl anders geschehen fonnte, als baß er bem Tob gegenüber, vor welchem er so geschaubert hatte, feine Teftigkeit und feine Taffung behauptete. Jest erft mar er, nach bes Dichters und bes Rurfürsten Meinung, bes Lebens und bes ihm zugebachten Preises werth. Gegen ben erften Ginmand Wilbranbi's lagt fich bagegen nichts aufbringen. Nur fteht und fallt mit ber barin angefochtenen Scene bas Stud. Der Pring muß um fein Leben bitten, bamit es ber Rurfürft ihm felbft in bie Sand legen tann. Und um ihn barum bitten ju laffen, muß ihn ber Dichter vorher in einem Zustande zeigen, in welchem er gang aus sich selbst geset, alle Macht über sich und seinen Willen verloren hat. Rleift hatte solche Momente in sich felber erlebt. Schon auf seiner

ersten Reise nach Paris schreibt er z. B. über einen auf bem Rheine erlebten Sturm, wobei Jeber ben Tob vor Augen gesehen und sich, alles andere vergessend, an das Nächste geklammert habe:

"Es ist nichts etelhaster, als diese Furcht vor dem Tode — das Leben ist das einzige Eigenthum, das uns dann etwas werth ist, wenn wir es nicht achten. Und doch o wie unbegreislich ist der Wille, der über uns waltet! Dieses räthselhaste Ding, das wir besitzen, wir wissen nicht von wem, das uns sortsührt, wir wissen nicht wohin, nicht, ob wir darüber schalten dürsen, eine Habe, die nichts werth ist, ein Widerspruch, slach und tief, öde und reich, würdig und verächtlich, vieldeutig und unergründlich, ein Ding, das Jeder wegwersen möchte, wie ein unverständiges Buch — sind wir nicht durch ein Naturgesetz gezwungen, es zu lieben? Wir müssen vor der Vernichtung beben, die doch nicht so qualvoll sein kann, als ost das Dasein, und indessen Mancher das traurige Geschent des Lebens beweint, muß er es durch Essen und Trinken ernähren und die Flamme vor dem Erlöschen hüten, die ihn weder beleuchtet, noch erwärmt."

Ich habe früher schon auf die Aehnlichkeit zwischen dem Prinzen von Homburg und Issland's Albert von Thurneysen hingewiesen, der nicht lange vorher in Berlin gegeben worden war. (Zum ersten Wale 1799.) Ich möchte daraus aber keineswegs auf eine Nachahmung, sondern höchstens auf eine unbewußte Nachwirkung einzelner Situationen und Motive schließen.

Rleist wurde seit diesem neuen Fehlschlagen seiner Bestrebungen und Hoffnungen immer verbitterter. Er verlor immer mehr an innerer und äußerer Haltung und wühlte sich immer tieser in jene Menschen= und Weltverachtung hinein, die ihn auch ohne das seltsame Berhältniß zu der Gefährtin auf seinem letzten Gange, zu Henriette Vogel, diesem Verhängniß zugeführt haben würde. Einem ihr gezgebenen Versprechen gemäß setzte er dem Leben derselben am 21. November 1811 am User des Wansees zwischen Berlin und Potsdam durch einen Pistolenschuß sein Ziel, worauf er durch einen zweiten sich auch noch selber das Leben nahm.

So endete der Dichter, welcher berufen schien, der größte Drama= tiker der Nation zu werden, und ber ihr auch einige ihrer schönsten bramatischen Dichtungen gegeben hat. Die Gleichgültigkeit der Welt trägt daran ohne Zweisel einen Theil der Schuld. Nur der Gedanke kann uns damit einigermaßen aussöhnen, daß in seiner Natur die Elemente zu feindlich gemischt waren, als daß selbst auf gebahnterem Wege es eine dauernde Zufriedenheit für ihn gegeben haben könnte. Keiner unserer Dichter hat vielleicht ein so feines Gefühl wie er für bas eigentliche Wesen bes Dramatischen gehabt, keiner in seinen Werken ben Gegensatz bes Spischen und Dramatischen so klar und bestimmt zur Erscheinung gebracht und auseinandergehalten, keiner war nach Goethe und Schiller so nahe baran, einen durchaus bramatischen und boch babei ganz eigenthümlichen Stil auszubilben.

## XIII.

## Die übrigen Buhnenschriftsteller der classisch-romantischen Periode.

Gegensatz der dramatischen Dichter und der Bühnenschriftsteller. — August von Koßesbue. — H. Zichotte. — Ch. H. Spieß. — F. W. Ziegler. — Fr. Kratter. — G. Hagemann. — J. von Koller. — Aug. Klingemann. — W. Bogel. — H. Cuno. — Fr. L. Schmidt. — C. L. Costenoble.\*)

Die Concurrenz ber wanbernben Truppen brachte es mit sich, baß jebe am liebsten ihre eignen Stücke gehabt hätte. Nichts hat so wie bies die Entwicklung bes Stegreifspiels, ber Harlekinaben, ber Haupt- und Staatsactionen und hiermit den Verfall der bramatischen Dichtung geförbert. Als mit der Gottsched'schen Bühnenresorm das Drama den Schauspielern aber wieder theilweise entrissen und an der Entwicklung einer bramatischen Literatur wieder gearbeitet wurde, versuchten zwar die größeren Bühnenleiter besonders beanlagte Dichter in Sold zu nehmen; im Ganzen wurden jetzt aber die durch den Druck veröffentlichten Stücke Gemeingut. Mit der Gründung sestzsstehender Theater hörte die Concurrenz der einzelnen Truppen ohnes hin mehr und mehr auf. Nichtsdestoweniger lag es in der Natur der Sache, daß in jeder größeren Stadt die baselbst lebenden bramatischen

<sup>\*)</sup> In diesen und den folgenden Abschnitten sind von mir außer den im Einzelnen noch angezognen Werken: Aug. Koberstein, Grundriß 2c. 3 Bde., Leipzig 1866 — Julian Schmidt, Geschichte der deutschen Literatur seit Lessing's Tod, 3 Bde., Leipz. Friedr. Wilh. Grunow 1866. — R. Gottschall, Die deutsche Nationalsliteratur des 19. Jahrhunderts 4 Bde., Breslau 1875. — Gödete, Grundriß u. Deutsche Biographien 2c. benutzt worden.

Dichter sich vorzugsweise an bas hier befindliche Theater anschlossen und ihre. Stücke auf seine Kräfte und den von ihm begünstigten Gesichmack berechneten. Es entstand auf diese Weise eine sich mehr ober weniger von der übrigen, auf allgemeinere Ziele gerichteten bramatischen Dichtung absondernde Bühnenschriftstellerei, welche nicht wie jene, sei es bramatisch-poetische oder auch nur poetische, wenn nicht sociale und andere Culturzwecke verfolgte, sondern wesentlich im Dienste des Bühnensinteresses und Bühnenbedürfnisses stand und baher auf Bühnenwirkung und Kassenerfolge mit allen Mitteln hinarbeitete.

Der Gegensat biefer beiben Stromungen mußte besonbers ichroff in einer Zeit hervortreten, in welcher wie bamals fo viele ber eigent= lichen bramatischen Poeten sich entweber geringschätig von ber Buhne abkehrten ober biefelbe boch ju revolutioniren ftrebten. Diefes ge= ichah vorzugsweise von ben Sturmern und Drangern, jenes mehr pon ben Romantifern. Bon ersteren mar Schiller im Grunbe ber einzige Dichter, welcher bie Buhne immer im Auge behielt. Gelbft er aber murbe anfangs von bem bebeutenbsten Buhnenleiter ber Beit, pon Schröber, mit Miktrauen angesehen. Auch Goethe bat bei mehreren feiner Stude in Bezug auf bie Technit bie Buhne vor Augen gehabt, vom Geschmad berselben sich aber grabe in ihnen zum Theil fehr ent= fernt. Auch entschloß sich Goethe erft fpat Iphigenia und Taffo auf bem öffentlichen Theater barftellen zu laffen. Bob, Egmont und Faust wurden aber ohne Rudficht auf die Buhne geschrieben, und noch 1829 außerte fich Goethe gegen Tied fehr unzufrieden über bie von biesem projectirte Aufführung bes ersten Theiles vom Fauft. Rlinger war zwar sogar eine Zeitlang Theaterdichter, aber Senler entschloß fich bamals boch nur, ein einziges Stud von ihm aufzuführen. ben Romantifern haben nur Dehlenschläger, Zacharias Werner und vielleicht Fouque, fpater noch Rleift bie Buhne in's Auge gefaßt, bie Bühne selbst verhielt sich aber grade gegen ben letteren am ablehnenb= ften, obicon er ber Gingige ift, von welchem fie heute noch Bortheil gieht.

Wenn es aber einzelnen ber eigentlichen bramatischen Dichter nicht an stark entwickeltem Sinn für das Theatralische und Bühnen= wirksame fehlte, so gebrach es andrerseits den eigentlichen Bühnen= schriftstellern, obschon hier die Mittelmäßigkeit weit überwog, auch nicht durchaus an poetischem Talente und an poetischen Antrieben. Und wenn jene, obschon mit falschen Mitteln und auf falschen Wegen ober

in ungenügendem Make, boch immer noch Kunft erstrebten, tamen biefe, wie geschickt auch immer und wie fehr fie mit bem Schein ber Runft ju tauschen suchten, fast nie über bas Sandwert und bie Industrie hinaus. Jene, welche bem Beift ber Zeit mit bie Richtung gaben unb felbst ben Geschmad ber Buhne vielfach bestimmten - man bente ber Nachwirkungen bes einzigen Got - faben wohl mit Berachtung auf biefe herab, welche, im Besitze ber Bubne, biefe Beringschätzung mit Sochmuth vergalten. Feindseligkeiten konnten zwischen ihnen nicht ausbleiben. Die Lenien haben auch hier bas Gignal jum Rampfe gegeben, boch waren es erft bie Romantiter, welche benfelben langere Zeit mit unerbittlicher Rudfichtslofigkeit führten. Ihre Hauptangriffsobjecte konnten natürlich nicht bie kleinen Mittelmäßigkeiten sein, es maren vielmehr biejenigen Talente, welche ber industriellen Buhnenschriftstellerei und ber Mittelmäßigkeit einen gemiffen Glang gaben. Hierzu gehörte por Allen August von Rogebue, ber Gott bes bamaligen Theaters, bessen bramatische Thatigkeit fast ununterbrochen ben ganzen vorliegenben Zeitraum umfaßt. Er hatte langere Zeit bie Berrichaft ber Buhne mit Iffland zu theilen, ben er jedoch als ber jungere, vielseitigere, fruchtbarere und mohl auch talentvollere balb überflügelte. Er rivalisirte nicht nur mit ihm fehr gludlich im Familienstud, sonbern wagte es auch, sich, wenn auch bochft unglücklich, boch mit Erfolg, Schiller im hiftorischen Drama an die Seite zu ftellen. Er schlug noch außerbem bie Frangofen im Luftspiel zum Theil mit ihren eignen Baffen, obicon er tein Lustspiel geschrieben, bas sich an fünstlerischem Werth mit Molière ober an Feinheit mit Marivaux zu seinen Gunften vergleichen ließe. Man kann fagen, bag Rogebne fich in jeber einigen Erfolg versprechenben Form bes Dramas versuchte, jeber Geschmacksrichtung ber Zeit willig folgte. Er suchte naiv und sentimental, classisch und romantisch zu sein. Er cultivirte bie Tragobie, bas Ritterstud, bas Rührstüd, bas Zauberbrama, bas Luftspiel, bie Parobie und bie Poffe. Er fcrieb in Jamben, Alexanbrinern, gereimten freien Berfen Bon einem folden Schriftsteller, ber immer nur ben und in Prosa. Erfolg im Auge hatte und von einer Arbeit raftlos zur anbern eilte, wird man bei allem Talent eher alles Andere, als fünftlerische Ueber= zeugungstreue, Confequenz bes poetischen Charafters, Tiefe ber Empfindung und funftlerische Weihe erwarten burfen. Gein Talent reichte immer nur bin mit bem Schein von bem allen zu tauschen, sagen

wir zu seiner Entschulbigung nicht blos Andere, sondern wohl auch öfter sich selbst, obschon wir heute meist nicht mehr begreisen, wie diese Täuschungen möglich gewesen sind. Indessen wird man berückssichtigen müssen, daß auch schon damals nicht Wenige dieselben durchsichtigen, daß wir uns heute in einer ganz andern Atmosphäre des Geistes und Geschmacks besinden, daß diesen Stücken heute der Neiz der Neuheit verlustig gegangen, daß sie in ihren Wirkungen durch eine der heutigen überlegene Schauspielkunst unterstützt wurden, auf deren eigenthümliche Talente sie völlig berechnet waren, sowie endlich daß die große Masse des heutigen Publitums noch viel schwächeren, elenderen Täuschungen unterliegt, gegen welche die der Kohedue'schen Stücke noch wahre Engel der Unschuld sind.

August von Kotebue\*) murbe am 3. Mai 1761 zu Weimar geboren und nach bem frühen Tobe bes Baters von einer in ben frühreifen talentvollen Anaben verliebten Mutter erzogen, bie ben icon mit 7 Jahren geschriebenen erften Liebesbrief ihres Gohnchens mit einem gemiffen Stolz zur Schau bot. Mit gehn Jahren mar bes Knaben Phantafie bereits gang mit Romanen und Theaterstücken er= Die Schriften von Wieland und Mufans murben bie hohe füllt. Soule seines Geschmacks. Nachbem er mit 16 Jahren bie Uni= versität Jena bezogen hatte, richtete Rotebue hier auch sofort ein Lieb= habertheater ein. Geine Neigung zur Satire trat in mannichfacher Weise hervor, bis bas bramatische Pasquill: "Die Weiber nach ber Mobe" seine gesellschaftliche Stellung unhaltbar machte. nahm baber im Berbst 1781 bie Stellung eines Secretars bei bem General=Gouverneur Bauer, welcher die Leitung bes Betersburger beutschen Theaters übertragen erhalten hatte, die mahrend ber Krankheit bieses letteren und nach bessen Tobe bis 1783 interimistisch in seine Sande fiel, obwohl er erft 21 Jahre gablte. Nach Ernennung bes neuen Directors jog Robebue sich von ber Buhne jurud, um als hofmeifter in bas haus bes Baron Rosen zu treten. Es gelang ihm jedoch von hier aus fehr rasch Carriere zu machen. Schon 1785 finden wir ihn als Prafibenten bes Gouvernementsmagiftrats ber Proving Efth=

Döring, Kopebue's Leben (1830). — Kopebue's Theater mit biographischen Nachrichten. Leipz. 1840—41. — W. v. Kopebue, A. v. Kopebue in den Urtheilen der Zeitgenossen (1881).

land, als welcher er noch in diesem Jahre wieder ein Liebhabertheater und die belletristische Monatsschrift "Für Geist und Herz" (1786) gründete, nachdem er nur eben durch den Roman "Die Leiden der Ortenberg'schen Familie" das Interesse größerer Kreise erregt hatte. Hier entstanden die Stücke: Abelheid von Wulfingen (im Gesichmack des Ritterdramas, 1788 gedr.), Menschenhaß und Reue (1789 gedr.), Die Indianer in England (1790 gedr.), Die Sonnenjungfrau (1789 gedr.), Das Kind der Liebe (1791 gedr.).

Mit "Menschenhaß und Reue" errang Robebue auf einmal einen europäischen Ruf. Der Erfolg mar ein beispiellofer und um so mehr in's Gewicht fallend, als er auf ber Domane Iffland's, ber bamals bie Buhne beherrichte, errungen murbe. Es erichienen bavon Uebersetzungen in's Frangosische, Englische, Spanische, Italienische, Es hanbelt sich in biesem Hollanbische und in's Neugriechische. empfindsamen Kamilienbrama um die Wiederherstellung einer ge= fallenen Chefrau burch Reue, Besserung und bie noch immer uner= storben gebliebene Liebe ihres burch sie in Menschenhaß versunkenen Der Erfolg biefes Studs, ber und heute aus unmittelbarer Wirkung fast unbegreiflich erscheint, erklart sich aus bem sittlichen Bu= ftand und ber geiftigen Atmosphäre ber bamaligen Zeit. Es berührte eine munde Stelle bes bamaligen gesellschaftlichen Lebens und traf mit bem Zuge ber Tolerang gegen bie Ausschreitungen ber Sinne gu= sammen, die man wohl mit ben Rechten bes Bergens vertheibigte. Der Dichter theilte ben ichwächlichen, fentimentalen Gesichtspunkt ber Zeit. Diese Schwächlichkeit, welche bas Stud bamals empfahl, ist bem Ber= faffer felbst noch heute nicht nur zum Tabel, sondern auch zur Ent= schulbigung anzurechnen. Doch ift bas Stud entschieben noch mehr asthetisch, als moralisch verwerflich; ja man ist, wie ich glaube, in ber sittlichen Berurtheilung zu weit gegangen, wenn auch gewiß nicht geleugnet werben soll, daß bie Moral besselben eine eben jo hohle wie bebenkliche ift. Doch, wie schon gesagt, mit ber Sitt= lichkeit nahm es biefer Autor in feiner Dichtung nie ernft, fo febr er fich auch ben Schein bavon gab. Sie mar ihm immer nichts mehr, als ein Mittel bes theatralischen Effects. Das Stud jog verschiebene Bearbeitungen nach fich, von benen ich bie Goben's ichon zu berühren ge= habt. Fast gleichzeitig trat F. B. Ziegler mit seiner "Gulalia

Meinau ober bie Folgen ber Wiebervereinigung" auf. Sie follte bas Robebue'iche Drama gemissermaßen burch bas Abschreckenbe seiner weiteren Folgen wiberlegen. Robebue beantwortete biefen Ungriff mit bem einactigen Schauspiel "Die eble Luge, Fortsetzung von Menschenhaß und Reue", burch bas er, wie ber Titel icon vermuthen läßt, bie Sache eher ichlimmer, als beffer machte. Wenn er auch Ziegler mit Recht vorwirft, bei feinen Folgerungen von ben burch fein Stud gegebenen Boraussehungen abgewichen zu fein und biefe feinen Ab= sichten gemäß willfürlich veranbert zu haben, so ift boch bas Mittel, bas er zu seiner Rechtfertigung ergreift, inbem er ein junges Mabchen ihre Reuschheit an ihren Liebhaber verlieren läßt, nur bamit fich ein Ehrenmann burch ben Mund biefes Mabchens bei feiner Frau als ben Bernichter ihrer weiblichen Ghre barftellen laffen tonnte, um bas Gemiffen berfelben burch seine vermeintliche Schulb zu beschwichtigen eine Austunft, wie fie eben nur in einer Phantafie, wie bie Rogebue's, auftauchen fonnte.

Daß bie sittlich-afthetischen Grunbfate bes Dichters am Beters= burger Theater fich überhaupt nicht geläutert und gefestigt hatten, be= weisen besonders "Die Inbianer in England", "Das Rinb ber Liebe" und "Die Sonnenjungfrau". In ersterem erregte por Allem bie Figur ber Gurli bas allgemeine Entzuden und rief in Romanen und auf ber Buhne eine Menge Nachahmungen hervor. Das Rouffeau'sche Naturevangelium und bie romantischen Ibeen Bernarbin's be St. Bierre erschienen bier jum 3med einer fenfationellen Bühnenwirkung ergriffen. Es ging babei ber Natur, Unschulb und Naivetat nicht beffer, als es meift ber Tugend und Sittlichfeit bei Rotebue geht. Er entlehnte ihnen ben Schein und verfette biefen mit einer guten Dosis von Roketterie und Lufternheit, fo bag von ben achten Bugen nur wenig übrig geblieben ift. Burli ift eine junge Inbianerin, bas Rind eines Nabob. Sie hat zwar bie englische Sprache sich völlig zu eigen gemacht, sonst aber nichts von ber europäischen Cultur angenommen. Sie foll als reines Naturfind erscheinen. Ihre Naivetät besteht aber ausschließlich barin, daß ihr ber Unterschied und bie Bestimmung ber beiben Geschlechter gang unbekannt geblieben. Das war natürlich für eine Gesellschaft außerst pitant, die sich um fo beffer auf Beibes verftanb. Gurli wirft fich zwar nicht, wie ihr bies gewöhnlich imputirt mirb, jebem Mann an ben hals - fie will im Gegen=

theil, die wunderliche Unschuld, anfänglich nur eine Frau beirathen, und ba es zulett boch ein Mann sein soll, burchaus nicht ben ersten besten, sondern nur ben, welchen sie liebt, mit bem naiven Borbehalt freilich, auch noch andere Manner baneben haben zu können, mas zwar hier nicht gebuldet wirb, aber boch eine ganz angenehme Perspec= tive fur die Zeit ber freugmeisen Ghen eröffnete. Burli meift freilich gar nicht, mas heirathen fur ein Ding ift, ihr Liebhaber aber ift um guten Rath nicht verlegen. "Ich werbe in Butunft Gelegenheit haben, Ihnen einigen Unterricht zu ertheilen." Wie mußte eine folche naive Unschulb bie gewißigte Gesellschaft ber bamaligen Salons nicht tigeln, wie anmuthig mußte sie hierburch nicht an ben eignen Unterricht er= innert werben, ben sie sich wechselseitig gab. Doch auch Libbn, in ber Kopebue ein Ibeal weiblicher Entjagung aufstellen wollte, ift eben fo raich und frohlich bereit, sich aus findlicher Pflicht bem reichen Nabob, als aus Liebe bem Gohne besselben zu vermählen. Die Urt, wie sie gegen ihren Bruber über bie Ghe mit bem ersteren scherzt, laßt fie in einem überaus frivolen Lichte erscheinen. In Ders. Smith wurden endlich noch bie Stanbesvorurtheile befampft und ber Abel lächerlich und verächtlich zu machen gesucht. - 3m "Rind ber Liebe" erscheint die Tolerang gegen die Vergeben wiber die Sittlichkeit auf Satte Robebue in Menschenhaß und Reue ben bib: ibrem Gipfel. lischen Spruch: "Es wird mehr Freude im himmel über einen Gunber, ber Buge thut, sein, als über neunundneunzig Gerechte", auf seine Weise ausgelegt, so wird hier bie Frage aufgeworfen: "Wo ist ber Halbgott, ber sich ruhmen barf: mein Gemissen ift rein wie frisch ge= fallener Schnee?" mit bem Zusat: "Giebt es einen solchen Prabler, so traue man ihm um Gottes willen nicht, er ist gefährlicher, als ein reuiger Gunber."

Einen noch ungleich entschiedeneren Protest gegen Convenienz und Cultur zu Gunsten der Natur und Freiheit legte Rotebue in seinem "Bruder Morit ber Sonderling" ein. Hier wurde est gradezu für bloses Vorurtheil erklärt, daß man seine Schwester ober sämmt= liche Schwestern seiner Frau nicht heirathe. Rotebue hatte dieses Stüd unmittelbar nach seiner im Jahre 1790 unternommenen Pariser Reise geschrieben, nachdem er durch Veröffentlichung seines "Doctor Bahrdt mit ber eisernen Stirn, ober die beutsche Union gegen Zimmer=

mann. Ein Schauspiel in 4 Aufzügen", bas er unter bem Namen bes Freiherrn von Knigge veröffentlichte, großen Stanbal erregt hatte.

1795 zog er fich aus bem Staatsbienst auf fein But Friebenthal bei Narva zuruck, wo ihn 1797 ein Ruf an bas kaiserlich Theater Inzwischen maren in Wien als Dramaturg und Regisseur traf. wieber eine größere Angahl Schau-, Trauer- und Lustspiele entstanden, jum Theil von hiftorischem und romantischem Charakter, wie "Graf Benjowsty" (1795 gebr.) "Die Spanier in Peru ober Rolla's Tob" (1796, welches uns icon aus Sheriban's Bearbei= tung (Bigarro) bekannt ift, bie 1799 von Conft. Beismeiler und J. C. S. (Commer) in's Deutsche gurud übertragen murbe), "Die Reger= sclaven", "Der Graf von Burgunb", "Faliche Scham" und "La Penroufe". Die letten brei, erft 1798 gebruckt, murben be= La Benrouse perdient in sofern reits 1796 in Berlin gegeben. einige Aufmerksamkeit, als sich bier wieber ein beliebtes Zeitthema in überaus braftischer und aufregenber Weise behandelt findet. Rotebue fagt, bag ihm bie Ibee zu biefem Stud burch bie Nachricht getommen fei, bie Gattin jenes verungluckten Seefahrers habe fich eingeschifft. um benselben auf unbewohnten Ruften zu suchen. Indem er nun aber bie Möglichkeiten ber Wieberauffindung burchlief, mochte fich ihm als= balb im Geiste bie Geschichte bes Grafen Gleichen bargestellt haben, bie hier ein burchaus neues und pitantes Gewand erhalten fonnte. Rogebue ist verlett, bag man bei ber forgfältigften Bermeibung alles Unschicklichen auch noch in biefem Stud einen Berftog gegen bie Moralität zu finden gewußt habe. Es ift ber Dube werth, bies etwas naber zu prufen, ba La Pegrouse eines feiner buhnenwirksamsten Stude und ber barin aufgeworfene Conflict etwas mehr, als man es fonft bei biesem Dichter gewöhnt ift, vertieft erscheint. La Penrouse ift auf eine Insel verschlagen und wird hier von einer jungen Wilben, ber er fpater ben Namen Malvina gegeben, mit Befahr ihres lebens mehrmals vom Tobe gerettet. Ginfamteit und Dankbarteit fnupfen ein Band ber Liebe. Sie leben ichon über acht Jahr in wilber Ehe zusammen, ber auch ein Sohn entsprossen ift. La Penrouse hat aber in ber Beimath ein junges Weib, bas eben in guter hoffnung mar, zurückgelassen, und bieses fommt jett mit ihrem inzwischen herange= wachsenen Rind und einem Bruber, ben Gatten zu suchen, ben fie zu ihrem Schreden in ben Banben ber Liebe finbet. Der Dichter führt

und nun burch eine Reihe ber bewegtesten Scenen und Rampfe gwischen Liebe, Ebelmuth und Resignation. Bulett zeigt fich jebe ber Frauen bereit, ihre Liebe und ihr Leben gum Opfer gu bringen, weil ber Rudtehr in's Vaterland mit beiben Frauen ein unübersteigliches Sinber= niß in ben Vorurtheilen und Gesetzen ber Beimath entgegensteben foll. Bahrend La Benrouse icon bereit war, die spatere Liebe ber alteren Pflicht jum Opfer zu bringen, macht ber Bruber feiner Gattin ben Borichlag, ber Seimath gang zu entsagen und bie unwirthliche Insel, auf ber sie sich eben befinden, jum bauernben Wohnsit zu nehmen. Abelaibe, bie Gattin, geht, jeboch nur bedingungsweise, auf biesen Borichlag ein. "Theilen können wir ihn nicht — macht sie geltenb feine barf ihn besitzen. Wir, bie Schwestern, bewohnen eine eigne Butte, er, ber Bruber, bie andere. Wir erziehen unfere Knaben, er hilft bir und mir. Um Tage machen wir eine frohe Familie, ber Abend trenut uns. Die Mutter bleiben bei ihren Kinbern, ber Bater in seiner Hutte. Willst bu bas? Wollt ihr bas?" Sie bejahen es Beibe. - Man fieht bas Utopien. Um gur Natur gurudgutehren, fucht man fich von ihr so weit als möglich zu entfernen. Dit ein paar Feberstrichen glaubt Kotebue bie Sinnlichkeit aus ber geschlecht= lichen Liebe eliminiren zu konnen. Ober glaubt er es nicht? mar es ibm vielleicht nur um ben Theatercoup zu thun, mit bem er ein Publikum verbluffen zu konnen hoffte, bas fich bes Denkens im Theater entwöhnt hat? Das Stud zeichnet fich übrigens nicht nur burch ben geschickten Aufbau, sonbern auch burch einen gemissen Ernft, sowie baburch aus, bag barin bie bewegteste Sandlung ohne eine Intrigue, ohne einen Bofewicht zur Musführung tommt. fällt aber trot jenes Ernstes hier und ba in bie Gurli-Raivetat gurud: so wenn sie, als Penrouse noch glaubt sie mit in die Beimath nehmen zu konnen, sich anschickt, ihre kleinen Sabseligkeiten gusammenzupaden: "Meine neue Feberschurze nicht zu vergessen. Die wird ben Leuten in beinem Lande gewißt gefallen, sie ist so bunt". Gewiß, bieje Reber= ichurze mirb vielen ber Landsleute bes Dichters besonbers gefallen haben. — Robebue's Engagement am Wiener Theater mar von nur turger Dauer. Es brachen Conflicte zwischen ihm und einem Theil ber alteren Schauspieler, Stephanie an ber Spige, aus, bie fich burch bie Begunftigung Unbrer benachtheiligt glaubten. Bei Ginzelnen, wie Meigner und Frau von Weißenthurn, trat wohl noch Schriftsteller=

eitelkeit bazu. Es scheint, baß in biesem Streite bas Recht mehr auf Ropebue's Seite mar. Jebenfalls ging er amtlich völlig gerechtfertigt aus bemfelben hervor. Doch trat er freiwillig von seinem Umte mit einem faiferlichen Jahresgehalte gurud. Er hatte bamals ber Buhne wieber zwei feiner beften Stude "Das Schreibpult" (1800 gebr.) und "Das Epigramm" (1801 gebr.) gegeben, und ließ nun in rafder Folge eine Menge neuer entstehen. 1799 war er wieder in Weimar, wo er vergeblich ein Verhaltniß zu Goethe und Schiller zu Er war nun wenigstens bemuht, die Freundschaft gewinnen suchte. biefer beiben Dichter mit sprengen zu helfen. Schiller mar ihm ber Nabere, er ergriff also fur biefen gegen bie Schlegel, bie in gang auß= ichlieflicher Beife Goethe begunftigten, Parthei. Auf biefe Beife ent= stand "Der hyperboraische Esel ober bie heutige Bilbung, ein braftisches Michts konnte ungludlicher fein, und nichts ist ver= Drama" (1799). hangnifvoller fur Ropebue's literarischen Ruf geworben, als baß er, ber bei all seinem Talente boch nur ein industrieller Schriftfteller mar, eine Urt von Superioritat über Manner von Geift und mahrhaftem literarifden Streben, wie die Schlegel, ober wohl gar über ben gefeiertsten Meister ber Dichtung anzunehmen sich erbreiftete. Nicht nur baß Rotebue fich auch bamals wieber nicht in Weimar zu halten vermochte. zog er sich nach seiner Reise nach Rugland, auf ber er, wie es scheint burch ein Difverständniß, an ber Grenze verhaftet und nach Sibirien transportirt murbe, hierburch bas bramatische Pasquill A. B. Schlegel's: "Ehrenpforte und Triumphbogen für ben Theaterpräsidenten von Rotebue" ju, bas zwar feinem Berfaffer nicht zur Gbre gereicht, ben barin angegriffenen Dichter aber boch in ber öffentlichen Deinung außerorbentlich herabgesetzt hat. Von ben inzwischen entstanbenen Dramen feien hier nur "Johanna von Montfaucon" (1800 gebr.), Die beiben Klingsberge", "Dctavia", "Guftav Bafa" unb "Bayarb" (fammtlich 1801 gebr.) verzeichnet.

Johanna von Montfaucon" ist ein Nitterstück, in welchem weibliche Treue verherrlicht wird, allerdings nur in ganz äußerlicher, selbst roher Beise. Kotebue hat von dem romantischen Upparat dieser Gattung den umfassendsten Gebrauch gemacht und die Rührungen und Aufregungen des Familienstücks noch mit herbeigezogen. Es erschien fast gleichzeitig mit der Schiller'schen Johanna, übertraf damals aber noch deren Bühnenersolg.

Das Luftspiel "Die beiben Rlingsberge" gehört in feinem tomischen Theil zu Ropebue's gludlichsten Arbeiten. Die befannte Figur bes englischen Sarry Wilbaire ift benutt, aber in gang freier felbständiger Beife ergriffen und in beutsche Buftanbe und Gitten und völlig veränderte Berhaltniffe gebracht worben. Das Wiener Leben bot bem Dichter bazu willtommenen Stoff. Man hat viel gegen bie Unfitt= lichkeit bieses Studes geeiferti, und sittlich sind bie Figuren ber beiben Klingsberge und bas Verhaltnig zwischen Bater und Sohn ficher nicht. Es murbe aber boch bas Gebiet bes Luftspiels zu fehr einschränken beißen, wenn man berartige Charaftere, bie boch ohne Zweifel bes Lächerlichen genug an sich barbieten und eine satirische Beigelung verbienen, gang bavon ausschließen wollte. Ich finbe auch nicht bag Robebue bie Grenzen bes Erlaubten allzusehr babei über= schritten hatte. Es ift mabr, ber alte Klingsberg geht zulett meber gebeffert, noch bestraft, mohl aber verspottet und ohne irgend welchen Erfolg aus bem Spiele. Ich muß fagen, bag mir Rogebue in ber Schilberung biefes alten, unverbefferlichen Gunbers sittlicher erscheint als in ber feiner tugenbhaften Personen, felbst noch in biesem Stud, er ift bort kunftlerisch ungleich mahrer, als hier. Man wirb an bie Unverbefferlichkeiten bes alten, gewiß aber nicht an bie Dauer ber Tugenb= anwandlung bes jungeren ber Klingsberge glauben.

In "Octavia" und "Gustav Wasa", zwei Jambenbramen, wagte sich Kotzebue Schiller an die Seite zu stellen, ja sein Schildeträger Merkel hatte die Stirn, diese Stücke in vielen Beziehungen noch über Maria Stuart und Wallenstein zu erheben. In Wahrheit sind es nur schwächliche Nachahmungen. 1803 folgten in ähnlicher Absicht "Die Hussiten vor Naumburg", in denen sogar wie in der Braut von Messina Chöre eingeführt worden sind. Dieses Stück hatte durch das eingemischte Nührselige großen Erfolg, der aber die bekannte Mahlmann'sche Parodie hervorrief.

Rozebue's politische Unschuld scheint bald erwiesen worden zu sein, ba er nicht nur sehr rasch der Haft wieder entlassen, sondern auch in die besondere Gunst des Hoses genommen wurde. Gin Gut in Lieveland und die Ernennung zum Director des Schauspiels in St. Peterse burg entschädigten ihn für die erlittene Unbill. Doch erbat er noch in demselben Jahr seine Entlassung, die er mit dem Titel eines Collegienerathes und einer Pension von 1200 R. erhielt — Ereignisse, die er

in ber Schrift "Das merkwürdigste Jahr meines Lebens" (1802) bargestellt hat. Gie rief eine Menge anberer Schriften, unter anberen Les lettres critiques d'un français à un allemand par C. F. Ph. Masson (Basle 1802) hervor. Robebue suchte bieselbe in zwei neuen Broschuren zu wiberlegen. Er mar inzwischen wieber nach Weimar gezogen, bas er jeboch icon 1803 mit Berlin vertauschte, wo er in ber Unlehnung an ben ihn begunftigenden Sof und in ber Bunbes= genoffenschaft mit Merkel eine befriedigenbere Stellung gewann. Doch war auch hier nicht seines Bleibens. Er ging nach Paris, von wo er jeboch gang enttäuscht und als ein erbitterter Gegner Napoleon's gurud= fehrte, mas aus verschiebenen seiner Stude hervorgeht. Er hatte fich jest fast gang auf bas Lustspiel und bie Posse geworfen, worin er noch bas Erfreulichfte leiftete. "Die beutschen Rleinstabter", eine freie Rachbilbung von Picarb's Petite ville (1803), "Der Wirr= warr" (1803), "Pagenstreiche" (1804), "Der Gimpel auf ber Meffe" (nach holberg, 1805), "Don Ranubobe Colibrabos" (nach bemfelben, 1803), "Die Berftreuten" (1809), "Der ver= bannte Amor" (1810), Pachter Felbkummel (1811), "Der Rebbod ober bie ichulblofen Schulbbemußten", eines feiner frivolften Stude (1815), "Der Beftinbier" (nach Cumberland, 1815), "Der Berichwiegene wiber Billen" (1816), "Der grabe Beg ber befte" (1817) feien aus ber Menge biefer Pro= buctionen herausgehoben, von ben bagwischen herlaufenben Schauspielen aber "Die Stridnabeln" (nach Mab. Maules, 1805), "Kanchon, bas Legermabden" (1805) und "Der arme Poet" (1812). Auch bie gegen Napoleon gerichteten Zeitschriften "Die Biene" und "Die Grille" fielen in biese Zeit. Seine Einmischung in bie Politit wurde ihm aber verberblich. Die ruffische Regierung bediente fich seiner 1813 als Agent im Hauptquartiere bes Grafen Wittgenstein, sowie spater in ber preußischen Sauptstadt. Er murbe gum ruffischen Staats= rath und Generalconsul in Preugen ernannt, als welcher er bis 1817 zu Konigsberg blieb, wo er zugleich die Theaterangelegenheiten leitete. In biesem Jahre übersiebelte er wieber nach Weimar, wo er fich burch feine reactionare Thatigkeit in ber Preffe in ben Ruf eines ruffifchen Spions und geheimen Agenten brachte. Seine Stellung murbe mieber unhaltbar, so bag er sich nach Mannheim begab, um hier bas Opfer eines mahnwitigen politischen Fanatismus zu werben. Am 23. Marz 1819

wurde er von bem Stubenten Sand in seiner Wohnung überfallen und ermorbet.

Rotebue mar ein bebeutenbes Bühnentalent, von großer geistiger Beweglichkeit und von einer überraschenben Erfindungstraft. Trot feiner ungeheuren Fruchtbarkeit, er foll über 200 Stude geschrieben haben, wurde er boch noch viel mehr haben hervorbringen konnen, wenn er sich bie Zeit bagu genommen hatte. Er mußte aus jebem Stoffe etwas zu machen und war nie um Stoffe verlegen. Man muß ihn im Gangen beurtheilen, um ihn nach feinem Werthe zu ichaten. Im Gingelnen erhebt er fich nie boch über bas Mittelmäßige. Auch ift zu bezweifeln, baß er eines bebeutenberen Aufschwungs, einer größeren Bertiefung fabig gemesen sein murbe. Er hat Beibes zwar nur felten versucht, aber nie mit Erfolg. Er hat feine Zeit weber zu verebeln, noch zu erheben, noch zu erschüttern, am meisten noch zu erhei= tern vermocht. Doch ist er nach meiner Meinung weniger sittlich, als afthetisch nachtheilig gemesen. Er hat ben Ginn fur bas Schone, Bebeutenbe, Große, welcher von unseren classischen Dichtern geweckt worben mar, wieder für längere Zeit unterbrudt und hierburch bie Entwicklung eines mahrhaft poetischen und nationalen Dramas gehemmt. Dies ist jeboch ihm nicht allein zur Last zu legen, sondern noch weit mehr benen, bie ihn in jeber Beise geforbert haben. Er mar ber Gott ber Schauspieler und Theaterunternehmer. Sie glaubten nur unter feinem Sterne siegen zu konnen. Dem Bublifum wurde bierburch ber leichte, seichte und triviale Geschmack als ber mahrhaft und einzig auf ber Buhne berechtigte aufgebrangt und ber Dichter hierburch in bem Glauben bestärkt, bas Rechte getroffen zu haben. Es ift vielleicht von Interesse, bier bas zwar etwas braftisch ausgebrudte Bekenntnik eines Mannes, wie Immermann, angufugen, ber in Ling Rogebue's ,,Unvermahlte" fab, ein Stud, bas er fehr lobt und bas zu ben fpateren Arbeiten biefes Dichters gehört.

"Nebrigens — heißt es hier — brauche ich nicht einmal ein so gutes Stück, um bei Kotzebue zu weinen. Ich weine fast in allen seinen Sachen, ich weine in den Stricknadeln, im Menschenhaß, in unser Fritz, worin habe ich nicht schon sonst geweint? Es giebt in jedem Wenschen einen Punkt, der zum Pöbel gehört, diesen Punkt in mir trifft Kotzebue jederzeit mit Sicherheit. Der Aristokrat in mir detestirt den Mann, aber der Plebejer läßt sich von ihm rühren."

Ginem solchen Dichter mußte übrigens bie hereinbrechenbe geiftige

Reaction noch besonders günstig sein. Es war die Zeit, da seine Bewunderer ungestraft das große Wort führen dursten. Bis in das vierte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts hat daher Kotzebue die deutsche Bühne beherrscht. 1828—29 erschien eine Ausgabe seiner sämmtlichen bramatischen Werke (Weimar).

Gegen ihn traten fast alle neben ihm auftretenden Bühnen= schriftsteller zurück. Doch ist es einigen berselben gelungen, sich eine mehr ober minder große Beliebtheit zu erwerben. Von ihnen mag schon seiner übrigen Bedeutung wegen Zschoffe zuerst hier genannt werden.

Beinrich Bichotte, \*) geb. 22. März 1771 zu Magbeburg, geft. 27. Juni 1848, burchlebte eine abenteuerliche, fturmische Jugend, ber ausschließlich seine bramatischen Arbeiten angehören. Er hatte 1787 bas Gymnasium verlassen und, ba man ihn seiner Jugend wegen noch nicht die Universität wollte beziehen laffen, sich heimlich vom Bater= hause entfernt und eine Sauslehrerstelle übernommen, die er jedoch balb wieber aufgab, um zu einer Schauspielertruppe zu treten. Schon 1790 erichien von ihm bas Traueripiel "Monalbeschi", welches wohl nicht bas einzige mar, bas er bamals geschrieben. Nachbem er in= zwischen Theologie ftubirt und vorübergehend als Geiftlicher sowie als Privatdocent ber Philosophie gewirkt hatte, trat er 1794 mit bem großes Auffehen erregenben "Aballino" hervor, bem 1798 "Julius von Saffen", "Das Migverstanbnig" unb "Die Zauberin Sibonia" (von Rogebue unter bem Titel "Das rachenbe Gemiffen" überarbeitet), 1804 "Der Marschall von Sachfen" und "Die eiserne Larve", 1805 bas Schauspiel "Sippolyt unb Ros= wiba", sowie die Uebersetzung verschiebener Moliere'schen Luftspiele Auch ein Drama Rinalbo Rinalbini finde ich von ihm noch ermahnt. Bicotte ftanb unter bem Ginflug ber Jugendwerke Schiller's, ber erften Arbeiten Tied's und ber ausschweifenden Ritter= und Rauber= romane ber Zeit. Sein Sinn mar auf bas ausschweifenb Romanhafte gestellt. Gein Aballino, ber große Banbit, welcher alle Theater elettrisirte, murbe von ben Helbenspielern biefes Jahrhunderts noch lange mit Vorliebe bargestellt. (Der Schausvielbirector Schmidt nahm ihn 1835 wieber in sein Repertoire auf, und ber Schauspieler Glon

<sup>\*)</sup> S. Bichotte. Gine Selbstichau. Narau 1842.

wählte ihn noch 1853 in Hamburg zu seinem Benefig.) \*) Aballino ift aber feineswegs felbst ein Banbit, sonbern ein verkannter venetianischer Patriot, ber abmechselnd bie Rolle eines eben fo geheimnisvollen wie gewaltthatigen Banbiten und Bravo, und eines mufteriöfen Abenteurers fpielt und auf biese Beise geine Baterstadt nicht nur von bem auf ihr laftenben Banbitenthume befreit, fonbern auch aus ber Gefahr einer ibr brobenben Berfdmorung errettet, fich felbft aber babei bas Gerg unb bie Sand ber Tochter bes Dogen erwirbt. Dies Alles ift jeboch nur ber Bormand bes Spiels, bas mit ben tollsten Theatereffecten auf eine Spannung binarbeitet, die auf eine Mystifitation bes Bublitums hinaus= läuft, welches bis zulett glauben foll, bag Aballino und Kloboarbo zwei verschiebene Personen sind, und selbst nachbem es aus biefer Tauschung befreit worben, Aballino noch bis zum letten entscheibenben Augenblick fur ben Banbiten zu halten gezwungen wird, wobei sich biefer als mahrer Rautschukmann mimischer Runft zu bemahren hat. Bichotte überarbeitete fpater ben Aballino noch. Es ist bas einzige Drama, welches er (in biefer Geftalt) in feine Schriften mit aufgenommen Much murbe berfelbe von Gerb. Bolt in's Danische übersett.

Heinnte Chr. Heinr. Spieß, geb. 1755 zu Freiberg, gest. 17. August zu Bethikau in Böhmen, am besten seinen Platz sinden, welcher als Schauspieler und Dramatiker seine künstlerische Lausbahn begann und mit seiner "Maria Stuart" (1784), dem "General Schleißeheim und seine Familie" (1785) und dem Ritterschauspiel "Clara von Hoheneichen" vorübergehend große Ersolge erzielte. Er gab der Bühne noch zwei andere Ritterstücke "Oswald und Mechethilbe" (1793) und "Friedrich, der letzte Ritter von Toggendurg" (1794), sowie verschiedene Lustspiele, welche zum größten Theil in seinen Theatralischen Werken (2 Bde. 1794) Aufnahme fanden. Spieß zeigt sich in diesen Dramen als ein robustes, aber geschickes Bühnenetalent.

Große Erfolge hatte ferner ber 1760 zu Braunschweig geborene Friedrich Wilhelm Ziegler, ber sich schon früh als Schauspieler nach Wien wendete, wo er sich der Gunst Joseph II. erfreute, der für seine weitere schauspielerische Ausbildung sorgte. Seine dramatische

<sup>\*)</sup> Siehe Hermann Uhde, Das Stadttheater in Hamburg 1827—1877. Stuttg. 1879.

Schriftstellerei steht aber fast gang unter bem Ginfluß bes norbbeutschen Als einer ber fruchtbarften Buhnenbichter, mar er langere Beit Sauptrival Iffland's und Rogebue's, von benen er Manches gelernt hatte, bie er jeboch an Talent nicht erreichte. Er gehörte baber auch zu ben entschiedensten Wibersachern biefes letteren in Wien. Schon feine Fortsetzung von Menschenhaß und Reue tam einem Ungriff auf biefen fast gleich. Ziegler liebte bas Gräßliche und Beinigenbe, mas icon zum Theil aus ben Titeln feiner Stude: "Barbarei unb Größe" (1793), "Rache für Beiberraub, ein Gemalbe ber Barbarei früherer Zeiten" (1796), erhellt. Selbft im Luftfpiele merben von ihm bergleichen braftische Mittel verwandt, fo in "Die Liebhaber im harnifch" (1799), in welchem ein Burgvoigt bis an ben Sals in Erbe eingegraben wirb und einen ganzen Act in biefer Lage aushalten muß. Bu feinen befferen Arbeiten wirb bas Schauspiel "Der Lorbeertran; ober Macht ber Gefete" (1799) und bas Luftfpiel "Die vier Tempera= mente" (1821) gerechnet. Gine gang ungeheure Wirtung aber hatte bas Schauspiel: "Bartheimuth ober bie Rraft bes Glaubens" (1817) hauptfächlich burch bie Rolle bes Gottlieb Rode, ber in biefem in ber erften englischen Revolution spielenben Stude mit ben Alluren bes Buritaners eine ahnliche Rolle spielt, wie später ber berüchtigte Lord= tangler Jeffrens. Trot ber Trivialitat ber Sprache, bes oft unbe= holfenen Ausbrucks und ber Schwäche ber Motivirung übte biefes gang auf spannenbe und peinigenbe Erregung hinarbeitenbe Stud burch bie mit schauspielerischem Blick gut berechneten scenischen Effecte bei nur einigermaßen guter Darftellung eine große Wirkung aus. Biegler jog fich 1821 in's Privatleben nach Pregburg jurud und veröffentlichte noch einige bramaturgische Schriften (Die bramatische Schauspielkunft in ihrem gangen Umfange (1821) und "Der innere und außere Mensch in Beziehung auf bie bilbenben Runfte" 1825). Schon früher (1803) hatte er eine Schrift über Samlet herausgegeben. Er ftarb 21. Sept. 1827 gu Wien. Seine vielen Stude erschienen unter bem Titel: Sammtliche bramatische Werke 1824. 18 Banbe.

Auch der 1758 zu Oberndorf am Lech geborene Franz Kratter verbrachte nahezu sein ganzes Leben in Oestreich, zuerst als Kassirer in Lemberg; dann als Secretär in Wien, bis er endlich die Direction des Lemberger Theaters übernahm. Er starb 1833 als Gutsbesitzer. Auch seine Stücke gehören aber der nordbeutschen Schule an und sind

vorzugsweise im Ropebue's Geschmacke. Die meisten bewegen sich auf bem Boben ber russischen Geschichte, wie z. B. "Die Versschwärung wider Peter ben Großen" (1795), "Menzikoff und Natalie" (1796), "Der Frieden am Pruth" (1799). Den meisten Erfolg aber hatte "Das Mädchen von Marienburg, ein fürstliches Familiengemälbe" (1795). Seine Schauspiele erschienen gesammelt 1799.

Wie Beil und Beck schrieb auch der Sch auspieler Gustav Hage = mann, geb. 1760 zu Oranienburg, gest. um 1820, eine Menge von Bühnenstücken, von benen wir schon dem Ritterstück "Ludwig ber Springer" zu begegnen hatten. Die Posse "Der Doppelpapa" und das Nachspiel "Die Martinsgänse" hielten sich längere Zeit auf bem Repertoire unserer Bühnen.

Wegen seines vaterländischen Dramas Courab von Zähringen (1800) mag auch noch Joseph von Koller (geb. 26. Aug. 1769 zu Binddorf, gest. 4. Sept. 1817 als Legationsrath zu Stuttgart) genannt werden. Er schrieb außerdem mehrere Familiendramen, wie "Der Obrist von Steinau" (1796) und "Convenienz und Pslicht" (1796).

Bon ungleich größerer Bebeutung war August Klingemann, geb. am 31. Aug. 1777 zu Braunschweig. Er genoß einer guten Erziehung und studirte später in Jena Jurisprudenz. Die Philosophie und die Anschauungen der Romantiker gewannen hier großen Einsluß auf ihn, so daß er den Staatsdienst, in den er hierauf getreten war, bald wieder aufgab, um sich der Schriftstellerei ausschließlich zu widmen. Das Theater zog ihn vor Allem an. Schon seit 1813 war er an der Direction desselben in Braunschweig betheiligt. 1818 übernahm er die Leitung desselben vollständig. Erst 1829 vertauschte er diese Stellung mit einer Prosessur am Carolinum, trat aber schon im nächsten Jahr in seine frühere Stellung zurück, der er jedoch am 25. Januar 1831 durch den Tod wieder entrissen wurde.

Klingemann trat mit wirklichen poetischen Intentionen in die Dich= tung ein. Obschon er sich vorzugsweise von den Genies angezogen fühlte und diesen nacheiserte, fehlte es ihm hierzu aber nicht nur an Genialität, sondern überhaupt an Eigenthümlichkeit. Er kam nicht über die Nachahmung hinaus und hielt sich dabei bald an Schiller, bald an Goethe, Werner und Müller, und zwar mehr an das Leußerliche, da es ihm hauptfächlich um Wirkung und mit allen Mitteln zu thun war; baber seine Stude auch hier noch am schicklichsten ihren Plat finben. Sein "Schweizerbund" (1805) und Beinrich von Bolfenschießen" (1806) murben offenbar nach Schiller's Tell, fein "Fauft" (1815) nach Goethe, fein "Martin Luther" und fein "Rreug im Norben" im Wettkampf mit Werner gearbeitet. "Die Affeburg" (1796) und bas Behmgericht find im Ge= schmade ber Ritterstude. Zu Robebue's Kleinstäbtern schrieb er als Fortsetzung bie Posse "Schill ober bas Declamatorium zu Rrahwinkel" (1817). Wie abhangig er von jeber Erscheinung mar, bie Wirkung augubte, beweist ber Enthusiasmus, mit bem er sich nach Schiller's Braut von Messina für die Ginführung bes Chors in's moberne Drama erklärte, ja er sprach im vollen Ernste selbst noch ben Masten und bem Rothurne bas Wort. - Seinen erften großen Erfolg errang er mit bem Trauerspiel "Die Daste" (1797). Doch auch fein "Fauft" machte Glud, obicon er nur eine Carrifatur bes Goethe'ichen ift. Augerbem fanden noch "Seinrich ber Lowe", "Buther" und "Deutsche Treue" größeren Beifall. Als Kritifer und Dramaturg machte sich Klingemann burch einzelne Auffate in ver= ichiebenen Zeitschriften, sowie burch bie Brochuren bekannt: "Bas fur Grundfate muffen eine Theaterbirection bei ber Auswahl ber aufzu= führenben Stude leiten?" (1802) unb "Ueber bas Braunschweigische Theater" (1817). Seine bramatijden Arbeiten erschienen gesammelt als: "Theater" (3 Bbe. Tub. 1808-20) und "Dramatische Werke", (Braunschw. 1817 u. 18).

Ju ben beliebteren Bühnenbichtern ber Zeit, besonbers im Lust= spiel, gehörte ferner ber Schauspieler Wilh. Vogel, geb. 24. Sept. 1772 zu Mannheim, ber auch längere Zeit als Bühnenbirigent in Straßburg und Karlsruhe gewirkt hat, sich 1811 vorübergehend in's Privatleben zurückzog, bem Hange zur Bühne aber boch nicht auf die Dauer widerstehen konnte. Er versorgte dieselbe fast ein halbes Jahr= hundert lang mit Uebersetzungen und Originalarbeiten. Schon im Jahre 1798 bebütirte er mit dem 4actigen Lustspiel "Der Schleier" und 1842 erwarb er mit "Ein Hand billet Friedrich II. ober Incognitoverlegenheiten" in Berlin einen Preis. Von seinen übrigen, durchaus flachen Stücken seien "Der Amerikaner" (Lustsp. i. 5 Act. 1798), "Die Liebe zu Abenteuern" (Lustsp. in 4 Act. 1823), "Der

Erbvertrag" (Schausp. in 2 Act. 1828) und "Das Duellmandat ober Ein Tag vor der Schlacht bei Roßbach" (Lustsp. in 5 Act. 1843) ers wähnt. Vogel erkrankte und starb am 15. März 1843 auf einer Kunstreise, die er mit einer Schülerin, Sophie Reinecke, unternommen, in Wien.

Auch ber Schauspieler Heinrich Cuno verdient mit seinen in Nachahmung Issland's geschriebenen Familienstücken und seinen historischen Bolksstücken genannt zu werden, die besonders auf den Provinzialbühnen dis tief in dieses Jahrhundert beliebt waren. Das erste von ihm im Druck erhaltene Stück ist das Schauspiel "Dankbarkeit" (1806), den ersten größeren Erfolg hatte das romantische Bolksstück "Die Brautkrone"; einen fast noch größeren "Die Räuber auf Maria Rulm" (1816), ein Schauerdrama der schlimmsten Art, wie es die Zeit aber verlangte. "Better Benja=min aus Pohlen", ein heitres Familiengemälbe, fand sogar auf größeren Bühnen viel Beisall. Euno zog sich später von der Bühne zurück und lebte als Buchhändler in Carlsbad.

Mus ber Menge ber übrigen Bubnenichriftsteller ber Zeit mogen hier nur noch ber Schauspieler Arresto (mit feinen Solbaten), ber unter bem Ramen Unton Ball ichreibenbe Chr. Lebr. Benne (Die beiben Billets), ber Verfaffer ber Geschichte bes Leipziger Stabt= theaters (1878) Beinrich Blumner, ber verschiebene Stude übersett hat, ber Schauspielbirector Br. Lubw. Schmibt, Rachfolger Schröber's in hamburg (Die Rette bes Gbelmuths, Unglud pruft Tugenb, Der Sturm von Magbeburg, Lorenz Stark, Joh. Basmer 2c.) und Rarl Lubm. Coftenoble genannt merben. Der lette, geb. 25. Dec. 1773 zu Berford, geft. 28. Aug. 1837 zu Brag, ber Cohn eines Predigers, folgte fruh bem Zuge jur Buhne. Er mar zugleich Schausvieler und bramatischer Schriftsteller. Seit 1800 in Samburg, gab er hier seinen Almanach bramatischer Spiele 1810, 11 und 16 beraus. 1818 übersiedelte er als Regisseur und Schauspieler bes Burgtheaters nach Wien, wo er bis fast zu seinem Tobe verblieb. feinen Studen feien "Lanbliche Stille", "Der Alte muß!" Der Mann im Feuer" und "Die Testamentsclaufel" her= vorgehoben.

## XIV.

## Die öftreichischen Dramatiker.

Grund dieser Eintheilung. — Entwidlung des östreichisch=deutschen Dramas und seine verschiedene Richtung. — Entwidlung der deutschen Oper in Wien. — Das Bolksstück: Schikaneder. Henster. Perinet. — Die Tragödie: J. v. Collin. — Das Lustspiel: J. F. Jünger. Joh. v. Weißenthurn. J. F. Castelli. — Fr. v. Holbein. — Die östreichischen Romantiker: Jos. v. Schrenvogel. Franz Grill=parzer. J. Ch. v. Zedlip. — Deinhardstein. — Bauernseld. — Das Bolksstück: Alons Gleich. Abolph Bäuerle. A. Meist. Karl Carl. Ferdinand Naimund. J. N. Nestron. — Anzengruber. — Friedrich Halm. — Alfred Meißner. — Joseschen. — Otto Prechtler. — S. Mosenthal. F. v. Saar. — Lederer. Mautner. S. Schlesinger. Julius Rosen. Mich. Klopp.

Wenn ich hier ben Dramatikern Destreichs einen besondern Ab= schnitt wibme, so geschieht es nicht megen ber erft in unseren Zeiten voll= zogenen politischen Lostrennung ber beutschen Lander biefes Staats von ben Mutterlanden, sondern nur weil ichon weit früher ber freiwillige Abschluß berselben von biefen bem östreichischen Drama unter ber Gin= wirfung verschiedener anberer Bebingungen eine gang eigenthumliche Ent= widlung gegeben bat. Der religiofe Wegenfat, ber zwischen bem Guben und Norben Deutschlands besteht und ber bier von noch stärkerem Bewicht als in ben übrigen subbeutschen Lanbern mar, hat ohne Zweifel mit bazu beigetragen, noch mehr aber ber Zusammenhang ber beutschen Länder östreichischer Krone mit Ländern gang anberer Bolker, burch bie fie auch jum Theil von bem übrigen Deutschland getrennt und abgeschlossen wurden, ba biefer Zusammenhang mehr als alles Andere bie innere Politik bes öftreichischen Raiferhauses bestimmte. Raum minder aber trug bagu bei, bag, besonders auf bem Gebiete bes Theaters und Dramas, bie geistigen Ginfluffe, welche vom Auslande kamen, hier wesentlich andere, als im mittleren und nördlichen Deutsch= land waren. Herrschte hier bis um die Mitte bes 18. Ihrdis. haupt= fächlich französischer Ginfluß vor, wurde er hier bann vom englischen theilmeise verbrangt, so war in Destreich, besonders in Wien, im Drama anfangs fast gang ber italienische Ginflug bestimmend gewesen, ber bann vom frangofischen allmählich verbrangt wurde, so brachte hier spater die romantische Stromung baneben auch noch ben spanischen Einfluß zur Geltung.

Auf biese Beise saben wir schon in Wien, von ber Commedia dell'arte aus, fich langsam, weil theils in Nachahmung, theils im Rampfe mit ihr, ein nationales Bolksstück entwickeln. Die italienischen Masten hatten barin jum Theil ihre Namen und Coftume veranbert. Rurg führte ben Bernarbon, Oboardo, Bramarbas, Leanber ein. \*) Suber, ein Schauspieler, ber fich als Leanber großen Beifalls erfreute, erfand sich ben "Leopolbl". Auch die Figuren bes Burlin, Jackerl und Lipperl entstanden. Wie aus ben unten angegebenen Titeln zu erseben ift, schlug bie Bolfsposse ichon bamals bie brei, spater noch entschiebener auseinander tretenden Richtungen: ber heroischen Parobie. bes burgerlichen Poffenspiels und ber Zauberpoffe, ein. Suber brachte besonbers bie lette, bie bann von haffner weiter entwickelt murbe, in Aufnahme, boch ichrieb er auch burgerliche und beroifde Poffen, fo "Die burgerliche Dame", "Der Furchtfame" (fpater als Conntagsfind neu bearbeitet), "Pring Schnubi und Pringeffin Evafathl".

Der Abschluß von bem übrigen Deutschland war ein so großer, baß erst im Jahre 1747, auf Andringen bes Schauspielers Weidner, vom Impresario Sellier das erste regelmäßige Stück "von braußen": "Die allemanischen Brüder", ein Trauerspiel in Versen von dem Gottsschedianer Benj. Ephr. Krüger\*\*) aus Danzig gegeben wurde.

<sup>\*)</sup> Die Wiener Sofbibliothet befigt eine Menge feiner Spiele im Manufcript, darunter "Die getreue Pumphia und Hans Burft, der tyrannische Tartar Kuli= fan"; "Der achtmal verwandelte Bernardon und Hans Burft, der gezwungene Holzhader; "Colombine, die glüdlich gewordene Saubenhefterin, oder Bernardon der dreißigjährige ABC-Schüt"; "Bernardon, das liederliche Biener Früchtel"; "Bernarbon, ber aus einem Schmely-Degel entsprungene flüchtige Mercurialische Beift, nebst einem poetischen Prologium, eine mythologische Baubertomubie", die zum Theil, wenn nicht von Kurz, dem Schöpfer bes Bernardon, herrührten, fo boch von ihm schon gespielt wurden, ber feine Runft und feine Spage auch nach Nordbeutschland trug. 1741-42 spielte er 3. B. mit der Ballerottn'ichen Truppe in Frankfurt a/M. 1767 tam er an der Spite einer eignen Truppe dahin. Er spielte hier unter Andrem "Bernardon, ber taltutifche Großmogul", "Die Teufels= mühle", "Der dreißigjährige ABC-Schüt", doch auch einen Doctor Joannes Faust, Das steinerne Tobtenmahl, Dig Sara Sampson, Minna von Barnhelm ic., ba sich bei ihm ja Darsteller wie ber junge Schröber und Dem. Rischar, spätere Mad. Sacco befanden und Mad. Kurz selbst eine vorzügliche Schauspielerin mar.

<sup>\*\*)</sup> Bon ihm ift auch noch ein Trauerspiel: Mahomed IV. bekannt, welches im 5. Bbe. ber Gottsched'schen Schaubühne steht.

Sellier verschrieb nun norbbeutsche Stude und Schauspieler. Darstellung bes Effer rief aber fofort eine Travestie ber Wiener Volkspoffe hervor, Beweis genug, für wie gefährlich bie neue Concurrenz von ihr erachtet murbe. 1752 wendete bie Kaiserin Maria Theresia ber Sebung ber beutschen Buhne ihre Aufmerksamkeit gu. Rurge Beit früher muß ein auf bem Plate bes heutigen Burgtheaters ftebenbes Ballhaus in biefes verwandelt worben fein, bas aber fvater vergrößert murbe. 1751 spielte icon eine frangofifche Gefellichaft barin. Die Raiferin, welche alle Privilegien aufhob, übergab es ben Spielern ber beutschen "studirten" Komobie, mahrend im Karthner'schen Theater bie Volkskomobie mit ber italienischen Oper abwechselte. Doch mufte bie "ftubirte" Romobie bamals balb wieber ben frangofischen Schauspielern weichen. Erst burch Sonnenfels murbe seit 1765, wie mir schon saben, die Theaterreform ernster in Angriff genommen, aber nicht unbestritten, ba Seufelb und Klemm\*) ihm für bie Bolksposse entgegentraten. Neben ihnen pflegte auch Laubes Pelzel\*\*) bas Localftud, boch nach bem um 1770 burch bas regelmäßige Drama er= fochtenen Sieg in einer von biefem beeinfluften Form.

Joseph II. aufgegeben und das beutsche Theater an der Burg zum Nationaltheater erhoben, der Schauspieler Müller aber beauftragt, den Zustand des Theaters in den übrigen deutschen Ländern genau zu studiren, darüber Bericht zu erstatten und schickliche Kräfte für die neue Unternehmung in Vorschlag zu bringen. Dies war ein schon früher betretener Weg. Schon Klemm war 1768 vom Theaterpächter Hilverding mit einer ähnlichen Sendung betraut worden, später im Austrag Franz I., und wie es heißt mit Erfolg, der französische Schausspieler Soulée. Es wurde damals auch an das Engagement Lessing's und Engel's gedacht, von ersterem aber balb wieder abgesehen, weil er sich gegen Müller abfällig über die Ausnahme des deutschen Singspiels ausgesprochen hatte. In der That sollte die Begünstigung

<sup>\*)</sup> Auch jogar in ihren Theaterstücken, z. B. in Klemm's 1767 erschienenen "Der auf ben Barnaß versetzte grüne Hut".

<sup>\*\*)</sup> Von Joh. Bernh. Pelzel, geb. 1745 zu Reichenau, gehören hierher z. B. Die Hausplage (1770), Die lustigen Abenteuer an der Wien (1773); doch schrieb er auch Schauspiele in dem Geschmacke der von Norddeutschland einz gesührten Stücke, z. B. Das gerächte Troja.

diese letteren, welches bagegen von Gotter bringend empfohlen wurde, sich der Entwicklung der von Joseph II. angedahnten Theaterreform schäblich erweisen. Ein zweites Hemmniß lag in der Verfassung, welche der Kaiser dem neuen Theater gegeben. Er hatte dazu das Statut der Pariser Comédie française zum Vorbild genommen, ohne zu bedenken, daß dieses sich ganz allmählich organisch herausgebildet hatte und in seiner jetzigen Gestalt auf eine hochentwickelte Schauspielkunst berechnet war. Was half es, daß man ein Directionstalent ersten Ranges, wie Schröber, berief, da er von einem fünfstopfigen Ausschuß mit ganz anderen Ansichten und Interessen bei fast allen tieser eingreisenden Maßregeln gehemmt werden sollte.

Dafür nahm bas in Bunft genommene Singspiel einen um fo überraschenberen und Epoche machenben Aufschwung. Die Dufit mar ja überhaupt in Wien seit lange gepflegt worben; allerbings nur bie italienische ober bie bei ihr in bie Schule gegangene beutsche. Schon aber hatte Glud, mit bem Principe berselben brechenb, in ber Oper eine ihr abgewendete Richtung eingeschlagen und Werke eines großen neuen Stilf geschaffen, beren Bebeutung leiber erft vom Auslande er= fannt werben follte (3. Hibb. S. 258 u. f.). Wohl näherte fich Glud, trot seiner beutschen Natur, mehr ber frangosischen Auffassung vom Drama und von ber bramatischen Musit, bie nach ihm fur bie Dichtung gleichsam nur bas fein follte, mas bas Colorit fur bie Zeichnung ist. Doch hulbigte er babei feineswegs bem malerischen Princip in ber Ihm war bie Zeichnung, bie Gestalt immer bie Sauptsache. Seine Dufit hat, soweit biese Bezeichnung überhaupt auf fie anwend: bar ift, mehr einen plaftischen, als einen malerischen Charakter. neigte fich auf bie Seite bes Claffischen, mahrend ber beutsche Geift bamals ichon fichtbar bem Romantischen zustrebte. Seine Empfindung, feine Geftaltung ging immer auf einen möglichst allgemeinen Ausbruck aus, mahrend man in ber bamaligen Dichtung icon nach bem Indivibuellen verlangte. Doch mar bies nicht ber einzige Grund, weshalb Blud in Deutschland eigentlich nie recht volksthumlich werben konnte. Gine andere Schwierigkeit bot bie Beschaffung ber von seinem Princip geforberten Terte. Glud gestanb zwar zu, bag bie Dufit ber Dich= tung sich wenn auch nicht unterzuordnen, fo boch anzubequemen habe, verlangte aber zugleich, bag bie Dichtung bem organischen Grundgeset ber Musit, wie er es verstand, gang entsprechen muffe. Dag eine folche Dichtung an sich bebeutend sein mußte, verstand sich von selbst, sie sollte es aber nirgend burch bloße Gebanken, sondern nur durch solche sein, welche Empfindungen, Situationen, Gestalten zum Ausdruck und zur Anschauung bringen.

Mehr als all biefe Schwierigkeiten mar feiner Mufit in Deutsch= land aber hinderlich, daß bie neue Richtung, zu welcher Handn ben Grund gelegt hatte, zur Ausbilbung eines gang nationalen, auf bas Gemüthvolle, Stimmungsvolle, Individuelle und Charafteristische ausgebenden Oper führte, die mehr und mehr bem Romantischen que Carl Ditters von Dittersborf, geb. am 2. Nov. 1739, Sohn des Hof= und Theaterstickers Ditters in Wien, gest. 31. Oct. 1789, mar berjenige, welcher biese neue Musik zuerst auf bas beutsche Singspiel anwendete und biefes hierbei zur fomischen Oper erweiterte. Durchschlagenb für seine Bestrebungen mar besonbers ber Erfolg feines "Doctor und Apotheter", bem fich "Betrug burch Aberglauben" und "Die Liebe im Narrenhaus" anschlossen. Wolfgang Amabeus Mogart, Sohn bes zweiten Directors ber erzbischöflichen Kapelle zu Salzburg, geb. 27. Jan. 1756, geft. 5. Dec. 1791 zu Wien, aber mar es, welcher ber beutschen Oper mit ber national volksthumlichen Ausbilbung einen tiefen Gehalt, einen großen bebeutenben Stil und bie entschiebenere Richtung auf bas Romantische Mozart ging von bem Stubium Bach's, Saffe's, Sanbel's unb ber Italiener aus. Durch bie fur Munchen componirte Oper La finta giardiniera errang er einen für Deutschland großen Erfolg. In Idomeneo nahm er sich Glud zum Borbilb, eine Richtung, ber er nur noch ein= mal, in La clemenza di Tito, wieber zuneigte. Im Jahre 1782, nach feiner Uebersiedlung nach Wien, schrieb er im Auftrage Joseph II. die Oper "Belmont und Constanze ober bie Entführung aus bem Serail". Er hatte, ohne ben Dichter zu fragen, ben Bretner= ichen Tert gemählt. Gine Ruge verbiente bas wohl, obicon er in einem Lande, in bem ber Nachbruck gesetzlich erlaubt war, ein Unrecht nicht barin sehen mochte. Bretner hat sich aber nur unfterblich lächer= lich gemacht, indem er in ber Leipziger Zeitung erklarte: "Gin gewiffer Menich Namens Mozart hat sich erbreiftet, mein Drama Belmont und Constanze zu einem Operntert zu migbrauchen. Ich protestire hiermit feierlich gegen biesen Eingriff in meine Rechte und behalte mir Weiteres vor." Mogart rachte fich, indem er Bretner's Tert unfterb=

lich gemacht, ber sonft lange vergeffen fein murbe. - Es folgte "Der Schaufpielbirector" und bie Perle aller beutschen tomischen Opern "Figaro's hochzeit", bie aber grabe megen ihrer Bortrefflichkeit am meisten mit ber Rabale zu fampfen hatte. Man behaup= tete, um boch etwas gegen fie aufzubringen, baß fie fur eine komische Oper zu schwer fei. Der enthusiastische Erfolg in Brag stellte biefe Erbarmlichkeiten in's rechte Licht. Gleichwohl reichte gegen bie Dacht biefer Clique felbst ber Schutz eines Raifers nicht bin. Auch bas größte Wert Mogart's Don Giovanni follte nicht fur Wien, fon= bern für Prag, und fein volksthumlichftes "Die Bauberflote" nicht fur bie bortige beutsche Oper, sonbern fur seinen Freund Schikaneber componirt werben, ber bas Privileg erhalten hatte, mit einer Operngesellichaft im Stahrenberg'ichen Freihause in ber Wiedner Borftabt, bem Theater an ber Wieben, zu fpielen. Er ftanb grabe am Rande bes finanziellen Ruins, von bem er nun aber burch Mozart gerettet murbe. Lubmig van Beethoven führte bie eben geschilberte Richtung ber Oper burch feinen Fibelio auf ihren Gipfel.

Emanuel Schifaneber, geb. 1751 gu Regensburg, geft. 24. Sept. 1812, ber langere Zeit als Gefangstomifer, sowie spater als Theaterdirector in Prag thatig war, übernahm bann in Wien bas Leopoldstädter Theater und erbaute, hierburch vermögend geworben, ein neues Theater an ber Wieben, welches am 13. Juni 1801 mit ber Spectakeloper "Alexander" eröffnet murbe, in welcher als Ungiehungsmittel ein Bug von 40 Pferben ericbien, eine Reuerung, welche burch ihren Erfolg bie Thierstude in Aufnahme brachte. Schifaneber hat ben Text gur Bauberflote erft nach einer ziemlichen Bahl anderer Stude, Luft=, Schau= und Trauerspiele, wie 3. B. "Sans Döllinger ober bas heimliche Blutgericht", "Der Buccentaurus ober bie Bermahlung mit bem Meere" ic. verfaßt. Der Erfolg ber Zauber= flote verlockte ihn, fich noch weiter auf bas Bunberbare zu werfen, worin er in seinem Spiegel von Arcabien (ber von Bulpius überarbeitet als Die neuen Arkabier auch in Weimar zur Aufführung tam) bas Meußerste leiftete. Zwar murbe auch bie Zauberflote von ben Romantikern verspottet. Andere legten bagegen auf bie Symbolik bes Stud's großen Werth, unter ber man fo tiefe Bebanten vermuthete, baß felbst Goethe gleich unter bem erften Ginbruck einen zweiten Theil zu bichten begann, ber, obicon 1800 wieber aufgenommen, boch Bruchstück blieb. Schikaneber hatte nicht nur viel theatralische, sonbern auch musikalische Erfindungskraft, so daß er Mozart sogar einige glückliche Motive und Gedanken gegeben haben soll.

Diese musikalische Epoche kam nebenbei auch ber Entwicklung bes Bolfsftude und ber Burlegte ju Gute. R. F. Bengler und Joadim Perinet maren Beibe unter Morinelli am Leopolbstädter Theater thatig, jener (geb. 2. Febr. 1761 zu Schaffhausen, geft. 24. Nov. 1825) als Schauspieler, biefer (geb. 20. Oct. 1765 zu Wien, geft. 4. Webr. 1816) als Theaterbichter. Bengler mar von ihnen ber frucht= barere. Sein erftes Wert, Das Donaumeibden (1792 gebruct) in zwei Theilen, mar aber zugleich sein epochemachenbstes. Es ging über alle beutschen Buhnen. Doch auch "Der alte Ueberall und Nirgenbs" (nach Spieß, 1796) und "Die Teufelsmühle am Wiener Berge" (1800) hatten großen Erfolg. Richt minder Beri= net's "Zaubergitter", eine Parobie auf bie Zauberflote, und noch mehr beffen "Neues Sonntagstinb" (1794) und "Die Schmeftern von Prag" (1795). Unterftugt murbe bie Wirkung biefer Stude burch bie gludlichen Compositionen Bengel Muller's, ber nicht weniger als 227 Buhnenftude componirt haben foll, und besonders in Gemeinschaft mit Bauerle, Meist und Raimund arbeitete; boch auch bie Komik eines La Roche, welcher ben Kasperl und bie Rasperl= stude in Aufnahme brachte, sowie bes Anton Sasenhut, ber ben Thabbabl, einen lappischen, furchtsamen und bei all seiner Dummheit boch ahnungslos witigen Laufburschen schuf, maren biefer neuen Ge= fangeposse förberlich.

Die aber bamals diese Wiener Volksstücke, als eine bramatische Specialität, sich zum Theil über Nordbeutschland verbreiteten, um bort den Mangel an heimischen Stücken dieser Art zu becken, so mußten die Schauspiele und Lustspiele des übrigen Deutschlands noch immer Abhülfe für den Mangel genügender Production auf diesen Gedieten in Oestreich schaffen. Doch selbst wenn ein solches wechselseitiges Bedürfniß gar nicht bestanden hätte, würde ein berartiger Austausch bei einem Theater nicht ausgeblieben sein, das, wie das deutsche, mehr einen kosmopolitischen, als einen nationalen Charakter hat und seine Stärke in der Mannichsaltigkeit seines aus den Stücken der verschies densten Nationen und Zeiten gebildeten Repertoires sucht. So bildeten denn auch hier die Stücke Schröber's, Issand's, Kopedue's und des

nach Wien übersiebelten Ziegler bamals ben Stamm bes Repertoires vom Wiener Burgtheater. Nur bann und wann trat die Bearbeitung eines Shakespeare'schen ober Lessing'schen Stückes, sowie später Goethe's Clavigo und die Geschwister ober Schiller's Fiesko bazwischen.

Der erste östreichische Dichter, ber mit genügendem Talent, mit Charakter und Würde den Kothurn nach Ayrenhoff wieder bestieg, war Heinrich Joseph von Collin.\*) Am 26. Dec. 1771 zu Wien geboren, erhielt er, obschon früh des Vaters, eines bortigen Arztes, beraubt, eine gute Erziehung. 1790 bezog er die Universität und studirte die Rechte. Poesie und Theater übten eine solche Anziehungsetraft auf ihn aus, daß er ihnen bei allem Diensteifer, auch später nicht zu widerstehen vermochte. Er opserte ihnen die Nächte und wohl auch einen Theil seiner Gesundheit, da er 1811, am 18. Juli, sehr rasch einem typhösen Fieberanfalle erlag.

Sein erstes Werk mar ein, nach einer Meigner'ichen Novelle gearbeitetes Familienbrama, welches am Burgtheater unter bem Titel Scheinverbrechen mit nur geringem Erfolg gegeben murbe, in feinen Werten aber den Titel "Julie von Billenau" tragt. noch fühlere Aufnahme fand fein zweites in Profa geschriebenes Drama "Rinbespflicht und Liebe". Dies bestimmte ihn, bie Dichtung eine Zeitlang gang bei Seite zu legen, bis Goethe's Sphigenia, bie er 1799 fennen lernte, "burch bie fanft einbringenbe Gewalt bes Schonen und ben Charakter ebelfter Mäßigung" seine Bewunderung wedte und ihn zu neuer bramatischer Thatigkeit aufrief. Dies fiel in bie Zeit, ba ein nationaler, patriotischer Geist sich in Deftreich zu regen begann. Beibes hat auf bie Bahl und bie Behandlung feines nachften Stoffes entscheibend mit eingewirkt, kaum minder aber ber Ginfluß bes frangofischen Beschmacks, der sich jest in Runft und Leben auf die Nachahmung der Untite, besonders des Romerthums geworfen hatte. Wenn Regulus, wie Collin ergablt, in Folge einer Wette in nur fechs Wochen entstand, so geschah bies wohl nur, weil er sich mit biesem Gegenstand bereits Collin faßte benfelben im Corneilleschen Sinne bes Tragischen auf. Er wollte vor Allem gur Bewunderung und gur Nacheiferung Doch ringt er uns biese Bewunderung nicht ohne Wiber-

<sup>\*)</sup> Heinrich von Collin's fämmtliche Berke, herausgegeben von seinem Bruder. 4 Thle. Bien 1812; der lette Theil enthält auch Biographisches.

stand ab. Der Stoicismus seines Patriotismus hat etwas Erkältenbes, ja selbst vielleicht Abstoßenbes. Auch schabet bem Stück, daß man sich von Anfang bis Ende immer berselben Situation gegenüber besindet, wenn diese auch ihre verschiedenen Stufen und Schattirungen durchsläuft. Man erlebt fast in jedem Acte dasselbe, nur in einer versänderten Form. Der vierte Act aber ist nur Episode und nicht Regulus, sondern Metell ihr Held. Der Borzug der Dichtung liegt in dem historischen, männlichen Geist, von dem sie durchdrungen, und in der würdevollen Harmonie ihrer Darstellung. Dieser Geist ist zwar frei von Affectation, aber nicht von Gewaltsamkeit. Der Patriotismus ersscheint hier auf einen eben so starren Begriff zurückgeführt, wie im altspanischen Drama Ehre und Loyalität. Dies erklärt, warum dieses Stück, das in Wien eine so warme Aufnahme fand, in Berlin mit Kälte empfangen wurde.

Dag Collin nach Shakespeare einen "Coriolan" zu ichreiben wagte (1804), mar natürlich ein Tehlgriff, boch fand auch biefer, ber wahrscheinlich zu Regulus ein Gegenstück bilben sollte, in Wien großen Beifall (er murbe ichon 1802 gegeben), wogegen seine Polyrena (1804) mit Choren feinen Erfolg hatte. Sffland hatte ihm gerathen, lieber Stoffe aus ber neueren Geschichte zu mahlen. Collin aber legte grabe großen Werth auf die Ferne, weil biese bem Boeten größere Freiheit gebe. Gleichwohl befolgte er in feinen nachsten Studen Iffland's Rath. Balbao und Bianca bella Porta gehören näher liegenden Zeiten an. In Balbao (1805), worin Ehre, Liebe und Glauben ver= herrlicht werben sollten, bestimmte ihn ber spanische Stoff, sich auch bem spanischen Drama zu nahern. In Bianca bella Porta, worin ber Untergang E330's in freier Weise behandelt und weibliche Treue gefeiert erscheint, begegnen wir wieber ber Compositionsweise bes akabemischen frangosischen Dramas mit seinen Bertrauten und ben gur ungelegenen Zeit gehaltenen langen rhetorischen Dialogen. erschien 1806 im Druck, Bianca bella Porta 1808, 1810 aber Maon, fein lettes Stud, als erfter Theil einer geplanten Zenobiatrilogie, beren Ausführung ber Tob bes Dichters aber verhinderte, ber sich burch seine patriotischen Landwehrlieder noch eine große Popularität erworben hatte. Collin murbe bamals in Deftreich ebenso als classischer Dichter gefeiert, als zu unfrer Zeit ber ihm allerdings überlegene Grillvarzer, welcher ihn auch aus biefer Stellung verbrängte.

mals hatte sein Name jedoch einen solchen Klang, daß ihm ein Denksmal in der Karlstirche errichtet wurde. Seine Muse war aber zu streng, seine dichterische Anschauung eine zu eng begrenzte, um lange nachwirkend bleiben zu können. Seine Bedeutung liegt ganz in der Zeit und in den Verhältnissen für die und aus denen er schrieb. Ungleich unbedeutender noch sind die bramatischen Dichtungen seines Bruder Matthäus,\*) geb. den 3. März 1779, gest. 23. November 1824, obschon er einen historischen Stil erfunden zu haben glaubte. Er ist aber von Bedeutung als Gründer der Wiener Jahrbücher.

Bu einem eigenartigen feineren Luftspiel murbe bagegen in Wien ber Grund von einem Dichter gelegt, ber nicht hier geboren mar. Joh. Friedrich Junger, ber Gohn eines Leipziger Raufmanns, erblidte am 15. Februar 1759 bas Licht ber Welt. Er stubirte bie Rechte und manbte fich wie fo viele feiner Berufsgenoffen ber Belle= triftit gu. Er ichrieb Romane' und Lustspiele. Mit Schiller traf er in Gohlis zusammen, lebte bann einige Zeit in Weimar, bis er 1787 nach Wien übersiebelte und von 1789-94 als Dichter am Burgtheater Anstellung fand. Er verfiel bald barauf in Melancholie und ftarb am 25. Februar 1797. Seine Luftspiele, welche in brei Samm= lungen vorliegen (als Luftspiele 1785-90 5 Bbe., als Komisches Theater 1792-95 3 Bbe. und als Theatralischer Nachlaß 1803-4 2 Bbe.), zeichnen sich meift burch eine fur ihr Zeit gefällige Leichtig= feit und Raturlichkeit aus. Tiefe ift freilich barin nirgenbs zu finden. Sein erftes Luftspiel mar "Die Babetur" (1782). Bon feinen übrigen Studen gefiel besonders "Er mengt fich in Alles", "Maste für Maste", "Der Strich burd bie Rechnung" und "Die Entführung". - In Wien machte er bie Sitten und das gesellschaftliche Leben ber Raiserstadt nicht ohne Glud und Erfolg jum Gegenstand seiner Darstellungen. Ihm schlossen sich hierin Steigentesch und Frau von Weigenthurn an, Beibe, wie er, nach Wien Doch floß in ben Abern bes Freiherrn Aug. von überfiedelt. Steigentesch, geb. 12. Juni 1774 zu Silbesheim, nichtsbestoweniger östreichisches und zugleich Schauspielerblut, ba fein Großvater als beliebter Komifer in Wien gelebt und gewirft hatte. Gein Bater, ber furmainzischer Cabinetsminister mar, bestimmte ihn für die militärische

<sup>\*)</sup> Sie erichienen gesammelt 1815—17 zu Wien in 4 Bben.

Laufbahn. Er trat in östreichische Dienste und schwang sich bis zum Generalabjutanten Schwarzenberg's empor. Später wirkte er noch als Diplomat und Gesandter. Seine Lustspiele, meist nach französischen Borbildern gearbeitet, zeichneten sich bamals durch eine gewisse Feinheit der Darstellung aus. Er war mit den Schwächen der Wiener Gestellschaft genügend vertraut, um sie mit Glück satirisch spiegeln zu können. Seine Lustspiele, von denen das erfolgreichste: "Die Mißverständen nisse" (1813) war, erschienen in der Zeit von 1798—1813.

Johanna Franul von Beigenthurn, 1773 gu Cobleng geboren, mar bie Tochter bes Schauspielers Grunberg. Auch fie fam frühe zum Theater und schon mit 15 Jahren nach Destreich, mo fie bereits ein Jahr spater Mitglied bes Wiener Burgtheaters murbe, bem fie 53 Jahre lang angehört hat, eine zwar nicht als Schaufpiele= rin bebeutenbe, aber einflugreiche Rolle hier fpielenb. Schon 1791 hatte fie fich mit einem geachteten Beamten, Franul von Beigenthurn, verheirathet. Sie starb am 17. Mai 1845, nachbem sie brei Jahre vorher bas Theater verlassen hatte. Ihre Schausviele erschienen banb= weise gesammelt von 1804-17 6 Bbe., von 1817-22 4 Bbe., von 1826-36 4 Bbe. Es find theils Luftspiele, bei benen fie fich haupt= fächlich Junger zum Vorbilb genommen zu haben scheint, theils Familienftude nach ber Affland-Robebue'iden Schablone, theils roman= tische Schauspiele wie ber Walb von hermannstadt (1808), Abelheib ober Markgräfin von Burgau (1810), Die Bestürmung von Smolenst (1809). Gelbst im Jambendrama (Hermann, 1817), und Trauerspiel (Ruprecht, Graf von Horneck [1822]) versuchte sie sich. Uebrigens waren ihre vielen Stude feineswegs lauter Originalarbeiten. So ist eines ihrer besten Lustspiele "Das lette Mittel" eine Bearbeitung von S. Jouffron's La dernière ressource. Sonst hatten auch noch "Welche ift bie Braut?" (1815), "Welcher ift ber Brau= tigam?" (1816), "Es fputt (1817), "Gin Mann hilft bem anbern" (1822) und "Der erfte Schritt" (1823) viel Beifall. Obicon bie Berfafferin in biefen und ahnlichen Studen bas Wiener gesellschaftliche Leben zur Darftellung bringen wollte und ihre oft recht gesuchten Voraussetzungen und Motive zum Theil ben besondern östreichischen Verhältnissen entnommen sind, so arbeitete sie boch noch sehr mit ben trabitionellen Theaterfiguren. Jebenfalls aber ge= borte fie lange zu ben beliebteften und bevorzugteften Buhnenbichtern

ber Zeit. Als Schauspielerin warf ihr Kotzebue ein kreischenbes Organ und unangenehme Spielmanier vor.

Faft gleichzeitig mit ihr trat auch Ignag Frang Caftelli, geb. am 6. Marg 1786 in Wien, als Buhnenbichter auf. Er mar burch seine vielseitigen geselligen Talente eine ber beliebteften Berfonlichkeiten bes bamaligen Wien. 1803 erschien er zuerst unter eignem Namen als Schriftsteller, ba er bisher unter bem Namen Rosenfels geschrieben hatte. 1809 machte er fich burch seine patriotischen Auf= rufe und Wehrmannslieber popular, wofür er im Moniteur, gleichwie Collin für seine Landwehrlieber, in die Acht erklart wurde. Durch verschiebene gelungene Opernterte, besonders ben gur Schweizerfamilie, erwarb er fich hohe Gunft, mas 1811 zu feiner Anftellung als Sof= theaterbichter am Rarthnerthortheater führte. Er hatte ichon immer bie Buhne mit Uebersetzungen frangofischer Stude verforgt, ein langerer Aufenthalt in Paris fteigerte noch biefes Beftreben, ba er hierburch mit bem frangofischen Theater völlig vertraut wurde. Er forberte nicht immer ben beften Geschmad, wie er g. B. "Den Sund bes Aubry" auf bem Gemiffen hat. Um meiften aber begunftigte er bas Luftfpiel, und zwar bas kleine einactige Luftspiel. Unter seinen 199 bramatischen Arbeiten giebt es aber auch einige felbstänbige, g. B. Beter unb Paul, ein Seitenftud zu Rratter's Mabchen von Marienburg (Luftfp. in 3 Act.), Der General (Luftfp. in 3 Act.), Die Schwäbin (Luftip. in 6 Act.), Sochzeitsfatalitäten (Poffe in 1 Act.) 2c. Sierher gebort auch bie mit Jeitteles gemeinsam verfaßte Parobie auf bie Schicfalsbramen "Der Schicfalestrumpf, Tragobie von ben Brubern Fatalis" (1818), sowie bie Dialeftspiele "D'Schwoagarin" und "Der verherte Birnbaum". Er starb, 81 Jahr alt, am 5. Februar 1862, nachbem er nur wenige Sahre vorher von ber Jenaer Universität jum Chrenboctor ernannt worben mar.

Franz Aug. Kurländer, geb. 1777 zu Wien, gest. hier=
selbst 4. Sept. 1836, wetteiserte mit Castelli in Uebersetungen fran=
zösischer Stücke, die in seinem von 1811—37 alljährlich erschienenen Almanach bramatischer Spiele für Gesellschaftstheater stehen. Auch der Schauspieler Lembert (sein eigentlicher Name war Wenzel Tremser), geb. 1780 zu Prag, schloß sich dieser Thätigkeit an. Von seinen vielen Bearbeitungen seien hier nur "Die Reise zur Hochzeit" und "Ahnen= stolz in ber Küche" namentlich aufgeführt. Er starb 1838 als Obersinspicient bes Burgtheaters, an bem er von 1817—37 als Schauspieler thätig gewesen war.

Gine besondere Stellung amischen biefen Luftspielbichtern und ben Tragoben nahm bamals Frang von Solbein unter bem Ginflug ber Ritterstücke und ber romantischen Dichtung ein. Er mar 1779 gu Biggersborf bei Wien geboren, widmete sich anfangs ber Beamten= carriere, um icon fruh als Schauspieler zur Buhne überzugeben. Er übernahm nacheinander bie Leitung bes Theaters zu Bamberg 1810, Burgburg, Sannover 1815, Prag 1819, bis er 1841 mit ber Leitung bes Hofburgtheaters betraut murbe. Das erste von ihm im Druck erichienene Stud ift bie bramatische Dichtung "Mirina, Konigin ber Amazonen" (1807). Doch wurde sein "Fribolin ober ber Bang nach bem Gifenhammer" fcon etwas früher (1806 in Dresben) ge= geben, welchem fehr balb als Fortsetzung bas Schauspiel "Der Braut= ichmud" (1808 in Dregben) folgte. Ginen gang außerorbentlichen Er= folg errang fich ber Dichter mit bem romantischen Ritterschauspiel "Das Turnier zu Kronstabt ober bie brei Bahrzeichen" (1820 gebruckt). Auch Das Alpenröslein, Das Batent und Der Shawl (1822 gebrudt), nach einer Ergahlung Clauren's, bas Luftipiel Der Doppelganger (1828 gebruckt), nach einer Ergah= lung A. von Schabe's, und Der Bunberichrant fanben viel Beifall, fowie einige fleinen Borfpiele, besonders Der Berrather (1811 ge= brudt) und Der Borfat (1826 gebrudt). Solbein mar im Gangen aber boch wenig mehr als ein routinirtes Buhnentalent. Der Mangel an Ginn und Verftanbniß fur bas Tiefere zeigt fich in feinen Bearbeitungen wahrhaft voetischer Werfe, wie bie von Shakespeare's Biel Larm um nichts und Die Wiberfpenftige, sowie von Rleift's Rathchen von Beil= bronn und beffen Schroffensteiner (unter bem Titel "Die Baffen= brüber", 1824) beweisen. Holbein wurde 1850 am Burgtheater burch S. Laube erfett, behielt aber bie Leitung bes Operntheaters, bie er 1848 auch noch übernommen hatte, bis 1853 bei. Er war es, welcher zuerst die Tantieme fur die Buhnenbichter in Deutschland einführte. Er ftarb 6. Sept. 1855 zu Wien. Bon einem Werf über bas beutsche Buhnenwesen erschien 1853 nur ber erfte Band. Seine Dramen findet man gesammetl unter ben Titeln: Theater, Rubolft. 1811 u. 12, 2 Bbe.; Meucstes Theater, Best 1822 u. 23, 5 Bbe.; Dilettantenbuhne, Wien 1826.

Durch bie Uebersieblung Friedrich Schlegel's nach Wien (1808), bem später Abam Müller (1811) und Zacharias Wener nachfolgten. wurde Wien zu einer Art Mittelpunkt jener romantischen Richtung, welche ihren Schwerpunkt im Katholicismus suchte. Doch auch A. W. Schlegel und Tied tamen vorübergebenb hierher und ftreuten ihre Un= regungen aus. Es konnte nicht fehlen, baf jene Richtung bes Beiftes auf Wiberstand stieß. Denn wenn auch ber Josephinismus feine tieferen Wurzeln geschlagen hatte, so war er boch nicht ohne alle Nach= wirkungen geblieben, die selbst burch die hereinbrechende Reaction nicht gang unterbrudt merben fonnten. Bu benen, bie bagegen auf litera= rischem Bebiete öffentlich auftraten, gehörte ber frubere Secretar bes Burgtheaters, Joseph Schreyvogel, geb. 1768 zu Wien, ber jedoch meist unter bem Pseudonym August ober Thomas West schrieb. Nachdem er nach feinem Abgang vom Burgtheater ohne besonberen Erfolg ein Kunft= und Induftriecomptoir nach bem Borbilbe bes Weimar'ichen gegründet hatte, wendete er sich gang ber Literatur zu und gab 1807 bas Sonntagsblatt heraus, anfangs allein, bann mit &. G. L. Linbner und bem und von Kleift her bekannten L. Wieland, in welchem nun eben jene Romantiker und ihre Ausschreitungen bekampft wurden. Die Romantik felbst blieb aber fogar auf ihn nicht ohne Ginfluß, obichon er nur auf ber Bahn unfrer großen claffifden Dichter fortzuschreiten glaubte. Rach feiner Wieberanftellung als Secretar am Burgtheater unter bem Grafen Stadion (1814), ber ihm bie artistische Leitung fast gang über= ließ, murbe nicht nur Shakespeare, sonbern mit Borliebe auch Calberon, Lope be Bega, Moreto neben unseren Classifern von ihm einzuburgern gefucht. \*) Er war zwar burchaus nicht ber Meinung, bag biefe Dichter gang unverandert die beutsche Buhne betreten konnten, und er felbft

<sup>\*)</sup> Wie sehr man gegen das übrige Deutschland hier noch immer zurück war, zeigte sich bei der Schillerseier, welche das Burgtheater am 17. December 1808 anordnete und für welche man keine schillichere Wahl zu treffen wußte, als: Phädra. Man ließ, wie um sich selbst zu verspotten, dabei die Gestalten Karl Moor's, Fiesco's, Ferdinand's, des Don Karlos, Wallenstein's, Maria Stuart's, Macbeth's (!), der Jungfrau von Orleans, Beatrice und Wilhelm Tell's im Juge vorüberziehen, obschon man von all diesen Stücken bisher nur Fiesco, die Jungfrau und kürzlich Kabale und Liebe gegeben hatte. Erst 1809 folgten Karlos, 1810 die Braut von Messina, 1814 Maria Stuart und Wallenstein, noch später Die Käuber.

bearbeitete in biesem Sinne "Das Leben ein Traum", Don Gutiere" und "Donna Diana". Es ist aber nicht weniger gewiß, baß er es vornehmlich war, ber, wie sein Einkluß auf Grillparzer beweist, ben spanischen Geschmack hier in Aufnahme brachte, wie er es auch wieder war, der diesen Dichter in seiner Ahnfrau zu einer stärkeren Betonung bes Fatalismus aufforderte. Im Ganzen aber hat er weit mehr wohlthätig, als nachtheilig gewirkt. Er hat Poesse, Schönheit, Maß immer zu fördern gesucht und eine Blüthezeit des Theaters, welches er leitete, hervorgerusen, welche noch lange nachwirkte, aber nicht wieder erreicht worden ist. Er hat sich damit auch den Beisall sast aller seiner Vorzesetzten erworden. Erst Graf Czernin, für den der Dramaturg nur ein Diener war, und der keinen Widerspruch dulbete, zersiel mit ihm vollständig. Eine übereilte Aeußerung Schrenvogel's: "Ercellenz, das verstehen Sie nicht!" hatte 1832 seine sofortige Entlassung zur Folge. Er starb noch in demjelben Jahre, am 28. Juli 1832.

Bis zur zweiten Amtsübernahme Schreyvogel's am Burgtheater hatte bas Wiener Drama seine Kräfte noch immer mehrentheils von Außer=Destreich bezogen. Jest aber traten hier kurz nacheinander auf den Gedieten des Trauerspiels, Lustspiels und Bolksstücks drei wahrhafte Talente hervor, deren Stärke und Bedeutung dis jest hier nicht wieder erreicht worden ist — Grillparzer, Bauernfeld, Raimund.

Franz Grillparzer\*) wurde am 15. Januar 1791 in Wien, ber Sohn eines Abvocaten, geboren. Er verlor früh seinen Vater und hatte auch sonst schwere Schicksale in seiner Familie zu erleben, was seinen Hang zur Selbstschau und Melancholie nur noch steigern mußte. Bon ganzem Herzen Destreicher, vom wärmsten Patriotismus erfüllt, fühlte er um so mehr ben auf seinem Baterlande lastenden geistigen Druck. Die Enge seiner bürgerlichen Verhältnisse schien ihn aber zur Resignation zu verurtheilen, deren Quelle hauptsächlich die Güte seines Herzens war, daher sie frei von Verditterung blied. Grillparzer hatte die Rechte, daneben auch Seschichte und Literatur studirt. Die Griechen und Spanier, besonders Lope de Vega zogen ihn aus mächtigste an. Hätte er seiner Neigung solgen dürsen, so würde er das Studium der Literatur zu seinem Lebensberuse gemacht

<sup>\*)</sup> Ruh, Emil. Zwei Dichter Desterreichs (Franz Grillparzer und Abalbert Stifter Best). 1872. — Göbete, Grundriß 3. Bb. S. 384.

haben. So aber mußte er an Erwerb und an eine burgerliche Stellung benten und trat 1813 bei ber Softammer in ben Staatsbienft ein. Doch blieb ihm bie Dichtung burch's Leben eine treue Begleiterin. Schon fruh hatte er fich im Drama versucht, boch biefe Bersuche alle vernichtet. Mit ber Uebersetzung einiger Scenen aus Calberon's "Leben ein Traum" (abgebr. in ber Zeitschr. f. Kunft u. Literatur) trat er zuerft an bie Deffentlichkeit. Ginige Zeit fpater überreichte er Schrey= pogel "Die Ahnfrau", ber ihm bas Schicksalhafte bes Stucks noch mehr herauszuarbeiten empfahl. Dies mar alfo nicht in birecter Nachahmung Mullner's hineingekommen. Grillparger hat fich barüber felbst gegen Ruh erklart: Die Uhnfrau sei auch noch jett feine Schicksalstragobie, es geschehe Alles unabhängig von biefem Gespenft, bas nur ben 3med habe, ben Selben bes Studs ber Sphare ber ge= meinen Wirklichkeit zu entheben und ihn zu einem poetischen Phantafie= bilb zu machen. Das Wunderbare war nach ihm ber Poesie noth= wendig. Er murbe ohne basfelbe gang auf biefe verzichtet haben. Die Boraussetzung bes Studs aber ift folgenbe: Der Beift einer im Chebruch ermorbeten Gräfin tann fo lange nicht zur Rube tommen, bis ber lette Sproffe bes aus ihrem Chebruch hervorgegangenen Beschlechts au Grunde gegangen. Diefer lette Sproß, Jaromir, ift aber, als Rind von Raubern gestohlen, ein Rauber geworben. Er weiß nichts pon feiner Berkunft und liebt feine Schwester, ber er bas leben gerettet, ohne zu miffen, in welchem Berhaltniffe fie zu ihm fteht. Er gewinnt fich ihr Berg, inbem er fich als Gbelmann in bas Schloß seines und ihres Baters einführt, grabe mahrend die bewaffnete Macht zur Aufhebung ber in ber Umgegend hausenben Rauber, feiner eignen Banbe, aufgeboten worben ift. Jaromir eilt feinen Genoffen zu Sulfe und ersticht ben Grafen im Rampfe. Dies giebt Beranlaffung gur Luftung bes Schleiers feiner unseligen Geburt. Er ift ber Morber bes Baters geworben und ber Beliebte ber Schwefter. Er will bem Schickfale tropen und fich in ben Besit bieser letteren seten; inbem er fie aber zu umfangen glaubt, umfangt er bie Ahnfrau bes Saufes, in beren Armen er nun seinen Tob finbet. Man sieht, es sind Motive aus Calberon's Anbacht am Kreuze, nur anbers gewendet. Auch bie Form nahert fich bem spanischen Drama. Das Stud ift in kurzen Trochaen gebichtet. - Gewiß marbe ohne bas über ber barin bargestellten Begebenheit ichmebenbe Berhangniß bem Berlaufe berfelben jebe innere

131 1/1

Nothwendigkeit fehlen, nicht minder gewiß aber ift, bag bem Schicfal, welches im Grunde hier nur auf ben Sat hinausläuft, bag bie Gunben ber Eltern an ben Rinbern beimgesucht werben, in bem Befpenfte ber Ahnfrau eine überaus klägliche theatralifde Form gegeben worben ift. Das Stud murbe bamals vom Burgtheater gurudgewiesen, am 31. Jan. 1817 am Theater an ber Wien mit ber großen Sophie Schröber aber mit ungeheurem Erfolge erstmalig gegeben (im felben Jahre gebr.). Es ging im Sturmfdritt über bie Buhnen und machte ben Namen bes Verfassers berühmt. Es murbe unter bem Titel L'avoule, Genf 1820 in's Frang. übersett und um 1817 von Meist als "Frau Gertrub", 1819 von A. von Schaben als "Die Ahnfrau" parobirt. Auch an kritischen Angriffen fehlte es nicht. Die meiften erklarten es für eine bloke Nachahmung Müllner's. Dies hielt wohl biesen gurud, fich öffentlich gegen basfelbe zu erheben. Von Sebenftreit, bem Rebacteur ber Wiener Zeitschrift, hierzu aufgeforbert, wies er gegen feine sonstige Gewohnheit bas Ansinnen ab, so bag, als biefer in feiner Zeitung erklarte: "Zwischen bem Berfaffer ber Ahnfrau unb bem Sofrath Mulner muffe ein Innominat = Contract beftehe, er Hebenstreit's Brief im Sammler v. 25. Sept. 1817 abbrucken ließ (s. auch Kuh a. a. D.).

Das nächste, in einem ganz anbern Geiste gedichtete Drama Grillsparzer's, Sappho,\*) wurde im April 1818 im Burgtheater mit ungeheurem Beifall gegeben (erster Druck 1819). Die Schröber spielte die Titelrolle. Auch auf dieses, sichtbar unter dem Einfluß der Goethe'schen Iphigenia gedichtete Stück, hat Schreyvogel eingewirkt. Grillparzer ist seinem Borbild in mancher Beziehung wohl näher, als irgend ein anderer Dichter, getreten, nur nicht im Geist und Charakter. Die Goethe'sche Iphigenia steht ganz auf dem Boden einer hohen, schönen, freien Natur. Bei Grillparzer athmen wir bei aller Schönheit, bei allem Duste doch die Lust eines Treibhauses. Goethe wußte antikes Leben mit der Empfindung und Anschauung seiner eignen Zeit so zu versöhnen, daß nirgend ein Bruch, nirgend eine Gewaltsamkeit zu bemerken ist. Bei Grillparzer kommt es bei aller Feinheit nicht über eine dem Geschmack seiner Zeit sehr glücklich entsprechende Affectation der Antike hinaus.

<sup>\*)</sup> Es wurde in's Italienische, Danische, Französische und breimal in's Eng= lische übersetzt. Auch an Parodien fehlte es nicht. S. Göbete III. S. 396.

Man erkennt es schon aus ber Wahl seines Stoffs, noch mehr aus beffen Behandlung. Der Dichter wollte ben Gegenfat ber Schonheit in Runft und in Leben, sowie ben ihrer Wirtungen in einem tragischen Vorgang zu bebeutsamer und ergreifenber Darftellung bringen. Phaon, von ber Dichtung Sappho's berauscht, eilt zu ben olympischen Spielen. Bon ihrem Gesang und ihrem Ruhm überwältigt, finkt er zu ben Füßen ber Sangerin bin, bie in biefer hingabe bes iconen Junglings bie Erfüllung all ihrer Traume sieht und ben Unterschied ber Jahre barüber vergift. Diefes unnaturliche Verhaltniß, bas ber Zauber ber Dichtung geknüpft, foll burch bas Leben und bie Wirkung bes Lebens in ber Geftalt ber jugenblich = holben Melitta, ber Lieblingesclavin ber Sappho, gerächt werben. Arglos überläßt fich Phaon bem neuen Zauber, aus bem bas tragische Schidfal Sappho's erwächst. Wie bie Runft Sappho's, Scheitert aber auch bie Runft bes Dichters an ben naturlichen Forberungen, bie wir an bie Dichtung zu stellen haben. Wir vermögen uns um fo weniger auf bie Seite ber Leibenschaft bes schon alternden, wenn auch noch so hochbegabten und ebel beanlagten Beibes zu ftellen, je tiefer ber Gegenstand biefer Leibenschaft geiftig unter ihr steht. Wir erwarten und forbern von ihr bie Besiegung ihred Herzens und wohl auch ihrer Sinne, murben sie aber wegen biefes Siegs noch taum zu bewundern haben. Roch weniger freilich steht unsere Sympathie auf Seiten bes Phaon. Go funftvoll bas Gefüge bes Stud's und fein Aufbau, fo folgerecht bie Entwidlung ber Leibenschaft und bes Gefühls barin ift, fesselt uns ber Dichter boch weniger burch bie Gestalten besselben und burch beren Berhalt= nisse, als burch ben Zauber ber Sprache. Doch selbst biese gewinnt uns nicht unbebingt. Es ift eine Weichheit ber Empfindung barin, eine Affectation bes Raiven, bie bem Beift ber Antike gang wiberfpricht. Doch hat es niemals an folden gefehlt, bie in biefer Dichtung ein Meifterwert faben. Bu ihnen gehörten Byron, Beinrich Beine und neuerbings Gobete. Diesmal fehlte aber Mulner nicht unter ben Tablern. Solger nannte bas Stud sogar eine Frate. Auf ber Buhne hat es sich immer nur burch bie Darstellung ber Titelrolle gehalten.

Die Liebesleibenschaft ist auch bas Thema bes nächsten bramatischen Werks unsres Dichters. Hier sollte burch sie ein Weib zu ben furchtbarften Verbrechen hingerissen werben, die sich an ihr baburch rächen, bag bie Erinnerung an sie ihr spater bas Berg bes Geliebten entzieht. Der furchtbare Stoff, ber in bem Zauberwesen ber alten Mythologie wurzelt, empfing vom Dichter eine breitheilige Blieberung, beftebenb aus bem einactigen Borfpiel: "Der Gaftfreunb", bem vieractigen Trauerspiel: "Die Argonauten" und bem fünfactigen Trauerspiel: "Mebea". Diese Trilogie kam im Frühling 1821 an zwei auf= einander folgenden Abenben im Burgtheater gur Aufführung. Die Aufnahme mar eine kuhle. Die poetische Darstellung mar für ben graufigen Stoff zu breit. Rur "Mebea", weil fie fur bas Fach ber Heroinen ein Parabestud ift, hat sich auf ber Buhne erhalten. Der Dichter hat sich barin ber antiken Tragobie genähert. Jason unb Kreusa erinnern aber an Phaon und Melitta. Man fann an Jason so wenig wie an Phaon Interesse gewinnen, ja er ftogt sogar ab. Doch auch Medea bleibt unfrem Bergen fern, theils burch bas mit ihr ver= bunbene Zaubermesen, theils burch bas frevelhaft Gewaltthätige ihrer Natur. Die Vorzüge bes Aufbaus, ber folgerichtigen Entwicklung ber Leibenschaft, ber gebankenreichen, bebeutenben Sprache nothigen aber bie größte Achtung vor ber bramatischen Begabung und bem Beifte bes Dichters ab.

Der bamals nur mäßige Erfolg bieses 1822 bem Druck übersgebenen Werkes bewog, wie es scheint, Grillparzer, seiner Dichtung eine andere Richtung, und zwar auf das Nationale und Patriotische, zu geben. Das Studium Lope's de Bega mag ihn vielleicht auf Ottokar von Böhmen hingewiesen haben.\*) Doch war ihm der Spanier nicht Vordild seiner Bearbeitung dieses Stoffs. Diesmal galt Shakespeare als Muster. Doch ist bei aller Einwirkung dieses Dichters Grillparzer's Behandlung immer noch selbständig zu nennen. Die ersten zwei Acte von Ottokar's Glück und Ende sind vorstrefflich. Hier ist es dem Dichter völlig gelungen, die historischen Gestalten auf das Gebiet des Poetischen zu erheben. Auch heben sie sich groß, bedeutend, wirkungsvoll von einander ab. Alles ist Hand-lung und Leben. Nun aber begegnet es ihm zum ersten Male, daß

<sup>\*)</sup> Es ist hier ber Ort zu einer kleinen Berichtigung. Im I. Hibd. S. 287 sind von mir irriger Beise Grillparzer's König Ottokar und die Jüdin von Toledo mit unter den Uebertragungen spanischer Stücke aufgeführt. Nur diese lettere aber ist eine freie Bearbeitung des gleichnamigen Stücks des Lope, ersterer jedoch wahrscheinlich ganz von ihm unabhängig.

amischen bem ersten und zweiten Theil seiner Dichtung ein Bruch ent= steht. Rum Theil mar es burch seine Absicht bedingt, einen Charakter ju zeigen, welcher bem Glud nur icheinbar, bem Unglud aber gar nicht gewachsen ift. Er wollte an ihm ben Gludswechsel so bebeutenb wie möglich zur Darstellung bringen und verfiel in ben Fehler Kleist's im Pringen von Homburg, ber ihm vielleicht hierbei vorgeschwebt haben burfte. Ottokar erscheint völlig gebrochen und fleinmuthig. Er erfahrt und erbulbet von feiner Gattin Erniebrigungen, bie ein Mann niemals fo hinnehmen sollte. Doch findet Grillparger nicht bie Gelegenheit, seinen Belben von biefem Sturge fich wieber gu voller Größe emporrichten zu laffen, mas Rleift fo herrlich gelungen Dan hat biefen Fehler baraus zu erklaren versucht, bag Brill= parzer ber Theatercensur auf Rosten feines Belben bie größten Concessionen habe machen muffen, um Rubolf von Sabsburg um fo größer ericheinen laffen zu können. Das Stud hatte baber mohl in Wien und in Destreich einen großen Erfolg, fand aber im übrigen Deutschland eine um so tublere Aufnahme. Die erfte Aufführung erschien, wie ber erste Druck, im Jahre 1825 (jene am 19. Febr.).

In einem ahnlichen Beift ift auch bas nachfte Stud "Gin treuer Diener feines Berrn" wieber geschrieben. Doch ift hier fpanischer Einfluß auf bie Grundibee, bie Berherrlichung ber Unterthanstreue, gang unvertennbar. Rur liegt berfelben nicht wie bei ben Spaniern ein starrer überlieferter Begriff, ber für Allel maßgebend ift, sonbern, im Begensate zu seiner ganzen Umgebung, bie Rechtschaffenheit und Bergensgute eines Einzelnen zu Grunbe. Bancbanus lagt fich von biefem Gefühl aber ebenso bis an bie Grenze bes Menschenmöglichen reißen, wie nur irgend ein Selb bes spanischen Dramas. Die Anlage ist wieber groß und bebeutenb. Es fehlt nicht an Zugen achter Benialität. Mehr als in ein anberes feiner Stude hat ber Dichter in biefes bas Gigenfte feiner Natur und feines Wefens gelegt. Gleich= wohl konnte es im Gangen nicht voll befriedigen. Bancbanus, obicon consequent im Charafter gehalten, erscheint in einzelnen Situationen fast in bem Lichte bes Lacherlichen, 3. B. in ber Scene mit ben Bitt= stellern. Seine Battin Erny, eine im Bangen trefflich gezeichnete Figur, finkt burch einen einzigen Bug, ben ihr ber Dichter verliehen, mehr als nothig in's Zweibeutige, ich meine ben Zug mit ber Locke bes Grafen von Meran. Allerdings mar biefes ober ein ahnliches Motiv nothig,

um bem Grafen, wenn auch nur vorübergebenb, eine Gewalt über fie und ihr eine Soulb zu geben. Nicht sowohl bas beleibigt aber an ihr, baß sie, obicon in ihren Gebanten funbigenb, boch ihren außeren Handlungen nach tugenbhaft bleibt, sonbern bag ber Dichter fie zu fehr mit bem vollen Scheine ber Tugend und Unbescholtenheit bekleibet, obicon fie biefen Schein nicht gang verbient. Gine recht problematifche Natur ift bie Konigin mit ihrer Liebe zu einem entarteten Bruber. Im Grafen von Meran wieberholt fich aber ber geiftige Proceg, ben wir an Konig Ottokar zu beobachten hatten. Er liebt entweber bie Frau bes Bancbanus nicht, ober glaubt boch wenigstens nicht, fie ju lieben, aber er weiß sich von ihr geliebt, und will bie Daste bes Stolzes, hinter ber fich biefe Liebe zu bergen und zu retten fucht, ihr mit allen Mitteln vom Antlige reißen und fie jum Gestanbniffe amingen. Die Berachtung, bie fie ihm aber zeigt, und bie Ohnmacht, sich an ihr rachen zu konnen, wirft ihn völlig barnieber. Diese Be= walt bes Hasses, die boch wohl ein heimliches Teuer ber Liebe ver= rath, wirkt, zur Flamme ausbrechenb, zerftorenb. Dit Sinterlift benutt ber Graf bie ihm von seiner Schwester bargebotene Belegenheit, Erny in seine Gewalt zu bringen, mit gewaltthatiger Sinterlift will er bie sich auf's Neue stolz und verachtenb gegen ihn Aufrichtenbe ber Schanbe und Schmach überliefern, und ba fie ihn boch um biefen Triumph seiner unheimlichen Leibenschaft bringt, indem sie fich burch ben Tob aus seinen Sanben befreit, bricht er, ein völlig Muthloser, bem Jrrfinn zu Taumelnber, zusammen. Ich will bie Möglichkeit einer folden Ratur und eines folden pfychologischen Processes nicht bezweifeln, ihre Darstellung gehört aber, wie ich glaube, einem andern Gebiete als bem bramatischen an. Der Dichter wedt in uns ein patho= logisches Interesse, wo wir ein afthetisches zu forbern berechtigt finb. Er ist hier überhaupt, wie ichon in bem vorigen Stude, ber bamals hervortretenben Genialitäts: und Originalitätssucht erlegen. Das Stud befriedigte trot feiner großen Schonheiten bei feinem Erscheinen (28. Febr. 1827) eigentlich Niemand. 1820 erschien es im Druck.

Kurze Zeit später folgte bas Trauerspiel: "Des Meeres und ber Liebe Wellen". (Am 3. April 1831 aufgeführt, boch erst 1840 gebruckt.) Der Dichter hat wieder nach der Antike zurückgegriffen und die Sage von Hero und Leander barin bearbeitet. Ein so sanster, poetisch lyrischer und elegischer Glanz auf dem schön gebildeten

Gangen ruht, murbe es boch nur tuhl aufgenommen. Erft bie Darstellung von Frau Bayer=Burd (im Jahre 1850) brachte es zu vollerer Anerkennung. Des Dichters glanzenbste Zeit schien bamals überhaupt vorüber. Nachdem auch bas unter spanischem Ginfluß, nach ber Vol= taire'schen Novelle Le blanc et le noir, gebichtete Drama "Das Leben ein Traum" fich mit einem Achtungserfolge hatte begnugen muffen, erlitt er mit bem Luftspiel "Web bem, ber lugt" (6. Marg 1838, gebruckt 1840) eine entschiebene Nieberlage. Grillparzer hatte tein Luftspieltalent. hierzu fehlte es seinem Geifte an Leichtigkeit unb an Wit. Das Romische seines Gegenstands mar fast gang auf bem Grunde bes Studs geblieben. Es fonnte baber nicht gur Wirfung tommen. Der Dichter, burch biese Nieberlage verstimmt, bie man bem hochbegabten und hochverbienten Manne gewiß hatte ersparen follen, verschloß fortan seine Arbeiten. Er war hierburch auch felbst gegen sich mißtrauischer geworben und konnte zu keinem Abschluß kommen. Rur gelegentlich gab er auf Anbringen für wohlthätige Zwecke ein Bruchstüd bieser Arbeiten heraus. So 1841 ben ersten Act ber Libussa und fpater noch bas Fragment Efther. Seine 1833 erschienene Oper "Melufina", componirt von Rreuger, ift eine frubere Arbeit unb ursprünglich für Beethoven gebichtet, ber sie um 1822 componiren mollte.

"Libussa", "Die Jübin von Tolebo" und "Der Brubers zwist im Hause Habsburg" erschienen erst 1872 im Druck. Auch ein Buch über Lope be Bega entstand, in dem die Berdienste dieses von Bielen gegen Calberon allzusehr zurückgestellten Dichters gebührend beleuchtet wurden, freilich zum Theil zu sehr auf Unkosten dieses unsstreitig noch tieseren und größeren Geistes.

An Ehren fehlte es übrigens bem noch langen Leben Grillparzer's nicht. 1849 warb er zum Mitgliebe ber Akademie ber Wissenschaften, 1861 lebenslänglich zum Reichsrath ernannt. 1849 erhielt er ben Leospoldsorben, 1861 bas Bürgerrecht ber Stadt Wien. Gegen ben Freisteren von MünchsBellinghausen nicht nur längere Zeit auf der Bühne, sondern auch bei seiner Bewerbung um die Directorialstelle an der K. Hofbibliothek zurückgesetzt, wurde er auf der ersteren durch die Besmühungen Heinrich Laube's wieder rehabilitirt. Von jetzt an galt Grillparzer der östreichischen Kritik nicht nur, was er unzweiselhaft ist, als der erste tragische Dichter Oestreichs, sondern auch als ein

classischer, bicht neben Schiller und Goethe zu stellender Dichter, was freilich auf der Verkennung der eigentlichen Größe und Bedeutung dieser letzteren beruht, die ja nicht blos die Repräsentanten und der höchste Ausdruck einer bestimmten Zeitepoche eines einzelnen Landes und Volksstammes, sondern die Begründer, die leuchtenden Vorbilder und das Maß einer ganz neuen Epoche der Entwicklung des deutschen Geistes, einer ganz neuen Cultur= und Vildungsepoche überhaupt sind. Grillparzer starb am 21. Januar 1872 in dem hohen Alter von 81 Jahren. Unmittelbar darauf erschien eine Sammlung seiner Werke (Wien 10 Bde.), herausgegeben von H. Laube und J. Weilen.

Grillparger, burch bie Reigung gum fpanischen Drama verwandt. ihm als bramatischer Dichter aber sehr untergeordnet, mar ber nur wenige Jahre fpater als er auftretende Joh. Chr. Freiherr von Zeblit. geb. am 28. Febr. 1790 zu Johannisberg in oftr. Schlesien. Militar erzogen, mar er an ben öftreichischen Felbzugen bis 1810 betheiligt, worauf er sich in's Privatleben zuruckzog. Erst später (1837) trat er wieber bei ber Staatskanglei in ben Staatsbienst ein. wurde er Ministerrestbent in Weimar und ftarb 1862 in Wien. Sein erftes Trauerspiel Turturell (gespielt 1819, gebruckt 1822) behandelt einen Stoff ber norbischen Cage. In ber Konigin Chre (1823) und Die zwei Nächte in Ballabolib (1825) betritt er ben Boben bes spanischen Dramas. Ihnen folgte Der Stern von Sevilla (1829 gespielt, 1831 gebruckt), eine Bearbeitung bes gleichnamigen Stud's bes Lope be Bega, die verbreitetste ber bramatischen Arbeiten bes Dichters, ber ben ursprunglichen Geift biefes Studes veranberte, indem er bie Schuld gang auf ben Vasallen zu werfen suchte. war eben bamals in Deftreich noch fvanischer geworben, als spanisch. Much bas kleine schwächliche Trauerspiel Berr und Sclave murbe vielfach gegeben, nicht fo bie im Geifte bes fpanischen Intriguenftuds behandelten Lustspiele "Liebe finbet feine Wege" (1824) und "CabinetBintriguen"; letteres, in Prosa geschrieben, finbet sich im 4. Banbe ber 1834 begonnenen Ausgabe seiner bramatischen Werke (1836 erfcbienen). Das im Burgtheater aufgeführte Lustfpiel "Luftichlöffer" icheint nicht gebrudt worben zu fein. Gein lettes bramatisches Wert mar "Rerter unb Rrone", eine Art Fortsetzung bes Goethe'schen Tasso, in welcher ber Tob bieses Dichters in rührseliger Weise behandelt ift. Zeblit mar ber Erste, welcher bas Schonrebne=

rische in bas östreichische Drama einführte, an bem es seitbem vielfach kränkelte. Größere Erfolge als im Drama hatte Zeblit als lyrischer und epischer Dichter.

Ein anberer gleichzeitiger öftreichischer Dramatiker, ber einen noch größeren Einfluß auf bas Theater gewann, mar Joh. Ludwig Dein = hard ftein, geb. 21. Juni 1794 zu Wien, geft. ebenbaf. 2. Juli 1859. Er trat nach beenbeten Studien als Actuar in ben Staatsbienst, wendete sich jedoch bald bem Lehrfache zu und wurde 1827 Professor ber Mesthetit an ber therestanischen Riiterakabemie. Spater übernahm er bas Umt eines Cenfors, bie Leitung ber Wiener Jahrbucher unb, nach Schrenvogel's Entlassung, 1832, die artistische Leitung bes Burgtheaters, bie er, ein gefügiger Beamter, ber für bas laisser aller mar und teine zu hohen Ziele verfolgte, bis 1841 in Sanden behielt. Er begunstigte ben Geschmack bes Tages und bie wieber stärker ein= bringenbe frangösische Dramatit. Schriftstellerisch eröffnete er seine bramatische Laufbahn mit einigen kleinen Berglustspielen, welche 1816 unter bem Titel: "Dramatische Dichtungen" erschienen. Auch bas Ale= randrinerluftspiel nahm er in feinen " Gheftanbaqualen" wieber auf. Spater brachte er bas Runftlerbrama jum Flor, beffen Erfinber er jeboch teineswegs ift. Gleichzeitig mit feinem "Boccaccio" (1816), ber übrigens nicht fehr gefiel, erschien Dehlenschläger's "Correggio" und turge Zeit fpater (1817) "Ban Ont's Lanbleben" (von Kind). Es folgten nun Strabella (1828), Sans Sachs (1829), Gar= rid in Briftol (1834), Die rothe Schleife (in ber Boltaire ber Belb), welche 1845 mit Furft und Dichter (in bem Goethe gu= erft auf bie Buhne gebracht murbe) und mit bem "Bilb ber Danae" in seinen Runftlerbramen (2 Bbe., Leipzig) erschienen. \*) Sie hatten alle, bis auf "Fürst und Dichter", mehr ober weniger große Erfolge, was auch noch von bem "Diamantenen Kreuz", von "Zwei Tage aus bem Leben eines Fürsten" und von "Die verschleierte Dame" gilt. Deinharbstein's Dramen find ohne Tiefe, aber buhnen= gewandt, gefällig und einzelne nicht ohne Berglichkeit.

Ungleich bedeutender im Luftspiel war Eduard Bauernfeld, \*\*)

<sup>\*)</sup> Auch im 5. und 6. Bbe. ber gesammelten bramatischen Schriften (6 Bbe). Leipz. 1848—57.

<sup>\*\*)</sup> Siehe das Biographische in der Gesammtausgabe der Werke des Dichters (12 Bde.) Wien 1871—78.

welcher, obichon, wie er felbst zugab, ein specififch Wiener Lustspielbichter, boch fur gang Deutschland langere Zeit Borbilb fur bas bas gesellschaftliche Leben spiegelnbe Conversations= und Salon= ftud murbe. Bauernfelb, welcher fruh bie Eltern verloren, ftubirte als Fachwissenschaft Jurisprubenz, aus Neigung Literatur und Philo= fophie. Durch ben Umgang mit Morit von Schwind und Frang Schubert mar er anfangs in bie romantische Richtung gerathen. Frucht biefer Zeit mar bas 1824 gebichtete Luftspiel "Die Ge= fcmifter ju Rurnberg", welchem Shatespeare's "Zwei Gbelleute von Verona" zum Vorbilb gebient. Auch zu einer Uebersetung ber Shakespeare'schen Dramen hatte er sich bamals gewinnen laffen, ein Unternehmen, bas er jeboch wieber fallen ließ, um, bem Anbrangen seiner Familie nachgebend, in ben Staatsbienft zu treten. 1826 murbe er Conceptspraftifant bei ber nieberöftreichischen Regierung. Daneben blieb er ber bramatifchen Muse treu, schwankte aber zwischen ben ver= ichiebenen Richtungen bin und ber, bie bamals Glud auf ber Buhne machten. In bem Luftspiel "Leichtfinn und Liebe" (1826) ichloß er sich bem von Junger angebahnten Conversationsstude an. "Brautwerber" versuchte er sich nach französischem Dufter im Alexanbrinerluftspiele, um gleich barauf (1827) im "Fortunat" jum romantischen Luftspiel zurudzukehren. Der Brautwerber, bem Schrey= vogel ben Vorzug gab, fiel jedoch burch, wogegen Leichtsinn und Liebe (am 12. Januar 1831) einen entschiedenen Erfolg erzielte. Dem Talente bes Dichters war hierburch ber Weg gezeigt.

Der Quietismus, ber bamals in Destreich herrschte und jedes höhere geistige Leben niederhielt, bannte bas Lustspiel in einen engen Kreis, was man bei ber Beurtheilung ber ersten Periode Bauernfeld's wohl zu beachten hat. Die Satire war ganz auf die Verhältnisse bürgerlichen Lebens beschränkt. Um so mehr ist anzuerkennen, was der Dichter damals geleistet, mit welchem Humor und Leben er sich in dieser Enge bewegte. Die Titel "Das Liebesprotokoll" (1831), "Das lette Abenteuer (1832), "Die Bekenntnisse" (1833), "Bürgerlich und Romantisch (1835), "Das Tagebuch" (1836) bezeichnen eben so viele und große Erfolge, welche biesen Stücken den Weg über alle beutschen Bühnen eröffneten und den Namen ihres Bersassers beliebt und berühmt machten. Der Hauptreiz und Haupt-werth bieser Stücke liegt in der frischen Lebensbeodachtung, der glücks

lichen, behaglichen Wiebergabe, im sichern Blick für die gesellschafte lichen Vorurtheile und menschlichen Schwächen und in ihrer humoeristischen Spiegelung. Die Erfindung ist selten reich, niemals genial, aber natürlich und ansprechend, die Composition läßt zu wünschen, die einzelnen Scenen sind aber nicht selten von ganz eigenartiger Wirkung, der Dialog in seiner epigrammatischen Kürze des Ausdrucks, in seiner Beweglichkeit und seinem springenden Fluße fast immer unterhaltend, witzig und fesselnd.

Der politische Umschwung, ber sich nach bem Tobe Raifer Frang II. (am 2. Marg 1835) vollzog, fant in Bauernfelb einen thatigen Forberer bes geiftigen Fortidritts im Leben wie in ber Dichtung. Er veröffentlichte bamals anonym bie "Pia desideria eines öftreichischen Schriftstellers". In feinen Luftspielen mar er aber gunachft noch gurud: haltenber, boch ichlagt Der literarische Salon (1837) ichon einen freieren Ton an. Entschieden tritt bie freisinnige Tenbeng 1844 in feinem Schauspiel "Der beutsche Rrieger" hervor, welcher vorübergebend Aufsehen erregte, obicon er nicht zu ben besseren Studen bes Autors gehört. Den Sohepunkt aber erreicht biefe Richtung in bem 1846 nach einer Reise burch Deutschland geschriebenen Luftfpiel "Großjährig", einem feiner bestcomponirten Stude. Die Satire auf bie bamaligen politischen Bustanbe ift bier fo geschickt in bas harmlose Gewand eines Wiener Salonftud's gekleibet, bag ber Graf Rolowrat es, ohne etwas bavon zu bemerken, bei fich aufführen ließ und ihm auch ben Weg jum Burgtheater gebahnt hat. Er mußte fich freilich bafür vom Erzherzog Lubwig bie Bemerkung gefallen laffen: "3ch hab' bas Stud geftern gefeben, ich tomm' boch barin vor unb Sie eigentlich auch." Bauernfelb wurde eine Zeitlang tief in bie politischen Wirren hineingeriffen, er spielte in bem öftreichischen Berfassungstampf eine hervortretenbe Rolle, und es mar vielleicht nur eine Rrankheit, bie ihn bamals vor Schritten bewahrte, bie fpater Berfolgungen nach fich gezogen haben murben.

Mit Laube's Ernennung zum artistischen Director bes Burgstheaters (1850) sollte nach ber schlaffen und principlosen Direction Deinhardstein's und ber an ben Schreyvogel'schen Geist wieder ansknüpfenden und geordneten Verwaltung Franz von Holbein's wieder ein neuer, aus eignen Impulsen thatkräftiger Geist in basselbe eins bringen, ber zwar mit ben von Schreyvogel ausgegangenen Traditionen

einigermaßen brach, fich aber neue, geiftige Ziele ftedte. Dag Laube Grillparger begunftigte, mar vielleicht mehr eine Sache ber Politik, als bes Bergens. Bei fo burchgreifenben Neuerungen, wie er fie beab= sichtigte, glaubte er bem Bolksgeist und bem Localpatriotismus einige Concessionen machen zu muffen. Dies veranlagte ihn wohl auch Bauernfelb so viel als möglich entgegen zu kommen, obschon er ihn, nach feiner Geschichte bes Burgtheaters, taum allzuhoch stellte. Er hatte gleich im ersten Jahr feiner Direction einen Preis fur bas beste zu liefernde Luftspiel ausgeschrieben, und Bauernfeld mar es, ber ben= felben mit feinem Rategorischen Imperativ gewann, nicht fo= wohl weil man bas Stud - bas auch nur geringen Erfolg hatte für ein gutes, sonbern nur für bas relativ befte hielt. Besonbers hatte es nach bem Urtheile Laube's einen Borzug por allen anderen voraus: literarischen Ton. Die schwache Seite ber Bauernfelb'schen Dramatif, ber Mangel an straffer Composition, an energischer Structur, trat von jest um fo mehr in seinen Arbeiten hervor, als bie Anläufe und Ziele zum Theil größer murben und bie frühere Unbefangenheit mehr und mehr ichwand. Frangofischer Ginfluß mar in ben Arbeiten bes Dichters, so beutsch sie sind, schon immer sichtbar gewesen. Jest aber trat er stärker hervor, ba er sich nicht mehr wie früher auf bie äußere Behandlung beschränkte, sondern sich auch auf die Wahl und Auffassung bes Gegenstands ausbehnte. Dies hing mit bem ver= anberten Beschmad und Beift ber frangofischen Dramatit gusammen. Früher maren es bie Luftspiele Scribe's und feiner Schule gemefen, bie ihm zu Vorbilbern bienten, jest bot sich ihm bas neue gesellschaft= liche Drama ber Franzosen als Muster bar. Bauernfelb murbe mohl um so stärker in biese Richtung getrieben, als bieses Drama vielleicht mehr als billig von Laube begunftigt murbe. So entstanden unter anderen bie Stude: Rrifen, Mus ber Befellichaft (1866), Moberne Jugenb (1868). Die Schaffensluft bes Dichters er= schöpfte sich nicht mit bem Alter. Noch heute in feinem 81. Jahre ist ber geiftig ruftige Greis fur bie Buhne thatig.

Auch auf ber von ber östreichischen Dichtung schon seit so lange beherrschten Domäne ber Volksposse und bes Volksstücks überhaupt waren inzwischen eine Anzahl neuer und fruchtbarer Talente hervorsgetreten. Zuerst Joseph Alons Gleich, geb. 12. September 1772, gest. 1841. Er war zunächst als Romanschreiber thätig, und

zwar als Romanschreiber ber bebenklichsten Art, ba er nach Kräften Ritter=, Beister= und Schauerromane förberte. Auch gingen seine ersten bramatischen Versuche barauf aus, die Schrecken dieser Romane auf die Bühne zu übertragen (wir lernten bavon seinen "Hungerthurm" kennen;) boch zeigten sich baneben anch schon Versuche in der bürgerlichen Volksposse. In dieser begründeten "Die Musikanten am hohen Warkt" (1806) und "Abam Kraterl von Kraterlselb" (1806) seinen Ruf. Nicht minderen Erfolg hatten seine Märchen= und Zauber= possen, für beren musikalischen Theil er in Wenzel Müller eine kräftige Unterstützung fand. Seine Stücke sollen sich auf 300 belausen haben. Es seien davon nur noch "Herr Joseph und Frau Baberl" (früher "Der Fleischhauer von Debenburg" genannt), "Dr. Kramperl", "Die Elseninsel", "Der Eheteusel auf Reisen" und "Der alte Geist in der neuen Welt" hier genannt.

Abolph Bauerle, geb. 9. April 1786 gu Wien, geft. 19. September 1859 in Basel, bilbete besonbere bie burgerliche Localposse weiter aus, fur bie er unter Anberem in seinem Staberl eine neue ftehenbe Figur erfand, bie wegen ihrer Beliebtheit in ungahligen Variationen auf bie Buhne gebracht murbe. Wie Gleich's, maren auch seine Stude zum großen Theil Gesangspossen. Auch er murbe babei von bem eben so fruchtbaren wie volksthumlichen Talente Wengel Muller's unterftutt. Er hatte bas Wiener Rleinburgerthum mit all seinen Borgugen, Schwachen und Fehlern auf's glucklichste Er mußte es mit seinen Licht= und Schattenseiten in fo Tustiger und gemuthlicher Weise an's Licht zu stellen, baf ber Wiener fich an biefen chargirten Spiegelbilbern nicht fatt feben konnte und fie immer auf's Neue belachte und bejubelte. Dabei bot er in seinen Bauberftuden ber unerfattlichen Schauluft die ungeheuerlichften, munderfamften und brolligsten Ueberraschungen und muthete in seinen Barobien ber Lachluft bas Uebermenschliche zu. "Die Bürger in Wien" (1813 aufgef., 1820 gebr.) bilbeten seinen und seines Staberl erften Triumph, "Staberl's hochzeit" und "Die Burgerinnen von Wien" (1814) reihten fich auf's erfolgreichste an. "Der Leopolbstag ober tein Menfchenhaß und Reue", mit ber Figur bes Strumpfwirker Burfel (1814), "Tancrebi" (1817), "Die Reise nach Paris ober Wiesel's tomische Abenteuer", "Der Freund in ber Roth", mit ber Figur Zwederl's (1818), "Die

falsche Catalani" (1818), "Staberl's Reiseabenteuer" (1822), "Aline" (1826), "Die schlimme Liesl" (1828) waren lauter bebeutenbe Treffer.

Gegen Bäuerle tritt Karl Meisl, geb. 30. Juni 1775 zu Laibach, gest. 7. Oct. 1853, freilich zuruck. Seine Stücke laufen zum Theil nur auf die alten Harlekinaden hinaus, der Spaßmacher ist immer die Hauptsache. In der Form schließt er sich seinen Borgängern und den von ihnen eingeschlagenen verschiedenen Richtungen an. Größere Anlehnung noch zeigen die Stücke Karl Bernbrunn's, geb. 1787 zu Krakau, gest. 14. Aug. 1854 zu Ischl, der unter dem Pseudonym Karl Carl spielte und schrieb. Er war ein durch seine Beweglichkeit Staunen erregender Komiker, spielte mit Vorliede die Rolle des Staberl und schried unter Anderm eine Menge Possen, die diesen in immer wieder neuen und veränderten Situationen zum Helden hatten.

Dagegen trat in Ferbinand Raimund ein ganz eigenartiges und poetisch beanlagtes Talent hervor. Jubem er bie Localposse mit ber Bauberpoffe zu verschmelzen suchte, ergriff er beibe zugleich in tief= sinnigerer und phantafievollerer Beife, um ihnen eine hohere Stellung zu geben. Ferbinanb Raimunb, \*) am 1. Juni 1790 in burftigen Berhaltniffen zu Wien geboren und aufgewachsen, tam zu einem Buder= bader in bie Lehre, ber er, um Schauspieler zu werben, nach bes Baters Tobe entlief. Er mar babei nur bem Zuge bes in ihm schlummernben Talents gefolgt, bas sich aber nur muhsam empor= ringen follte, ba er lange mit einer ichweren Bunge zu kampfen hatte. Um fo glanzenber mar, nach langem vergeblichen Muben, feine Butunft. Sein Abam Kragerl in Gleich's Musikanten mar 1813 fein erfter, zugleich aber entscheibenber Erfolg, ber ihm bie Gunft bes Bublifums für immer gewann. 1817 ging er zum Leopolbstäbter Theater über, an bem er bis 1830 verblieb und eine ungeheure Anziehungstraft baselbst ausübte. Der nahere Umgang mit Alons Gleich, beffen Tochter er 1820 heirathete (eine Ghe, bie nur furgen Bestand hatte), icheint bas bichterische Talent in ihm erft geweckt zu haben, wenigstens gebort fein erftes uns bekanntgeworbenes Buhnenftud: "Der Barometer= macher auf ber Zauberinfel" erft bem Jahre 1823 an. Wie fehr er auch Gleich überwuchs, läßt beffen Ginfluß auf ihn fich boch

<sup>\*)</sup> Gödete, Grundriß 3 S. 835. Bauernfeld, Berte Bb.

nicht verkennen. Raimund benutte in diesem Stück das Wunderbare vorerst als Mittel für einen launigen, übermüthigen Humor und eine schelmische Satire. Wenn Gödese dieses Stück für viel erfreuzlicher hält, als selbst noch den Sturm "in seiner anspruchsvollen Verzmischung von Ungeschlachtem, Heroischem, Tragischem, Zauberhaftem und Aetherischem", so ist das Geschmackssache. Man kann Naimund sehr hochschäßen, ohne Shaksspeare deshalb herabsehen zu müssen, und was mich betrifft, so halte ich Naimund, bei aller Hochschäßung, doch vielsach für überschäßt. Es bleibt bei ihm fast immer ein Ueberschuß von leerer Allegorie übrig. Er konnte dem hohen Flug seiner poelischen Intentionen bei der Ausführung nicht überall solgen. Der humoristische Theil ist daher fast immer besser als der ernste gelungen. Hier sind die Motive und Charaktere nicht durchgängig zu voller lebendiger Entwicklung gekommen.

"Der Diamant bes Geisterkonigs" (1824) zeigt ben Dichter icon vertiefter und sinnreicher. Die humoristischen Figuren find mit eben fo gludlichem wie poltsthumlichem humor gezeichnet. Die Komit ift nicht ohne wahrhaft rührenbe Zuge. 3m ,, Dab den aus ber Feenwelt ober Der Bauer als Millionar" er= halt ber Ernst fast bas Uebergewicht. Scherz, Wit und Satire bienen hier nur, ihn für bas lachluftige Publikum geniegbar zu machen, ihm ein halb komisches, halb rührenbes Gemand überzuwerfen. gleichen Erfolge hatten Moifafur's Zauberfluch (1827) und Die gefesselte Phantafie (1828). Die Leblosigkeit ber Allegorie machte sich hier boch zu fehr geltenb. Um so glücklicher gelang bie Berbinbung von Ernft und Scherz in bem romantisch fomischen Marchen Der Alpenkönig und ber Menfchenfeinb (1828). Es hatte einen unglaublichen Erfolg. Ginige ber barin vorkommenben Gefange wurden Volkslieber im vollen Sinne bes Worts. Die Ibee, einen Misanthropen zu bessern, indem man burch Bermandlung einer von ihm gequalten Berson in die seine ihm sich selbst in leibhaftiger Geftalt vor Augen ftellt und feine Sartherzigkeit ibn selber empfinden läßt, ift originell. Bielleicht murbe ber Dichter bazu von Gozzi's Il re cervo angeregt. Dieser Erfolg scheint Raimund jeboch, wie "Die Unheilbringenbe Zauberfrone" vermuthen läßt, zur Ueberschätzung feiner Rraft verleitet zu haben. Obicon felbst Gobete zugiebt, bag Raimund hier fein Talent verkannte, fügt

er boch schließlich hinzu: "Die achtundzwanzigste Scene bes ersten Aufzugs mit dem Tode bes Heraklius ist poetischer als alle Sterbessenen aller Trauerspiele der Welt zusammengenommen" — was sicher nicht wenig ist.

Raimund's lettes Werk: Der Verschwender (1834) ist bafür um so volksthümlicher. Es zeigt ihn auf ber vollen Höhe seines Talents. Das tiefsinnige Grundmotiv klingt an den Alpenkönig und Wenschenseind an, insofern auch hier der Berschwender durch das ihm immer wieder vor's Auge tretende Bilb seines eignen späteren Unglücks zur Milbthätigkeit hingerissen und hierdurch der Grund zu seiner späteren Wiederaufrichtung gelegt wird. Diese Scenen, durch die Kreuzer'sche Musik noch gehoben, üben stets eine ergreisende Wirkung aus. Dagegen sind die Liedesscenen wieder recht unledendig. Es sehlt ihnen die wahre Herzenswärme. Um so glücklicher sind die rührend komischen Scenen des letten Acts, in denen sich der Humor und das Gemüth des Dichters in der anmuthendsten und behaglichsten Weise erschließt.

Raimund überlebte biesen letzten und größten Erfolg nur kurze Zeit. Er hatte das Unglück von einem Hunde gebissen zu werden, ben er für toll hielt. Ohnehin zur Melancholie geneigt, gab er sich ben dunkelsten Befürchtungen hin. Das Leben wurde ihm unerträgelich, und nachdem er schon einen vergeblichen Selbstmordversuch gemacht, gab er sich am 5. Sept. 1836 ben Tod.

Die zum Ernst und einer zuweilen sentimentalen Allegorie neigende Romantik, burch welche Raimund die Bolksposse und das Volksstück zu veredeln gesucht hatte, mußte naturgemäß eine Reaction im naturalistischen Sinne herausfordern; die geistige Gährung der Zeit, die nach einer neuen Ordnung der politischen und gesellschaftlichen Zustände verlangte noch mehr dazu drängen. Leider bemächtigte sich ein Schriftsteller dieser Aufgabe, der, nicht ohne Geist und Talent, dieselbe aber mit einem pessimistischen Cynismus ergriff, welcher weniger fortbildend, als zersehend wirkte. Johann Nepomuk Nestron, geb. 7. Dec. 1802 in Wien, gest. 1862 in Graz, reagirte nicht nur gegen das Romantische, das Sentimentale und Ueberstiegene, sondern gelegentlich auch gegen alles Hohe, Erbe, Große in Kunst und in Leben. Er führte eine Urt von philosophischem Pessimismus, eine mephistophelisch zersehende und heradziehende Betrachtung der Dinge in die Wiener Volksposse ein,

welche um fo nachtheiliger mirtte, je genialer fie icheinen wollte, je flacher und forcirter fie mar. Restron begann seine bramatische Carriere 1821 als Sanger und Schauspieler. Als letterer zeigte er in seiner braftischen, burchgreifenden Komit benfelben Sang gur berabziehenben Satire. Sie hatte immer etwas Faunisches. Als Dramatiker bebutirte er 1832 mit "Der gefühlvolle Kerkermeifter". Der oben geschilberte Beift seiner Schriftstellerei tritt am freiesten in Studen wie "Tritsch= Tratsch", "Schlimme Buben", "Freiheit in Rrahmintel", "Der Zerriffene", "Gulenfpiegel", fowie in seinen Parobien: "Zamperl" (auf Zampa), "Jubith unb Solofernes" (auf Bebbel) 2c. auf. Bemäßigter, und an bie Bauer= le'fche Localposse wieber anknupfend, in "Rrampl", "Der Unbebeutenbe", "Der Talisman", "Das Mabl aus ber Bor= ftabt", Ginen Jur will er fich machen", "Der bofe Beift Lumpaci Bagabunbus", "Bu ebner Erbe und im erften Stod" 2c. Das Wiener Bolfsftud verlor feitbem um fo mehr an Unbefangenheit, Gemuth und Charafter, als bie von Offenbach in Paris in die Mode gebrachte und hauptsächlich burch ihn in eine frivole, persiflirende Richtung getriebene Operette in Wien bereit= willigste Aufnahme und in Fr. von Suppee und Joh. Strauß zwei überaus fruchtbare und für biefes Genre immerhin bedeutende Talente fand. Zell und Rich. Gende murben ihre unermublichen Tertfabrifanten. Die Arbeiten von Raifer, Berg, Cofta zc. vermochten feine neue Epoche ber Bolfspoffe in's Leben zu rufen. Rur in Lubwig Ungen = gruber, geb. 29. Nov. 1839 gu Wien, ermuchs bem Bolfaftud wieder ein bebeutenbes Talent, bas fich aber auf einem gang andern Boben, ber Dorfgeschichte, und in einer gang anbern Richtung, ber social tenbengiofen, pfnchologisch vertieften Sittenschilberung bewegt und, wenn auch nicht ohne humor, bod von einem burchaus ernsten Charafter ift. In armen Berhältniffen aufgewachsen, fruhe bes Baters verluftig, ber selbst ein bramatisches Talent mar, trat Angengruber gunächst in ben Buchhandel ein, um bann (1860) bem noch unklaren Drang zur Buhne zunächst als Schauspieler zu folgen, mas sich aber als irrthumlich erwies. Er marf fich nun auf bie Schriftstellerei, anfangs ohne besonderen Erfolg, bis er 1870 mit seinem Bolksbrama: "Der Pfarrer von Rirchfelb" ungeheures Auffehen erregte, mas fich freilich zum Theil mit aus ber gegen ben Ultramontanismus gerichteten

Tenbenz erklärt, zugleich aber auch aus ber naturalistischen Frische, ber ergreifenben und zum Theil acht bramatischen Gewalt, und bem malerisch stimmungsvollen Reiz seiner Darftellung. Anzengruber ift in Wahrheit ein tief beanlagtes poetisches und auch bramatisches Talent, bem es nur an ber fünftlerischen Durchbilbung gefehlt hat, um in seiner Art wirkliche Meisterwerke zu schaffen. Die Charaktere sind in seinen besseren Arbeiten fast burchgangig lebensvoll, bie Conflicte aus ben Tiefen ber menschlichen Natur und Seele entwidelt. Er ver= fteht sie in bebeutenbe Situationen und Momente zusammenzufaffen. Es scheint jeboch, baß biefe Situationen fich meist zu fruh seinem inneren Auge barstellten und seine Phantaste so beherrschten, daß er bie Entwidlung seiner Motive nach ihnen richten mußte, auch wenn ihm bies nur auf gewaltsame Weise ober auch ungenügenb gelang. Dies giebt seinen Studen bisweilen bas Ansehen bes gesuchten und gemachten scenischen Effectes und lagt an ber Structur und Composition hier und ba bas feste Gefüge und bie am Kunstwerke fo noth= wendige Proportionalität vermiffen, wozu noch als weitere Störung ber Umstand tritt, bag ber Dichter fast immer außer ber bichterischen noch irgend eine sociale, unmittelbar auf bas Leben gerichtete Absicht verfolgt, die nicht rein in jener aufgeht, sondern aus bem Runstwert heraustritt. Dies wird um so ftorenber, je eigenartiger und einseitiger bie Lebensanschauungen bes Dichters oft find. Bu ben Dramen, in benen bie Borguge besfelben am bebeutenbsten hervortreten, gehoren "Der Meineibbauer", "Der Gemiffensmurm" (1874) unb "Der ledige Sof" (1877). Die Ginseitigkeiten und Mangel bes Dichters zeigen sich bagegen neben vielen einzelnen trefflichen Bugen mehr in "Die Kreuzelnschreiber", "Der Doppelselbstmorb" (1876) und "Das vierte Gebot" (1878). Gin Berfuch im hoheren gesellschaftlichen Drama: "Elfriebe" (1873) miglang.

Während sich im Lustspiel langsam der Geist einer politischen Opposition, in der Posse der eines zersetzenden Pessimismus zu ent= wickeln begann, war auf dem Gebiete der Tragödie ein Dichter hervor= getreten, welcher die aus den wilden Gebirgsquellen der Stürmer und Dränger entsprungene Romantit in das künstliche Bett eines forma= listischen Kunst= und Salongeschmacks leitete, und je mehr er natur= wüchsig erscheinen wollte, um so mehr in bloke Affectation der Natur gerieth. Eligius Franz Joseph Freiherr von Münch = Bellinghausen

(Pfeub. Friebrich Salm), am 2. April 1806 zu Rratau geboren, gestorben 22. Mai 1871, seit 1869 Generalintenbant bes Raiserl. Hoftheaters, mar ohne Zweifel ein ungewöhnliches poetisches und in einem bestimmten Umfange auch bramatisches Talent. Da biefes aber weber von ber nationalen, noch von ber individuellen Eigenthumlich= keit, sonbern mehr nur von einem schulmäßigen Begriffe ber Form bes Schonen und bes Dramas, sowie von einer Richtung bes Mobegeschmads ber Zeit bestimmt murbe, fo fonnten seine Dramen mohl vorübergehend große Erfolge, biefe Erfolge jedoch teine Dauer haben. Er wurbe noch überbies von ber eigenthumlichen Schonheit bes spanischen Dramas, boch auch hier vorzugsweise nur von ber Sprach= und Gebankenschönheit, sowie von ber Spitfindigkeit ber barin auf= geworfnen Probleme angezogen. Er war keineswegs ein unmittel= barer Nachahmer besselben, sonbern suchte vielmehr eine gang eigenthümliche Form auszubilben, bei ber ihn bie Entfaltung einer weichen Eprit und einer schimmernben Rhetorif vorzugsweise leitete. Dies Alles trat zwar ichon in seinem ersten veröffentlichten Drama "Grifelbis" (1835) bervor, boch murbe es bier noch von fraftigeren Schonheiten, besonders von bem flaren, bebeutenden Aufbau und ber wirksamen Charakterentwicklung überwogen, so bag Biele in biesem Erstlingswert ben Beginn einer gang neuen bramatischen Aera unb in seinem Berfasser einen neuen classischen Dichter begrüßen zu konnen glaubten. Doch fehlte es auch nicht an Anfechtungen; wenn man biefelben übertrieb, fo haben, trot ber bamaligen großen Erfolge, welche in Rurgem 8 Auflagen biefer Dichtung nothig machten, bie Tabler gegen bie Enthusiasten boch Recht behalten. Salm's Triumphe beruhten zum Theil auch mit barauf, bag er ben Sauptbarftellern feiner Stude, besonbers ber Schauspielerin Rettich, hochft glangenbe und bankbare Aufgaben stellte, so baß sie von ihnen auf Gast= spielen mit Vorliebe zu Bravourleiftungen gemählt murben. fanben bie ber Grifelbis junachst folgenben Stude: "Der Abept" (1836), "Camoëns" (1837), "Imelba Lambertagzi" (1838) und "Gin milbes Urtheil" (1846) burchaus nicht ben Beifall, ber ben burch Grifelbis hoch erregten Erwartungen entsprochen hatte. Erft bem "Sohn ber Bilbniß" (1842) marb wieber eine abnliche fturmische Aufnahme zu Theil, er erlebte 6 Auflagen. Gie ichien ben Beifall ber erften noch überbieten zu wollen. Die obengerügten

Kehler und Schwächen traten biesmal aber boch zu bebeutend aus bem schimmernben Gewande ber Dichtung hervor, als bag nicht ein Theil seiner Verehrer gur Besinnung gekommen mare. Der Zauber ber weichen, musikalischen Sprache, ber sentimentale und bestrickenbe Reig ber Empfindungen vermochte nicht über bie Affectation ber Natur und Naturlichkeit völlig zu taufden. - Der Ginflug bes fpanischen Dramas, mit bem sich halm jest ernster beschäftigte, mas unter Anderem seine freie Bearbeitung von Lope's be Bega El villano en su ricon als "Ronig und Bauer" hervorrief, zeigt fich besonbers in seinen beiben nachsten Dramen Sampiero, (1844) und Maria be Molina (nach Tirso de Molina's La prudencia en la muger) (1847), bie aber nur wenig ansprachen. Dafür errang 1854 "Der Techter von Ravenna" wieber einen burch gang Deutschland hin= rauschenden und hinreißenben Erfolg, obichon bie erste Borftellung in Wien por leerem Saufe stattfanb. Salm hatte nämlich biesmal feinen Ramen verheimlicht. Die Behauptung eines baierschen Schulmeifters, Bacherl, bag eine von ihm am Burgtheater eingereichte und abgewiesene bramatische Arbeit hierbei benützt worden sei, von ber Presse mit Gifer ergriffen und zu einem Greignisse aufgebauscht, regte na= türlich bas Interesse für bieses Stud auf's machtigfte auf. Bacherl's Arbeit war zwar gang ftumperhaft, enthielt aber in ber That einige Stellen, bie Mehnlichkeit barboten. Er fand Partheiganger, ber Streit wurde immer heftiger, so bag Salm es fur feine Pflicht hielt, bie Maste fallen zu laffen und fich über bie Entstehungsart feines Studs zu erklaren, wobei er es auf bas bestimmteste in Abrebe stellte, bas Bacherl'iche Machwert jemals gesehen zu haben. Bon ben verschiebenen Studen, bie Salm noch veröffentlichte, hat nur noch bas romantische Schauspiel: Wilbfeuer einen weitertragenben Er= folg erzielt. Es reigte ben Dichter, hier barguftellen, wie an einem als Knabe aufgemachfenen Mabchen bas Geschlecht allmählich am Strable ber Liebe ermacht. Allein biefe Darftellung tonnte um fo weniger ohne Lüfternheit bleiben, als Salm barin hauptfächlich burch ben Contrast affectirter Mannlichkeit und moberner und salonfähiger Sentimentalität zu mirten suchte. Niemand mirb übrigens glauben, baß einem wilbaufgewachsenen, im Land und Wald sich herumtummeln= ben Mabchenknaben ber Unterschied ber Geschlechter ein Geheimniß geblieben sein konnte. Die conventionelle Luge bat aber zu allen Zeiten ihre Liebhaber gefunden, wie es ja Viele giebt, die kunstliche Blumen den natürlichen vorziehen. So hat denn Halm bei all seinem Talent, all seinem kunstlerischen Formgefühl das östreichische Drama kaum wesentlich gefördert, wohl aber ein krankhaftes Element in dasselbe hineingetragen, welches noch manche seiner Nachblüthen geschädigt hat.

Ein ungleich mannlicherer, auf bas Politisch= Siftorische gerichteter Geist tritt aus ben Dramen eines anbern öftreichischen Dichters berpor, ber seine Unregungen aber hauptsächlich von ben nordbeutschen Dichtern ber Zeit und von Byron, Lenau und ben neueren frangofischen und jungbeutschen Boeten erhalten hatte. Alfreb Deigner, geboren 15. October 1822 zu Teplit, Entel bes fachfischen Romanschriftstellers Al. G. Meikner, gab, nachbem er als Lyriker und Epiker fich ichon einen Namen gemacht, ber Buhne brei Werke, welche im Ginzelnen nicht ohne bramatische Gestaltungstraft finb, im Bangen aber biefe gleichwohl vermiffen laffen. Das Weib bes Urias (1850) blieb fogar gang vom Theater ausgeschlossen, bas, trot ber Cultur bes frangofischen Chebruchsbramas, an bem Gegenstand Unftog nahm. übrigens burch bie Behandlung, bie Deigner bem heiflen Stoffe ge= geben, gerechtfertigt, ba er ben Schwerpunkt bes tragischen Conflicts in bie Schwangerichaft Bathfeba's gelegt hatte. Reginalb Urm= ftrong ober Die Macht bes Gelbes ift ohne Zweifel von Goethe's Clavigo, bas Trauerspiel "Der Pratenbent von Dort" von Schiller's Warbed-Fragment beeinflußt. — Auch Frang Riffel, geb. 1831 in Wien, zeigt in einzelnen seiner Stude, wie Beinrich ber Lome (1858) und Dibo (1864) einen mannlichen, ibealen Zielen qu= strebenben Geist, boch ohne genugenbe bramatische Rraft und Ginn für bie Wirkung ber Buhne. Er konnte es baher nicht über Achtungs= erfolge binausbringen. Dagegen errang Joseph Beilen (eigent= lich Weil), geboren am 28. December 1830 zu Tetin bei Prag, ber begabteste ber Nachfolger Salm's und mannlicher als bieser in Em= pfindung und Auffassung, verschiebene größere Erfolge. Dies gilt gleich von seinem ersten Drama Tristan (1859), in bem er noch am meiften im Banne Salm's fteht, von welchem er fich fpater zu emanci= Bebeutenber noch sind "Ebba" (1865) und "Rofa= piren suchte. munba" (1870), bie ebenfalls über fast alle größeren Buhnen ge= gangen find. In seinem Graf Sorn (1870) menbete fich ber Dichter

einer moberneren Auffassung und Behandlung zu, wie sie ber Gegenstand auch bedingt. Ist seinen früheren Stücken eine gewisse Größe in der Anlage und Entwicklung der tragischen Conflicte zuzuerkennen, so erfreute er hier durch die geistreiche und lebensvolle Darstellung der dramatischen Situation. Es folgten Der neue Achilles (1872), Dolores (1874) und Heinrich von der Aue (1874).

Ungleich schwächlicher zeigte sich ein anberer Nachfolger Halm's, Otto Prechtler, geb. 21. Januar 1813 zu Grieskirchen in Obersöftreich, gest. 6. August 1881 zu Innsbruck. Er cultivirte in seinen Oramen hauptsächlich die lyrische Rhetorik; doch ist zu berücksichtigen, daß die meisten seiner Werke einer etwas früheren Periode angehören. So entstand sein Issendiar schon 1843. Zu seinen besten Arbeiten werden: Die Rose von Sorrent (1849), Abrienne und Johanna von Neapel (1850) gerechnet. Adrienne hat wohl von allen am meisten bramatisches Leben und theatralischen Effect.

Ein noch erfolgreicheres Talent gewann bie Wiener Buhne in hermann Samuel Mofenthal. Obichon fein geborner Destreicher, hat er sich mit feinem lebhaften Unempfinbungsvermögen rafch in ben eigenthumlichen Geschmad ber Wiener Sauptstadt einzuleben gewußt. Um 14. Januar 1821 zu Raffel geboren, überfiebelte er 1850 nach Wien. Mosenthal mar ein speculativer Kopf. Er überschlug, mas bamals in ber Poesie und von ber Buhne berab hauptsächlich Interesse erregte. Er fand eine Richtung jum Tenbengiosen, auf bie sociale Reform, eine anbre auf bie Ratur und bas Realistische por, welche besonders in ben Erfolgen ber Auerbach'ichen Dorfgeschichten und ihrer Nachahmung auf ber Buhne ju Tage trat, baneben aber auch noch eine Reigung zu musikalische pathetischer Rhetorik, wie sie am voll= und wohltonenbsten bamals bas halm'iche Trauerspiel bot. Letteres mochte feiner eignen bichterifchen Disposition vielleicht am meisten entsprechen. War es nun aber nicht möglich, biese verschiebe= nen Tenbengen ber Zeit zusammenzufassen und zu gemeinsamen Wir= kungen zu verbinden? Der Bersuch liegt nicht nur in "Debo= rah" (1849) vor, sondern ist von ihm hier einem Erfolge zugeführt worden, ben er amar nie wieber erreichte, ber aber seine Stellung als bramatischer Dichter für immer begründet hat. In Deborah tritt bas realistisch borfgeschichtliche Element noch gegen bas

Pathos bes hohen Styls zurud. Im "Sonnenwenbhof" (1854) ift es bagegen zur Herrschaft gekommen. Rein Zweifel, bag ber Erfolg von Dorf und Stadt bem Dichter mit bie Anregung ju biefem Drama gegeben, welches mit Deborah ben Sobepunkt feiner Dichtung bezeichnet. Satte er sich in biefer gegen bie religiofe In= tolerang zu Gunften ber Juben gewenbet, fo mar fein erneuter Un= griff auf fie in ben "Deutschen Romobianten" (1863) biesmal zugleich noch gegen bas gesellschaftliche Vorurtheil gerichtet, unter bem ber Schauspielerstand so lange zu leiben gehabt und in gemiffer Beife immer noch litt. Doch nicht nur bas Geschichtliche, auch bas Poetische wurde hier bem gewöhnlichen Buhneneffecte ichon im hoben Dafe zum Opfer gebracht und gang munberlich nahm es sich aus, bier bie Saupt= und Staatsaction, biefen wilben Difcmafc frember Ginfluffe, als bas Refugium bes patriotischen beutschen Geistes gegen bie Buhnenreform ber Neuber in Schutz genommen und ihren Bertreter Lubovici als Martyrer besselben gefeiert zu sehen. Es mar nicht bas einzige Runftlerbrama bes Dichters. "Gin beutsches Dichter = leben", bie Liebe Burger's und Moan's behandelnd, mar ihm por= ausgegangen (1851), boch ohne Erfolg. Zu seinen begunftigteren Dramen muffen noch Bietra (gebr. 1865) und Der Schulg von Altburen (gebr. 1868) gerechnet werben, mahrend Cecilia von 211= bano, Durvete, Isabella Orfini, Marnna, Parifina fich fast nur mit Achtungserfolgen begnügen mußten. Dagegen hat ber am 17. Februar 1877 ju Wien gestorbene Dichter auf bem Gebiete ber Opern= bichtung noch manchen Erfolg zu verzeichnen gehabt, wofür ich nur an bie Terte zu Flotow's Luftigen Beibern von Windfor und zu Rretschmar's Foltungern erinnern will. Seine Werke erschienen 1877 bis 1878 in 6 Banben gesammelt.

Ein viel versprechendes Talent schien dem Drama 1863 in Ferbinand von Saar, geb. 30. September 1833 zu Wien, in der Doppeltragödie "Heinrich IV." aufzugehen, die sich der Bühnens darstellung freilich entzog. Nur eine einzige bramatische Dichtung desselben ist aber bis jest wie ich glaube zur Aufführung gelangt, das Trauerspiel Die beiden Witte (1875 am Wiener Burgtheater).

Im Luftspiele schloß sich zunächst J. Leberer, geb. in Prag gest. 31. Juli 1876 in Dresben, mit seinen "Kranken Doctoren", ben "Häuslichen Wirren" und "Geistiger Liebe" ber Bauern=

feld'schen Richtung an, nur daß er seine Stärke fast ganz im wißigen Dialog suchte. Etwas größere Erwartungen erregte Eduard Maut = ner, geb. 13. November 1824 zu Pest, mit seinem "Preislust such sie l' (1851), die aber kaum von seinem Drama: "Eglantine" (1863) ge= rechtsertigt wurden, das durch die Wolter in Wien eine Zeitlang Zugstück geworden ist. Mautner war ein leichtes Bühnentalent, dem aber Empfindungskraft abging. Vorübergehende Erfolge erzielten noch einige seiner kleineren Lustspiele, darunter "Eine Frau, die an der Börse spielt".

Im fleineren Genre zeichnete sich spater ein Dichter aus, ber seine bramatische Carriere mit bem Boltsftud begonnen hatte. Sieg = mund Schlesinger (geb. 1825 gu Pregburg) gewann burch bas fleine Drama "Mit ber Feber" rasch einen Ruf, ben er sich burch verschiebene anbere fleine Stude, wie: "In b'en Rauch wolfen", "Wenn man nicht tangt", "Mein Sohn" 2c. zu erhalten gewußt. Besonbern Beifalls erfreute fich noch "Die Buftel von Blafewig". Auch einigen größeren Bersuchen: "Der hausspion" und "Das Tranerspiel eines Kindes" hat es nicht an Anerkennung gefehlt. Schlefinger zeichnet sich burch Feinheit ber psychologischen Beobachtung und geist= reiche Behandlung bes Dialogs aus. - Gin ungleich robusteres, nur auf Situationswitz und chargirte Charafteriftit ausgehendes Talent zeigte fich in bem leichtfertig fruchtbaren Julius Rofen (fein eigentlicher Name ift Nicolaus Duffsky), geboren 8. October 1833 zu Prag. Bon seinen vielen, von ben Buhnen mit Behagen aufgenommenen Studen, welche feit 1870 bandweise gesammelt erscheinen - es liegen wohl icon an 16 Banbe vor -, feien Sobe Politif (1864), Mullen (1866), Ranonenfutter (1869), Schwere Zeiten (1872), Größenwahn (1877) hervorgehoben. Es fehlt in Deftreich bem Drama jest fehr an Talenten, nur in Micael Rlapp hat fich wieber ein foldes in bem Luftfpiele Rofentrang und Bulben = ftern, besonders durch die Behandlung bes erften Actes, angekundigt.

Wohl haben noch einige größere nordbeutsche Dramatiker, wie Laube, Hebbel und Wilbrandt, lange größeren Einfluß auf das Wiener Theater gewonnen, sie gehören aber boch geistig dem nords beutschen Drama an, daher ich sie auch erst bei diesem berücksichtigen werbe.

## XV.

## Das Drama unter den Epigonen und Originalen bis zum Hervortreten der jungdeutschen Dramatiker.

Hagemeister. Destouches. — Ludwig Robert. — Fr. Kind. Alex. Wolff. Salices Contessa. — Theodor Körner. Georg Reinbeck. — Adolph Mülner. Ernst v. Houwald. — Raupach. — L. Uhland. — J. v. Aussenberg. — Mich. Beer. Fr. v. Uechtrig. E. v. Schent. — Neue Einslüsse. — H. Heine. K. Jmmermann. — Fr. Hüdert. — Aug. v. Platen. — J. v. Eichendorff. — G. A. v. Maltig. — Chr. D. Grabbe. — G. Büchner. — Maria Amalia Herzogin von Sachsen. — Ed. Devrient. — Julius Mosen. — Richard Wagner.

Der Einfluß Schiller's und Goethe's hat sich auf der Bühne in nichts so bedeutend gezeigt, als in der Pflege des historischen Dramas. Ich habe einen Theil dieser reichen Nachfolge schon bei der Betrachtung des Ritterdramas, des Dramas der Romantiker und der im Gefolge Koßebue's stehenden Bühnenpraktiker zu berühren gehabt. Hier mag zur Ueberleitung in den vorliegenden Zeitraum nur noch zweier dem vorigen Jahrhundert mit angehörenden Männer gedacht werden, welche mit ihren Arbeiten poetische Zwecke, wenn auch vielleicht nicht immer verfolgten, so doch zu verfolgen glaubten.

Joh. Gottfr. Lucas Hagemeister, geb. 15. Jan. 1762 zu Greismald, gest. 4. Aug. 1807, schrieb schon als Student verschiedene bramatische Dichtungen, die aber verloren gegangen sind. Das Schausspiel: Die Zesuiten (1787) ist das erste von ihm bekannte Stück. Wehr noch als dieses ist aber Johann von Procida (1791) von dem jeht von Frankreich herüberwehenden Geist angeregt worden. Pausanias' Tod ist sogar von der Idee des Republikanismus erfüllt. Sonst hat sich noch Walbemar, Markgraf von Schleswig (1793), ein Ritterschauspiel, besondern Beifalls zu erfreuen gehabt, das zwei Auflagen erlebte. Auch Das Gelübbe, Beitrag zur Darstellung des Mittelalters (1795), fand noch 1801 in einer als Schauspiel beshandelten Bearbeitung seinen Weg auf das Königliche Berliner Theater.

Auf ein engeres Gebiet schränkte sich Joseph Anton von Des = touches ein, ein Berwandter bes bekannten französischen Dramatikers, geb. 12. März 1767 zu München, gest. baselbst 10. Dec. 1844, in=

sofern er fast nur Stoffe ber baierschen Geschichte behandelt hat, wie das Schauspiel "Friedrich der Vierte ober der Fanatismus in der Oberpfalz" (1795), dem 1804: Die Rache Albrecht's III., 1806: Graf Arco, 1820: Arnulph, König von Baiern und 1822: Zenger folgten.

Wenn aber bas Beispiel unserer beiben großen Dichter auf bie sich an sie anlehnenben späteren Talente ichon verwirrend burch ben von ihnen aufgestellten Grundsat wirken mußte, bag jebes Runftwerk feine besonbere, aus ber eigenthumlichen "Reimfraft ber Ratur seines Stoffs" entwickelte Form verlange, ein Grunbsat, ber besonders bei ben Dramen Goethe's in ber Verschiebenheit ihrer Form und Geftalt zu fo be= beutenbem Ausbruck fam, mahrend sich bei Schiller wieber in ber Bericbiebenheit ber Auffassung feiner Stoffe bas Unsichere feiner Runft= ansicht barlegte - so mußte bie Verwirrung boch noch größer werben, als bie Romantiker bas Schwergewicht bes Poetischen in bie Ursprung= lichkeit und Gigenthumlichkeit legten. Bu bem Schwanken zwischen ben mannichfaltigen Duftern, bie man bort ichon vor Augen hatte, trat nun noch bas Streben nach Originalität, bas sich ebenfalls wieder vorzugsweise auf bie Form warf. Epigonen und Originale liefen bicht neben einander her und verschwammen wohl auch vielfach in einanber.

Dies trat zunächst in recht auffälliger und bedenklicher Weise bei einem ber reichen jüdischen Berliner Gesellschaft angehörenden jungen Dichter Ludwig Robert, geb. 16. Dec. 1778\*) hervor. Sein Bater, Lewin Marcus, der sich den Namen Tornow beigelegt hatte, den Robert selbst wieder abwarf, hatte ihn zwar zum Kaufmann erziehen lassen. Der ästhetische, geistreiche Kreis, der sich um seine um sieden Jahre ältere Schwester Rahel, die spätere Gattin Barnhagen von Ense's, gebildet, weckte in ihm jedoch die Neigung zum Studium und zur Schriftstellerei. Man wird einem Manne, der seinen Glauben nicht wegen äußerer Bortheile, sondern, wie es scheint, nur aus Beweggründen des Herzens wechselte (worin ihm übrigens seine Schwester Rahel vorausging), Gemüth nicht absprechen können, gewiß aber war das, was man im Gegensaße dazu Geist nennt, bei ihm in eins seitiger Weise zur Entwicklung gekommen. Sein erstes Stück Die

<sup>\*)</sup> Siehe Göbele Grundriß, 3. S. 424.

Ueberbilbeten (1804) war eine Nachbilbung ber Molière'schen précieuses ridicules, ein kleines satirisches Lustspiel, bas seine Spite gegen gemisse Ausmuchse ber tonangebenben Romantiker gerichtet hatte. Unbebeutend an fich, machte es burch bie Tendenz und bie Anspielungen auf porhandene gesellschaftliche Zustande einiges Auffehen, fo baß es ibm nicht an Nachahmungen fehlte, wie 3. B. "Die Griechheit" von Julius v. Bog beweift. Nachbem er noch eine Oper, nach einem Gozzi'ichen Stoffe, gebichtet und bas frangofische Trauerspiel Omaris von Baour Lormion überfett hatte, ichrieb er bie biblische Tragobie Die Tochter Jephta's (1813 in Prag aufgef., 1820 gebr.), in ber er nun felbst nach bem Beispiel ber Romantiker bem in Jamben ge= bichteten Saupttheil eine Menge verschiebener lyrischer Bergformen beimischte. Auch bier fehlte es aber nicht an Tenbeng und an Zeit= Der bramatische Werth ift gering. Tragisch ist ja bas beziehung. Schidfal ber ungludlichen Tochter Jephta's nicht, ba fie nur als bas ichulblose Opfer bes voreiligen Gelübbes ihres Baters fällt. Um es bagu zu machen, faßte es ber Dichter, ohne es felbft gu miffen, im Ginne bes bamals in bie Mobe gekommenen Schickfals: bramas auf. In einem, seinem nachsten Drama, bem Trauerspiele Die Macht ber Verhältniffe (1815 aufgef., 1819 gebr.), vorausge= schickten Briefe vermahrt er sich zwar ausbrudlich gegen eine folche Unterstellung, indem er sich grabezu gegen ben Bebrauch, ber neuer= bings vom Schicfal gemacht werbe, erklart. Gleichwohl lauft felbft hier wieber bas Tragische auf etwas Aehnliches hinaus, ba Weiß, ber Helb biefes Studs, ja nur aus Untenntnig bes Sachverhalts burch bie Macht ber Berhältniffe ber Mörber feines naturlichen Brubers wird und er sich in bemselben Augenblide vergiftet, ba bie Nachricht seiner Begnabigung icon auf bem Weg zu ihm ift. Ueberhaupt bricht ber Dichter burch bas eingemischte Motiv bes Brubermorbs ber gegen ein gesellichafiliches Vorurtheil gerichteten Tenbeng seines Stud's bie Spite ab, die ohnebies ichon in ichmachen Banben mar, ba ber Dichter biefes Borurtheil nur zu Gunften eines andern bekampft. Ober ift es nicht eben fo gut ein Borurtheil, bie Berftellung beleibigter Ehre von ber Entscheibung ber Waffen abhängig zu machen, als es bie Unmagung bes Abligen ift, ben von ihm beleibigten Burgerlichen biefe Genugthuung wegen bes zwischen ihnen bestehenben Stanbesunterschieds zu verweigern? Das Stud ift in sofern von einiger Bebeutung, als es ein Borläufer bes späteren socialen Tenbenzdramas ist. Es machte baher in den gesellschaftlichen Kreisen einiges Aufsehen. Auf der Bühne aber blied es ohne Erfolg. Der Dichter scheint, hiers durch entmuthigt, den Kothurn nicht wieder bestiegen zu haben. Dasgegen trat er im Lustspiel und in der satirischen Posse noch wiederholt auf. Hiervon war Kassius und Phantasus (1825) gegen die Zugstücke gerichtet, Staberl in höheren Sphären gegen die Staderllieder und den Modegeschmack. Die Lustspiele Blind und lahm, Erwird zur Hochzeit gebeten und Der todte Gast kamen 1819, 1823 und 1828 in Berlin auf dem Königlichen Theater zur Aufführung, desgleichen verschiedene Uebersetungen.

Ein ungleich schwächlicherer, auf ber Bühne aber von einigen Erfolgen gekrönter Dichter, ben seine poetischen Absichten in die verschiedensten Richtungen zogen, war Joh. Friedrich Kind, geb. 4. März 1768 zu Leipzig, gest. 25. Juni 1843 zu Dresben, wo er sich seit 1793 niedergelassen hatte. Schon 1802 erschien ein Band "Dramatischer Gemälbe" von ihm, bem 1803 "Das Schloß Anklam", eines der frühesten Schicksabramen, folgte. Einen größeren Ersolg erzielte er aber erst mit dem als "malerisches Schauspiel" bezeichneten Ban Dyk's Landleben (1816 aufgef., 1817 gedr.). Doch würde weder dies, noch sein Nachtlager in Granaba (1818), noch Schön Ella (1828) seinen Namen im Gedächtniß der Nachwelt erhalten haben, wenn die Musik E. M. v. Weber's zu seinem Freischütz (1821) benselben nicht unsterdlich gemacht hätte.\*) Doch darf nicht geleugnet werden, daß auch der glückliche volksthümliche Text nicht wenig zur Popularität dieser Oper mit beitrug.

Etwas später als bieser romantisch angehauchte Dichter trat Pius Alexander Wolff, geb. am 3. Mai 1784 zu Augsburg, gest. 28. Aug. zu Weimar, wo er länger (bis 1816) mit seiner Gattin zu ben

<sup>\*)</sup> Dies gilt noch entschiedener für Helmina von Chézy, geb. Klenke, geb. 26. Januar 1783 zu Berlin, als Dichterin der Euryanthe. Sie erhielt ihre geistige Ausbildung hauptsächlich in Paris, wo Mad. de Genlis sich ihrer nach dem Tod ihrer Mutter angenommen hatte. 1805 heirathete sie den Orientalisten Chézy. 1810 kehrte sie mit diesem nach Deutschland zurück, wo sie ein unstätes Leben sührte und von 1817—28 sich auch mit in Oresben aushielt. Sie starb 1856 erblindet zu Gens. Außer verschiedenen anderen Dichtungen hat sie noch ein Orama "Eginhard und Emma" selbständig geschrieben, ein andres, "Die Silberslocke im Briefe", aber nach Calberon bearbeitet.

vorzüglichsten Darstellern bes Goethe'schen Theaters gehörte, als Dramatiker auf. Er bebütirte 1804 mit bem Lustspiel Die brei Gesfangenen, bem 1810 Cesario und 1817 bas einactige Schauspiel Pflicht um Pflicht folgten. Alle diese Stücke sind, wie das nach Calberon bearbeitete Lustspiel Schwere Wahl und das nach Cervantes gedichtete romantische Schauspiel Preziosa, in Nachahmung des spanischen Dramas geschrieben. Auch ihm sicherte als Dramatiker nur Weber durch seine Musik zu dem letztgenannten Stück, das von Istsland schon abgelehnt worden war, die Unsterdlichseit. Bon seinen späteren Arbeiten hatten nur noch die im modernen Geschmack geschriebenen Lustspiele Die Steckenpferbe (1825), Der Mann von fünfzig Jahren (1828), nach einer Novelle Goethe's, und Der Kammers diener (1829) einen, wenn auch nur kurzen Erfolg.

Gin anderes mäßig beanlagtes, aber von poetischen Untrieben aus= gehendes, boch gang auf bas Luftspiel beschränktes Talent jener Zeit war Karl Wilhelm Salice = Contessa, geb. 19. Aug. 1777 zu Hirschberg, gest. 2. Juni 1825 zu Berlin. Gein erstes Stud, bas einactige Lustfpiel Das Rathfel (1809), fanb bei aller Ginfacheit burch die Sinnigkeit und Gefälligkeit ber Behandlung eine fehr beifällige Aufnahme, so baß es fast über alle Buhnen gegangen ist. Die bie meiften feiner Spiele ift es in gereimten Berfen verfaßt, eine Form, die bamals beliebt mar. Died, ber ihn ichatte, bebauerte nur, baß ein so feines Talent, bas Alles zu besitzen schien, mas zu einem guten Lustfpiel gebort, bie Sache fo leicht nahm und nicht eine größere Bertiefung erftrebte. Bu feinen beliebteren Arbeiten gehörten noch außerbem Der unterbrochene Schwätzer (1809), Ich bin mein Bruber (1819) und Das Quartetten im Saus. Gie find mit all feinen übrigen Studen in den von feinem Freund G. v. houwalb 1826 herausgegebenen "Cammtlichen Schriften" (9 Bbe.) enthalten.

Ganz im Banne ber Schiller'schen Dichtung stand, was seine ernsten Dramen betrifft, ber Sohn von bes großen Dichters erprobetesten Freunde, Theodor Körner (geb. 23. Sept. 1791 zu Dresden). Er studirte ursprünglich Bergwissenschaft, wendete sich dann der Jurisprudenz zu, um 1810 sich völlig der Schriftstellerei zu widmen. Er übersiedelte damals nach Wien, wo er auf Empfehlung Kokebue's am Kaiserlichen Theater als Dichter Anstellung fand. Hier entstanden wohl auch die meisten seiner bramatischen Arbeiten, welche zwar die

Leichtigkeit seines Talents, keineswegs aber Tiefe erkennen laffen. Seine Anlehnung an Schiller mar boch nur außerlich. Es mar nur beffen Jambenpathos, beffen Schwung ber Empfindung, welchen er nachstrebte. Im Luftspiele ahmte er bagegen bas Rogebue'iche gereimte Bersluftspiel nach. Trop ihrer inneren Leere, hatten feine Stude fast alle Erfolg, sowohl bie Luftspiele (Die Braut, Die Gouvernante, Der Better aus Bremen, Der nachtwächter) als bie Trauerspiele: Toni, Bebwig ober bie Banbitenbraut, Rofamunde und Bring. Spater murben fie noch burch ben Glang seiner patriotischen Lieber und seines Belbentobes (er fiel in einem Gefecht, am 26. Aug. 1813, bei Gabebuich) mit verklart, fo baß man bieselben sogar ben Werken unserer classischen Dichter juge= fellt hat - eine Bezeichnung, mit welcher Buchhandler und Theater= speculation bei uns überhaupt fehr freigebig gemesen find. Bring und Rojamunbe, feine beften Stude, erschienen bereits 1814 im Drud. 1815 folgte eine Sammlung feiner fammtlichen bramatifden Arbeiten unter bem Titel "Dramatische Bentrage", welche bis 1821 fünf Auflagen erlebten. 1834 erschien zum ersten Dal eine Ausgabe ber sammtlichen Werke mit ber Biographie von Amab. Wendt, 1858 (Berl.) die voll= ftanbigfte mit biographischen und literarischen Beilagen von Ab. Bolff.

Ein taum minder eifriger Berehrer Schiller's mar Georg Rein= bed, geb. 11. Oct. 1766 in Berlin, geft. 1. Jan. 1849, wie fich berfelbe ja auch als Grunber bes Schillervereins in Stuttgart ver= bient gemacht hat. Nachbem er längere Zeit (von 1792-1805) in Rugland als Lehrer gewirkt, ließ er sich (1806) zunächst in Weimar nieber, um bann nach Stuttgart überzusiebeln, mo er 1811 eine Un= stellung am bortigen Gymnasium als Professor ber beutschen Literatur erhielt, als welcher er bas Interesse bieser letteren fraftig zu forbern suchte. Doch auch als bramaturgischer Schriftsteller erwarb er sich bamals große Verbienfte, indem er gegen bie brobende Verflachung bes Geschmads die ibeale Richtung vertrat. Es mogen von seinen hierher= gehörigen Schriften nur bie "Ueber ben Werth ber Schaubuhne für bie Menscheit" und "Briefe über ben gegenwärtigen Zustanb ber beutschen Buhne" genannt werben. Als bramatischer Dichter fehlte es ihm aber an Rraft bes Talents. Seine Stude, meift Luftspiele -Die Birginier; Die Doppelmette ober er muß fich malen laffen; Der Schulbbrief; Der Quartierzettel; Unbesonnenheit

und gutes Herz 2c. hatten, wie es scheint, keine weite Verbreitung. Ich sinde im Hamburger Theater kein einziges seiner Stücke erwähnt. Im Berliner Hoftheater wurde nur "Er muß sich malen lassen" (1811), in Oresben das Trauerspiel Gorbon und Montrose (1817) gespielt. Seine dramatischen Werke erschienen Cobl. 1817—22 in sechs Bänden gesammelt.

Eine um fo größere Wirkung übte ein Dichter aus, welcher einen ber Ausmuchse ber Romantit mit speculativem Buhnenverstand und grabe so viel Talent ergriff, um bamit nicht nur große, wenn auch nur vorübergehenbe Wirkungen hervorzubringen, sonbern auch über seine poetifchen Absichten zu taufden und langere Zeit in ben Augen Bieler für einen großen Dichter ju gelten. Amabeus Gottfried Abolph Muliner,\*) mutterlicherseits ein Reffe Burger's, murbe am 18. Oct. 1774 in Langenborf bei Beißenfels geboren. 1789 bezog er Schulpforta, wo er fich besonbers in ber Mathematit und Reimlehre hervorthat, mas sich Beibes in einem Gebicht über die Entstehung ber elliptischen Curve aus ber Kreislinie bocumentirte. Es ist auch sonst bezeichnend fur bie Ratur seines poetischen Talents, ba es bewies, baß er mit Leichtigkeit Berfe über Alles zu machen im Stanbe fein merbe. In Leipzig, wo er seit 1793 bie Rechte studirte, wurde er von ber Criminalistit und ber Pfychologie angezogen, mas ebenfalls wieber charafteristisch für seine spätere Dichtung ift, in ber bas criminalistisch= pfychologische Interesse vorherrscht. Schon bamals schrieb er manches Poetische. Das bebeutenbste bavon ift ein Roman, ber, wie ber Titel: "Incest" (1799) schon verrath, einen verbrecherischen Gegenstand, bie Che eines Brubers mit feiner Schwefter, behandelt. Wie fpater auf Bunfch ber Biener Theaterbirection bei seinem ersten epochemachenben Drama, in bem ein ahnliches Berhaltniß wieberkehrt, mar es ihm auch hier ein Leichtes, auf Wunsch seines Berlegers ben tragischen Ausgang in einen heiteren zu verwandeln. Mit ben poetischen Untrieben und Absichten eines folden Dichters wird man es bei aller Ernsthaftigkeit, mit ber er bieselben zur Schau trug, sicher nicht Ernft nehmen burfen. Rach beenbigten Studien fehrte Mullner nach Weißenfels gurud, um sich ber abvocatorischen Braris zu wibmen. Balb aber lebte er ganz

<sup>\*)</sup> Ab. Müllner's Berke. Supplementb. 1—4. Meißen 1830. I. Müllner's Leben, Charafter und Geist von Dr. Schüt.

ber Schriftstellerei, zunächst ber juriftischen. Durch bas Stubium ber frangosischen Sprache murbe er aber auch wieber gur Dichtung, bies= mal zum Drama geführt. Gin Liebhabertheater, an bem er fich gleich= zeitig betheiligt und bas er balb ganz unter seine Herrschaft gebracht hatte, gab weitere Anregung. Er versuchte fich für basselbe im Luft= spiel, wobei er sein Reimtalent glanzen ließ. Es entstanden so vom Jahre 1809 an: Der angolische Kater (1809), Die Vertrauten (1812), Die Zurudfunft aus Surinam (1812), Die großen Kinber (1813), Der Blit (1814), Die Onkelei (1817) (gebruckt in Spiele für bie Buhne 1815 und in Schaufpiele von Mulner. Wien 1816-17); jum Theil nur Bearbeitungen französischer Stude. Im Jahre 1812 trat Mulner mit seinem ersten Trauerspiel auf: Der neun unb zwan= gigfte Tebruar für bas er bie Werner'iche Technit in beffen "Bier und zwanzigsten Februar" und bie barin herrschenbe Schicffalsstimmung und spannung zum Borbilb nahm. Wie in biesem findet man auch hier ein von einer heimlichen Schulb belaftetes Chepaar; wie in ihm bie Frau ben Mann, erwarten hier beibe ihr in einem furchtbaren Unwetter ausbleibenbes einziges Sohnchen. Wie bei Werner tritt auch bei Mulner burch Racht und Sturm plotzlich ein Wanbersmann auf, um bie ichon unheimliche Situation noch unheimlicher zu machen. Wie bort gewinnt es anfänglich ben Anschein, als ob ber Frembe Glud in bas haus bringen sollte, wie bort ift grabe er es, burch ben nun bas brobenbe Schidfal über bie Unglücklichen hereinbricht. Walter Horst hat Sophie gegen ben Willen bes Baters geheirathet, Sophie mit biefer Che fogar einen biefem letteren gegebenen Gib ge= brochen — allerbings in ber Meinung, bag ber Alte inzwischen anberen Sinnes geworben sei. Der Schreck bieser Nachricht bewirkt bessen Tob, was beibe erkennen läßt, baß sie boch gegen ben Willen bes= selben gehandelt haben. So leben sie benn in Gewissensbissen neben einander hin. Jebes Unglud, bas fie trifft, muffen fie um fo mehr ihrer Berbindung zur Laft legen, als es jedes Mal auf ben Tag feines Tobes - ben gludlicher Weise nur alle vier Jahre eintretenben Schalt= tag fällt. Diefer ift natürlich grabe jest wiebergekehrt. Diesmal aber foll bas unselige Geheimniß, bas hinter bem Allen fich birgt, enblich enthullt werben. Sie erfahren nämlich, baß sie Geschwister find. Unfähig, einander ober ihrem Kinde, einem mahren Mufter= knaben verhimmelnber Originalitatssucht, entsagen zu konnen, reift

in dem Manne ein fürchterlicher Entschluß, zu dem der Gedanke ihm in sentimentaler Weise von diesem Knaben in die Seele geworfen wird. Er tödtet ihn mit demselben Messer, das dieser kurz vorher vor unseren Augen geschliffen — und ist dann bereit, sich selbst dem Gezrichte zu stellen, während die Frau, die in dem Allen die Erfüllung eines furchtbaren Traumbildes sieht, mit dem sie den ganzen Abend schon sich und uns geängstet, der Hinrichtung beizuwohnen entschlossen ist — denn

Wenn Dein Haupt zu meinen Füßen Rollt, wie ich's im Traume sah, Dann ist mein Erlöser nah Und mein Auge wird sich schließen.

Müllner sprach 1814 seine Ansicht vom Schicksal in folgenden Worten aus:

"Das Ahnen einer höheren Beltordnung, mit welchem das Erdenleben durch unsichtbare Fäden verknüpft ist, ist ein stillbewahrtes Eigenthum jeder menschlichen Brust. Die Fäden sichtbar werden zu lassen dem inneren Sinn und so jenes Ahnen zur lebendigen Empfindung zu steigern, welche die todte Lehre nicht erssehen kann, ist unsehlbar ein würdiger Borwurf der tragischen Kunst und kann wie mich dünkt, einer der möglichen Gattungen von Tragödien füglich als Hauptzwed angewiesen werden."

Wäre Mülner in ber Ausführung nicht weiter gegangen, als er es hier in Aussicht nimmt, so würde sich gegen diese Ansicht wohl kaum etwas einwenden lassen. Auch die Darstellung des Fortwirkens der bösen That würde annehmbar sein, so weit es der dramatischen Form entspricht. Allein Mülner führt hier eine Vorausbestimmung ein, mit der sich die Freiheit des Willens und die Zurechnungsfähigkeit nicht mehr verträgt. An je unbedeutendere Erscheinungen und Vorsfälle er die vorausgesagten Schicksale anknüpft, um so entschiedener muß die starre Nothwendigkeit des Verlaufs grade hervortreten. Ueber die geschmacklose Häufung der Gräuel am Schluß, die diesem Stück etwas Frahenhastes giebt; ist kein Wort zu verlieren.

In der Hauptsache kehren all diese Fehler auch in dem Hauptswerke des Dichters wieder, dem vieractigen Trauerspiele Die Schuld, welches 1813 zuerst auf der Bühne, 1816 im Druck erschien und eine so große Wirkung hervorbrachte, daß es in's Französische, Ungarische und mehrmals in's Englische übersett worden ist. Issland, welcher in dem vorigen Stücke bei allem Widerwärtigen doch das theatralische

= 1.0100/r

Talent bes Dichters erfannte, hatte benfelben zu einem größeren, ben gangen Abend fullenben Spiel biefer Art aufgeforbert, Mulner biefem Berlangen aber burch bie vorliegende Dichtung entsprochen. Es er= innert auch hier wieber Bieles an Werner und an bas vorige Stud. Wieber sehen wir eine von einem geheimnifvollen Verbrechen belaftete Che, wieber ift hier bie Gattin um bie Rudtehr bes Mannes besorgt, wieber zeigt sich berfelbe Gebrauch unheimlicher Ahnungen, Anzeichen, Dazwischen erscheint wie im vorigen Stud ein Sohn, bem Träume. bie unheimliche Untunft eines Fremben folgt, welcher nicht nur bie ge= wußte Schulb, fonbern auch noch eine biefe vergrößernbe unbemußte an's Licht gieht. Mit einem Wort, es ist biefelbe Technit, es find ahnliche Motive, nur in einem wesentlich anberen Costum, einem wesentlich anderen Colorit, reicher ausgeführt, zu neuen, glanzenberen Effecten entwickelt. Freilich hat biese ber Dichter nur auf Grund ber com= plicirteften, gefuchteften und unmahricheinlichften Borausfegungen erreicht, was jeboch nicht fofort in bie Augen fällt, weil er fie erft nach und nach bem in unheimlichste Spannung versetten Buschauer enthullt. Seine Runft und bie Unziehungefraft feines Studs liegt hauptfachlich in ber buntlen Anbeutung und geschickten Berschleierung unheimlicher Seelenzuftanbe und verbrecherischer Berhaltniffe, bie fich burch gewandte Berknüpfung ber Thatsachen ganz allmählich in einer felbst für die Thater noch ungeheuerlichen Beife enthullen. Müllner bat, nur in einer auf ben raffinirteften und babei rohesten Buhneneffect specu= lirenben Beise hier bie Technit ergriffen, und angewendet, bie Schiller so fehr an bem König Debipus bewunderte und bie er auch felbst, freilich hierin noch weit unter bem Borbild bleibend, in seiner Braut von Messina zur Anwendung brachte, welche lettere ohne Zweifel, worauf ja ber Titel und bie Grundibee hinweist, auf bas Mulner'sche Stud mit eingewirkt bat, was, nur in anberer Beziehung, auch fur bie "Albaneferin" (1820) bes letteren gilt, in ber fo wie hier zwei Bruber in leibenschaftlichen Sag burch bie Liebe zu berfelben gerathen. fpielen in biefe Berhaltniffe auch eigne Erlebniffe Mullner's berein, ber ja selbst ber Rival eines älteren, von ihm gehaßten Brubers mar und bas Mabchen, um welches fie ftritten, nach bem Tobe bes letteren heirathete. Dieses Berhältniß hat in ber Schulb und in ber Alba= neserin aber einen wesentlich verschiebenen Charafter gewonnen. Dort find bie beiben Bruber, bie ihre Bermanbtichaft nicht fennen, urfprung=

lich Freunde. Erst die Schönheit ber Gattin bes einen verwandelt biese Freundschaft in Haß, so baß nun ber andere, um bessen Beib in Besit zu nehmen, benfelben ermorbet, biefe in ber Borgeschichte bes Studes liegenbe That aber geschickt zu verhullen weiß. In ber Albaneserin bagegen liebt zwar ber eine Bruber ebenfalls bas Weib bes anbern und wirb von ihm wieber geliebt - beibe unterbrucken jeboch bieses Gefühl, bis bie Rachricht von bem Tobe bes Gatten ihrer Liebe Berechtigung zu geben scheint. Diese Nachricht erweist sich aber als falich. Der rudkehrenbe Gemahl ift inbeg ebelmuthig genug, seinem Recht und seinem Glud angesichts ber Lage, welche er vor= findet, zu entsagen. Er giebt sich ben Tob. Dies vermag nun ber Bruber nicht zu ertragen, zumal er in biesem Selbstmorbe bie Erfül= lung eines feit lange auf ihrem Saufe laftenben Aluches erkennt, bem er sich nun auch felbst unterwirft, indem er bie Manen bes Brubers ju verfohnen, feinem Leben gleichfalls ein Biel fest. Das Stud flingt an bas Grundmotiv von Southern's Isabella or the innocent adultery an.

Sowohl "Die Schuld," als "Der neun und zwanzigste Februar" riefen Parobien hervor. Die unter bem Titel "Eumenibes Dufter" von Lubwig Stahlvanger in bie Werke Mullner's mit beffen Willen aufgenommene Barobie rührt von einem Beimathgenoffen besfelben, Namens Anton Richter, ber. Es ift eine breite und ziemlich wiglofe Arbeit. Die bebeutenbfte gegen bas Schidfalsbrama gerichtete Parobie ist Platen's "Berhangnifpolle Gabel". Der Ginfluß bes fpanischen Dramas zeigt fich in beiben ber vorgebachten Dichtungen Mulner's, insofern sie in gereimten, meist vierfüßigen Trochaen geschrieben sinb, bie stellenweise mit furgeren mechseln. Müllner zeigt in ber Behand: lung berfelben eine gemisse Birtuositat, bie sich aber leichtfertig geben lagt. Er liebt es mit Bilbern ju fpielen und feinen Gebanten, bie oft nur Gemeinplate find, eine epigrammatifche Spite ju geben. Der im Gangen geschickte Aufbau, bie tunftlich auf Spannung ausgehenbe Behandlung und bas wirkungsvolle Colorit haben aber boch wohl am meisten zum Erfolg biefer Dichtungen beigetragen. In ber Schulb hat ber Dichter bas Unheimliche und Graufige burch fanfte, eble Empfindungen zu milbern gesucht, neben ben bufteren werben bier auch hellere Farben verwendet, mas icon allein burch ben mit hereingezogenen Begensat süblichen und nordischen Lebens bedingt wurde,

Diefer Sinn für Colorit und für ben Charafter besfelben ift auch an seinem zwischen ber Schulb und ber Albaneserin (1820) mitten= inne liegenben "König ngurb" (1816) wieber zu loben, ber aber gang in ber norbischen Welt spielt. Er ift in gereimten Jamben ge= ichrieben und fichtbar von Dehlenschläger beeinfluft. Im Gegensat zu ben übrigen Tragobien bes Dichters beruht hier ber Conflict auf ber Liebe zweier Frauen zu einem und bemfelben Mann. Es gehört aber mit zu ben Fehlern bes Studs und erklart bie geringe Wirkung, welche es ausübte, daß biefes Berhaltnig allzusehr im Hintergrunde ber Darftellung bleibt, um ein lebhafteres Intereffe erregen zu konnen. Der Dichter fant hier nicht bie genügenbe Ausbeute, um feinen hauptsächlichsten Kunftgriff anzuwenden, ein in ber Vergangenheit liegendes Geheimniß in spannungerregender, unheimlicher Beise gur Entwicklung zu bringen. Un bem Apparat bazu hat er es aber nicht fehlen laffen. Traume, Uhnungen, Anzeichen brechen von allen Seiten Das Stud bot noch überbies ber Darftellung manche Schwierigkeiten, und ohne bie Begeisterung Eglair's fur bie Rolle bes Dingurb murbe es mohl ebenfalls nur ein fo turges Glud auf ber Buhne gehabt haben, als seine Albaneferin, bie nichtsbestoweniger in einem Jahre vier Auflagen erlebte.

Müllner, der schon immer kritisch und dramaturgisch thätig geswesen war und von dem abgelegenen Weißensels aus durch journaslistische Betriedsamkeit einen großen literarischen Einfluß ausgeübt hatte, der vornehmlich auf seine eigne Verherrlichung und die Heradssehung andrer hervortretender Talente gerichtet war, übernahm von 1820 an die Redaction des Cotta'schen Morgenblatts. Der Mißbrauch, den er von dieser Stellung machte, führte aber doch endlich zum Bruch (1825), worauf er eine eigne kritische Zeitung "Das Mitternachtsblatt" gründete, welches dis zu seinem im Jahre 1829 (9. Juni) erfolgenden Tode bestand. Seine gesammelten dramatischen Werke wurden noch von ihm selbst, in dem seinem Tode vorausgehenden Jahre, Braunsschweig 1828, 8 Bände veröffentlicht.

Müllner nahm in seinen Vorreben meist ben Ton einer gesuchten Bescheibenheit an, ber aber sosort in Anmaßung umschlug, wenn es sich babei um Abwehr erlittener Angriffe handelte und überhaupt in komischem Contrast zu ber Naivetät stand, mit ber er nach ber Gesbrauchsanweisung seines Landsmanns Eumenibes Düster versuhr:

Auf in jene Regionen, Bo uns ew'ge Lust burchzuckt — Lobende Recensionen Berden hinten angedruckt.

Die ungefunde, vielfach verlogene Richtung, welche von Muliner mit eben so viel Geschick, Talent, als Glud eingeschlagen worben mar, hatte zu viel Bestechenbes, um nicht Nachfolger zu finden. Bon ihnen mag hier nur ber erfolgreichste, ber zwar erft etwas spater auftretenbe Ernst Freiherr von Souwalb, geb. 29. Nov. 1778 gu Straupit in ber Nieberlausit, gest. 28. Jan. 1845, gleich vorausgenommen werben. Er war ein Schulfreund Contessa's, bessen bramatische Reigungen er auf ber Schule ichon theilte, fich aber nicht fo wie biefer bem Luftspiel, sonbern bem Trauerspiel zuwendete. Erft bie Ueberfied= lung bieses Freundes nach seinem Gute Sellenborf (1816) ermuthigte ihn wieber zu neuen Berfuchen. Auch ist es erst biefer ae= wesen, ber ihn mit einem selbständigen poetischen Werke, ben "Romantischen Aktorben" 1817 anonym in die Literatur einge= führt hat. Das tleine Trauerspiel "Die Frenftatt" folgte 1819 (in Mulner's Almanach für Pripatbuhnen). Die Tenbeng gum Schaurigen, Extravaganten trat bier ichon bervor. In feinem nachften Stud "Die Beimtehr" (1818) fprang aber bie Anlehnung an Mullner noch mehr in die Augen. Das Hauptmotiv ber Albaneserin ist ichon bier in einer verkurzten und etwas abweichenben Beife behandelt. Gin für tobt erklarter Mann finbet bei seiner Seimkehr seine Gattin verhei= rathet. Er will ben Rauber seines Gluds anfangs ermorben, trinkt bann aber felbst bas für biefen bereitete Gift. Houwalb hat bas Motiv in einer auf Ruhrung ausgehenden Weise behandelt. Gine mit bem Unheimlichen und Grausigen vermischte Rührung entsprach auch weiterhin seinem Begriffe vom Tragischen. Dagegen ift ihm, wie schon Gobeke ausgeführt, mit Unrecht ber Vorwurf gemacht worben, bas Schidfalsbrama weiter geförbert zu haben. Er hat es baher wirklich mit Recht in ber Poffe "Seinem Schidfal tann niemanb ent= geben" (1822. Beder's Taschenbuch) felbst verspotten konnen. Im Uebrigen zeigt sich aber ber Müllner'sche Einfluß in ber Houwalb= fchen Technit bis in's Ginzelnste, besonbers in seinem Sauptwert, Das Bilb (1819 geschrieben, 1820 aufgeführt, 1821 gebruckt). Auch hier begegnen wir wieber berfelben Art ein buntles Geheimniß in einer

peinliche Spannung erregenden Weise zu enthüllen. Sogar das Haupts motiv, das Bild, knüpft an ein Nebenmotiv der Schuld an. Hous wald zeigt sich aber durchaus als gelehriger Schüler, ja er übertrifft wohl den Meister sogar in einzelnen Beziehungen. Sein Vortrag ist einsacher, edler, maßvoller. Bis in die Mitte des Stücks weiß er uns wirklich in interessanter Weise zu fesseln. Allein die sich nun allmählich enthüllenden Voraussehungen sind um noch vieles abenteuerlicher, gesuchter und, was schlimmer ist, um vieles unbedeutender, so daß der mit so großen Anstrengungen aufgeworsene Berg der Erwartung nur eine Maus gebärt und nur ein durch einen überaus künstlichen Apparat unterhaltenes Mißverständniß zuleht statt den erwarteten tragischen, wenigstens einen trübseligen Ausgang herbeiführt.

Tieck hat gegen bas nächste Stück bes Dichters "Der Leuchtsthurm" (1820 aufgeführt, 1821 gebruckt) seine Satire so rücksichts los spielen lassen, baß man barin wohl etwas mehr als eine bloße Kritik dieses Stücks, nämlich einen Protest bes älteren Romantikers gegen die sich neuerdings aufwersende falsche, verlogne Romantik zu sehen hat. Er glaubte sich zur Rechtfertigung dessen, was er erstrebt, gegen dieses ganz äußerlich unpoetische Spiel mit den Formen und Wirkungen der neueren Romantik erklären zu sollen. Nur darum trat er hier noch zugleich so entschieden gegen den äußerlichen und willkürzlichen Gebrauch des Verses und Reimes und gegen die Bildervergeuzbung auf, die er die überwürzte Schwelgerei eines verdorbenen, überzsättigten Magens nennt. Doch verkannte er nicht, daß die Houwaldische Dichtung auch manches Gefällige biete:

"Aus seinen dramatischen Arbeiten schaut ein freundlicher, kindlicher Sinn hervor. Nur ist er zu weich und befangen, um im wahren Sinn Schauspielbichter sein zu können; er verehrt selbst die Personen und die Liebe, die er schildert, er ist selbst am meisten gerührt und erschüttert, und darum bezwingt ihn das Gedicht, anstatt daß er es beherrschen sollte. Hieraus seine Beichlichkeit, die Unnatur seiner Charaktere, die Unmöglichkeit seiner Pläne. Diese Fehler kann er aber nicht wahrnehmen, so sehr ist er leidend und selbst von seinen Werken getäuscht."

Houwald gehörte nichtsbestoweniger zu den beliebtesten und gesfeiertsten Dramatikern seiner Zeit. Er gab der Bühne unter andrem die Dramen Fluch und Segen (1820); Der Fürst und der Bürger (1823); Die Feinde (auch Ebgar und Donald genannt; 1825); Der Schulbbrief (1825); Die Seeräuber (1826). Seine

gesammelten Schriften erschienen zuerst im Nachbruck zu Wien 1826. 1851 folgte eine rechtmäßige Ausgabe (Leipz. 5 Bbe.), dieselbe enthält auch eine biographische Stizze von Fr. Abami im ersten Banb.

Fast gleichzeitig mit Mullner trat ein Dramatifer auf, ber ihn, wenn wohl auch nicht an Talent, so boch an Fruchtbarkeit und Bielseitigkeit übertraf und auf ber Buhne noch langer herrschend, als er blieb, weil er sich babei mehr auf bem breiten Weg bes herkommlichen Buhnengeschmads hielt. Dem Schicksalsbrama trat er sogar entschieben entgegen, indem er barin eine Forberung menschlicher Schwäche fab, bie barin frei von fittlicher Berantwortung erklart werbe. Benjamin Salomon Raupach\*) wurde am 21. Mai 1784 gu Straupit bei Liegnit in Schlesien, ber Sohn bes bortigen Pfarrers, geboren. Es mar an feinem gehnten Geburtstag, bag ber Bater mit ihm im Barten luftwanbelnb, vom Schlage getroffen, tobt neben ihm niebersant. Die Familie tam hierburch in eine bebrangte Lage, unb ohne ben Beistand bes alteren Brubers, ber in Rugland eine fehr einträgliche Sauslehrerstelle bekleibete, murbe ber Knabe sich schwerlich bem Stubium zu wibmen vermocht haben. Mit 17 Jahren bezog er, um Theologie zu studiren, die Universität Salle, wo er jeboch febr balb ben an ihn herantretenden Verführungen erlag und in ein wilbes Genugleben geriffen murbe. Erst bie Folgen bavon, Siech= thum und Roth, brachten ihn zur Besinnung. Wieber mar es fein Bruber, ber nach beenbigtem Stubium fur fein weiteres Fortkommen forgte und ihn zu biesem Zwede nach Rugland berief (1804). Auch hier burchlief er erft eine Schule neuer Bersuchungen, bis er 1807 in bie Stelle feines nach Deutschland gurudtehrenben Brubers trat. Bon jest an verbefferte fich feine Lage, und ba es ihm nicht an Forberung fehlte, gelang es ihm 1816 an bem Kaiserl. Babagogium Unstellung als Professor ber Geschichte und ber beutschen Literatur zu finden. Schon langer hatte er sich nebenbei ber bramatischen Dichtung ge= widmet. Die Fürstin Chamansty (1810) ift bas alteste, von ihm bekannt geworbene Stud. Es murbe unter bem Ginfluß Shakespeare's und ber Jugenbwerke Schiller's geschrieben. Doch auch bie neueren Romantiker blieben auf ihn nicht ohne Ginwirkung. Neben

<sup>\*)</sup> Pauline Raupach, geb. Werner. Raupach, eine biographische Stizze. Berl. 1858. — Göbete, Grundriß 2c. III. S. 553.

vielem Ueberschwänglichen und Unreifen, zeigten fich auch manche Buge von Talent. Timoleon, ein Trauerspiel mit Choren, Lorengo und Cecilia (1818 gebr.), Erbennacht (1820 gebr.) folgten. In ben beiben letteren erscheint bie Rinbegliebe in Conflict, bort mit ber geschlechtlichen Liebe, hier mit bem Patriotismus gebracht. Erft 1820 scheint es ihm gelungen zu sein, als Dichter eine ber größeren Buhnen Deutschlands zu betreten. In biefem Jahre murbe in Dresben feine Fürstin von Chamansty gegeben, noch in bemfelben Jahr auch in Berlin. Erft 1825 mit bem Trauerspiel Ifibor unb Dlaa erzielte er einen großeren Erfolg und auch im Luftspiel errang er bamals mit Rritit und Untifritit eine febr beifallige Auf= nahme. Ingwischen mar ber Dichter, ber fich in Rugland verheirathet, aber seine Gattin nach furgem Besit wieber verloren hatte, gurud nach Deutschland gekehrt. Noch eine Menge Stude, von benen Die Gefesselten 1821, Die Roniginnen 1822, Der Traum ein Marchen ober bas Marchen ein Traum 1822, Der Liebe Baubertreis 1824, Die Freunde 1825 im Drud erschienen, maren wieber entstanden, die aber nach Gobete's Ausbruck wenig mehr als "ein Gemisch von Gräklichem und Abenteuerlichem in felbstgefällig zer= fliegenber Breite und Schonrebnerei" maren, und mit bem Unspruche hervortraten, schwere ethische Probleme poetisch geloft zu haben. Be= sonbers ausschweifend in ihrer Phantaftit erschienen bie Marchen= bramen, zu benen noch bas 1825 über verschiebene Buhnen gegangene hyperromantische Schauspiel Laft bie Tobten ruben! gehört.

Dagegen steht Raupach's Jibor und Olga (1826) ganz auf bem realen Boben der damaligen Zeit und bringt Verhältnisse zur Darstellung, die ihm in der Hauptsache völlig vertraut waren, das deutsche Publikum aber durch das fremde Costüm noch besonders ansogen. Der Dichter hat darin das bekannte Motiv der Liebe zweier Brüder (von denen nur der eine legitim, der andere dem außereheslichen Verkehre mit einer Leibeignen entsprungen war) zu einem und demselben schönen Mädchen mit den Verhältnissen der russischen Leibseigenschaft in effectvoller Weise in Verdindung gedracht. So sehr es seiner Darstellung auch an Tiefe fehlt, so war doch die Wirkung eine um so bedeutendere, je mehr er die Leistungsfähigkeit der damaligen Bühne dabei in Rechnung gezogen hatte. Der sichere Blick sowohl dafür, als für das, was auf das Publikum Wirkungen hervordringt,

war es hauptsächlich, was biesen Dichter trot ber Oberstächlichkeit seiner Leistungen so lange in Ansehen erhielt. Auch gestatteten ihm seine Fruchtbarkeit, sein Fleiß und seine Betriebsamkeit jede kühlere Aufnahme rasch durch neuen Erfolg vergessen zu machen, was freilich nur durch die übermäßige Begünstigung möglich war, welche ihm die damalige Bühne, nach dem Beispiel der Berliner, zu Theil werden ließ. Besonders in der Tragödie war Raupach längere Zeit der sast ausschließliche Beherrscher des Berliner Repertoires. Von 1831—36 sallen von den in dieser Zeit im dortigen Hoftheater gegebenen 21 neuen Trauerspielen 14 auf Raupach, 3 auf ausländische und nur 4 auf alle übrigen deutschen Dichter! Der Generaldirector des Königslichen Hoftheaters, unter dem dies geschah, hieß Wilhelm, Graf von Redern, er stand diesem Theater 14 Jahre, von 1828—42 vor!\*)

Raupach entnahm feine Tragobienstoffe ber Novelle, Sage, besonbers aber ber Geschichte. Fast immer maren es große Probleme, bie er sich babei stellte. Schon bie Titel zeigen es an. 1827 erschien, nach Calberon, Die Tochter ber Luft (1829 gebr.); 1828 Der Ribelungen hort und Genovefa (1834 gebr.); 1829 murbe ber Sobenstaufen Cutlus mit Friedrich II. eröffnet, ber 1836 mit bem viertheiligen Friebrich I. fcblog. Er erschien erft in ben Dramatischen Werken ernster Gattung, 5.—12. Band im Drud und umfaßte nicht weniger als 16 Dramen. Schon Immermann hatte biefen Gebanken in Angriff genommen. Auch von Grabbe geschah es fvater. Rur ein Bielichreiber wie Raupach vermochte aber ihn in nur sieben Jahren fast in einem Alusse gur Ausführung zu bringen. Es braucht taum gesagt zu werben, wie mafferig er mar und sein mußte. Fielen boch noch eine Menge Stude bagwifchen, von welcher, abgefehen noch von ben Luftfpielen nur Der Muller und fein Rind (1830), Ronig Philipp (1830), Die Frauen von Elbing (1831), Jacobine von Solland (1833), Der zweitheilige Cromwell (1833), Taffo's Tob (1833), Corona von Saluzzo (1834), Der Rarbinal und ber Jesuit (1835), Die Schule bes Leben & (1835) genannt werben mogen. Spater folgten noch

<sup>\*)</sup> In ben Jahren von 1825—1840 wurden von Raupach 27 Trauerspiele, 16 Schauspiele, 29 Lustspiele, zusammen 72 Stücke gegeben, von denen auf einzelne Jahre bis zu 8 Stücke fielen.

Die Geschwister (1827), Die Geheimnisse (1838), Maria von Schottland (1838), Borus Gobunow (1839).

Raupach mar es nie um ben Lebensgehalt feiner Stoffe, sonbern immer nur um bie Brauchbarkeit für theatralifde Wirkung zu thun, ein Beftreben, bas er nothburftig mit einem poetifchen Gemand zu befleiben und zu verhullen suchte. Bon romantischen Reigungen auß= gebend, fagte er fich fpater mehr und mehr bavon los. Das Meuferfte, was er nach ber Seite bes Unheimlichen und Schaubervollen geleiftet, ift bas Schauber: und Ruhrbrama "Der Muller und fein Rinb", in bem fich ber Dichter bes Motivs bes zweiten Gefichts bemachtigt hatte. Noch heute kommt es alljährlich in Wien am Allerseelentage gur Aufführung. Je entschiebener Raupach auf bem hiftorifchen Bebiete Fuß faßte, besto mehr ward Schiller fein Vorbilb. Bas that es, baß seinen helben bas Schiller'iche Bathos nur angeschminkt mar, bag man ftatt ber Schiller'ichen Gebankentiefe hier meift nur Gemein= platen begegnete, bie fich vergeblich in beffen Sprache zu tleiben fuchten - bie große Daffe bes Bublitums taufchte und befriebigte er boch, und zwar um fo mehr, je weniger er fich über ihren Dent- unb Gesichtstreis erhob. Gine glanzenb ausstaffirte Mittelmäßigfeit von einer ausgebilbeten Schauspieltunft getragen ift leiber ihres Erfolgs im Theater am sicherften. Erfannt und festgestellt wird bie Bebeutung eines Dramas, nicht nur bie allgemein poetische, sondern auch bie bramatische, immer erft in ber Literatur und burch ihre Geschichte. Ueber bie Theatererfolge eines Branbes und Moller, eines Rogebue, Houwald und Raupach geht biefe in ihrem Urtheil hinweg, als ob fie niemals gewesen — sie läßt sich nicht von ihren Theatererfolgen beirren.

Im Lustspiel suchte Raupach außer vielen einzelnen Stücken ebenfalls eine cyklische Reihe zu schaffen. Es geschah wohl weniger beshalb, um seinen Hohenstaufen hier etwas Aehnliches gegenüber= zustellen, als, daß er angeregt von der Wiener Volksposse mit ihren stehenden Charakteren, insbesondre dem Staberl, der damals seinen Eurs auch über die nordbeutschen Bühnen gemacht hatte, etwas Nehn= liches für Berlin und Nordbeutschland schaffen wollte. In dem Lustspiele "Kritik und Antikritik" hatte die Figur des Till, der hier als Buchhändler auftritt, besonders gefallen. Er sührte ihn nun zum ersten Mal wieder in der für das Königskäbter Theater gearbeiteten

Kastnachtstrilogie Meerrettig ein, neben ihr aber auch Schelle, und ba biefe Figur nicht minberen Beifall gefunden, ließ er nun beibe in einer gangen Reihe von Studen immer wieber, boch in veranberten Situationen und Lebensumftanben auftreten. Befonbern Erfolg hatten bavon Die Schleich handler (1828 gefp., 1830 gebr.), Der Zeit= geift und Der Masenstüber (beibe 1830 gesp. 1835 gebr.). In Till personificirte Raupach gemissermaßen ben Geift seines Luftspiels, ber Alles ironifirt, Jebermann aufzieht, überall spaßhafte Berwirrungen anzuzetteln bemuht ift, und zwar aus feinem andern Grunde, als meil ihn feine Natur bagu treibt, weil er Gefallen bran finbet. Schelle baneben ift ber Allerweltsmann, von jeber Reuheit ergriffen, zu Abenteuern jeberzeit aufgelegt, voll eines burch nichts aus ber Fassung zu bringenden Selbsibemufifeins. Till murbe vom Dichter auch noch in einigen feiner erfolgreichsten Boffen allein verwendet, g. B. in ben Reinblichen Brubern, einer Satire auf bie Streitigkeiten unb Gifersuchteleien ber Allopathen und homoopathen. Fast alle biese Lust= spiele sind von einem satirischen Charakter, worin überhaupt bie Starke ber Raupach'ichen Komit lag. Sein Wit ift nicht felten gesucht, seine Luftigkeit affectirt. Gine besondre Gruppe bilben bie hiftorischen Luftspiele bes Dichters, zu benen er wohl burch Töpfer angeregt worben ift. Bon ihnen burfte Mulier taceat in ecclesia ober Die kluge Königin (aufgef. 1832, gebr. 1836) noch bas beste sein. Es behandelt bie Intriguen, welche Ratharina Parr, die fünfte Gemahlin Beinrich VIII., nicht ohne Feinheit sieg= reich bekampfte. Auch Bor hunbert Jahren (aufgef. 1838, gebr. 1848), obicon bie Composition viel zu munichen lagt und ber Charatter bes alten Deffauers in feiner Brutalität meniger tomifc, als abstoßenb mirtt, fand burch bie Tenbeng und ben volksthumlichen Ion viel Beifall. Es behandelt bie Demuthigung einer übermuthigen Solbatesta burch bas Unsehen ber Wiffenschaft, vertreten burch bie etwas anruchige Figur bes Professors Joachim Lange.

Raupach wurde zu seiner Zeit, kaum minder als Müllner und länger als dieser, für einen großen Dichter gehalten. Die Wahrheit scheint aber zu sein, daß er etwas mehr von dem Ernst und der Würde eines Dichters, als Kotzebue, bafür aber entschieden weniger Bühnen=talent, als dieser, hatte. Er wußte den Dichtermantel, mit dem er seine Betriebsamkeit zu verhüllen verstand, mit einem gewissen Anstand

zu tragen. Aufgewachsen in ber Zeit bes patriotischen Aufschwungs, maren ihm beffen Bebanken und Gefühle nicht fremb. In Rugland hatte er fich ben Berhältniffen zu accomobiren gelernt, gab aber boch seine bortige Stellung hauptfächlich megen Unfeinbungen, bie er fich zugezogen, auf. Beffer gelang es ihm icon in Deutschland, sich in ben Ton ber bamals bereinbrechenben Reaction zu fugen. In feinen Hohenstaufenbramen, in benen er bie Sache ber weltlichen Dacht gegen bie Rirche verfocht, geschah bies völlig im Sinne ber bamaligen preußischen Bolitit. Dieselbe Tenbeng traf aber in feinen Cromwell= bramen mit bem veranberten Zeitgeift zusammen und brachte ibn nun um einen guten Theil feiner Popularitat, bie völlig hinschwinden mußte, als er im Jahre 1848 sich sogar offen gegen bie freiheitliche Bewegung in Preugen erklarte. Um biefe Zeit verheirathete er sich, obwohl ichon im Alter von 64 Jahren, zum zweiten Dale mit ber Schauspielerin Pauline Werner, bie fich ebenfalls als bramatifche Schriftstellerin hervorthat. \*) Auch fcrieb fie spater bie Biographie ihres am 18. März 1852 gestorbenen Gatten. Sie gahlt barin nicht weniger als 117 Stude besfelben auf. Seine Lustfpiele erschienen unter bem Titel Dramatische Werke komischer Gattung (Samb. 1829-35, 4 Bbe.); bie Schau= und Trauerspiele unter bem Titel Ernst Rau= pach's bramatische Werke ernster Gattung (Samb. 1835-43, 16 Bbe.).

Neben Raupach traten in bem zweiten Jahrzehnt noch Gubit, Henben, Gehe, Uhland, Döring, Aussenberg als Dramatiker auf. Fr. Wilh. Gubit, geb. 27. Februar 1786 zu Leipzig, gest. baselbst 8. November 1870, gehörte seit 1805 ber Berliner Kunstakabemie als Professor ber Holzschneibekunst an. Bon 1817 an gab er baneben bie Zeitschrift: "Der Gesellschafter", 1822 bas Jahrbuch für Bühnenspiele heraus; 1823 übernahm er auch noch bie Theaterkritik für bas Drama an der Boß'schen Zeitung. Schon 1813 veröffentlichte er bas kleine Lustspiel: Die Talentprobe, welches jedoch erst 1822 in Berlin zur Aufführung kam. Dem Geschmack ber Zeit brachte er im folgenden Jahre mit dem Hactigen Schicksakaa: Ein Schicksakser

<sup>\*)</sup> Zum Theil anonym unter der Chiffre A. P. Bon ihren Stücken seien die Schauspiele Noch ist es Zeit (1839), Der Bruderkuß (1839), Marie (1841) und die Lustspiele Frage und Antwort, Sie kann nicht schweigen (1839) und Die Kadetten (1840) erwähnt.

Arbeiten, boch scheinen nur wenige berselben eine größere Berbreitung gefunden zu haben.

Wenig besser gludte es bem ungleich bober poetisch beanlagten Friedrich U. von Benben, geb. 3. September 1789 gu Rerffen bei Beilsberg (Oftpreußen), geft. 5. November 1851 zu Breslau, mo er feit 1826 als Regierungsrath lebte. Er ift besonders durch seine Novellen und seine epischen Dichtungen, vor Allem burch "Das Wort ber Frau" bekannt geworben. Doch begann er feine schriftstellerische Laufbahn als Dramatiker mit bem romantischen Drama Renata (1816) welches in Dresben, aber ohne besondern Erfolg zur Auf= führung kam. Es folgte bas Tranerspiel Conrabin und eine Un= zahl anberer bramatischer Dichtungen, bie er 1819 unter bem Titel "Dramatische Novellen" veröffentlichte. Ginzelne bavon, wie z. B. bas einactige Schauspiel Das Feuer im Balbe, tamen zur Aufführung (Dregben, 1821). 1842 erschienen unter bem Titel "Theater" noch 3 Banbe bramatischer Stude von ihm, von benen bas Schauspiel Album und Wechfel (1839), bas Luftspiel Die Mobernen (1840), bas Schauspiel Der Gefcaftsfreunb (1841), bas Trauer= spiel Rabine (1842) in Berlin zur Aufführung kamen, wie es icheint ohne weiter größere Berbreitung zu finben.

Ebuard Heinrich Gehe, geb. 1. Februar 1795 zu Dregben, mo er als Abvocat lebte und sich burch bie Strenge, mit ber er seit 1832 bas ihm übertragene Cenforamt ausübte, nicht eben beliebt gemacht hat. Er gerieth schließlich in Berbitterung und Noth und ftarb am 12. Februar 1850 im Spital. Anfangs unter bem Drud einer gu hohen Meinung von seinem Talent leidend, murbe er fpater von bem Wahne verfolgt, daß man ihm nur seines Censoramts wegen bie ihm gebührenbe Anerkennung verfage. Er hat eine ziemliche Anzahl von Dramen geschrieben, von benen einige, wie Beinrich IV. in Frant = reich (1818), Beter ber Große und Alexis (1821), berfelbe Begenstand, ben Immermann fpater bearbeitete, Anna Bolenn (1823), in Dregben, boch ohne besonbern Erfolg zur Aufführung Es find ichmächliche Nachahmungen bes Schiller'ichen Bathos und Still. Um langften wird fich noch fein Rame burch bie von Spohr componirte Opernbichtung Jessonba (Leipzig 1823 aufgef.) er= halten. Gie ift über alle größeren Buhnen Deutschlands gegangen.

Raum beffer gludte es einem ungleich bebeutenber beanlagten

poetischen Talente im Drama, bas auf bem Gebiete bes Romans zeitweilig eine große Rolle gespielt. Wilh. Usmus Döring (geb. 11. December 1789 zu Kassel, gest. 10. October 1833) hat eine Anzahl bramatischer Dichtungen geschrieben, in benen er zum Theil, wie in bem 1821 erschienenen Trauerspiel Posa und in Zenobia (1823) einen großen Anlauf nahm. Nur mit bem ersten seiner veröffentzlichten Dramen, Cervantes (1819), und bem Lustspiele Lessing (1825) scheint er einigen Erfolg gehabt zu haben. Er schrieb auch verschiebene Opernterte, u. A. Der Berggeist für Spohr, und Der Ahnenschaß für Reißiger.

Wie groß mußte bagegen bie Erwartung fein, welche man an einen Dichter wie Lubwig Uhland (geb. 26. April 1777 ju Tubingen, geft. 13. November 1862) ju ftellen berechtigt mar, ber schon unseren classischen Dichtern zugezählt murbe, als er im Jahre 1818 auch noch als Dramatifer auftrat. Er, ber, wie seine Ballaben be= weisen, ben historischen Beift ber Vergangenheit mit fo fester, sicherer Sand, mit so tief poetischem Sinne zu erfassen verstand, burch beffen Dichtungen bisweilen ein so tragischer Bug geht. Der Unterschieb bes epischen und bes bramatischen Dichters sollte aber grabe an ihm in poller Scharfe hervortreten. Bermochte er boch weber fich in bie Personen, welche er barstellte, selbst zu verwandeln und von Moment zu Moment burch jeben ihrer Gebanken und Aussprüche auf ben Fortschritt ber handlung hinzuwirken, noch bei ber objectivsten Dar= stellung, wie bas Drama fie forbert, boch zugleich Alles auf ben Sinn bes Zuschauers, nicht nur bas Ohr, sonbern auch bas Auge und erft hierburch auf bie Scele besfelben zu beziehen. Die beiben Dramen Ernft von Schwaben (Trauerfp. in 5 Acten, 1818) und Lubwig pon Baiern (Trauersp. in 5 Acten, 1819) find, wie es von einem Dichter wie Uhland nicht anbers möglich mar, fehr schätbare, ach: tunggebietenbe Arbeiten. Sie behandeln bebeutenbe Phasen ber beutschen Geschichte, beren Conflicte fich febr mohl zu einer tragischen Darftellung geeignet haben murben. Allein er verftanb es nicht bra= matisch zu ergreifen, zu spannen, mit sich fortzureißen und tragisch zu erschüttern. Uhland erkannte bies wohl auch felbst, ba er ben Ber= fuch nicht wieber erneuert hat.

Diese weise Enthaltsamkeit war einem Dichter wie Joseph Freiherrn von Auffenberg, geb. 25. August 1798 zu Freiburg im

Breiggau, geft. ebenbafelbst am 25. December 1857, aber fremb, ob= icon seine Dramen fich mit benen Uhland's taum meffen konnen, wenn sie auch burch ein marmeres, leuchtenberes Colorit, burch ein ge= miffes auflobernbes Teuer ber Begeifterung über ben inneren Mangel an tieferem Leben oft taufden. Ceine großere Bertrautheit mit ber Bühne befähigte ihn ferner, seine Darstellung bier und ba in theatra= lifche Wirkung zu bringen. Dagegen zeigt fich ber Mangel an Charafter fast an keinem ber bamals hervortretenben Drama= titer so start, als bei ihm, ber amischen ben verschiebensten Richtungen und Ginfluffen, bem Schiller'ichen Bathos, ber claffischen Burbe, ber romantischen Phantastik, zwischen beutscher und englischer Romantit, zwischen Shakespeare, Byron und Walter Scott, bin und ber schwankte. Seine Stude blenben zuweilen burch ben rhetorischen Pomp bes Vortrags, burch bas Malerische bes historischen Costums. burch ben phantaftischen Burf ber Situationen, sowie burch Be= weglichkeit bes Dialogs. Bon 1821-31 Borfitenber bes Hoftheater= comités in Karlsruhe, gewann er auf biefes Theater einen Ginfluf, welcher es ihm erleichterte, feine Stude auf bie Buhne zu bringen. Sein erfies veröffentlichtes Drama ift bas Trauerfpiel Geron unb Sieron (1819). Die weiteste Berbreitung haben von feinen vielen Dramen: Die Klibustier (1819), Das Opfer bes Themi= ftotles (1821), Der Lome von Rurbiftan (nach Walter Scott's Talisman, 1826) und Lubwig XI. von Peron ne (1827) gehabt. Er hat weit über breißig Trauerspiele nur allein bem Druck über= geben, welche auch meift in feinen 1843-45 erfcbienenen Gammtlichen Werken (Siegen, 22 Banbe) aufgenommen find. Wie fehr er selbst in seinen Darftellungen schwelgte, beweist bie phantastische Tri= Logie Alhambra, welche nicht weniger als 1511 Seiten umfaßt, natur= lich aber nicht für bie Buhne bestimmt mar.

Es hat zu allen Zeiten Geister gegeben, welche Bilbung mit Talent und poetische Neigung mit Beruf verwechselten, und schon barin ein Zeichen höherer Begabung erblickten, daß sie hochgesteckte Ziele in Aussicht nahmen. Zu ihnen gehört eine kleine Gruppe von Dichtern, die um die Wende des zweiten Jahrzehnts zum dritten mit dramastischen Werken hervortraten und durch ihre persönlichen anziehenden Eigenschaften und die Gunst ihrer Lebensstellung in weiteren Kreisen einen vielleicht zu weitgehenden Antheil an ihren Werken hervorriefen,

ich meine Beer, Uechtrit und Schent, von benen ber zweite wohl ber gebilbetste, ber erste aber vielleicht ber begabteste, jedenfalls ber ge= schätzteste war.

Michael Beer,\*) Bruber bes berühmten Componisten Meger Beer, Cohn bes reichen Bankier Jacob Berg Beer, mar am 19. August 1800 zu Berlin geboren. Das gaftfreie Saus bes Baters, welches viele ber glanzenbsten Beifter ber hauptstadt zu geselligem Berkehre vereinigte, trug viel zu ber fruben Entwicklung bes Knaben unb Junglings bei; um so mehr wurben ihm aber auch Schmeichelei und Ueberschätzung gefährlich. Satten bie hier verkehrenben Schauspieler feine mit fiebzehn Jahren gebichtete Klytemnestra (1819 aufgef., 1823 gebr.) boch sofort ber Darftellung auf ber Königlichen Sofbuhne Allerbings mar ber Bersuch vielversprechenb, für mürbig erklärt. wenn er ber großen Aufgabe auch noch gewiß nicht gewachsen war. In seinem zweiten Drama, Die Braut von Aragonien (1823 gebr.), hatte ber Dichter ber Untite aber ben Ruden gefehrt. Es mar auf einer Reife in Stalien entstanben. Beer trat barin gegen ben Migbrauch bes Glaubens und ber elterlichen Gewalt, zu Gunften ber freien Gelbstbestimmung bes Menschen auf. Doch tam biefer humane Gebanke nicht zu recht lichtvoller, sympathischer Ausführung, so baß ber Erfolg biesmal ein nur mäßiger war. Um so größer war ber, welcher bem einactigen Trauerspiele Der Paria (1823 aufgef., 1826 gebr.) zu Theil murbe. Gelbst Goethe hat es gelobt. Die Symbolit ber Dichtung, hinter welcher ber Jubenemancipationsgebanke sich barg, mußte ihn ebenso ansprechen, als bie Ginfachheit und bie Dekonomie ber Darstellung, Gigenschaften, bie ihm grabe bamals als bie weitaus werthvollsten erschienen. Auch lagt eine gemisse Barme und Burbe ber Darstellung bei ber Kurze ber Dichtung bie rhetorische Breite und ben Mangel an mahrhaft individuellem charakteristischen Leben vergeffen. Beer lebte viel auf Reisen, auf benen er freunbschaftliche Berhaltniffe zu verschiebenen literarischen Größen, wie zu Grillparger, Beblit, Immermann und so auch zu bem baierschen Minister von Schenk gewann, ber ihm vermoge feines Ginfluffes bie Munchener Buhne fur fein nachstes und wohl auch bebeutenbstes Trauerspiel Struen =

<sup>\*)</sup> Die biographische Stizze bes Freiherrn von Schent in bessen Ausgabe von M. Becr's Sämmtlichen Werken 1835.

see (1828 aufgef., 1829 gebr.) erschloß. Man wird die Arbeit nach ihrer ethischen und ästhetischen Absicht nur hochschäten können. Doch entscheibet diese allein weder über den Erfolg, noch über den Werth in der Kunst. Wan weiß, wie sehr Meyerbeer sich bemüht hat, dieses Werk seines Bruders zu allgemeinerer Wirkung und Anerkennung zu bringen, auch später wurde dieser Versuch wieder erneut — doch immer nur mit geringem Erfolg. Es sehlt auch dieser Dichtung der bramatische Nerv, die tragische Atmosphäre und Spannung, das inz dividuelle unmittelbar und sympathisch ergreisende Leben. — Weniger ansprechend sind des Dichters Versuche im Lustspiel, Nenner und Zähler und Kitter Toggenburg, die ebenso wie sein letztes Stück, das Trauerspiel Schwert und Hand (aufgef. 1832), erst in den nach seinem am 22. März 1833 zu München erfolgten Tode herausgegebenen Werken im Druck erschienen.

Der Michael Beer befreundete Friedrich von Nechtrit, geb. 12. September 1800 zu Görlit, wo er zurückgezogen als Justizrath auch starb (25. Februar 1875) trat etwas später (1823) mit den Oramen Rom und Spartakus und Rom und Otto III. auf. Noch in demselben Jahre folgte der Chrysostomus und 1827 Alerander und Darius, mit einem Borwort von Tieck, der dieses Stück wohl auch zuerst (mit der Musik von Marschner) am 28. Februar 1826 auf der Bühne einführte, nicht ohne einen beschränkten Ersolg, welcher der 1832 ebenfalls in Oresden zur Aufführung gelangten Rosamunde (1833 gedr.) so sehlte, daß Tieck eine Wiedersholung des Stücks nicht sur räthlich hielt. Beer war jedenfalls in der Stosswahl glücklicher, als lechtrit und hatte den Borzug, seine Gegenstände aus einem lebendigeren Interesse der Zeit aufzusassen.

Um so auffälliger erscheint ber Erfolg, ben bamals ber am 10. October 1788 zu Düsselborf geborne Eduard von Schenk (gest. 26. April 1841) mit seinem 1826 in München gegebenen (1829 gebruckten) Trauerspiel Belisar errang, ber sich aber baraus erklärt, daß die Titelrolle in bem berühmten Schauspieler Eßlair einen Darsteller fand, ber burch seine Erfolge auch die übrigen Darsteller seines Fachs nach dieser Aufgabe lüstern machte. Wenigstens ist mir nicht bekannt, daß von Schenk's übrigen Dramen: "Henriette von England" (1833) "Die Krone von Cypern", "Ahnen und Enkel" (1835), außer bem einsactigen Schauspiel Albrecht Dürer in Benedig (1828 aufgef., (1833)

gebr.), noch ein anderes weitere Verbreitung auf der deutschen Bühne gefunden hat. Zum Theil erklärt sich dies aber auch aus der poliztischen Rolle, die Schenk gespielt. 1828 zum baierschen Minister ernannt, gehörte er zu denen, die sich der durch den Einfluß der Pariser Julirevolution erwachenden freieren Bewegung der Geister widersetzen. Er mußte daher auch damals, der öffentlichen Meinung weichend, seine Entlassung nehmen und wurde sogar zeitweilig nach Regensburg in der Stellung eines Präsidenten der Verwaltungsbehörde versett, später aber nach München zurück in den Staatsrath berufen und zum Reichszath ernannt.

Die um bas britte Sahrzehnt immer ftarter hereinbrechenbe Re= action fonnte bas Auftreten bebeutenberer poetischer Talente um fo weniger hindern, als ber in ebleren Geiftern baburch erregte sittliche Unwille bie in ihnen verborgen liegenden Krafte nur zu noch ent= schiebenerer Lebensäußerung treiben mußte; fie hat aber ohne 3meifel ber Entwicklung biefer Talente, soweit es bramatische maren, geschabet, weil sie ihnen, und zwar um so mehr bie Buhnen verschloß, je eigen= thumlicher bieselben sich ankunbigten. Denn bie Gigenthumlichkeit mußte, auch wenn fie fich aller politischen Tenbengen enthielt, einer auf bas Generalisiren und Uniformiren ausgehenben Regierungsweisheit nicht nur unbequem, sonbern auch verbächtig, und zwar um so ver= bachtiger erscheinen, je bebeutenber, je genialer sie beanlagt mar. Unb boch ift grabe ber charakteriftische Grundzug ber zu biefer Zeit ber= vortretenben bebeutenberen Dichter und Dramatifer nach bem, in Un= lehnung an ben icon von ben Stürmern und Drangern, und bann auch von ben Romantikern wieber verkündigten Lehrfat, bag bas Urfprung= liche, Originale, bas mahre Rennzeichen bichterischer Begabung fei: ber Drang nach bem Eigenthumlichen, ber jum Theil gang naiv aus ber Natur ber Talente hervortrat, zum Theil aber auch zu einer mahren afthetischen Krantheit, ber Driginalitätefucht, ausartete, von ber fogar, wie wir ichon fanben, ein Beift wie ber Grillparger's vorübergebenb (in feinem Ottofar's Glud und Enbe und in feinem Der Diener feines Berrn) ergriffen murbe, und ber felbst ein Komifer wie Mestron noch hulbigte. Diese Erscheinung murbe sich vielleicht schon allein aus ben Nachwirkungen ber beutschen Romantiker erklaren laffen. Es maren aber inzwischen auch neuere frembe hierauf einwirkenbe Ginfluffe hinzugetreten, por Allem ber eigenthumliche Geift, von welchem bie Buron'iche Romantif

erfullt mar. Die Fronie, mit beren Begriff bie beutschen Roman= tifer bisher nur gespielt hatten, hatte fich in biesem Dichter zu einem romantischen Bessimismus, bem Weltschmerz, entwickelt, ber sich bemnach in ber Poesie früher als in ber Philosophie gezeigt hat, sich aber qu= lett auch gegen sich selbst kehren und bie Romantik zersetzen und auflosen mußte. Gin anderer Feind war ber Romantit aber auch in ber Philosophie entstanben, bie boch bisher ihre Bundesgenossin gewesen war. Die Begel'sche Philosophie wendete sich mit berselben Entschiebenheit gegen fie, wie ber fpatere Schopenhauer'iche Beffimismus, ber ja auch felbst wieber zum Theil eine romantische Quelle hatte, gegen die Begel'iche Philosophie, die, wie fie überhaupt alles Wirkliche für vernünftig erklarte, bas was ihr als bas Nachste, Greif= barfte und Mächtigste in ber Wirklichkeit erschien, ben preußischen Staat, als vernünftigften barftellte und feine Mothwenbigfeit miffenicaftlich zu erweisen suchte. Allein wenn bie Begel'iche Philosophie auch hierburch in gewissem Sinne ber Reaction biente, so lagen boch auch in ihr wieber bie Reime zu einer neuen, freieren Bewegung, ba fie in ber Weltgeschichte ben Fortschritt bes Geiftes im Bewußtsein ber Freiheit — ben Geift in biefem Fortschritt aber zu immer klarerem Bewußtsein bes Bernunftigen tommen fab. Es gab feine Erscheinung, bie Begel nicht in ben Kreis seiner Betrachtung gezogen, ber er nicht neue fruchtbare Gesichtspunfte abgewonnen hatte. Dazu fam feine auf's höchste ausgebilbete Methobit, die bamals ichon allein fast Alles nothigte, bei ihm in bie Schule zu geben, feinen Begnern aber auch felbst wieber bie Waffen gegen ihn in bie Sand gab.

Doch auch noch ein anderer Einfluß hatte dem Geist der Romantik einen veränderten Charakter gegeben. Er ging von der orientalischen Poesie und der ihr innewohnenden romantischen Mystik aus, für deren Einstüsse man um so empfänglicher war, als die ihr verwandte altzspanische Poesie die Geister schon auf sie vorbereitet hatte. Auch sollte diese Mystik wieder zu einem Elemente des späteren wissenschaftlichen Pessimismus, des den Hegel'schen bis zur Vernichtung bekämpfenden Schovenhauer'schen Idealismus werden.

Bon biesem neuen Geiste ber Romantik, bem Geiste weltschmerzlicher Fronie, mar kein beutscher Dichter in bem Maße ergriffen als Heinrich Beine,\*) geb. 13. Dec. 1799 zu Dusselborf, gest. 17.

<sup>\*)</sup> Strodtmann, Ab., S. Beine's Leben und Werke. Berl. 1867-69. -

Febr. 1856 zu Paris, in keinem anbern ift er zu einem gleich glanzenben und hier und ba burch einen Anflug orientalischen Colorits noch besonders anziehenden Ausbruck gekommen. Buron war ohne Zweifel sein hauptsächlichstes Borbild, boch auch an Uhland, Rückert, selbst Goethe finden sich Anklange. Es ist in Beine sicher viel Origi= nales, in seiner Originalität aber auch viel Bemachtes. Die gronie seines Geistes entsprang, wie ich glaube, ursprünglich einer tiefen und reichquellenden Empfindung. Wo biefe allein zu Worte gekommen, hat er Bebichte geschaffen, bie zu ben Berlen reinfter Lyrit gehören. biefe Quelle murbe icon fruh getrubt burch ben Schmutz eines wilben Genuglebens und bie Schminte einer weiblich fotetten Gitel= teit, bie mit ihren Empfindungen, ihrer Liebe und ihrem Saffe, be= sonbers aber mit ihrem Weltschmerz spielte und sich babei in frivoler Selbstbespieglung genoß. Gein Bebiet mar fast gang auf bie Lyrit beschränkt. Für einen Dramatifer mar er ein viel zu subjectiver Geift. Much scheint er fur bas Dramatische fein rechtes Gefühl, jebenfalls in Natur und Wesen bes Dramas teine genugenbe Ginsicht besessen zu haben. Die beiben Versuche, die er barin gemacht, gehören seiner früheren Beit an und erschienen 1823 im Druck. Den geringen Erfolg wollte Seine freilich bem Berleger zuschreiben, ber nach ihm mit Recht ben Ramen Dumler geführt habe; allein bie Aufführung bes Almanfor in Braunschweig burch Klingemann mar fo herabstimmenb, bag biefer von ber ebenfalls projectirten Darftellung bes Ratcliff gang absah und auch Beine selbst keinen weiteren Bersuch im ernften Drama gemacht hat.

Das Trauerspiel Almansor leidet nicht nur an einer überaus langen und complicirten Borgeschichte, sondern auch an Unwahrschein= lichkeiten, sowie an Unklarheit des Grundmotivs. Dazu kommt der Mangel an lebendiger Charakteristik und an Geschlossenheit des drama= tischen Gesüges. Abdullah und Aly haben ihre Kinder Almansor und Zuleima nicht nur mit einander verlobt, sondern auch das seltsame Abkommen getrossen, dieselben wechselseitig für einander zu erziehen, so daß Almansor nicht als Sohn Aly's, sondern Abdullah's, Zuleima nicht als die Tochter Abdullah's, sondern Aly's auswächst; man wird gleich sehen weshalb? Die Mauren wurden damals von Kerdinand

Heine, Maximilian, Erinnerungen an Heinrich Heine und seine Familie. Berlin 1868.

von Aragonien bebrängt und enblich ganz unterworfen. Appullap flieht mit Almansor, Aly bleibt mit Zuleima zurud und geht zum Christenthum über. Aln ist barüber in bem Mage emport, bag er Al= mansor ermorben will. Sein gutes Berg aber siegt, so bag er fort= fahrt bem Jungling ein lieber Bater ju fein. Der Gram gehrt ihm jeboch am Leben, und im Begriffe zu fterben, ermahnt er ben Gohn, nach Spanien zu Aly zu geben, boch ohne ihm bas Geheimniß seines Lebens noch weiter entbeden zu können. Abbullah hat inzwischen bie falsche Nachricht von Almansor's Ermorbung erhalten und Aly Rache geschworen, so bag Zuleima, als ihr ber Gespiele ihrer Jugend wieber por's Auge tritt, nichts Dringenberes zu thun hat, als ihn zuruckzu= fich Aly, ihrem vermeintlichen Bater, gu erkennen zu geben. Wie verandert findet nun bemnach Almansor bie Beimath und Alles, mas ihn an sie fesselt, wieber. Aly und Zuleima sind Chriften geworben. Er felbit, ber Anbersgläubige, fieht fich pom Berrathe und Tobe bedroht; Aln, wie er glaubt, von haß und Rache erfüllt gegen ihn, und Zuleima, die er jett plotlich mit rasenber Leibenschaft liebt, im Begriff, einem ungeliebten und, wie fich heraus= ftellt, ihrer gang unwürbigen Dann, einem Betrüger gemeinfter Art, ben ber leichtgläubige Aly fur einen Granbe von Spanien halt, bie Sand zu unauflöslichem Bunde zu reichen. Man fieht, es beruht Alles auf Täuschung und einem Digverständniß, bas nur burch bie tunftlichsten Boraussehungen möglich ift und unterhalten wirb. Im Anfang gewinnt es ben Anschein, als ob es ber religiose Conflict sei, welchen ber Dichter jum Mittelpunkte seines Dramas gemacht. Er be= nutte aber benfelben nur, um vorübergebend bie Gefühle bes aus ber Gefellschaft ausgestoßenen Juben in ben Gefühlen bes verfolgten Mauren Im Uebrigen hat er aber nur Ginfluß auf bie Borge= schichte ber Sandlung, nicht aber auf ben weiteren Gang berfelben. Da Zuleima, obicon fie Almanfor liebt, bem Bund mit Don Enrique nicht entsagen will, so beschließt Almansor, sie mit Sulfe anderer fluch= tiger Mauren beim Hochzeitsfeste zu rauben, mas ihm auch, boch nur vorübergebend, gelingt. Seinen Berfolgern zu entgeben, springt er mit ihr von einer Klippe in's Meer, in bemselben Moment, ba sein Bater, ber ingwischen Alles erfahren, zu seiner Rettung herbeieilt und verzweifelnb ben Sohn und bie Tochter bes Freundes ihrem seltsamen Beheimniß und seiner Leichtgläubigfeit zum Opfer fallen sieht.

Aller Zauber lyrischer Schönheit, welchen ber Dichter über bieses fast burchgehend in würdigem Tone gehaltene Drama ausgegossen hat, vermag nicht über die innere Haltlosigkeit besselben und ben Mangel an wahrhaft bramatischem Leben zu täuschen.

Im Gegensatz zu bem orientalisch spanischen Colorit biefer Dich= tung, tritt und im Ratcliff bie buftere Farbung und bie unbeimlich mustische Romantit bes Norbens entgegen. Es liegen biefem Drama zwei alte schottische Ballaben zu Grunbe, beren epischen Stoff ber Dichter aber nicht zu bewältigen wußte, obschon er auch hier einen großen Theil bavon in bie Vorgeschichte untergebracht hat. Doch find die Gestalten hier lebensvoller. Schon Ella hatte Ratcliff heimlich ge= liebt, ihm aber aus unheimlicher Scheu gleichwohl ihr Berg verweigert und einen Andern, Mac Gregor, geheirathet, ber ben feiner Gattin noch immer nachgehenben Nebenbuhler vor ihren Fenstern ermorben ließ. Betty mar im Kindbett gestorben und hatte bem Lord eine Tochter Maria hinterlaffen. Auch Ratcliff hinterließ einen Sohn. Ein geheimnifvoller Zauber binbet bie beiben Rinber gusammen, bie bes Nachts bie Beifter ber beiben Tobten mit geöffneten Urmen auf= einander zuschweben seben, ohne baß biese, bie flebenden Blide auf sie gerichtet, fich boch jemals zu erreichen vermögen. Der junge Ratcliff wirbt um die Liebe Maria's, und bas Spiel ber ungludlichen Eltern wieberholt sich nun in ben Kinbern. Ratcliff ergiebt sich im Dismuth barüber einem wilben Genußleben. Er wird zulett Wegelagerer und hat Jebem ben Tob geschworen, ber nach ber hand Maria's zu greifen magt. Zweimal hat biese bereits ihre Hochzeit gefeiert, zweimal ist ber un= felige Brautigam, ehe er bie Braut noch in bie Kammer geführt, bas Opfer jenes vermessenen Schwures geworben. Jebesmal hat bann ber wilbe Rat= cliff ber Harrenden die abgehauene Sand bes Brautigams mit ihrem Ring am Finger gebracht. Auch jest foll Maria's Sochzeit wieber und zwar mit Graf Douglas gefeiert werben. Doch ist es biesmal nicht bieser, ber im Zweitampf mit Ratcliff fallt, vielmehr wurde letterer verloren fein, wenn ihm ber Graf nicht ebelmuthig bas Leben schenkte. Er eilt aber biesem verzweifelnd voraus, um Maria nun mit Gewalt zu entführen ober zu Diese wird anfangs von einem Gemisch von Liebe und Dit= leib für ihn ergriffen. Dann aber ichaubert sie wieber por ihm gurud. In Ratcliff's Bergen erwacht bie Buth, er tobtet bie Geliebte und sich, worauf sich bie wieber erschienenen beiben Nebelbilber erloft in bie Arme sinken. Es ist bie Schicksalstragobie in optima forma — ein Seitenstück zur Schulb und zur Ahnfrau zugleich.

Ein bramatisch gang anbers beanlagtes Talent, wohl bas bebeutenbste ber gangen Periode, trat in Rarl Leberecht Immer= mann\*) auf. Am 24. April 1796 zu Magbeburg geboren, murbe er von seinem Bater, ber Kriegs= und Domanenrath mar, in strenger Rucht zu einem tüchtigen Beamten, wie er felbst mar, berangebilbet. Die Zeit seiner Kindheit und Jugend war von Kriegen erfüllt. Sie verging unter ben Ginbruden ber Nieberlage, Unterbrudung und enb= lichen siegreichen Erhebung seines Baterlands. Doch auch Theater unb Dichtung übten fruh große Wirkungen auf ihn aus, bie vielleicht um fo tiefer gingen, je einformiger seine übrigen Lebensverhaltniffe, je nüchterner seine Umgebungen waren. Er hatte ahnlich wie Tieck unter bem Wiberspruch einer leicht und tief erregbaren und boch auf ber anbern Seite verftanbesmäßigen Natur zu leiben. Wie biefer anfänglich fühlte auch er fich baber mehr vom Phantastischen, Bunberbaren, Ueberschmang= lichen, als vom einfach Schonen angezogen, boch nicht wie biefer, ber icon fo fruh auf Naturmahrheit hielt, ließ er jene andere Seite feiner Natur offen hervortreten, sonbern suchte bieselbe burch kunstliche Steigerung feines Talents gern zu verbeden. Besonbers feine bramatischen Arbeiten leiben fast alle an bem Bestreben, immer poetisch, immer original und genial zu erscheinen, mas ihnen etwas Ungleiches, hier und ba im Ausbruck Gesuchtes und Erzwungenes, in ber Charatteristit Ueberfeinertes und auf bie Spige Getriebenes giebt. In jener früheren Zeit aber hat ihm besonders Fouqué febr imponirt.

Durch ben Tob seines Baters in seinen Entschlüssen freier geworben, folgte er 1815 bem Ruf zu ben Waffen. Er nahm an ben
Schlachten von Ligny und Waterloo Theil und kehrte nach beenbetem Krieg nach Halle zur Abschließung seiner Studien zurück. Ein Streit mit ber Burschenschaft brachte ihn aber zuletzt in eine isolirte Stellung, aus der er erst wieder durch seinen Eintritt in den Staatsdienst gerissen wurde. Die Versetzung als Divisionsauditeur nach Münster sollte ihm aber in anderer Weise verhängnisvoll werden, da sich hier

<sup>\*)</sup> G. zu Putlit, Karl Immermann und seine Werke. Berl. 1870. — Müller von Königswinter, Immermann und sein Kreis. Leipz. 1861. — David Strauß, Kleine Schriften, K. Immermann. Leipz. 1862. — Boxberger, Robert, Immermann's Werke mit Biographie und Einleitungen. Berl.

bas Verhältniß zu ber Frau bes Brigabecommanbeurs Lütow ent= spann, bas ihn später in eine so schiefe Stellung zur Gesellschaft und zu sich selbst brachte. Hier war es nun auch, wo er noch ganz unter bem Einfluß ber Romantiker bie Laufbahn bes bramatischen Dichters zuerst öffentlich betrat.

Obicon Immermann bem Drama einen großen Theil seines Lebens und feiner Rraft geweiht, hat er boch hier nicht bie Bebeutung ju gewinnen vermocht, bie er fpater auf bem Gebiet bes Romans und ber epischen Dichtung errang. Besonbers ift es ihm nie gelungen, mahrhaft Tuk auf ber Buhne zu fassen. Es muß auffallen, bak bies einem Dichter begegnen fonnte, welcher ber Buhne felbst langere Zeit mit großer Anerkennung vorgestanden hat und mit so entschiedenem Talent für bas Drama begabt mar. Es giebt aber mehr als eine Erklarung bafür. Der Abneigung, besonbers ber Softheater, gegen alle ausgesprochene Eigenthumlichkeit bes Talents ift schon gebacht Immermann aber mahlte auch noch zum Theil Stoffe, wie Andreas Hofer und Alexis, welche bies Migtrauen nährten. gehörte Immermann nicht zu ben Dichtern, welche ben Schausvielern Rollen ichreiben, in bie fie blog, wie in ein neues Coftum, zu fahren brauchen. Er stellte ihnen meift gang außergewöhnliche Aufgaben, bie eine große felbständige Geftaltungefraft bes Darftellers forderten, ja biese zuweilen burch ihre gesuchte Geltsamkeit hart auf bie Probe stellten. Bebenke man nur, baß hiermit auch unfre großen classischen Dichter, bie boch berartige Geltsamkeiten vermieben, noch vielfach zu fampfen hatten. Nathan ber Beife fiel burch bie Dobbelin'iche Dar= ftellung und murbe für fünfzehn Inhre zurückgelegt. Fiesto hatte anfangs in Mannheim keinen Erfolg. Don Karlos batte in Berlin bei ber ersten Darstellung ein ahnliches Schickfal. Goethe wiberrieth noch 1800 feinen Freunden, die Aufführung Schiller'fcher Stude von ber Seconda'ichen Gesellschaft zu feben, und Schiller felbst fand fie ungenügenb. Goethe zogerte lange, ebe er Iphigenia und Taffo ber öffentlichen Aufführung preisgab. Den Fauft wollte er noch 1829 in Dresben nicht aufgeführt miffen. Er felbst entschloß sich auch in Weimar nicht, benfelben zu feben. Es ift ein ungeheurer Jrrthum, gu glauben, bag all biefe Stude, wenn fie heute geschrieben maren, bes Beifalls auf unferen Buhnen fo ficher fein murben. Diese Sicherheit ift erft in bem Dage gewonnen worden, als fich von guten Borbilbern

aus eine schauspielerische Trabition für bie verschiebenen Rollen ber Stude gebilbet, bie, wenn auch ichwächlicher werbenb, immer noch fortwirkt, mabrend bie Nation sich mit biesen Dichtungen vertraut gemacht und sich ein Urtheil barüber gebilbet hat, bas burch feine noch so ungenügenbe Darftellung mehr erschüttert zu werben vermag. Das ift mit ben Werken noch unbekannter ober boch nicht genügend erkannter Dichter aber gang anbers. hier halt sich ber Zuschauer einzig an bas, was er hört und sieht, und wie bies auf ihn wirkt. Wirb er baburch nicht befriedigt, so wirft er im glücklichsten Falle einen Theil ber Schulb bavon auf ben Darfteller, meift aber gang nur auf ben Dichter, worin er burch bie ben Schauspieler ichonenbe Tageskritik Unter biefen Berhältniffen hat faum ein anderer noch bestärkt wirb. eben fo begabter Dichter in gleichem Mage wie Immermann zu leiben Wenn biefer aber sicher von ber Buhne und als Dramatifer auch von ber Nation zu sehr vernachlässigt worben ist, so hat er boch felbst bagu mit Unlag gegeben. Abgefeben von feinem Streben nach bem Geltsamen, Beiftreichen, Originellen, mas gewiß mehr von ihm abgestoßen, als angezogen hat, wie er überhaupt nicht selten ba abstößt, wo er zu interessiren und zu ergreifen beabsichtigt, fehlt es seinen Studen auch an bramatischem Zug, seinen Tragobien an tragischer Spannung. Es ist ihm immer mehr um die Entwicklung ein= zelner feiner Charaftere, als um die Handlung zu thun, baber die Entwicklung ber ersteren burchaus nicht immer auf bie Entwicklung bieser letteren gerichtet ift, sondern nur zu oft eine hemmung, einen Stillstand berselben bebingt. Gine andere Schmäche seiner Stude liegt Immermann überzeugt uns nicht immer von ber in ber Motivirung. Starte und Bahrheit seiner Motive, noch von ber Rothwendigfeit ihrer inneren und außeren Berknupfung. Das lette ift aber für bie tragifche Stimmung, in bie uns eine Sandlung verfeten foll, gang unerläftlich, weil aus ihr vorzugsweise bie tragische Furcht entspringt. Damit aber die Furcht zur tragischen werbe, ift nicht nur nothig, bag fie mit Mitleib verbunden ift, sondern daß fie auch felbst nicht sowohl unfre physische, als unfre geistige und sittliche Natur zur Quelle hat. Much hierin fehlt Immermann wiederholt. Gewiß ift nicht jedes feiner Dramen mit all biesen und anderen Fehlern behaftet, aber feins ift von einzelnen berfelben frei, und bie großen Borguge und Schonheiten, selbst bie bramatischen, bie viele von ihnen barbieten, kommen baburch

schon beim Lesen, noch mehr aber bei ber sichtbaren Darstellung nicht recht zur Wirkung. Der Ueberblick über die Dramen bes Dichters wird mir Gelegenheit geben, dies im Einzelnen barzuthun.

Das Thal von Ronceval, welches mit den Tragödien Ewin (1820 nach einer schottischen Ballabe versaßt) und Petrarca 1822 im Druck erschien, ist seine erste, 1819 geschriebene Tragödie. Dazwischen hatte er noch das Trauerspiel Die Berschollene (1820, 1822 gedr. in Die Papiersenster eines Eremiten) gedichtet, welches sich mehr noch als die anderen auf dem Boden der Romantik, ja der Mystik bewegt. Ein Mädchen, ohne Neigung zu einer Heirath gezwungen, geht am Morgen ihres Hochzeitstaß früh in den Garten, wo ihr Jesus begegnet und sie in die himmlischen Gärten führt. Wieder in ihre Heimath entlassen, sindet sie dort Alles verändert. Es sind 120 Jahre darüber vergangen. Die Entdeckung bringt ihr den Tod. — Man erkennt sofort, wie wenig der Dichter hier noch einen klaren Begriff vom Tragischen, ja selbst von dem Unterschied des Epischen und Dramatischen hat.

Schon 1821 aber war er im Drucke mit dem etwas später gesarbeiteten kleinen romantischen Lustspiel: "Die Prinzen von Sysrakus" hervorgetreten, das er zur Hochzeit seiner Schwester gedichtet hatte. Die Neigung zum Seltsamen, Geistreichen zeigt sich so recht in den Gestalten dieses an Handlung überaus armen, in den Borausssetzungen gekünstelten Stückes. Die drei Prinzen, der Gelehrte, der Phantast, der Landstreicher, haben jeder in seiner Weise zu Ehren des Dichters ein Sonderlingsbetragen angelegt. Je übermüthiger die Laune, die er hier zeigen will, je mehr dieser Uebermuth als ansmuthiger Uebersluß der dichterischen Phantasie hier erscheinen soll, besto fremder wird man von der Gezwungenheit seiner Scherze berührt.

Die nächste Arbeit war das Trauerspiel Periander und sein Haus, in allzu treuer Anlehnung an die Erzählung bes Herodot (1822 geschr., 1823 gebr.), dem das Lustspiel Das Auge der Liebe folgte, eine märchenhaft romantische Dichtung, die unter dem Einstuß des Shakespeare'schen Sturm entstand (1823 geschr., 1824 gebr.). Sie kam in Berlin auf der Königstädter Bühne zur Aufführung, gleichwie das Schauspiel Die Brüder (1824 im Berlinischen Taschenkalender), in dem der durch die Liebe der Kinder versöhnte Haß der Väter, die hier auch noch Brüder sind, zu erneuter Darstellung kam.

Bebeutenbere bramatische Buge treten aus bem ben muften Stoff bes Gryph'schen Trauerspiels neu zur Darftellung bringenben Car= benio und Celinde (gefchr. 1825, gebr. 1846) hervor, zu bem er vielleicht burch Achim von Arnim's Salle und Jerufalem angeregt worben ift. Sier konnte er feiner Reigung jum Absonberlichen, Ueber= ftiegenen und Schaurigen nach Bergensluft nachgeben, worauf Beine's Ratcliffe mit eingewirkt haben mag, ba bie Ermorbung bes Marcellus eine Art Seitenstück zu ber Ermorbung Maria's bilbet. Doch auch von bes Dichters eignem Leben, aus feinem Berhaltniß zu ber Grafin Ahlfelbt, ging wohl Manches, besonders in die lette Scene zwischen Carbenio und Celinbe in biese milbe, ungehenerliche, ja fragenhafte Dichtung mit ein. Bu einer tragischen Wirfung fonnte es bei biefen verbrecherischen Vorgangen um so weniger fommen, als Carbenio zu= lett unter ber Ginwirkung eines Zaubers fteht, ber ihn gum Theil willenlos erscheinen läßt. Man verfannte indeß bamals neben bem Abstoßenden bie Vorzüge biefer Dichtung nicht, burch welche ber Sturm einer, wenn auch milben, Leibenschaft brauft. Seine sprach sich be= munbernd, Bering wie Borne febr anerkennend barüber aus. - Immer= mann lebte in Magbeburg, als er fie fchrieb. Er war ber Buhne also wieber etwas naber gerudt. Bielleicht wirkte bas wohlthatig auf bas fleine in Alexandrinern gedichtete Luftspiel Die ichelmische Gräfin ein, welches sich in ben einfacheren Verhältnissen ber unmittelbaren Gegenwart bewegt. Es murbe am Ronigstäbter Theater gur Auf= führung gebracht, aber erft 1828 (im Holtei'ichen Jahrbuch für Buhnenspiele) gebruckt. Auch "Das Trauerspiel in Tyrol", spater Andreas Sofer genannt (1828 gebr.), ift hier entstanden, auch in biefem Stude ftellte ber Dichter, wennschon nicht Berhaltniffe ber unmittelbaren Gegenwart, fo boch ber nachften zeitgeschichtlichen Bergangenheit bar. Er wollte barin "ben Gegensatz zwischen bem roben Helbenthume ber Tyroler, ihrer Treue, ihrem Glauben und bem feinen Helbenthume ber Frangofen, ihrem Berftanbe, ihrem Ehrbegriffe" zur Darstellung bringen. Es ift ihm grabe so weit gelungen, als bas Interesse reicht, bas er burch seine Darstellung zu erwecken ver= Schon Gobefe hat barauf hingewiesen, bag biesem Stud fast Alles ichablich geworben, mas ber Dichter aus eignen Mitteln hinzugethan. 3ch will auf bie hineingeschmuggelten muftischen Glemente, ben Traum mit bem Schwert, keinen Werth legen, ba fie fich leicht

aus bem Stud wieber ausscheiben lassen. Schlimmer ift es bagegen mit seinem tief in ben Organismus bes Schluffes eingreifenben Brief= motive bestellt, bas als ein bloker Rothbehelf bes Dichters erscheint, obicon ber gange Ausgang bes Stud's bavon abhangt. Nicht minber schwächlich ist bie gemeine Intrigue bes Pater Donan, welche ben Hauptcharafter bes Studs als einen leichtgläubigen Schwachfopf erscheinen läßt. Und hier berühre ich ben hauptfehler besselben. Hofer ift kein tragischer Helb. Es fehlt ihm bie Schulb. ber Dichter bafur ausgiebt, ift ein bloger Fehler bes Berftanbes - feine abergläubische Leichtgläubigkeit. Grabe fie entzieht ihm ja unferem Interesse und unserem Mitleib. Wenn wir auch fur ihn fürchten, fehlt uns boch biefes, und mit ihm ber ethische Beweggrund ber Furcht, die mithin feine tragifche ift. Auch bem Vicekonig gegenüber benimmt fich Sofer mehr unflug, als umfichtig. Er, ber fonft trot aller Warnungen fo leicht= glaubige Mann, halt hier gah und ohne genugenden Grund am Digtrauen fest. Warum, wenn er nur bem Briefe bes Raifers vertrauen will, besteht er nicht barauf, ben Brief bes Raisers sich vorlegen gu laffen? Es giebt feinen vernünftigen Grund, aus bem ihm ber wohlwollenbe Bicekonig bieses verweigern konnte. Wie fast in allen hiftorischen Studen bes Dichters, spielt enblich auch in biesem bie Liebe eine fo ungludliche, hier aber zugleich noch fo wibermartige Rolle, bag es unbegreiflich bleibt, wie ber Dichter bamit Interesse erregen zu konnen Und boch hat er grabe an biefe Episobe, bie in ihrem erften Theile gang überfluffig erscheint, bie Ratastrophe geknupft. gewiß zu bebauern, bag burch all biefe Tehler bas viele Schone, welches biese Dichtung enthält, so gut wie verloren geht, so bag alle fpateren Bersuche, es ber Buhne zu retten, gescheitert finb. Bahrenb Immermann's Leben hat man es, soviel ich weiß, nur in Braun: ichweig und in Duffelborf gur Aufführung gebracht. Spater folgten auch Wien, Karlsruhe, Leipzig, Schwerin u. a. Stabte.

In Dusselborf, wohin ber Dichter 1827 als Landesgerichtsrath versetzt worden war, entstand zunächst bas breiactige Lustspiel "Die Berkleibungen" (1828 gebr.), welches in Hamburg und Berlin (Königstädtisches Theater), doch ohne Ersolg zur Aufführung kam, ein Schicksal, bas auch im folgenden Jahre seiner "Schule ber Frommen" beschieden war, worauf er sich dem, von ihm schon um 1820 in Aussicht genommenen Plane, die Geschichte ber Hohenstausen

in einer cotlischen Reihe von Dramen zu bearbeiten, zuwendete. Ob= icon diefer Plan ihm ursprünglich so bebeutenb und murbig erschien, um feiner Ausführung ein ganges Leben zu weihen, tam es boch nicht über bas einzige Drama Friebrich II. hinaus. Ja Immermann erklarte biefe Arbeit spater fogar für einen Jrrthum und wollte jest biefem Gegenstand alle Brauchbarkeit für bramatische Gestaltung ab= Dies geschah freilich erft, ba Raupach mit um so viel größerem Glud feine Sobenstaufen auf bie Buhne gebracht hatte. "Ein geschichtliches Drama — ließ er jett sich vernehmen — kann nur ba entstehen, mo ber Dichter einen Stoff ber Geschichte ergreift, welche fur bas Bolt Geschichte ift, wenn er von ben Greigniffen ber Bergangenheit begeiftert wirb, bie in ben Freuben und Schmerzen ber Begenwart, in ihren Gebanken und Gefühlen noch nachklingen; Gigen : ichaften, welche bie Geschichte ber Sobenftaufen aber nicht barbietet." Und boch wollte er bamals, als er sich für sie noch begeisterte, -"mit ber icarfften Rritit baran gegangen fein, einmal etwas zu liefern, mas mo möglich wie Achill und Sigurd überall ben Feinben einen undurchbringlichen Panger entgegenhalte." Er wollte barin "ben Kaifer barftellen, wie er burch seine Opposition gegen bie Kirche und burch bie tiefere ihr ju Grunde liegende 3bee, gegen bie positiven Fundamente, auf benen die Welt beruht, die Welt verliert." In ber Freibenkerei besfelben follten bie Reime feines Untergangs liegen, immbo: lifirt burch bie Liebe zu einer mit einer Saragenin gezeugten Tochter, bie, freilich nur, weil er bas Berhaltnig zu ihr als Geheimnig behanbelt, verhangnigvoll fur ihn wirb, ba fie einerseits feinen geinden einen ge= nugenben Vormand giebt, ihn ber hinneigung jum Muhamedanismus zu beschuldigen und seine Anhanger zum Abfall von ihm über= rebet, sobann, weil sie andrerseits verberblichen Unfrieden in seiner Familie hervorruft. Seine naturlichen Sohne Engius und Manfred fassen nämlich beibe zugleich eine leibenschaftliche Liebe zu Rorelane, ohne zu ahnen, bag biefe ihre Schwester ift. Dies führt, ba Manfreb Enzius verberben will und ihm in ber Schlacht bie nachgesuchte Bulfe verweigert, zu bem traurigen Schicffal bes letteren, ber in bie Sanbe ber Weinbe fallt, und zu ber Nieberlage und bem Untergange bes Raisers. Der Geschichte wird also wieber große Gewalt angethan, mas noch fein gultiger Ginwurf fur einen Dichter fein murbe, welcher bie geschichtliche Wahrheit mit ber gemeinen Naturwahrheit auf eine

Linie feste um sich auf ben an sich ja gang richtigen Sat zu berufen, baß die Kunft über bie Wirklichkeit sich zu erheben habe. Freilich vermag bies noch keineswegs bas Ungenügenbe ber vom Dichter beliebten Beränderungen zu rechtfertigen ober auch nur zu entschuldigen. Es ift von einem fo freigeistigen Fürsten, wie Friedrich II. nach ihm ge= wesen sein soll und auch mar, eine bloße ber Bequemlichkeit bes Dichters bienenbe Laune, bag er bie Geburt Rorelane's mit biefem Geheimniß umgiebt, auf bem julett Alles beruht. Außerbem aber fteben bie Bormurfe, bie Enzius bem Raifer megen Rorelane macht, im Wiberspruch zu seiner eignen Liebe zu ihr, wie biese Liebe zu ber Strengglaubigfeit, bie er bem Raifer gegenüber vertritt. Ueberhaupt übersah Immermann gang, bag bie Hohenstaufen nicht sowohl gegen bie Rirche, als gegen beren anmaglichen Unfpruche auf weltliche Macht auf= traten und hierin grabe eine geschichtliche Mission erfüllten, baber man ben Dichter von einer tatholisirenben Absicht in biesem Stud nicht freisprechen kann, die ja auch ichon im Hofer hervortrat und sich aus seinem Umgang mit ben katholifirenben Duffelborfer Malern erklart. Es wird immer ichwer sein, bie Grenze genau zu bezeichnen, welche ber Dichter bei seinen Veranberungen ber Geschichte einhalten muß. Im Allgemeinen läßt sich jeboch fagen, bag er grabe so weit geben barf, als es ihm gelingt, ben Zuschauer und Lefer in ben Kreis seiner Darstellung zu bannen. Daß Immermann bies hier aber nicht ge= lungen war, mußte er felbft von feinem ihn fo hochhaltenben Bruber hören, beffen Ginwand hauptfachlich barauf hinauslief, bag er ben Raifer zu leibend, zu wenig handelnd bargeftellt habe. Immermann weist bei biefer Gelegenheit selbst auf eine andre Schmache biefes Studes noch hin: auf ben Uebelftanb nämlich, "baß bas politische Schicksal bes Raisers und seine hausliche Calamitat nicht ftreng genug in einen Knoten verfestigt sei." Das Stud erschien 1828 im Druck und 1829 auf ber Buhne bes Berliner Hoftheaters. Auch hamburg führte es auf. So wie es bamals überhaupt nicht an Zustimmung fehlte. Selbst Raupach sprach sich lobend barüber aus.

"Ich sinde — schrieb Immermann damals — daß die gegenwärtige Zeit für die Aussassischen best Ursprünglichen, eigentlich Poetischen, kaum ein Organ besitzt, und so hat jener Beisall nur die Furcht in mir erweckt, daß ich mich nun wohl gar der Raupach'schen Sphäre etwas genähert habe. Sollte das Stück deshalb mehr Glück machen, weil die Pracht in demselben doch vielleicht nur kalt und das

Ganze mehr ein Wert ber Reflegion, als ber in einem Guffe schaffenben Be-

Indessen brach jener Beifall sich nicht in bem Dage Bahn, als es ber Dichter hier hoffen mochte. Um 15. Dec. 1828 mar er fogar entschlossen, ber Buhne gang zu entsagen, mas natürlich nur eine Drohung blieb. Es bauerte nicht lange, so traten alte und neue Plane wieber hervor. Schon Enbe December 1830 tonnte er bie beiben erften Theile ber Alexistrilogie fur fertig erklaren, menige Monate fpater war auch bas turge Rachfpiel beenbet. Gie murbe von Graf Rebern naturlich abgelehnt. Bei ber bamaligen Abhangigkeit von Betersburg war auch in Berlin nichts anderes bafür zu erwarten. Gleichwohl ist biefe Dichtung, besonbers in ihrem erften Theil, bas Benialfte, mas Immermann im Drama geschaffen. Gie hat mehr außere und fpannenbere Handlung als irgend ein anderes seiner Dramen, aber freilich auch mehr außeren Buhneneffect. Die Geschichte ift mit großer Freiheit behandelt, icon im zweiten Theil wird aber bie Erfindung ausschweifend, im britten fogar völlig phantaftisch; sie verliert sich in's Mystische. Der gewaltige und gewaltthätige Charafter bes Zaaren ift mit fraf= tigen Linien gezeichnet, boch spielt er sich hier und ba allzurenommistisch als Theaterhelb auf. Die Originalitätssucht bes Dichters zeigt sich schon hierin, noch mehr in Aleris, ber in feiner Sonberlings= weise zu fehr an Samlet erinnert. Er ift vom Dichter, bem er nicht geiftreich und feltsam genug werben fonnte, mit ausgeklügelter Spit= findigkeit entworfen. Auch Eudoria und Katharina haben hier und ba Buge bavon. Um beften find bie Bojaren gezeichnet. Weniger glucklich Gorbon, Menczikoff und Mont be la Croix. Am schwächsten find auch hier wieber bie Liebesverhältnisse. Euphrosyne erscheint im ersten Theil als gang überfluffige Episobe, einzig berufen, bamit sich ber Charafter bes Alleris im Gespräche mit ihr entwideln kann. Erft im zweiten Theil nimmt man mahr, welch wichtiges Glieb sie im Organismus bes Studes ift, ba fie nun burch erzwungenes Gestandnig nicht nur zur Verratherin ihres Geliebten, fonbern auch bie Veranlaffung wirb, bag ber Bater gegen ben Cohn, ber Zaar gegen Alexis wiber seinen Willen als Zeuge auftreten muß und beffen Berurtheilung hierburch bebingt. Der Mechanismus, mit bem biefer Theatercoup und mit ihm bie Ratastrophe herbeigeführt wird, liegt aber gar zu offen am Tage, um eine tragische Stimmung recht auftommen zu lassen. Die Dichtung

erschien 1832 in einem Jahr mit Merlin, zu bem ber Dichter schon früh ben Gebanken gefaßt. Es ist Immermann's Faust. Wie in diesem handelt es sich um die Frage nach dem Weltzusammenhange. Satan erscheint hier als Schöpfer der Welt, boch im Auftrage Gottes, und im Kampf mit dem Himmel um ihren Besitz. Merlin, sein Sohn, mit einer Erdzgebornen, Candida, gezeugt, soll gewissermaßen einen Gegensatz zu Christus bilden. Doch sehlt es grade den Absichten, die der Dichter mit dieser in Beziehung zur Gralsage und zur Artussage gebrachten Gestalt verbunden hat, an der nöthigen Klarheit. Auf den Versuch ihrer Erklärung kann hier um so weniger eingegangen werden, als diese Dichtung für die Entwicklung des Dramas von keiner Bedeutung gewesen ist.

Bu biefer Zeit trat Immermann bem Theater felbst wieber naber. Beranlassung gab die Aufforderung bes Duffelborfer Theaterdirectors, sich an ber von ihm geplanten Tobesfeier Goethe's betheiligen zu wollen. Schon bei bem Ginftubiren seines Sofer hatte sein bramaturgisches Talent sich bemährt, und auch die Runftlerfeste hatten wiederholt bazu Gelegenheit geboten. Diese Unregungen riefen ben Gebanken wach, nach bem Beispiele Tied's und Soltei's einen Enflus öffentlicher bramatischer Borlefungen zu veranftalten. Der hierburch geweckte Ginn für bas Drama legte bann wieber ben Bersuch zu einer Bebung ber Theaterverhaltniffe in Duffelborf nahe. Es bilbete fich ein Theater= verein, ber sich zunächst bie Aufgabe ftellte, mit bem Director bes bor= tigen Theaters die Aufführung einer Anzahl Mustervorstellungen zu vereinbaren, mas endlich zu ber befannten Immermann'ichen Theater= leitung führte, welche bewies, was eine von fünftlerischer Begeisterung geleitete Rraft felbst mit nur beschrantten schauspielerischen Mitteln zu leisten vermag, und wie Bieles ber Schlendrian und bas Borurtheil ber Buhne ablehnt, mas sich bei Ginsicht, gutem Willen und Rleiß fehr wohl zum Vortheil berfelben erhalten ließe. Das bramaturgifche Talent Immermann's war somit gang außer Zweifel gestellt, und ich habe hier nur eins gegen ihn einzuwenden, nämlich ben von feinen Erfahrungen abgeleiteten Grundfat, bag bas Beil ber Buhne über= haupt nur von mittleren schauspielerischen Kräften zu erwarten sei. Denn wenn bas ber Lage fleinerer Buhnen, wie bie Duffelborfer mar, auch einzig entspricht, so entspricht es boch burchaus nicht ben höchsten Aufgaben ber Runft. Es ift zwar gewiß, bag man auf biese Beife Birtuoseneitelkeit, Eigennut und Anmagung, welche ein so großes Hemmniß ibealer Bestrebungen sind, am leichtesten ausschließen wird — aber doch nur bis zu einem gewissen Grade. Alle diese Untugenden und Laster werden mit der Zeit auch bei mittleren Talenten hervorstreten. Andrerseits ist es aber eben so sicher, daß gleichwie der Dichter nicht allen Figuren seines Stücks eine gleiche Bedeutung giebt, auch deren Darstellung große Unterschiede in der Besähigung der Darsteller bedingt. Der Widerspruch, die höchsten Ausgaben der Kunst durch nur mittlere Kräste zur Ausführung bringen zu wollen, liegt auf der Hand. Das Ungenügende solcher Darstellungen wird sich sederzeit sühlbar machen, und schlimmer noch, wenn es der Fall etwa nicht ist; es würde dies schon ein sicheres Kennzeichen für die Gesunkenheit des Geschmacks sein.

v. Uechtrit (in ben Blattern für literarische Unterhaltung), Grabbe (in Das Theater zu Duffelborf) und Devrient (in feiner Geschichte ber Schauspielfunft) haben ausführlich über bie Immermann'iche Theater= leitung, die mit Marg 1837 ihr Enbe erreichte, berichtet. Nur ber Mangel an einer genugenben finanziellen Unterftutung führte gum Abbruch berfelben. Dafür wendete sich Immermann noch einmal ber bramatischen Dichtung zu. Er ergriff hierbei einen Stoff, ben auch icon Sans Sachs in feiner naiven Ginfalt behandelt hatte, bie Boccaccio'sche Novelle von Guiscardo und Chismunda. Er hat aber diese lette in ein Weib vermanbelt, bas zu ftolg ift, seine Liebe zu einem an Rang unter ihr ftebenben Dann öffentlich zu bekennen. Ghismunda unterbrudt baber biese Liebe und legt bem Geliebten nicht nur Entsagung, sonbern auch Schweigen bes ihr beimlich entlockten Geftanbniffes auf. Guiscarbo fallt biefem Schweigen zum Opfer. Jest erft, an ber Leiche besselben, giebt fie ihrer Liebe rudhaltlos Ausbruck, indem fie ihm ihr Leben freiwillig gum Opfer bringt. Ich glaube, daß auf einzelne Scenen bes Stud's Beine's Almanfor Gin= fluß gehabt. Um meisten aber mag Immermann bei ber Auffassung bes Gegenstands burch sein Berhaltnig zu ber Gräfin Ahlfelbt Ghismunda ober bas Opfer bes bestimmt worden sein. Someigens murbe vielleicht bas anziehenbste und buhnenwirtsamfte Stud bes Dichters genannt werben tonnen, wenn er, in seinem Sange jum Außergewöhnlichen, bie Charaftere und Situationen nicht zu fehr auf die Spite getrieben und in ber Erfindung ber Intrigue, bie bei ihm meift überaus schwächlich ift, sich geschickter und bebeutenber ge=

zeigt hatte. Stört in ben Figuren bes Guiscarbo und ber Ghis= munda bie Spitfinbigkeit, so mangelt bem Charafter bes Konigs bie Confeguenz. Manfred ist aber völlig uninteressant. Doch sind bie Scenen bei Ghismunda, unmittelbar vor, bei und nach bem Empfange ber Nachricht von Buiscarb's Tobe, von ergreifender Schonheit und Wirkung und verdienten allein, bag man biefe lette, bem Theater geweihte Gabe bes Dichters bemfelben zu retten suchte. Das Stück wurde 1838 auf bem Berliner Softheater zur Aufführung gebracht und erschien 1839 im Druck. In biefem Jahre murbe bas Berhaltniß zur Gräfin Ahlfelbt gelöft und bie eheliche Berbinbung mit einer Enfelin bes Ranglers Niemener geschloffen, bie an ber von G. von Putlit herausgegebenen Biographie ihres Gatten mit betheiligt ge= wesen sein soll. Um 25. Auguft 1840 murbe aber ber Dichter bem kurzen mit ihr genoffenen Glud burch ben Tob wieder entriffen. iconftes Wert ber Roman Münchhausen entstand in ber Zwischenzeit, ber unvollenbete Triftan war fein Schwanengesang. Immermann hat noch felbst eine Sammlung seiner Schriften veranstaltet 1835-43. 1840-43 veröffentlichte er unter bem Titel Memorabilien auch einen Theil seiner Gelbstbiographie und verschiedene biefe betreffende Auffage. 1851 gab G. zu Butlit Immermann's Theaterbriefe heraus. Die beste unb vollstänbigste Ausgabe seiner Werke ist bie von Robert Borberger (Berlin).

Immermann war zu Heinrich Heine im Jahre 1822 in ein näheres Verhältniß getreten, das unter Andrem dazu führte, von diesem um Beiträge zu seinen Reisedildern angegangen zu werden. Immer= mann ließ sich zu seinem Nachtheil wirklich verleiten, ihm einige Xenien zuzuschicken, welche sich unter dem Titel Destliche Poeten gegen die damals in Aufnahme gekommenen Nachahmer der Orientpoesse wendeten. Niemand scheint sich davon stärker getroffen gefühlt zu haben als Graf Platen, der in seinem satirischen Lustspiel Der romantische Ded ip us Immermann auf's gehässigste, doch in durch= aus künstlerischer Form angriff. Immermann parirte den Streich in demselben Sinne durch seinen: "Im Irrgarten der Metrik umhertaumeln= den Cavalier". Heine endete den Kampf aber auf eine so niedrige Art, daß- ein weiteres Eingehen darauf nicht mehr möglich erschien.

Goethe war 1819 in seinem "Westöstlichen Diwan" ber Erste ge= wesen, welcher die Form und ben Geist ber Orientpoesie in die beutsche

Dichtung einführte. Platen folgte 1821 mit feinen "Ghafelen," J. M. Friedrich Rückert 1822 mit ben zum Theil icon früher entstandenen "Deftlichen Rosen". Dagegen mar biefer (geb. 16. Mai 1788 zu Schweinfurt, geft. 31. Januar 1866 zu Reufeß) Platen nicht nur in ber Beröffentlichung bramatischer Dichtungen, sonbern auch in bem Bersuche vorausgegangen, bie Form ber altattischen Komobie für bas satirische Drama wieber aufzunehmen. Schon 1813 mar Rudert in einem Festspiele als Dramatifer aufgetreten, und aus bem Jahre 1815 berichtet Chrift, von Truchses von zwei anderen fertigen Dramen bes Dichters, bem "Schloß Rauned", eine Art Ritterstud, und "Des Ronigs Bilgergang", bas im Beschmade Calberon's gewesen sein foll. Diese scheinen verloren gegangen zu sein, wogegen 1817 bie zwei ersten Theile einer Trilogie "Mapoleon, politische Romobie in brei Studen" von benen bas lette vielleicht niemals gebichtet murbe, im Drucke er= Es war eben jener erste Versuch einer neuen aristophanischen Komobie, die mit einem großen Aufwand von Geist und metrischer Kunft, aber ohne eigentlich bramatische Begabung unternommen worden mar und unfere Literatur nur mit einer neuen bramatischen Curiofitat bereichert hat. Rückert warb von biesem Migerfolge so abgeschreckt, baß er erft im vorgerudten Alter, nachbem er 1841 als Professor ber orien= talischen Sprachen nach Berlin berufen worben mar, sich bem Drama auf's Neue zugewendet zu haben scheint - biesmal ber Tragobie. Raupach's Hohenstaufen=Cyklus hatte ihm die Ibee zu einem ahn= lichen Unternehmen, zur Dramatifirung ber Fürstengeschichte bes hauses Branbenburg eingegeben; es tam aber nicht über Entwürfe hinaus. Dagegen entstanden um biese Zeit eine Reihe von Studen über andere bebeutenbe hiftorische Gegenstanbe, womit er nur ben Beweis lieferte, baß es bem großen Lyriker und Uebersetzer boch an eigentlichem Talent für bas Dramatische, ja an Ginsicht in bas Wesen bes Dramatischen und Tragischen und in die Structur und Technik bes Dramas ge= Die frostige Aufnahme feines Saul unb Davib (1843), Berobes ber Große, zwei Theile (1844), Beinrich IV., zwei Theile (1844) und Chriftofero Colombo, brei Theile (1845), beren rafche Aufeinanderfolge allein bie ganz außerliche Behandlung biefer großen Aufgabe beweift, scheint ihn auch selbst von ber Un= fruchtbarkeit biefer Bemühungen überzeugt zu haben.

Auch August Graf von Platen : Hallermunde\*), geb. 24. October 1796 zu Ansbach, geft. 5. December 1835 zu Sprafus, befaß teine eigentliche bramatische Gestaltungstraft. Doch laffen einzelne feiner bramatischen Bersuche fehr mohl eine Buhnenbarftellung zu. Er mar wie Rudert, und zunächst mehr noch als biefer, von ben Romantikern beeinflußt. Er befolgte fo recht bie Fr. Schlegel'iche Borfdrift, fich mit bem poetischen Weift und ben Formen aller großen Culturvolker vertraut zu maden und aus ihrer Berbindung und Berschmelzung eine neue Dichtung in's Leben zu rufen. Er beberrichte bie Sprache und ihre Formen auf's vollstänbigfte. Er hat fur bie Runft ber metrifchen Behandlung berfelben, sowie fur bie, ben Ge= banten zum reinsten, klarften und vollenbeiften Ausbruck zu bringen, einen Schatz von Muftern aufgestellt. Allein mit biefer feltenen Form= beherrschung war noch nichts für bas Drama erreicht. Die brama= tische Form und ihr Wesen, die Schönheit und Kraft bes bramatischen Ausbrucks besteht noch in gang etwas anberem, so bag Lessing, biefen Unterschied auf die Spitze treibend, von feinen Berfen im Nathan (bie Platen mahrscheinlich holprig genannt haben murbe, wenn fie statt von ihm von Immermann herrührten) fagen konnte: "sie murben Schlechter fein, wenn fie beffer maren". Diefen Unterschied icheint Platen bei all seiner Sprachbeherrichung boch nicht gekannt, fur ihn scheint er boch fein Gefühl gehabt zu haben, ba bie Sprache seiner Dramen wenn auch nicht gradezu unbramatisch, so boch auch nicht bramatisch zu nennen ift, sonbern mehr bie Correctheit und Schon= heit ber Form, bie Rlarheit und Schonheit bes Gebankens, als ben individuellen Zustand und Charafter, aus benen biefe hervorgeben. hervortreten lagt. Abgeseben von ber, im bramatischen Sinne, ftillosen Bermischung ber ben verschiedenften Bolfern entlehnten Iprischen Bers= und Strophenformen, stehen auch seine ungereimten Jamben an bramatischem Ausbruck mehrentheils gegen bie Immermann'schen guruck, wenn sie auch als bloge Jamben betrachtet ungleich correcter, fliegen= ber und flarer, als biefe find. Gelbft mo er marmer wirb und bem bramatischen Ausbruck sich nabert, wie in ber Scene zwischen Florestan

<sup>\*)</sup> Mindwiß, Johannes, Graf von Platen als Mensch und als Dichter, Leipz. 1838. — Gödese, Grundriß III. S. 554 und in der Ausgabe der Werke vom J. 1843. — Platen's Tagebuch. Stuttg. 1860. — Creizenach, Th., Platen. Zeit. f. d. eleg. Welt 1839 Nr. 201. 52.

und Narredin in "Treue um Treue" und in anderen besonders der Liga von Cambrai angehörenden Scenen, behält sein Ton doch noch etwas Kühles, der Ausdruck etwas Allgemeines. Es ist zulet immer nur der Sedanke als solcher und die Klarheit und Reinheit der Form, in der er erscheint, was uns an seiner Sprache interessirt, nicht aber der Zustand, der Charakter, die individuelle Natur des Sprechenden. Daher lausen seine Dramen auch kaum auf etwas anderes als die Dialogisirung eines epischen Vorgangs hinaus. In eine tragische oder komische Stimmung und Spannung werden wir durch sie nur selten versetzt. Platen ist am ansprechendsten in der Darstellung des Ansmuthigen, Edlen, Würdigen, Geistvollen, am ungeeignetsten, wo es tiesere Seelenzustände und Kämpse darzustellen gilt. Auch ist es fast immer nur der Humor und Wit des Dichters, welchen wir hören. Meist gesucht und gekünstelt, zeigt er nur selten Fülle und Tiese.

Bon seinen Dramen (er schrieb schon fruh eine Trochaentragobie "Die Tochter bes Rabmus") haben sich nur bie im Druck erschienenen Es find bie Luftspiele: Der glaferne Pantoffel (worin bas Märchen vom Afchenbrobel sinnreich mit bem vom Dornroschen verbunben ift, 1823); Berengar (1824); Der Schat bes Ram= pfinit (1824), wohl von allen bas geiftvollste, und Der Thurm mit fieben Pforten (1825), sowie bas Schauspiel Treue um Treue (1825), welches in biefem Jahr auch in Erlangen aufgeführt murbe. Sie bewegen fich fammtlich auf bem Boben und in ben Formen ber neuen romantischen Schule. Besonders hat Tieck zum Vorbild ge= bient, nur bag Platen ben Aufbau ber Handlung ernster in's Auge gefaßt, sich minber willfürliche Abschweifungen erlaubt und ber fprach= lichen Behandlung bie größte Sorgfalt zugewendet hat. 1826 folgte Die verhangnifvolle Gabel, ein gegen bie Schicfalstragobie ge= richtetes satirisches Luftspiel in aristophanischer Form, nur bag auch bier wieber romantische Bers- und Strophenformen eingemischt finb. Es ist ohne Zweifel bie geistvollste und kunftlerischeste bramatische Satire, bie gegen biefen Gegenstand erschienen ift, und als literarifche Satire überhaupt auch ber Form nach völlig tabellos. Der Bersuch, auf biefem Wege ein neues nationales Luftspiel in's Leben zu rufen, muß bagegen als ein unhaltbarer bezeichnet werden. Platen erneuerte ihn in seinem Romantischen Debipus (1828), in bem er nicht nur einzelne Ausmuchse ber Romantik, sondern auch biese noch selber

verspottete, wobei die Spite seiner Satire in ber perfonlichsten Weise gegen Immermann gerichtet mar. Niemand wirb es Blaten verbenken, baß er ben Angriff Immermann's satirisch zurudwies. Allein seine Weinbseligfeit gegen biefen tennt feine Grengen, fie geht weit uber bie ber Satire hinaus. Man hat bas Gefühl, baß fich ber Ariftokrat weit mehr, als ber Dichter, burch ihn verlett fühlte, und jener tleinlich genug mar, sich in ber gehässigften Beise zu rachen. Dabei gab fich Platen nach zwei Seiten bin felbst arge Blogen. Er ariff bie Romantit an, ohne zu bemerken, bag er sich noch immer auf ihrem Boben befinde. Die Phantastik bes Aristophanes mar ja grabe von ben Romantifern selbst erst empfohlen worben, und bag er sie mit einer Menge romantischer Formen versetzte, entspricht nur ben Recepten Außerbem zeigt fich Platen am Schluß auch noch felbft berfelben. und in ungleich gesteigertem Make mit ben Fehlern behaftet, beren er Immermann zeiht: bem poetischen Dunkel, ber literarischen Anmagung. Das Befte bes Stud's ift ber ben Gingang bilbenbe erfte Uct. Wie weit auch ber Dichter in ber Berspottung hier geht, so laffen wir es und boch gern gefallen, weil er gang im Tone bes achten humors, ber achten Satire bleibt und in ber Behandlung ber Form burchaus trefflich und in hohem Grabe ergötlich ift. Dies verliert sich aber mehr und mehr in ber Debipusparobie. Die Erfindung entspricht hier nicht mehr ber Lange und Breite ber Behandlung, und am Schluffe vermag bas beleibigte Gelbstgefühl bes Dichters ben allgemeinen, auf bie Cache gerichteten poetischen Standpunkt ber Satire nicht mehr fest= auhalten, er geht zu ben hamischeften personlichen Angriffen über.

Nur einmal noch versuchte sich Platen in ber dramatischen Form, in dem geschichtlichen Drama Die Liga von Cambrai (1832). Dem romantischen Apparat hatte er diesmal völlig entsagt. Der Gegenstand ist mit streng geschichtlicher Treue, mit einfach edler Würde behandelt. Es sehlt, wie man schon sagte, nichts als die Hauptsache baran, nämlich das Drama. Es giebt weder Helden, noch Gegenspieler, oder vielmehr beibe sind unsichtbar. Der Held ist der venetianische Staat; der Gegenspieler ist die Liga von Cambrai. Die letztere ist nur durch eine einzige Person, den spanischen Gesandten, in schwächlicher Weise vertreten. Auch hat das Stück keinen Abschluß. Es bricht einfach ab. Platen bewies damit, wie wenig er fähig war, Immermann als Dramatiker zu beurtheilen. Die Werke nur weniger beutscher brama=

tischer Dichter haben aber eine ähnliche Verbreitung wie die Platen's gefunden. Man glaubt, daß von seinen Werken, daher auch von den dramatischen, mehr als 30,000 Eremplare verkauft worden sind. Gleichwohl haben seine Dramen noch nicht den Weg zum Herzen des Volks gefunden.

Nicht so glucklich erging es einem anbern Dichter ber Zeit, ber, ebenfalls von der Romantit ausgehend, bis zum letten Augenblick treu zu ihr hielt. Als Lyrifer und Erzähler sich ebenfalls eines großen Beifalls erfreuend, find feine bramatischen Werke, bei gewiß nicht minderem bramatischen Talent, heute so gut wie vergessen. Joseph Freiherr von Gidenborff\*), geb. 10. Marg 1788 auf Schloß Lu= bowit in Oberschlesien, gest. 26. November 1857 zu Reiße, mar schon als Dichter berühmt, als er 1828 zuerft mit Meierbeth's Glud unb En be hervortrat, eine tragische Parobie mit Gesang und Tanz. Es folgten bas Trauerspiel Ezelin von Romano (1828), Der lette Selb von Marienburg (1830) und bas romantische Luftsviel: Die Freier. Man ruhmt besonders ben beiben letten biefer Dich= tungen sowohl bramatisches wie theatralisches Talent nach, klagt aber anbrerseits über bas Borberrschen ber Lyrit und bie barin enthaltenen phantaftischen Wunderlichkeiten. Rur "Der lette Helb von Marien= burg" scheint einer Aufführung (in Königsberg) gewürdigt worben gu Gichenborff gab uns auch noch einige Uebersetzungen Calbe= ron'scher geistlicher Dramen (Der göttliche Orpheuß — Der Maler feiner Schande - Die eherne Schlange - Amor und Binche - Der Walbesbemuth Krone — Der Gunbe Zauberei), Stuttg. 1853 und eine Geschichte bes Dramas, Leipzig 1854.

Ein bramatisch stärker beanlagtes, die Bühne entschiedener in's Auge fassendes und von ihr auch vielsach gefördertes Talent stellt sich in Gotthelf August Freiherrn von Maltit dar, geb. 9. Juli 1794 zu Königsberg, gest. 7. Juni 1837 in Dresden, wo er seit 1832 lebte. Er hatte mit dem Widerspruch eines freien, auf Unabhängigkeit drinsgenden Geistes und eines mißgestalteten Körpers zu kämpfen. Dies gab seiner Seele eine Verbitterung, in der auch sein Hang zur Satire

<sup>\*)</sup> Joseph Freiherrn v. Eichendorff's sämmtliche Werke. Zweite Auflage, Leipz. 1864, mit biographischer Einleitung. — S. auch A. Schöll in den Wiener Jahrsbüchern 1886 Bd. 75 S. 96 und Bd. 76 S. 58, — sowie Gödele, Grundriß III. S. 292.

wurzelt, und bie mit ben Jahren mehr und mehr überhand nahm. Wie febr er gegen jenen Wiberspruch ankampfte, beweift, bag er, feiner Mikgestalt tropend, sich nicht nur fur bas Forstfach entschieb, sonbern sich auch 1812 als Freiwilliger am Freiheitstampfe betheiligte. Diefer gegen allen Drud ankampfenbe Beift tritt auch in feinen poetischen Werken hervor. Seine literarischen Bersuche reichen bis zum Jahre 1816 zurud. Als Dramatiker trat er aber erst 1826 öffentlich mit bem vieractigen Trauerspiel Schwur und Rache auf. Ihm folgte Sans Rohlhas (1827 aufgef., 1828 gebr.), womit er feinen Ruf als Dramatifer begrunbete. Größeren Erfolg aber hatte bas zwei= actige Schauspiel: "Der alte Stubent" (1828), in bem er für bie Sache ber Polen eintrat und burch Rührung auf bie Bergen ber Buschauer mirtte. Er überrebete bie Schaufpieler bes Konigstäbtischen Theaters, bie von ber Censur gestrichenen, gegen Ruftland gerichteten Stellen zu fprechen, mas ihm bie Ausweisung aus Berlin und Preufen jugog. Bon feinen übrigen Dramen, ben Schaufpielen Der Dichter und ber Ueberseter (1829), Das Pasquill (1829) und Oliver Cromwell (1831) und bem einactigen Schwank "Die Leibrente" hat nur noch bas lette größeren Erfolg und weitere Berbreitung gehabt. Go viel Wit Maltit im perfonlichen Umgang und in seinen satirischen Schriften zeigte, fo leiben feine bra= matischen Arbeiten boch öfter an Flachheit und Breite. Es fehlte ihm überhaupt an genügender fünftlerischer Durchbilbung. Besondere Hervorhebung aber verdient, daß er ber Erste mar, welcher ben poli= tischen oppositionellen Geift, wenn auch noch porsichtig, in bas Drama einführte.

Eine ungleich bebeutenbere Stellung nimmt in der Geschichte des neuesten deutschen Dramas, obschon keines seiner Dramen die Bühne beschritten hat, Christian Dietrich Grabbe\*) ein. Um 11. December 1801 zu Detmold in engen, trüben Berhältnissen geboren, sein Vater war Zuchthausinspector, gewann er früh einen Einblick in das Elend und die Verkommenheit des menschlichen Lebens. Daneben aber wurde durch die Liebe der Eltern zu dem beanlagten einzigen Sohn in ihm

<sup>\*)</sup> Immermann, Grabbe. Erzählung, Charakteristik, Briese im 2. Theil seiner Memorab. Hamb. 1843. — Chr. D. Grabbe's sämmtliche Werke. Herausg. von D. Blumenthal. 4 Bde. Detmold 1874. — Gödeke, Grundriß III. S. 508.

eine hohe Meinung von sich und seinen Fahigkeiten gewedt und genahrt. Der Trieb, genial zu erscheinen, trat mit ben Jahren immer stärker in ihm hervor. In feinem Dichter ber Zeit gewann bie Dri= ginalitätssucht berselben eine gleich gefährliche Starke. Sie verleitete ihn zur Bernachlässigung seiner Studien und zu ausschweifenbem 1819 bezog er, bas Recht zu stubiren, bie Universität Lebensgenufi. Leipzig und gerieth bier in mufte Gesellschaft. Je weniger seine Mittel hierzu ausreichten, in besto niedrigere Lebensgewohnheiten marb er geriffen. Obwohl von Natur aus ein großes Talent, vernach= lässigte er boch bessen Aus- und Durchbildung, so bag es trot aller fünstlichen Steigerung immer ben Charafter bes Fragmentarischen be= hielt. Diefe Salbheit seines inneren Wefens brudte fich um so mehr auch in seiner außeren Gestalt und Gesichtsbilbung aus, als er schon fruh seine Gesundheit zerstört hatte und balb auch in Roth gerieth. In einer vollständigen Berkennung feiner Unlagen und Begabung ging er langere Zeit bamit um, sich ber Buhne zu wibmen. Seiner Umgebung an Geift überlegen und reich an außergewöhnlichen, glanzen= ben Ginfallen, murbe er immer mehr in bem Glauben an feine Genialität bestärft. Derselbe muchs zu solcher Sohe empor, bag er in einem mehmuthig lächerlichen Contrast zu seiner Lage stand, was ihn zwischen Unmaßung und Kleinmuth in bebenklicher Weise auf und nieber schwanken ließ. Bezeichnend bafur ift bie Stelle eines Briefes, mit bem er Tieck fein erftes Drama ben Bergog von Gothland (1822) übersenbete:

"Im Bewußtsein — heißt es in einer Nachschrift besselben — baß ich wenigstens etwas Ausgezeichnetes, wenn auch nicht Gutes geleistet habe, fordere ich Sie auf, mich öffentlich für einen frechen, erbärmlichen Dichterling zu erklären, wenn Sie mein Trauerspiel der Production der heutigen Dichter ähnlich sinden." Wogegen es in einem etwas späteren Brief, in dem er sich Tieck als Schauspieler empfiehlt und bafür unter Andrem anführt, daß er seine Stimme ohne Anstrengung vom feinsten Mädchendiscant dis zum tiefsten Basse moduliren könne und er im Augendlick keine Rolle wisse, die er binnen zwei Wochen sich nicht zu spielen getraue, in völligem Kleinmuthe heißt:

"Wie ich übrigens klein ansangen und mich in alle Schranken fügen werde, kann ich Ihnen nicht genug versichern, und wenn Sie nun gar sich herablassen wollten, mich während dieser Beit der Niedrigkeit bisweilen Ihrer Belehrung zu würdigen, so hätte ich Ursache, der gesegnetsten und einflußreichsten Periode meines Lebens entgegenzublicken. Und bekäme ich auch nur eine Gage von 200 Thalern,

so wurde ich in diesem Falle selbst ben reichsten Banquier in Deutschland nicht beneiden."

Tieck, ber sich seiner weiterhin annahm, verkannte nicht daß in dem schon durch seine Länge monströsen Gothland Züge eines eigenartigen Talents, Züge wirklicher Dichterkraft seien, aber er wies auch mit Ernst darauf hin, daß der Zug des Dichters zum Bizarren, Uebertriebenen, Gräßlichen, Ennischen und Pessimistischen nicht nur seine Poesie, sondern auch sein Leben zu zerstören drohe. Dieselbe zügellose Willfür, mit der er hier die Charaktere behandelte, zeigt sich auch in der Behandlung des Verses, und bei allem Scheine von Genialität, ja von dieser im Einzelnen sogar selbst macht sich darin doch eine ermüdende Breite, ja hier und da selbst, Flachheit und Leere bemerkdar.
Mit Recht hat man von diesem zu seinem Unglücke von nicht Wenigen sehr überschätzten Werke gesagt, daß sich darin die Schwäche als Stärke geberbe.

Das nächste Stück war ein Lustspiel: Scherz, Satire, Jronie und tiefere Bebeutung. Der Dichter usurpirt hier den Boden, welchen die Romantiker dem Lustspiele angewiesen, den Boden der Willtür, sogar noch für die Darstellung der unmittelbaren Gegen=wart. Es läßt sich benken, zu welchen barocken Sprüngen dies die Phantasie eines Dichters versührte, der schon in der ernsten historischen Darstellung hierin so Großes geleistet hatte. Södeke meint daher, es sei Alles darin, was der Titel verheiße, dis auf die tiesere Beseutung. So reich dieses in Berlin entstandene und mit dessen kaustischem Witz geschwängerte Stück auch an spaßhaften, originellen Einfällen ist, so kommt es doch zu keiner behaglichen Stimmung. Das Ganze entläßt unbefriedigt.

Wie hätte dies aber erst in einem Stück anders sein können, in dem, wie in dem kleinen Drama: Nanette und Maria, ausge= sprochenermaßen "Leben und Liebe wie eine Seisenblase" behandelt er= scheinen sollte. Erst in dem Fragmente Marius und Sulla schlug der Dichter einen gehalteneren, bedeutenderen Ton an. Er ist hier sichtbar von der Größe des Gegenstands ergrifsen und faßt seine Kraft mit Würde zusammen. Die Sprache, besonders die Prosa, zeigt eine große epigrammatische Schärfe, die freilich nicht frei von Manier ist. Der an Grabbe gerühmte geschichtliche Blick tritt hier zum ersten Male hervor. Jedensalls war man berechtigt, an dieses

Tall Vi

Fragment, bas schon um 1823 enistanden, 1827 aber neu überarbeitet worden war, die größten Erwartungen zu knüpfen, wenn auch die sich barin offenbarende Kraft mit den Forderungen des Dramas und ber Bühne sich noch außeinander zu setzen hatte.

Alle diese Dichtungen erschienen 1827 im Druck, nebst einer Ab= handlung über Shakespearomanie, bie wohl baburch hervorgerufen worben sein mochte, bag man ihm bie Nachahmung biefes Dichters mehrfach zum Vorwurf gemacht und boch auch wieber ben großen Abftand von biefem betont hutte. Obicon Grabbe barin feine Berehrung Shakespeare's betheuerte, so ift biefer Auffat boch als ein Vorläufer ber "Shatespearestubien" bes herrn von Rumelin zu betrachten, ber bie Anbeutungen Grabbe's nur weiter ausführte. Im Ginzelnen enthalt er, wie biefe, gang ichatenswerthe Bemerfungen. Das Gange aber beweist, bag beibe von ber Organisition ber Shakespeare'ichen Dramen teinen Begriff hatten, fonbern immer nur an bem Außen= werke herummäkelten. Auch ber Goethe'sche Fauft ließ Grabbe nicht ruben. Er glaubte biefen Stoff noch viel gewaltiger geftalten gu können und verband ihn zu biesem Zweck mit bem Don Juan-Motiv. Er wollte in feinem Don Juan unb Fauft bie zwei Geelen bes Goethe'fden Fauft in zwei Individuen verkorpern, um fie ichlieglich in ber Liebe zu einem und bemfelben Gegenftanbe (Anna) zu Grunde geben zu laffen. Er übersah babei nur, bag fein Tauft noch immer jene Zweiseitigkeit bes Berlangens und Strebens behielt, bag er bei ihm zulest gang so wie Don Juan im Sinnlichen auf= und untergeht und es baher beffen gar nicht bedurfte. Bas in feiner Dichtung bebeutend ift, gehört theils Goethe und Tirso be Molina gang unmittel= bar an, theils ist es von ihnen boch angeregt, im llebrigen finde ich nur noch einen bedeutenden Bug in ber größeren Dacht, die Fauft hier nach seinem Vertrage über Mephisto besitht, jeboch nur in für ihn verhängnisvoller Beise geltenb zu machen vermag. Doch auch von biesem Zug ift von Grabbe nur ein fleinlicher Gebrauch gemacht worben. So hoch Don Juan und Fauft (1829) von einzelnen Beurtheilern gestellt wirb, rechtfertigt bieses Stud, nach meinem Dafürhalten, in feiner Beise bie durch Marius und Sulla erregten Erwartungen. Erft in ben Sobenftaufenbramen : Raifer Friedrich Barbaroffa (1829) und Raifer Beinrich VI. (1830) erscheint Grabbe wieber auf gleicher Sohe. Die Bemuhungen bes Dichters, ber Buhne burch

sie näher zu treten, erreichten indeß nicht ihren Zweck. Auch sonst ließ er es jett nicht an Bemühungen fehlen, sich emporzuarbeiten. Seit 1827 hatte er feinen phantastischen Schauspielerideen völlig ent= fagt, ja mar fogar in eine amtliche Stellung, als Militaraubiteur mit einem Gehalte von monatlich 16 Thalern, eingetreten, bie ihm aller= bings in feiner Beise genügen konnte. Die Sobenstaufenbramen find von ben ausgeführten metrischen Dramen bes Dichters gewiß bas Bebeutenbite. Obicon ber Flug besfelben zuweilen in's Phantaftifche zu zerflattern broht, so hat er biese Reigung im Ganzen boch zu be= herrschen gewußt. Die Charaktere sind kraftvoll gezeichnet, ber Ausbruck ift magvoller, als man es sonst an Grabbe gewöhnt ift, bie Sprache, wenn auch nicht immer formicon (bie Berfe find zum Theil ziemlich leichtfertig behandelt), ist meist carafteristisch. Doch fehlt es auch nicht an manchem Leeren und Schwülftigen. Ich will bafur nur bie Begrüßungsrebe ausheben, welche Raifer Friedrich I. mit seiner Gemahlin Beatrice wechselt.

> Beatr. Berzeihe, daß die Müde tam, um fich In beiner Sonne wieder zu beleben.

Kais. D Heil und überird'scher Glanz der Sonne, In deren Strahl solch Mücken sich erfreun. ——————— Nicht mehr beneid' ich Die Seligen im Paradicse, da, Ich hör's, ich wohn' in deines Busens Glanze.

Grabbe scheint es seitbem ganz aufgegeben zu haben, die Bühne bei seinen Arbeiten mit in Betracht zu ziehen. Ihre Forberungen schienen auch wirklich den Flug seines eigenthümlichen Talents zu hemmen, das seine Stärke nicht in der folgerichtigen Composition, in dem sesten Ausbau, in der energischen Structur des Dramas und in der ausgesührten dramatischen Entwicklung der Charaktere hatte. Sein Feld war die phantasievolle, geistreiche Stizze, die sich weder nach Raum, noch nach Zeit einschränken lassen wollte. Der Naum der Bühne war ihm zu eng, Weltbegebenheiten darauf darzustellen. Er wollte sie in ihrer ganzen Breite, ihrer ganzen Fülle und in unz mittelbarer Gegenwart entfalten. In dem Operiren mit Massen sühlte er sich am wohlsten. Nicht Berichte von Schlachten konnten seinem Geiste genügen, die Schlacht selbst mußte es sein. Grade hier versfahre er, wie Immermann sagt, mit einer solchen genialen Leichtigkeit,

bag man ihn einen Blucher ber Phantasie genannt habe. Schon in Friedrich Barbaroffa bezog er ben hinter ber Scene muthenben Rampf mit in bie Darstellung ein. Wir horen von bort aus ben Erzbischof von Mainz und Barbaroffa ihr Seer commanbiren, bie Lombarben, bas mailanbische Tobesbanner, bie Deutschen in Rampfrufe ausbrechen, bis fich bie Schlacht zulett auf bie Buhne felber verpflangt. In "Napoleon ober die hundert Tage" hat ber Dichter aber jeder Beschränfung entsagt. Selbst bie Teffel bes Berfes ift abgeworfen. Bilb brangt fich auf Bilb, Gestalten fommen und gehen im milben Durcheinander. Ueberall fpielt bie Menge mit. Dabei ift Alles lebenbig, poller frappanter Gebanken und Charakterzuge und aus bem milben Bewimmel heben fich bie Sauptgestalten und über alle Napoleon felbst bebeutend empor. Im ahnlichen Beift ift fein Sannibal (1835) und bei schon sinkender Rraft auch noch bie Hermannsschlacht (1838) ge= schrieben; beibe in Duffelborf, wohin er sich nach seiner Flucht aus ber Che, bie er 1833 geschlossen hatte, auf Ginlabung Immermann's 1834 begab. Seine Gesundheit mar bamals icon vollig zerruttet, und fein Buftand verschlimmerte endlich sich so, baß er sich boch wieber ber Beimath zuwenden und in bem Saus seiner Gattin Aufnahme suchen mußte und fand. Um 12. Sept. 1836 verschieb er hier in ben Armen ber Mutter. Geschichtschreiber hat einer Erscheinung wie ber Grabbe's gegenüber einen schwierigen Stand. Der lleberschätzung hat fie feine Wehler, Brrungen, Schwächen, ber rudfichtslofen Berurtheilung besfelben bie eigenthumlichen und bebeutenben Seiten feiner Dichternatur entgegen= Dies scheint fast auf einen Wiberspruch hinauszulaufen. Gin Wiberspruch aber mar bas gange Leben bes unglucklichen Dichters - wie follten baber feine Werke mohl bavon frei fein? "Er konnte nicht anbers fein, als er mar - fagt Immermann in feiner Dit= theilung über ben Dichter - und bafur, bag er fo mar, hat er genug gelitten."

Eine gewisse geistige Verwandtschaft zeigen die dramatischen Werke eines andern, in vielen Beziehungen doch so verschiedenen Schriftstellers, der, auf einer ungleich soliberen Grundlage stehend, mit einer ungleich größeren, umfassenderen Bildung und Intelligenz große, berechtigte Erwartungen erregte, seiner wissenschaftlichen und poetischen Laufbahn aber noch viel früher entrissen wurde. Georg Büchner,\*) geb.

<sup>\*)</sup> Georg Büchner's Sämmtliche Werte zc. von Karl Emil Franzos.

17. Oct. 1813 zu Gobbelau bei Darmftabt, stubirte in Strafburg (von 1831-33) Zoologie und Anatomie, obschon er nach bem Wunsche seines Vaters auch bie rein medizinischen Wissenschaften betreiben sollte, um spater bie arztliche Carriere ergreifen zu konnen. Der Ginn bes jungen Stubenten ging auf's Allgemeine, bas philosophische Interesse überwog. Er trat in Strafburg gerabe in bie Sturme ber revolu= tionaren Bewegung ein, boch mar er schon vorher Republikaner und mahrscheinlich auch Atheist; zugleich aber von einem tiefen Ratur= und Sumanitätsgefühle beseelt. Auch bie Dichtung übte groken Gin= fluß auf ibn aus, besonbers maren es neben Goethe und Shakespeare bie Romantiker, nicht minber bie neuen frangofischen Dichter und mehr als Alles bie Volkspoesie, welche ihn interessirten. Doch kennt man von eignen poetischen Productionen aus jener Zeit nichts, als einige Gebichte von feinem besonberen Werth. Die Politif und bie Revolution nahmen balb fein ganges Interesse in Anspruch. Er geborte ber revolutionaren Parthei an, obicon er an ben Sieg einer revolutionaren Bewegung in Deutschland nicht glaubte und baber auch von jeber Action bringend abrieth. Um so mehr ist es zu verwundern, bak Büchner, als er 1833 bie Universität Gießen bezogen hatte, sich bier fehr bald ber activen Bewegung anschloß, obicon ber hier an ihrer Spite stehenbe Weibig, von gang anderen Unsichten ausgehenb, gang anderen Rielen als bie feinigen fein tonnten, guftrebte. Franzos glaubt es nur aus bem ihm von seinem Bater auferlegten Zwange, bie arztlichen Nachwissenschaften jett zu ftubiren, erklaren zu konnen, ber ihn in bie migmuthigfte Gemuthaftimmung verfest habe. Allein murbe er in ber Liebe, bie er inzwischen zu einem iconen Mabchen gefaßt hatte, bafür nicht Ersat haben finden konnen, zumal es wohl nur biese Liebe war, die ihn, ber sich sonft in Allem heimlich bem väterlichen Willen wibersette, wenigstens hierin willfährig machte, weil es ber sicherste Weg zu einer balbigen Bereinigung mit ber Geliebten ichien? Liegt nicht ber Grund jenes Berhaltens vielmehr in ber pessimistischen Weltanschauung, zu ber er burch sein Studium ber Natur, ber Geschichte und Philosophie gebracht worben war. "Ich fühlte mich, schreibt er nach bem Stubium ber frangofischen Revolution an feine Braut, wie zernichtet unter bem gräßlichen Fatalismus ber Geschichte. Ich finbe in ber Menschennatur eine entsesliche Gleichheit, in ben menschlichen Berhältniffen eine unabwendbare Bewalt, Allen und Reinem verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf ber Welle, die Größe ein bloßer Zusfall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich." Gewiß wenigstens ist, daß in der Art, wie er sich das mals gegen seine innerste Ueberzeugung in den Strudel der revos lutionären Bewegung reißen ließ, selbst etwas Fatalistisches lag. Aus dieser selben pessimistischen Weltanschauung ist nun auch sein Trauerspiel "Danton's Tod" hervorgegangen. Er hat sie hier seinem Helden in die Seele gelegt. Sie tritt auch später aus den Lustspielen Leonce und Lena, nur in veränderter Form, in verändertem Geiste wieder hervor.

Danton's Tob murbe in halber Gefangenschaft, in ber be= ständigen Aussicht burch Berrath als Berichwörer ben Gerichten überantwortet zu werben, in bem elterlichen Saufe geschrieben, wohin ihn ber Bater berufen hatte, um ihn vor ber Versuchung zu ichuten, fich in bie revolutionaren Umtricbe zu mischen, von wo aber ber Sohn heimlich noch fort und fort conspirirte. Er wurde bamals gleichsam von ben Berhältnissen in die Boefie getrieben. Der Gebante, bie frangofische Revolution zu einer politischen Tendenzbichtung zu be= nuten, mar ihm möglicher Weise schon früher gekommen, jett aber machte bie Roth ihn zum Dichter, ba er sich bamit einen Erwerb für ben Fall ber Flucht ichaffen wollte. Es ist im hohen Grabe be= mundernswerth, baß dies Alles ben Poeten in ihm nicht zu lahmen, fonbern im Gegentheil nur zu fteigern vermochte, bag er bies eigen= artige Werk in einem burchaus tunftlerischen Geifte entwarf und trot aller Bedrängniß und Gile in biejem auch burchführte. Bon ber Stimmung, in ber es geschrieben mar, giebt ber Brief, mit bem er es fertig an Guttow fandte, ben besten Aufschluß. Es geschah zu ber Beit, ba feine Theilnahme an ber Verschwörung bereits verrathen worben mar. Dieser Brief lautet:

"Mein Herr! Bielleicht hat es Ihnen die Beobachtung, vielleicht, im unglücklicheren Fall, die eigne Erfahrung schon gesagt, daß es einen Grad von Etend gibt, welcher jede Rücksicht vergessen und jedes Gefühl verstummen macht. Es gibt zwar Leute, welche behaupten, man solle sich in einem solchen Falle lieber zur Welt hinaushungern, aber ich könnte die Widerlegung in einem seit Kurzem erblindeten Hauptmann von der Gasse aufgreisen, welcher erklärt, er würde sich todtschießen, wenn er nicht gezwungen sei, seiner Familie durch sein Leben seine Besoldung zu erhalten. Das ist entseslich. Sie werden wohl einsehen, daß es

ähnliche Berhältnisse geben kann, die Einen verhindern, seinen Leib zum Nothsanker zu machen, um ihn von dem Brade dieser Belt in das Basser zu wersen, und werden sich also nicht wundern, wie ich Ihre Thüre aufreiße, in Ihr Zimmer trete, Ihnen ein Manuscript auf die Brust setze und ein Almosen absordere. Ich bitte Sie nämlich, das Manuscript so schnell wie möglich zu durchlesen, es im Fall Ihnen Ihr Gewissen als Kritiker dieß erlauben sollte, dem Herrn Sauersländer zu empsehlen, und gleich zu antworten. Ueber das Bert selbst kann ich Ihnen nichts weiter sagen, als daß unglückliche Berhältnisse mich zwangen, es in höchstens sünf Wochen zu schreiben. Ich sage dieß, um Ihr Urtheil über den Bersasser, nicht über das Drama an und für sich zu motiviren. Bas ich daraus machen soll, weiß ich selbst nicht, nur das weiß ich, daß ich alle Ursache habe, der Geschichte gegenüber roth zu werden; doch tröste ich mich mit dem Gedanken, daß, Shakespeare ausgenommen, alle Dichter vor ihr und der Natur wie Schulknaben dastehen" 2c.

Guttow, tief ergriffen und interessirt, versaumte nichts, bem unglücklichen Verfasser ber Dichtung zu helfen. Das Sauerländer'sche Geld traf jedoch erst in Darmstadt ein, nachdem Büchner sich fast wie durch ein Wunder vor seinen Verfolgern nach Frankreich gerettet hatte.

Buchner hat Danton in biefer Dichtung zu seinem Belben ge= macht und ihm viel von feiner eignen Natur, feinem eignen Geifte geliehen. Er behandelte barin beffen Sturg und ben feiner Partbei burch Robespierre und ben Berg. Es ist zwar sonst nirgends zu er= fahren, baf Buchner Grabbe's fpatere Dramen gefannt habe, feine Darftellungsweise nabert fich jeboch, mas bie außere scenische Behand= Jung betrifft, sowohl biefen, wie ben Leng'ichen Lustspielen an. Er ift beiben an Geift, mahrer Originalität, funftlerischem Weingefühl, Renntnig ber menschlichen Seele und, was bie Sauptsache ift, an lebenbiger Bestaltungsfraft überlegen. Seine Figuren find alle lebens= voll, interessant und bebeutenb. Bon bramatischer Composition, von bramatischem Aufbau ist bei ihm eben so wenig wie bei jenen Dichtern bie Rebe. Es ist eine Reihe zum Theil engbegrenzter, raich hintereinander, gleichsam in ununterbrochnem Flusse sich folgender Bilber, bie fich, jebes eine lebendige Situation bilbend, zu einem großen Be= malbe zusammenschließen. In biefer Sprache, bie aus ber Fulle geschöpft und burch und burch originell und geistreich ift, erscheint nichts leer, erscheint selten etwas gesucht, nirgend etwas von hohler Phrase und von tenbengiöser Rhetorik. Es ift Alles individuelles, unmittelbar aus ben Charakteren und ihren Zustanden hervorquellendes Er= lebniß.

"Bir werden — sagt Guttow in seiner Kritit dieses Stücks — hingerissen von diesem Inhalte, welcher mehr aus Begebenheiten, als aus Thaten besteht, und erstaunen über die Wirkung, welche eine Aufführung dieser Art auf dem Theater annehmen müßte, eine Aufführung, die unmöglich ist, weil man Haydn's Schöpfung nicht auf der Drehorgel leiern kann."

Büchner hat sich noch mehrmals im Drama versucht, nur noch ein Luftspiel und bas Fragment eines burgerlichen Trauerspiels finb uns aber erhalten geblieben. Danton's Tob ift von allen Studen bas weitaus bebeutenbste, nichtsbestoweniger nehmen aber auch bie beiben anderen bas Interesse in hohem Grabe in Unspruch. Konnte ich am Danton ruhmen, bag bas Originelle barin fast niemals ge= fucht erscheint, so läßt sich bies von Leonce und Lena um so weniger behaupten. Der Begriff, ben Buchner vom Luftspiel überhaupt ober boch von ber Gattung hatte, bie ihm hierbei vor Augen ftanb, erklart bies allein. Er wollte barin bas Groteste mit bem Anmuthig Boetischen verbinden. Ich glaube, daß er hier hauptsächlich burch Tieck und Brentano angeregt worden ift. Auch Chakespeare's: "Wie es euch gefällt" mag mit auf ihn eingewirkt haben. Gein Konig Beter und bessen Sof erinnern an Tied's Konig Gottlieb. Auch bie Satire auf die Rleinstaaterei erinnert an ben gestiefelten Rater. Leonce, von bem man nicht recht weiß, ob sein blafirter Pessimismus ber Langeweile, ober biefe seinem Bessimismus entspringt, hat unstreitig viel von Buchner's eigner Natur und eignem Wesen, boch auch manches Bermanbte mit bem Prinzen Zerbino und Brentano's Ponce Selbst von Chakespeare's Jacques burften einige Buge be Leon. mit eingeflossen sein. Lena und bie Mondscheinscene im Garten erinnern wenigstens sicher an verwandte Stimmungen in "Wie es euch gejällt", auf welches ber Dichter im Motto ja hinweist. Das Ge= juchte ber Charafteristit zeigt sich auch in ber Sprache, nicht blos in ben Gebanken und Bilbern, sonbern noch mehr in ben Wortspielen. -Dagegen ift bas bereits weitausgeführte Trauerspiel Bogged, um beffen Entbedung und Serftellung Frangos fich große Berbienfte erworben, in seinem an L. Wagner erinnernben chnischen, bis gur Brutalität gehenden Naturalismus wieber gang objectiv in ber Darftellung. Es ist die Brutalität bes Lebens, welche ber Dichter hier halb mit

Schauber halb aus Mitleid mit bem barunter leibenben Theil ber Menschheit schilbert. Buchner mar Socialist, nicht aus Chrgeiz ober aus Doctrinarismus, sonbern aus eben biefem lebenbigen Mitgefühle. Der socialbemofratische Beift blickt baber unheimlich mahnend aus biesem Stude hervor. Schwerlich murbe zwar Budner bie Ansichten und Biele ber heutigen Socialbemokratie getheilt haben, weil er über= haupt alles nicht zu Berwirklichenbe ablehnte. Doch ist es immerhin möglich, baß er sich grabe so fatalistisch an ihr betheiligt hatte, wie bamals an bem Webahren ber activen republifanischen Parthei. Go abstoßend, ja abschreckend biese Dichtung auch wirkt, so hat man boch noch ben Ginbrud, baß fie nur ber Seele eines mirklichen Runftlers entsprungen sein kann. Daher man sich von ihren wechselnden Bilbern wie von einem wilben Traum gefangen genommen fühlt, ben man mit athemloser Spannung verfolgt und aus bem man hochaufathmenb, wie erlöft, endlich erwacht. Gin Traum, ber, wenn auch nicht bas volle Leben, aber boch ein Stud Leben ift. Gewiß befand fich Buch= ner nicht auf bem rechten Wege zur Poefie, und noch weniger zum Drama, aber von allen Dichtern, bie uns ftatt mahrer Runftwerke nur Curiositäten gegeben haben, an benen unfre bramatische Literatur fo reich ist, war er, besonbers, wenn wir feine seltsam poetische Ent= widlung und seine Jugend in Betracht gieben, ber weitaus genialfte und bebeutenbfte. Budner trug fich noch mit zwei anderen Dramen, von benen bas eine bie Geschichte bes Florentiners Bietro Aretino behandeln sollte. Auch hat er neben verschiedenen anderen poetisch= philosophischen und naturwiffenschaftlichen Arbeiten bie Uebersetzung zweier Dramen von Victor Hugo, Maria Tubor und Lucrezia Borgia, verfaßt (1835 gebr.). Obichon er mit ben Jungbeutschen Manches gemein hatte und an ber von Guttow und Wienbarg (1887) heraus= gegebenen "Deutschen Revue" betheiligt mar, so mar er von ihnen boch auch burch Bieles geschieben und rechnete fich felbst nie bagu. Er hat sich barüber in einem Briefe vom 1. Januar 1836 flar ausgesprochen.

"Nebrigens gehöre ich für meine Person keineswegs zu dem sogenannten Jungen Deutschland, der literarischen Partei Gupkow's und Heine's. Nur ein völliges Mißkennen unsver gesellschaftlichen Verhältnisse konnte die Leute glauben machen, daß durch die Tagesliteratur eine völlige Umgestaltung unserer religiösen und gesellschaftlichen Ideen möglich sei. Auch theile ich keineswegs ihre Meinung über die Ehe und das Christenthum... Ich gehe meinen Weg sür mich und bleibe auf dem Felde des Dramas, das mit all diesen Streitsragen nichts zu

thun hat; ich zeichne meine Charaktere, wie ich sie der Natur und Geschichte ansgemessen halte, und lache über die Leute, welche mich für die Moralität oder Imsmoralität derselben verantwortlich machen. Ich habe darüber meine eignen Gesbanken."

Dieser Hinweis auf seine weitere bramatische Thätigkeit muß und noch besonders den frühen Tod dieses talentvollen Dichters bestlagen lassen, der, kurz nachdem er zum Privatdocenten an der Unisversität Zürich ernannt worden war, am 21. Februar 1837 durch ein hitziges Fieder, erst  $23^{1/2}$  Jahr alt, dem Leben entrissen wurde.

In einem tiefen Contrast zu all biefen theils originalitäts= füchtigen, theils wirklich genialen bramatischen Anläufen steht bie Erscheinung einer Dichterin, welche übrigens ichon fruber als Buchner hervortrat, aber erst jest eine größere Bebeutung gewann, indem fie bei bescheibener Beschräntung in Anlehnung an Iffland und Bauern= felb bas Familienleben ber mittleren und höheren Gefellschaftstlaffen jum Gegenstand ihrer Darstellung machte. Maria Amalia, Berjogin von Cachfen,\*) Schwefter bes Konigs Johann, geb. am 10. August 1794, geft. 18. September 1870, ließ ichon 1817 unter bem Namen Amalia Seiter ein Schaufpiel Die Abentheuer ber Thorenburg auf bem Dregbner Softheater gur Aufführung bringen. beschränkte sich ihre bramatische Muse lange gang auf ben intimeren Familienkreis. Erst 1829 trat sie wieber öffentlich mit ben Schaufpielen Der Krönungstag und Mesru, Konig von Bactriana auf. Mit bem Luftspiel Luge und Bahrheit (querft 1834 in Berlin gegeben) betrat fie ben eigentlichen Wirfungsfreis ihres Talents. Es hatte einen Erfolg, ber noch viele andere nach sich zog. Bon ben vielen Studen, bie fie ber Buhne gab, feien noch bie Luftfpiele Die Braut aus ber Resibeng (1834), Der Oheim (1835), Der Majo= ratserbe (1838) und bas Schauspiel Der Landwirth (1836) hervorgehoben. Gie haben burch fast ein Bierteljahrhundert, unterftutt von einer ihren Forberungen besonbers entsprechenben Schaufpielkunft, bas beutsche Theater burch ihre liebensmurbige Naturlichkeit, ihre psychologische Teinheit und einen herzlichen humor erfreut.

Bier finden auch am besten bie bramatischen Werfe eines Schrift=

<sup>\*)</sup> Siehe die Charakteristik von Robert Waldmüller in den von ihm heraus= gegebenen dramatischen Werken der Prinzessin Amalia, Herzogin zu Sachsen. 5 Bde. 1873 u. 74.

ftellers Plat, ber unter Benutung ber technischen Fortschritte bes frangofischen Dramas an Iffland wieber anknupfte und noch wichtiger als burch sie burch seine bramaturgische und historische Thatigkeit fur bie Geschichte bes Dramas murbe. Philipp Chuarb Deprient, geb. am 11. August 1801 in Berlin, geft. 4. October 1877 ju Rarls= ruhe, ber zweite ber als Schauspieler berühmten Bruber biefes Da= mens und Neffen bes großen Lubwig Devrient, trat zuerst mit Opern= bichtungen hervor, von benen ber von Marschner componirte Sans Beiling ber bekannteste ift. Außer bem nach Souvestre bearbeiteten Fabritant, einem ber früheften Chebruchsbramen, gab er ber Buhne aber auch noch bie Originalbramen Das graue Mannlein (1834), Die Gunft bes Augenblicks (1836), Berirrungen (1838) und Treue Liebe (1841). Das zweite nabert fich in bem Grund= motive ben vorgenannten Dramen ber Bergogin von Cachsen, mogegen bas lette ber Sentimentalität allzusehr zuneigt. Sein hauptwerk ift bie Geschichte ber beutschen Schauspielfunft (1848-74) 5 Banbe, bie besonders in ihren ersten brei Theilen viel Berdienstliches enthält, obschon ber Standpunkt bes Berfaffers, wie ith ichon zu berühren hatte, hier und ba ein einseitiger ift, ba er bas Drama und die Buhne allzusehr nur als Mittel ber Schauspielfunft ansieht, auch in biefer bas mitt= lere Talent bevorzugt und bas Genie mehr als ein hinberniß für bie Entwicklung berselben ansieht, bas Poetische im Drama verwirft und eine enge burgerliche Moral als ben eigentlichen Endzwed ber Bühnenkunft ansieht. Das lette trieb ihn auch zu ber Berirrung, in Gemeinschaft mit seinem Cohne Otto\*) einen Buhnen= und Familien= Shatespeare herauszugeben. Eduard Devrient übernahm 1844 in Dresben bie Oberregie, bie er, veranlaßt burch Zerwürfnisse mit seinem Bruber Emil, balb wieber aufgab und ftanb von 1852-1869 bem Karlsruher Hoftheater als Director und Generalbirector vor.

Auch auf historischem Gebiete trat bamals ein ber Bühne zu= gewendeter Dichter hervor, ber anfänglich große Erwartungen erregte. Julius Mosen, geb. 8. Juli 1803 zu Marienen im sächsischen Boigtlande, studirte 1832 zu Jena die Rechte, begründete durch das

<sup>\*)</sup> Otto Devrient, geb. 3. October 1838 zu Berlin, hat ebenfalls versschiedene Dramen geschrieben, als Zwei Könige (1867), Tiberius Gracchus (1871) und Kaiser Rothbart (1871).

epische Gebicht "Der Ritter Wahn" und burch eine Reihe zum Theil volksthumlicher Lieber, in benen sich ein freier Beift regte, seinen Ruf als Dichter, ließ sich 1834 in Dresben als Abvokat nieber, wo er seine bramatische Carriere eröffnete, und erhielt 1841 einen Ruf als Dramatifer an bas Hoftheater ju Olbenburg, wo er am 10. Oct. 1867 ftarb. Sier erschienen auch 1863 feine in 8 Banben gesammelten Berte. Sein fruhestes Drama ift, so viel ich weiß, Beinrich ber Fintler, in bem sich noch romantische Ginflusse zeigen. ichloß er fich enger an Schiller an, inbem er fich bie Aufgabe stellte, bebeutenbe Momente ber Geschichte in einer vom Geifte feiner Zeit bestimmten Auffassung in buhnengemäßer Beife zur Darftellung gu bringen. Er stand aber zu fehr unter bem Ginflusse ber neuen, burch bie Julirevolution in's Leben getretenen 3been, um nicht auch von biesen hierbei mit bestimmt zu werben, und besaß zu wenig mahrhaft bramatische Gestaltungsfraft, um nicht in's Rhetorische babei zu verfallen. 1839 betrat er mit bem Trauerspiel Otto III., bas wohl auch sein buhnenwirksamstes Wert ift, jum ersten Male bie Buhne. 1841 folgte bas Trauerspiel Die Braute von Floreng. Gie erschienen mit Cola Riengi, sowie mit Benbelin und Selena unter bem Titel "Theater" 1842 im Drud. Wie fie, fanden auch bie spateren bramatischen Arbeiten Mosen's, Bernharb von Beimar (1842), Don Juan von Deftreich (1846), Der Sohn bes Fürsten, bei ber Rritit eine recht freundliche Aufnahme, ohne es boch auf ber Buhne über Achtungserfolge hinausbringen zu konnen.

Neben ihm erschien bamals auch noch ber durch seine journalistische Thätigkeit sehr verdiente Hermann Marggraf, geb. 14. Sept. 1809 zu Züllichau, auf dem dramatischen Schauplatz mit den Tragödien Heinrich IV. (1837), Das Täubchen von Amsterdam (1839) und Elfribe (1841). Er starb am 11. Febr. 1864.

Dresden, das in diesem Zeitraum überhaupt eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Theaters und Dramas gespielt, genießt auch noch den Ruhm, daß sich von hier aus die neueste Epoche der deutschen Oper entwickelt hat. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, daß die Oper überhaupt ein Kind des romantischen Geistes ist, daß für sie die Romantik selbst noch dann der eigentliche heimathliche Boden bleibt, wenn, wie es jetzt der Fall wieder wurde, die Dichtung als solche sich von dieser zurückzieht. Wir sahen, wie sie von Mozart schon

auf biefen Boben gurudgeführt murbe; ber Beift ber neuen roman= tischen Schule marb ihr aber boch erft von Carl Maria von Beber ge-Er ift ber Begrunder ber aus biefem Geifte geborenen beutschen romantischen Oper geworben, und zwar spiegelt fich biefer Geift in seinen verschiebenen Opern nach ben verschiebenen Richtungen bin ab, bie er bamals überhaupt einschlug: bie volksthumliche im Freischut, bie ritterliche in Euryanthe, bie von Spanien beeinflußte Richtung in Preziosa und die vom Orient beeinflußte im Oberon. Alle biese Werke find in Dresben entstanden, und hier mar es auch, mo bie beiben nachst wichtigften Bertreter biefer Richtung ber Oper, Lubwig von Spohr und Beinrich Marschner, im perfonlichen Umgange mit Weber gang unmittelbare Ginwirfungen von biefem empfingen. Jest aber murbe hier auch noch von Richard Wagner, geb. 22. Mai 1813 zu Leipzig, bie neueste Phase berselben begründet, ber bier feinen Tannhäuser, feinen fliegenben Sollanber zur Aufführung brachte und auch icon im Beifte ben Lobengrin und bie Meifterfinger Wagner ift zugleich Musiker, bramatischer Dichter und Musiktheoretiker, mas feiner Oper vielleicht eben so fehr geschabet wie genützt hat. Daß er mit ber heroischehistorischen Oper brach unb, nachbem er Rienzi geschrieben, für immer zur romantischen überging, fann ich, ber ich bas Romantische fur bas eigenste Gebiet ber Oper halte, von meinem Stanbpunkte aus nur loben. Ein nicht geringeres Berbienst erwarb sich Wagner auch baburch, bag er wieber auf einen organischen Zusammenhang von Musik und Dichtung in ber Oper brang, obschon bies nichts grabe Neues war, sonbern er hierin eigentlich nur zu ben Gluct'ichen Grundsaten guruckfehrte. In ber Art, wie er sich bas Berhaltniß zwischen beiben in biefem Zusammenwirken aber bachte, wich er von Gluck jedoch ab und ging noch weiter als auf biefen zurud. Der Gefang follte in ber Oper nicht mehr bas erfte bleiben, sonbern sich ber Sandlung, ben Worten, ber Instrumen= tation so anschließen und unterordnen, bag ber musikalische Schwer= punkt ber Oper fortan in's Orchester verlegt und ber Gesangsvortrag mehr und mehr zu einem im bramatischen Sinne behandelten Recitativ herabgebrudt werben sollte. Der bramatische Ausbruck bes Tertes follte hauptsache werben. Auch bag Wagner seine Stoffe vorzugsweise ber beutschen Sage und Mythe entnahm, ist an sich nicht zu tabeln. Doch hat Julian Schmidt ichon barauf hingewiesen, wie fehr er babei

von dem Geist der alten Sagen und Mythen abwich; wie sehr er auch mit sich selbst in Widerspruch gerieth, indem er darin, wenigstens scheindar, ganz wie die Romantiker der strengen Fr. Schlegel'schen Observanz katholisirend, halb eine übersinnliche Sinnlichkeit, halb einen ascetischen Spiritualismus vertrat, während er doch selbst im Leben sich mehr als ein dem realen Sinnengenuß ergebener Freigeist zeigte. Es kann daher gar nicht Wunder nehmen, daß er dei seiner Darstellung zu den verseinertsten Mitteln einer speculativ ausgedildeten Technik griff, um die Musik zum Cultus einer mystisch verschleierten, magisch gesteigerten Sinnlichkeit zu verwenden und durch das Wedium des Nervenreizes auf Gemüth und Geist zu wirken, daher er den Schwerpunkt in ähnlicher Weise wie Hebbel gern in das Mysterium der geschlechtlichen Liebe legte.

Daß Wagner bas musikalische Drama für bas in ber Aufunft allein berechtigte erklart, ift weniger ein Ergebniß feiner Theorie, Die, insofern fie bie Musif von bem Gebiete ber eigentlichen Geschichte verwieß, wenigstens auf biesem bem gesprochenen Drama eine gleichberechtigte Stellung batte zuerkennen follen. Allein es entsprach bem Geiste ber Romantit, aus dem seine Oper hervorwuchs, die fich ja fogar Philosophie und Leben unterzuordnen gewußt hatte, es entsprach ben ihr innewohnenden fraftgenialischen Tendenzen, die Wagner auf die Spite trieb, indem er nicht nur bie Oper als ben Gipfel aller Runft, fonbern feine Oper bafur erklarte. "Du follft teine anberen Gotter haben neben mir!" ift bas oberfte Gebot feines neuen Dufit- und Ueberhaupt verfolgt Wagner fast noch einmal ben Kunstevangeliums. Beg, ben die neue Romantit in ber Dichtung guruckgelegt hatte. Nachbem er fich burch bas Mittelalter benfelben zur norbischen Sage und ihren Göttern gebahnt, icheint er an ber Sand bes Schopenhauer'schen Peffimismus auch noch in bie Mysterien bes Orients einbringen zu wollen, um, ein neuer Bubbha, burch bas Organ ber Musit ber Verkunder einer welterlosenben Weisheit zu werben. -Daß bas Wirfen eines fo bebeutenb und genialbeanlagten Mannes, welcher auf feine Zeit, gleichviel mit welchen Mitteln, eine fo berauschenbe fascinirenbe Wirkung ausgeübt hat, auch für bie Folgezeit nicht ohne Bebeutung fein werbe, lagt fich ichon heute mit großer Sicherheit fagen, aber Niemand weiß, was von feiner Runft in ber Beiterentwicklung und Fortbilbung berfelben erhalten bleiben, mas bavon mahrhaft fruchtbringend werben wirb. 3ch habe es hier jedoch nur mit seiner Dichtung zu thun, und auch biefer kann ich blos eine flüchtige Betrachtung ichenken. Seine erste Opernbichtung mar bas Liebesverbot ober die Novize von Palermo (1834), dem die Fabel von Chatespeare's Mag für Mag zu Grunde lag. Spater entstand Cola Rienzi (1838). Da Wagner biefe Opern heute verwirft, kann ich sie ganz übergeben. Es folgten nun bie Dichtungen zum fliegenben Hollanber, Tannhaufer und Lohengrin, bie Tetralogie: ber Ring ber Nibelungen, Triftan und Isolbe und Parfifal. Giner jeden liegt eine tiefere Ibee ju Grunde, in jeber treten bedeutenbe, geniale Buge Die Fahigkeit, bei ber bichterischen Conception und Ausführung nicht nur bie musikalische, sonbern auch bie scenischemalerische und ichauspielerisch = bramatische Wirkung fest im Auge zu behalten, ist an ihm entschieden bewunderswerth. Allein biefer ununterbrochene Hinblid auf bie Wirfung, verbunden mit ber Meinung, welche ber Dichter von fich und ber Bedeutung feines Werkes und von Allem, mas er seine Personen thun und sagen läßt, hat, führt nicht nur zu einer übermäßigen Aufbauschung bes Gegenstands, zu einer über= mäßigen Breite feiner Behandlung, sonbern auch zu einer gesuchten, ja gespreizten, hier und ba felbst prablerischen Ausbrucksweise, die mit einer gekünstelten Ursprünglichkeit und Naivetat, mit einem gezwungenen humor, ber überhaupt bie Schwache bes Dichters ift, zuweilen in einen munberlichen Wiberspruch tritt. Dazu fommt bie Manie alter= thumlich erscheinen zu wollen, bie ben Dichter vielfach zum Spielerischen, Gefünstelten, ja Geschmacklosen verleitet hat. Doch find bies Schwächen und Gigenheiten, die mehr bas Ginzelne als bas Bange treffen. Wichtiger ift, bag es zwar keiner seiner Dichtungen an großen brama= tischen Momenten und Scenen, wohl aber an mahrhaftem Reichthum bramatischer Entwicklung fehlt, so baß bie Sandlung oft ftill fteht unb nur burch Dehnungen ber bramatischen Situationen über bie Armuth ber bramatischen Erfindung tauscht. Gegen bas, was bie Opern= bichtung bisher in Deutschland geleiftet, erscheinen bie Wagner'ichen Terte allerdings bebeutend genug. Dem Ziele jedoch, die Tragodie in Butunft überfluffig zu machen, fteben fie ficher fehr fern. Wie schätbar sie auch in Bezug auf ihre theatralischen Wirfungen sind, an mahrhaft bramatischem Lebensgehalt find sie, gang abgesehen noch von ber Form, boch zu arm, um ben Werken unserer großen Drama=

tiker verglichen ober an die Seite gestellt werden zu können. Wohl weiß ich, daß ein solcher Vergleich auch ganz unstatthaft wäre, daß eine Operndichtung ihrer Natur nach eine ganz andere Aufgabe zu erfüllen hat als das Drama. Doch ist es ja nur der Anspruch, mit welchem diese Dichtungen auftreten, und die Ueberschätzung ihrer zahlreichen blinden Partheigänger, welche zu derartigen Unzuträglichkeiten heraussfordern und überhaupt dazu nöthigen, an einer so genialen Erscheinung wie Richard Wagner, an welcher man die ihr, wie allem Menschlichen, anhaftenden Schwächen gern übersähe, grade auf sie immer wieder zurücktommen zu müssen.

## XVI.

## Die dramatischen Dichter von dem Auftreten der Jungdeutschen an bis zur Gegenwart.

Das junge Deutschland. — R. Guptow. G. Laube. — R. Bruy. R. Gottschall. — W. Frentag. - Fr. Sebbel. D. Ludwig. L. Klein. A. Dult. Elise Schmidt. -Beränderter Geift ber Zeit. Das vaterländische Drama. — R. Griepenkerl. Fr. Dingelftedt. Arth. Müller. S. Schmid. A. May. A. Roft. - G. v. Butlig. E. Wichert. R. Gifele. G. v. Megern. S. Berich. D. Redtwig. A. Brachvogel. B. Beyfe. - Das antififirende Drama: B. Benfe. Gregorovius. B. v. Straug. S. Brimm. Fr. Röber. F. Kurnberger. E. Tempelten. 29. Jordan. M. Bendrich. L. Goldhan. S. Lingg. Fr. Niffel. A. Lindner. S. Marbach. E. Geibel. S. Herrig. H. Aruse. R. Stegmann. A. Wilbrandt. M. Greif. J. Große. Fr. Koppel. R. Boß. Graf v. Sched. B. Henzen. — Andre historische Dramen: A. Schlönbach. D. Roquette. D. Hammer. B. Bolifobn. E. Brachvogel. Fr. Bodenstedf. Beigel. Ch. Fischer. St. Roberstein. E. Duboc. Q. Schneegang. G. Säbler. G. v. Butlig. S. Krufe. A. Wilbrandt. Murad Efendi. F. Dahn. A. Fitger. E. v. Wildenbruch. — Das gesellschaftliche Drama: B. Lindau. Fr. Spielhagen. G. v. Butlit. E. Bichert. S. Burger. A. Bilbrandt. - Luftfpiele: B. Sadländer. G. v. Putlig. K. Genée. F. Bahl. B. v. Kopebue. B. Jordan. B. Lindau. A. Bilbrandt. A. L'Arronge. D. F. Genfichen. J. Bolff. S. Bürger.

Vielleicht wurde ohne die französische Julirevolution das junge Deutschland niemals als solches hervorgetreten sein, obschon die Wurzeln zu ihm viel weiter zuruck in der von ihm später bekämpsten Romantik und in deren Originalitätsgelüsten, in dem genuß= und gefallsüchtigen

Weltschmerze Heine's, in bem ironischen und auf bas Politische ge= richteten Geiste Borne's, sowie endlich in ber Begel'ichen Philosophie lagen, bie, obicon zunächst icheinbar confervativ, boch bie Reime gu einer vorwärtsbrangenben revolutionaren Bewegung enthielt. Sieg ber frangofischen Revolution, ber auch in Deutschland bie Geister in Bewegung verfette, brachte aber mohl erft biefe, wie jene Reime au entschiebener Entwicklung. Auch in biefem Siege und in ber burch ihn hervorgerufenen Gahrung mußte ja jene Philosophie nach bem Grundsat, daß alles Wirkliche vernünftig sei, die von ihr becretirte absolute Ibee wieder erkennen, sich aber zugleich überzeugen, bag, weil biese Offenbarung in feinem Zustand ber Wirklichkeit eine vollkommene ift, nur in ber Beranberung felbft, in ber unenblichen Entwicklung ber Dinge bie mahre Berwirklichung bes Absoluten liegen konne. Freiheit ber Bewegung murbe baber jest ihr Felbgeschrei. Begel selbst, ber am 14. November 1831 an ber Cholera ftarb, follte zwar biefen Umidwung seiner Philosophie nicht erleben. Seine Schuler erklarten ihn jeboch für ein nothwendiges Resultat seiner Lehre und ben Con= fervativismus bes Meisters für einen nur icheinbaren.

Das junge Deutschland war freilich schon allein burch bie zwei= fache Abstammung von ber Romantit und von ber Begel'ichen Philosophie mit einem Wiberspruche behaftet, ba biese schon von Anfang an sich zu jener feindlich gestellt hatte. Sie hatte hierzu auch genügenden Grund, ba bie Romantik nicht nur bie Poesie über bas Leben er= hoben, sonbern sich auch die Philosophie völlig bienstbar gemacht hatte. Begel mußte, um lettere wieber selbstanbig zu machen, sie aus ben Fesseln ber Romantit befreien, er mußte, um bas leben wieder über bie Dichtung zu stellen, biefe in ber Romantit befampfen. Es gebort mit zu feinen größten Berbienften, bag er Beibes gethan, nur ift gu bebauern, bag er hierburch zugleich Beranlaffung gab, bag bie gufällige Form, welche bie Romantik bamals gewann, mit bem roman= tischen Geift überhaupt verwechselt wurde. Grabe bie Jungbeutschen, obicon sie anfänglich von jener Romantit beeinflugt maren, fielen in biesen Jrrthum. Sie bekampften jett nicht nur sie, sonbern auch biefen Geift, und verfuhren nicht einmal consequent babei, ba sie zwar Died und bie Spanier, ja felbst Chakespeare angriffen, Byron und Beine aber verherrlichten und ben eigentlichen Urheber ber roman= tischen Doctrin, Friedrich Schlegel, lange mit Vorliebe zum Vorbilbe nahmen.

Seinen Namen hat bas junge Deutschland burch 2. Wienbarg er= . halten, ber feine "Aesthetischen Feldzuge" (1834) bem "jungen Deutschlanb" gewibmet hatte, worunter er aber nicht nur feine literarischen Gesinnungsgenossen, sondern überhaupt benjenigen Theil ber Nation verstand, welcher bereit war, sich von bem abligen, gelehrten und philistrosen Theil berselben logzusagen und biesem ben Krieg zu er-Spater hat man Guttow, Laube, Ruhne, Mundt und Wienbarg fur die Saupter biefes jungen Deutschlands gehalten, aus teinem anbern Grunde jedoch, als weil es hauptfächlich ihre Schriften maren, bie nach ber Mengel'ichen Denunciation verfolgt und vernichtet murben. Daß zwischen biefen Dannern, bie fich fpater einander vielfach berab= setten und befehbeten, jemals eine festere Berbindung bestanben, ift fehr zu bezweifeln. Schon 1835 weift Guftav Kuhne Guttow's Nero mit bem billigen Wige "Nero, ber Rettenhund" gurud, und bieser beschulbigt in seinen Rudbliden auch Munbt, bamals biese Dichtung nicht besprochen zu haben, obschon er in seinem Literaturblatt boch bessen "Madonna" gelobt, in ber boch berselbe eigentlich nur wie "nach einer unterirbisch aufgespielten Blockbergmusit ben mobernen Ibeencancan mitzutangen" begonnen habe.

Die jungbeutschen Schriftsteller wollten burch bie Boesie und Literatur bie Gesellschaft und ben Staat reformiren, bas mar bie ibeale Seite ihrer Bestrebungen, die andere aber mar, sich babei Ruhm, Stellung, Lebensgenuß zu erwerben. Der Rampf fur's Allgemeine ging baber leicht in ben perfonlichen über. Auch erklart fich baraus, warum von allen Angriffen auf bie Gesellschaft lange feiner so ent= ichieben und allgemein von ihnen geführt murbe, als, nach Beine'ichem Borbild, ber zu Gunften ber Emancipation bes Fleisches. Nur gu bald murbe von ihnen, wie wir ichon aus bem obenangeführten Stoffeufzer Buttom's erfaben, bie Journalistit zu einer auf Gegen= seitigkeit gegrundeten Berficherungsanstalt gemacht, in ber unter Um= ständen nicht nur bas Gute, sonbern auch bas Mittelmäßige und Berfehlte gelobt und geforbert wurde - ein Beifpiel, bas heute noch Auch ließ man sich nach und nach zu immer größeren Concessionen an bas Bestehenbe berbei. Es ift all biesen Schriftstellern überhaupt ein aristokratischer Bug eigen, ben sie von Beine ererbt zu

haben scheinen, ber 3. B. an ber religiosen Freigeisterei nur so lange festhielt, als fie noch bas Privilegium einer Aristofratie bes Beiftes war und in einer vornehmen Coteriesprache verhandelt wurde, ber aber nichts mehr bavon miffen wollte, als - nach feinem Ausbrud ber Atheismus anfing nach Rafe, Branntwein und Tabat zu ftinken. Ich sage bies keineswegs, bie Manner herabzuseten, welche man gewöhnlich unter bem Namen bes jungen Deutschlands begreift. Satten fie boch, von allem andern noch abgesehen, schon baburch große Berbienfte, bag fie zu einer Zeit, ba bie Ration einem gleichgultigen Quietismus wieber zu verfallen Gefahr lief, die Geifter mach erhalten, die Ibee ber neuen Philosophie in Umlauf gebracht und in mannichfaltigster Beise fur bie Interessen bes Lebens fruchtbar gemacht haben. Ich weise nur beshalb barauf hin, um zu erklaren, wie es gekommen, bag bieje Manner, bie ihre Laufbahn wie Sturmer und Dranger begannen, als fie fich ber Buhne gumenbeten, bereits in geordnete Verhältnisse bes staatlichen und burgerlichen Lebens ruhig sich eingefügt hatten und in ihren bramatischen Werken felbst so ver= ichieben von ihren ersten Schriften erscheinen. Allerbings murbe es für sie auch sonst gar nicht möglich gewesen sein, Aufnahme bei ben größeren Theatern zu finden, bie boch allein fo ehrgeizige Naturen zu großen Gestaltungen anzuregen vermochten.

Nur Guttow, Laube und Kühne haben wir aber von den oben genannten fünf Männern auf diesem Gebiet zu begegnen. Guttow war der Erste, welcher die Bühne für ihre Zwecke bestimmter in's Auge faßte, wozu indeß Laube schon 1833 die Anregung gegeben hatte. 1835 trat er mit der Tragödie Nero hervor.

Karl Guttow, ber bedeutenbste Dichter ber Jungdeutschen, wurde am 17. März 1811 zu Berlin in engen Verhältnissen geboren. Schon als Schüler war er von den neuen philosophischen Ideen ersgriffen, schon damals war er in der neueren Literatur fast völlig zu Hause. Byron und Heine gehörten zu seinen Lieblingsschriftstellern. Alles Kraftgenialische zog ihn an. Doch auch die eine Revolution der gesellschaftlichen Zustände verkündenden Schriften Lammenais' und St. Simon's hatte er bereits verschlungen, als er 1831 die Universität Heidelberg, um Theologie zu studiren, bezog. Das öffentliche Leben und die Literatur nahmen aber bald sein ganzes Interesse gesangen. Noch in demselben Jahre gab er die antikritische Vierteljahrsschrift:

"Das Forum ber Journalliteratur" heraus, bie er mit einem Artikel über Mengel eröffnete. Diefer hierburch auf ihn aufmertfam geworben, erkannte balb bas sich hier ankundigende publicistische Talent und berief ihn an bas bem von ihm geleiteten Morgenblatt beigegebene Literaturblatt. Diefes Berhältniß murbe jeboch 1833 von Guttow wieber aufgeloft, um seine Stubien zu vollenden und fich auf eigne Rufe zu ftellen. Debrere poetifche Berte entstanben, bie, wenn auch nicht überall Beifall fanden, so boch Aufschen erregten. Daneben ging bie fritische und publicistische Thatigkeit immer fort. Die Bielseitigkeit seines Geistes, bie sich zu jeber bebeutenberen Erscheinung bes Lebens in Beziehung fette, an jeber ein tieferes und lebenbiges Interesse nahm, trat icon bamals in überrafchenber Weise hervor. Selten hat Jemand wie er einen folden Spurfinn fur bas geheime Weben ber Zeit besessen. Guttow's Natur mar eine vornehme und, soweit seine Gitelfeit und sein Schriftstellerruhm nicht berührt murben, auch eine wohlwollende. So groß und besonders vielseitig sein Talent auch mar, hat er es aber boch überschätt. Besonders wollte er eine Schmade besfelben nie zugestehen, ben Mangel an ber tieferen Begabung gur Lyrif. Jemehr er benfelben gu verhullen ftrebte, befto mehr gerieth er in eine weiche, zerfliegenbe Gentimentalitat, bie mit feiner Bebanken= und Beiftesicharfe mitunter in ichroffen Wiberfpruch trat. Dies hat besonbers feiner Dramatit geschabet. Zumal er balb erkennen follte, welcher Wirkung bas Sentimentale auf ber Bubne fähig ift. Es hat ihn nicht selten bei ber Wahl und Auffassung seiner Stoffe beeinflußt, mas aber bei feinem Mero ber Fall noch nicht ift, obschon grabe hier bas lyrische Element besonders hervortritt. Die Geschichte ist bier in einem mehr phantastischen, fraftgenialischen Sinne behandelt. Seine Darftellung bewegt fich in einer Reihe von Bilbern, bie er noch nicht einmal in Acte vertheilt. Mit ber Zeit verfährt er jo willfürlich, bag er bie ichleichenben Stunden einer im Dachen verbrachten Nacht, Stunde fur Stunde, in einer einzigen Scene veranschaulichen zu können glaubt. Gleichwohl mar biefes Stud fur bie Buhne geschrieben. Es ift in gereimten Berfen verfaßt, bie vielfach an bie Art berer bes Goethe'ichen Fauft anklingen, eine Form, bie, weil sie sich für ben bargestellten Gegenstand nicht recht eignet, noch einen Mangel an Stilgefühl zeigt. Dazwischen treten einerseits, wie in bem großen Monologe bes Nero, rein lyrische Strophenformen auf,

anbrerseits in Prosa behandelte Scenen. Zu ben mancherlei Wunder= lichkeiten, benen man in diesem Drama begegnet, gehört auch der sprechende Papagei der Poppäa. Erst 1838 folgte ein zweites, der Bühne sich schon etwas näherndes Drama des Dichters: Saul. Trot der Bedeutung und des literarischen Einflusses, den Gutkow schon damals gewonnen hatte, fand es nur eine kühle Aufnahme. Auch lehnte es Gutkow später selbst mit den Worten ab: "es gehörte noch ganz den Einflüssen des Zeitalters der Fronie und Satire an."

Ingwischen hatte fich Guttow verheirathet. Er hatte bie Buhne naher fennen und einsehen gelernt, bag man ihr nicht blos in ber Form, sonbern auch mas Inhalt und Auffassung betrifft, Concessionen zu machen und vor Allem ben Schauspieler in fein Interesse gu gieben Gein nachstes Stud ichon follte beweisen, bag er bas Talent auch hierzu befaß. In Richard Savage (1839) ift bie Geschichte jenes ungludlichen englischen Dichters behandelt, ber von seiner un= natürlichen Mutter bem aristofratischen Stolze und bem Borurtheil ber Gesellschaft zum Opfer gebracht wird. Gottschall hat Recht, baß in biefer Tragobie nicht Richard Savage, sonbern bie zwischen Liebe und Ehre schwankenbe Mutter ber Selb hatte fein follen. Guttow aber hatte ein größeres Intereffe, ftatt auf biefen Kampf, auf bas gesellschaftliche Vorurtheil und ihr Opfer bas volle Licht feiner Darstellung fallen zu laffen. Leiber zeigt er ben Selben ichlieglich in einem zwar sehr bebauernswürdigen pathologischen Zuftand, nicht aber in einem folden, ber unser tragisches Mitleib verdient. Die unmännliche weltschmerzliche Sentimentalität begfelben ftoft uns ab. Der Stoff mar aber in fofern gludlich gewählt, als er bem Dichter Raum zu freierer Geftaltung und ein intereffantes historisches Colorit bot. Gugtow benützte bie ju schilbernben Literatur= und Theaterzustande, um Berhaltniffe feiner eignen Zeit barin zu spiegeln. Trop ber vorzüglichen Darstellung, bie es bamals, besonbers in Dresben, fand, hatte es nur einen vorüber= gehenben Erfolg, ber aber boch immer groß genug mar, um seinen Werken hinfort bie Buhnen ber ersten Theater zu erschließen. folgten nun Werner ober Herz und Welt, Patkul (1840), Die Schule ber Reichen (1841), Gin weißes Blatt (1842), Bopf und Schwert und Die Auswandrer (1843), Das Urbild bes Tartuffe (1844), Der 13. Rovember und Pugatscheff (1845).

Mit Werner errang Gustow ben erften großen Erfolg. Das

Stud halt die Mitte zwischen bem Sifland'ichen Familienbrama und ben bürgerlichen Dramen Goethe's. Guttow weicht ber tragischen Lösung res Conflicts burch ichmächliche Accomobation aus. Wie die burger= lichen Delben Goethe's und Lessing's ift auch Werner ein ichmankenber. ummannlicher Charafter. Er hat feine erfte Liebe bem Befit eines Mabdens geopfert, bas ihm Reichthum, gefellschaftliche Stellung und eine glanzende Laufbahn verburgt. Gine zufällige Wiederbegegnung regt aber die alte Liebe neu auf. Gin tragischer Conflict ist im Anzug eine Katastrophe bereitet sich vor. Ein gefälliger Freund und bie elastische Nachgiebigkeit aller Betheiligten führt aber eine sogenannte gluckliche Lösung, bie Niemand mahrhaft befriedigt, berbei. Beißen Blatt entwickelt sich Alles natürlicher und befriedigenber. Es ist bas Motiv ber Wahlverwandtschaften, aber so gewendet, bak der Conflict ein blos scheinbarer ist. Nur durch die Unklarheit ber Berhältniffe und ben Mangel wechselseitiger Auftlarung wird biefer Schein langere Zeit aufrecht und ber Zuschauer in Spannung erhalten. Die endliche Auflösung erscheint zwar natürlich, aber auch Der Vorzug biefer beiben Dichtungen beruht mefentlich schwäcklich. barauf, bag bas Familienbrama bier auf bas Gebiet einer hoberen geiftigen Bilbung verlegt ericeint und ihm hierburch zugleich ein neuer Inhalt, ein neues Interesse gegeben ift. Die Charaftere find boch einmal wieber nach bem Leben, nicht nach ber alten Buhnen= Schablone gezeichnet. Die Sprache zeichnet fich burch Rlarheit, eine pointenreiche Leichtfluffigkeit aus, und ber Dichter zeigt ichon bie Runft wirfungsvoller Behandlung ber Gegenfate in ber gludlichen theatralischen Gruppirung ber Personen.

Der Schule ber Reichen liegt ein ähnliches Motiv wie Massinger's "City Madam" zu Grunde. Es erlitt in Hamburg wohl aus derselben Ursache eine Ablehnung, wie später (1854) Lenz und Sohne in Oresden. Das Publikum fühlte sich durch die Satire des Dichters in unbehaglicher Weise getroffen, doch wurde diese auch nicht genug durch die Erfindung und den Humor desselben unterstützt.

Patkul und Pugatscheff sind politische Tendenzbramen, durch welche der Dichter die politische Bewegung der Zeit zu fördern suchte. Die Bühne wurde als eine Art Rednertribune, ihre Mittel als Waffen gebraucht. "Stellt doch Menschen hin, ruft Gutsow den Dichtern im Urbild bes Tartuffe durch Molière zu, die nicht vergangenen Jahr-

hunderten, sondern der Gegenwart angehören." Er hatte sie hier aber boch aus anderen Zeiten genommen und ihnen nur Gedanken, Emspfindungen, Motive der eignen Zeit geliehen. So werden Patkul und Pugatscheff (eine Art falscher Demetrius) zu Märtyrern der Freiheit gemacht. Im zweiten Stücke wenigstens nicht ohne Schuld, da Pugatsscheff, um seine Freiheitsideen zu verwirklichen, die ihm aufgedrungene Rolle des Betrügers auch noch selbstwillig ergreift.

Gine noch freiere Behandlung ber barin vorgeführten geschicht= lichen Charaftere und Begebenheiten zeigen Guttom's historische Luft= fpiele: Bopf und Schwerbt und bas Urbilb bes Tartuffe, ju benen 1849 noch als Gelegenheitsstück (zum hunbertjährigen Ge= burtstage Goethe's) Der Ronigsleutnant fam. Die beiben letigengunten Stude fallen auch in die Rategorie ber Runftlerbramen. Bopf und Schwerdt zeigt fich burch bas Bereinziehen Edhof's noch eine Annäherung an biefes. Wie Scribe, ber ihm auch wohl als Vorbild gebient, bringt Guttow in biefen Studen ber theatralischen Wirkung nicht selten ben hiftorischen Charakter gum Opfer. bichterische Gestaltung geht hier unb ba in ben Mechanismus ber Bühneninbustrie über. Der Borwurf, ben Julian Schmibt bem Guttow'ichen Drama überhaupt macht, baß es zu reich an Episoben fei, bie nichts mit ber Sanblung zu thun hatten, lagt am eheften bier eine Anwendung gu. Es bangt mit ber Forberung ber Theater gufammen, jebem in einem Stude mitmirtenben Darfteller wenigstens eine bankbare Scene zu geben. Gin anbrer Grund liegt in bem Hereinziehen bes Anekbotischen in bie Darftellung. Im Ronigs= leutnant verlett noch überdies bie Geschmacklofigkeit, bie Person unfres größten Dichters zu einer Sofenrolle fur Damen herab= gewürdigt zu seben. Die sentimentale, aber fehr buhnenwirksame Figur bes Grafen Thorane, ber, wie neuere Untersuchungen ergeben follen, in Wirklichkeit Thoranc hieß, hat, mit Borliebe von einigen bebeutenben Charafterspielern ergriffen, bas Glud biefes in einzelnen Theilen febr oberflächlich behandelten Studes gemacht. muffen bie beiben anderen Stude, trot allen bamiber zu erhebenben Einwanden, noch heute unseren besten Luftspielen zugezählt merben, wie groß auch ber Abstand von Minna von Barnhelm noch ist. Auch bas spätere Schauspiel Lorbeer und Myrthe (1856) schließt sich ben Kunftlerbramen bes Dichters an. Es behandelt in auspruchs=

voller Form ben Conflict, welcher wegen bes Cib zwischen Corneille und Richelieu entstanden sein soll. Guttow folgte bei seiner Dars stellung nur den darüber in Umlauf gebrachten Anekdoten, die er auch noch sehr frei und in überladener Weise behandelte.

Um so größeren Ruhm trug bem Dichter ber nach einer seiner früheren Novellen gebichtete Uriel Acofta ein. Er ift in Paris entstanben, und bie Bedeutung, bie bamals bie Tragodie hoben Styls in Franfreich wieber gewonnen hatte, hat sicher auf bie Gestaltung und Behandlung mit eingewirft. Guttom hatte zwar ichon feinen Bugatscheff in Jamben geschrieben, aber erft hier hat er fich zu einem Abel ber rhythmischen Sprache, zu einem Gebankenreichthum und einer Schönheit und Klarbeit bes Ausbrucks erhoben, bie er nicht wieber erreicht hat. Besonders die beiden ersten Acte zeigen hierdurch eine fast classisch zu nennenbe Saltung. Bon bier an aber finkt bas an Schonheiten immer noch reiche Stud. Dies liegt in ber ichwantenben Natur seines hauptcharafters, ber weltschmerzlichen Sichselbstbespiegelung seines helben. Gewiß ist ber Conflict hier viel bedeutenber, als im Werner, aber eben beshalb verlangen wir auch von bem für Ueber= zeugungstreue im Kampf mit ber Welt und ber Familie auftretenden Belben eine mannlichere Saltung. Wenn es ichon bebenflich mar, ben philosophischen Borfampfer ber Zeit als Damenlehrer einzuführen und von der Liebe so weltschmerzlich ergriffen zu sehen, so macht boch ber Wiberruf seiner Ueberzeugung und ber Wiberruf bieses Wiberrufs einen fo peinlichen Ginbruck, bag unfer Mitleib fur ihn faft gu ichwinden broht und wir am Schlusse bes 4. Actes eigentlich nicht mehr für ihn zu fürchten vermögen. In ber That macht Uriel Acosta im 5. Uct feinem Leben auch nur beshalb ein Enbe, weil er empfinbet, baß seine Rolle als Apostel ber Wahrheit ausgespielt ist; benn sonst mußte ber Tob Jubith's, so fehr er ihn auch erschüttern mag, ihn nur um fo mehr zum Kampfe fur feine Ueberzeugungen aufforbern. Das in einem fo hohen, murbigen Tone anhebenbe Stud nimmt fo in ber That ein ziemlich trostloses Enbe. Nicht er - sonbern Rubith — erscheint jett als ber Helb.

Mit keinem ber späteren Stude, weber mit Anonym (1846), Ottfried, Wullenweber (1848), Liesli (1849), Frembes Glück, Philipp und Perez (1853) und Ella Rosa (1856), hat Guttow einen bebeutenberen Erfolg wieber zu erringen vermocht.

Much seine Dramaturgie bes Dresbner Hoftheaters von 1846-49 entsprach nicht gang ben gehegten Erwartungen. Um so größer mar ber Ruhm, ben er fich balb barauf auf bem Gebiete bes Romans erwarb. Erft fpat, vielleicht angezogen von bem verführerischen Reig ber Tantieme, von ber er bei seiner so fruchtbaren Thatigfeit fur bas Theater boch nur wenig ober keinen Gewinn gezogen, magte er fich noch einmal auf bas glatte Parquet ber Buhne, ohne boch weber mit seinem Gefangnen von Det (1871), noch mit bem fpateren Didingischan (1875) ben erhofften Bortheil zu finden. Ueber seine bramatische und bramaturgische Thatigkeit hat Guttow in seinen "Rudbliden auf mein Leben" manden Aufschluß gegeben, boch wird man bas Buch mit Rritif zu benuten haben. Die 1871-72 veröffentlichte Ausgabe feiner bramatischen Berte umfaßt 20 Bandchen. 1873 begann bas Erscheinen ber gesammelten Werke bes Dichters, ber am 16. Dec. 1878 in Frankfurt a. M. ftarb.

Obwohl von ahnlichen Boraussetzungen ausgehend wie Guttow und biefem ursprunglich in feinen Bestrebungen geistig verwandt, stellt fich in bem am 18. Gept. 1806 gu Sprottau in Schlefien geborenen Beinrich Laube\*) boch eine wesentlich anbre Ratur bar. Gleich aus seinen erften Schriften trat eine in ihrer Nachlässigfeit vielleicht etwas affectirte Naturwüchsigkeit hervor, bie feinem Leben und Weist sprühenben Bortrag einen besondern Reiz gab. reizenbe Regligee, die liebensmurbige Nachlaffigfeit" ruhmt Guttow 1836 in feinen Beitragen zur Geschichte und Literatur gang besonbers an ihm. Er lobt "biefen aufgeschurzten, nachten, in niebergetretenen Schuhen baberichlotternben Styl", und widerrathet, benfelben mit einer berechneteren Toilette zu vertauschen, die bem Raturel bes Autors nicht zusagen wurbe. Laube hat in ber Hauptsache biefen Rath auch benutt. Wenn in seinen Dramen auch viel Berechnetes ift, fo hat er dies doch meist unter einer oft berben Natürlichkeit zu verbergen gewußt. Bo er, wie in feinen Jambenbramen, hoheren Ausbrud erftrebte, blieb er meift hinter feinen Intentionen gurud. Doch trog biefer scheinbaren Naturmuchsigkeit ist Laube nicht frei von einem start entwickelten Gelbstgefühl, bas bie eigne Cache nie über ber all= gemeinen vergißt. Es macht fich aber fast nur in seinen biographischen

<sup>\*)</sup> Laube, H., Dramatische Werke, darin 1. und 12. Bd. Erinnerungen.

und dramaturgischen Schriften, seinen Erinnerungen, seiner Geschichte bes Burgtheaters (1869) und des nordbenischen Theaters (1872), und auch hier fast naiv geltend Die beiden letzten sehr belehrenden Schriften laufen schließlich hauptsächlich auf die Rechtsertigung und Verherrlichung seiner dramatischen und dramaturgischen Thätigkeit hinaus, was aber mit einer solchen leutseligen Natürlichkeit, mit einer so überzeugenden und treuherzigen Unpartheilichkeit geschicht, die auch an sich selbst Kritik zu üben und die Kritik Andrer in einem bestimmten Umfange anzuerkennen versteht, daß man sast überzeugt wird, es geschehe Alles nur um der Sache und um des Interesses andrer Witstrebenden willen, was auch zum Theil wohl immer der Kall ist.

Wenn Laube gegen Guttow an Bornehmheit, geistiger Tiese und Ibealität bes Strebens zurücktritt, übertrifft er ihn bagegen an praktischem Sinn, Sach: und Geschäftstenntniß und gesundem Menschenzverstand. Er muß gegen ihn ein Realist genannt werden. Wie viel Werth er auch immer auf die Form legt, so gilt sie ihm doch nur, insofern sie wirkt. Wirkung ist ihm, wenigstens auf der Bühne, die Hauptsache. Diese zu studiren und das Erkannte zu möglichst glücklicher Anwendung zu bringen, war bei seiner dramatischen Production sein fortgesetztes Bestreben. Er erkannte, wie Guttow, daß man, um Fuß auf der Bühne zu fassen, Einsluß auf die Journalistik gewinnen müsse, er versuhr dabei aber ungleich praktischer als dieser. Gutkow vermochte sich nicht einmal als Dramaturg zu behaupten. Laube hat seit 1850 mit nur kurzen Unterbrechungen erfolgreich an der Spitze dreier großen Theater gestanden.

Als Laube als Dramatifer zu wirken begann, hatte er mit ber Romantit ichon völlig gebrochen. Für ihn war, als solcher, weder das altgriechische, noch das altspanische, noch das Shakespeare'sche, sondern nur das französische Theater da. Ihm galten im Lustspiel die Franzosen, in der Tragödie höchstens noch Schiller, als ausschließliches Muster. Hatten sie doch diesenige Bühnentechnik am vollkommensten ausgebildet, welche die Wirtung auf den Zuschauer vor allem andern in Betracht zieht und daher auch Schauspieler und Bühnendirectoren am meisten bestiedigt. Das neueste französische Drama empfahl sich ihm aber auch noch ganz besonders durch seinen Inhalt. Er hat daher als Theaterdirector diesem Drama einen großen Raum in seinem Repertoire vergönnt, aber er hat andrerseits auch die neue beutsche Production

immer nach Kräften und mehr als die meisten anderen Bühnendirectoren geförbert, selbst biejenige, mit ber er nur wenig sympathisirte. Als Dichter fragte er immer zuerft nach ber Wirfungsfähigkeit eines Stoffs. "Ich bekenne mich - fagt er im Vorwort zu Bose Zungen - in ber Theaterasthetif zu ben Bortheilen ber sogenannten Uctualitat. Unter Actualität verftehe ich biejenigen Borgange, welche fur Jebermann gegenwärtig und bedeutsam find, welche bie Wegenwart tennzeichnen, welche bie Mitwelt treffen." Populare geschichtliche ober literar= geschichtliche Größen, wie Friedrich II., Bellert, Schiller, gehörten vor Allem bazu, boch auch folde Charaftere, welche für populäre Ibeen eintreten ober bie er boch bafur eintreten laffen konnte, mas in Monalbeschi, Struensee, Effer geschah. Der Migerfolg seines "Rococo", in bem er objectiver verfuhr, burfte ihm jenen Grundfat aufgebrangt haben. "Bofe Bungen" aber hatten ihm beweisen konnen, wie nahe babei bie Wefahr lag, ein Außerpoetisches an bie Stelle bes mahrhaft Poetischen zu seten.

Laube hatte bas Glud, gleich mit feinem erften Stude: Monal = beschi (1840 in Dustau geschrieben) einen großen Erfolg gu er= ringen. Der Stoff hatte ihn icon feit lange angezogen, theils burch bas ben Jungbeutschen verwandte Naturel jenes Abenteurers, theils burch ben Reiz bes Geheimnigvollen und Gefahrbrobenben, ber auf bem Liebesverhaltniffe besfelben zur Königin lag. Das Stud, zu bem ber Ban ber Belbe'sche Roman einige Situationen geliefert, ging wie ein glanzenbes Meteor über bie Buhnen. Es übte eine blenbenbe Wirfung aus, ohne body einen tieferen Ginbruck zu hinterlaffen. Rococo, ein hiftorisches Sittenstück aus bem Zeitalter ber Pompabour, welches zuerft 1842 in Dresben erschien und hier ben von ben Jungbeutschen so hart angegriffenen Tied zum Fursprecher hatte, sollte burch ben pikanten Contrast ber Sitten und Anschauungen einer ber Gegenwart entgegengesetzten Zeit wirken. Laube hatte barin be: fonbers bie geschlechtlichen Berhaltniffe in ber freigeiftigen Manier ber neuen Schule hervorgehoben, grabe hiermit aber beim Publikum Unftog erregt. Auch fand man zu viel Intrigue mit fernabliegenben Mitteln, Saftsbefehlen, Duellen zc. barin. Laube hatte fur jene Zeit zu frangofisch gebacht. Bon einem Frangosen murbe man eine berartige Darftellung vielleicht acceptirt haben, von einem Deutschen glaubte man etwas Anderes verlangen zu sollen. Größer war ber Diggriff noch

in ber "Bernfteinhere", in welcher Laube bas Interesse, welches bie Meinhard'iche Geschichte erregt hatte, fur bie Buhne verwerthen gu konnen glaubte. Es zeigte fich aber wieber einmal, bag Bieles, mas von ber Phantasie burch bas Ohr noch willig aufgenommen wird, auf bem Wege burch bas Auge, besonders wenn es mit bem volleren Scheine ber Wirklichfeit, wie ihn bie Buhne barbietet, geschieht, auf Wiberspruch ftogt. Es folgte nun Struenfee (1845), in bem Laube einen vor nicht zu langer Zeit von Beer behandelten Stoff wieber ergriffen hatte, wie er sich überhaupt oft von Dichtungen Unberer anregen lieft. Mener Beer hatte bies aber übel genommen. Er fuchte feinen Einfluß bagegen geltend zu machen, und warf fein Talent noch in die Bagichale bes Brubers, inbem er beffen Stud mit feiner Dufit ausstattete. Laube hatte bem seinigen augenscheinlich mehr Sorgfalt zugewender, als fonft, mas fich ichon aus ber fich barin geftellten Aufgabe, bie brei frangofischen Ginheiten zu beobachten, erkennen lagt. Laube behauptet zwar, auf fie keinen weiteren Werth gelegt zu haben, als ben, baß bie Lösung berselben ein Rennzeichen für bie Geschlossenheit ber inneren Berknupfung und bes außeren Aufbaues fei. Es kommt freilich auf bie Art biefer Losung noch an. Sonst mußten ja alle frangofischen Dramen bes akabemischen Styls in biefer Beziehung portrefflich fein. Laube verschweigt uns bagegen ben Nachtheil, ber bie brei Einheiten mit weit größerer Sicherheit meist zu begleiten pflegt, inbem fie ben Dichter nothigen, sein Stud gleich mit ber Katastrophe beginnen zu lassen. Dies ift auch hier mieder ber Fall und hat Laube unter Anderm verhindert, die ideale Seite feines Selben birect burch Sandlungen vorzuführen, bie, in ber Borgeschichte liegend, bier nur berichtet werben konnen. Richtsbesto= weniger ließ sich in Struensee ein Fortschritt bemerken, wenn auch ber Bühnenerfolg nur ein beschränkter war. Um so größer war ber bes unmittelbar barauf folgenden Luftspiels Gottscheb und Gellert (1845). Der populare Stoff, bie mirkfamen Gegenfage ber wenn auch oft recht außerlichen Charakteriftit, bie geschickte, wenn auch etwas in behagliche Breite gebenbe Mache, bies Alles ließ über bie Mangel hinwegsehen, die aus ber Saufung bes Anektobischen, aus bem Streben nach braftisch wirfenben Buhneneffecten entsprangen und ben Dichter hier und da zu possenhafter Ausführung einzelner vorbringlicher Nebenfiguren und zu einem bisweilen in's Triviale finkenben Tone

verleiteten. Das Sympathische bes Stoffs mußte noch viel entschiebener in dem folgenden Stücke, dem Schauspiele: Die Karlsschüler (1846) in's Gewicht fallen, zumal der Dichter hier ein ungleich höheres Pathos entwickeln konnte und entwickelt hat. Es ist ohne Zweisel basjenige seiner Stücke, welches, so weit es sich die jetzt beurtheilen läßt, die nachhaltigste Wirkung ausübte und auch zu seinen besten bramatischen Arbeiten gehört. Nicht so glücklich war Laube mit seinem nächsten Bersuche, die populäre Gestalt Friedrich's des Großen zum Wittelpunkt eines Dramas zu machen, was in Prinz Friedrich König, von dem prinzlichen Jüngling dagegen ein sehr unsicheres Bild, das, sobald es die volle Bestimmtheit der Wirklichkeit annimmt, die Weisten selbst dann noch fremdartig berühren wird, wenn es der Wahrheit auch völlig entspricht.

Erst 1856 trat Laube nach langerer Pause wieder mit einem großen Erfolge, bem Effer, auf. Der Gegenstand mar ichon vielfach bramatisch behandelt worden. Auch ist bas Banks'ide Stud nicht ohne allen Ginfluß auf Laube geblieben. Den Dichter zog wohl am meisten bas pitante Verhältniß bes Liebhabers einer Konigin an, ber heimlich bereits verheirathet ift. Er hat es jedoch fehr magvoll behandelt. Obicon die Laube'ichen Berfe und Gebanken gegen bie fich hier zum Bergleiche barbietenben ber Maria Stuart betrachtlich gurud: stehen, hat Effer boch auf ber Buhne viel Glud gemacht und ist mohl bas beste ber ernsten Dramen bes Dichters. Auch in Montrose (1859) und im Statthalter von Bengalen (1866) nahm ber bebeutenbe Anläufe. So manderlei Borguge aber bieje Dichter Stude im Gingelnen barbieten, blieben fie boch hinter bem Erfolge bes vorigen zurud. Dies gilt fast noch mehr von bem ichon früher erwähnten Schauspiele Bose Bungen (1868). Das Wagnig, ben Schiller'ichen Demetrius zu vollenben, beweift eine Ueberschätzung seiner bichterischen Rraft. Der Schwerpunkt seines Talents lag in einer wesentlich anbern Richtung. Die raftlose Thatigkeit biefes Dichters trotte bem Alter und, wie fein Cato im Gifen beweift, nicht ohne Erfolg. Wie ber Gutfow's wird auch fein Name noch lange mit Ehren in ber Entwicklungsgeschichte unseres Dramas und Theaters genannt werben.

Das Talent Ferbinanb Guftav Ruhne's, geb. 27. Dec.

1806 zu Magbeburg, liegt auf einem andern Gebiete, als dem bes Dramas, und kann nach dem, was er auf diesem geleistet, gar nicht geschätzt werden. Er schrieb die Dramen Jaura von Kastilien, Kaiser Friedrich III., Die Berschwörung in Dublin, eine Fortsetzung des Schiller'schen Demetrins (1858, d. i. früher als Laube) und das Schauspiel Kuß und Gelübbe.

Guttow als Dramatifer in mancher Beziehung verwandt, an Bielfeitigkeit und Starke bes bramatischen Talents und an Renntnift ber Buhne ihm aber entichieben untergeordnet, war ber ihm in anbrer Beziehung zuweilen gegnerisch gegenüberftebenbe Robert Chuarb Prut, geb. 30. Mai 1816 gu Stettin, geft. ebenbafelbft 2. Dai 1872. Guttow fagt felbit, bag ben Jungbeutschen burch bie Salle'ichen Jahr. bucher, an benen Pruty bamals betheiligt mar, bie Guhrung in ber Rritit entzogen murbe. Brut trat bamals mit ber Miene gegen biefelben auf, als ob er ihnen nie nahe gestanden habe. Wie fehr er aber von ihnen, besonders von Guttow, beeinflugt war, beweisen grabe seine politischen Dramen. Stanb Brut boch anfangs sogar, mehr noch als jene, unter bem Ginflug ber Romantifer. Das erfte von ihm befannte Drama Rach Leiben Luft ift im Beifte bes Tied'ichen Lustspiels verfaßt, bas zweite Die politische Wochenstube (1843) erinnert an Platen's satirische Stude. Die historischen Trauerspiele Rarl von Bourbon (1845), Morit von Sachfen (1845), Erich ber Bauerntonig (1847) foliegen fich aber eng an Guttow's Bugatscheff an. Es sind wie biefes und Patkul politische Tenbeng: ftude, besonders die beiben letten, nur bag bei Prut bas rhetorische Pathos vorherricht, bas theatralische Interesse mehr in ben Hintergrund tritt. Für ihn mar bie Buhne fast nur eine politische Rebnerbuhne. Befonders werthvoll aber machte ju jener Zeit biefe Stude bie sich barin kundgebenbe mannliche Gestinnung, bie alle Sentimen= talitat von sich abwies. Prut hat indeg fur bie Geschichte bes Dra: mas noch eine andere Bebeutung. Er gab nicht nur 1846 in hamburg bie bramaturgischen Blatter, sonbern auch feine in Berlin gehaltenen Vorlesungen über bie Geschichte bes beutschen Theaters heraus, bes erften umfaffenberen Werts biefer Art. Auch feine Borlefungen über bie beutsche Literatur ber Gegenwart (1854) und Die beutsche Literatur ber Gegenwart (1859) gehören theilmeise hierher. Endlich ift noch seiner Uebersetzung von Holberg's ausgewählten Komöbien (Hamb. 1868, 4 Bbe.) hier zu gebenken.

Much ber von ber politischen Bewegung ergriffene und ben Jung= beutschen hierdurch geistig verwandte Rubolph von Gottschall, geb. 10. Sept. 1823 zu Breglau, beschäftigte fich ichon bamals als bramatischer Schriftsteller und ichlug in seinem Ulrich von hutten (1843) eine ahnliche Richtung wie jene im historischen Drama ein. Schon hier trat aber bie Reigung zu Inrisch = beclamatorischem Pathos mit glangenbem Colorit ber Diction hervor; ber malerische Burf ber Composition, ber ihm eigen, bagegen erst entschiebener in bem nach fraftgenialischem Ausbrucke strebenben Robespierre (1846). Bon bem bamaligen Director bes Konigsberger Theaters, Wolffersborf. zeitweilig mit ber Leitung bieses letteren betraut, brachte er bier bie Dramen Die Blinde von Alcala (1846) und Lord Byron in Italien (1847) gur Aufführung. Es folgten Sieronnmus Snitger (1848), Ferbinand Schill (1850), Lambertine von Mericourt (1850) und bie fleineren Stude Die Mar= seillaise, Die Rose vom Rautasus, Marie Douglas. In allen herrscht eine überschwängliche Phantasie vor, die sich balb an revolutionaren, balb an romantischen Gebanken und Bilbern gu beraufchen liebt und in einem noch untlaren Drange ichafft. Gottichall geht in feinen Dramen von allgemeinen Ibeen und Begriffen aus, bie er in Gegensatz und Wiberftreit mit einanber bringt. Er macht feine Gestalten zu Tragern berfelben und bie Situationen gu Behiteln bes aus ihnen zu entwickelnben Pathos. Die Charafteriftit, besonbers bas individuelle Moment berselben, welches boch die eigentliche Quelle ber bramatischen Motivirung bes mobernen Dramatikers bilbet, kommt bei ihm freilich zu furg. Seine Bestalten entbehren haufig bes mahren individuellen Lebens. Wir werben von ihnen baher auch nicht tiefer erariffen und von ihren Beweggrunden nur felten über= zeugt. In ber Motivirung zeigt fich überhaupt bie Schmache bes Dichters am meiften. Mit Recht legt berfelbe in ber Tragobie ein großes Gewicht auf bas Pathos, nur bag man an feinem Pathos, fo groß auch ber lyrische Schwung ift, ben er bemfelben zu geben jucht, bas tragische Element, ja selbst bas bramatische häufig vermißt. Dies zeigt fich in fast allen seinen Studen, auch benen, in welchen er entschiedner nach bramatischer Gestaltung ringt und von welchen

bie Tragobie "Mazeppa" (1859) wohl bas bebeutenbste und für feine Gigenart darakteristischste ift, mahrend in "Bitt und For", einer Nachbilbung von Scribe's "Glas Baffer", ein febr gludlicher Berfuch im historischen Luftspiel liegt, welcher zugleich einen größeren Erfolg auf ber Buhne bezeichnet. Durch raftlose literarische und journalistische Thatigkeit hatte sich Gottschall einen bedeutenden Ginfluß geschaffen, ber ihn bei seinem bramatischen Streben fehr unterftutte. Es gingen baber von feinen vielen Studen trot mandes nur fdmachen Erfolge bie meiften über bie Buhne, fo noch Der Rabob, Bern = hard von Weimar, Ratharina Sowarb, Amy Robfart und die Luftspiele Die Diplomaten, Die Welt bes Schwin= bels 2c. Erwähnung verdient noch sein Antheil an ben Zeitschriften "Unsere Zeit" und "Blatter für literarische Unterhaltung", beren Redaction er seit 1864 leitet, sowie seine "Geschichte ber beutschen Nationalliteratur bes 19. Jahrhunderts", welche einen reichen Ueber= blick über seine umfassenbe kritische und bramaturgische Thatigkeit ge= mähren.

Gines ber intereffanteften ber um jene Zeit ber Buhne gugemen= beten Talente stellt sich in bem am 13. Juli 1816 zu Kreuzburg in Schlesien gebornen Guftav Frentag bar, einem ber bebeutenb= ften ber jest lebenben beutschen Dichter und Schriftsteller. Als Dramatiter nimmt er eine Stellung zwischen Buttow und Laube ein, insofern er bie geistige Bornehmheit und ben ibealistischen Zug, bie ersteren auszeichnen, mit ber Frische und bem nur ungleich feiner aus= gebilbeten Naturalismus und Realismus bes andern in sich vereinigt. Geine Lebensbeobachtung ift feiner, feine Wiebergabe fünft= lerischer und geschmadvoller. In feinem ersten Luftspiel "Die Braut= fahrt ober Rung von ber Roje," welches bei einer vom Ber= liner Königl. Theater ausgeschriebenen Concurreng ben Preis gewann, schlägt er noch einen gang unbefangenen Ton an. Noch weiß er fich nicht recht in die bramatische Form zu schmiegen, aber seine Darstellung ift voll Frische, Beiterkeit und humor. Bon bem Beine'schen Bug gefälliger Gelbstbespiegelung, bie felbst noch im humor einen Unflug von weltschmerzlichem Bessimismus und von Blafirtheit hat, ist hier noch nichts zu verspuren. Dieser tritt am entschiebenften in Graf Balbemar (1850) hervor, funbigt fich aber ichon in ber Balentine (1847) an. Selbst ber scheinbar fo übermuthige Bolg

in ben heiteren Journalist en (1854) ist nicht gang bavon frei. Dies hangt mit ber Sucht ber bamaligen Dichter zusammen, sich interessant und geistreich zu zeigen, mas auch einzelnen von Frentag's Geftalten etwas Kokettes und Ruhmrediges giebt und hier und ba einen frivolen Schein auf sie mirft, ber nicht aus ber Natur bes behanbelten Stoffs, sonbern aus ber Natur und Auffassungsweise bes Dichters entspringt. Dies zeigt fich am meiften an ber etwas frivolen Art, mit ber er ben fur Freiheit, Fortidritt und Bahrheit eintretenben Bolg Journalistit und Bartheimesen behandeln lagt. In ben anberen beiben Studen nothigte zwar bie Stoffwahl bazu, aber bie Beleuchtung, in bie er ben Stoff hier gerudt, weist mit barauf bin. Helben berfelben haben entweder, wie Balentine, eine bebenkliche Disposition, von ben moralischen Rrantheiten ber vornehmen Gesellschaft ergriffen zu werben, ober sie sind, wie Graf Balbemar, icon ergriffen bavon, babei aber jeberzeit, wie auch noch Saalfelb, hochbeanlagte und bedeutend über ihre Umgebung hinaufragende Naturen. Es ift immer ihre Genialität, die sie in jene Berftrickungen zu reißen brobt ober geriffen hat, und bie fie zugleich ber beabsichtigten Rettung noch werth erscheinen laffen foll. Es ift nicht unmöglich, baß eine Stelle in Sebbel's Borwort ju Maria Magbalena Freytag bamals in biefe Richtung getrieben, wenigstens nabert fich feine Darstellungsweise ber bier ausgesprochenen Ansicht an: "Rur mo ein Problem vorliegt hat eure (ber Dramatiter feiner Zeit) Runft etwas gu schaffen, wo euch aber ein foldes aufgeht, wo euch bas leben in feiner Gebrochenheit entgegentritt, und zugleich in eurem Beift, benn Beibes muß zusammenfallen, bas Moment ber 3bee, in bem es bie verlorne Ginheit wieberfindet, ba ergreift es, und fummert euch nicht barum, bag ber afthetische Bobel an ber Rrantheit selbit bie Gesundheit aufgezeigt haben will, ba ihr boch nur ben leber : gang zur Gefundheit aufzeigen und bas Fieber allerbings nicht heilen konnt, ohne euch mit bem Fieber einzulaffen." - Die Bebbel fast immer, hat auch Frentag in biefen beiben Dramen bas Rrant= hafte und Bebenkliche aufgefucht, um baraus bie Gefunbheit und bas Schone hervorgeben zu laffen. Bei feiner völlig anbers gearteten Natur mußten freilich sowohl bie Bahl bes Gegenstanbes, als ber Procest seiner Verarbeitung wesentlich anbere sein. Dies lagt fich am entschiedensten aus bem Bergleich bes Grafen Walbemar mit Bebbel's

Julia (1851) erkennen, ba Graf Bertram gemiffermaßen ein nur gang in's Schwarze gemaltes Seitenstück zu Graf Walbemar bilbet. In Balentine mirb biefe burch einen Mann gerettet, beffen geiftige Gesundheit eine nur unsichere ift, von bem wir aber annehmen, bag er burch biefe Rettung felbft mit völlig gefunde. In Graf Walbemar vollbringt bie thatige Liebe eines mahrhaft eblen und reinen Geschopfs ein noch größeres Bunber. Beibe Stude ftellen unfere Blaubens= stärke auf einige Proben. Was sich aber bagegen auch einwenben lagt, fo haben fie boch eine großere Lebensfähigkeit, als alle auf bem Gebiete bes gesellschaftlichen Dramas liegenben Stude ber Jungbeutschen Besonbers haben sich bie Journalisten ungeschmächt in ber Gunft bes Publikums erhalten, Die biefes frifche, mit Geift und liebensmurbigem Sumor unmittelbar aus ben Gegenfaten und Rampfen ber Zeit entwickelte Luftspiel in reichstem Mage verbient. Trot biefer großen Erfolge wendete fich Frentag langere Zeit von ber Buhne ab, boch nur, um fich bafur um fo ernfter bem Stubium bes Dramas Mls eine boppelte Frucht besfelben traten bas Trauer= au mibmen. ipiel Die Fabier (1859) und "Die Technit bes Dramas" (1863) hervor. Beibe Werke hangen, wie ich glaube, auf's engste gusammen. In jenem verließ Frentag, irregeleitet von ber Theorie, ben naturlichen Beg feines Talents. Es ist ein Wert mehr bes Stubiums, als bes Lebens. Es rief achtungsvolle Anerkennung hervor, übte aber keine tiefer gehenden Wirkungen aus. Bur "Technit bes Dramas" murbe Frentag bagegen, wie es icheint, burch bie Bemerkung veranlaßt, bag es seinen Landsleuten noch an einem festen bramatischen Styl fehle. Er hoffte auf bem Wege ber Theorie bagu hinleiten zu konnen und faste babei mit Recht bie technische Seite, als bie einzig lehrhafte, in's Muge. Allein er ließ sich verleiten, ju febr in's Ginzelne ju geben, und hat hierburch ben Dilettantismus und bie Mittelmäßigkeit nur noch breifter gemacht, bie nun an feinem Bangelbanbe ben Weg gum Barnaft um fo ficherer antreten zu konnen glaubten. Dies hat feinem Buche einen großen Absat verschafft, bem Theater aber, wie ich glaube, nichts weiter eingebracht, als jährlich noch beiläufig fünfzig unbrauchbare Im Allgemeinen ift wenigstens an ber heutigen Dramen mehr. Broduction fein Fortschritt zu erkennen, und grabe Styl und Tednit find immer noch schlottriger geworben. Dagegen ift zu bebauern, bag Frentag feine Rraft ber Bubne felbst nicht weiter mehr gu=

wendete. Er wäre gewiß vor vielen Anderen berufen gewesen, unser nationalhistorisches Drama neu zu beleben und zu bühnenwirksamer Gestaltung zu bringen. Erwähnung mag schließlich noch hier seine Theilnahme an der von Ignaz Kuranda\*) (geb. 1. Mai 1812 zu Prag) gegründeten Zeitschrift,, Die Grenzboten" finden, die damals von dem durch seine literarhistorischen Werke einen großen Ruf genießenden Julian Schmidt redigirt wurde.

Reben biesen bie reale Buhne bei ihren Arbeiten immer fest im Auge behaltenden Dichtern traten im funften Jahrzehnt biefes Jahrhunberts noch eine Anzahl anderer hervor, beren Gigenthumlichkeit eine zum Theil so starke und tropige mar, bag sie bie Conventionen ber Buhne entweder burchbrechen ober mit ihr brechen zu follen glaubten. In ihnen lebte etwas von bem Geifte bes Sturmes und Dranges und von ber Originalitätssucht besselben, nur baß fie unter bem Ginflusse einer neuen Philosophie, baber auch unter bem einer neuen Runftanschauung und überhaupt gang neuer, bas Leben beherrschender Ibeen ftanden. Bon ihnen ift ber erfte, ber und entgegentritt, Friedrich Sebbel, \*\*) zugleich, was bramatisches Talent betrifft, der bebeutenbste. 18. (nicht 13.) Marg 1813 zu Wesselburen im Dithmarschen in gebrudten Verhältnissen, sein Vater mar ein armer Maurer, geboren und aufgewachsen, fiel bie Liebe ber Mutter und bie Theilnahme eines Lehrers lange fast als ber einzige Sonnenschein in sein Leben. Trot feiner icon bamals hervortretenben bedeutenben Intelligenz, mußte er sich anfangs sein Brob als gewöhnlicher Dienstbote, bann als Schreiber verbienen. Die Ginsamkeit seiner Rindheit hatte ben traumerischen Sang feiner Geele gefteigert und mit ber icharfen Beachtungsgabe ein tiefes Naturgefühl und ben Drang nach poetischem Ausbruck in ihm zur Entwicklung gebracht. Jest fand er im Umgang mit anderen geiftig geweckten Menschen Gelegenheit, bas in ihm erwachte Bilbungs= beftreben nach verschiebenen Richtungen bin zu entfalten. geistigen Ueberlegenheit gelang es, trot seiner niedrigen Lebensstellung, leicht, sich zum geistigen Mittelpunkte eines Kreises von Menschen gu maden, die sich meift in ungleich begunftigteren Lebenslagen befanden.

<sup>\*)</sup> Er hat auch der Bühne ein Drama "Die lette weiße Rose" gegeben, welches 1846 im Wiener Burgtheater zur Aufführung kam.

<sup>\*\*)</sup> Kuh, Emil, Biographie Friedrich Hebbel's, 2 Bde. Wien 1877.

Dies hatte junachft hauptfachlich zur Folge, ihm ben Contraft feiner außeren Lage und feines inneren Lebens recht tief empfinden gu laffen. Auch fehlte es nicht an Bersuchen, sich biesem, als Entwürdigung gefühlten Zustand zu entreißen, mas ihm auch endlich, zunächst mit Sulfe ber Schriftstellerin Amalie Schoppe in Samburg, fpater besonbers burch die sich aufopfernde, selbstlose Liebe Elise Lensing's gelang. Nichts ift natürlicher, als bag ein ftarter, von außeren Berhaltniffen lange niebergehaltener Geift, ber fich unter jahrelangen Entbehrungen im fortgesetzen Rampf mit bem Leben endlich muhsam emporringt, allmählich ein finfteres, übermäßiges, trotiges Gelbstgefühl gewinnt, bas fich zulett Alles nur selbst zu verbanken glaubt; aber es bleibt barum immer betrübend zu feben, wie grade solche Naturen später nicht felten eine ahnliche Rudfichtslosigkeit zeigen, wie bie mar, unter welcher fie felbst so ichmer und lange gelitten. Sebbel mar rudfichtslos gegen feine Freunde, unbankbar gegen Amalie Schoppe, anmagenb gegen Bugtow, ber fich in einer etwas spateren Zeit boch seiner ebenfalls wohlwollend angenommen hatte, felbst gegen ein Wesen wie Glise Lenfing wußte er zulett von keiner Verpflichtung. Er gewöhnte fich, Alles, was für ihn geschah, als einen seinem Talente pflichtschulbigen Tribut anzusehen. Um so ernster, tiefer und gewissenhafter nahm er es bagegen mit ber Runft. Die Jahre von seiner ersten Ankunft in hamburg (von 1835-1839) hatte er jum Theil in Beibelberg und Munchen unter großen Entbehrungen, im fortgesetzten Bestreben, seine Erfahrung, seine Kenntnisse und Bilbung zu erweitern, in stetem Sinblic auf bie höchsten Ziele ber Poesie und Runft verbracht. Es war bas Ber= hangniß Hebbel's, bag er sein bramatisches Talent burch Philosophie auszubilben und zu vertiefen suchte, ober bag es zur Gigenart besselben gehörte, sich mit philosophischem Geift zu burchbringen, und sich von biesem Richtung und Ziele geben zu lassen. Ihm mar bie Kunft nichts anderes, als die realisirte Philosophie, wie ihm die Welt die realisirte Ibee war. Go kam es, bag, obidon ber mahre Dichter nach ihm immer nur aus einer vor bem Bewußtsein liegenben Rothwendigkeit schaffen und baber für bas Was und bas Ziel eigentlich gar nicht verantwortlich sein sollte, er ber speculativen Reflexion, ber spit= findiaften Absichtlichkeit auf ben Entwurf und bie Geftaltung feiner bramatischen Dichtungen boch einen großen Ginfluß gestattete, nur bag er fich gleichzeitig bemuhte, biefe Absichtlichkeit wieber als Werk

ber Natur erscheinen zu lassen. Für ihn hatte ein bargestellter Vorsgang nur baburch Bebeutung, baß er bas Symbol eines Weltvorgangs, eines allgemeinen Menschenschicksals war, baher er seine Personen gern aus Antrieben handeln ließ, die sich in ein mystisches Dunkel verslieren. Während es so erscheinen soll, als ob der Naturgeist durch sie thätig würde und in das bewußte Leben dunkel mit eingreise, ist in Wahrheit doch sehr vieles nur das Werk ausgeklügelter Reslexion.

Wie Kleist, wollte auch Hebbel als Dichter entweber nichts ober bas Sodfte leiften, mas icon allein seine Darftellungen in's Unge= heuerliche trieb, burch seinen Sang zur Symbolit aber, bie außer im Mustischen nur noch im Ungemeinen einen entsprechenben Ausbruck finden zu konnen glaubte, noch gesteigert werben mußte. Dennoch erkannte er, weil fur bie Zeit, auch fur fich eine Schranke an. seiner Meinung war nämlich ein höchstes Drama nur unter gewissen Zeitverhältnissen möglich, die sich bis jest überhaupt nur zwei Mal eingestellt hatten, zur Beit bes Cophofles und bes Chakespeare, als "in bem Berhältniß bes gangen Welt= und Menscheitszustanbs gur 3bee, b. i. zu bem bem Weltorganismus innewohnenben fittlichen Centrum, eine entscheibenbe Beranberung" vor fich gegangen mar, bort burch ben Eintritt bes Chriftenthums in bas heibnische Leben, hier durch ben Gintritt bes Protestantismus in bas scholastisch= tirchliche Der heutige Dichter sei bagegen burch ben Weltzustand nur auf bas partiell=nationale und subjectiv=individuelle Drama beschränft. Er habe ben weltlich historischen Proceg, ber in unseren Tagen vor sich geht, barguftellen und bie vorhandenen Inftitutionen bes mensch= lichen Geschlechts, bie politischen, religiosen, sittlichen, babei nicht etwa umzufturgen, sonbern tiefer zu begründen. In biefem Ginne glaubte benn Bebbel auch felbst aus bem Geist und Leben feiner Zeit bramatisch ju ichaffen. Er suchte jedoch bie Probleme, bie er bichterisch zu lofen trachtete, porzugsweise in sittlichen Rrantheitserscheinungen auf, Probleme, die er mit philosophischer Spigfindigkeit bann von ihnen ableitete und, um sie zu symbolischer Darftellung zu bringen, im einzelnen Borgang noch mehr auf die Spite trieb. Wie die Jungdeutschen griff auch er, nur in einem gang anbern Sinne, zuerst bas geschlecht= liche Verhältniß an, auf bas er auch später immer wieber mit Vorliebe zuruckfam. Liegt in biesem Berhältniß boch in ber That auch ber Keimpunkt bes gangen geistigen Lebens. In seiner 1840 beenbeten

Jubith wollte er in Bezug auf ben zwischen ben Geschlechtern anhängigen Proces ben Unterschied zwischen bem achten, ursprünglichen Handeln und dem blogen sich felbst Herausfordern (dem blogen jich Aufstacheln zur That) in einem Bilbe zeigen" und nebenbei im Holofernes ,,eine jener ungeheuerlichen Individualitäten" barftellen, "bie sich mit bem All fast noch als Eins fühten, weil die Civilisation bie Nabelschnur, wodurch sie mit ber Natur zusammenhängen, noch nicht durchschnitten hat." Der Dichter hat aber hier seine kraftgenialische Driginalitätssucht nicht nur auf Holofernes, sondern auch auf Judith Dem in's Ungeheuerliche gesteigerten Ungemeinen bes Mannes murbe bas in's Ungeheuerliche gesteigerte Ungemeine bes Beibes gegenübergestellt. Beibe follten eben hierburch zu gegenseitigem Berberben von einander angezogen werben. Jebes opfert babei bas Unbere auf; Holofernes feinen Luften ben reizvollen Leib bes ichonen Weibes und bamit bas Beiligfte ihrer Natur und ihrer Seele; Jubith bann ihn, um bie ihr mibersahrene Schmach zu rachen, zu ber fie boch jelbst ein geheimes Gelüsten mit trieb. Alles Uebrige erscheint fast nur als fünftliche Bemäntelung biefes Vorgangs. Des Solofernes Streben, sich jum Beren ber Welt, jum Bernichter ber Menschheit ju machen, hat nur insofern bamit zu thun, als es Jubith zur That Die Befreiung ihrer Vaterstadt von dem brohenden Ungeheuer wurde fur fie allein ein fehr ichmaches Motiv fein, ba fie ja fast eben eine fo gründliche Berachtung ber Menschheit und insbesondere ihrer Landsleute, als Holofernes, zeigt. Mur bas Ungeheure ber That ift's, was fie reigt, nur bas Ungeheure bes Mannes, an bem fie vollzogen werden foll. Da fie biefen Reiz zugleich als Frevel empfindet, fordert sie eine Urt GotteBurtheil heraus, um diesen Frevel zu heiligen. Sie glaubt nun die That im Drange einer vom himmel gefügten Rothwendigfeit zu begehen. Wenn sie von dieser Rothwendigfeit aber auch überzeugen konnte, so murbe fie boch noch ben Beweis schuldig bleiben, warum die Ermorbung bes Holofernes einzig nur auf bem Weg ihrer Schande möglich sein soll. Und boch ist ihr vom ersten Augenblick an Beibes als völlig untrennbar gesett. übersah, bag er, indem er bie bem Weibe burch seine Natur und sein Geschlecht im Sandeln gestectte Grenze barlegen wollte, bies an einer Individualität sichtbar macht, welche burch ihre Natur, ober vielmehr burch seine eigne Spitfindigkeit ichon selbst jenseits ber

= 1.000h

Grenze bes Weiblichen steht, und folglich ein Symbol bes Weiblichen gar nicht abgeben kann. Man steht diesem Werke bes Dichters ganz so gegenüber, wie in ihm selbst wieder Judith dem Holosernes, obschon dieser nur ein Gemisch von einem Helben und Großsprecher ist. Wan fühlt sich abgestoßen und angezogen zugleich. Man sträubt sich gegen all die darin gemachten gewaltsamen Zumuthungen und fühlt sich doch von der Gewalt der Darstellung und der Tiese des zwar verworrenen Grundgebankens unheimlich angezogen.

Genoveva (1841), bas zweite Drama bes Dichters, ift, wie ich ichon früher gesagt, von ber Maler Muller'ichen Dichtung angeregt worden. Er hat ihr aber nichts, als bas Golomotiv entnommen. Die Liebe macht aber auch hier einen ursprünglich bem Guten gu= geneigten Menichen von großer Reigbarkeit bes Bemiffens, in bem aber auch angeborne milbe, in einer leicht entzundlichen Sinnlichfeit wurzelnde Triebe liegen, allmählich jum Berbrecher. Auch hier wird Bolo felbft als Schöfling einer wilben Leibenschaft vorgeführt, nur baß seine Mutter nicht ber bochsten, sonbern ber niedrigsten Menschen= Richt sie, sonbern ihre Schwester stachelt bie Leiben= klasse angehört. schaft Golo's immer mehr auf. Wie Jubith macht auch wieber Golo fein frevelhaftes Beginnen von einem GotteBurtheil abhangig. muthiger als fie forbert er basselbe beraus. Selbst bann aber gogert er noch, bis ein Schritt ben anbern auf bem abichuffigen Beg bes Berbrechens nach fich zieht. Es ift gemiffermagen bie Genefis biefes letteren, bie ber Dichter in und an Golo entwickelt. Genoveva selbst ift zu Jubith bas Gegenstück. Ihre Züchtigkeit hat ichon etwas von ber Spitfindigkeit, welche fpater bie Reuschheit Rhobope's in Bebbel's Ringe bes Gnges charafterifirt und verhängnigvoll macht. Gie verichließt Siegfried ihr Berg, um ihm ihre Liebe fur bie Tobesstunde auf= zusparen, und nur erft, ba er in einen langaussehenden Rampf gieht und die Trennung von ihm leicht eine Trennung für immer sein burfte, läßt sie bas lange gurudgehaltene Gefühl in voller Fluth auf ihn ausströmen. Doch grabe biefer Erguß ber Liebe wird ihr verhangnisvoll, da sich an ihm die Begierde Golo's entzündet, der sie bisher nur mit beiliger Scheu zu betrachten gewagt. findige in ber Empfindung Genoveva's abgerechnet, ist dies vortrefflich, und ba Bebbel in biefe Spitfinbigkeit ben einzigen Reim einer Schulb legt, so wird sie nicht blos gemilbert, sonbern in gewissem Sinne

gerechtfertigt. Ueberhaupt gehört ber erfte Act biefes Studs zu bem Schönsten, mas hebbel im Drama geschrieben. Auch weiterbin wirb man neben vielem Gesuchten und Unangemessenen (wozu ich z. B. bie langen Monologe Golo's rechne, burch welche er feine Zwiegesprache mit Genoveva unterbricht) von vielen theils ruhrenben, theils mächtigen Schonheiten überrascht. Der Dichter zeigt, bag er fur alles Karbe und Ausbruck, von bem Barteften und Lieblichften bis zu bem Schredlichsten und Damonischesten hat. Storend wirft ber gang unnöthige romantische Geistersput, wie ja auch bie wiberliche Figur ber Marga= rethe ber handlung allzuäußerlich verbunden erscheint. entläßt unbefriedigt. Das Enbichicfal Genoveva's wird vom Dichter nicht unmittelbar bargeftellt, er lagt es nur vom Geifte bes Drago prophezeien, ber wohl kaum bas richtige Organ bafur ift. Ueberhaupt fteht ber zweite Theil gegen ben erften zurud. Das Stud ift in Jamben mit burchgebend mannlichen Bergenben geschrieben, mas ben mannlichen Beift ber Sprache und bie epigrammatische Scharfe bes Gebankenausbrucks gewiß noch verstärkt hat. Hebbel hatte mit biesen beiben Dramen großes Aufsehen erregt, freilich vorerst nur in Seine finanziellen Verhaltniffe murben baburch engeren Rreisen. aber nur wenig gebeffert, obwohl er in Campe einen großbentenben Berleger gefunden hatte. Gine Reise nach Danemark follte bierin aber Befferung ichaffen, ba er, hauptfachlich auf Dehlenschläger's Berwendung, hier ein Reisestipendium bes Konigs auf mehrere Jahre erwirkte. Er wendete sich zuerst nach Baris, wo trot ber vielen glanzenden Ginbrude und vielleicht grabe im Contraft bagu, boch auch unter bem Ginflusse mannichsacher Herzensbedrängnisse Maria Magbalena (1844 gebr.) entstanb.

Hebbel mochte in der französischen Hauptstadt stärker als je das gewaltige Ringen der Zeit nach einer neuen Form des Daseins empfinden, auf das er bereits in seiner Genoveva angespielt hatte. Was aber die Fabel betrifft, so weist dasür E. Kuh auf Erlebnisse des Dichters in München hin. Hebbel hatte hier bei einem Tischler, Anton Schwarz, gewohnt, einem armen ehrsamen Bürger, der es ersleben sollte, daß ihm der Sohn als Dieb aus dem Hause geholt wurde und daß ihn die Tochter mit noch anderer Schande bedrohte. Hebbel unterhielt ein Verhältniß mit dem armen selbstlosen Geschöpf, das er noch unfreundlich sur seine Hingabe behandelte. So sicher diese Vers

hältnisse von ihm in jenem Drama benutt worden sind, so reichen sie boch nicht an bie Aehnlichkeiten, bie, wie ich zeigte, zwischen Maria Magbalena und Wagner's Kinbesmörderin bestehen und bie einen Einfluß ber letteren barauf gang außer Zweifel ftellen. Es fett bies ben Werth ber Dichtung und ber Erfindung bes Dichters eben fo wenig berab, als ber Hinweis auf eine Bandello'iche Novelle ben Werth einer Shakespeare'schen Dichtung. Sebbel verhielt fich in biefem Falle fast eben so ichopferisch, als biefer. Fast jeder benütte Bug hat eine neue Form erhalten und ebenso wie bas Bange, bas gu ben abge= ichlossensten Runftwerken gehört, eine gang neue und ungleich höhere Wir begreifen nun auch, wie Sebbel zu seiner fpit= Bedeutung. findigen Voraussetzung tam. Er hatte fur bie unmögliche Wagners eine neue zu erfinden, die Clara in eine ahnliche, aber zugleich ichulbvollere Lage, wie bort Eva, gu feten hatte. Ueber bas Spit= findige ber Hebbel'ichen Voraussetzung kommen wir zwar eben so ichmer hinmeg, wie ber Secretar über ben Tehltritt Clara's, aber es zeigt fich nun boch in etwas milberem Lichte. Immer aber bleibt bas Gefühl, baß ber Gebanke Clara's, sich wegen eines Liebesverbrusses einem Manne hinzugeben, ben sie nicht anbers als hierburch an sich fesseln gu konnen glaubt und ben fie im Grunde ihrer Geele verachtet, nicht aus ber Seele eines folden Mabdens, fonbern nur aus Bebbel's Seele kommen kann, und es hilft biesem nichts, baß er Clara gleichsam wiber Willen und ohne klares Bewußtsein hier handeln lägt, wir geben ibm auch biefen Trieb in ber Natur und Seele eines berartigen Mabdens nicht zu. Doch hiervon abgesehen, ist bie unerbittliche Folgerichtigkeit zu bewundern, mit ber nun Motiv mit Motiv sich verkettet und eine Dichtung entsteht, die in ber kernigsten, charakteristischesten Proja ein Meisterstück psychologischer Entwicklung und energischer bramatischer Gebrungenheit ift.

Gottschall meint, daß es sich in dieser Tragödie der Ehre zuletzt immer nur um den Schein dieser letzteren handle. Dies ist aber doch nicht ganz richtig. Der alte Tischler, der mit seinem schroffen Ehrsgesühl den Sohn nach Amerika, die Tochter in den Tod treibt, hält nicht blos auf den Schein der Ehre, und Clara, welche Leonhard zur Ehe zwingen will, hat dabei nicht diesen Schein, sondern das Leben des Vaters und die Zukunst ihres Kindes im Auge. Selbst der Secretär ist bereit, sich über den Schein der Ehre, d. i. über das

Vorurtheil ber Welt im Allgemeinen hinweg zu setzen, nur über bas Gefühl, baß grabe ein Schurke bas Recht haben soll, über ihn und bas, was ihm bas Nächste und Theuerste ist, höhnisch zu lächeln, nur über bieses Gefühl vermag er nicht hinweg zu kommen.

Maria Magbalena erregte bie größten Erwartungen von ber Butunft bes Dichters. Auch batte man benten follen, bag ber er= rungene Ruhm, bag bie Gindrucke, welche ihm jett in Italien gu Theil werben follten, sein Talent nen beschwingen mußten. Gleichwohl erschien es grabe jett wie gelähmt. Schon bas Lustspiel "Der Diamant" befriedigte nicht. Noch mehr aber wurde man von ber Tragifomobie Das Trauerspiel in Sicilien (erft 1852 gebr.) und bas Trauerspiel Julia (erst 1851 gebr.) herabgestimmt, jo viel bes Inter= effanten auch alle biefe Dichtungen enthielten. Auf ben "Diamant" hatte Sebbel, wie sein Prolog beweist, die größten Soffnungen gesett. Das Stud leibet jeboch unter bem Wegensatz einer abstracten Phantaftik und eines realistischen Naturalismus. Der Einbruck mar ber bes Geltfamen, Absichtlichen, Reflectirten. Doch weniger behagte in feiner baroden Willfur Das Trauerspiel in Sicilien, obidon ihm eine mirkliche Begebenheit zu Grunde lag. Julia ift ein Seitenftud ju Maria Magbalena. Die Helbin hat ein Liebesverhaltniß, bas nicht ohne Folgen geblieben ift. Bon bem Geliebten icheinbar ihrem Schicfal überlaffen, wird fie von ihrem Bater verftogen, obicon ein abgelebter Graf, Namens Bertram, fich fie zu heirathen erbietet. Der Bater giebt fie fur tobt aus und ordnet fogar ein Scheinbegrabnig fur fie an, ein Bug, ber Chakespeare's Biel Larm um nichts entnommen gu fein Der Beliebte, ber bemfelben unerkannt beiwohnt, balt fie, hier= scheint. burch irregeleitet, nun wirklich für tobt. Graf Bertram aber heirathet Julia, bie biefe Scheinehe aus Rucksicht fur ihr Rind eingeht. Inzwischen entbedt Julia's Geliebter ben Betrug, findet fie aber vermählt. Der hieraus entstehenbe Conflict findet bann baburch seine Lösung, bag Graf Bertram ben Tob sucht und hierburch ber Bereinigung ber beiben Liebenben nichts mehr im Wege steht. Stud enthalt übrigens einige febr machtige Scenen, von benen bie Begräbnißscene obenansteht. Auch bas Fragment zu bem Trauerspiel Moloch, welches zuerst in G. Kuhne's Europa erschien, ift noch in Stalien entworfen worben. Diefes niemals fertig geworbene Stud wurde bamals zunächst von Herobes und Mariamne (1851)

verbrangt, bas im Februar 1847 in Wien begonnen murbe. Diefes Drama ift zwar in einem großartigen Sinne angelegt, finkt aber in feinem zweiten Theile beträchtlich. Sebbel wollte barin einen Gewalt= menschen barftellen, ber fich bes ausschließlichen Besitzes feiner Gattin noch über ben Tob hinaus versichern will, und ihr baber vor einem Kriegszug bas Versprechen abforbert, sich im Fall seines Tobes sofort bas leben zu nehmen. Da fie biefes Berfprechen aber aus verlettem Stolze verweigert, beauftragt er feinen Schwager Joseph mit biefer That. Diefer Auftrag mirb Mariamnen verrathen, fie felbst bei bes Berobes Rudfehr bes Chebruchs angeklagt. Sie weiß fich aber zu rechtfertigen und erhebt jest ihrerseits Klage gegen ihren Gemahl, bem fie jeboch bas Geschehene vergiebt. Serobes mißtraut ihr feitbem, und um sie noch ein zweites Mal auf bie Probe zu stellen, wieberholt er jenen Befehl an Soëmus. Diefer fühlt aber menschlich, und obicon bie Nachricht vom Tobe bes Königs eintrifft, vollzieht er ben Blutbefehl nicht, sonbern entbedt sich ber Königin. Die Nachricht war jedoch falsch. Herobes kehrt wieber, und über bas Verhalten Mariamne's bei feiner Ruckfehr emport, verurtheilt er beibe gum Tobe. Schon bie Wieberholung bes= felben Motivs, wenn es auch jedesmal anders begründet ift, wirkt Die psycholodische Spitfindigkeit, Die Bebbel bei biefer Belegenheit wieder entwickelt, lagt bas Ganze zu fehr im Lichte eines psychologischen Experiments erscheinen. Auch hat ber Dichter ben beiben Sauptgestalten, besonders Mariamnen, zu viel mobernes Empfinden Wenn biefes Stud nichtsbestoweniger große Achtung abnöthigte, so murbe bas nachste, bas phantaftische Luftspiel Der Rubin, bei aller Geltsamkeit boch nur schwächlich befunden. Es erlitt bei ber am 23. November 1849 stattfindenden Aufführung grabezu eine Nieberlage.

Hebbel, welcher bamals in Wien lebte, wurde um diese Zeit in eine Polemik mit Julian Schmidt gerissen, was ihm aber nur zu ben alten Feinden noch neue herausbeschwor. Er wehrte jedoch diesmal die Angrisse höchst künstlerisch durch das kleine satirische Drama Michel Angelo (1855 gedr.) ab, dessen Charakteristik freilich bemängelt wurde. In der in demselben Jahre erschienenen "Agnes Bernauer" wollte der Dichter, nach seiner eignen Angabe, "die Schönheit einmal als solche von der tragischen, den Untergang durch sich selbst bedingenden Seite" darstellen. Dies geschieht aber doch nur im Ansang, wo die

Schönheit bes Mabchens bemfelben wirklich allein ichon Reiber und Reinbe zuzieht. Später beschwört aber Manes bas Berhangnift auch noch burch ben von ihr gewagten Uebergriff aus ber Sphare burgerlicher Abhangigkeit und Beschrantung in bie Machtiphare bes Staats herauf. Man hat Bebbel getabelt, bag er ben Staat fur berechtigt erklart, eine Che, wie bie von Ugnes mit bem Thronerben geschlossene, gewaltsam zu lofen. Allein wenn er auch wirklich hier, wie ich glaube, Recht hatte, so wurde er es boch nie barin behalten, bag er es fur möglich hielt, uns in biefem Streite zwischen Liebe und Staatsraison mit unfrem Bergen auf die Seite ber letteren gieben zu konnen. Auch fühlte Sebbel bies mohl felbst, baber er eine große Berebsamteit, und zu über= zeugen, aufwendet und ben Bergog Ernst in ein fo milbes Licht wie nur möglich zu ftellen fucht. Er bemuht fich, bas Geschick ber Bernauerin so nothwendig erscheinen zu laffen, "baß felbst ber sittlichste und mohl= wollendste Vertreter ber höchsten Gewalt, es nicht abzuwenden im Stanbe fei." Es gelingt ihm aber nicht, uns bamit zu befriedigen. Beffer mare es gemefen, menn er bas volle Licht auf bie Macht unb Gewalt ber Liebe gelegt hatte, die sich über jebe Ruchsicht erhebt und lieber untergeht, als in die von ihr verlangte Trennung von bem Geliebten zu milligen.

Hebbel hat in dieser Dichtung den Ton der Zeit und des Volks= thümlichen herrlich getroffen und seiner Darstellung auch frischere, hellere Farben als in irgend einem andern seiner Dramen beigemischt, so daß es zu bedauern ist, dieses ächt nationale, schöne Werk so gleich= gültig von der Bühne verbannt zu sehen. Doch hatte Hebbel damals mit dem um so viel schwächlicheren gleichnamigen Drama von Melchior Wehr zu kämpsen, das von verschiedenen Bühnen bevorzugt wurde.

Wenn es fast allen Dramen bes Dichters seit Maria Magbalena an der einheitlichen Geschlossenheit dieser letteren gesehlt hatte, so sollte nun ein Werk hervortreten, welches mit diesem Vorzug zugleich noch den einer classischen Bollendung der Form, besonders der metrischen Behandlung der Sprache zeigt, bei welcher, wie schon bei Hervoes und Mariamne, und nun fortan immer, männliche mit weibelichen Versenden abwechseln.

Hebbel mochte in Wien vielen Männern begegnet sein, beren Eitelkeit sich nicht genug in der Bewunderung ihrer schönen Frauen sonnen konnte und hierdurch bisweilen die verhängnisvollsten Folgen

heraufbeschwor. In dieser mobernen Form fehlte bem Motiv, um es hebbel brauchbar erscheinen zu laffen, jedoch bas Bebeutenbe und Er fant es in ber Fabel vom Gyges bei Berobot unb Sombolische. perband biefe hierzu noch mit einem bei Blato gefundenen Ringmotive. Es entstand so bie Tragobie Gnges und fein Ring (voll. 1854, gebr. 1856). Durch biefes Bereinziehen bes Munberbaren, bas nur an bem Ring, nicht an ber Person haftete, gelang es ihm, nicht nur ben Gegenstand auf bie volle poetische Sohe zu heben und bas Un= stößige ber Hauptsituation zu milbern, sonbern biese auch erst zu einer mahrhaft tragischen zu machen. Denn nun bemerkt Rhobope ben Ginges nicht mehr blos zufällig, sonbern es ist seine Vermessen= heit, welche ben Blid bes ichonen, preisgegebenen Weibes absichtlich auf sich zieht. Auch bient ber Ring zugleich als Motiv, Kanbaules ben verhangnigvollen Gebanken, bie Reize feines Beibes ber Be= munberung bes fremben Auges preiszugeben, in bie Seele zu fpielen. Dies genügte bem Dichter aber noch nicht, Rhobope follte ebenfalls nicht nur in bas Berhangniß, sonbern auch in bie Schulb mit ver= flochten werben. Bu biefem Zwecke stattete er fie mit einem Reuschheits= und Buchtigkeitsgefühl aus, bas in seiner Spitfinbigkeit über bie natürlichen Grenzen hinausging und eben barum jenes unnatürliche Beluften in Kanbaules erzeugt. Man sieht, wie geschlossen bier ein Glieb in bas anbre bes tragischen Ringes greift. Nur eins übersah ber Dichter babei. Er hat, mit aller poetischen Teinheit und Ueberredungstunft zwar, feinen Geftalten Gebanten und Gefühle verlieben, wie sie nur erft ber Beift bes mobernen Lebens gezeitigt hat, nein, richtiger noch, wie sie in biefer Spitfindigkeit nur in einem Dichter= geifte, wie Bebbel's, entstehen fonnten. Dies entfrembet und eine Dichtung, die sonst eine Perle in unserer Dramatik genannt werben mußte und in formeller Beziehung bas beste bramatische Werk biefes Dichters ist.

So weitab der Stoff der Nibelungen dem des Ringes des Enges auch liegt, in eine so völlig andre, gegensähliche Welt sie uns führen, so zeigt sich doch zwischen beiden eine innere Beziehung. Wie Gyges durch seinen Ring, wird Siegfried durch seine Tarnkappe unsichtbar gemacht, hier und bort von dem Gatten eines hochdenkenden Weides zu einem Frevel an diesem benutzt, das letzteren rächt. Die Nibelungentrilogie wurde 1856 begonnen, 1857 murden

bas Vorspiel und ber Tob Siegfried's vollendet, jest schob sich aber ber Demetrius ein, von bem bamals brei Acte entstanben. Erft bann wurde auch ber lette Theil noch begonnen und am 31. Jan. 1861 abgeschlossen. Um 16. und 18. Mai b. J. wurde bas Ganze in Weimar unter Dingelstebt aufgeführt. 1862 erschien es im Druck. Es ist unstreitig Sebbel's reifstes, bedeutenbstes Wert, wenn es auch nicht bie hohe Formvollenbung bes Ringes bes Enges ober die Gefchloffen= beit ber Maria Magdalena hat. Dem wibersprach bie Breite bes mächtigen epischen Stoffes, bem sich ber Dichter fast burchgebenb anschloß. Doch ist es bewundernswerth, wie sehr es ihm gleichwohl gelungen, benfelben in bramatisches Leben und bramatische Form und, ohne ihm etwas Befentliches von feiner Eigenthumlichkeit zu rauben, in fein geiftiges Eigenthum zu verwandeln. Nur ein Bug von jenem an Holofornes erinnernben großsprecherischen Wesen und etwas zu piel epigrammatische Scharfe bes Ausbrucks ift in die Reben ber alten Recken und Mannen und in die ihrer Frauen mit eingegangen, woburch bie Reine ber charakteristischen Schönheit biefer Dichtung gelitten hat. Die Frage, ob bas bem Stoffe innewohnenbe und anhangenbe Bunber= bare sich zu bramatischer, besonders zu tragischer Darstellung eigne? fällt mit ber anbern zusammen, ob bas Drama seine Stoffe überhaupt ber Mythe und Sage entnehmen burfe? Die Alten haben bieran niemals gezweifelt. Auch hat man in neuerer Zeit eigentlich erft bei Bebbel biefe Frage ernftlicher aufgeworfen. Go viel allerbings ift gewiß, bag, ba wir in ber Tragobie ebenso wie eine, wenn auch noch so beschränkte Willensfreiheit, auch eine bestimmte Burechnungs= fahigkeit zu verlangen haben, ein Mensch, ber über jeben Angriff er= haben, ber ben Gesetzen bes causalen Zusammenhangs völlig entrudt scheint, ein mahrhafter tragischer Charafter nicht sein fann. Allerbings ift bies nun eben bei bem gefeiten Siegfried bis ju einem gemiffen Grabe ber Fall, aber boch nur bis bahin. Grabe biefe theilmeife Ueberhebung über bie Sphare bes Wirklichen wird für ihn ja verhangnigvoll, weil fie ben Neib, die Leibenschaft, bas Berbrechen gegen ihn herausforbert. Ein Mensch, ber sich selbst außerhalb ber Gesetze und Ordnung ber Belt ftellt, verliert in ben Augen Mancher bas Recht, fich auf fie gu Das ift bie Meinung Sagen's und feiner Verschworenen, bas ift bas tragische Moment in bem Schickfal Siegfried's, und ber Dichter hat es grabe an ben Zauber geknupft, ja ben Schwerpunft

desselben in diesen Zauber verlegt, ber ihn nach ber Ansicht einiger Kritiker ber tragischen Sphäre entheben soll. Hebbel hat überhaupt vom Wunderbaren in seinen Dramen vielsach Gebrauch gemacht. Dies beruht wesentlich barauf, daß er, nach meiner Meinung mit Recht, das tragische Schicksal nicht blos aus den Charakteren, sondern zusgleich aus der äußeren Verknüpfung der Dinge, aus dem geheimen Walten im Weltzusammenhange zu entwickeln sucht, ohne die Freiheit der Charaktere darunter leiden zu lassen. Demzusolge hat er auch hier ein besonderes Gewicht darauf gelegt, den Untergang des alten, an, eine absterbende Götterwelt geknüpften Zauberwesens und die an seine Stelle tretende neue, sittliche Weltordnung zur Darstellung zu bringen.

Auch diesmal hatte ber Dichter einen poetischen Wettkampf, und zwar mit Geibel's Brunhild zu bestehen. Um wie viel schwächlicher auch diese gegen die Hebbel'sche ist, so empfahl sie sich doch als salonfähiger. Auch erhielt sie wegen ihres größeren lyrisch=rhetorischen Gehalts von ver=schiedenen unsver die Welt auf Gastspielen durchziehenden Heroinen den Vorzug. In einer Beziehung wird man den Theatern bei dieser Bevorzugung zustimmen müssen. Wie unsere Schauspielkunst nun einmal beschaffen ist, werden sie eher eine gute Darstellung der Geibel'schen Brunhild, als der Hebbel'schen Nibelungen zu liesern im Stande sein. Nur das Wiener Burgtheater ist vermöge des daselbst noch immer hoch entwicklten Standes der Schauspielkunst, noch heute befähigt diesem Werke völlig gerecht zu werden.

Inzwischen war auch Demetrius weiter vorgeschritten. Er sollte ursprünglich zum hundertjährigen Geburtsfeste Schiller's in Weimar gegeben werden. Zu dieser Zeit waren jedoch nur die drei ersten Acte fertig, welche nun an jenem Tage im Wiener Burgtheater zur Aufsührung kamen. Erst im Herbst 1863 auf dem Krankenlager nahm Hebbel das Stück wieder auf, das im fünsten Act durch seinen am 13. December 1863 erfolgten Tod unterbrochen wurde. Der Dichter hat hier, wie mir scheint, sich disweilen zu sehr in die episobische Detailschilderung verloren. Es war ihm aber darum zu thun, die Zustände in ihrer vollen Breite vorzusühren, aus denen seine Handlung erwuchs. Der großartige Zug und das Gepräge ächter Genialität, die den meisten seiner Werke zuerkannt werden müssen, sind auch diesem letzten, leider nur Torso gebliebenen Werke noch eigen. 1866 erschien in Hamdurg die noch vom Dichter selbst veranstaltete

Musgabe seiner gesammelten Werte. Hebbel gehört, mas man auch gegen ihn einwenden mag, zu ben bebeutenbften Dramatitern unferer Ration. Um ihn gerecht zu beurtheilen, muß man bebenken, bag er um bas Leben und ben Reiz ber Rinbheit und Jugend betrogen marb, baß er bem Leben seine Dichtung im Rampf mit ber Noth abringen mußte, baß fie eine Frucht ber angestrengtesten geistigen Arbeit ift. Gie hat nichts von bem Fruhlingssonnenscheine, von ber frifchen, naiven, innigen Berglichkeit, bie und so bezaubernb aus Goethe's Jugendwerken entgegenlacht, felbst nichts von ben trauten, volksthum= lich anheimelnben Naturlaut ber traumerischen Begeisterung Kleift's, ber gegen ihn in seiner Rindheit und Jugend boch noch ein Glücklicher war. Aber wie herb und ichroff und in wie ernfte Farben gekleibet hebbel auch immer aus seiner Dichtung hervortritt, ift er boch neben allen mit und ihm unmittelbar vor und nach Strebenben ein Beros Rein Dichter seit Kleist hat wieber eine gleiche Kraft eigenthumlichen bramatischen Ausbrucks beseffen. Bielleicht brangte sich bas subjective Moment biefer Eigenthumlichkeit etwas zu fehr vor. Wir horen in seinen metrischen Dramen fast immer benselben rhyth= mischen Tonfall, biefelben rhythmischen Wenbungen, mas feiner Sprache einen Unflug von Manier giebt, von welcher Rleift bei minbeftens gleicher Kraft und Gigenthumlichkeit bes Ausbrucks, wenn nicht gang frei, so boch um Bieles freier erscheint. Rleift legte bas Gewicht ber Eigenthumlichkeit auf bas objective Moment bes Ausbrucks. Gie ent= fpricht mehr als bei Sebbel bem Charafter bes Rebenben und bem Charafter bes Studs. Much hierin erscheint Rleift als ber Größere; aber er hat feine Tragobie von ber Ginheit und tragischen Geschloffen= heit ber Maria Magbalena und bes Rings bes Giges geschrieben.

Ein Hebbel in mancher Beziehung verwandter bramatischer Dichter war Otto Lubwig,\*) geb. 11. Februar 1813 zu Eisfeld im Herzogsthum Meiningen, und doch eine wesentlich andere Menschens und Dichternatur. Obschon in behaglichen Verhältnissen geboren und aufsgewachsen, wurde seine geistige Entwicklung kaum minder, als die jenes älteren Dichters gehemmt, blieb er weit länger als dieser in enge Verhältnisse gebannt, aus denen er eigentlich nie recht herausskam. Weit länger als er, hatte er etwas später mit Noth und mit

<sup>\*)</sup> Hendrich, Morit, Nachlaßschriften Otto Ludwig's. 2 Bde. Leipzig 1874.

Mangel an Anerkennung zu fampfen, weit fruber, als er, verfiel er einem qualvollen Siechthum. Und boch mar er und blieb er fein ganges Leben eine überaus felbstlose, innerlich zufriebene und glückliche, aufopferungsfähige Ratur. Bie Bebbel von einem ernsten, auf bie höchsten Ziele gerichteten Streben erfüllt, war es ihm stets nur um die Sache, nicht um Ehre und Ruhm zu thun. Obicon ber opti= mistischeste Ibealist, ging er in ber Poesie vor Allem auf innere und äußere Wahrheit aus. Begen bie fofette Luge, fich in ber Poefie beffer barzustellen, als man ist, und mit Empfindungen zu täuschen, bie man nicht wirklich hat, emporte fich feine Ratur. Reben biefer subjectiven Wahrheit forberte er aber von ber Dichtung auch noch, baß fie auf Veredlung bes Menschen hinwirke. Seinen Ausgang nahm auch er von ben Romantifern und von ber fraftgenialen Dichtung, ber er jeboch ben Ruden fehrte, als er ihre Schwäche erkannt hatte. Er suchte sich zwar ebenfalls an ber Theorie und ber psychologischen Analyse zu bilben, so bag ein Theil feiner Arbeiten erft immer auf bem Wege ber Resterion entstand; allein er beruhigte sich hierbei nicht, sonbern arbeitete rastlos, bis er bas hierburch Gewonnene wieber gang in unmittelbare Ratur verwandelt zu haben glaubte. Seine Geftalten und einzelnen Situationen traten ihm meift, wie in Folge unmittel= barer Eingebung, vor bas innere Auge. Er suchte aber bann, wie er fagt, "zu all biefe Ginzelheiten die Ibee und die Belenke ber Sand= lung und bie psychologischen Gesetze ber einzelnen Buge" auf, wonach er nun feinen Plan machte, ,,in bem Alles Absicht und Berechnung" war.

"Da sieht es benn ungefähr aus, wie ein Hebbel'sches Stück. Alles ist abstract ausgesprochen (was bei Hebbel übrigens gar nicht ber Fall), jede Veränderung der Situation, jedes Stück Charaktersentwicklung gleichsam ein psychologisches Präparat." Nun aber geht der Proces der lebendigen Umbildung an. Er verwirft es, die Menschen, wie er dies Hebbel zum Vorwurf macht (doch keineswegs in solchem Umfang mit Recht), so reden zu lassen, als ob sie sich selber beobachteten. Wohl gäbe es dergleichen Naturen und auch der Dichter dürfe sie zeichnen, doch nicht vergessen, daß sie eben besondere Individualitäten seien, deren Eigenthümlichkeit nicht auf andere beliebig übertragen werden dürfe.

Schon früh war in Otto Ludwig zugleich bas poetische und bas musikalische Talent erwacht. Da ber Tob seines Vaters bie

Lage ber Familie fehr veranbert hatte, so murbe bas Stubium auf= gegeben und ber Voridilag eines vermögenben Oheims angenommen, in bessen Kramladen einzutreten, um benselben einmal übernehmen zu konnen. Das Berhaltnig hatte feinen Beftanb. Der Jungling verfaßte Opern und Opernterte, die er auch aufführen ließ. ber erfte Entwurf ju Ugnes Bernauer fiel icon in biefe Zeit. ermirkte sich Lubwig beim Bergog von Meiningen ein Jahrgelb, um feine musikalischen Studien in Leipzig bei Menbelssohn=Bartholby beenden zu konnen. hier blieb er bis 1843. Der Widerspruch, in bem er fich aber mit ber bamals zur Herrschaft gelangenben neuen musikalischen Richtung fühlte, verleibete ihm bie Dufik. Doch auch bie Poefie ber Zeit, besonders bie tenbenziose, gefallsuchtige Poesie ber Jungbeutschen behagte ihm nicht. Er hatte am liebsten aller Runft bamals entsagt und sich in einen Winkel seiner Seimath jurudgezogen. Um liebsten mare er Dorficulmeister geworben. Sein Talent aber brangte mit poetischen Entwürfen, biesmal mit solchen bes ernsten Dramas hervor. Go kam er nach Dresben, von wo er jeboch balb nach Meißen zog, um hier in stiller Buruckgezogen= heit und glucklicher Beschränkung sich ber Ausführung feiner bramatischen Ibeen und Plane zu weihen. Otto Ludwig war Autobidaft. Rur langfam und taftenb, aber raftlos und ernft arbeitete er sich an ber Hand ber Theorie und im Hinblick auf große Muster vormarts. Die hat wohl ein Dichter, trot aller Migerfolge, aus= bauernber und unverbroffener nach großen Zielen gerungen. Chatespeare und Kleist standen ihm vor allen Anderen vor Augen. auch bie Werke bes jungen Goethe vernachlässigte er nicht, sogar Leng und Klinger murben beachtet, selbst Iffland und Schröber zogen ihn an. Es entstanden in biefer Zeit bas Trauerspiel Walburg, die ersten vier Bernauerbearbeitungen (auch unter bem Titel Der Engel von Augsburg befannt), bie Dramen Sans Fren, Die Pfarrrose (in zwei Bearbeitungen) und Das Fraulein von Scubern, sowie bie Fragmente von einem Trauerspiel Gart und einem Schauspiel Friedrich II. Dies Alles ohne Erfolg, wenn auch nicht ohne alle Anerkennung. Belde Ausbauer! Belde Gelbitbeideibung! Erft im Januar 1847 marb ihm bie Genugthnung, von Eduard Devrient por einem größeren Rreise sein Trauerspiel "Die Rechte bes Bergens" (ein Polenstück) vorlesen zu hören. Auch bemuhte sich bieser, wiewohl schließlich vergebens, das Stück auf dem Königl. Theater zur Aufführung zu bringen. Es ist überhaupt wahrscheinlich, daß ohne die wahrhaft freundschaftlichen Anstrengungen Ed. Devrient's, der ihn auch zur Uebersiedelung nach Dresden bestimmte, Otto Ludwig's großes Talent unbeachtet verkümmert sein würde. Sein bürgerliches Trauerspiel Der Erbförster hatte schon in der ersten Bearbeitung Devrient auf's tiefste ergriffen.

"Ihr Stück — schrieb er ihm — zeigt wieder ben außerordentlichsten Beruf. Es hat wieder eine Energie des Ausdruck, eine Lebenswärme, Kraft und Fülle, so viel edle Gesinnung ohne Prunt, Gedankenreichthum ohne Schönthun damit, es ist das Werk eines Berufnen." —

Gleichwohl rieth er aus theatralischen Gründen zu nochmaliger Ueberarbeitung. Lubwig wollte barin "bie ganze Metaphysik bes Rechtsgefühls" entwickeln. Das Stud follte in Iffland wurzeln, was es als Familienstud allerbings thut, und mit bem Wipfel an Shakespeare rühren, worin er zwar irrt; wohl aber rührt es an Rleift, ba es eine Art pfnchologisches Charafterstück wie Die Schroffensteiner ift, an bie es bebeutenb erinnert und mit benen es auch ben fatalistischen Zug gemein hat. Es mar aber noch etwas Andres, mas das tiefe Interesse geschäbigt, bas biese, besonbers in ihrem ersten Theile so frische, naturmuchsige, burch ternige, volksmäßige Sprache und folgerichtige Charafteristit ausgezeichnete Dichtung er= regte, welcher "ber raufchenbe Balb ftets über bie Schulter feben" sollte. Es war ber Umstand, bag ber Conflict sich nicht nur aus ber Natur ber Charaftere entwickelt, sonbern auch aus ber Beschrantt= heit ber Rechtsauffassung Bernbt's, bie aber, so verhangnifvoll sie auch wird, boch nur ein Luftspielmotiv ift. Gleichwohl wollte ber Dichter grabe mit Beziehung auf bie Zeit ben Conflict aus ber Verwirrung ber Rechtsbegriffe mit hervorgeben lassen. 1849 murbe bas Stud zum erften Male mit großem Erfolge in Dresben gegeben. 1857 erichien es im Druck.

Lubwig's Ruf als Dramatiker schien nun für immer begründet. Er nahm daher den Anlauf zu noch etwas Höherem. Er wendete sich wieder dem Historischen zu und wollte hier das Muster einer idealen Tragödie aufstellen, in welcher das Poetische und Theatralische mit dem Charakteristischen verbunden erscheinen sollte. Die alte Schablone ollte für immer beseitigt werden. War er doch überzeugt, daß an

ber Unfähigkeit ber Deutschen, ein wirkliches politisches Leben zu ge= winnen, die Sentimentalisirung ber Geschichte nicht wenig mit Schulb fei. "Ich halte es fur bie Aufgabe bes jetigen Dramatifers, bie fo auf ben Ropf gestellte frantibeale Belt, so viel er fann, auf bie gefunbrealen Guge zu stellen." Das mar bei ihm nicht Selbstüberhebung. "Ich mache teinen Anspruch barauf — beißt es weiter - ein Dichter zu beißen, ich weiß, bag meinen Rraften bie bagu nothwendige harmonie fehlt, wenn auch nicht ber ernfte Wille und gemissenhaftes Streben nach biefer Sarmonie. Ich will nur, fo viel in meinen Rraften liegt, einem tommenben Dichter bie Buhne erobern helfen." Er machte fich biefes nicht leicht. vergingen brei Sahre mit brei verschiebenen Bearbeitungen. mogen barüber unfre Herren Teuilletonisten lachen, bie sich, um ein neues Drama zu schreiben, vier Wochen in irgend einen hubschen Babeort feten und babei gemuthlich Champagner trinfen.) 1853 traten bie Maffabaer, wieber zuerft in Dresben, hervor, 1854 folgte Wien, aus biefem Jahre rührt auch ber Drud. Die Mattabaer fteben, mas bie Form betrifft, unftreitig über bem Erbforfter, an poetischer Frifche und Gigenthumlichkeit behauptet biefer ben Vorrang. Auch ftort bie Zweitheiligfeit bieses Studs bas Interesse, bas anfangs auf Juba und später auf Lea gelegt ist. Was man aber fonst auch noch einwenden möchte, so gehört biese Dichtung boch mit gu unseren besten Dramen großen Styls. Der Erfolg traf ben Dichter aber icon auf bem Siechbett. Er mar von einem langfam, aber unaufhaltsam fortschreitenben Leiben ergriffen worben, bem er aber erft am 25. Febr. 1865 enblich erlag. Sein poetisches Schaffen warb hierburch gelähmt, obschon er unausgesett thatig blieb. Doch wurden noch ein paar erzählende Dichtungen, barunter bie meisterhafte Novelle "Zwischen Himmel und Erbe" vollenbet. Was bas Drama betrifft, so verlor er sich wieder mehr, als je, in die Frrwege ber Theorie und Kritif, wie die mächtigen Tagebuchhofte beweisen, in die er seine theoretischen und fritischen Gebanken Tag für Tag nieberschrieb.

In ihnen liegt ein ungeheurer Ertrag geistiger Arbeit, ber wenigstens theilweise burch bie bankenswerthen Bemühungen Morits Hendrich's an's Licht gezogen und fruchtbar gemacht worden ist. Seine Auszüge sind theils unter dem von ihm veröffentlichten Nachlaß bes Dichters, "Stizzen und Fragmente", theils in der von ihm unter dem

Titel "Shakespearestubien" (1874) herausgegebenen Sammlung ent= halten. Die ersten theilen auch Näheres über die in diese Zeit fallenden bramatischen Entwürfe und Fragmente und die jetzt versuchten drei neuen Bearbeitungen des Bernauerstoffs mit.

Reben biefen beiben größten hierhergehörigen Erscheinungen treten noch Klein, Dult und Glife Schmidt als originelle, aber wohl auch nach Originalität ftrebenbe Dramatifer auf. Besonbers ift bas lette bei Julius Leopold Klein ber Fall (geb. 1810 zu Miskolcz in Ungarn, geft. 2. Aug. 1876 in Berlin), bem Berfaffer ber gelehrten und geiftvollen Geschichte bes Dramas. Er hat eine ganze Reihe von Dramen geschrieben, bie 1871 in 7 Banben erschienen find. Wie seine Geschichte bes Dramas, machen auch sie burch Ueberfulle unb bie Unfähigkeit, einen geistvollen Gebanken, einen Wit, eine Abichweifung unterbruden zu konnen, einen etwas chaotischen Ginbruck. Dabei tritt fast überall eine bis jum Baroden ausschweifenbe Origina= litatssucht, untermischt von Rachahmungen Shakespeare'icher Musbrucksweise, hervor. Es fehlt feinen Entwürfen nicht an einem großartigen Bug, ber Ausführung, nicht an bebeutenbem intereffanten Detail, er erhebt sich zuweilen zu vortrefflich gezeichneten Charafteren und Scenen, bas Gange läßt aber bas vermiffen, mas wir nach seinen ausgesprochenen bramaturgischen Grundsätzen am ehesten von ihm zu erwarten gehabt hatten, einen klaren Begriff vom Romifchen unb vom Tragischen. Sein erftes Stud mar Maria von Mebici (1841). Den großartigsten Burf zeigt seine nur zu fehr in's Breite gebenbe Zenobia (1847). Auch Seliobora (1867) gehört zu feinen intereffantesten Studen. Bon ben Luftspielen verbienen mohl Die Ber= zogin (1848) und Boltaire (1862) bie erften Stellen. wurde in einer Ueberarbeitung in Berlin gur Aufführung gebracht. Außerbem mögen noch Moreto (1859), Maria (1860, ben Tob bes beutschen Kaisers Otto III. behandelnb) und Strafford (1861) genannt werben.

Excentrischer noch erschien in seinem ersten Drama Albert Dulk, geb. am 17. Juni 1819 zu Königsberg, nur daß seinem Orla (1844) die feste, scharfe Zeichnung fehlt, welche Klein in vielen seiner Figuren zeigt. Dagegen tritt uns daraus ein etwas schwülstiges lyrisches Pathos voll sinnlicher Gluth entgegen. Orla ist eine Art Don Juan, der jedoch mehr restectirt, als handelt, und den Genuß

zu vergeistigen sucht. In bem um 15 Jahre späteren Simfon zeigt ber Dichter entschieben mehr Saltung, Die Charakteriftit mehr Scharfe und größere Bertiefung. In Jesus Chriftus (1865), von ihm ein Stud fur bie Bolfsbuhne genannt, glaubte Dult feiner ratio= nalistisch=historischen Auffassung ber Perfonlichkeit Chrifti eine größere Berbreitung geben zu tonnen. Seine Behandlung von biesem Stand= puntte aus ist ebel und phantasievoll, hier und ba selbst ergreifenb. Es gehört zu ben Absonberlichfeiten seiner Auffaffung, bag er bas Berhalten bes Jubas in eine ihn entschulbigenbe Beleuchtung rudt. Das Stud ift auf eine febr reiche scenische Ausstattung berechnet. Bon all biefen Ercentricitaten erscheint Dult in feinem 1875 veröffent= lichten Drama Willa befreit. Es spielt in ber Zeit Lubwig bes Deutschen, ift in einem burchaus magvollen Tone gehalten. Die Charaftere find mit festen Strichen gezeichnet. Der Grundgebante, bie versöhnende Macht ber Liebe, ist warm und phantasievoll er= ariffen.

Eine gewisse Verwandtschaft mit Dulk zeigt Elise Schmidt in den Dramen Der Genius und die Gesellschaft (1850), Ju= bas Jscharioth (1851) und Macchiavelli (1852). Besonders das zweite erregte zu seiner Zeit durch kede metaphysische Gedanken und kraftgenialische Charakterzüge, sowie durch die Behandlung der Liebe, vielseitig Aufsehen; das letzte erfreute die Kenner durch einzelne gelungene Charaktere. Auch der Faust F. Marlow's (sein eigentlicher Name ist G. L. Wolfram), geb. 1818 zu Steuditsch, gest. 1852 zu Leipzig, mag als dramatisches Kraftstück, schon wegen der Zusammenstellung mit Hamlet erwähnt werden, bessen Geist von Faust herauf beschworen wird.

Die 1848 zur Krisis gekommene freiheitliche Bewegung ber Zeit rief nach ihrer Unterdrückung eine Reaction hervor, welche jedoch die in Fluß gekommenen Ibeen nicht zu verdrängen vermochte, zumal der neue französische Gewalthaber, Napoleon III., theils in zu großer Abhängigsteit von jener Bewegung war, theils sich dieser Ibeen selbst mit zur Befestigung seines Thrones bemächtigte

In Italien sowohl, wie in Frankreich war die nationale Einheit eines ber Hauptziele ber Bewegung gewesen. Dieses Verlangen wurde von ihm baburch zu beschwichtigen gesucht, daß er das Nationalitäts= princip zum politischen Dogma erklärte und die politische Strömung

= = tot==M=

hierburch von allen anderen Zielen zunächst ableitete. Den socials bemokratischen Bestrebungen der Zeit suchte er dagegen dadurch gerecht zu werden, daß er Speculation, Luxus und Genußsucht auf jede Weise zu beleben suchte, um, gleichviel wie sehr die Sitten darunter litten, der großen Masse reichlicheren Verdienst und hierdurch auch selbst einen größeren Antheil am Lebensgenuß zu verschaffen. Auch spielte er diese beiden großen Probleme, das nationale und das sociale, gegen einander aus, so daß beide einander in ihren expansiven Bestrebungen einschränkten. Die Kriege für nationale Einheit hinderten die socials bemokratische Bewegung in ihrer weiteren Entwicklung und die zu ihrer Bestriedigung gesörderte Industrie, Speculation und Genußsucht, hemmte wieder die nationalen Bestrebungen, insofern die letzte sie einschläserte, jene ersten aber vielfach ein internationales Interesse erzeugten.

Für bie vorliegende Darstellung sind biese Berhältnisse beshalb von Wichtigkeit, weil bas nationale Problem ber Zeit bas national= historische, sowie überhaupt bas historische Drama mächtig geförbert hat, bas fociale Broblem aber burch ben immer schärfer hervortretenben Gegensat von Capitalismus und Pauperismus bie Rluft zwischen ben Besitzenben und Besitzlosen immer tiefer rif und bie schrankenlose Speculation und Gewinnsucht zwar ber Entwicklung ber technischen und Naturwissenschaften außerorbentlich förberlich maren, aber eine Genugsucht in's Leben riefen, welche ben Egoismus völlig entfesselte, alle sittlichen Berhältnisse lockerte, Ausschweifung und Prostitution im Gefolge hatte und burch biefes Alles bem Drama einen gang neuen Inhalt und neue Tendenzen gab. Jenes zeigte fich mehr in Deutsch= land, wo bas historische, besonders bas national=historische Drama jest langer von den Dichtern fast ausschließlich gepflegt werben sollte, weil bier bie nationale Ginheit noch zu erringen mar. Dieses bagegen führte in Frankreich, b. i. in Paris, zur Entwicklung eines neuen gesellschaftlichen Dramas, in welchem Chebruch und Prostitution, sowie überhaupt bie gefellschaftlichen Krankheitserscheinungen bie bevorzugten Mittelpunkte bilbeten. Erft jett fand in Frankreich ber vollständige Bruch mit bem alten akabemischen Drama statt. Die Tragobie murbe so gut wie in bie Acht erklart, ber Bers fo gut wie verworfen, bie Ginheit ber Zeit nicht beachtet, die Ginheit bes Orts nur auf ben Act beschrankt. Romifche und ernfte Elemente floffen in bem neuen Drama gufammen, bas schon äußerlich eine von bem frühern völlig veränderte Form ans nahm, indem es willkürlich die durch kein inneres Gesetz gebotene Eintheilung in 4 Ucte einführte und festhielt und eine ganz neue zum Theil auf malerische Stimmung berechnete Technik ausbildete.

Es mar unftreitig viel mehr biefe völlig entgegengesetzte geiftige Strömung, welcher bas Drama beiber Lanber bamals folgte, als bie zwischen ihnen jett stärker hervortretenden Antipathien, mas plötlich ben Ginfluß bes frangösischen Dramas bei uns unterbrach. Man ließ zwar in beschränkter Beise biefes Drama felbst auf ben Theatern noch zu, obicon fich ihm einzelne fast völlig verschloffen; ber Nachahmung besselben aber war man fast überall abgeneigt, mit einziger Ausnahme von Wien, wo ber geiftige Rapport mit Paris ein ungleich intimerer mar, die gesellschaftlichen Zustande ichon bamals eine größere Uebereinstimmung zeigten und bas neue frangofische Drama noch überdies in Laube einen begeifterten Forberer fanb. Die ichwankenbe Aufnahme, welche ein Stud wie Frentag's Walbemar bei aller Beliebtheit bes Autors zu Theil warb, bie völlige Ablehnung ber Sebbel'ichen Julia beweist genugend, wie fehr ber beutsche Geist bem jenes neuen frangofischen Dramas bamals noch abgeneigt mar. Das konnte aber von keiner ewigen Dauer fein. Der Speculationsgeift, ber Lurus, bie Genugsucht, ber Socialismus, bie Proftitution brangen allmählich auch mehr und mehr in Deutschland ein und erzeugten hier in ben großen Städten umsomehr ähnliche Buftanbe, als fie burch den philosophischen Bessimismus und ben naturwissenschaftlichen Materialismus, beren Schlagworte immer tiefer in bie Besellschaft, ja in's Volt brangen, entschieben geforbert murben. Go tam es, bag bas neue frangofische Drama gerabe erft bann wieder einen bedeutenberen Gin= fluß auf bas beutsche gewann, als ber national=politische Gegensat beiber Länder auf's höchste gestiegen mar.

Was in Deutschland bamals das historische Drama noch beson= bers empfahl, was die Dichter damals noch immer an einem sich freilich mehr und mehr abschwächenden Idealismus festhalten ließ, war, daß im letzten Jahrzehnt Schiller wieder der Heros der Nation geworden war. Sein Name, sein Drama hatte der freiheitlichen Be= wegung Schwung und Begeisterung verliehen. Doch auch das Shake= speare'sche Drama hatte damals bei uns eine Popularität, wie nie= mals zuvor, gewonnen. Dabei wurde das historische Drama besonders von den fürstlichen Bühnen zum Theil kräftig unterstützt. Ich ersinnere nur an den Versuch des Königs Maximilian von Baiern, in München eine neue dramatische AEra in's Leben zu rufen und an den vom deutschen Kaiser, als Prinzregent, am 9. November 1859 gestisteten Schillerpreis. Die Zahl der jetzt im historischen Drama hervortretenden Dichter ist eine so große, daß sie in der That zu den höchsten Erwartungen anregen konnte. Leider entsprach die Stärke der Talente nicht immer der Güte der Intentionen und der Höchste der gesteckten Ziele.

Es tritt und bier zuerst eine Perfonlichkeit entgegen, welche in vieler Beziehung noch ber jum Abschluß gekommenen Periode angu= gehören scheint. Robert Grievenkerl, geb. 4. Mai 1810 gu Hofwil in ber Schweiz, geft. 16. Oct. 1868 in Braunschweig, ift in ber That noch ein Ausläufer ber fraftgenialen Richtung und ein Vertreter ber revolutionaren Ibeen berselben. Er trat mit großem Talent, aber mit bem noch größeren Anspruch auf, eine gang neue Epoche, sowohl in ber Dichtung, als in ber Musiktheorie, in's Leben zu rufen. Es fehlte ihm hierzu im Drama an Objectivitat ber Auffassung und an mahrhaft bramatisch und tragisch gestaltenber Rraft. Gleichwohl erregte, und nicht unberechtigt, sein Maximilian Robespierre (1851) außergewöhnliches Aufsehen. Er nimmt burch bie Phantafie feiner Darftellung, burch Schwung und Glang ber Empfindung, Gebanten= gehalt, einzelne bebeutenbe Charakterzuge und eine Menge geistreicher Einzelheiten bas Intereffe bes Lefers gefangen. Auch bie Giron = bisten (1852) theilen noch biese Borguge, in bramatischer Binsicht aber sind sie tein Fortschritt. Noch weniger gelang es bem Dichter mit feinem bie fociale Frage berührenben Drama Ibeal und Welt (1855) zu befriedigen, bas, obicon es über verschiedene Buhnen ge= gangen ist, doch ohne Erfolg blieb. Bergeblicher noch sollten bie mit seinen folgenden Studen Auf ber hohen Raft und Auf St. Selena (1860) gemachten Anstrengungen, sich bie Buhne gu erobern, bleiben. Ginen schneibenben Contrast zu biesen erfolglosen Anläufen eines immerhin nicht unbebeutenden Talents bilben die Erfolge und bas Berhalten Frang von Dingelftebt's, geb. 20. Juni 1814 zu Halsborf (Oberheffen), geft. 15. Mai 1881 gu Wien. Noch ein Jahr früher als Griepenkerl war er mit bem Trauer= spiel Das Saus ber Barnevelbt hervorgetreten, welches, obichon

in einzelnen Scenen und Charakterzügen großes Talent verrathend, im Ganzen doch nicht befriedigen konnte. Dies war für ihn hinzreichend, der dramatischen Production für immer den Rücken zu kehren. Berstand er es doch, sich die Bühne auf einem viel sicherern und minder dornenvollen Weg zu erobern. Schon im folgenden Jahre ward er zum Intendanten des Königl. Hoftheaters in München ernannt; 1857 folgte die Berufung in gleicher Eigenschaft an das Weimar'sche Hofztheater, 1868 die als Director an das Hosoperntheater zu Wien und 1871 die Ernennung zum artistischen Director des Burgtheaters.

Es mag bier bie Betrachtung einer Gruppe von Dichtern ein= geschoben werben, bie zwar zum Theil ihre bramatische Laufbahn etwas früher begannen, erft jett aber Ginfluß auf bie Buhne gemannen, indem fie bas hiftorische Drama in einem volksmäßigen Ginne erfaßten. Da ist zuerst ber Schlesier Arthur Müller zu nennen, ber 1820 gu Breglau geboren, am 10. April 1873 gu München gestorben, mit seinem frischen, robuften Talent bie Buhne mit einer gangen Reihe von Studen erfulte, von benen hier nur bie Trauerspiele: Die Raiserglocke von Speier, König Otto und sein haus, Fürst und Bischof, bie Luftspiele: Die Berichwörung ber Frauen, Der verhängnisvolle Felbwebel, sowie bie Bolksstude: Das Saberfeldtreiben, Das Johannisfeuer und Auf ber Gant hervorgehoben merben mogen. Gie murben besonbers in Munchen, boch auch in Wien und Berlin zur Aufführung gebracht. Gine freie, mannhafte Gesinnung, ein gesunber, frifder humor und eine flare, sich ichon im fraftigen Aufbau tundgebenbe Darftellung find bie vorzüglichsten Gigenschaften biefes Dichters. 3hm schließt sich ber geistesverwandte, an bramatischem Talent ihm aber untergeordnete Bermann Theodor Schmib an, einer ber beliebteften baierschen Bolksschriftsteller. Er begann seine bramatische Laufbahn bereits 1843 mit bem Trauerspiele Camoëns. Erst jest entfaltete sich aber seine Thatigkeit fur bie Buhne in reicherem Dage. Ich nenne von seinen Studen: Christoph, ber Rampfer (1847), Gine beutsche Stabt (1849), Lubwig im Bart (1865), Columbus (1875), sowie bie Voltaftude Rose und Distel (1873), Der Tapelwurm (1875), Ein anberer bamals in Munchen begunftigter Vineta (1875). Dramatifer mar Unbreas Man. Bon feinen vielen Studen (bie jum Theil 1867 in zwei Banben "Dramen" erschienen), famen bie Tragobien Der König ber Steppe (1849), Zenobia

das Schauspiel Amnestie in München, das Trauerspiel Einq Mars auch in Dresden, das Lustspiel Der Courier von der Pfalz in Berlin mit Beisall zur Aufführung. Ein sich gleichfalls durch Volksthümlichkeit auszeichnender Dramatiker erschien auf einem andern vaterländischen Gebiete in dem Thüringer Alexander Rost (am 22. März 1846 zu Weimar geb., gest. daselbst am 15. Mai 1875). Seine zum Theil romantisch gefärdten Stücke sind auf derben theatra-lischen Essect berechnet, doch nicht ohne dramatisches Leben. Ludwig der Eiserne, Landgraf Friedrich mit der gebissenen Wange, Berthold Schwarz, und besonders Das Regiment Mablo sind über viele der Bühnen Mittelbeutschlands mit großem Erfolge gegangen. Seine Stücke erschienen gesammelt als Dramatische Dichtungen (1867), 6 Theile.

Diesen national-volksthumlichen Dichtern schlossen fich etwas spater mit ähnlichen Werten noch an: Guftav Beinrich Gans, Ebler ju Putlit, geb. 20. Marg 1821 zu Retien, feit 1873 General= Intenbant bes Softheaters in Karlsruhe, auf ben ich zurudtomme, mit bem Testament bes großen Rurfürsten (1858); Ernst Bichert, geb. 11. Marg 1831 gu Infterburg, mit Unfer General Porf; Robert Gifete, geb. 15. Jan. 1827 zu Marienwerber mit Johannes Rathenow (1855), Der Hochmeifter zu Marienburg, Der Burggraf von Nürnberg und Morit von Sachsen (1860);\*) ber Intenbant bes Roburger und Gothaer Theaters Guftav von Megern = Sohenberg (geb. 10. Sept. 1820 zu Ralvorbe im Herzogthum Braunschweig, geft. 9. Marz 1878 bei Constanz) mit Beinrich von Schwerin (1858) und Pring Eugen (1860), hermann herich, geb. 1821 ju Juchen (Rheinproving), geft. 27. Juli 1870 mit bem Schauspiel Anneliese (1858), Oscar von Redwit, geb. 23. Juni 1823 zu Lichtenau bei Ansbach mit Philippine Belfer (1859) und Der Bunftmeifter von Rurn= beig; \*\*) A. Brachvogel mit Abalbert von Babanberge (1858) und Die alten Schweben (1874) und Paul Senfe mit hans Lange (1866), Rolberg (1868) und Die Weiber von

<sup>\*)</sup> Er schrieb auch noch bas tenbenziös-politische Drama: Ein Kaiser (1857), sowie nach Victor Hugo's Cromwell: Die Kavaliere (1868) und Die Malteser (1876).

<sup>\*\*)</sup> Er trat zuerst als Dramatiker mit dem sentimentalen Schauspiel Sieglinde (1853) auf, dem 1856 Thomas Morus und 1860 Der Doge von Benedig folgten.

Schornborf, welche Werke sämmtlich mehr ober weniger große Buhnenerfolge erzielten und von benen Hans Lange und Das Testament bes großen Kurfürsten wohl die bedeutendsten sind und bessonders das erste sich durch Frische und gegensätzliche Kraft ber Charaksteristik auszeichnet.

Der als Lyrifer, Epifer und Novellist gleich vortreffliche Baul Senfe, geb. 15. Marg 1830 gu Berlin, mar icon 1851 als Dramatiker mit ber Tragobie Francesca ba Rimini aufgetreten. Sowohl sie, wie Meleager (1854) find als phantasievolle Anläufe im Beift ber Genieperiode zu bezeichnen, in benen bas Lyrische, ber musikalische Reig bes Berfes und Reimes bas bramatifche Element jedoch überwiegt. In ben barauf folgenben Gabinerinnen (1859), mit welchen er einen Breis errang, strebte ber Dichter zwar energischer bramatisches Leben an, boch behielt bas formale Interesse bie Oberhand. Obicon classische Ibeal babei vorgeschwebt, ist es boch zu ihm bas feiner vollkommnen Verschmelzung bes Untifen und Mobernen ge= Dieser Wiberspruch amischen Form und Behandlung tritt minder in Lubmig ber Bayer (1862) hervor, boch fteht biefer an tragischem Gehalt gegen bie Sabinerinnen gurud. Beibe find ichat= bare Arbeiten, die sich burch mahres Kunftgefühl, Abel ber Empfinbung und durch Formschönheit auszeichnen. In Elisabeth Charlotte (1864) betrat ber Dichter ein Gebiet, auf bem er sich heimischer fühlte. Die Behandlung ift geschmadvoll und anziehend, boch haben wir bas Gefühl, daß ber Dichter ben Gegenstand mit noch vollkommnerer Wirkung ergahlt haben murbe. An Erfolg aber fehlte es nicht. Maria Maroni (1865) ift wieber ein bentliches Beisviel, bag nicht alle Gegenstände, welche sich für ben Erzähler eignen, die vollere Realität ber Buhne vertragen. Dort wenbet sich ber Dichter nur burch ein rein geiftiges Mebium, die Sprache, hier zugleich noch burch ben sichtbaren Theil ber Wirklichkeit selbst an ben Geift und bie Phantafie. Jebe von ber unfren entschieden abweichenbe Muffaffung bes Gegenstands von Seiten bes Dichters, wird ihm in unserer Schätzung hier um Bieles gefährlicher werben. Auch in feinen fpater :: Dramen; von benen noch Ehre um Chre (1875), Elfriebe und Sabrian hervorzuheben find, hat Benje bie unmittelbar ansprechenbe Wirkung seines volksthümlichen Hans Lange nicht wieder erreicht. Seine Starte liegt bei allem Verbienftvollen, mas er auch hier geleiftet, auf

anderen Gebieten, auf benen er unbestritten Meister ift. Bense mar meber ber Erste noch ber Einzige, welcher in ber mir vorliegenden Periode auf Stoffe bes altromischen und griechischen Dramas zurückgriff. Schon vor ihm traten in einem Jahr ber berühmte Beschichtsschreiber Ferbinanb Gregorovius, geb. 19. Januar 1821 mit bem Tob bes Tiberius, ber ausgezeichnete Ueberseter bes Schiffing Bictor von Straug,\*) geb. 18. Sept. 1809, mit bem Schaufpiel Polyrena; ber geiftvolle Runftschriftsteller und Novellist Berman Grimm, geb. 6. Januar 1828 zu Raffel, mit Urmin \*\*) und Friedrich Rober mit Copho= nisbe, alle 1851, hervor. 1854 folgte hermann hersch mit bem gleichnamigen Stud; 1855 Ferbinanb Rurnberger, geb. 3. Juli 1823, geft. 14. Oct. 1879 mit Catilina; 1857 Ebuard Tempel = ten, geb. 13. Oct. 1832 ju Berlin, mit seiner preisgekronten Klytemnestra \*\*\*); 1858 Wilhelm Jordan, geb. 8. Febr. 1819 gu Insterburg, mit Die Wittme bes Ugis, 1860 Morit Ben= brich, geb. 13. Marg 1825 zu Dresben, mit Tiberius Grachust), 1862 Lubwig Golbhan mit ber Gunftling bes Raifers; 1864 ber ausgezeichnete Lyriter und Epiter Bermann Lingg++), geb. 21. Januar 1850, mit Catilina. Er gehorte mit Beibel, Benfe, 3. Groffe und Bobenftebt bem Dichterfreis an, mit bem Konig Mari= milian II. eine neue bramatische Aëra in Munchen zu begrunden er= hoffte. Gleichzeitig mit ihm trat auch Frang Niffel+++), geb. 15. Marz

<sup>\*)</sup> Er veröffentlichte schon 1828 die Tragödie Katharina, 1855 folgte das Schauspiel Gubrun, 1856 Judas Ischarioth, ein Osterspiel.

<sup>\*\*)</sup> Dem 1854 Demetrius folgte. ein Stoff, ber auch von Kuhne, Laube, Hebbel, Bodenstedt bearbeitet worden ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Derfelbe veröffentlichte gleichzeitig noch das Drama "Hie Welf, hie Weib= linger!"

<sup>†)</sup> Er schrieb außer biesem große Hossungen erregenden Stück noch das Drama Leonore von Portugal und das anmuthige frische Lustspiel Prinz Lieschen. Auch machte er sich durch die Herausgabe des Nachlasses Otto Ludwig's mit biographischer Einleitung verdient.

<sup>††)</sup> Er gab der Bühne noch außerdem Die Walkyren (1865), Biolanta (1871), Der Doge Candiano (1875) und die Sicilianische Besper (1876).

<sup>†††)</sup> Er hatte schon 1858 einen Ersolg mit dem Drama Heinrich der Löwe erzielt. 1865 ersuhr die Zauberin am Stein eine Ablehnung, gegenwärtig wird sie mit fortgesetztem Beisall in Wien gegeben. Das sind die vielgepriesenen Urtheile der Bühne, die für das Drama der alleinige Brüfstein sein soll.

1831, mit Dibo auf, 1862 folgte Perseus von Macedonien. 1865 erschien Albert Lindner, geb. 24. April 1831 gu Gulza, mit bem Preisstud Brutus und Collatinus, bas feinen Ruf begrunbete. Die Dramen Dante Alighieri (1855) und William Shakespeare maren vorausgegangen, Stauf und Welf, sowie Katharina II. (1868), Die Bluthochzeit (1871), Marino Falieri (1875) und Don Juan b'Austria (1878) folgten. Er trat ber Bühne barin naher, sank baburch gu= weilen etwas im Cone, boch zeichnen sich feine Stude burch pfncho= logische Vertiefung aus. Um längsten hat sich burch bie Darftellung ber Meininger bie Bluthochzeit auf bem Theater erhalten, ein Stud, bem braftisch wirksame Charafteriftit und theatralischer Burf eigen. 1869 veröffentlichte Sans Marbach,\*) geb. 21. Januar 1841, feinen Timoleon (auch Arthur Müller hatte ichon ein Stud biefes Namens geschrieben), bem 1875 sein Marius in Minturna folgte, 1869 trat ber größte und gefeiertste Lyrifer ber Zeit, Emanuel Geibel, geb. 18. October 1815 gu Lubed, mit feiner Sophonisbe hervor, bie preisgekrönt wurde. Er hatte sich ichon 1843 mit ber Tragobie Ronig Roberich im Drama versucht und spater mit bem Luftspiel Deifter Anbrea (1855) viel Beifall, mit ber Tragobie Brunfilb (1858) fogar einen großen Buhnenerfolg errungen. Comobl fie, wie Cophonisbe zeichnen fich burch claffische Haltung und formvolle Sprache aus. Much Sans Berrig, geb. 10. December 1845, mit feinem Alexander (1872) und Beinrich Rruse, auf ben ich noch spater gurud: tomme, mit seinem Brutus, sowie Rubolf Stegemann in Dresben mit Julian, ber Abtrunnige, (auch fein Trauerspiel Bianca Capello erzielte Erfolg) gehören hierher.

Einen ganz neuen Aufschwung nahm bas Römerbrama zur Zeit, ba sich in der Gesellschaft die schon früher berührten Beränderungen vollzogen, mit der wachsenden Gewinn= und Genußsucht, und der Berbreitung pessimistischer und materialistischer Anschauungen eine große Lockerung der Sitten eintrat und das neue französische Drama, sowie die inzwischen entstandene zügellose Operette immer mehr in das deutsche Theater eindrangen. Grade weil man sich noch scheute,

<sup>\*)</sup> Er ist der Sohn des durch seine Uebersetzungen aus dem Griechischen bekannten Prosessors Oswald Marbach in Leipzig, der auch selbst verschiedene Dramen geschrieben, (König Manfred, Medea 2c.).

biese Zustände in directer Nachahmung vorzuführen, hielt man der Zeit wenigstens ein historisches Spiegelbild ferner und noch verswilderterer Zeiten vor. Was Makart in der Malerei mit so unsgeheurem Erfolge versucht, glaubte man auf der Bühne zu noch gessteigerter Wirkung bringen zu können.

Abolph Wilbrandt, geb. 24. August 1837 zu Rostod, barf als ber bebeutenbste Bertreter biefer Phase unserer bramatischen Ent= widlung bezeichnet werben. In feinem Grachus, ber Bolts= tribun (1870) hatte er aber noch vorzugsweise bie social=bemofra= tische Seite ber neuen Bewegung ber Geifter in's Auge gefaßt; in Arria und Deffalina (1874) aber bie fittlich=fociale, in beiben Fällen mit großem ethischen Ernft, im zweiten aber boch nicht gang frei von bem Ginflug bes neuen Beiftes. Er wollte unzweifelhaft seiner Zeit in ber Schilberung ber mit bem Berfall ber Gitte brobenb hereinbrechenben Auflösung bes römischen Raiserreichs einen warnenben Spiegel vorhalten. Er hat seinen Gegenstand in einem großen Sinne erfaßt und ihn burch glanzenbe Berausarbeitung ber Begenfage gu bedeutender Wirkung gebracht, so jedoch, bag bas, was er verurtheilt, fast wie bei Makart in einer zwar unheimlichen und halb abstoßenben, aber boch noch mehr anziehenben Beleuchtung erscheint. Der große Ginbrud und Erfolg biefer Dichtung mußte, wenn auch nicht immer in bemselben Sinne, zur Nachfolge reizen. 1877 erschien Martin Greif, geb. 18. Juni 1839, mit Nero,\*) 1878 errang Julius Groffe, geb. 25. April 1828 zu Erfurt, mit feinem pfnchologisch ver= tieften, gebankenreichen und wirtsamen Tiberins einen bebeutenberen Er war schon 1851 als Dramatiker und zwar mit Bühnenerfolg. ber Tragobie Cola Rienzi aufgetreten und erregte mit bem 1860 in München zur Aufführung gelangten Drama Die Anglinger größeres Auffehen. Wegen ihrer lyrifden Schönheiten murbe besonders Gubrun Doch auch an bem neueren national-historischen Drama begeschätzt. theiligte sich ber auf so vielen Gebieten mit Anerkennung thatige Dichter burch Friedrich von ber Pfalz und Johann von Schwaben. Mus all biefen Dramen tritt ber Ernst historischer und babei phantasievoller Auffassung und tieferer Gebankenarbeit hervor,

<sup>\*)</sup> Er hatte schon mit Corfiz Ulsebt (1876) einiges Aussehen erregt. 1880 folgte das Schauspiel Prinz Eugen.

was noch besonders für sein 1865 veröffentlichtes Drama Der lette Grieche gilt. 1874 erregte ber talentvolle und buhnenwirksame Spartacus Frang Roppel's, geb. 7. December 1838 zu Eltville, größere Erwartungen, ein Stoff, ber, jeboch mehr unter bem Ginfluß bes neuen Zeitgeifts, auch noch von Richard Bog (1881) in Die Patrizierin' behandelt erscheint. 1876 trat Wilbrandt aufs Neue mit einem Mero hervor. Ferner ist hier noch ber Thatigkeit zu gebenken, welche ber burch seine Geschichte ber bramatischen Literatur und Kunft in Spanien (2. Aufl. 1854 und 55) hochverbiente Ab. Fr. Graf von Schack, geb. 2. August 1815 zu Brusewit, auch auf bem Gebiete bes antiken Dramas, burch feinen Beliobor (1878), feine Atlantis (1879) und Timanbra ((1879) entwickelt hat. Er begann seine bramatische Laufbahn mit bem Trauerspiele "Die Bisaner" (1872), bem 1873 bie Luftspiele "Der Raiferbote" und "Cancan" folgten. Auch gab er Uebersetzungen spanischer Dramen unter bem Titel Spanisches Theater (1848, 2 Bbe.) heraus. Auch Wilhelm Sengen, geb. 10. December 1845, mit feinen Rnpfeliden gehört noch hierher, von bem neuerbings ein nationales Drama, Die Pfalz= grafin, mit Beifall über bie Buhne gegangen ift.

Zwischen biefen zwei Gruppen bes volksthumlichen und bes an= tikisirenden Dramas entfaltete sich bas historische aber noch in einem großen Strome, beffen Quellen, theils auf bem Gebiete ber Sage, theils in ber vaterlanbischen Geschichte, theils in ber ber übrigen Bolfer entsprangen. Ich habe bavon schon verschiedene Werke bei ben bereits vorgeführten Dichtern zu berühren gehabt, auf die ich baber hier gurude= verweise. Doch sind außer ihnen noch folgenbe hier in Betracht zu ziehen. Zunächst Rarl Arnold Schlonbach, geb. 31. August 1817 bei Miffen an ber Gieg, gest. 17. September 1866 in Gotha, mit "Gufrav III.", "Burgund und Walbmann" und "Der lette Konig von Thuringen", beffen Dramen in ihrer zerfliegenben Formlofigfeit ben romantischen Epigonen erkennen laffen. 1853 erschien Otto Roquette, geb. 19. April 1824 zu Krotoschin in Bosen, mit bem phantaftischen Drama "Das Reich ber Traume", bem eine Angahl hiftorischer Dramen folgten, welche ber Dichter 1867 und 1876 in 2 Banben Dramatischer Dichtungen veröffentlicht hat, barunter "Die Protestanten in Salz= burg", "Gebaftian" und "Artevelbe". Geine Starke liegt jeboch auf anderen Gebieten. Auch bas Talent Otto Sammer's, geb.

7. Juni 1810, geft. 23. August 1862 ju Dresben, bas besonbers in ber Lyrik und bibaktischen Dichtung große Anerkennung gefunden, konnte mit bem Trauerspiele "Die Brüber" (1856), bem einige Lust= fpiele vorausgingen, nur einen Achtungserfolg erringen. Er hat fich aber auch noch als Grunder ber Dresbner Schillerftiftung große Ber= bienste erworben. Ungleich glücklicher war Wilhelm Wolffohn, geb. 20. Oct. 1820 gu Obeffa, ber fich 1850 in Dregben niebergelaffen hatte, wo er am 13. Aug. 1865 ftarb, mit ben ber ruffischen Geschichte entnommenen Schausvielen Bar unb Burger (1854) und Rureine Seele (1857), in ber er feine Renntnig bes ruffischen Lebens ver= wenden konnte und für die er in Dawison einen vorzüglichen Darsteller ber Hauptrollen fand. Besonbers bas lette biefer Dramen hatte in Dregben einen ber größten Erfolge ber Zeit. Minberen Unklang fanb ein brittes Drama bes Dichters "Die Ofternacht" (1858). Noch größer, ja grabezu epochemachend mar ber Erfolg, welchen Emil Brachvogel, geb. 29. April 1824 zu Breglau, geft. 27 Nov. 1878 zu Berlin, mit bem Drama Narciß (1856) errang, welches ihm einen europäischen Ruf erwarb. Reines seiner vielen Dramen, weber Abalbert von Baban= berge (1858), noch Mon be Caus (1859), Der Usurpator (1860), worin Cromwell ber Helb, Der Sohn bes Wucherers (1862), Das Fraulein von Montpensier (1865), Die Barfenschule, worin Beaumar= chais Hauptfigur, Hogarth (1870) und Alte Schweben (1874) haben benselben wieber erreicht, obschon bie bem Narciß geistig verwandte Sarfenichule, bas tenbengiofe Effectftud Der Cohn bes Buche= rers und bie beiben volksthumlich patriotischen Dramen Abalbert von Babanberge und Alte Schweben auch fehr viel Anklang fanben. Schon vor bem Narcif hatte Brachvogel, ber bamals Setretar am Rroll'ichen Theater mar, boch erfolglos, einige Stude geschrieben. Erft ber gludliche Briff, ben er mit ber Stoffmahl feines Narciß gethan, brachte fein ungewöhnliches Buhnentalent jur Entfaltung. Wie fast immer ift bie Geschichte auch hier biefem Autor nur Mittel zum Zwed. Er benutt ihre Namen, bas Costum, bas Colorit ber Zeit, welche er schilbert, einige Grundverhaltniffe ber Begebenheit, einige, meift auet= tobische Charafterzüge ber Personen. Im Uebrigen behandelt er Alles in romanhaft willfürlicher Weise. Es war aber nicht nur ber braftische Gegensatz ber Charaftere, es maren nicht nur bie braftischen Situationen, in bie er sie brachte, noch bas wirkungsvolle Colorit, bie pointenreiche

Sprache, selbst nicht die glänzende Aufgabe, die in der Titelrolle der Birtuosität des Schauspielers gestellt ist, was das beispiellose Aufsiehen erklärt, das diese in alle Sprachen Europas übersetzte Dichstung gemacht — es war zugleich noch der Umstand, daß in dem Helben, einer genialbeanlagten Natur, die ein Opfer der Berhältnisse, der gessellschaftlichen Sittenverderbniß, des rüchsichtslosen Strebens nach Geswinn und Genuß wird, Grundzüge und pessimistische Anschauungen der eignen Zeit in einer überaus wirkungsvollen und theils geistreichen, theils empfindsamen Weise zur Darstellung kamen. Der Dichter sand in der Schilderung Diderot's (Nameau's Nesse) das Porträt seines Helben in der Hauptsache vor, er brauchte ihm nur noch einige Züge von Hamlet und Werther und den Heinessichen Weltschmerz zu geben

Brachvogel besaß ohne Zweifel großes Talent, machte aber, wie spätere Stücke beweisen, eine zum Theil leichtsertige Anwendung davon. Der Effect war ihm immer die Hauptsache. Er hatte im Narciß mit dem Scheine einer Genialität getäuscht, die er im Grunde gar nicht besaß, aber nach diesem Erfolg zu besitzen glaubte. Er stellte sich daher auch gern dem entsprechende Aufgaben; so in Mon de Caus den trazischen Untergang eines von seiner Zeit nicht verstandenen Erfinders. Es ist ihm um so weniger sie zu bewältigen gelungen, als er eine Menge historisches Detail mit hereinzog, das er nicht dramatisch zu organissiren verstand. Dies erscheint um Vieles besser in der Harfenschule, nur daß hier der Held zu wenig Anziehendes hat. Auf diese Weise hat die Erscheinung Brachvogel's etwas Meteorartiges gehabt, sie leuchtete, ohne zu erwärmen, sie blendete, ohne doch Dauer zu haben. Schon heute ist von seinen vielen Stücken wohl nur noch Narciß auf dem Repertoire.

Gleichzeitig mit ihm trat Friedrich Bobenstedt, geb. 22. April 1819 zu Peine in Hannover, als Dramatiker mit Demetrius (1856) auf. 1860 folgte das Lustspiel König Autaris Brautsahrt, sowie später die Dramen Kaiser Paul und Alexander in Korinth. So viel einzelne Schönheiten diesen Werken auch eigen, liegt doch die Stärke des Dicheters auf anderen Gebieten. Doch erward er sich noch in anderer Beziehung Verdienst um das Drama, vor Allem als Uebersetzer Shakesspeare's und als Autor von "Shakespeare's Zeitalter und die Werke seiner Zeitgenossen". Auch als Wühnenleiter verdient er Erzwähnung. Nachdem er auf Wunsch des Königs von Baiern eine Zeitzeitze

lang bie Aufführung classischer Stücke am Münchener Hoftheater ge= leitet hatte, erhielt er 1866 einen Ruf von bem Bergog von Meiningen als Director seines Theaters. Ihm schließt sich zunächst Rarl August Beigel, geb. 25. Marg 1835 gu Munchen, mit Marfa (1858) an, bem etwas fpater Johann Georg Fifcher, geb. 25. Oct. 1820 ju Großsugen in Burtemberg, mit ben Tragobien Caul, Friedrich II., Florian Gener und Kaiser Maximilian von Mexiko folgte. Florian Gener wurde bamals auch von bem am 15. Febr. 1836 geborenen Rarl Roberftein, bem Sohn bes geschätten Literarhistorifers, bramatisch be= arbeitet. Das buhnenwirksame, frisch entworfene Drama erschien 1863. Später hatten noch König Erich XIV. (1869) und bas Schauspiel "Was Gott zusammenfügt, bas foll ber Mensch nicht scheiben" (1872) Buhnen= erfolge. Auch ber burch seine epischen, lyrischen und novellistischen Dichtungen geschätte Robert Balbmuller, Pseudonym für Char= les Ednard Duboc, geb. 17. Cept. 1822 gu hamburg, trat um biese Zeit mit ber phantasievollen Dichtung Brunhilb auf (1874 gebr.), ber spater bas gesellschaftliche Drama "Die Tochter bes Prafi= benten" folgte. Aufsehen erregten ferner bie bramatischen Arbeiten von Lubwig. Schneegans, geb. 16. Dec. 1842, von bem 1864 bas Drama Triftan und 1867 bie Tragodie Maria von Schott= land erschien; mas auch von ben bramatischen Dichtungen Gotthelf Sabler's, geb. 7. Jan. 1829 in Großschönau, gilt, bie unter bem Titel Liebesgeschicke (1867) veröffentlicht worben find. Besonbers ift von ihnen Smanhilb seines sinnigen und poetischen Gehalts megen hier hervorzuheben, obicon ber historische Sintergrund nur fingirt ift. Spater zeigte fich ber Dichter in feinem im mobernen Geift und in Profa geschriebenen Mirabeau (1870) auch noch auf bem Gebiet bes eigentlichen hiftorischen Dramas. Um biese Zeit gab ber vielseitig für bie Buhne thatige Putlit berfelben noch zwei historische Dramen Don Juan b'Auftria (1865) und Wilhelm von Oranien in Whitehall. Fruchtbarer zeigt sich hier noch ein anderer, bereits früher er= mahnter Dichter, Beinrich Rrufe, geb. 15. Dec. 1815 gu Stralfund, ber 1868 mit seinem Erftlingswert, Die Grafin, großes Auf= sehen erregte und seitbem mit einer gangen Reihe von Dramen hervor= getreten ift. Er zeichnet sich burch eine gemiffe Originalität ber Auf= fassung und Darstellung aus, wobei er sich sowohl bes erhabenen, wie bes humoristischen Ausbrucks fabig erweift. Der lettere verleitet ihn

bisweilen zu einem etwas reichen Episobenwerk. Seine Stoffe sind nach Seiten bes Charafteriftischen meift gut gemahlt, weniger gludlich scheint er sie auf ihren tragischen Gehalt hin geprüft zu haben. Ausführung ist frifch, knapp, babei farbig und reich. Die "Grafin" ift kein eigentlich historisches Stud, sonbern ein Familiengemalbe auf historisch gefärbtem Hintergrund. Der schroffe, eigenwillige Charafter ber Grafin führt ben Untergang ihrer Rinber und hierburch ihr eignes Unglud herbei, mas trot aller Lebenbigfeit ber geiftvollen Schilberung mehr traurig, als tragisch wirkt. Befriedigender in biefer Beziehung ift Bullenwever (1870); hier aber vermochte ber Dichter nicht bie Breite bes epischen Stoffs zu überwinden, an ber ichon Gut= tow gescheitert mar. In König Erich (1871) übermuchert bas Liebes= motiv zu fehr bas hiftorische, ein Grundfehler bes gangen mobernen historischen Dramas. Es folgten bie Dramen Mority von Sachsen (1872), Das Mäbchen von Byzanz (1877), Rosamunde (1878), Raven Bar= nekow (1880) und Wiglav von Rügen (1881).

Gine sehr ansprechende Erscheinung war ferner Wilbrandt's Graf Hammerstein (1870), boch hat sie sich nicht auf der Bühne zu halten vermocht. Dies beruht wohl hauptsächlich auf dem Widerspruch zwischen der geschilberten abgelegenen Zeit und dem ihr anempfundenen modernen Empfindungsgehalt. Minder erfolgreich waren desselben Dichters Giordano Bruno (1874) und Brunhilb (1877).

1871 erlangte Murab Efenbi (sein ursprünglicher Name ist Franz von Werner), geb. 30. Mai 1836 zu Wien, mit seinem Marin o Falieri einen nicht unbedeutenden Erfolg. Die damit erregten Hossenungen wurden durch das folgende Drama, Selim III., fast noch gesteigert. Es bezeichnete aber den Höhepunkt dieses Dichters, der die Neigung zu beclamatorischem Pathos nicht überwand. Von seinen späteren Dramen seien noch Mirabeau und Johanna Gray genannt. Auch einige Lustspiele sindet man in seinen 1881 in drei Bänden ersichienenen dramatischen Werken. Stwas später eröffnete der Historiker Felix Dahn, Sohn des geseierten Schauspielerpaars dieses Namens, geb. 9. Febr. 1834 zu Hamburg, seine Laufdahn als dramatischer Dichter. Historischer Geist und lebendiges Gesühl für das scenisch Wirksame ist seinen dramatischen Dichtungen eigen, die sich viel Freunde erwarden. Seinem König Roberich folgten 1875 die Oramen Warkgraf Küdiger und Deutsche Treue, 1877 Die Staats=

kunst ber Frauen, 1879 Die Sühne. Auch Hugo Bürger, auf ben ich später zurücksomme, mag mit seinen Florentinern (1876) genannt werben.

Ganz besondre Hoffnungen haben jüngere Dichter an das dramastische Talent des Malers Arthur Fitger, geb. 4. Oct. 1840 zu Delmenhorst im Oldenburgischen, geknüpft. Er trat 1875 mit dem Trauerspiele Abalbert von Bremen (1873) auf, dem das Aufsehen erregende Drama Die Here (1876) folgte. Noch enthusiastischer und allgemeiner äußert sich die Begeisterung, welche ganz neuerdings der Dichter Ernst von Wildenbruch mit einer Neihe rasch aufseinanderfolgender Dramen Der Menonit, König Harald, Die Karolinger, Väter und Söhne, Opfer um Opfer erregt hat. Gewiß lassen dieselben auch entschiedens Talent erkennen, doch mehr theatralischescheißen als dramatisches. Dramatischer Ausdruck ist, was die Sprache betrifft, diesem Dichter zwar keineswegs abzusprechen, wohl aber hier und da Folgerichtigkeit und Tiese der Charakteristik, Wahrheit und Stärke der Motivirung.

Die außerorbentliche Bevorzugung, welche bas historische Drama von den Dichtern dieses Zeitraums ersuhr, hatte zur Folge, daß diese in den ersten Decennien das Sitten= und Familiendrama fast ganz von ihrer Thätigkeit ausschlossen. Es war fast durchaus der Betrieb= samkeit der eigentlichen Bühnenschriftsteller überlassen, die meist in den alten, ausgetretenen Geleisen verblieben. Erst mit dem veränderten Geist der Zeit, welcher an diesen Darstellungen ein Genügen nicht mehr sinden konnte, und nach größerem Realismus und Naturalismus und einem ihm selbst mehr entsprechenden Inhalt verlangte, wurde dem bürgerlichen und gesellschaftlichen Drama von den Dichtern wieder mehr Ausmerksamkeit zugewendet.

Der Erste, der mit einem bedeutenderen Versuch dieser Art her= vortrat, war Paul Lindau, geb. 3. Juni 1839 zu Magdeburg, der in Paris, der hohen Schule aller unserer bedeutenderen Feuillestonisten, Journalistik, Literatur und Theater studirt hatte und 1868 seine im Geiste der Dumas'schen Verwegenheit nach französischen Vorsbildern geschriebene Marion veröffentlichte. Selbst noch damals fand dieser Versuch keine allzu aufmunternde Aufnahme, so daß der Autor seinem nächsten Stück, Maria und Magdalena (1872) einen minder anstößigen, aber auch schwächlicheren Inhalt gab, ber

schließlich auf einen ziemlich mageren Vergleich hinauslief, burch bie bas Hauptmotiv aber gefällig umrankenben Nebenmotive und ihre zum Theil glanzenbe Ausführung einen ungeheuren Erfolg errang, fo bak es in einem Jahre auf 110 verschiebenen Buhnen gegeben murbe. Lindau zeichnet fich burch eine gludliche Beobachtungsgabe aus, befonbers fur bie gesellschaftlichen Schwächen, und burch bie leichte, gefällige, witig pointirte Art, biefelben wieber gur Darftellung gu bringen. Seine Sprache ift, sobalb er nur will, rein, leichtfluffig, anmuthig bewegt. Seine Neigung zum Wit lagt ihn aber zuweilen im Tone herabsinken, wie er die ihm mangelnbe Tiefe ber Gestaltungs= kraft gern unter feuilletonistischem Nebenwert zu verbergen sucht. Diese Schwäche tritt um fo ftarter hervor, je ernfter ber Begenftanb feiner Darstellung ift, je bebeutenber er ihn zur Erscheinung bringen mochte. Dies laft fich sowohl an feiner Diana (1873) wie an feiner Obicon lettere eine brennenbe Grafin Lea (1880) beobachten. Frage ber Zeit behandelt, hat er bamit nach feiner Seite mahrhaft befriedigt. Der große Ruf biefes Autors hat ben Buhnenerfolgen einzelner Stude aber nicht wenig genntt. Man ging binein, weil man sie fennen lernen mußte, um barüber mit fprechen zu konnen. Dies gilt besonbers von Tante Therese (1875), Johannes = trieb (1878) und Berichamte Arbeit (1881). Ginen mahrhaft großen Erfolg hat bagegen bas Luftfpiel Gin Erfolg noch gehabt. Die mahre Domaine bes Dichters wurbe überhaupt nach meiner Meinung bas Luftspiel sein. Gleichwohl hat er es nur nebenbei an= gebaut. Seine Reigung jum Sentimentalen verleitet ihn immer wieber ohne ben genugenben Ernft jum Ernften. Jebenfalls aber gehört Lindau zu ben bebeutenbsten Erscheinungen im Drama bes letten Jahrzehnts. Gehr geschätt ift er auch als bramatischer Kritiker.

Auch der gefeierte Novellist Friedrich Spielhagen, geb. 24. Februar 1829 zu Magdeburg, versuchte sich auf diesem Gebiete. Auch er glaubte das Orama neu beleben zu können, indem er ihm ein novellistisches Interesse gab. Es verblied aber bis jest, soviel ich weiß, bei den freundlich und achtungsvoll aufgenommenen Versuchen von Hans und Grete (1874) und Liebe für Liebe (1875).

Größeren Beifall erwarb ber schon wiederholt hervorgehobene Putlitz mit seinem, bem französischen Drama sich nähernden Rolph Bernbt (1877), in bem jedoch ebenfalls ein novellistisches Element

vorherrscht. Dies gilt auch für Ernst Wichert's Frau für bie Welt. Mehr bem gewöhnlichen Bühneneffect zugewendet erscheint Hugo Bürger (sein eigentlicher Name ist Lubliner), geb. 22. April 1846, mit den Schauspielen Gabriele (1880) und Gold und Eisen (1881), denen wohl auch trotz der historischen Färbung Die Modelle des Sheridan zugezählt werden darf. Ungleich bes beutender sind dagegen die diesem Gebiet angehörenden Arbeiten A. Wilbrandt's: Natalie und Die Tochter des Herrn von Fabrizius, in denen modernste Verhältnisse des gesellschaftlichen Lebens zur Darstellung kamen.

3m Gangen litt bisher biefes gesellschaftliche Drama baran, bag bie Dichter ben ernsteren Conflicten und Verwicklungen allzusehr aus= wichen ober es doch vermieben, biefelben in ihrer vollen Tiefe zu er= fassen. Auch hat ber gangen Dichtung ber Zeit geschabet, bag fie mehr und mehr felbst zu einer Cache ber Speculation und Industrie von ben Dichtern gemacht murbe. Es find zwei Umftanbe, bie bies besonbers auf bramatischem Gebiet geförbert haben, obicon man grabe pon ihnen einen Aufschwung bes Dramas erwartet hatte. Die Gin = führung ber Tantieme und bie Theaterfreiheit. Durch fie ift ber Speculationsgeift ber Dichter völlig entbunden worden. In ber That ift bie Tantieme nur ber schlechten und mittelmäßigen Bühnenproduction und einigen Mobebühnenschriftstellern zu Gute ge= Die vielen neu entstandenen Theater zweiten und britten Ranges, welche burch bie Theaterfreiheit in's Leben gerufen murben, haben aber bas Theater vollends ber Speculation überliefert. üblen Folgen biervon zeigen fich bei unferen neuesten Buhnen= productionen auf allen Gebieten, am meiften aber im Luftfpiel, bas immer schlottriger geworben ift. In ben erften beiben Jahrzehnten bes vorliegenden Zeitraums murben bie bramatischen Dichter burch bas Interesse für bas historische Drama fast ganz von ihm abgelenkt. Im Jahre 1850 trat zwar in Fr. Wilhelm Sadlanber, geb. 1. Nov. 1816 zu Burtscheib bei Machen, geft. 6. Juli 1877 zu Leoni am Starnbergerfee, mit bem Luftspiel Der geheime Ugent ein Talent auf, welches zu größeren Soffnungen berechtigte. Er hat ber Buhne aber nur noch ein zweites Luftspiel Dagnetische Ruren (1852) gegeben. Beibe fprechen burch lebensvolle Darftellung, glud= liche 3bee und buhnenwirksamen Aufbau an. Fruher, als er,

hatte sich Putlit mit mehreren, meist einactigen Lustspielen anmuthend empfohlen, so mit bem Sausmittel (1847), Babefuren (1849), bem etwas berberen Familienzwist (1849), Das Berg pergeffen (1850), Spielt nicht mit bem Feuer 2c. zeichnen fich alle burch frische Munterkeit, zum Theil burch Sinnigkeit Einen tollen Lacherfolg erreichte ber Dichter mit ber mirtfamen fleinen Poffe Das Schwert bes Damofles, und auch ber ge= meinsam mit 2B. Aleris gearbeitete Salgbirector ift über bie meisten beutichen Buhnen gegangen. Seine vielen Luftspiele erschienen gesammelt Berl. 1853-60 4 Bbe. und als Neue Folge von 1869-72 in noch 4 meiteren Banben. Auch ber um bie Geschichte bes Dramas verdiente R. Genee, geb. 12. Dec. 1824 gu Berlin, gab bamals ber Buhne verschiebene Lusispiele (barunter Der neue Timon, bas Wunder 2c.), die 1855 in feinen "Luftspielen" und 1879 in feinen "Komobien" erschienen; sowie ferner Feobor Behl, sein eigentlicher Rame ift i. von Wehlen, geb. 19. Febr. 1821 ju Walbenburg in Schlesien. welcher 1870 als artistischer Director an bas Königliche Theater in Stuttgart berufen und 1874 gum Generalintenbanten besfelben er= nannt wurde. Bon ben in seinen "Luftspielen und Dramen", 1864-69, 5 Bbe., gesammelten bramatischen Arbeiten feien besonbers Alter schützt vor Thorheit nicht, Die Tante aus Schwaben, Gin Brautigam, ber feine Braut verheirathet, Caprice aus Liebe und Liebe aus Caprice, Gine Frau, welche Zeitungen lieft, und Romeo auf bem Bureau hervorgehoben. Der ernsten Richtung gehören von ihm noch die Dramen Blondes haar und holberlin's Liebe an.

Etwas später trat in Wilhelm von Kotebue, Sohn von August von Kotebue, geb. 19. März 1813 zu Reval, welcher als russischer Ministerresident und Gesandter lange in Karlsruhe, Dresden und Bern gelebt hat, ein Talent im seineren gesellschaftlichen Lustspiel auf, von dessen sich besonders "Ein undarmherziger Freund" und "Zwei Sünderinnen" auf der Bühne bewährten. Auch auf dem Gebiet der Geschichte des Dramas hat sich derselbe durch das Buch "Aug. von Kotedue in den Urtheilen seiner Zeitgenossen" (1881) verdient gemacht, indem er in dem Brieswechsel seines Vaters eine neue literarhistorische Quelle erschloß. — Eine ganz andere Richtung schlug der poetisch hochbeanlagte Dichter Wilhelm Jordan, geb. 8. Febr. 1819 zu Inserdurg, in seinen Lustspielen ein, in benen er das Haupt=

gewicht auf die kunstvolle Behandlung ber sprachlichen Form von Bers und von Reim, und auf die symbolische Bedeutung eines in der sinnvollen Lösung und Knüpfung der dramatischen Berwicklung durchgeführten Gedankens legte. Seine Dramen sind daher mehr für das Ohr, als für das Auge geschrieben, doch hat er auch auf der Bühne durch die anmuthigen, geistvollen Lustspiele Die Liebesläugner (1856) und Durch's Ohr (1871) weithin schöne Erfolge erzielt. Der Bedeutung Lindau's für das Lustspiel und seines "Erfolgs" ist schon gedacht worden. Auch Wilbrandt regte durch Die Versmählten (1872), Die Maler (1872) und Jugendliebe (1873) wieder zu schönen Hoffnungen an.

Spater glaubte man in Abolph l'Arronge, geb. 8. Marg 1838, ein neues bebeutenberes Luftspieltalent begrußen zu burfen. Nachbem er mit bem Bolfsstuck Dein Leopolb (1874) große und allgemeine Anerkennung erworben, versuchte er in "hasemann's Töchtern" (1877) ben Uebergang zum gefellschaftlichen Luftspiel, mas ihm aber nur theilweise gelang, ba bie Reigung zum Possenhaften noch hinbernb bazwischentrat. Um so glucklicher mar ein zweiter Bersuch mit bem über alle beutschen Buhnen mit ungeheurem Beifall gegangenen "Doctor Rlaus" (1879). Der gesunde Blid bes Dichters fur bie guten und schwachen Seiten bes burgerlichen und gefellschaftlichen Lebens, ber behagliche humor seiner Darstellung, sein origineller Situationswit fprechen barin auf's lebenbigfte an. Auch bie fpateren Stude bes Dichters "Bohlthätige Frauen" (1879), "Sans Lonen" (1880), "Der Compagnon" (1881) hatten viel Beifall, boch fteben fie nicht auf gleicher Sohe. Das Poffenhafte tritt zuweilen ftorend hervor und ber Ton sinkt öfter in's Triviale herab. Dies gilt auch von ben hierher gehörenben Arbeiten bes icon früher genannten Sugo Burger, ber fich bie Buhne zuerst burch ein Luftspiel "Der Frauenabvokat" (1874) erobert hatte, bem neuerbings noch Auf ber Brautfahrt (1880) und Jour Fir (1881) nachgefolgt find. Auch Frang Genfichen, geb. 4. Webr. 1847 zu Driefen (Branbenburg), Berfaffer einer gangen Reihe von historischen Dramen (Gajus Gracchus, Danton, Nork, Robes= pierre 2c.), errang mit bem Luftspiel Die Marchentante allgemeinere Anerkennung und Erfolg, ebenso ber beliebte epische Dichter Julius Wolff, geb. 16. Sept. 1834 gu Queblinburg, mit feiner Jung = gefellensteuer (1876).

157 1/1

## XVII.

## Die eigentlichen Bühnendichter des Beitraums.

Julius von Boß. Karl von Holtei. J. E. Mand. Max Heigel. — Clauren. — Theodor Hell. Karl Blum. Karl Töpfer. Karl Lebrün. Alexander Cosmar. L. Angely Albini. A. Görner. L. Schneider. — Charlotte Birch=Pfeiffer. — Roberich Benedig. — Leopold Feldmann. J. v. Plöß. Alex. Wilhelmi. A. Elz. Otto Girndt. — Gustav Räber. David Kalisch. L'Arronge. Hugo Müller. — Gustav Moser. J. B. v. Schweißer. R. Kneisel. Franz von Schönthan.

Wenn einzelne ber im vorigen Abschnitte aufgeführten Dichter in manchen ihrer Arbeiten auf bas Niveau ber gewöhnlichen Bühnen=
schriftsteller herabsinken und von einzelnen ber hier vorzusührenden Autoren nicht nur an Bühnengeschicklichkeit, sondern selbst an dramazischem Talent übertroffen werden, so giebt es unter diesen wieder einzelne, welche zuweilen eine gewisse poetische Höhe erreichen. Ich werde daher dem Einwurf nicht völlig entgehen können, daß einzelne Namen einen andern Platz, als den ihnen von mir angewiesenen, verdient hätten. Völlig befriedigen wird indeß keine Eintheilung, da fast jede nur ein Nothbehelf ist, der Darstellung eine leichtere Ueberssichtlichkeit zu verschaffen. Ich habe mich bei der von mir getroffenen Anordnung wesentlich von der Stellung bestimmen lassen, die nach meinem Urtheil jeder Einzelne im Großen und Ganzen zu Kunst und Leben nahm.

Gleich bie beiben ersten Erscheinungen, bie ich hier zu berühren habe, zeigen sich mit einem so entschiebenen und eigenartigen Talent begabt, sie haben einzelne ihrer Werke aus so entschieben poetischer Stimmung geschaffen, baß sie gewiß von Manchen bem vorigen Abschnitt zugetheilt worden wären. Julius von Boß, geb. 24. Aug. 1768 zu Brandenburg, darf mit Holtei als Begründer bes norde beutschen Volksstücks bezeichnet werden. Von seinem Vater, einem preußischen Obristlieutenant, zum Militärdienst bestimmt, gerieth er durch einen unüberwindlichen Hang zur Satire hier oft in Conssict mit seinen Vorgesetzten, was ihn endlich seinen Abschied zu nehmen bestimmte (1798). Er verbrachte nun längere Zeit auf Reisen und widmete sich nebendei bilettirend den mannichsaltigsten Kunstübungen, dis er sich zuletzt der Schriftstellerei völlig ergab, die er, nach aufsgezehrtem Vermögen, nun auch als Erwerb zu betreiben gezwungen

mar. Er entwickelte hierbei eine so ungeheure Thatigkeit, bag man feine literarischen Schriften auf 160 Banbe veranschlagt hat. befinden sich auch eine Menge bramatischer Arbeiten, bie vorzugs= weise ber Parobie, bem Bolfsstuck und ber Localposse angehören, boch auch anbre Battungen nicht ausschließen. Scharfe Lebensbeobachtung, treffende Satire, gefunder Mutterwit, frifche naturalistische, nur oft au berbe und cynische Ausführung, find bie hervortretenoften Gigen= schaften bieses Autors. Er trat zuerst mit Travestien auf (Die travestirte Jungfrau von Orleans, Der travestirte Nathan, Der travestirte Alarkos 2c.). Daneben versuchte er sich im romantischen Schauspiel, in bem er jeboch bas volksthumliche Element besonbers betonte (Die zwölf ichlafenben Jungfrauen, nach Spieß (1805), Die Sternenkönigin (1805)). Von 1807-17 entstanben bann eine ganze Reihe von Luft= fpielen, jum Theil Uebersetzungen, Poffen und Schmanken, die um biese Zeit in vielen Banben herauskamen. Zwischen 1817-20 erschien auch noch eine besondere Sammlung gemeinsam mit A. von Schaben\*) gearbeiteter Stude, benen zum Theil Poffen von Meist und Bauerle (Die Damenhute im Berliner Theater, Die falsche Primadonna in Krähwinkel) zu Grunde liegen. Die Wiener Volksposse barf überhaupt als bie Mutter aller anberen neuen beutschen Volkspossen angesehen werben. Von den größeren Lustspielen bes Dichters find besonbers Die Griechheit (1807), Künstlers Erbenwallen (1810), Die blühenbe und verblühte Jungfran (1815), Die beiben Gutsherren (1819) und Der Stralauer Fifch zug (1823) hervorzuheben; von ben kleineren volksthumlichen, zum Theil im Dialekt geschriebenen, bisweilen allzusehr in's Robe fallenden Studen gehören "Guer Berkehr", "Die Frankfurter Deffe", "Die Damenschuhe im Theater", "Das Marchen von ber Tonne", "Die Liebe auf bem Lanbe" ebenfalls noch ber fruberen Zeit an. Die Errichtung bes Königstäbter Theaters gab bem Bolksftud einen neuen bebeutenben Aufschwung. Sie brachte bem Dichter in Holtei aber auch eine bebeutenbe Concurreng. Bon ben unter biefen Anregungen entstanbenen

<sup>\*)</sup> Abolph von Schaben, geb. 18. Mai 1791 zu Oberdorf, gest. 30. Mai 1840 zu München, ein beliebter Romanschriftsteller der Zeit, schrieb noch außerdem einige dramatische Parodien, als: Die Ahnfrau 1821, Die moderne Sappho 1823, die aber in einem sehr niedrigen Tone gehalten sind; serner das dramatische Gebicht Körner's Tod, sowie das Trauerspiel: Das Requiem oder Mozart's Tod, und ein paar Possen und Lustspiele.

Werken zeichnen sich besonders "Die Wittwe aus Polen", "Die regierende Frau", "Die Professorin" und eine Anzahl Stücke aus, welche das Leben des niedern Beamtenstandes zum Gegenstand der Darstellung haben, wie "Der geheime Registrator oder die versalzenen Klöße" (1825). Auch "Des Fahnenjunkers Treue oder besser spät als gar nicht" (1825) fand großen Beisall. Dagegen verunglückte ein Bersuch im seineren Lustspiel "Die Hoflust". Ursprünglich ein eigenartiges Talent, mußte Boß später zur Nachahmung seine Zustucht nehmen. Er verlor an Beliebtheit, gerieth in Noth und starb, fast dis zum letzen Augenblick thätig, am 1. Nov. 1832.

Bahrend fein Stern zu erbleichen begann, erhob fich ber bes am 24. Januar 1797 zu Breglau gebornen Rarl von Soltei zu um Eine achte Kunstler= und Romobiantennatur, fo vollerem Glanze. rollte in seinen Abern noch bas Blut ber alten fahrenben Leute, bas ihn in ein unruhiges, oft fogar milbes Wanberleben rif. Bu einer gleichmäßigen Durchbilbung tonnte es bei aller Starte feines Talents baher nicht bei ihm kommen. Er blieb in ber hauptsache ein biletti= renbes Naturialent, bas aber noch ungleich mehr geleiftet haben murbe, wenn er nicht allzusehr bem momentanen Erfolge gehulbigt hatte, mas ihn zur Zersplitterung feiner Rraft in bie verschiedenften Rich= tungen trieb. - 1819 mar er in Breglau Schauspieler geworben, hatte aber bamals als folder tein Glud. Zwei Jahre fpater beirathete er bie porzügliche und liebensmurbige Schaufpielerin Louise Rogée, mit ber er nach Berlin überfiebelte, wohin fie einen Ruf an bas Königl. Theater erhalten hatte, mahrend er felbst sich nun hier eine Stellung als bramatischer Dichter zu schaffen suchte. Er war es, welcher bem Lieberspiel bamals einen gang neuen, eigen= und volksthumlichen Charafter gab. Mit ben Wienern in Berlin (1824) mar fein Ruf in biesem Genre begründet. Er hatte barin mit volksthumlicher Naivetat und behaglichstem humor bie Dialefte und Sitten ber beiben beutschen Sauptstäbte einanber gegenüber gestellt. Das Stud ging rasch über alle Bühnen bes Reichs. Der 1826 erscheinenbe Alte Felbherr fteigerte noch bie fo ichnell erworbene Beliebtheit, ba er hier einen mitten aus bem Zeitintereffe herausgehobenen Stoff nicht nur in berselben gludlichen Beise behandelte, sondern ihn auch noch mit einem Element versette, bem ein beutsches Theaterpublikum fast

nie zu widerstehen vermag: mit der Empfindsamteit. Das Empfindsame blieb fortan eine der hauptsächlichsten Quellen, aus welcher er seine Bühneneffecte schöpfte. In "Lenore" (nach Bürger) (1829) wollte Holtei dem Volksthümlichen einen höheren Ausschwung geben, indem er ihm noch das Wunderbare und Grausige beimischte. Er versrechnete sich nicht. Das Stück hatte, besonders auf den Provinzialsbühnen, einen großen Erfolg. Dies zog weitere Versuche in dieser Richtung wie "Doctor Johannes Faust, der wunderthätige Magus des Nordens" und "Robert der Teufel" nach sich. Sie erschienen 1832 in den "Beiträgen für das Königstädter Theater" im Druck. (Auch Julius von Voß hatte einen Faust mit Gesang und Tanz (1823) geschrieben.)

Holtei, ber 1825 seine Frau verloren hatte, mar inzwischen Secretar am Konigstabter Theater geworben, fur bas er nun wieber eine Menge Stude ichrieb, barunter auch verschiebene Lieberspiele, wie Die Berliner in Wien, Die beutsche Sangerin in Paris und Der Kaltbrenner, in welchem ber fpater jo berühmte Romiter Bedmann zum ersten Mal auftrat. Gine Beranberung in ber Direction bieses Theaters hatte auch seinen Abgang zur Folge. Er warf sich auf bas Vorlesen Shakespearer'scher Dramen, ging auf Reisen bamit und ver= heirathete sich 1829 zum zweiten Male mit ber geseierten Schauspielerin Julie Holzbecher. In biefer Zeit entstanden die kleinen mirtfamen Schauspiele Sans Jurge und ber Dumme Beter, in welchen ber große Ludwig Devrient zum letten Male auftrat, sowie bas breiactige Drama "Das Trauerspiel in Paris" und bie Poffen und Lieberspiele: Gin Achtel vom großen Loos, Berr Beiter, 33 Minuten in Gruneberg und bie Wiener in Paris. Soltei spielte auch selbst mit seiner Frau in biesen Stücken auf Gastfahrten und zwar mit Erfolg, mas felbst von bem Beinrich seines weinerlichen Trauer= fpiels "Lorbeerbaum und Bettelftab" gilt, einer Rolle, in welcher ber larmonante, weltschmergliche Ton bes verkannten Genies auf ben Gipfel getrieben erscheint, die aber trot biefer Geschmadsverirrung, ja grabe wegen berfelben mit Vorliebe von unseren Bubnenvirtuosen ergriffen worben ift. 1837 schien es endlich, als ob bem unsteten Leben bes feltsamen Mannes ein Ziel gesett werben sollte, ba er einen Ruf als Director bes Rigaer Theaters erhielt. Allein ber ichon im nächsten Jahr erfolgende Tob seiner Frau lofte auch biefes Berhaltnig mit auf.

Wieber griff er nach ben Shakespeare'schen Dramen und nach bem Wanderstabe. Dazwischen setzte er aber auch die schriftstellerische Thätigskeit fort, und zwar nicht mehr blos als Dramatiker, sondern auch als Erzähler. Schon 1843 errang er mit der Selbstbiographie "Vierzig Jahre" auch auf diesem Gebiet große Erfolge. 1845 erschienen seine gesammelten dramatischen Schriften unter dem Titel: "Theater", aus denen unter anderem als neu die Posse: "Der Berliner Droschkenskutscher", das Liederspiel "Die weiblichen Drillinge" und das Lustspiel "Sie schreibt an sich selbst" hervorzuheben sind. Später widmete sich Holtei fast ausschließlich der Romanschriftstellerei. 1867 erschien noch eine Ausgabe letzter Hand seines Theaters. Erst am 12. Januar 1880 beschloß er, krank und verstimmt, sein so lange rüstiges und rastsloses Leben.

Auch J. E. Manb, sein eigentlicher Name ist Karl Goldschmibt, Verfasser mehrerer Lustspiele, von benen "Demoiselle Bock" über verschiedene Bühnen ging, schrieb bamals einige Berliner Localpossen, so "Die Localposse" (1828) und "Das Heirathsgesuch" (1831).

Bas biefe Schriftsteller für Berlin und bas nörbliche Deutschland gethan, versuchte ber Schauspieler Cafar Mar Beigel, geb. 25. Juni 1783 zu München, gestorben hierselbst am 3. Mai 1849, für seine Baterstadt und die jublichen Gegenben. Doch begann er seine bramatische Thatigfeit mit vaterlanbischen Schauspielen, wie "Die Schlacht von St. Jacob (1822) "Mar Emanuel ober die Klause in Tyrol" (1824). Um biefe Zeit wendete er fich aber auch bem Voltsftuck und ber Localposse in "Das Weihnachtsgeschent ober Staberl als Klaubauf" zu, zunächft, wie biefer Titel beweift, in Abhangigkeit von ben Wiener Borbilbern. Es folgten "Das alte Faschingsbienstags-Rinb" (1825), "Alles à la Freischüt" (1825), "Der Faiching in München ober ber Schefflertang" (1828), "Der Metgersprung" (1829). Sie murben fammtlich im Marthortheater gegeben, fur bas fie geschrieben maren. 1829 übernahm Beigel die Direction bes Bamberger Nationaltheaters, bei welcher er sich finanziell ruinirte. In biejem Jahre schrieb er auch ben Tert zu ber Chelard'ichen Oper Macbeth.

Neben biesen volksthümlichen Bühnenschriftstellern gingen aber noch eine Menge her, welche bas eigentliche Lustspiel bebauten. Von ihnen muß als einer ber ersten seiner Zeit ber als Romanschriftsteller so bes liebte H. Clauren (sein eigentlicher Name ist K. G. Sam. Heun), geb.

20. März 1771 zu Dobrilugk in Schlesien, gest. 2. August 1854 zu Berlin, genannt werben, ber bamals auch auf ber Bühne große Besteutung gewann. Er bilbete die mit Lüsternheit vermischte falsche Naivetät und weichliche Sentimentalität des Kopedue'schen Oramas noch weiter aus und rührte damit ein zahlreiches, leichtempfängliches und entzündliches Publikum. Das Bedenkliche war, daß er sich dabei das Ansehen eines moralischen Schriftstellers zu geben wußte. Erst 1815 trat er als Oramatiker auf, errang aber sofort mit dem fünfsactigen Lustspiel Der Brautkranz und dem einactigen Lustspiel Die Folgen eines Maskenballs viel Beifall. Bon seinen verschiedenen Stücken haben besonders: Das Bogelschießen (1819), Der Bräutigam aus Meriko (1822) und Der Wollmarkt ober das Hotel Wiburg (1824) viel Glück gemacht.

Gleichzeitig murbe bie Buhne burch eine rubrige Ueberfetungs= inbuftrie mit einer mabren Kluth von fremben Bubnenerzeugniffen. besonbers frangofischen, überschwemmt. Un ber Spite berfelben ftanb Theobor Sell, fein eigentlicher Rame mar R. G. Th. Winkler, geb. 1775 zu Walbenburg, gest. 24. September 1856 zu Dregben, wo er feit 1796 als Beamter, querft am Stabtgericht, bann beim ge= heimen Archiv und von 1815 am Königl. Softheater angestellt mar. Er wurde vom ruffifchen Gouvernement zum Intenbanten besfelben ernannt, eine Stellung, bie er freilich nach ber Rudfehr bes Konigs mit ber eines blogen Theatersecretars vertauschen mußte. Erft 1841 warb er wieber mit bem Titel eines Bicebirectors bebacht. biefe Stellung und als Berausgeber ber Dresbner Abenbzeitung und bes Taschenbuchs Penelope, sowie burch seine Sprachkenntnig und Geschäftsgewandtheit hatte er sich aber einen gang ungewöhnlichen Ginfluß au ichaffen verftanben, ber ihn bei feinem Uebersetzungsmefen febr unterftutte. Wie erfolgreich er benfelben zu benuten verftanb, beweift bie Thatsache, bag im Jahre 1828 am Dregbner Hoftheater von 140 Schauspielvorstellungen 46 auf Bell'iche Buhnenbearbeitungen Auswärts hatte er freilich fehr balb mit einer faum minber betriebfamen Concurreng gu fampfen. Außer ben Schriftstellern, benen wir in biesem Zweige ber bramatischen Production beim Wiener Theater begegnet sind, treffen wir nun auch noch Blum, Topfer, Lebrun, Cosmar, Albini, Angely, Schneiber, Frieberike Ellmenreich u. A. hier an.

Rarl Blum, geb. 1785 gu Berlin, fpielte in ben Theater= verhältniffen ber preußischen Hauptstadt überhaupt eine bedeutende Rolle. Nachdem er als Sanger und Regisseur an ber Königl. Oper gewirkt, übernahm er 1827 bie technische Direction bes Königstäbtschen Theaters, fehrte jedoch icon 1834 als Regisseur und Componist zu jener zurud. In biefer Eigenschaft ftarb er am 2. Juli 1844. Blum war indeg nicht bloger Uebersetzer. Er hat verschiebene ausländische Stude gang neu fur bie beutsche Buhne bearbeitet. Auch führte er bas frangosische Baubeville bei und ein, bessen Liebgesang mehr eine Art Sprachgesang ift. Dies geschah mit bem Kanonikus Ignag Schufter (1818), mit Der Bar und ber Baffa (1821) nach Scribe, Ganferich und Ganschen nach Favart (1822) 2c. Er bearbeitete auch mit Borliebe italienische Stude, wie Mirandolina und Der Facher (nach Golboni), Capricciofa (nach Feberici), Ich bleibe ledig (nach Rota). Bon seinen Originalstuden hatten "Goldschmiebs Tochterlein", alt= beutsches Sittengemalbe in 2 Aufzügen (1832) und "Der Ball gu Ellerbrunn", Luftspiel in 3 Acten (1835) ben meisten Erfolg.

Auch ber Schauspieler Karl Töpfer, am 26. Dec. 1792 gu Berlin geboren, welcher, nachbem er in Strelit bebutirt hatte und in Breslau und Brunn engagirt gewesen mar, 1815 an's Burgtheater nach Wien tam, begann seine bramatische Schriftstellerlaufbahn mit Seinen Ruf als felbstänbiger Autor bramatischer Uebersetzungen. Werfe begründete er bagegen mit bem historischen Luftspiel Der Tagesbefehl, welches 1819 mit foldem Beifall in Wien gegeben wurde, baß er sich fortan gang nur ber Bubnenbichtung zu wibmen beschloß. Er erwarb sich mit einer Abhandlung über die griechischen Tragifer in Gottingen ben Doctorgrad und ließ fich unmittelbar nachher in hamburg als Schriftsteller nieber, wo er bis zu seinem am 22. Mug. 1871 erfolgten Tobe verblieb. Er hat ber Buhne eine ganze Reihe von Studen, meift Originalarbeiten, geliefert, von benen einige große Erfolge bezeichnen. hierzu gehören hermann und Dorothea (1820), in bem freilich Goethe's herrliche Dichtung zu einem empfindsamen Familien= gemälbe herabgefunken erscheint, bas einactige Luftspiel: "Dehmt ein Grempel baran" (1828), bas Calonftud "Der befte Ton" (1828), in welchem fich halb Bauernfelb'icher, halb frangofischer Gin= fluß zeigt, bas gemuthliche Luftfpiel Der reiche Dann ober Die Bafferfur (1839), bas historifche Luftspiel Des Ronigs Be=

fehl (1831) und die Lustspiele Die Einfalt vom Lande (1835) und Rosen müller und Finke (1850). Töpfer's Arbeiten sind zwar meist ohne Feinheit und Tiefe, aber seine Kenntniß der Bühne und der schauspielerischen Praxis hat ihn bei seinen Compositionen und deren Ausführungen sehr unterstützt. Obschon seine Charakteristik meist äußerlich, seine Ersindung mäßig, giebt er den Darstellern seiner Zeit doch grade das, was sie mit Sicherheit aus den Mitteln ihrer Kunst wirkungsvoll zu ergänzen verstanden. Indessen haben sich hierin solche Veränderungen vollzogen, daß von all seinen Stücken sich nur noch Rosenmüller und Finke auf dem Repertoire zu erhalten vermocht hat.

Bang nur ber lebersetzungsinduftrie wieder hingegeben mar bagegen ber Schauspieler Rarl Lebrun, geb. am 8. Oct. 1792 gu Halberstadt, wo sein Bater bem Amt eines reformirten Geiftlichen vorstand. Er war von 1827-37 Mitbirector des hamburger Stadttheaters. Krankheit bewog ihn zum Rücktritt, ber er auch am 25. Juli 1842 enblich erlag. Die Zahl seiner Uebersetzungen und Bearbeitungen frember Stude ift eine ungeheure. Sie find nicht immer ohne Berbienft, ba verschiebene von ihnen mit Geschicklichkeit auf beutsche Ber haltniffe übertragen find, mas 3. B. gleich bei ben popular geworbenen kleinen Lustspielen ", Rr. 777", "Sumoristische Studien" und "Der Räuberhauptmann ober 3ch irre mich nie" ber Fall. Zu tabeln ba= gegen ift auch an ihm bie jest immer mehr einreißende Unsitte, ben Ramen bes eigentlichen Verfassers ber Stude zu unterbruden. Deift enthalten die Titel nur die allgemeine Angabe ber Herfunft, 3. B Rach bem Frangofischen, oft fehlt auch biefe. Es mare zu munichen, bağ bie Buhnenbirectoren bei Uebertragungen auf genaue Angabe bes ursprünglichen Berfassers ber Stude brangen. Es ift nicht nur burch bie schuldige Pflicht gegen biese, sondern auch burch bie Rudfichtnahme auf bie fpatere Geschichtschreibung bes Dramas und Theaters geboten.

Das von Lebrun als Uebersetzer Gesagte läßt auch auf die Bühnenarbeiten bes Berliner Buchhändlers Alexander Cosmar, geb. 12. Mai 1805, gest. 22. Januar 1842, Anwendung zu. Er suchte unter Andrem auch romantische Stücke auf die prosaische Wirkslichkeit unsrest modernen Lebens zu übertragen. So verwandelte er z. B. Calberon's Dame Kobold in seine "Liebe im Echause". Blum war ihm hierin vorangegangen, indem er Calderon's "Lautes Ges

heimniß" nach ber Gozzi'schen Bearbeitung noch einmal bearbeitete. Es wurde hierburch nach Teichmann ein Sactiges (nicht, wie es bei Göbeke wohl burch einen Drucksehler heißt, ein 1 actiges) Stück baraus.

Doch nicht nur französische und italienische Schauspiele und Lustespiele, auch Opern wurden damals viel übersetzt, wozu sich Friederike Ellmenreich und Ludwig Freiherr von Lichtenstein gewissers maßen Monopole geschaffen zu haben scheinen. Neben ihnen verdient auch ein beutscher Operndichter, der Schauspieler W. A. Wohlbrückt genannt zu werden, der, ein Schwager Marschner's, für diesen die Texte zum "Bampyr" (1822), "Templer und die Jüdin" (1829) und zu "Des Falkners Braut" (1831) geschrieben hat.

Etwas später als die Vorgenannten trat Louis Angely als freier Bearbeiter französischer Stücke, besonders von Vaudevilles auf. Er stammte aus einer Emigrantensamilie und wurde um 1780 zu Berlin geboren. Als Schauspieler ging er nach Rußland, wirkte lange an den deutschen Theatern von Riga und Petersburg, kehrte später nach Verlin zurück, wo er am Königstädtschen Theater Anstellung sand, und starb am 16. Nov. 1835 baselbst als Gasthossbesitzer. Seine Bearbeitungen zeichnen sich meist durch geistige Munterkeit und Leichtigkeit aus und hatten zum Theil, wie "Die sieben Mädchen in Unisorm", "Das Fest der Handwerker", "Der hundertjährige Greis", "Die Reise auf gemeinschaftliche Kosten" große Bühnenerfolge.

Ein noch selbständigeres Talent zeigte sich in Albini, sein eigentlicher Name ist J. Bpt. von Meddlhammer, geb. 26. Aug. 1779 in Marburg, zu Steiermark, gest. (?), welcher nach einem überaus abenteuerlichen Kriegsleben und längeren Reisen durch halb Europa sich 1820 in Berlin niedergelassen und hier unter jenem Namen sür die Bühne, sonst aber unter dem Namen A. Ellrich geschrieben hat. Bon seinen vielen Stücken, die ohne tieseren poetischen Werth sind, haben einige durch das Gefällige ihres Vortrags große Bühnenersolge gehabt, vor Allem das Lustspiel "Die gefährliche Tante" (welches z. B. in Dresden 47 Wiederholungen erlebte, für damalige Verhältnisse eine außerordentliche Zahl; Pauli und Karoline Bauer ercellirten barin).

Flüchtiger und äußerlicher sind die Arbeiten bes etwas später als Theaterschriftsteller auftretenden C. A. Görner, geb. 29. Jan. 1806. Seine schauspielerische Laufbahn begann 1822 in Stettin, sein erstes

Bandchen Luftspiele folgte ichon 1827. Seitbem ift ber als Charafter= barsteller, Theaterbirector und Regisseur verbiente Mann fast ununter= brochen auch als Bühnenschriftsteller thätig gewesen. Die Zahl seiner Arbeiten wird auf 150 geschätzt. Gine gemiffe Salopperie konnte bei allem Talente faum ausbleiben. Grabe feiner Erfolge megen hat baber sein Beispiel nachtheilig gewirkt. Doch hat er auch einige Lustspiele, besonbers tleinere, geschrieben, bie etwas mehr Corgfalt ber Behandlung zeigen, bazu gehören "Nichte und Tante", "Das Galg ber Ghe", "Schwarzer Peter", "Englisch", "Eine tleine Erzählung ohne Namen", und auch bas größere Luftspiel "Der geabelte Raufmann" zeichnet sich vortheilhaft aus. Gorner zeigt sich in biefen und anberen Studen als tüchtiger Renner ber Buhne, geschickt im Aufbau, glucklich in ber Auffassung ber komischen Außenseiten ber Menschen und voll behaglichem Situationswig, bod breit. In fpaterer Zeit hat Gorner noch einen glud= lichen Griff burch Dramatifirung unfrer alten Bolksmärchen gethan, obichon grabe biese Arbeiten wieber fehr flüchtig und leer sind.

Durch Jovialität und humor zeichneten sich bie Schwänke und Lustspiele des spateren Geheimen Sofrath Lubwig Schneiber, Sohn bes bekannten Rapellmeisters Georg Abraham Schneiber, geb. am 20. Upril 1805 zu Berlin, aus. Es find zum Theil nur Neubearbeitungen älterer Stude, zum Theil aber auch Originale. Den größten Erfolg hatten die Singspiele, Derreisen de Stubent" (1835), "Fröhlich" (1837), "Der Kurmarker und bie Picarbe" 1846 und bas Luft= spiel "Der Beirathsantragauf Belgoland" (1842). Schneiber, welcher lange als Schauspieler an ber Berliner Sofbuhne wirkte, mar auch ein bedeutender Förberer bes fremben Dramas, mas bas von ihm unter bem Namen &. Both berausgegebene Buhnenrepertoire bes Auslands beweift, bas auch viele Uebersetzungen von ihm enthält. Verbienter hat er sich burch seine "Geschichte ber Oper und bes Opern= hauses in Berlin" (1845) und burch seine "Galerie ber Coftume" ge-Die politischen Ereignisse ber Jahre 1848 und 49 wurden macht. Beranlassung, bag er sich fruh von ber Buhne gurudzog. lejer, Bibliothekar und Rath bes jegigen Raifers nahm er feitbem eine angesehene Stelle in ber preußischen Hauptstadt ein. Wie billig ftarb ber Geschichtschreiber ber "Preußischen Orben, Ehrenzeichen und Auszeichnungen" (1867-72, 12 Thle.) mit vielen Orben geschmückt

(am 16. December 1878 in Potsbam, um bessen Geschichte er sich eben= falls Verbienste erworben hat).

Much bem ernsten Drama sollte um biese Zeit aus ben Reihen ber Schauspieler eine bebeutenbe Forberung ju Theil merben. Waren es boch hauptfächlich bie Dramen Charlotte Birch = Pfeiffer's, welche die Berrschaft Raupach's auf ber Buhne brachen, biefelbe aber nun freilich in ihre Banbe lieferten. Gie verbantte bies zwar zumeist frembem Talente, boch auch ihrer eignen unleugbaren Geschicklichkeit. Charlotte Raroline Pfeiffer, am 13. Juni 1800 gu Stuttgart geboren, wo ihr Bater Domanenrath mar, aber icon 1806 als Oberfriegerath nach Munchen übersiedelte, murbe fehr fruh als beffen Borleferin mit romanhaften Phantasien erfüllt. Auch bas Theater übte balb feine Anziehungsfraft aus, jo bag bie Neigung zur Buhne ichon in bem 13 jahrigen Mabchen mit einer Gewalt hervortrat, welche ben Widerstand ber Eltern rasch zu besiegen vermochte. Wit 18 Jahren mar fie an ber Minchner Sofbuhne bereits im Besit verschiedener ber bedeutenbsten tragischen Rollen. 1825 verheirathete sie sich mit Dr. Chriftian Birch, bem fie eine Anstellung bei ber Intendantur bes Ingwischen hatte fie fich auf die Buhnenschrift= Theaters erwirkte. stellerei, und zwar auf die Dramatisirung beliebter Romane und Novellen geworfen. Ihr erster großer Erfolg fällt aber erst in bas Jahr 1828, in welchem fie mit bem nach bem Doring'ichen Romane Connenberg gefdriebenen Drama "Pfefferrofel" alle Buhnen Deutschlands erschütterte (Shake-scene). Gugfow, ber fie turz barauf in München besuchte, erzählt, wie jie ichon bamals bie Sache gang induftriell betrieben habe. Ihre Schwester mußte Romane lesen, um ihr die wirkungs: vollsten anempfehlen zu fonnen, ihr Gatte machte bie etwa nothigen historischen Studien bagu, die, weil er meift Demoirenwerke benütte, selbst wieder bramatische Stoffe abwarfen. Ihre lebhafte, gang im Banne ber Buhne stehende Phantasie griff nun mit sicherem Blick und glücklicher Anempfindung bas beraus, mas Auge und Herz zu= gleich gefangen zu nehmen geeignet schien. Dit resolutem Geift bilbete fie ben epischen Stoff fur bie theatralische Wirkung um, unb mit gludlicher Combination ichied fie bas Hemmenbe aus, um es burch neue etwa nothig werbende Zwischenglieder zu ergangen. Der Proces vollzog sich so schnell, daß z. B. "Sinto, ber Freitnecht", bie nächste ihrer Bearbeitungen (nach bem Spinbler'ichen Romane Der Freifnecht) in nur acht Tagen entstand. Im Wesentlichen murben aber überhaupt blos folche Romane in Betracht gezogen, beren Stoffwirkung auf bas Publikum bereits sicher gestellt mar, beren Gestalten sich ber Phantafie besfelben bereits bemächtigt hatten. Es war freilich ein fehr breiftes Schalten mit frembem geiftigen Gigenthum und Verbienfte, benn Charlotte Birchpfeiffer bilbete nicht etwa, wie Shakespeare, taum angebeutete Motive und Gestalten in gang neuer und überraschenber Weise weiter aus ober um, indem sie ihnen eine gang neue Bebeutung gab, eine ganz neue eigenartige Welt aus ber in ber Dichtung vorge= fundenen entstehen ließ, sie beschränkte sich vielmehr fast gang auf eine zwedmäßige Zusammenziehung und behielt oft bas Ginzelne Bug um Gleichwohl wird man ihr Talent keineswegs absprechen burfen. Un Bersuchen, es ihr nachzuthun, wird es ja gewiß nicht gefehlt haben, es ift aber nicht bekannt, bag fie irgend Jemand hierbei an Geschicklichkeit, Tact, Anempfindungsvermögen und theatralischer Phantafie irgend erreicht hatte. Go fam es, bag unter ihren, raich aufeinander folgenden Studen einzelne mahre Bugftude murben, gu ihnen gehören Mutter und Sohn (nach Friederike Bremer), Dorf und Stabt (nach Auerbach, ber vergebens einen Proceg gegen fie anstrengte), Die Baise von Lowoob (nach Currer Bell), Das Fraulein von St. Cyr (nach A. Dumas), Die Grille (nach G. Sand). Freilich kamen neben biefen haupttreffern auch manche bescheibenere Gewinne an's Licht, und felbst an Rieten fehlte es nicht. Die Berfafferin fühlte wohl auch, baß fie zur Sicherstellung ihres schriftstellerischen Rufs ben Beweis zu erbringen habe, auch aus eigner Erfindung, mit ausschließlicher Benützung ber geschichtlichen Ueber= lieferung, wirksame Dramen machen zu konnen. Schon als Guttow fie bamals besuchte, mar sie in biesem Sinne mit einem Drama aus ber Beit Karl's b. Gr. beschäftigt. 1837 errang fie mit ihrem sogar in Jamben verfaßten Rubens in Mabrib einen großen Erfolg, ber bie Schwäche bes Studs freilich nicht zu bemanteln vermochte. Beffer gelang es mit bem ebenfalls als Originalarbeit bezeichneten Schauspiel: Die Marquise von Vilette (1845). Es ist bieser Schrift= stellerin nachzurühmen, baß sie, ohne mahrhaft boch und tief zu fein, ben Ton ihrer Dramen boch immer auf einer gewissen Sohe hielt und nie grabezu platt und trivial wurde, bag fie ohne einen beson= beren Zauber bes Colorits zu besitzen, boch über einen gemiffen Reich=

thum ber Farben verfügte, daß ihr ber Ton eines behaglichen humors eben so mohl zu Gebote fland, als ber einer gewissen Berglichkeit, eines gemissen Abels ber Empfindung, und bag sie es verschmähte, zu ben gemeinen Mitteln ber gewöhnlichen Theaterrührung und bes feichten Wortwites zu greifen. Bon ihrem Talente Nuten zu ziehen, lag zu febr im Interesse ber Buhne, als bag sich hieraus allein ichon ein Vorwurf gegen biefe erheben ließe; zu tabeln ift nur bie übermäßige Be= gunftigung, bie Alles ohne Kritit, nur auf bas Gewicht ihres Namens hin, von ihr aufnahm und hierburch anderen und vielleicht felbst werth= volleren Talenten ben Weg zur Buhne erschwerte, ja vielleicht völlig verschloß; benn zulett kann jebe Buhne boch nur eine fehr beschränkte Bahl ernster Stude alljahrlich aufnehmen. Charlotte Birch=Pfeiffer starb am 24. Aug. 1868, nachbem sie noch bie Ausgabe ihrer Ge= sammelten Werke (1863-69) veranstaltet und geleitet hatte. Noch heute haben sich bie befferen ihrer Arbeiten auf bem Repertoire er= halten, mas theils ber Gute ihrer Stoffe, theils aber auch ihrer tact= vollen, Verstand und Berg zugleich befriedigenden Behandlung und bem Borgug zuzuschreiben ift, baß sie ben Darstellern barin überaus lohnenbe Aufgaben ftellte.

Ginen abnlichen Ginflug, wie biefe Schriftstellerin auf bas ernfte, übte lange gleichzeitig ber zwar erft ein Jahrzehnt nach ihr auftretenbe Roberich Benebir, geb. 21. Januar 1811 zu Leipzig, geft. 26. September 1873, auf bem Gebiete bes heiteren und tomischen Dramas Er hatte 1831 seine Studien, um Schauspieler zu werben, unterbrochen und fpielte langere Zeit auf fleinen Buhnen, bis er sich 1841 mit bem Schauspiele "Das bemoofte Saupt" im erften Anlauf bas Theater als Schriftsteller eroberte. Das Stubentenleben auf die Buhne zu bringen, mar ein fehr glucklicher Griff. Auch ift biefer Theil seiner Darstellung nicht ohne Leben; um so mehr behilft sich ber Autor im Uebrigen mit ben überlieferten Buhnenfiguren, mobei er noch eine bebenkliche Neigung zu flacher Sentimentalität zeigt. Ginen fast noch größeren Erfolg hatte bas Luftspiel Doctor Begve, ob= ichon bas Marionettenhafte seiner Figuren, von benen einige gang Raritatur find, hier noch um vieles ftorenber hervortritt. Wieber aber hatte er einen gludlichen Griff in bas Leben gethan, inbem er ben eitlen, renommistischen, gemissenlosen Bertreter einer gemissen Abart ber Tagespresse ber Buhnenverspottung preisgab, und selbst bie ziemlich

lappische und oberflächliche Behandlung, die nebenbei bie bamals auf= tauchenben Emancipationsbestrebungen ber Frauen barin gefunden haben. verfehlte zu jener Zeit bie beabsichtigte Wirkung nicht. Bon bier an widmete Benedir sich fast ununterbrochen ber Schriftstellerei, zeitweilig, außer mit Berausgabe von Zeitschriften, mit ber Leitung verschiedener Bühnen, so von 1855-59 als Intenbant berjenigen bes Stabttheaters pon Frankfurt a. D., beschäftigt. Seine Auffassung erhebt fich felten über bie platteburgerlichemoralische ber Zeit. Doch entsprach bie flache Natürlichkeitsrichtung, welche er einschlug, und bie boch, wie wir schon faben, noch viel mit ben Sulfsmitteln ber Bubnenüberlieferung arbeitete, seinem Talent, bessen Schwerpunkt in ber Situationskomit, in ber Schlingung und Losung außerlicher Bermidlungen lag. Man murbe bem Dichter für die mannichfaltigen Unterhaltungen, die er seinen Zeit= genoffen gemährte, gern feine Schwäche vergeben, wenn er nicht mit bem lächerlichen Unfpruch hervorgetreten mare, seine banale Ratürlich= feit für bas mahre Wesen bes Dramatisch= Poetischen auszugeben, so baß er es fich fogar glaubte erlauben zu burfen, ben größten Drama= titer aller Zeiten in ber allerbings erft nach feinem Tobe erschienenen Schrift "Die Shakespearemanie" herabzuseten. Die Bahl feiner bramatischen Arbeiten ift, wie seine in 26 Banben gesammelte bramatischen Schriften (1846-73) beweisen, eine fehr große. Biele, boch keines= megs alle, hatten Erfolg, zum Theil einen bebeutenben. Ginzelne seiner fleineren Stude maren eine wirkliche Bereicherung bes Repertoires, fo "Gigenfinn", "Die Dienstboten", "Die Sochzeitsreife", "Die Eifersüchtigen". Bon ben größeren verbienen "Der alte Magister" (1845), "Der Better" (1847), "Die gartlichen Bermanbten" (1866) und "Afchenbröbel" (1868) Hervorhebung. Auch als Dramaturg und Theoretiker trat Benebir zu verschiebenen Malen, wie folgende Schriften beweisen, auf: "Die Lehre vom mund= lichen Vortrag (1852), Der münbliche Vortrag (1860, 3 Bbe., 3. Aufl. 1872), Das Wesen bes beutschen Rhythmus (1862), Katechismus ber beutschen Berstunft (1872). Ohne in ihren Gegenstand tiefer einzubringen, enthalten sie boch bes Brauchbaren viel, nur bag es nicht immer von ihm herrührt. Gin etwas ironisches Streiflicht läßt bie Berausgabe eines "Briefftellers fur Liebenbe in allen Lagen bes Lebens" auf biese wissenschaftliche Seite seiner Thatigkeit fallen.

Neben diesen bas Theater vornehmlich beherrschenden beiden Au-

Zunächst Leopolb toren traten verschiebene anbere Talente auf. Felbmann, geb. 22. Mai 1802 ju Munchen, ber ursprünglich jum Sandwerker, bann gum Raufmann bestimmt, seinen bramatischen Rei= gungen von Kindheit an nebenbei lebte, bis er von Caphir entschieben auf bas Lustspiel hingewiesen murbe. Der Erfolg, ben er hier mit Der Sohn auf Reisen erwarb, bestimmte ibn, feinen fruberen Beruf gang aufzugeben. Es entstanden nun eine ganze Reihe von Luftspielen, bie von 1845-57 in 8 Banben erschienen, von benen "Das Portrat ber Geliebten", "Der höfliche Mann", "Der Rechnungsrath und feine Töchter" besonderes Glud machten. Bon 1850-54 bekleibete er auch bie Stellung eines Dramaturgen am Theater an ber Wien zu Wien. Es fehlt seinen Studen nicht an humor und gesunder Lebensbeobachtung, wohl aber an Compositionstalent, baber sie sich meift nur als eine Aneinanberreihung furger aber braftischer Scenen auf wechselnbem Schauplate barftellen. Sochft beifällige Aufnahme fanb ferner 3. von Blog mit feinem Bermunichenen Bringen, ber Dregbener Schauspieler Alexanber Wilhelmi, welcher ber Buhne eine gange Reihe kleiner, jum Theil fauber gearbeiteter Luftspiele gab, mit Giner muß heirathen, A. Gla mit bem noch wirfungs= volleren "Er ift nicht eiferfüchtig" und Otto Birnbt, geb. 6. Febr. 1835 zu Landsberg, mit "X. D. 3".

Much bie Boltsposse murbe um biese Zeit wieber fleißiger an= In Dregben machte ber Romifer Guftav Raber, geb. gebaut. 22. April 1810 zu Breslau, geft. 16. Juli 1868 zu Teplit, ben Berfuch, eine Localposse zu gründen, wozu aber meber ber Ort, noch bas Talent ausgiebig genug maren, obicon einzelne feiner Stude, wie "Der Weltumsegler miber Willen" (1843), "Der artesische Brunnen" (1845), herr Burgel in Spanien (1847) 2c. viel Beifall gewannen. Ungleich glücklicher griff ber hierzu mit reichem Wit und scharfer Beobachtungsgabe ausgeruftete Davib Ralifch, ber Grunder bes Kladderadatsch, geb. 23. Februar 1820 zu Berlin, hier biese Aufgabe Er ift ber Schöpfer ber neuesten Form ber Berliner Boltspoffe, in ber er, mit gludlichem Griff in bas Bolfsleben, bie wirksamen Typen besselben, sowie ben Coupletgesang, ben Kalauer (Calembourg) und bas musikalische Quoblibet einführte. Den ersten Erfolg trug ihm ber Schwant "Gin Billet von Jenny Lind" ein. Mit der Posse "Einmal hunberttaufenb Thaler" eroberte er fich bas Ballnertheater, auf dem er nun herrschend blieb. "Berlin bei Nacht", "Ein gebildeter Hausknecht", "Der Actienbudiker", "Berlin, wie es weint und lacht," waren weitere große Erfolge. Kalisch starb zu Berlin am 21. August 1872. Ihm schlossen sich, wenn auch nicht immer mit gleichem Talent, Salingré, Pohl, Hugo Müller, Jacobson an. Des großen Erfolgs, ben der noch mit hierherzgehörende L'Arronge mit "Wein Leopold" errang, ist schon früher gebacht worden. Hugo Müller versuchte sich auch noch mit Glück im Schauspiel und Lustspiel, wie die Stücke "Abelaide", "Moses Wendelszichn", "Im Wartesalon erster Klasse" beweisen. — In München wurde das von Arthur Müller, Hermann Schmid und Wartin Schleich begründete Volksstück, doch mehr im Character der Oorfgeschichte weiter entwickelt. Es sind besonders Ganghoser und Neuert, die hier mit ihrem "Herrgotissschnitze" und ihrem "Proceshansl" sich Anerkennung und Beisall erwarben.

Ein überaus frisches Talent trat für bas Luftspiel in Gustav von Moser, geb. 11. Mai 1825, auf. Er ift Benedir an Talent überlegen und hat eine ungleich freiere, mobernere Weltanschauung, wie sie seinen eignen, aus ber boppelten Stellung eines jovialen Solbaten und eines lebensluftigen abligen Gutsbesitzers entsprungenen Lebensverhaltniffen entspricht. Dies hat bem Ton feiner Stude bier und ba gegen Benebir eine gewisse Vornehmheit gegeben, bie sich aber behaglich, doch leiber oft allzusehr gehen läßt und hier und ba nicht ohne einen Anflug von Frivolität ift. Es ift biefes fich Bebenlaffen, welches aus Guftav von Mofer ftatt eines Luftspielbichters nur einen routinirten, geschickten, aber auch oft febr leichtfertigen Buhnen= schriftsteller hat werben laffen. Biel trug bagu bei, bag er bas Drama erst nachdem er 1856 bem Militarbienst entfagt und sich auf sein Gut Holzfirch bei Lauban zurudgezogen hatte, als Zerftreuung ergriff und baher auch tein höheres Biel, als bas einer möglichst heiteren, kurzweiligen Unterhaltung in's Auge fassen konnte. Er schrieb anfangs meift nur fleinere Stude, bie ihn aber rafch in Aufnahme brachten, auch zum Theil zu seinen besten und namentlich forgfältigsten Arbeiten gehoren, wie "Er foll Dein Berr fein", "Wie benten Sie über Ruß= land?" "Ein moderner Barbar", "Papa hat's erlaubt", "Kaubel's Garbinenpredigten". Bon seinen größeren Arbeiten verbienen besonbers Das Stiftungsfest (1873), Ultimo (1873), Der Beilden=

fresser (1876) und das mit Franz von Schönthan gemeinsam gearbeitete Lustspiel "Krieg im Frieden" (1880) hier mit Auszeichnung genannt zu werden. Auch bei Woser ist die Situationskomik am stärksten ausgebildet. Er überrascht fast immer mit einigen sehr spaßhasten Scenen, doch fällt er dabei oft in's Possenhaste. In der Composition war Benedir fast gewissenhaster, und wenn dieser im Tone sich auch nicht ganz so hoch wie Woser in seinen überwachtesten Womenten ershob, so siel er doch andrerseits auch nie so tief in's Triviale als dieser, wenn er sich gehen läßt.

Ihm sich in mancher Beziehung annähernd, boch niedriger im Ton, erscheint Jean Baptifte von Schweiter, geb. 12. Juli 1833 zu Frankfurt a/M., gest. 28. Juli 1875 am Brienzer See, ein reso= lutes Buhnentalent, bas bem Theater einige recht heitere Stude gegeben, von benen besonbers "Epibemisch" (1876) und "Großstädtisch" sich burch glücklichen Griff in bas Leben bes Tages, lebenbige, wenn auch nur außerliche Charakteristif und guten Aufbau auszeichnen. Schweißer hatte übrigens seine bramatische Laufbahn ichon 1858, boch mit geschichtlichen Dramen und zwar zunächst mit "Alcibiabes" begonnen. Much R. Rneisel gab in feinem "Lieben Ontel" ber Buhne ein auf nur etwas zu frecher Voraussetzung beruhenbes und zu possenhaft abschließenbes luftiges Stud, bas er in keiner seiner verschiebenen Buhnen= arbeiten, von benen noch "Die Tochter Belial's" hervorgehoben werben mag, wieber erreicht hat. Sobere Soffnungen erregte Frang von Schonthan, geb. 1849 zu Wien, mit bem Luftspiel "Das Mabchen aus ber Frembe" (1879), boch ichon in seinem nachsten Stud "Sobom und Gomorrha", bessen erster Act noch etwas Besseres ververspricht, fank er an Haltung und im Tone beträchtlich, und sein Busammengeben mit Moser in Krieg im Frieden, obschon es ihn auf gleicher Sohe mit biefem erscheinen lagt, beweift zugleich, bag fein kunstlerischer Ehrgeiz auf nichts Höheres gerichtet ift.

## XVIII.

## Die Entwicklung der Schauspielkunst von dem Tode der Neuber bis zur Mitte dieses Jahrhunderts.\*)

Wallerotty und Schuch. — Schönemann. — Echof. — Koch. — Theophilus Döbbelin. — Adermann. — Hamburgische Entreprisc. — Schröber. — Das Mannsheimer Nationaltheater. — Schröber in Wien. — Das Goethe'sche Theater in Weimar. — Entwicklung des Theaters in Verlin. Döbbelin. Engel und Ramler. Issland. Brühl. Ludwig Devrient und Wolff. Graf Redern. Tieck. Küstner. — Das Theater in Dresden. Visthum. Lüttichau. Tieck. — Das Wiener Burgtheater. Schrenvogel. — Das Theater in Meiningen. Babo. Küstner. — Die übrigen Theater. — Die realistische Richtung. Laube. Dingelstedt. Ed. Devrient. Davison. Marie Seebach. Friedrich Haase. Das Meiningen'sche Hostheater.

Wie in ben früheren Banben muß ich mich auch hier bei biesem Theil meiner Darstellung auf die allgemeinsten Umrisse besichränken. Sie würde sonst bei der Zersplitterung, welche die Entswicklung der Schauspielkunst in Deutschland erfahren, schon für sich allein ein mehrtheiliges Buch in Anspruch nehmen, wie es in Eduard Devrient's Geschichte der Schauspielkunst vorliegt, auf die ich hiersür verweise.

Neben ben Truppen, welche Neubers bei ihrem Auftreten vorsfanden, und benjenigen, welche, wie die Schönemann'sche und Koch'sche, aus ihr selbst wieder hervorgingen, liefen noch eine Wenge andrer her, mit denen sie zum Theil auch zu kämpfen hatten, so die von Kirsch, Wäser, Eckenberg, Wallerotty, Denner, Beck, Lepper, Moretti, Hilverding, Schuch u. s. w. Wie wenig es ihr selbst, den alten Geschmack an den Harlekinaden und Staatsactionen zu verdrängen, geslungen war, erhellt aus dem Umstand, daß diese letzteren grade im

<sup>\*)</sup> Küstner, Karl Th. von, Bier und Dreißig Jahre meiner Theaterleitung. Leipz. 1853. — Glaser, Geschichte des Theaters zu Braunschweig. Braunschw. 1861. — Kossla, Jisland und Dalberg. Leipz. 1865. — Pasque, Goethe's Theaterleitung. Leipz. 1863. — Laube, H., Das Burgtheater zu Wien. Wien 1869. — Laube, H., Das nordbeutsche Theater. Leipz. 1872. — Brachvogel, A. E., Geschichte des Königl. Theaters zu Berlin. Berl. 1878. — Grandaur, Franz, Chronit des Hosse und Nationaltheaters zu München 1878. — Prölß, R., Geschichte des Hosters zu Dresden 1878. — Uhde, H., Das Stadtheater in Hamburg. Stuttgart 1879. — Beth, Jacob, Geschichte des Theaters zu Mainz 1879. — Wenzel, Geschichte des Theaters zu Franksurt a/M. 1882.

vierten Jahrzehnt bes Jahrhunderts beibe mit neuer Rraft wieber auflebten. Es waren hauptfächlich Wallerottn und Schuch, welche im nörblichen Deutschland biese Spiele bamals vertraten. Spater tam auch noch Rurg mit seinen Wiener Possen hingu, bie er hierher verpflanzte. Auch aus jener Zeit erft (1741-42) besiten wir burch eine Reihe fürzlich aufgefundener Theaterzettel jener beiben Truppen ben Nachweis, bag thatfachlich unter bem Titel "Staats= und Saupt= actionen" Stude angefunbigt und gegeben worben finb (fiebe ben Nachtrag). Mit folden Studen zog Wallerotin auch noch 1755 nachweislich im Lande herum. Andrerseits maren felbst biese Truppen wieber genothigt, bie regelmäßigen Schauspiele in ihre Repertoire aufzunehmen, wie ja fogar ber harletin Schuch Gottscheb seine Dienste zu weiterer Berbreitung und Befestigung ber Theaterreform bieses letteren Waren boch felbst Edhof und Adermann zeitweilig Mit= glieber feiner Truppe. Befand fich im Jahre 1748 ber Schaufpieler Uhlich boch als Theaterbichter bei ihr. Spielte Kurz boch auch felbst in ben regelmäßigen Studen mit, in benen feine Gattin, eine aus Italien gebürtige Tangerin, befonbers im Luftspiel brillirte. Glangten bei ihm boch, wenn auch nur vorübergebend, Johanne Rischar, bie später als Mabame Sacco berühmt geworbene Darftellerin, sowie ber jugenbliche Bergopzoomer, ber Wilhelm Kunft bes vorigen Jahr= Gelbst ber von ber hamburger Entreprise entlaffene hunberts. Schröber fpielte eine Zeit lang bei ihm in Bedientenrollen und als Grotesttanger, worin er bamals nicht seines Gleichen hatte. Wallerotty war vielleicht ber einzige Director jener Zeit, welcher sich ganz auf Saupt= und Staatsactionen und Sarlekinaben beschränkte. glaube ich, bag zu beren enblicher Berbrangung, mehr als bas auf= blubenbe regelmäßige Drama, bie in Aufnahme kommenben Singfpiele und Ballete beigetragen haben.

Dies hängt mit der Concurrenz zusammen, welche all diese Truppen mit ausländischen Schauspieler=, Sänger= und Tänzer= Gesellschaften zu bestehen hatten. Denn nicht genug, daß die Höfe fast noch immer ausschließlich ausländische Bühnenkunstler der ver= schiedensten Art begünstigten und bevorzugten, zogen deren auch noch eine Menge speculationsweise im Lande herum. Von ihnen seien hier nur die Schauspieler= und Sänger=Truppe des Antonio Peruzzi aus Benedig zu Anfang des 4. Jahrzehnts, sowie die Operngesellschaften

bes Giovanni Locatelli, bes Angelo Mingotti, bes Pietro Moretti und bes Girolamo Boni, auch Bon genannt, sowie ber Pantomimenfpieler Sebaftiani ermahnt, benen bie frangofischen Schauspielergefell= ichaften von Du Rocher, André Berge, L'Bote und be Berfac, welche fpater unter bem Director Baptifte Renaub (Regnault) ftanb, gur Diefe letigenannte Gefellichaft spielte mabrend ber Seite aingen. frangosischen Occupation unter Thoranc in Frankfurt a. M. Goethe'iche Derones und beffen Schwester murben nach ber Menzel': ichen Darftellung bie Rinber bes Directors Renaud fein. Besonbers verbient aber noch bie etwas fpater erscheinenbe Gesellschaft von Barizon hier Ermähnung, ba er es hauptsächlich mar, welcher in Deutschland bie neue frangofische Operette in Aufnahme brachte, bie auch icon von Renaud, sowie bie altere von Charriere und Billieu cultivirt worben waren. Der Ginfluß ber Musit auf bas beutsche Schauspiel trat auch balb hervor. 1731 fündigte ber Prinzipal Leonhard Andreas Denner bas Schauspiel Le Cib ober Roberich und Chimene mit recht ertraordinair galanten musikalischen beutschen Arien an, welche von keinen Geringeren als ben "weit und breit renommirten Birtuosen Monsieur Telemann und Sandel" herrühren sollten. Zehn Jahre fpater empfahl Wallerotty feine "mit Ballet und Gangereien aus= gezierten Saupt= und Staatsactionen". Nur furze Zeit fpater machte Schonemann ben noch verungludenben Versuch, bie Operette bei uns wieber in's Leben zu rufen, indem er die englische Oper The devil to pay, freilich mit unzulänglichen Rraften, auf bie beutsche Bubne versette. Dasfelbe geschah etwas fpater von Roch mit um fo gludlicherem Erfolge, weil er bie Musit bem Geschmade ber Zeit anpassen ließ und bessere Darfteller hatte. Bon jest an entwickelte fich bas Singspiel unter frangösischem Einfluß sehr rafc. Marchand muß vor Allem als Forberer biefes Geschmads genannt werben.

Man hat fast immer nur die nachtheilige Seite dieser Spiele in Betracht gezogen und barin nur ein Hemmniß der Entwicklung des deutschen Schauspiels erkennen wollen. Allein abgesehen davon, daß sich aus ihnen allmählich die deutsche Oper entwickelt hat, auf welche wir doch Grund genug, stolz zu sein, haben, trugen diese Spiele, wie schon angedeutet, auch wesentlich zur Verdrängung der viel ärgeren Feinde des kunstmäßigen Dramas, der Harlekinaden und der Haupt= und Staatsactionen, bei. Doch auch der Entwicklung einer nationalen

Schauspielfunst murben fie forberlich. Denn bier lernten bie Schauspieler erkennen, bag ber bloke Naturalismus bes Talents in ber Runft allein boch nicht ausreiche, bag es hierzu ber Schulung, ber technischen Ausbilbung bringend bedurfe. Bemerkenswerth menigftens ift, baß grabe bamals ber Gebante von ber Nothwenbigfeit einer Schule fur Schauspieler in verschiebenen Ropfen entstand unb, wenn es auch zu feiner Verwirklichung besselben fam, boch vielfach Untlang fanb. Die Uebung im Tange, bie man jett fast von jebem Schausvieler forberte, murbe fur biefen gemiffermagen noch felbst eine Schule fur seine eigne Runft. 3mar lag ber Tang ber bamaligen Schauspielkunft icon lange ju Grunde, und bas Tangerhafte, welches man an ber frangofischen Richtung aussette, wird vornehmlich hierauf guruckgeführt werben muffen. Allein in Deutschland hatte man biese Spielweise ja nur außerlich nachgeabmt. Auch bleibt zu berüchlichtigen, baß in= zwischen bie Runft bes Tanges felbst eine große Beranberung erfahren hatte, bag man auch hier von conventioneller Runftelei zur Natur gurudgekehrt mar. Der Tang follte eben wieber merben, mas er von Unfang gemefen, ber naturliche, nur gur Schonheit verklarte Ausbruck eines erhöhten Lebensgefühls, einer bestimmten Stimmung ober Empfinbung. Nichts konnte also mehr, als er, bazu beitragen, bie conventionelle Manier und Steifheit ber alten Richtung zu beseitigen, bem Schauspieler bas Gefühl fur bie Freiheit und naturliche Ungemessenheit ber torperlichen Bewegung gurudzugeben und ihn für einen zwedmäßigen Gebrauch biefer Freiheit bei ben Aufgaben seiner Runft vorzubereiten. Welch ungeheuren Ginfluß, welche Dacht bas Ballet bamals auf ber Buhne gewann, läßt sich an einem Schaufpieler wie Schröber erkennen, welcher, berühmt als Tanger, lange mit Geringschätzung auf bie Runft bes Schauspielers herabsah. Grabe an biefem Darfteller, ber fpater eine gang neue Schule ber Schau= fpielkunft grundete und felbft ein unübertroffener Meifter berfelben murbe, lagt fich erkennen, wie ber Tang, ftatt ber Entwicklung ber= felben zu ichaben, ihr vielmehr förberlich mar.

Daher die Schauspielkunst damals auch ununterbrochen forts geschritten ist, wie eine kurze Betrachtung der hauptsächlichsten Truppen und ihrer Führer darlegen wird. Schönemann und Koch haben sich zwar nie ganz aus dem Banne und ben Manieren der Neuber'schen

Schule, aus ber sie hervorgingen, zu befreien vermocht, gingen aber boch zu anberen Grunbsätzen über.

Johann Friedrich Schönemann, verdient schon deshalb Beachtung, weil von ihm Konrad Ackermann, der Begründer der auf Naturmahrheit ausgehenden Richtung, und Sophie Charlotte Schröder, die Mutter des größten deutschen Schauspielers, sowie Konrad Echof, der Schöpfer der eigentlichen beutschen Schauspielkunst, ihren Ausgang nahmen (1740). Schönemann besaß keine tiefere Bildung und keine selbständige Auffassung seiner Kunst, aber einen durch kein Hinderniß abzuschreckenden und mit großer Geschäftsgewandtheit verdundenen Eifer sur sie und die Offenheit und Bereitwilligkeit des Geistes, fremde Sinssichten sur sie fruchtbar zu machen. Er war der Gottsched'schen Bühnenreform zwar geneigt, aber zu praktisch, um sie dem Publikum, von dem er ja leben wollte, aufzudrängen. Auch hielt er nicht hartsnädig an ihr fest, als neue Einflüsse sich zeigten; wie er der Erste war, der sich des Singspiels wieder zu bemächtigen suchte.

Die Schröber und Ackermann trennten sich zwar schon im nächsten Jahre (1741) von ihm, boch nur wegen Honorarstreitigkeiten. Wie aber hätte wohl Echof bis 1757 bei ihm aushalten können, wenn er bessen auf sichere Ziele gerichteten Streben nicht nachgegeben hätte? In der That nahm Echof später bei ihm die Stelle eines Unterbirectors ein, als welcher er ohne Zweisel großen Einsluß auf das Repertoire ausübte, in dem nun vorzugsweise Dichter wie Marivaur, La Chausse, Destouches, Moore, Lillo erschienen und vor Allem die beutschen, Lessing an der Spite, begünstigt wurden. Auch war es noch bei ihm, wo Echof den Gedanken zu einer Schauspielerakademie saßte und unter seiner Billigung (Schönemann übernahm das Präsidium), wenn auch erfolglos, zur Ausführung brachte, da das am 5. Mai 1753 erössnete Unternehmen bereits am 15. Juni 1754 wieder aufgelöst wurde.

Konrab Echof, 1720 zu Hamburg geboren, war, was die körperliche Erscheinung betrifft, von der Natur für seinen Beruf nicht eben aufs günftigste ausgestattet, wohl aber mit einem Geiste begabt, der diese an sich wenig ansprechenden Mittel zu meistern verstand, und mit einer Stimme, beren Wohllaut, Umfang und Kraft ihn zum Aussbruck der zartesten wie der mächtigsten Empfindungen in den feinsten Uebergängen und in den mannichfaltigsten Tonsarben befähigte. Luds

wig Schröber, ber aus brennenber Gifersucht im Leben sein heftiafter, rudhaltslosester Gegner mar, hat ihn spater ben größten Theaterrebner genannt, ben je eine Ration beseffen, und ber als Schaufpieler gemiß eben fo groß gemefen sein murbe, "wenn bie Natur ihm einen befferen Rörper gegeben, er nie ein frangofisches Theater gesehen hatte unb mit bem Con ber großen Welt vertrauter gemesen mare". schon aus biefem Urtheil hervor, bag er ber frangofischen Schule noch anhing. Allein er hatte beren Manier burch Ginfachheit und natür= liche Schönheit ber Behandlung zu überwinden, fie felbft aber mit bem neuen, auf charakteristische Naturmahrheit gerichteten Geifte zu verföhnen gewußt. Wenn er gleichwohl in komischen Rollen mit einer gewissen Gezwungenheit behaftet blieb, so war er bagegen unüber= trefflich in Anstandsrollen und im Jach ber eblen, gemuthlichen und humoristischen Bater. Er mar ber erfte beutsche Schauspieler, welcher nicht nur bie Natur, sonbern auch ben historischen Charakter bei bem Studium seiner Rolle in's Auge faßte. Eb. Devrient hebt an ihm noch besonders die Ehrbarkeit bes burgerlichen Charakters hervor, ba ihm keine einzige Eigenschaft eines guten Chriften gefehlt. Dies mar ohne Zweifel fehr löblich und als Beispiel empfehlenswerth. Devrient geht zu weit, wenn er mit Edhof felbst biese Chrbarkeit gur wesentlichen Boraussetzung ber wahren Kunftlerschaft macht. Lehrsat, bag ber Schauspieler nur mahrhaft ebel erscheinen konne, wenn er bies felbst sei - muß als irrig bezeichnet werben. braucht hierfur nur an bie Consequenzen zu benten, bie es fur ben Darfteller ber bofen, ruchlosen Charaftere batte. Bom Schauspieler haben wir vielmehr grabe bas zu verlangen, bag er seine eigne Natur, seinen eignen Charafter unter ben Darzustellenben so viel wie nur möglich verschwinden zu machen im Stanbe ift. In ber Runft ift und biefer gang gleichgültig, genug, wenn uns ber Schauspieler in bie Ilufton besjenigen gu feten vermag, welchen er barftellen foll. Rur fur feine Werth= ichatung als Mensch und Mitglied ber burgerlichen Gesellschaft ver= halt es sich umgekehrt. Sier kann ibn all seine Runft nicht von ben allgemeinen Pflichten und Forderungen ber Scham und ber Ehre lossprechen. Doch leugne ich nicht, bag es auch eine fünstlerische Sitt= lichkeit giebt. Diese setze ich fur ben Schauspieler aber mefentlich barein, baß er burch sein Berhalten bie Forberungen ber Runft in keiner Weise umgehe ober verlete, und insbesondere bie Entwicklung feines Talentes nicht vernachlässige, noch seine Darstellungsmittel vergeube, noch beibe zu unkünstlerischen Zwecken mißbrauche. Wie verschieben bie Quelle dieser Forberungen von berjenigen ist, aus welcher die Forberungen ber bürgerlichen Moral entspringen, so fällt doch diese Sittlichkeit allerdings zu einem gewissen Theile mit letzterer zusammen.

Schönemann ergab sich schließlich bem Wohlleben, vernachlässigte sein Geschäft und warf sich auf die Liebhaberei von Pferben. Dies hatte unter anderen auch Echof's Ausscheiben und kurze Zeit später, am 2. Dezember 1757, die Aufgabe seines Theaters zur Folge. Er gerieth in Bedrängniß, nahm nothgedrungen einen untergeordneten Dienst beim Prinzen Ludwig von Mecklenburg an, lebte in dieser Stellung noch lange, dis er endlich, vom Alter immer tiefer herunterzgebracht, 1782 starb.

Seine Truppe war bamals unter die Prinzipalschaft von Gottfr. Heinr. Koch getreten, der, wie wir sahen (S. 357), Ende 1749 das tursächsische Privileg erworden hatte. Obschon ein ungleich bedeutenderer Schauspieler, war er in der Tragödie doch fast noch mehr, als Schönemann, in der Manier der alten französischen Schule befangen. Gleichwohl entschied er sich im Princip für die durch Einführung und Nachahmung des von England ausgehenden Familiendramas auch in Deutschland hervortretende, auf Naturwahrheit dringende Richtung. Andrerseits war er, wie wir schon wissen, auch derzenige, welcher 1752 den Versuch Schönemann's, die Operette neu zu beleben, mit ungeheurem Erfolge wieder aufnahm und die schon von Neubers in's Auge gesaßten Bestrebungen, dem deutschen Theater eine größere Stazbilität zu verschaffen, unverrückt weiter versolgte.

Es hatte schon wiederholt den Anschein gehabt, als ob dieses Ziel von Einzelnen erreicht worden sei. So, als Schönemann am Hofe von Mecklenburg-Schwerin, Theophilus Döbbelin (geb. 27. September 1720 zu Königsberg in der Neumark), der ebenfalls von der Neuber'schen Truppe (1750) seinen Ausgang genommen, am weimarischen Hofe vertragsmäßige Anstellung fanden. Jener verlor diese Stellung jedoch bald durch den Tod, dieser durch die Ungnade seines Herzogs und Herrn. Letzteres wurde von dem 1758 an die Spitze der Schönemann'schen Gesellschaft getretenen Koch aber benützt, diese durch die besten Mitglieder der weimarischen Truppe zu verstärken, die der Herzog zwar unter Brückner beibehalten hatte, die aber bald

barauf burch bes ersteren Tob wieber herrenlos murbe und sich hierburch in Bebrangniß befand. Roch's Truppe murbe auf biese Weise eine ber vorzüglichsten Deutschlanbs. Schauspieler wie Edhof, Brudner, Starte, Witthoft, Brud mit ihren Frauen gehörten ihr an. Buerft glaubte Roch fich in Samburg bauernd einen Git fur feine Runft aufschlagen zu konnen. Auch hielt er fich hier funf Jahre. Dann aber murbe er boch wieber jum Wanbern genothigt, und verfuchte in Leipzig fein Glud, wo er ben Bau eines neuen Schaufpiel= hauses bewirkte. Ein Bertrag mit bem furfürstlich sachsischen Sofe, welcher 1764 zum Abschluß kam, hatte ebenfalls nicht ben erhofften Erfola, ba er schon nach sechs Monaten wieber gefündigt murbe. Much seine Bewerbung um bas preußische Privileg Scheiterte anfangs. Der Tob Schuch's (1771) führte ihn hier aber endlich an's Ziel. Er erkaufte bessen Theater und machte von nun an die Schauspielkunft in Berlin, wo er bis zu seinem am 3. Januar 1775 erfolgenben Tobe verblieb, ftabil. Er begunftigte hier zwar vorzugsweise bie Operette, für die er in Siller eine bebeutende musikalische Rraft gewonnen hatte, vernachläffigte aber barüber auch bas beutsche Schauspiel nicht gang, fo baß er unter Andrem bas Berbienft erwarb, Goethe's Got querft gur Aufführung gebracht zu haben.

Ungleich bedeutender als alle die genannten Truppen wurde für die Entwicklung der deutschen Schauspielkunst aber die Ackermann'sche, da sie mit der Tradition der französischen Schule zuerst völlig brach und eine ganz neue, nationale, auf Naturwahrheit gegründete Darsstellungsweise in's Leben rief, eine ganz neue, die sogenannte Hamsburger Schule begründete.

Konrab Ackermann, geb. 1710 zu Schwerin, war bereits 30 Jahr alt, als er bei ber Schönemann'schen Truppe als Schausspieler eintrat. Schon im solgenden Jahr trennte er sich mit seiner späteren Gattin Sophie Charlotte Schröder wieder von ihr, trat dann in die von dieser gegründete Truppe ein, die aber 1746 wieder aufgelöst werden mußte. Nach längerem Aufenthalte in Rußland bildete Ackermann nun selbst eine neue Gesellschaft in Königsberg. Der Bau eines neuen Schauspielhauses zerrüttete seine Berhältnisse aber so, daß er nicht nur dieses, sondern auch seinen Stiefsohn Friedrich Ludwig Schröder (s. S. 443) im Stiche ließ und sich mit dessen Mutter sluchtartig auf die Wanderschaft nach Süddeutschland begab (1756).

Schröder, bessen unbandiges, widersetliches Wesen zu diesem herzlosen Berhalten beiber Unlag gegeben haben mochte, murbe gunächst aus Barmherzigkeit von einem Schubflider aufgenommen, verbingte fich bann an einen Seiltanzer, um endlich bei einem Raufmann in Lubed in bie Lehre zu treten. Inzwischen hatten sich auch seine Eltern auf ihre Pflicht wieder besonnen, und ba Schröber bereits ein Alter erreicht, in bem er ihnen bei ihrem Gewerbe nutlich werben konnte, ließen sie ihn zu sich nach ber Schweiz kommen, in ber sie bamals herumzogen, und bilbeten ihn jum Tanger und Schauspieler aus. Die Naturen und Charaktere bes Baters und Sohnes stießen bei ihrer schroffen Verschiebenheit freilich oft hart aneinander, so baß es nicht an heftigen Auftritten und Ratastrophen fehlte. Gleichwohl hat Acer= mann auf ben von einem leibenschaftlichen Selbstgefühl und Ehrgeis und von einer genialen Gigenartigkeit beseelten Schrober gewiß einen eben so großen als wohlthätigen Ginfluß ausgeübt. Actermann mar eine fraftige, solbatische Natur, berb und fest in seinem Privatleben, gang ben Antrieben seiner natürlichen Anlagen und bem Urtheile eines graben, gefunden Verftanbes in ber Runft folgenb. Er war be= sonders für bas tomische Fach und zur Darstellung burgerlicher, gut= herziger und biederer, sowie solbatisch berber Charaktere trefflich ge= eignet. "Es muß Menschen geben — fagt Schröber noch spater von ihm — bie sich seines Gir Sampson, seines Ulfo, Sternfels, Paul Werner, Rauger erinnern. Diefe mogen beurtheilen, ob er in fruheren Jahren, bei gutem Bebachtniffe und bes Theaters nicht überfatt, auf Herzen wirken konnte." — Adermann wurde burch seine Familie in vorzüglicher Weise unterstützt. Seine Frau mar eine überaus ein= sichtige Schauspielerin, bie ben wohlthätigsten Ginfluß auf die Truppe ausubte, ba ihr fein falider Accent und feine Teinheit entging. Seine Töchter Dorothea und Charlotte maren große Talente. Jene vertrat bas fentimentale, biese bas naive und muntre Nach. Sie gehörte fpater zu ben gefeiertsten Darstellerinnen. "Ihre einschmeichelnbe Ratur, ihr hinreißendes reines Feuer, - heißt es bei Eb. Devrient - bie überraschenbe Fulle ungeahnter Züge in ihrem Spiel machten sie zum vergotterten Liebling bes Publikums." Schröber felbst endlich wibmete sich lange mit Bevorzugung bem Tanze. Er war bamals ber Ballet= meister ber Gesellschaft, ber größte Grotesktanger ber Zeit, aber auch

unübertrefflich im Fach ber komischen Bebienten, sowie in ber Steg= reifkomobie, obschon er biese verwarf.

Diefe Truppe, fast immer von guten Rraften noch unterftutt, übte überall, mo fie hinkam, bebeutenbe Wirkungen aus, ba fie ben Sinn fur icone, marme Naturlichteit, fur bas Lebenbige in ber Runft auf's erfreulichste anregte und zur Entwicklung brachte. Besonbers wichtig in biefer Beziehung murbe ihr Auftreten in Samburg, wohin fie fich 1764 gewendet hatte und mo fie Rrafte wie Echof, bie von Vielen als erfte tragische Darstellerin ihrer Zeit gepriesene Frau Benfel, bie reigenbe Raroline Schut, ben genialen Borchers und ben trefflichen Komiter Boet in fich vereinte. Die glanzenben Erfolge, bie er hier anfangs erzielte, verleiteten Ackermann aber wieber zu einem Theaterbau, beffen Glang ibn zu koftspieligen Ausstattungen nothigte. Er gerieth in Schulben und griff zu verzweifelten Mitteln, um fich por bem brobenben Ruin gu retten. Die fünstlerische Giferund Rollensucht von Frau Sensel und bie Unguverlässigkeit Löwen's, ber sich anfänglich ihm als Freund aufgesvielt hatte, thaten bann noch bas Uebrige, um ihn zur Aufgabe ber Direction und Ueberlassung seiner Truppe und seines Sauses an ein Consortium zu nothigen, an beffen Spite, wie mir icon miffen, Abel Senler im Interesse von Frau Benfel ftand, beffen Seele aber Lowen mar. Wir haben gefehen, von wie furger Dauer und aus welchen Ursachen bas neue, unter bem stolzen Ramen bes ersten beutschen Rationaltheaters in's Leben tretenbe Unternehmen mar. Gleichwohl mar es von ben nachhaltigsten Folgen, ba es nicht nur die Lessing'sche Dramaturgie, b. i. ein fur die brama= tische Kunft Grund legenbes Werk hervorrief, welches noch heute bie fruchtbarften Unregungen und Aufschluffe giebt, sonbern auch Beran= laffung zu einer Menge ähnlicher Unternehmungen murbe, welche, wenn fie bas fich gestedte Biel auch felbst nicht erreichten, boch immer bas werthvolle Anerkenntniß enthielten, daß bas Theater eine nationale An= gelegenheit sei, wie jenes Unternehmen auch sicher ben Grund zur Conso: libirung bes beutschen Theaters und zu ber heutigen Form und Gestalt besselben gelegt hat. Doch ift fur bie Geschichte ber Schauspielfunft auch noch bas von einiger Wichtigkeit, baß sich aus ihm wieber zwei ber fpateren bebeutenbiten beutiden Schausvielergesellschaften entwickelten. Bunachst hatte bie Auflösung ber Hamburger Entreprise bie Rucktehr bes von ihr ausgeschiebenen Schröber zu bemjenigen Theil berselben

zur Folge, ber sich wieber unter die Direction Konrad Ackermann's stellte, während Abel Seyler an die Spize ber Uebrigen trat, zu benen das Brandes'sche, Boek'sche, Koch'sche Ehepaar außer noch verschiedenen Anderen gehörten. Dagegen blieben Borchers und Mad. We cour Ackermann treu, und 1770 traten mit dem Reinecke'schen Schepaar noch zwei Künstler ersten Kanges ihm bei. Gleichwohl nahm das Ackermann'sche Unternehmen keinen bedeutenden Aufschwung. Er war des Theaters bereits allzumüde, so daß sein am 13. November 1771 erfolgender Tod nicht nur für das Schicksal der Truppe, sons bern für die Entwicklung der ganzen deutschen Schauspielkunst nur ein Gewinn war, da jest Schröder, wenn auch nur im Austrag und für Rechnung seiner Mutter, die Direction der ersteren übernahm.

Schröber faßte seine Aufgabe in einem großen Sinne und mit einer Gemiffenhaftigkeit auf, bie Alles in Erstaunen fette. Er unterbrudte feine früheren Liebhabereien an Ballet und niedriger Komit und widmete seine Rraft fast ausschließlich bem feineren Luftspiel und Drama. Wir haben gesehen, mit welcher Energie und Fruchtbarkeit er um bie hebung beiber als Schriftsteller bemuht mar. Als Schau= spieler arbeitete er nicht nur an sich selbst, sonbern vor Allem an ber Harmonie eines in allen Theilen vorzüglichen Ensembles. Jebe Kraft an ihren rechten Plat zu ftellen, jebe nach ber Seite ihrer Eigen= thumlichkeit zu vollkommner Entwicklung zu bringen, betrachtete er als eine feiner vorzüglichsten Aufgaben. Go rief er in kurger Zeit eine Schule in's Leben, welche von ber Grundlage ber Naturmahrheit auß= gebend, die hochste Aufgabe ber Schauspielkunft, die Ausbilbung einer ftylvollen charakteristischen Schönheit fest im Auge behielt. Dag eine fo genial beanlagte Natur, wie bie feine, an ber blogen Naturnachahmung fein Benuge finden konnte, war ohnebies zu erwarten. Die Aufgaben, bie er mit Borliebe mählte, stellen es aber ganz außer Zweifel. War er es boch, welcher vornehmlich bie Shakespeare'sche Dichtung auf ber beutschen Buhne einführte und hier heimisch zu machen versuchte. Wenn er sie hierbei auch etwas zu fehr bem Geschmad bes Familienbramas annäherte, so blieb boch noch genug von bem übrig, mas sie so hoch über biefes erhebt. Zwar mar er anfangs ein Gegner bes Schiller'ichen Talentes, bann aber auch wieber berjenige, ber sich mit größtem Gifer um feine Dramen bewarb und ihn fogar felbst gern gu feinem Buhnen= bichter gemacht hatte. Schröber hat überhaupt wesentlich bagu bei=

getragen, ben verloren gegangenen Zusammenhang zwischen Bühne und Dichtung wieder herzustellen. Er schrieb nicht nur bramatische Concurrenzen aus, sondern war selbst noch um die Darstellung von Dichtungen bemüht, die seinem Geschmack nicht völlig entsprachen, wenn sich darin nur dramatisches Talent in bedeutenderer Weise bemerkbar machte. Brachte er doch selbst Dichter wie Klinger und Lenz auf die Bühne. Als Schauspieler aber war sein Erscheinen epochemachend.

"Deutschland — sagt Eb. Devrient — hatte noch keinen Schausspieler gehabt, in dem der Energie einer genialen Schöpfungskraft durch richtigen Verstand und besonnenen Geschmack so die Waage geshalten worden wäre. Er besaß die Eigenschaften alle, deren jede einzelne schon den Künstler groß zu machen pflegt. Er war der genialste deutsche Schauspieler und zugleich der schulmäßigste und von der Natur bestimmt, den Höhepunkt in der Productionskraft unsrer Kunst zu repräsentiren."

Bu ben Schauspielern, die während seiner ersten Direction unter ihm glänzten, gehören außer seiner Frau und seinen beiben Stiefsschwestern: Reineckes, Borchers, Brockmann (ber als Hamlet einen unglaublichen Erfolg hatte, so daß man auf sein Berliner Gastsspiel in dieser Rolle eine Denkmunze schlagen ließ),\*) Frau Stark, Frau Mecour, Schütz, Betty Reimers, Christ und Rennsschub. Auch Fleckbegann unter ihm 1779 seine theatralische Laufbahn.

Der klägliche und beklagenswerthe Ausgang des ersten deutschen Nationaltheaters in Hamburg ließ besürchten, daß auf dem Wege einzelner privater Austrengungen ein würdiger und gefestigter Zustand bes deutschen Theaters eben so wenig herbeizuführen sein werde, als auf dem der Prinzipalschaften, daß es hierzu vielmehr durchaus der Staats= hülfe bedürfe. Das Eingreifen derselben ist hier freilich bis heute ein frommer Wunsch geblieben. Inzwischen haben kunstsinnige und glanzliebende Fürsten ihre Stelle in dankenswerther Weise zu vertreten gesucht.

<sup>\*)</sup> Das erste Gastspiel in Deutschland schreibt Ed. Devrient Döbbelin zu, welcher 1767 in Hamburg als Gast gespielt hatte, den ersten Hervorruf Bergopsomer in der Rolle des Beiße'schen Richard III. 1774 in Wien. In Nordsbeutschland errang es sich damals Brockmann zuerst.

Der Uebergang hierzu murbe baburch gemacht, bag einzelne Sofe bestimmte Schauspieltruppen vertrags= und subventionsweise in eine Art Dienstverhaltnig zu sich brachten, welches bieselben verpflichtete, innerhalb eines bestimmten Zeitraums alljährlich eine bestimmte Anzahl von Vorstellungen in ihren Residenzen und Theatern zu geben, wobei fie sich wohl auch ein bestimmtes Ginmischungsrecht in die Engage= ments ber Darfteller und in bie Bahl ber barzuftellenben Stude porbehielten. Wenn biese Verhaltniffe auch eine gemiffe Stabilitat ber Buhne zu verburgen ichienen, so mar biese boch, wie wir bereits in einzelnen Fallen gesehen, feineswegs hierburch gesichert. Die meiften Sofe hatten ja überhaupt nur fur Oper und Ballet Intereffe, und zwar für die italienische Oper, die besonders in Wien, Berlin, Dresben, Munchen und Stuttgart gepflegt murbe. Subventionsverhaltniffe mit beutschen Schauspielertruppen maren, außer ben ichon fruber ermabnten Sofen, nur noch von bem bes Markgrafen von Schwebt (1773), von bem durfachfischen Sofe 1774 mit Dobbelin und 1775 mit Abel Cenler, von bem Medlenburg : Streliger Sofe mit ber Ilgner'ichen Truppe (1775) und 1778 von dem durfürstlich Pfalgischen Sofe gu Mannheim mit ber Marchand'iden Truppe abgeschlossen worben. Das lette hing mit ber beabsichtigten Grunbung eines Nationaltheaters baselbst zusammen.

In Wien, wo bas Theater icon langere Zeit einen stabilen Cha= rafter gewonnen, hatte basselbe bis zur Mitte bes Jahrhunberts boch keinen Aufschwung zu nehmen vermocht. Es war fast gang auf bie Saupt: und Staatsactionen und Sarlefinaben beschrantt geblieben. 1752 hatte Maria Theresia die ersten ernstlichen Versuche zur Sebung besfelben gemacht. Um 1770 hatte man sich sogar mit bem Gebanken ber Errichtung eines beutschen Nationaltheaters getragen. (S. S. 368 und 420.) Erft 1776 aber fam es gur Mus= Um 17. Febr. b. J. wurde bas Burgtheater führung biefes Plans. jum Sof= und Nationaltheater erklart. Rur "gute, regelmäßige Dri= ginale und wohlgerathne Uebersetzungen aus anderen Sprachen" follten barin fortan gegeben werben. Auch bamals war wieber an bie Be= rufung Lessing's gebacht worben, mas sich aber ebenso zerschlug, wie bie etwas früheren Unterhandlungen mit ihm und biejenigen, welche zu ahnlichem Zwede fast gleichzeitig von Mannheim aus mit bemfelben gepflogen murben (f. S. 449 u. 451 I. Sibbs. 3 Thl. u. S. bes Nachtrags).

Contract of the Contract of th

Um 2. Oct. 1775 wurde bagegen bas Hoftheater in Gotha unter Ed = hof eröffnet, ben man, gleichwie Frau Mecour und bie Boet'ichen. Roch'iden, Deier'iden Chepaare und ben Rapellmeifter Schweiter von ber Seyler'ichen Truppe gewonnen hatte. Spater traten noch Beil. Bed, Iffland hingu. Der 1778 erfolgenbe Tob Edhof's führte aber jur Wiederauflosung biefes Theaters, wie biefe jur Ausbilbung bes, nach Uebersiedlung bes Churpfälzischen Sofs, ber inzwischen bie Mardanb'iche Befellichaft in feine Dienfte genommen, mit biefer nach Mun= den, unter Dalberg in Mannheim gegründeten Nationaltheaters. Dies nothigt mich, einen Blick auf die hieran betheiligte Senler'sche Truppe zu werfen, welche, nachbem fie zunächst in ein Verhaltniß zum Sannover'ichen Hofe gekommen, in die Dienste bes Weimar'ichen Hofes getreten mar. Wie vorher Michaelis und Gotter, nahmen jest Wieland und Mufaus Untheil an ihrem Gebeihen, besonbers an ber burch Schweiter vertretenen Oper. Der Brand bes Weimar'schen Theaters 1774 nothigte aber Seyler ein anberes Ufyl zu suchen, mas er, vielleicht burch Bermittlung Gotter's, in Gotha, bann aber in Dregben (1775) fanb. Bier erhielt er in ber Familie Branbes, bem Chepaar Bellmuth und Grogmann, (welche beiben letteren fpater einem Rufe bes Churfürsten von Köln zur Errichtung einer Schauspielergesellschaft folgten) und in Wilhelm Opit Erfat für bie burch Grundung bes Gothaer Hoftheaters erlittenen Verlufte. Die Unterhandlungen mit Mannheim zogen ihn hier aber balb wieber fort. Der Churfachsische Sof traf 1777 ein neues Abkommen mit bem italienischen Impresario Pasquale Bonbini. Es scheint, daß Branbes, vorher eine furze Zeit bas Theater allein geleitet hat, spater aber an ber artiftischen Leitung betheiligt blieb. Sepler war inzwischen mit Maximilian Klinger, ber bamals als Theater= bichter bei ihm angestellt\*) war, nach Mainz gegangen, wo er, mit Koln und Frankfurt am Main abwechselnd, von 1778 an aber auch noch regelmäßig Sonntags in Mannheim spielte. Nachbem bier auch noch vergeblich mit Brodmann und mit Brandes unterhandelt worden war, kam es 1779 boch noch zu einem Abschluß mit Sepler, welcher, nachbem feine Gefell= Schaft fich aufgeloft hatte, mit ber Bilbung einer neuen fur bas Dann= heimer Nationaltheater beauftragt wurde. Die Auflösung bes Gothaischen

-131 Ma

25\*

<sup>\*)</sup> Jacob Beth theilt in seiner Geschichte bes Mainzer Theaters den von Klinger gedichteten Epilog zu der am 17. Juni 1777 stattfindenden Eröffnungsseier mit.

Hoftheaters bot hierzu die beste Gelegenheit, die auf Senler's Rath auch sofort von Dalberg ergriffen wurde. Senler wurde Director; ein Verhältniß, welches jedoch durch das Engagement der Brandes'schen Familie von keiner Dauer sein konnte und war. Schon 1781 brachten es die beiden eisersüchtigen Frauen bahin, daß es zum Bruche kam und sowohl Brandes wie Senler Mannheim verlassen mußten.

Auf bie Bebeutung bes Mannheimer Nationaltheaters hat icon wieberholt hingewiesen werben konnen (S. 451-60 vor. Blbb.). Gie lag jum Theil barin, baß Schiller von hier feinen Ausgang nahm, jum Theil in bem Mufter, welches Dalberg als Theater= intenbant aufstellte, noch mehr vielleicht aber in ber schauspielerischen Inbivibualitat Jiflanb's. Er mar es, welcher ber auf Naturwahrheit auß= gehenben Schule in ber Schaufpieltunft eine neue, eigenthumliche Richtung gab, die im Wesentlichen auf eine nur allzusehr in's Neußerliche und Rebenfächliche sich verlierenbe Individualisirungstunft hinauslief, die ich bereits früher (S. 455 u. f. vor. Hlbb.) ju charakteristren versucht. Dabei hulbigte Affland bem Edhof'ichen Grundfat, bag bie Sittlich= keit Grundlage und Zwed ber theatralischen Kunfte sei, was sich ja auch in seiner Dichtung icon zeigte. Er murbe burch sein Wirken in Mannheim, seine haufigen Gaftspiele und seine Direction bes Ber= liner Hof= und Nationaltheaters epochemachend. Diefer letteren ging aber bie Eröffnung ber zweiten Schröber'ichen Direction bes Sam= burger Theaters voraus.

Schröber hatte 1780 ben an ihn ergangenen Ruf an bas inzwischen in Wien entstandene Nationaltheater angenommen, den an diese Berusung geknüpften Erwartungen aber, trotz seines Genies, nicht ganz entsprochen. Dies lag in der eigenthümlichen Organisation dieses Theaters. Der Widerwille der sich durch sein Engagement in ihren Vorrechten bedroht sühlenden Mitglieder des Theaterausschusses, besonders die Kabalen Stephanie's des Jüngeren, hinderten jede durchgreisende Einwirkung. Gleichwohl darf der Einsluß, welchen Schröder hier ausübte, nicht unterschätzt werden. Der französische Geschmack wurde jetzt völlig verdrängt. An die Stelle der conventionellen und dabei oft brutalen Declamationsmanier Bergopzomer's trat der maßvolle, aber vertiestere Ausdruck der Natur und der wahren Empfindung. Schröder gab der Chicane müde 1785 seine Stelle hier wieder auf und übernahm, nachdem er sich eine neue Truppe ges

gebilbet, Oftern 1786, biesmal fur eigne Rechnung, auf's Reue bie Direction bes hamburger Theaters, bem inzwischen in raschem Wechsel ber Etatsrath Boght, ber Cafetier Dreper, ber Schauspielbirector Sepler und bie Compagnieschaft von Rles und Branbes vorgestanben hatten. Schröber trat mit bem Entschlusse auf, bas Schauspiel, felbst wiber ben Geschmad und Willen bes Bublitums, zu heben. wird bei einem ben Angriffen bes Reibes fo fehr ausgesetten und von ber Gunft bes Publikums fo abhängigen Unternehmen für einen Privat= mann fast immer unmöglich sein, wenn es in zu ichroffer Beise ge= schieht. Selbst Schröber murbe noch weit fruher, als es wirklich ber Fall, jum Rudtritt genothigt gemesen sein, wenn er fich nicht zu man= chen Concessionen bequemt hatte. Go aber nahm er nicht nur bie anfangs von seinem Repertoire ausgeschlossene Oper, fonbern auch bie Wiener Lokalposse wieber in bieses mit auf. Rach langerem Rampfe mit ber Ungunft ber Berhaltniffe menbete er am 30. Marg 1798 mit Auflösung seines Theaters biesem, wie er bamals glaubte, für immer ben Ruden.

Die Richtung, welche Schröber ber Schauspielkunft im Gegen= fate zu berjenigen, welche vor ihm herrschend gewesen mar, ge= geben hatte, tonnte um so weniger ohne Reaction bleiben, als fie einerseits rasch in Verflachung, andrerseits burch weitere Fort= und Ausbildung in eine funstliche Absichtlichkeit gerieth, mozu besonbers die Virtuosität Iffland's verleitete. Das Ueberraschenbe lag nur barin, bag biefe Reaction von einem Manne ausging, ber langere Zeit entschiebener als irgend ein anberer fur bas Recht ber Natur in ber Runft eingetreten mar, von bem Dichter bes Werther, bes Got und bes Fauft. Allein wir miffen es ja, bag grabe auf ihn bas romanische Kunftprincip ichon immer baneben noch einigen Ginfluß behauptet hatte, bag biefer mit feiner Ueberfieblung nach Beimar, wo ber frangösische Geschmad noch immer in Ansehen ftanb, an Starte gewinnen mußte und ben Ginbrud vorbereitete, welchen mahrenb feines Aufenthalts in Italien bie Untite und Renaissance und bie mehr plastische als malerische Schonheit biefes Landes auf ihn ausüben follten, bie feine germanische Runftanschauung, bie ihm nun nur noch barbarisch erschien, völlig verbrangte. Es mar nun allerbings nicht mehr bie Schonheit bes frangofischen Atabemismus, aber boch eine sich immer mehr über bas Wirkliche in bas Bebiet bes

Ibealen erhebenbe Naturschönheit, mas er erftrebte, als er im Jahre 1791 vom Bergoge mit ber Bilbung und Leitung eines Softheaters in Weimar betraut murbe. Wie wenig sowohl er, als ber an biefer Schöpfung fpater vielfach mit theilnehmenbe Schiller anfänglich an einen entschiedenen Gegensat zu Schröber ober Ifflanb, ober an beren Bekampfung bachten, beweist, bag man letteren nicht nur öfter jum Gaftspiele einlub, sonbern sogar gang in Beimar festzuhalten suchte, Schiller aber von Niemand lieber als Schröber feinen Ballenftein auf ber Buhne eingeführt feben wollte. Roch 1798 fcreibt Goethe über Affland an Schiller: "Iffland fahrt fort, feine Sache trefflich zu machen und zeichnet sich als mahrhafter Runftler aus. Un ihm zu rühmen ift bie lebhafte Ginbilbungsfraft, woburch er alles, mas ju feiner Rolle gehört, zu entbeden weiß, bann bie Nachahmungsgabe woburch er bas Gefundene und gleichsam Erschaffene barzustellen ver= fteht, und zulett ber humor, womit er bas Bange von Anfang bis ju Enbe lebhaft burchführt. Die Absonberung ber Rollen von ein= anber burch Rleibung, Bebarbe, Sprache, bie Absonberung ber Situationen und die Distinktion berfelben wieder in fensible kleinere Theile ift fürtrefflich. Von allem Uebrigen, mas mir ichon im Gin= zelnen kennen, will ich jest schweigen. Indem er als ein wirkliches Natur= und Kunftgebilde vor ben Augen bes Zuschauers lebt, fo zeigen sich bie Uebrigen, wenn sie auch ihre Sache nicht ungeschickt machen, boch nur gleichsam als Referenten, welche eine frembe Sache aus ben Aften vortragen; man erfahrt zwar, was fich begiebt und begeben hat, man tann aber weiter keinen Theil baran nehmen. Sehr wichtig mar mir bie Bemerkung, bag er bie reinfte und ge= horigfte Stimmung beinahe burchaus vollkommen zu Befehl hat, melches bann freilich nur burch bas Zusammentreffen von Genie, Runst und Handwerk möglich ift." Auch 1812 lub Goethe Affland wieber jum Gaftfpiele ein.

Inzwischen hatte sich Goethe aber immer mehr zu einem von ber Wirklichkeit so viel als möglich abstrahirenden, antikistrenden und sym=bolisirenden Formalismus verstiegen. Das konnte auf seine Ansichten von der Schauspielkunst unmöglich ganz ohne Einfluß bleiben. Ze ungeschickter die Anhänger der naturalistischen Schule sich bei Recitation der metrisch behandelten Stücke zeigten, besto mehr glaubte Goethe darauf Werth legen zu sollen. Dies führte zum Experimentiren und

mit bem Erperimentiren naberte man sich gang unmerklich wieber ber alten frangofischen Schule. In ben 1803 geschriebenen Regeln für Schauspieler ift icon Manches enthalten, mas ftart an fie antlingt. Sprache, Bang, Bewegung und Saltung, wieber unter bie Regel ge= stellt, murben auch wieder conventionell. Der Conventionalismus ift freilich bei keiner Runft, am wenigsten beim Theater gang zu beseitigen. Man mag eine Scene noch so realistisch arrangiren, zulett arrangirt man sie boch, und zwar fur ben Buschauer. Die Absicht auf ihn nothigt zu Conventionen, über bie man niemals völlig hinwegkommen wirb. Das ber Wirklichkeit mit noch fo peinlicher Treue nachgebilbete Rimmer verliert boch bie eine Wand, beren Deffnung bem Zuschauer ben Einblick in basselbe eröffnen soll, und julet wird Alles barin nur in Absicht auf ihn, und erst in zweiter Linie in Absicht auf bie Personen aufgestellt, welche in ihm verkehren. Dies versteht sich benn auch vom Spiel. Es fragt sich nur, wie weit man barin zu geben hat. Die naturalistische Schule will jene Absicht fo febr als moglich wieber zu verbeden suchen. Gie geht barin oft fo weit, baf es nicht nur bem Zwed ber Darstellung wiberfpricht, sonbern auch biefe neue, unfunftlerische Absichtlichfeit fühlbar macht. Die Goethe'= ichen Regeln geben bagegen jum Theil barauf aus, bem Zuschauer burch ben Schauspieler immer fühlbar zu machen, baß er nicht fowohl fur fich, als fur biefen fpielt. Der Unbefangene mirb ichwerlich zu verkennen vermögen, bag viele ber Goethe'ichen Regeln bamals eine mahre Bohlthat fur bie Schaufpielfunft maren, und wenn einige anbere, besonders burch Uebertreibung, ihr nachtheilig murben, fo fragt es sich boch, ob sie nicht zum Theil noch so lange brauchbar für eine Boricule bes Schauspielers fein burften, als er noch nicht reif fur ben zwedmäßigen Gebrauch feiner Freiheit ift. Jebenfalls murbe bas, mas in ben Goethe'ichen Regeln als akabemische Ginseitig= teit zu bezeichnen ift, als Correctiv ber ichlottrigen Auswüchse bes verflachten Naturalismus von biefem hervorgerufen.

Goethe's Directorat wurde durch die Intriguen einer Parthei zu Falle gebracht, an deren Spitze die Favoritin des Herzogs, die zur Frau von Heigendorf beförderte Schauspielerin Karoline Jagemann stand. Der erste Schritt dazu geschah durch die Ernennung des Oberschosmarschalls Graf von Ebeling zum Mitgliede der Intendanz (1813), von der Goethe übrigens gar nicht Notiz nahm. Um so mehr wurden

bie Gegner gereizt. Der Hund bes Aubry sollte bann endlich ben Anlaß zum Sturz bes größten Dichters ber Deutschen geben. Man bestimmte ben Großherzog, die Aufführung dieses Stücks anzubesehlen, in dem ein bressirter Hund die Hauptrolle hatte. Goethe lehnte dies unter Berufung auf die Theatergesetze ab. Der Pudel ward aber hinter seinem Rücken verschrieben und die Vorstellung angesetzt. Goethe ersichien auf der Probe, doch nur um zu erklären, daß er mit einem Theater, auf welchem ein Hund spiele, nichts mehr zu thun habe, worauf dann der Großherzog seine Enthebung als Intendant des Theaters verfügte. Der Großherzog hätte den Anlaß, eine ihm mißeliebig gewordene Direction zu beseitigen, nicht unglücklicher wählen können.

Bon ben schauspielerischen Talenten, bie sich an bieser Bühne ausbildeten, sind, außer ber schon erwähnten Karoline Jagesmann, vor Allem die der Kunst schon so früh (1797) durch den Tod wieder entrissene Christiane Neumann zu nennen, die sich 1793 mit dem Schauspieler Becker verheirathet hatte, sowie Boß, dessen Gattin, eine geborne Porth, ausgezeichnet im Soubrettensach war, doch auch große tragische Rollen vorzüglich spielte, Malcolmi und dessen Tochter Amalie, die später den uns als Dichter bekannten P. A. Wolff heirathete, Graff für Charakterrollen, Genast für komische Alte, Beck für niedrig komische Rollen. Später als Wolff (1804), trat auch Karl Unzelmann noch hinzu.

In Berlin hatte Theophil Döbbelin, ber inzwischen bei Ackermann und hierauf bei Schuch gespielt hatte, sich 1767 neben bem letzteren ein zweites preußisches Privilegium erwirkt. Er war bem sinanziellen Ruin schon nahe, als ihn ber glückliche Griff nach Lessing's Minna von Barnhelm noch bavor rettete. Obschon er sich ausdrücklich verpstichtet hatte, Schuch keinen Eintrag zu ihun, schlug er zuletzt boch sowohl ihn, als bas französische Schauspiel unter Berge in Berlin aus dem Felbe, und zwar hauptsächlich badurch, daß es ihm gelang, die Tragödie in Aufnahme zu bringen. Die Mittel, welche er in Berbindung mit seiner späteren Frau, der heroischen Schauspielerin Neuhof, dabei in Anwendung brachte, waren freilich nicht grade künstlerische zu nennen. Döbbelin war ein rohes, aber starkes Naturztalent, dabei ein Coulissenreißer und wurde von Mad. Neuhof nach Krästen hierin unterstützt. Er sand mit seiner krausen Manier so

viel Anklang, baß er es sogar magen burfte, ben Ugolino zu spielen. Diese Darftellung, gang nur aus seiner Familie bestehenb, erzielte fogar einen großen Erfolg. Gleichwohl murbe Dobbelin zeitweilig aus Berlin burch Roch wieber verbrängt, welcher bie Operette in Aufnahme brachte und burch bie Darstellung bes Got großes Aufsehen erregte, welche, trot ber Anwesenheit bes Dichters, \*) als von einem "Dr. Gobe" herrührend, angezeigt murbe. Gie murbe auch baburch epochemachend, bag fie zur Ginführung bes hiftorischen Costums an= Roch's Tob gab Döbbelin wieber freie Bahn in Berlin. erwarb im Ginverftanbniß mit ber Wittme besselben auch noch beffen Concession, unter ber ausbrudlichen Bebingung jedoch, beständig eine "vollstänbige, aus guten und geschickten Mitgliebern" bestehenbe Chauspielergesellschaft zu unterhalten und die besseren Darsteller ber Roch'= ichen Gesellschaft zu engagiren, sowie sich ohne ausbrückliche Erlaubniß bes Königlichen General = Directoriums (bes oberften Regierungs = Departements, beffen Sit bamals im koniglichen Schlosse mar) nicht von Berlin zu entfernen. Es war ber erste Act einer burchgreifenben Fürsorge für die Entwicklung bes beutschen Theaters in Berlin von Seiten Friedrich II., ja ber preußischen Fürsten überhaupt. aber, wie auch Brachvogel vermuthet, nicht unwahrscheinlich, bag auf biese Bestimmungen Friedrich Wilhelm II. mit eingewirkt und schon hierbei der Einfluß Ramler's und Engel's sich geltend gemacht hat.

Unter ben Schauspielern, die hier damals hervortraten, sind vor Allem Karl Wilhelm Unzelmann, Karoline Döbbelin, das Christ'sche, Brückner'sche und Witthöft'sche Schepaar zu nennen. Die Gastspiele Brockmann's und Schröder's haben zur Hebung des Geschmacks in Berlin unstreitig viel beigetragen. Wichtiger aber noch wurde das 1783 erfolgende Engagement des Schauspielers Joh. Friedr. Ferd. Fleck (geb. 1757 zu Breslau), der wie Issland auf Wunsch seines Baters Theologie studirt, sich dann aber der Bühne zugewendet hatte. In das Jahr 1783 fällt auch die erste Erwähnung eines Sommertheaters, welches Döbbelin im Gräslich Reußischen Garten eröffnete, sowie die erste Klage über wucherischen Theater=billethandel.

Der Tob Friedrich's bes Großen hatte bie Verwandlung ber Dob-

<sup>\*)</sup> So behauptet Brachvogel.

belin'schen Theatergesellschaft in ein subventionirses Königliches Theater jur Folge. Dobbelin blieb Director. Der Konig gablte eine Subvention von 6000 Thalern, wogegen ber Sof und bie Offiziere ber Garnison freien Butritt erhielten. Dobbelin mochte fich bamals trot feiner ger= rutteten Finanzverhaltniffe ichon fur geborgen halten. waren seine Tage gezählt. Engel, ber bisher in bem freundlichsten Berhältniffe zu ihm gestanben hatte, murbe bie Ursache seines Sturges. Es war Engel ohne Zweifel ernstlich um die hebung bes neuen Theaters zu thun, zugleich aber auch barum, fich felbft an bie Spige besselben zu bringen. Der Konig billigte zwar bie gegen bie Diß= wirthschaft Döbbelin's gerichteten Borftellungen, scheint jedoch Engel selbst nicht genügend vertraut zu haben. Doch mar hier, wie in so vielen Dingen am bamaligen preußischen Sofe, auch bie Maitreffe bes Konigs, bie Frau bes Geheimsecretars Rit, fpatere Grafin von Reichenau, mit im Spiel, sowie bie Rargheit bes Konigs, die fich in ben Befolbungen bes neuen Directoriums, wie in ben Bufchuffen, bie er bem neuorganisirten Theater zuwendete, binlanglich ausspricht. Nicht ein= mal die an Döbbelin für Ueberlassung ber Garberobe zc. schulbigen Summen wurden angewiesen, vielmehr follten fie nach und nach burch bie Theatereinnahme aufgebracht werben, die man boch burch die vielen in Anspruch genommenen Plate, für bie ber Buschuß von 6000 Thalern fein hinlangliches Aequivalent bot, auf's empfindlichste schmalerte. Mit Dobbelin mar zwar, aber boch nur auf fast gewaltsame Beise, eine Bereinbarung zu Stanbe gekommen. Er mußte bie Direction an eine Konigliche General = Commission abgeben, bie aus bem Geb. Finangrath von Bener, bem Professor Ramler und bem Professor Engel als Oberbirector bestand. Dobbelin murbe gum Regisseur mit fehr beschränkten Besugnissen ernannt (31. Juli 1787). Diese Berhältnisse konnten um so weniger Bestand haben, als Engel sichtbar bemuht mar, feine Mitbirectoren nach und nach zu beseitigen. Beger mar ber erste, welcher (Anfang 1788) weichen mußte.

Das Schauspiel nahm bamals burch bas Zusammenwirken ber Ehepaare Fleck, Unzelmann, Lippert und ber Madame Bara=nius einen bebeutenden Rang ein. Fleck gehört zu den genialsten Darstellern des deutschen Theaters. "Der Tragiker, sur den Shakesspeare dichtete — sagt Tieck — muß nach meiner Einsicht viel von Fleck's Vortrag und Darstellung gehabt haben; denn diese wunder=

baren llebergänge, diese Interjectionen, dieses Anhalten und dann der stürmende Strom der Rede, sowie jene zwischengeworsenen, naiven, ja an das Komische grenzenden Naturlaute und Nebengedanken, gab er so natürlich wahr, daß wir grade diese Sonderbarkeiten des Shakespeare'schen Pathos zuerst bei ihm verstanden." Iffland rühmt an ihm das Jeuer wersende Auge und "einen Seelenton, dessen Melodie unwiderstehlich das Herz gewann, voll Kraft und Gewalt, ein Feuerstrom, der, wohin der Sturm der Leidenschaft gebot, auf Höhen und in Abgründen sortriß. Er war der Bertraute der Natur und wandelte in ihrem Geleise seine Künstlerbahn mit steter, stiller Gewalt." Etwas später traten noch Matausch, Marianne Hellmuth, Küthling und Herdt bazu.

Dobbelin, ber inzwischen ein fehr unruhiges Mitglied bes Theaters gewesen mar, murbe 1789 mit Pension in Unaben entlassen. Engel mochte jedoch burch bie Streitigkeiten, bie bazu hingeführt hatten, feine Stellung felbit mit erschuttert fühlen, besonbers ba bie Raffen= verhaltnisse bes Theaters fehr schlecht maren. Wenigstens scheint es, baß sein am 1. Marg 1790 eingereichtes Bittgesuch um Entlassung nur jum Zwecke hatte, feine Lage ju fondiren und feine Stellung aufs Neue zu festigen. Er gehörte zu ben Menschen, welche so thoricht find, fich fur unerfetbar zu halten. Der Konig theilte biefe Meinung aber nicht, sonbern forberte Engel auf, einen brauchbaren Rachfolger porzuschlagen, bis babin aber zu bleiben. Ja, er hatte bereits felbst an einen gebacht, ben er in Iffland gefunden zu haben glaubte. Mabame Rit icheint biefe Meinung aber burchfreugt zu haben. Das unbegreiflich unkluge Berhalten Engel's gegenüber bem vom Ronige wieberholt ausgesprochenen Wunsch, Mozart's Zauberflote aufgeführt zu feben (benn bas Schauspiel hatte ichon feit lange bie Oper mit aufnehmen muffen), beffen Erfullung er zweimal für unmöglich erklarte, obicon er biefe Oper bann ploglich in Abmefenheit bes Konigs, und ohne biesen bavon in Renntniß zu feten, gab, hatte nicht minber ploglich feine Entlassung (am 24. Juli 1794) zur Folge. und Geheimrath Warfing murben mit ber Direction betraut. Fleck, ber, wie es scheint, ben Titel eines Directors abgelehnt hatte, war thatfächlich ber artistische Leiter ber Buhne. Engel erhielt nicht einmal eine Penfion! 1796 erfolgte aber boch noch bie Anstellung bes "Dich= ters" Iffland als "Directeur" bes Koniglichen Rationaltheaters.

Die Ifland'sche Direction bezeichnet eine ber glänzenbsten Epochen bes Berliner Hoftheaters. Sie würde noch glänzender gewesen sein, wenn Fleck ihm nicht in der Blüthe seiner Kunst, am 20. Dezember 1801, d. i. in bemselben Jahre entrissen worden wäre, in welchem das neue Schauspielhaus eröffnet wurde, und später der Krieg nicht so störende Einflüsse ausgeübt hätte. Die Bethmann, Lemm, Gern, sowie die Damen Waaß und Auguste Düring, (spätere Wad. Stich und Erelinger) traten hinzu.

Um 22. September 1814 fette ber Tob Iffland's raftlosem fünft= lerischen Schaffen ein Ziel. Die Leitung bes Theaters fiel in bie Banbe von Rarl Friedrich Morit Paul Grafen von Bruhl, geb. 18. Mai 1772 zu Pforten in ber Nieberlausit. Er murbe 1815 zum Generalintenbanten besselben ernannt. Seine Direction, Die bis 1828 anbauerte, ichloß sich ber Ifflanb'ichen auf's murbigfte an. Basihm an Sachkenntniß fehlte, murbe burch guten Willen und bie Fabigfeit erfett, die Ginsicht Unbrer mit Erfolg zu benuten. Allerdings murbe jest, nachbem ber preußische Staat fo groß aus ben Bebrangniffen ber Zeit hervorgegangen mar, das Theater, welches ben Namen bes Königlichen Nationaltheaters mit bem bes Königlichen Theaters ver= tauschte, von ber Regierung Friedrich Wilhelm III. aus einem gang anberen Gesichtspunkte angesehen, als zu Engel's Zeit von Friedrich Wilhelm II. "Machen Sie bas beste Theater in Deutschland — hatte ber Staatskangler Fürst von Sarbenberg zu bem Grafen Bruhl bei bessen Ernennung zum Generalintenbanten gesagt — und bann sagen Sie mir, mas es fostet."

Eb. Devrient hat Brühl ben Vorwurf gemacht, bas bureaukratische Regiment beim Theater eingeführt zu haben. Dies mag seine Richtigsteit haben; boch wurde auf biesem Wege wenigstens das, was einer so großen Anstalt wie die Berliner Bühne doppelt Noth that, eine straffe Disciplin und das, was Eb. Devrient selbst für so nöthig am Theater hielt, die Einheit der Leitung, hergestellt, ohne daß der künstelerische Geist darunter zu sehr gelitten hätte. Es ist zu viel gesagt, daß Brühl darauf hingearbeitet habe, "diesen Geist in Unmündigkeit zu versehen". Dagegen sprechen ja schon die Leistungen seines Theasters. Brühl hatte in Ludwig Devrient, geb. 15. December 1784 zu Berlin, gest. 30. December 1832 daselbst, wieder einen der genialsten beutschen Schauspieler gewonnen, der nur seine Kraft nicht genug zu

entwickeln vermochte, weil er sie leiber schon frühe burch ein in seine Natur stürmendes Leben geschwächt und gebrochen hatte. Brühl, um ihn zu schonen, konnte ihn daher nur selten in größeren Rollen aufstreten lassen, so daß sein ohnedies begrenztes Genie nur wenigen der großen dramatischen Meisterwerke zu Gute gekommen ist. Franz Moor, Shylock, Lear werden zu seinen bedeutendsten Leistungen gerechnei. Auch Cooke in "Partheienwuth" gehört zu seinen größeren Rollen. Richard III. spielte er erst bei schon sinkender Krast.

Weimar'sche Richtung auf bas Berliner Theater verpflanzt. Diese Bermischung verschiedener Darstellungsweisen mußte zwar zunächst als ein Mißklang empfunden werben, aber andrerseits hat sie sowohl hier, wie anderwärts, auch wohlthätig gewirkt, da sie jede dieser verschiedenen Richtungen zur Einschränkung und Annäherung an die andere nöthigte, sie daher vor allzugroßer Einseitigkeit schützte und wohl auch zu einer völligen Berschmelzung beider führte.

Das Jahr 1817 legte bas neue Schauspielhaus wieder in Asche. Der Neubau wurde 1821 mit Goethe's Jphigenia eröffnet, wozu der greise Dichter einen Prolog versaßt hatte. 1824 fand die Eröffnung des Königstädtschen Theaters, eine Unternehmung des Bankiers Friedzich Cerf, statt. Dies würde den Bortheil gewährt haben, sich hinsfort der Posse ganz zu entschlagen. Wenn es doch nicht geschah, so lag wohl der Grund weniger darin, daß man dem neuen Theater Concurrenz damit machen wollte, als daß der König neben der Oper hauptsächlich das Lustspiel und die lachlustige Posse liebte. Als neue schauspielerische Erwerdungen fallen in diese Zeit noch die des Schausspieler Weiß, von Karoline Bauer und Frau von Holten, geb. Rogee, welche letztere dem Theater seider sehr bald durch den Tod wieder entrissen wurde.

An Brühl's Stelle trat 1828 Wilhelm Graf zu Rebern. Er stand der Königlichen Bühne bis 1852 vor. Dem Geschmacke des Königs wurde jetzt mehr noch als früher nachgegeben. Dies mag Vieles bei Graf Redern entschuldigen. Hatte doch Brühl schon nicht wenig darunter zu leiden gehabt. Er mußte es dulden, daß Spontini neben ihm eine fast unbeschränkte Macht eingeräumt erhielt und er gleichwohl für dessen Ausstattungslurus verantwortlich gemacht wurde. Graf Redern bevorzugte aber auch selbst die Musik. Der einseitigen

Begunstigung Raupach's in ber Tragobie ist schon früher gebacht Die zur Bewährleistung ber größeren Unpartheilichkeit von ihm angeordnete Einsetzung eines Lesecomites (1831) mar eine bloße Form, mit ber man bas Publikum blenben und bie Tabler abfertigen wollte. Die Zusammensetzung biefes Comités, welches nicht etwa über bie Aufführung, sondern nur über bie Aufführbarteit zu entscheiben hatte, beweift es allein. Es bestand aus brei Beamten bes Theaters, Sof= rath Esperstedt und ben beiben Regisseuren, und vier Richtbeamten, von benen ber eine Raupach, ber zweite Professor Raumer, ber britte ber Oberregierungerath Dr. Stallen und ber vierte ber Intenbanturrath Neumann mar. Der in Gunft ftebenbe Raupach tonnte baber stets mit ben Beamten bes Theaters gegen bie brei anberen Mitglieber bes Comités bie Majoritat bilben. Schon nach bem ersten Jahre trat Neumann, welcher bas Spiel burchschaute, aus bem Comité wieber aus. Naumer und Stallen folgten. Raupach mußte sich Schanbe halber ebenfalls anschließen. Das Comité murbe baber nach nur zwei Jahren bahin reformirt, daß nun ber Intendant felbst fur bie Musgeschiedenen eintrat und in bem Oberbibliothetar Spider, als Fünften im Bunbe, einen Strohmann gewann.

Araft, in Charlotte Hagn eine Künstlerin ersten Ranges gewonnen worden, gegen welche die Töchter der Crelinger, Bertha und Clara Stich, einen schweren Stand hatten. 1838 trat Karl Seydelmann (1793 zu Glatz geboren, gest. 17. März 1843) hinzu, welcher die Issland'sche Richtung mit großem Talent verfolgte, aber leider auch auf die Spitze trieb. In ihm hat die Originalitätssucht jener Zeit schauspielerisch einen überaus drastischen Ausdruck gewonnen. "Er wollte immer durch das Ungewöhnliche, Abweichende seiner Auffassung frappiren und blenden."

Die Berufung Tieck's nach Berlin siel zwar noch in die Dizrectionszeit des Grafen von Redern, kündigte aber die durch die Thronsbesteigung Friedrich Wilhelm IV. eintretende Wendung des Geschmacks bereits an. In der That beabsichtigte dieser Regent, das Theater wieder zu einer wirklichen Kunstanstalt zu erheben, wenn diese Absicht auch noch keineswegs die richtige Wahl der Mittel und die Erkenntniß der wahren Ziele verbürgte. Es ist wohl eine irrthümliche Auffassung Eduard Devrient's, daß man damals Herrn von Küstner nur aus

Sparfamkeitsrudfichten berufen und mit ber Konigl. Theaterintenbang betraut habe, wenn es auch gewiß nebenbei in ber Absicht lag, "bie freigebige Roblesse" bes Grafen Rebern, die boch nur aus frember Tafche und hauptsächlich zu Gunften bes Ballets und ber großen Oper wirthichaftete, etwas einzuschränten und bem Schauspiel etwas mehr zu Gute kommen zu lassen. Ruftner mag, bas gebe ich zu, bie an ibn zu stellenben Erwartungen nicht recht befriedigt haben. Er hatte bem Theater wohl icon zu lange vorgestanden, um ben bagu nothigen ibealen Schwung noch besitzen zu konnen. Aber er hatte ihn boch unleugbar besessen, baber man ibn wohl auch gewiß aus afthetischen Rudfichten berufen hat. Gegen bas Urtheil Eb. Devrient's, welches ber Ruftner'ichen Leitung fünftlerischen Geift völlig abspricht, bat biefer mit Recht seine Leistungen in die Wagschale geworfen, wenn er babei auch, wie bas meift in solchen Fällen zu geschehen pflegt, etwas ruhm= Er hatte bas heruntergekommene Leipziger Theater zu redia wurde. neuem Glanze erhoben, er hatte in Darmstadt, sowie nur eben in München sein Directionstalent auf's Neue bewährt. Es sind biese Berhältniffe, welche mich nothigen, ben Blid wieber rudwärts auf bie Entstehung ber Softheater von Dresben und von Munchen gu merfen.

Der siebenjährige Krieg hatte bas glanzenbe Leben ber dur= fächfischen Resibeng febr unfanft unterbrochen. Mit ber Regierung Friedrich Christian's mar an bie Stelle ber früheren Berschwendung eine weise Sparfamteit getreten. Der Sof entließ feine italienischen Sanger und begnügte sich mit einer subventionirten Operngesellschaft. Dagegen glaubte man bem beutschen Schaufpiel einige Forberung fculbig zu fein, und ich habe bie barauf abzielenben Bertrage mit Roch, Dob= belin, Senler und Bonbini icon zu berühren gehabt. Nur mit bem Letigenannten gewann bas Berhaltniß eine langere Dauer. reichte sogar noch weit über seinen Tob hinaus, ba man ben mit ihm abgeschlossenen Bertrag furz vor seinem 1789 erfolgenden Ableben, feinem Unsuchen entsprechend, auf Frang Seconda, feinen Behülfen, übertragen hatte und benselben successive bis 1813 verlängerte, in welchem Jahre er burch bas ruffische Gouvernement aufgelöft murbe. Bonbini und Seconba betrieben ihr Theaterunternehmen als reine Geschäfsleute, aber mit Glud, Geschid und ber Absicht, etwas Gutes zu leisten. Es mar ihnen baber immer um die Gewinnung bebeutenber Rräfte zu thun; auch übertrugen sie bie artistische Leitung fähigen Männern. Auf bie Regie von Brandes war die von Reinede, einem der bedeutendsten Schauspieler seiner Zeit, gefolgt, nach ihm, ber 1787 starb, ging sie zunächst auf Thering und Schouwärt, 1789 aber auf Opik über, der sie dis zu seinem 1810 erfolgenden Tode sortsührte. Run aber übernahm Seconda selbst die Regie. Die glänzendste Zeit war die unter Reinede, doch behauptete sich die Geseslichaft immer auf einer gewissen Höhe, wie folgende Namen und das beigemerkte Jahr ihres Eintritts in die Geselschaft beweisen: Franziska Koch (1777), Karoline Henisch (1777), G. F. F. Fled (von 1777—79), J. Ant. Christ (1779), Sophie Albrecht (1785), Opik (1789), Frieder. Wilhelmine Hartwig (1796), Ferdinand Ochsenheiner (1797), L. G. Chr. Gener (1809), Friedrich Helmin Helming (1811).

Den größten Vortheil von bem Verhältniß bieser Truppe zum chursächsischen Hofe hatte Leipzig, wo sie abwechselnd mit Dresden spielte, weil sie bort in ihrem Repertoire ganz unabhängig war und zu einer Jahreszeit auftrat, welche Gastspiele ber bedeutenbsten Darssteller anderer Theater gestattete. So sah Leipzig nicht nur alle Nosvitäten von wahrer Bedeutung, sondern auch fast alle Darsteller und Darstellerinnen von Ruf, wogegen in Dresden Issland und Kotzebue das Repertoire völlig beherrschten. Im Ganzen huldigte diese Gessellschaft der von Koch und Ackermann angebahnten Natürlichkeitssrichtung, später trat noch der Einsluß der Schröder'schen und Issland'schen Schule hinzu. Das bürgerliche Drama fand im Ganzen eine vorstresssellschung. Weniger scheint man zu der des idealen Versebramas befähigt gewesen zu sein.

Im Jahre 1814 legte bas russische Gouvernement ben Grund zu bem jetigen Königlichen Hoftheater. Oper und Schauspiel sollten zu einer gemeinsamen Staatsanstalt vereinigt werben. Die Direction wurde einer Commission anvertraut, welche aus dem Polizeidirector Generalmajor von Bieth, aus Karl Borromäus Alex. Steph. von Miltit, Christian Gottfried Körner und Theodor Winkler bestand. Letzterer wurde mit dem Titel eines russischen Hofraths zum Intendanten ernannt. König Friedrich August verwandelte aber nach seiner Rückehr aus der Gefangenschaft diese Staatsanstalt in eine königliche (Aug. 1815), an deren Spite er den Grafen Heinrich Bitthum

von Eckstädt ibt stellte. Hofrath Winkler wurde zum Secretär ernannt. Graf Bitthum hat sich durch Gründung der deutschen Oper in Oresben und durch die Berufung C. M. von Weber's ein unsterdliches Verdienst ersworben. Er war aber auch um das Aufblühen des deutschen Schausspiels bemüht. Neben dem Schauspieler Julius, der kurz vorher geswonnen worden, wurden 1817 noch Wilhelmi, 1818 das Wersbi'sche Schepaar und Auguste Tilly, 1819 Friederike Schirmer, geb. Christ und Louis Pauli engagirt.

1820 übernahm Sans Beinrich von Ronnerit bie Di= rection, bem jedoch icon 1824 ber Kammerherr Wolf Abolph von Lüttichau in bieser Stellung folgte, ber er bis 1861 in Ehren vor= stand. Er leitete seine Amtsführung höchst bemerkenswerth burch Er= nennung eines Dramaturgen in ber Berson Lubwig Tied's ein. Daf biefer einer ber feinsten Renner und Beurtheiler bes Dramas und ber Schauspielkunft mar, wird wohl nur noch selten ernsthaft bestritten. Wohl hat er sich bisweilen, wie alle Dramaturgen, Re= giffeure und Buhnenbirectoren, in ber Wirkung eines Dramas unb im Geschmade bes Publikums geirrt, ober letteren auch allzuwenig beachtet, nicht aber um, wie man behauptet hat, bem Bublikum feinen Gefchmack aufzubrangen, sonbern um ben bes Publikums auf eine ge= wisse Sohe zu heben. Im Gangen wird man aber grabe bie Maßigung, bie objective Unpartheilichkeit, die Gelbstentsagung, die Tieck in feinem Amte gezeigt, nicht boch genug anschlagen können. Aeußerungen, bie man nachträglich aus Privatgesprächen an's Licht gezogen, wirb man mit Vorsicht aufnehmen muffen, besonbers wenn sie seinem öffent= lichen Berhalten grabezu wiberfprechen. Man wirb nicht vergessen burfen, bag er in Dregben mit einer übelwollenben Parthei ju tampfen hatte, bie, so febr er fie schonte, ibm feine geistige Ueberlegen= beit und Vornehmheit niemals vergeben konnte, bag bie aufftrebenben jungbeutschen Dichter grabe ihn fur ben Reprafentanten bes von ihnen bekampften Romanticismus ansahen, von bem sie boch größten= theils felbst ihren Ausgang mit nahmen. Daß die Regisseure und Schaufpieler Parthei gegen ben ihnen vorgesetten ober, wie fie meinten, aufgedrungenen Poeten und Schriftsteller nahmen, versteht sich von felbst. Die aus biefen Quellen fliegenden Ueberlieferungen, wie 3. B. bie ber Hofschauspielerin Karoline Bauer, find in biefer Beziehung im höchsten Grabe verbächtig. Sie, die jebem Lampenputer etwas Artiges

ju fagen mußte, um sicher ju fein, megen ihrer Liebensmurbigfeit hinterher von biesem gepriesen zu werben, hat gewiß zu Tied nur in Anbetung aufgeblickt. Das Repertoire bes Koniglichen Softheaters be= weist, daß Tieck niemals ben Bersuch gemacht, bem Publikum hier eins seiner Stude aufzubrangen, bag er bie specifisch romantische Schule mit Ausnahme Rleist's, ber fur bas beutsche Theater ein bauernber Gewinn geworben, nur wenig begunftigt hat, bag man von Chatespeare mahrend seiner Amtsführung (von 1824-42) nur Lear, Julius Cafar, Othello, Macbeth, Konig Beinrich IV., Biel Larm um nichts und Die Wiberspenstige in größeren Zwischenpausen neu aufnahm, und zwar mit Ausnahme von Biel Larm um nichts mit gutem Erfolg. Das lette lehnte bagegen biefelbe Clique ab, welche Calberon's Dame Robolb zu Falle gebracht, und zwar zu Gunften ber alten banalen Bearbeitung Bed's unter bem Titel Die Qualgeifter, bie nach Tied's Abgange auch wirklich wieber aufgenommen murbe und unter Eduard Devrient und Gutfow auf bem Repertoire blieb. Erft Dawison führte bier 1854 bie Holbein'iche Bearbeitung ein, welcher bie Tied'iche Uebersetzung zu Grunde liegt. Während unter Tieck in 14 Jahren 94 Borftellungen Chakespeare'scher Stude stattfanben, erhebt fich bie Bahl biefer Borftellungen in ben gehn barauf folgenben Jahren auf 120 - ein Berhaltnig von 7: 10, welches bie Anschulbigung illuftrirt, bag Tied Shakespeare allzusehr begunftigt habe. Weil er Bearbeitungen wie bie Bed's mit Recht ablehnte, hat man ihm ben Bormurf gemacht, er habe Shatespeare entweder ohne alle Beranderungen ober gar nicht zur Aufführung gebracht feben wollen. Doch fläglicher fieht es um die Bormurfe aus, die man gegen Tieck megen über= triebener Begunftigung bes fpanischen Dramas erhoben hat. fand, als er bie Dramaturgie übernahm, auf bem Dregbner Theater Don Gutierre, Das Leben ein Traum, Donna Diana, Das öffent= liche Geheimniß schon vor (ebenso bie sich an bas spanische Drama anlehnenden Stude: Die Ahnfrau, Die Schuld, Das Bilb, Der Leuchtthurm 2c.). Er hat nur noch Den Stern von Sevilla, die Dame Robold und Die Macht bes Blutes (von Moreto) hier eingeführt. Man muß, um biefe Berhältniffe richtig zu beurtheilen, hiermit vergleichen, was bamals in Berlin fur bie Aufnahme bes fpanischen Dramas ge= Sier waren in berselben Zeit Donna Diana, Deffentliches schah. Geheimniß, Schwere Wahl (nach Calberon), Es ist schlimmer als es war (nach Calberon), Geheime Rache für geheimen Schimpf (nach Calberon), Die Tochter ber Luft, Der Stern von Sevilla neu aufsgenommen worden. Tieck ließ im Gegentheil alle Richtungen bes Dramas und zwar mit einer Nachgiebigkeit zu, die es z. B. Theodor Hell gestattete, die Dresdner Bühne mit seinen Uebersetzungen auß dem Französischen zu überschwemmen.

Es unterliegt baber feinem Zweifel, bag wenn nach Tied's Be= rufung nach Berlin bort ber Sommernachtstraum in ber altenglischen Bühneneinrichtung mit ber Musik Menbelssohn's, sowie Antigone, König Debipus und noch eine Anzahl altgriechischer Dramen mit an= nahernber antifer Buhneneinrichtung, ja felbst zwei seiner eignen Stude: Der gestiefelte Rater und Der Blaubart, theils auf ber öffentlichen, theils nur auf ber Privatbuhne bes Konigs jur Aufführung kamen, ber Impuls hierzu weniger von Tieck, als von seinem könig= lichen Herrn und Freunde ausging. Wohl rief bamals Beinrich Laube in seinem Organe: "Die Zeitung fur bie elegante Belt" nach ber Vorstellung bes Sommernachtstraums aus: "Himmel! was habe ich gelernt in ber Vorstellung! 3ch habe gelernt, bag man mit Dilettantismus in ber praktisch angewenbeten Literatur unberechenbaren Schaben anrichtet, daß man felbst ein so riefenhaftes Talent wie Chakespeare bem Stanbale und zwar gerechtem Stanbale preisgeben fann." Das Stud murbe nämlich bei ber erften Leipziger Aufführung (1844) von einer Parthei bes Theaters grabe so, wie einst Dame Robolb in Nichtsbestoweniger hat sich ber Sommernachts= Dregben, behanbelt. traum, allerbings mit burch Menbelssohn's Mufit und bie Ausstattung, bis beute auf ber Buhne glangend bewährt. Insbesonbere in Dresben hat kein anderes Stud Shakespeare's, weber in einem einzigen Jahre, noch (bis 1862) in bemfelben Zeitraum eine gleich große Bahl von Wieberholungen gestattet. Es wurde im ersten Jahr 11 Mal und von 1844—1862 38 Mal wiederholt, während bie höchste Zahl eines ber übrigen Stude von 1819-1862 50 nicht übersteigt. Laube konnte sich biefer Thatsache so wenig verschließen, bag er mahrend feiner Direction bes Leivziger Theaters ben Commernachtstraum, wenn auch noch immer nur wiberwillig, mit Erfolg in sein Repertoire aufnahm.

Nach meinem Dafürhalten war ber Einfluß Tieck's auf bas Dresbner Theater ein wohlthätiger, und würde noch um vieles wohlsthätiger gewesen sein, wenn er nicht burch Kabalen und Krankheit

vielfach gehemmt worben ware. Gleichwohl ift es unrichtig, bag Tied sich icon feit Anfang bes vierten Jahrzehnts murrisch vom Theater gurudgezogen habe. Das Dresbner Theater hatte unter Tied feine mahre Bluthezeit, hier wirkten bamals Rrafte wie Julius, Werbys, Burmeister, Karl Devrient, Mab. Schirmer, Julie Glen (fpatere Rettich), Rarl Beder, Glife Mevius, Eb. Meaubert, Emil Devrient und beffen Battin, Bauli, Fran= gista Berg, Friedrich Porth, Karoline Bauer, Karl Benmar, Guftav Raber und ichließlich (1841) Marie Bayer, theils neben=, theils nacheinander. Gine eble Raturlichkeit, ein be= hagliches Zusammenspiel, frei von jeber Effecthascherei, zeichnete bamals bie Darftellungen biefes Theaters aus. Tied hatte ben größten Un= theil baran. Er mar um bie Erziehung, um bie Ausbilbung feiner Rrafte bemuht. Selbst Emil Devrient leugnete nicht, von ihm noch gelernt zu haben, Julie Rettich verbankte ihm einen Theil ihrer ichau= spielerischen Thatigkeit, und Friedrich Saafe nennt fich aus einer fpateren Beit noch heute mit Stolz feinen Schuler.

Es barf aber nicht blos bem Abgang Tied's zugeschrieben werben, baß sich ber Ton und bie Spielweise an biesem Theater mehr und mehr jett veranberte, baß sie sich mehr und mehr ben Weimar'schen Grundfaten annäherten. Es hing auch noch mit bem neuen pracht= vollen Theater gusammen, welches Dresben bamals erhielt, mit bem Absterben verschiebener, ber alten realistischen Schule angehörenben Schauspieler, wie Werbys und Pauli, sowie endlich mit ben burch bie erleichterten Berkehrsmittel immer mehr überhandnehmenben Gaftfpiel= fahrten, welche bie Entwicklung bes von Guttom zwar entschieben beftrittenen, aber boch zugleich unter anbrem Namen (bem bes Mataborenthums) von ihm wieber anerkannten Birtuofenthums. Besonbers aber mußte ber große Ruf, beffen fich bie Buhne bes Wiener Burg= theaters ichon feit ben zwanziger Jahren erfreute, zur Folge haben, baß seine ben Weimar'schen Grundsäten porzugsweise hulbigenbe Spielweise sich auch auf bie anderen Theater mit übertrug, mas mich biefelbe etwas naber in Betracht zu ziehen nothigt.

Schröber hatte in Wien, wo bisher eine seltsame Mischung gespreizter Affectation und brutaler Natürlichkeit geherrscht hatte, ben Sinn für das Charakteristische und eine schöne, edle, warme Natur= wahrheit geweckt und geförbert. Er war barin von Brockmann,

Müller, Lange, Beibner, Mabame Sacco, Mabemoiselle Ranny Jacquet, spatere Abamberger, gut unterftutt morben. Das höhere Lustspiel mar nach bem Urtheile Mener's fehr aut, bas niebere vollkommen, bas Trauerfpiel befriedigend, mehr im Gingelnen jeboch, als im Gangen. Es war zu gebehnt. Man verftanb fich hier noch am wenigsten von ber frangosischen Manier zu befreien. Brodmann, ber nach Schröber's Abgange gur Direction berufen marb. that zwar fein Beftes, bas Beispiel besselben weiter fruchtbar zu machen, er scheiterte aber an bem Wiberstande bes Ausschusses. Der Tob Joseph II. führte bann eine ber italienischen Oper zugeneigte Geschmacksrichtung herbei, die finanziellen Nothen bes Unternehmens thaten bas Uebrige. Im Jahre 1794 murbe bas Burgtheater wieber verpachtet, und zwar an ben hofbantier Braun, als Vicebirector besfelben. Des Berfuchs, burch A. von Rotebue eine neue Bluthe bes Schauspiels herbeizuführen, ift icon gebacht worben. Er icheiterte ebenfalls wieber an ben Rabalen ber Schauspieler. Doch hat auch er fich bamals, besonders burch bie Anstellung von Frau Sophie Stollmer, ber fpateren Sophie Schrober, manche Berbienfte erworben. Diefe große Schauspielerin, welche, am 23. Februar 1781 geboren, bie Tochter bes Schauspielers Burger mar, trat jum erften Mal bei ber Tilln'ichen Gefellichaft 1793 in Petersburg auf und heirathete nur zwei Jahre spater ben Schauspielbirector Stollmers in Reval. Von diesem ge= ichieben, vermählte fie fich 1804 mit bem Tenoristen Schröber; fpater auch noch mit bem Schauspieler Runft. - Das neue Jahrhundert follte aber groke Beranderungen in dem am Burgtheater herrichenben Geifte bemirken. Die Gebrüber Stephanie hatte endlich ber Tob gur Ruhe gebracht. Grabe jett, mo bie Unhanger ber alten frangofischen Ge= schmadfrichtung ausstarben, murbe wieber ber Grund zu einer ahnlichen Richtung gelegt. Das Collin'iche Romerbrama ift weniger Urfache, als Folge biefes veränderten Geiftes, ber auf von Frankreich aus= gebenbe Geschmadgeinwirkungen gurudguführen ift. Schrenvogel, ber 1802 jum Theatersecretar ernannt worben war und zwei Jahre in Jena im Umgange mit Schiller verbracht hatte, wirkte zugleich im Beifte ber Weimar'ichen Unfichten und Schule. Er forberte nicht nur Collin, sonbern führte auch mehrere Schiller'iche und Goethe'iche Stude auf ber Buhne bes Burgtheaters ein. Als er 1804 basfelbe wieber verließ, mar die neue Richtung schon so in Fluß gekommen,

baß es hierzu zunächst seiner nicht mehr bedurfte. Nun aber trat ber Ginfluß ber Romantiter hinzu, welche, wie wir gesehen, grabe in ihrer extremften Richtung fo raich Boben in Wien gewannen. Schrenvogel felbst war von ihnen so eingenommen, bag er Grillparzer noch mehr in bie Bahn bes Romanticismus hineinbrangte. Er mar 1817 auf's Reue zum Secretar bes hofburgtheaters ernannt worben. tistische Direction murbe fast gang seinen Sanben vertraut. Er hat Alles gethan, um biefelbe, fo weit es in feiner Natur und Dacht lag, ju einer Epoche bes Glanzes zu machen. Es ift ihm fogar gelungen, wieber eine neue Schule ber Schauspielkunft zu begrunben. Bei bem Bestreben, die Weimar'sche Schule weiter zu führen und zu entwickeln, und bei seiner Borliebe fur bas spanische Drama mar eine einseitige Richtung fast unausbleiblich. Schrenvogel wollte zwar bie Spanier eben so wenig wie Chakespeare unverändert auf ber Buhne gu= Allein ber schäbliche Ginfluß ber ersteren auf die beutsche Schauspielkunft lag nicht sowohl in bem Abweichenben ber Sitten unb Weltanschauung, als in ber sprachlichen Form und Behandlung, bie fie bem Drama gegeben, an benen Schrenvogel und bie von ibm be= gunftigten Buhnenbearbeiter bes spanischen Dramas boch grabe fest= hielten, und bie auch von beutschen Dramatikern wie Mallner, Souwalb, Grillparzer, Zeblit nachgeahmt wurden. Goethe hat Calberon ben theatralischesten aller bramatischen Dichter genannt und in Bezug auf Renntnig ber Buhne weit über Chakespeare gestellt. Diefes Urtheil, welches oft wieberholt worben ift, wurbe, falls es gang richtig mare, boch nur beweisen, baß sich bas Theatralische nicht immer mit bem Dramatischen bedt. Nicht als ob Calberon nicht auch ein großer bramatischer, ja tragischer Dichter gewesen mare, aber faum noch ein Andrer hat wie er einen so großen Digbrauch von ben musikalisch= Inrischen Elementen ber Sprache und Rebe zu beclamatorisch-theatra: lischen Zweden gemacht. Seine Reflexionen und Erzählungen nehmen sich nicht felten grabezu wie eingelegte Arien und Dusitstude aus. Für die Recitation bes beutschen Dramas mußte aber icon bie Ber= wendung ber kurzen Trochaen verhangnisvoll werben, die zu einem musitalischen Bortrage einluben. Es mar ein Glud, baf bas Profalustspiel ein Gegengewicht gegen biese Verlodungen bot, mas nicht nur bie neue musikalische, gesangsartige Vortragsweise auf bas ernfte und Bergbrama einschränkte, sonbern auch überhaupt verhinderte, baß bie=

felbe allzusehr zur Manier warb. Es bilbete sich aber boch bamals bas Vorurtheil aus, baß fur ben Vers und bas höhere Drama ber natürliche Ton ber Rebe nicht ausreichend sei. Man glaubte, baß bie ibeale Erhebung bes Tons, welche beibe unzweifelhaft forbern, mit ber Naturlichkeit besfelben nicht verträglich fei, fo bag ber Schau= spieler, wenn er Verse sprach, ein anderer Mensch als berjenige glaubte werben zu muffen, ber fich in Profa ausbrudte. Diefe Un= natürlichkeit bes Tons, ber nun bei einzelnen Darstellern meift nur aus bem Salfe, nicht aus bem Bergen, ber Leibenschaft, ber Empfin= bung, ber eigenthumlichen Natur bes barguftellenden Charafters tam, wurbe zu einem ber hauptfächlichsten Merkmale bes hohen Stils im Drama gemacht. Selbst noch heute liegt ein großer Theil unserer im Uebrigen naturalistischen Schauspieler hier im Bann ber fich ba= burch ausbilbenben Trabition. Sie sind natürlich im Lustspiel und im Profabrama und werben unnatürlich und conventionell, sobald sie einen Berd in ben Mund nehmen. Der Schaufpieler foll aber im Versbrama grabe fo naturlich fein wie im Lustfpiel, nur feine Natur foll fich erhöhen, wie es ber Charakter ber barzustellenben Berfon unb Situation und ber Charafter ber barzustellenben Dichtung forbert.

Diese conventionelle musikalische Vortragsweise hat sich nun aber vorzugsweise unter bem Ginflusse Schrenvogel's ausgebilbet. Schauspielerin Rettich (geb. Gley), von ber Tied, ehe sie 1830 nach Wien ging, fagen konnte: "Ihr Ton ift ber Ton ber Natur, rein und voll, gang Ratur", hatte nach breijährigem Aufenthalte baselbst fo viel von biefem Borzuge eingebußt, bag man barüber in Dregben ganz betroffen mar. Spater artete bie Vortragsweise biefer großen Darftellerin in ihren musikalisch malenden Neigungen so zur Manier aus, bag man von ihr spottweise sagte, sie sei bei ben Worten: "Ich liebe bich bis in bas Grab" mit ihrer Stimme felbst bis in bieses herabgestiegen. Gang frei von berfelben maren in ber Tragobie in Wien wohl bamals nur Wenige. Hiervon abgesehen, bot bas Burgtheater freilich ein Enfemble, wie es in Deutschland sonft nirgenb zu finden mar; Ochsenheimer, Rorn, Robermein, Cofte= noble, Topfer, Rettel, Unichut, Bilhelmi, Fichtner, Lubwig Lowe, Sophie Schröber, Sophie Muller, Julie Rettich, Raroline Müller, Therese Beche gehörten ihm an. Das hofburgtheater murbe bamals zur erften beutschen Buhne ge=

macht. Ein Rang, ben es trop aller Wanblungen ber Zeit nicht wieber verloren hat.

Die hier gepflegte idealistische, nur zu fehr auf die außeren finnlichen Reize ber Declamation abzielenbe Richtung ber Schaufpiel= tunft, welche so febr in Formalismus und Conventionalismus zu gerathen Gefahr lief, mußte nun eben ber Bebeutung megen, die fie burch einen Verein so vieler ausgezeichneter Talente gewonnen, einen großen Ginfluß auch auf bie übrigen großeren Theater Deutschlands ausuben, auf benen ber Boben bafur ohnebies burch bie über gang Deutschland verstreuten Unhanger ber Weimar'ichen Schule vor= bereitet mar. Ueberhaupt mußte ber Zug zum Ibealen wohl in ber Beit liegen, ba einige ber bebeutenbften Schaufpieler, bie wie Emil Deprient in ihrer Jugend unter ber Ginwirtung ber Samburger Schule gestanden hatten, sich mehr und mehr bazu neigten. In Dresben ift übrigens ber Ginfluß ber Wiener Schule burch bas zweite Engagement von Julie Rettich (1833-35) grabezu nachweisbar. Doch maren hier auch Franzista Berg, Raroline Bauer, Wenmar bagu bisponirt, wie fpater Marie Bager und Binger. Bier bilbete fich baber ein ber ibealistischen Richtung entsprechenbes, fich aber lange von Manier möglichft freihaltenbes Enfemble aus, welches im 5. Jahrzehnt für biefes Theater eine neue Epoche des Glanzes bedeutet. Gelbst Chuarb Deprient, obicon er theoretifc gang auf ber Seite ber hamburger Schule steht, fügte fich in basselbe ein. Um biefer in ber Praris mahrhaft angehören zu konnen, mar er ja überhaupt ein zu fehr mit bem Berftanbe arbeitenber Schau= spieler. Es fehlte feinen zum Theil fehr tuchtigen Leiftungen faft immer an jener unbefangenen Unmittelbarkeit, welche bie nothwenbige Voraussetzung einer mahren, marmen und iconen Naturlichkeit ift. Beibes mar bagegen mit bem Ibealismus einer Schauspielerin wie Marie Baner auf's iconfte verbunben.

Eßlair, ber seinen Ausgang von bem trefflichen Liebich'schen Theater in Prag nahm und, um mit Eb. Devrient's Worten zu reben, gleich ber großen Sophie Schröber ben Vorzug hatte, daß die ibealistische Form seines Spiels immer unmittelbar aus der Natur hervorging und eines lebenswarmen Inhalts daher niemals entbehrte, führte die glänzendste Epoche des Münchner Hoftheaters herbei.

Dunden gehörte zu benjenigen beutschen Stabten, in benen

bas Schauspiel am frühesten eine Organisation gewann, von ber aus eine stetige Entwicklung bis auf die Gegenwart möglich wurde. Schon 1776 hatte der Churbaiersche Hosmusik-Intendant Graf Joseph Anton von Seeau die Oberdirection des Nieser'schen Theaters über-nommen. Die Uebersiedelung des neuen Churfürsten Maximilian III. von Mannheim nach München sührte aber die Auflösung dieser Gessellschaft herbei, an deren Stelle nun die Marchand'sche trat. Graf Seeau wurde Intendant des neuen Hose und Nationaltheaters.

Theobald Marchanb, geb. 1741 zu Strafburg, trat 1769 in Mainz als Schauspieler zur Sebastiani'schen Truppe, bie er schon im folgenden Jahre selbst übernahm. Er gewann ben Ruf, einer ber bebeutenbsten Buhnenbirectoren ber Zeit zu fein. Auch führte er in Mainz, Strafburg und Frankfurt a. M. eine gemiffe Bluthe ber Theater= zustande herbei. Bon Frankfurt aus scheint, wie wir schon saben, bie frangofifche Operette vornehmlich in Deutschland in Aufnahme ge= kommen zu sein, und zwar burch bie aus Goethe's Dichtung und Wahrheit bekannte Truppe, an beren Spite anfänglich bie Directoren L'Hote und Berfac, fpater aber Renaud ftanben. Noch fpater murbe besonders die Gesellschaft bes Claube Barizon wichtig bafur. Auch Marchand, ber möglicher Weise ein geborner Franzose mar, be= gunstigte wieder vorwiegend bie frangosische Operette, boch auch bie beutsche Operette und Oper übersah er nicht gang, wie Wieland's Alceste ja wieberholt von ihm aufgeführt worben ist, wogegen bas beutsche Schauspiel, wenigstens in feinen bebeutenbsten Erscheinungen, von ihm vernachlässigt wurde. Er war 1776 zu Mannheim in durpfälzische Dienste getreten und übernahm nun mit zum Theil tuchtigen Kräften bie artistische Leitung bes neuen Theaters.

Franz Marius Babo, ber als Theatersecretar mit ihm nach München gekommen war, scheint sich hier indeß bald vom Theater zurückgezogen zu huben, bas nach ben Kritiken ber Zeit ben ers warteten Aufschwung nicht nahm. 1793 trat Marchand, nachbem ihm dies nahe gelegt worden war, von der artistischen Direction zurück. Der Schauspieler Lambrecht übernahm dessen Stelle neben einem nach dem Vorbilde des Wiener Burgtheaters gebildeten Aussschusse. Er wurde jedoch schon 1795 durch den Schauspieler Zuccarini ersett. Am 13. März wurden dem inzwischen zum Censurrath und Geheim=Secretar beförberten Franz Babo an der Spite einer bafür

eingesetzten Commission bie Geschäfte ber Intenbang an bes tranten Seeau Stelle übertragen, ber zwölf Tage fpater ichon ftarb. erfaßte feine Aufgabe mit Gifer und Ernft. Er ermirtte bie Auf= hebung bes Berbots ber vaterlanbischen Dichtungen, theilte aber mit ber fruheren Buhnenleitung bie Abneigung gegen bie Schiller'ichen Dramen. Die übermäßige Begunftigung Robebue'fder und Ziegler'fder Stude erflart fich mohl aus ber unerläglichen Rudficht auf bie Raffen= verhältnisse, obicon es grabe bie Aufgabe eines Theaters, welches Unfpruch auf fünftlerische Bebeutung erhebt, sein follte, auch biese 3mede nur burch fünstlerische Mittel zu erstreben. 1805 murbe Babo zum wirklichen Intenbanten erhoben. Dur fünf Jahre fpater mar es aber ichon bem Dekonomierath Delamotte, fich an feine Stelle gu feten, gelungen. Diefer verftartte bas Personal burch einige bebeutenbe Rrafte, von benen bas Chepaar Wohlbrud, Margarethe Lang und beren fpater als Komiter beliebter Gatte Carl genannt werben mogen. 1812 entstand in bem neuerbauten Sfarthortheater eine nicht unbebeutenbe Concurrenz, besonbers nachbem Carl es 1822 übernommen hatte. 1818 murbe bas inzwischen erbaute neue Theater eröffnet, welches jeboch 1823 schon wieber abbrannte. Kurz vorher (1817) mar Bespermann an Wohlbrud's Stelle getreten, balb barauf in Charlotte Pfeiffer eine junge Rraft für bas Tragifche und 1820 in Eglair ein bebeutenber Belbenfpieler gewonnen worden. Die Intendanz lief bamals burch verschiebene Sanbe, bis fich unter bem 1824 an biese Stelle tretenben Freiherrn von Boist bie Ber= hältnisse wieder festigten. Das wiederaufgebaute Theater murbe 1825 Der Tob Maximilian I. zog bebeutenbe Veranderungen im Personale nach sich. Auch Charlotte Pfeiffer ging bamals ab (1826). Amalie Stubenrauch und Charlotte von Hagn (1826) wurden gewonnen. 1831 trat Sophie Schröber hinzu. Es mar bie Glanzzeit bes Munchner Theaters. Man scheint bies inbeg keines= wegs Poist beigemeffen zu haben, ba er 1833 feiner Stelle enthoben und Ruftner berufen murbe. Die finanziellen Berhaltniffe bes Theaters scheinen babei mit maßgebend gemefen zu fein, besonders bas Ballet hatte ungeheure Summen verschlungen.

Karl Theodor Küstner, geb. 26. November 1784 zu Leipzig, gest. ebenda am 28. October 1864, hatte sich nur aus Liebe zur Sache bem Theater gewibmet und burch die Hebung ber Bühne seiner

Baterstadt, der er in der selbstlosesten Weise von 1817-1828 vor= ftand, einen bebeutenben Ruf erworben. Sier wirkten unter Anberen bie Comeftern Bohler, Frau Diebte, Ferb. Lowe, Genaft, Emil Devrient und ber als Regisseur von Munchen berufene Boblbrud in einem trefflichen Ensemble zusammen. Die Leipziger Buhne gehörte bamals zu ben beften Deutschlanbs. wohl scheiterte bie Fortbauer biefer Direction, bie man auf jebe Art hatte festhalten follen, an bem fleinlichen Beift ber Behorbe, bie bie Uneigennützigkeit und Gabigkeit Ruftner's nicht zu ichaten verftanb. Der Darmstädter Sof, welcher 1830 fein Theater zu reformiren und besonbers bas Schauspiel zu heben beabsichtigte, allerbings aber auch bie finanzielle Seite bes Unternehmens verbeffern wollte, bas burch bie bisherige Overnwirthschaft große Opfer gekostet hatte, berief hierzu Ruftner, ein Berhaltniß, welches von nur furzer Dauer mar, weil ber Sof nun ploglich zu bem Spftem einer übertriebenen Sparfamteit überging mar und ber Schwierigkeit, welche mit einer fo plot= lichen Umbiegung bes Geschmacks nothwendig verbunden nicht genug Rechnung trug. Dies hielt Lubwig I. nicht ab, obschon er Aehnliches, boch mit mehr Ginficht bezweckte, grabe Ruftner zu berufen, ber sich seine Zufriebenheit auch in bem Grabe erwarb, bag er ihn 1837 in ben Abelstand erhob. Ruftner mar übrigens in Munchen feineswegs vom Glud begunftigt; grabe im Moment feines Umts= antritts wurde Charlotte von Hagn contractbruchig und 1836 trat auch noch bie pensionsfähig geworbene Sophie Schröber von ber Munchner Buhne gurud, 1837 ftarb Bespermann und Effair mußte ebenfalls frankheitshalber bie Buhne verlaffen. — Ebuard Devrient behauptet freilich, bag Ruftner in Munchen nichts weiter, als ben höfischen Bureaukratismus eines Hofintenbanten erlernt unb ihn die Erhebung in ben Abelftanb feineswegs nobler gemacht habe. Aber follte ein Mann, welcher ber Runft burch viele Jahre Opfer gebracht, wirklich von Ratur so unebel beanlagt gewesen fein? Franz Granbaur (in seiner Chronit bes Münchner Theaters) bestätigt, bag "abgesehen von einer zuweilen laftig merbenben Gelbftgefälligkeit" bie Ruftner'iche Darftellung in feiner Rechtfertigungsichrift "Bier und Dreißig Jahre meiner Theaterleitung" nie Unwahres enthalte. flagt er, bag Ruftner bem Geschmack bes Publikums allzusehr nach= gegeben, zu fehr auf Raffenerfolge gesehen und fein Gebahren bierbei

allerdings zuweilen den Charafter einer halb ärgerlichen, halb lächer= lichen Kleinigkeitskrämerei erhalten habe. Indessen gewann er boch Darsteller wie Jost, das Ehepaar Dahn, Helmine Sulzer, das Ehepaar Schenk und den Komiter Anton Kömbock, und was sein Keperpaar Schenk und ben Komiter Anton Kömbock, und was sein Kepertoir betrifft, so zeigen sich neben Raupach und der Birch=Pfeisser, die diese Periode beherrschten, Stücke von Shakespeare, Grillparzer, Schenk, Aussender, Halm, Bauernfeld, der Prinzeß Amalia von Sachsen, Raimund und Guskow als neu. — Sein Ruf hatte wenigstens damals noch gewiß nicht gelitten, da er 1842 nach Berlin verlangt wurde.

Er foll hier bei feinem Amtsantritte geaußert haben: "3ch weiß fehr mohl, daß ich einen Augiasstall zu faubern habe -" b. h. er fand Buftanbe vor, bie einer Reorganisation bringend bedurften, und vor Allem mar ihm, bie finanzielle Seite bes Inftituts in's Auge ju faffen, jur Pflicht gemacht. Ruftner mußte baber febr Bielen sofort als migliebige Person erscheinen, und feine Personlichteit mar feineswegs bies zu milbern geeignet. Er mußte gemartig fein, baß man all seine Tehler und Schmachen an's Licht ziehen und von jeber seiner Makregeln bie Schattenseite hervorheben merbe. Eb. Devrient wirft ihm 2. B. nichts Geringeres vor, als burch Ginführung ber Claque und burch Bestechung ber Journalistit bie Corruption bes Theaters in Berlin begrunbet zu haben - ,,und that er bas, fo mar's ein groß Bergeben!" Allein eine Stelle in Gb. Devrient's Darftellung lagt mich befürchten, bag bei biefem Urtheile boch etwas perfonliche Animositat mit im Spiele gewesen sein burfte. "nachbem Senbelmann gestorben - heißt es bier - beforberte er Ebuard Devrients Ent= laffung, welche biefer, um einen Ruf in Dregben anzunehmen, 1844 beharrlich erbat, ba er nach 25 Dienstjahren jett alle Soffnung auf= gegeben, am Berliner Softheater gebeihliche Runftzuftanbe zu erleben." Sollte man aus biefem auf Schrauben gestellten Sat nicht schließen burfen, bag Eb. Devrient nur feine Entlassung erbat, weil er bie ihm nach 25 jahriger Dienstzeit nach seiner Meinung zukommenbe er= lebigte Senbelmann'iche ober eine abnliche Stellung nicht zu erlangen vermochte? ober auch beshalb, um einen letten Trumpf bafur aus: zuspielen? Denn lange zogen fich, wie bie Dresbner Acten beweifen, bie Berhanblungen trot ber "Beförberung" Kuftner's bin. — Kuftner gewann bamals in Doring, henbrichs, Deffoir, Lietke eine Reihe Rrafte, auf bie man noch spater in Berlin zum Theil

großen Werth gelegt hat. Auch das Engagement der Birch=Pfeif=
fer, welche nun allerdings ganz in Raupach's bevorzugte Stellung
trat, fällt in jene Zeit. — Die vielangesochtene Direction Küstner's er=
langte 1851 durch den Rücktritt desselben ihr Ende. Er vermachte
dem deutschen Theater den von ihm geschaffenen Bühnencartellverein
und den Bühnenschriftstellern die Einführung der Tantidme (die,
wenn sie auch nach meinem Urtheil in ihren Folgen mehr nachtheilig, als
nützlich gewirkt hat, doch jedenfalls gut gemeint war). Später gab
er noch die schon oben erwähnte Rechtsertigungsschrift und mehrere
Bände einer sehr brauchbaren Theaterstatistik heraus. Der als Retter
der durch ihn "heruntergebrachten" Bühne erkorene neue General=In=
tendant war der Freiherr von Hülsen.

Auf bie übrigen Theater, von benen bie größeren fast alle, wenn auch nur vorübergehenb, eine Zeit bes Glanges hatten, fei es burch bas Berbienst einzelner Directoren, sei es burch bas zufällige Busammentreffen einiger ausgezeichneter Talente, ift bier nicht Raum naher einzugehen. Der Soben'ichen Direction bes Bamberger Theaters ist schon gebacht worden. Es wurde 1810 von Franz von Holbein übernommen, unter bem bie 1782 geborene Marie Johanna Renner, Tochter ber Eva Brocharb glangte, bie, von ber Marcanb'iden Gefellicaft ausgegangen, eine Zierbe ber Samburger und Munchner Buhne (unter Seeau und Babo), besonbers in naiven Rollen gewesen mar. In Prag hatte Liebich's Regie (von 1792 an) einen trefflichen Buftanb ber Buhne geschaffen. 1806 murbe er mit ber Direction bes ständischen Theaters betraut. hier zeichneten sich Eglair, Baper, Polowsty, Tilly, Allram, Schmelta, Bilhelmi und bie Damen Liebich, Allram, bie beiben Bohler und Raroline Brand (fpater bie Gattin C. D. v. Beber's) aus. Much Sophie Schröber und Ludwig Lowe gehörten biefer Buhne für furze Zeit an. 1820 übernahm Solbein bie Direction. Er hatte als Buitarrenfpieler begonnen, mar bann Schauspieler und ber Gatte einer Gräfin Lichtenau geworben, welche ihn abeln ließ. Bon biefer geschieben, übernahm er bie Leitung bes Wiebner Theaters Bien, bann bie bes Theaters in Bamberg, brachte hierauf mit Frau Renner zwei Jahre auf Gaftfahrten zu, um nun bie Direction bes Theaters in Hannover (1816) ju übernehmen, von wo er nun eben, immer mit Frau Renner, nach Brag kam, 1825 aber nach Hannover zurudging.

Hier machte ber Charakterspieler Paulmann viel Aufsehen, ber bann an bas Caffler Theater ging, bas eben unter Seybelmann feine Bluthezeit hatte, zu beren Gerbeiführung besonders Ferbinand Lowe, Rhobe, Lubwig Lowe, Gagmann und Raroline Linbner viel beitrugen. Die lettere glanzte mit ihrem Talent für anmuthige poetische Rollen, mit ihrem vom Bergen tommenben und gum Bergen gehenden Ausbruck auch neben Weibner in Frankfurt a. M. In Stuttgart erzielte bie Direction bes Intenbanten von Bachter einiges Auffehen, von 1807-1814 und von 1816-20. Sier glanzte bamals Eglair, ber 1814 gewonnen murbe, neben ben Schauspielern Pauli, Bog, Lambert, Miebte und ben Damen Mevius, Brebe, Bog. Spater (1829) führte bie Regie Senbelmann's, sowie die Erscheinungen ber Stubenrauch und Beche neuen Glang bier herbei. — Die Direction Klingemann's in Braunschweig ist schon berührt worden. Er wirkte zunächst 1813 als Regisseur und Dramaturg an ber Wolter'ichen Gesellschaft baselbst, mas 1818 gur Grunbung eines Nationaltheaters führte, welches ber Hof subventionirte. Klingemann mard Director. Unter ihm glanzten Saate, Gunther, Carl und Emil Devrient, Rlingemann's Frau und Frau Schmibt. 1826 murbe bas Nationaltheater in ein Hoftheater verwandelt, mas aber balb zu Reibungen führte. Das Samburger Theater hatte fich nach Schröber's Abgang nicht wieber erholen wollen, fo baß bieser in ber Meinung, bas Unternehmen retten zu können, noch ein= mal, aber im ungunftigften Momente, 1811, eintrat. nahm Bergfelb bie Direction. 1815 trat Schmibt bagu. hielten so viel als möglich an ben Schröber'schen Trabitionen fest, ohne boch bas bafur Brauchbare, ben höheren Schwung und Ausbruck, ber ber Natürlichkeit Saltung und Styl verlieh, und bie auch ichon Schröber befeffen hatte, von ber Beimar'ichen Schule abzuweisen. Sier vereinigten fich außer ben beiben Benannten Leng, Jacoby, Glon, Beig, Lebrun und bie Damen Leng, Lebrun und Le Gan (bie fpatere Dab. Dahn) zu einem vorzüglichen Ensemble. 1829 trat auch vorübergebend Emil Devrient mit seiner Gattin hinzu. Wenige Jahre früher mar Herzfeld gestorben und Lebrun für ihn 1826-1836 in die Direction getreten. Baison, Fraul. Enghaus, Theodor Döring murben gewonnen. Mühling in die Direction ein und 1840 ber Tenorist Cornet für ben

ausscheibenden Schmibt. 1843 eröffnete aber Maurice bas Thalia=
theater mit gutem Erfolg. 1846 wurde unter Baison und Wurda
eine Bereinigung beider Theater versucht. 1849 trat Maurice an
Wurda's Stelle. Unter ihm begann Fraul. Würzburg, spätere
Madame Gabillon, und Marie Seebach (Niemann) ihre ruhm=
reiche Lausbahn. Heinrich Marr, einer der trefflichsten Charakter=
barsteller, welcher die Regie eine Zeit lang geleitet, ging dann nach
Leipzig, wo er unter Dr. Schmidt als Regisseur wieder ein gutes
Ensemble herstellte, bei welchem Joseph Wagner, Meirner und
die Damen Baumeister und Günther=Bachmann betheiligt
waren. Ueber das Immermann'sche Unternehmen, welches eine
interessante Episode in der Geschichte des beutschen Theaters bildet, hat
bas Nöthige schon von mir gesagt werden können.

Die veranberte Richtung bes Geiftes, welche um bie Mitte bes Jahrhunberts hervortrat, follte auf die Theater und bie Schauspiel= funft nicht ohne Ginfluß bleiben. Schon ber Bau einiger glanzenber Schauspielhäuser, wie bas Dresbner, mußte zu einer reicheren Musftattung, zu einem größeren Toiletten= und Coftumlurus brangen. Nun aber trat noch ber Realismus ber Zeit, ber Zug nach bem Ueberraschenben und Pikanten, boch auch nach ber größeren Ratur= und historischen Wahrheit, ber Ginn fur bas Malerische ber Scene hinzu. Das Costum=, Decorations=, Maschinerie= und Beleuchtungs= wefen ber Buhne nahm einen gang außerorbentlichen Aufschwung. Aber merkwürdig genug, er machte bie Bühne nur schwerfälliger. Am meisten trugen hierzu bie geschlossenen Zimmerbecorationen mit ihrem reichen Mobiliar und bie burchbrochenen lanbschaftlichen Prospecte bei, bie eine rasche Berwanblung ber Scene unmöglich machten. tam auf bie Austunft bes Zwischenvorhangs, und ba biefer nothwendig als Uebelftanb empfunden werben mußte, fo murben bie Dichter wieber zur Vereinfachung bes Schauplates gebrangt. Dies Alles wirkte aber auch auf ben Vortrag und bie Spielmeise ber Schauspieler Das Spiel follte immer mehr ben Schein eines mirklichen Bor= falls gewinnen. Es sollte womöglich nichts von ber Absicht auf ben Buschauer verrathen. Die Grundfate ber Malerei murben immer mehr in Anwendung auf die Buhne gebracht, und wie jene in ber Bewegung und Anordnung freier und reicher als die Plaftit fein kann, fo sollte bies nun auch bie Buhnentunft, sie sollte reicher, bewegter,

und in der Bewegung mannichfaltiger werden und dabei jederzeit malerisch wirken. Doch dies nicht allein. Auch der Dichtung sollte dabei ihr Recht werden, sie sollte zu charakteristischerer, stimmungs=vollerer Darstellung kommen. Das Ganze des Zusammenspiels wurde entschiedner in's Auge gefaßt; im Einzelnen aber die charakteristische, auf den Totaleindruck des Ganzen und auf die Natur= und Lebens=wahrheit gerichtete Individualisirung. Diese Individualisirungskunsk wurde jest zur vornehmsten Aufgabe des Schauspielers. Doch er=reichten nur wenige wahre Bedeutung darin.

Inzwischen bilbete fich biefes Alles boch gang allmählich, theil= und schrittweise aus ichon weil biese neue Richtung mit großen Sinberniffen zu tampfen hatte. Bunachft hielten viele Theater icon wegen ber Roften an ber alten einfacheren und baber billigeren Dar= stellungsweise fest. Dann fehlte es auch an ber Freiheit bes Beiftes, bie neue nach ihrer mahren fünstlerischen Bebeutung zu murbigen und in ihr zu erfassen. Es geschah meift nur gang außerlich, ja felbst rob. Die alteren Schauspieler wollten bie ihnen geläufigere und bequemere Spielweise nicht aufgeben, unter ben jungeren fehlte es an Talenten. Die neue realistische Schule mar zuerst im Romane aufgetreten. Didens, Taderay, Balzac waren bafür epochemachenb. Auch bie Dorfgeschichte war bavon ein Symptom. In Frankreich leitete bas Salonftud unb bas neue sociale Drama biefe neue Richtung auf ber Buhne ein. In Deutschland traten turg nacheinanber brei Manner fur fie auf unb hervor, welche fich als Buhnenleiter einen großen Ruf, zum Theil auch wahre Berdienste erwarben: Laube, Dingelstedt, Ebuard Devrient. Der lettere ging in feiner Geschichte ber Schauspielkunft gemiffermaßen als Bahnbrecher voraus, indem er barin für Naturwahrheit und ein= heitliches Zusammenspiel eintrat und ben 3bealismus ber Weimar'schen Schule, sowie überhaupt ben poetischen Ibealismus auf ber Buhne bekampfte. Prattifch gingen ihm aber jene beiben anberen Manner voran, die hierzu vielleicht auch begabter als er waren, ber fein ganges Leben in einer engen, pebantischen Auffassung vom Zwecke bes Dramas und von bem Berhaltnig von Dichtung und Buhne befangen blieb. Praktisch war jedenfalls Laube ber weitaus bebeutenbste, wenn auch Dingelftebt gelegentlich mehr Schwung, eine größere Tiefe, einen fei= neren Geschmack zu erkennen gab. Laube übernahm am 1. Januar 1850 die Leitung bes Wiener Hofburgtheaters, Dingelstebt am 1. Fe=

bruar 1851 bie Leitung bes Münchner Hoftheaters und Eb. Devrient im Oct. 1852 bie Leitung bes Karlsruher Hoftheaters. In Wien hatten die Nachfolger Schrenvogel's, Deinhardstein und Holbein, gewisser maßen noch von seiner großen Hinterlassenschaft gezehrt. Das Burgstheater hatte noch immer einen großen Ruf und bedeutende Kräfte, erst kürzlich waren die Wildauer und Dawison noch hinzugetreten. Eine Verjüngung und Consolidirung des Unternehmens war aber gleichwohl geboten. In München hatten nach Küstner's Abgange zusnächst Eduard Graf von Drsch (von 1842—44) und Major August Freiherr von Frans, dieser ohne genügende Sachkenntniß, (von 1844 bis 1851) dem Theater vorgestanden. In Karlsruhe hatte das Theater unter Aussender (bis 1849) eine gewisse Blüthe gezeitigt, welche durch die Revolution unterbrochen wurde.

Laube hat sich in feiner Theaterleitung als ein bedeutenber Praftifer bewährt. Er erscheint auch als folder in feinen brama: turgischen Schriften. Dennoch halte ich ihn als Theoretiker noch für bebeutenber, mas ich ichon auszubruden suchte, als ich fagte, baß seine Geschichte bes Burgtheaters und bes Nordbeutschen Theaters zulest auf eine Rechtfertigung und Verherrlichung seiner Theaterleitungen 3d finbe nämlich, bag er bie in biefen Schriften ent= hinauslaufe. wickelten Grunbfage, bie ich in ber Sauptfache theile, nicht fo voll= ständig in ber Praxis burchgeführt hat, als er selbst hier zu glauben scheint. Das zwar, mas Laube als bas Ibeal beffen bezeichnet, mas er im Burgtheater erreichen wollte: "Bleibe ein Jahr in Wien und bu wirft im Burgtheater Alles feben, mas bie beutsche Literatur feit einem Sahrhundert Classisches ober boch Lebensvolles für bie Buhne geschaffen" - und mas er boch selbst nur annähernd erreicht zu haben behauptet, will ich in keiner Weise anfechten. Dagegen bin ich ber Meinung, bag er fur bie Tragobie hoheren Styls nicht bas gethan hat, mas er bafur gethan zu haben glaubt, mogegen er fur bas Lust= spiel, bas Conversationsstud und bas sociale Drama sicher fehr Frucht= bares und Bedeutendes leifteie.

"Für mich — heißt es S. 122 seines Nordbeutschen Theaters — ist die Darsstellung des Menschen auf der Bühne die Hauptsache. — Für mich haben Lessing und Schröder das Gesethuch unserer Schauspieltunst angelegt, ich halte es für unseren Beruf, dieses Gesethuch zu achten, einzuführen und weiterzuführen. — Innerhalb dieser Weiterführung soll unsere Ausmerksacht darauf gerichtet sein,

27

neue Richtungen streng zu prujen, streng babin zu prufen, ob sie ber Schauspiel= funft wirklich Erweiterungen bieten, und ob biefe Erweiterungen unferen Grund= regeln widersprechen oder entsprechen. Benn fie ihnen entsprechen, fo follen fie willtommen geheißen und geforbert werben. Wenn fie ihnen nur nicht wiber= sprechen, so soll ihre Ausbildung nicht behindert, wohl aber forgsam bewacht werden. Benn sie ihm widersprechen, so sollen sie abgewiesen werden. Aber auch in biefer Abweisung foll gewissenhaft geprüft werden, aus welchen Quellen sie entsprungen find. Und wenn biefe Quellen werthvoll, dann foll alle Anftrengung gemacht werden, ben guten Ursprung gefährlicher Lehren in organische Wege zu leiten, bamit die Gute des Ursprungs unserem Brincipe der Bahrhaftigkeit zur Förderung gereiche. Dies gilt für die Beimar'iche Schule. Gin großer poetischer Anhalt war hier ber Ursprung, eine übertreibende Leitung brachte die Gefahr. Die Leitung fand statt in sogenannt antikem Sinn und in conventionell frangofifchen Formen. Der antite Ginn bringt für uns unwahre Motive mit fich, und iene conventionellen französischen Formen beschränken den lebensvoll mahrhaftigen Ausbrud über Gebühr, bas heißt über bie Art und Kraft ber Empfindung hinaus, welche unserem nationalen Befen zusteht. Bei bieser Beimar'ichen Schule aber, ber wichtigsten seit Lessing und Schröber, steht es außer Frage, bag bie Quelle und ber Ursprung höchlichst zu achten find. Sie bergen einen neuen Inhalt, eine Erweiterung und Erhöhung unfrer Boefie, welche über Leffing binausreichen. Wenn wir nun die Uebertragung bicfes großen Inhalts auf die Buhne für übertreibend und der Bahrhaftigkeit für abträglich halten, bann fteht die bramaturgische Aufgabe vor der Frage: Bie tann die gefährliche Lehre guten Ursprunges unserm Principe der Bahrhaftigkeit doch so organisch einverleibt werden, daß sie ber Ent= widlung bes Schauspiels jum Bortheile gereicht? Dies ift bei ber Tragodie in's Bert zu seben. Und nur in der Tragodie bedeutete Beimar viel; im Lust= und Schauspiele bedeutete es nichts. Die Dichtungen Schiller's und Goethe's haben und höhere Blide geichenft, haben Gedanken und Empfindungen vopulär gemacht. welche den Gebildeten beglüden und selbst den gewöhnlichen Menschen erheben. Dieje neu gewonnene Erhebung foll und tann ber Buhne erhalten bleiben. Gie bleibt ihr nicht erhalten, wenn in Weimar'icher Manier blos gefangsmäßig beclamirt wird. Dabei brangt fich bem Buhorer ber Webante auf, bag ber beclamirende Schauspieler nur ein tonendes Erz und eine klingende Schelle ift. Sie wird aber erhalten, wenn der Schauspieler jo spricht, daß die Rede erkennbar einem vollen Berständnisse ber Worte entspringt. Dies Berständnig entfernt ein leeres ober unwahres Bathos. In Sachen der Ericheinung, welche Goethe in seiner Borneigung für Blaftit so ftart betonte, ift gemeffene und eble Saltung dantbar aufzunehmen. Diese Haltung und Bewegung soll aber nicht wie ein aparter Celbitzwed auftreten, fondern fie foll fich unterordnen und anpaffen. Die innere Bewegung ist mächtiger; die äußere muß ihr folgen. Sie foll ihr nicht unschön folgen, aber auch nicht absichtlich schön, nicht ohne Zusammenhang mit der Secle der Situation, also nicht fünstlich schön. Letteres geschah offenbar in Weimar."

Nach ben Eindrücken, die ich von bem Laube'schen Theater in

Leipzig empfangen, muß ich nun aber bekennen, daß er in der Praxis nicht ganz erzielte, was hier in Aussicht gestellt wird. Auch sein Theater litt darunter, daß die Schauspieler im Trauerspiele, besonders im Versdrama, nach einem andern Princip, als in dem übrigen Orama zu sprechen und zu spielen pslegten. Das Gesangmäßige war zwar verschwunden, der Ton auch nicht grade unnatürlich; der ganze Vortrag aber doch um vieles lebloser, formeller, ja conventioneller. Dies sag vielleicht daran, daß Laube im Ganzen mehr Gewicht auf die verständnißvolle Richtigkeit, als auf den charakteristischen Ausdruck der Rede und des Spiels der Tragödie legte. — Decoration und Scenerie stellte Laube mit Recht erst in zweite Linie, vielleicht aber widmete er ihr doch etwas zu wenig Ausmerksamkeit. Was er über die Erziehung des Schauspielers sagt, ist sehr zu beherzigen, wobei ich bahingestellt sasse, wie groß das praktische Verdienst seinenst sortragslehrers geswesen ist.

Laube trat im September 1867 vom Burgtheater gurud, beffen Leitung bis 1871 Freiherr von Dund = Bellinghaufen (Salm) übernahm. 3hm folgte Dingelftebt. Meirner, Jojeph Bagner, vorübergebend Damison, Gabillon, Marie Seebach, Son= nenthal, Frieberite Gogmann, August Förster, Joseph Lewinsky, Charlotte Wolter, Fraul. Bognar, bas Sart= mann'iche Chepaar, Fraul. Baubius, Rraftel murben nach und nach von Laube für bas Burgtheater gewonnen und zu bem por= züglichsten Ensemble vereinigt, bas Deutschland bamals befaß und in seiner Fortbilbung noch heute besitzt. Laube übernahm 1869 bie Direction bes Leipziger Theaters, bie er ichon 1871 wieber abbrach, und 1872 bie bes Reuen Wiener Stabttheaters, welche er mit einer burch bie Borfenkataftrophe veranlagten Unterbrechung bis 1879 fortführte. Obicon auch biese beiben Directionen viel von sich reben gemacht, find fie boch ohne bedeutenbere Nachwirkung geblieben. Laube hatte in beiben Fällen nicht über bie genügenben Mittel zu verfügen, um mit fo bebeutenben ichauspielerischen Rraften als am Burgtheater arbeiten zu konnen, boch auch noch außerbem mit ber Ungunft ber Berhaltniffe zu kampfen. In Leipzig lag bies an bem Uebelwollen ber höchsten Stadtbeborbe und an ber feinbseligen Saltung ber Gott= schall'ichen Rritit, in Wien an ben burch bie wirthschaftliche Rataftrophe herbeigeführten Zeitumftanden. Immer aber hat fich Laube an beiden

Orten in mannichfacher Weise verbient gemacht und zur Ausbreitung ber auf Naturwahrheit basirten Richtung fehr beigetragen.

Dingelftebt hatte, als er gur Leitung bes Munchner Sof= theaters berufen warb, noch feinerlei Beweise für einen berartigen Beruf zu erbringen vermocht. Gleichwohl gelang es ihm, feiner Di= rection einen glanzenben Unftrich zu geben. In Dingelstebt mar un= streitig ein genialerer Bug, als in Laube und in Ebuard Devrient. Aber er außerte sich boch mehr gelegentlich bei einzelnen ihn besonders anziehenden Aufgaben, als in der consequenten Durchführung eines bestimmten praktischen Princips. Er naberte sich barin Laube, bag auch er bas sogenannte Moment ber Actualität in ber Poesie besonbers begunftigte, allein dieser Begriff hatte bei ihm eine ungleich ein= geschränktere und geistig vornehmere Bebeutung. Vor allem bevorzugte er aber das classische Drama, sowie er sich überhaupt nur für das Außerordentliche interessirte, auch wenn es nicht grabe wahrhaft funft= lerischen Zweden entsprach. Dies trat gleich bei ben gelegentlich ber ersten großen Münchner Industrieausstellung von ihm angeordneten "Muftervorstellungen" hervor, "bem ersten Bersuch, bie bedeutenbsten Krafte ber Schauspielkunft in einer einheitlichen Darftellung ber größten beutschen Schauspiele zur Anschauung zu bringen und baburch ber Nation ein möglichst vollkommenes Gesammtbilb bes gegenwärtigen Buftanbes ihrer bramatischen Kunft zu geben". Es mar einer ber großen Blenber, mit benen von nun an einzelne ehrgeizige Buhnenleiter bie allgemeine Aufmerksamteit auf sich zu lenken suchten. Ich fage nicht, baß bies bamals ichon in ber Absicht Dingelftebt's lag, jebenfalls aber batirt sein Ruf als ausgezeichneter Bühnenleiter grabe von biefer Zeit, obschon sich in diesem Unternehmen boch nur die Unzulänglichkeit seiner Renntnig bes Schauspielwesens bocumentirte. Denn zu ben erften Schauspielern ber Nation gehörten vorzugsweise biejenigen, welche barauf ausgingen, fich über bas Enfemble bes Studes zu ftellen, unb, ben verschiedensten Richtungen angehörenb, zu prätendiren gewohnt waren, daß Alles sich ihnen unterzuordnen, sich nach ihnen zu richten, grabe sie in bas glanzenbste Licht zu ftellen hatte. Sie follten sich jett zu einem Ensemble vereinigen, in bem fein einziger in hoherem Mage, als es bie Dichtung erheischte, hervortreten follte, und in bem sie wenigstens theilweise eine mehr ober minder untergeordnete Rolle zu spielen hatten. Zulett hat überhaupt jeder Schausvieler nur einen

beschränkten Kreis von Rollen, in benen er wirklich in jeber Beziehung vollendet ift. Gin Darfteller, obicon ausgezeichnet im erften Rache, giebt hierburch noch keine Gemahr, bak er es auch ober um fo viel mehr im zweiten ober britten Jach fein muffe. Es wird genug Schauspieler geben, bie ihn in ersten Rollen nicht zu erreichen per= mögen und ihn boch hier übertreffen. Ich selbst habe bie beiben Vorstellungen, bie ich bamals in Munchen gesehen, gegen bas, mas ich in Dresben zu sehen gewohnt mar, ungenügend befunden. Dazu tam, bag Biele auch noch gang unerfüllbare Forberungen ftellten. Beil jeber Schauspieler auf bem Theaterzettel einen bedeutenben Namen hatte, wollten sie nun auch jebesmal von jebem eine Bravourleistung feben, was seine Rolle oft gar nicht gestattete. Dies hatte zur Folge, bag viel= leicht nur biejenigen einen gang ungetrübten Benuß hatten, welche nichts bavon faben, als bie überschwänglichen Berichte ber Barthei= ganger bes Unternehmens. Dingelftebt murbe 1856 in Munchen, wo er eine mahrhafte Beliebtheit am Theater mohl nie recht befessen. ploglich entlassen und trat ein Jahr spater als Generalintenbant bem Großherzoglichen Theater in Weimar vor. hier brachte er ein neues bramaturgisches Experiment, burch welches er neuen Glang zu ver= breiten glaubte, zur Ausführung: Die Darftellung ber fogenannten "cyflischen" paterlanbischen Siftorien Chakespeare's. Auch biefes halte ich für ein weit überschättes Unternehmen. Es wirb für bie Schau= spieltunft zwar immer von Nuten sein, irgend ein Wert bes großen Dichters zu studiren; für eine geschlossene Darftellung ber genannten historischen Stude liegt aber sonft gar feine Nothigung, auch kein eigentlich tunftlerisches Interesse vor, ba fie weber für eine solche Dar= stellung beabsichtigt, noch aus einem und bemselben Runftprincipe ge= schrieben und von febr ungleichem bramatischen und poetischen Werth find. Bon ben brei Theilen bes fechsten Beinrich ift es fogar zweifel= haft, ob fie gang von Chakespeare herrühren. Besonders find aber bei bem Dingelstebt'ichen Unternehmen bie Eingriffe zu tabeln, bie er fich bei ber Buhnenrebaction biefer Stude erlaubte. Grabe in biefem Falle mar hierin bie größte Enthaltsamteit und Bietat für bas Wert bes Dichters geboten, zumal Dingelflebt's Berbefferungen zum Theil nur Berschlechterungen sind, wie namentlich im zweiten Theile von Beinrich IV. 1867 folgte Dingelftebt einem Ruf als Director bes Hofoperntheaters

in Wien, eine Stellung, die er 1872 mit ber eines Directors bes Hofburgtheaters vertauschte, bem er bis zu seinem Tobe porstand.

Ebuarb Deprient übernahm bie Direction bes Rarlsruber Theaters im October 1852, die bis zu feinem, burch Gesundheits= rudfichten gebotenen Rudtritt, 1870, in feinen Sanben blieb. entband sich bes in ihn gesetzten Bertrauens mit ber Gemiffenhaftig= feit und bem Pflichteifer, bie man von ihm zu erwarten berechtigt mar. Daß bie Ergebnisse ben an biese seine Ernennung geknupften Soff= nungen nicht gang entsprachen, lag nicht sowohl an ber Beschranktheit ber zu feiner Verfügung gestellten Mittel, als in ber zu bochgesvannten Meinung, die Eduard Devrient in seiner Geschichte ber Schauspielkunft von seinen Ginsichten und Directionsfähigkeiten erregt hatte, sowie an ber Enge seines Kunftprincips. Denn für biefes, welches mit Recht bas Seil ber Schausvielkunft und ber Buhne im Ensemble fah, letteres aber mit Unrecht immer nur mit mittleren Begabungen erreichen zu tonnen glaubte, murbe es fo großer Mittel ja gar nicht bedurft haben. Devrient beging ben Fehler, jebe außergewöhnliche kunftlerische Begabung und bie auf Grund berfelben erreichte Birtuositat, welche boch nichts anderes ist, als die unumschränkte Berrschaft über bie ichau= spielerischen Mittel, mit bem Migbrauch ber letteren fur personliche Zwecke, ober bem, mas man zur Unterscheibung von ber fünstlerischen Birtuofitat bas fpeculative Birtuofenthum nennen follte, zu verwechseln. Er fab mithin in ber boberen fünftlerischen Begabung und ber fünft= lerischen Virtuosität überhaupt eine Gefahr für bie Buhne und rieth, fie foviel als möglich von berselben auszuschließen. Es bedurfte bes Ber= fuchs einer folden Mechtung ber ichauspielerischen Birtuositat von ber Buhne aber gar nicht, um bie Birtuofen anzutreiben, bem festen Berband mit ihr zu entsagen. Nicht nur nahmen bie Gaftspielfahrten immer mehr überhand, nicht nur gewannen fie eine immer größere zeitliche Ausbehnung, nein, einzelne ausgezeichnete Kunftler trachteten auch immer mehr barnach, sich gang auf Gaftspiele einzuschränken und ihre Rraft, wenn auch nicht ber Runft überhaupt, fo boch einer regelmäßigen Ent= widlung berfelben zu entziehen unb, bie einft fo beiß erfehnte Stabi= lität ber Bühne wieber aufgebenb, bas alte Wanberleben in neuer Form zu beginnen. Dies hing mit ber immer mehr zunehmenben Sucht nach raschem Erwerb und nach Lebensgenuß und mit ber burch bie Theaterfreiheit machsenben Concurrenz ber Theater zusammen.

Sie hatten zur Folge, baß ber Ausstattungs und Costümlurus, bessonders bei den Frauen, immer mehr wuchs und hierdurch die Corsruption beförderte. Es kam jetzt viel mehr auf die Toilette, als auf die Rolle an. Je mehr es für die vielen neuentstandenen Theater an Talenten fehlte, besto höher stiegen die Forderungen der wirklich vorshandenen. Dies hatte ein rapides Wachsthum der Gagen und eine Erhöhung der Einlaßpreise zur Folge. Grade der gebildete Mittelstand wurde hierdurch am schwersten betroffen und vom regelmäßigen Theatersbesuche mehr und mehr ausgeschlossen. Dies wirkte natürlich wieder auf die Theater zurück. Immer mehr schwolz berjenige Theil des Publikums zusammen, welcher ein fortlaufendes Interesse an der Entwicklung des Theaters nimmt und geistigen Genuß in ihm sucht.

Es giebt beute, besonbers fur bas Schauspiel, an ben meiften Orten fein Theaterpublitum im Sinne fruherer Zeiten mehr, fonbern nur eine Menge Leute, welche ben Abend auf möglichft vergnügliche Weise zubringen wollen. Dies hat in ben großen Stäbten eine gang eigne Art von Theaterunternehmungen in's Leben gerufen, bie grunbsählich von jebem regelmäßigen Theaterbesuche absehen, baber fein Repertoire haben, sonbern jebes Stud fo lange fpielen, als es noch Anziehungsfraft befitt, und zwar je langer, je lieber. Die Kassenfrage ist heute bie maßgebenbe selbst noch für solche Theater geworben, welche sich fur Runftinftitute ausgeben. Stude. wie Autoren, werben fast nur nach ben Erträgniffen geschätt, welche sie liefern. Die Mittel, welche babei in Anwendung kommen, bie Claque und Reclame, kommen babei nicht in Betracht. Dies Alles hat ben Geschmack und bas Urtheil in theatralischen Dingen fehr herunter= gebracht. Zwar wollen felbst so genaue Kenner unsers Theaters wie Laube diesen Niebergang nicht zugestehen. Man sagt, die Klage über ben Berfall ber Buhne fei fo alt, als biefe lettere felbft. ist in gewissem Umfang auch mahr, aber boch nur in einem gewissen Umfang. Grabe biefer ift aber hier bas Entscheibenbe. Zu allen Beiten haben g. B. Schauspieler, bie nicht mehr bie fruhere Anerkennung fanben, Leute, bie mit ber Zeit nicht fortzugehen vermochten, ober von ber ursprünglichen finnlichen und seelischen Erregbarkeit ein= gebußt hatten, ober sich wohl auch in Wiberspruch mit ber herrschenden Gefdmadbrichtung befanben, über Berfall ber Buhne geklagt. Aber von biefen Rlagen, beren Urfachen gang subjective finb, finb bie=

jenigen zu unterscheiben, beren Urtheil einen objectiven Grund hat. Man murbe fonst auch zu schließen berechtigt fein, baf eben, weil immer und zu allen Zeiten über Berfall ber Buhne geklagt worben, es überhaupt nie einen folden gegeben, sie sich vielmehr immer auf gang gleicher Sobe gehalten habe. Und ba mittelmäßige Schauspieler am geneigtesten zu einer folden Schluffolgerung finb, ift vielleicht auch ein Unterschied bes schauspielerischen Talents nie vorhanden gewesen, es hat immer nur gute, immer nur gleich ausgezeichnete Darsteller ge= geben. Ich will übrigens keineswegs leugnen, bag bas heutige Theater und die heutige Spielweise nicht auch ihre besonderen Borzuge habe. Ich gehe sogar so weit, zu behaupten, bag, wenn uns beute eine gute Darftellung bes vierten ober fünften Jahrzehnts wieber bargeboten werben sollte, bas Publitum unserer besferen Theater Manches baran vermissen murbe, nicht nur, mas bie Aus= stattung, sonbern auch mas die Spielweise betrifft, die boch im Gangen leichtflussiger, beweglicher, naturlicher, wohl auch, wo bies geforbert wirb, eleganter, besonbers aber malerischer geworben ift. Raum noch ein anderes Theater Deutschlands, als bas Wiener Burg= theater, weist aber heute einen Berein von Kräften noch auf, wie in ben befferen Zeiten ber vorausgegangenen Perioben. Daß es ben Directionen bes Burgtheaters möglich geworben, fich im Wesentlichen auf gleicher Sobe zu halten, beweift freilich allein, bag es auch noch beute nicht an einzelnen bebeutenben Darftellern fehlt. Wenn wir fie aber Revue passiren lassen, merben mir finden, bag nur verhältnigmäßig wenige bavon bem jungeren Alter angehören, baß mithin fur bie nachste Butunft bie Aussichten nicht eben gunftige sind.

Zu benen, welche die neue Natürlichkeitsrichtung in Deutschland burch ihr Beispiel weiter ausbreiteten, gehören vor Allen Dawison, Marie Seebach (spätere Frau Niemann = Seebach) aund Friedrich Haase. Später trat noch die seelenvolle Hedwig Raabe im Fach der naiven Rollen hinzu.

Bogumil Dawison, geb. 15. Mai 1818 in Warschau, von slavischer Abstammung, überwand die Hindernisse der fremden Sprache, um deutscher Schauspieler zu werden. Als solcher nahm er seinen Ausgang von Lemberg (1841), erlangte ein Engagement am Thaliatheater in Hamburg (1847), wo er Aussehen erregte, und wurde von Holbein für die Wiener Burg (1849) gewonnen. Da er hier

nicht Raum genug für eine freie Entwidlung feines Talentes gu finden glaubte, ermirtte er feine Entlassung, um fich am Dresbner Hoftheater (1854) eine bominirenbe Stellung ju grunben, mas nur im Rampfe mit bem bis babin erklarten Liebling biefes Theaters. mit Emil Devrient, gelang. Er brachte bie Naturlichkeitsrichtung bier burch seine genialen Leistungen, burch bie ihnen eigne bamonische Energie, burch die hinreikende biglektische Gewalt bes charakteristischen leibenschaftlichen Ausbrucks zur Geltung, wenbete seine Kraft mit Borliebe großen Aufgaben zu, fo bag er hierdurch bie Ansprüche bes Ibealismus verfohnte, verlor fich aber mehr und mehr in eine bas Gange über bas Gingelne aus bem Auge verlierende Inbivibualisirungs= tunft, woburch er nicht nur bie Ginheit und Totalität bes Zusammen= wirkens, sonbern auch bie seiner eignen Leistungen zerftorte. Bermurfniß mit bem bamaligen Leiter ber Dregbner Buhne von Könnerit führte 1864 feinen Abgang von biefer herbei. Er rieb pon ba an seine Rrafte burch rastlose Gastsviele auf, so bag er 1867 einer Nervenzerrüttung verfiel, ber er am 1. Febr. 1871 enblich erlag. Zu seinen vorzüglichsten Rollen gehörten: Richard III., Frang Moor, Mephistopheles, Carlos (Klavigo), Narcis, Niccaut be la Marlinière, Bonjour (in Holtei's Wienern in Paris) und Hans Jurge (Soltei).

Marie Seebach, geb. 24. Febr. 1837 zu Riga, erwarb fich ebenfalls ihren Ruf am Thaliatheater in hamburg. Er murbe noch burch ihre Betheiligung an ben Mustervorstellungen in München ge= hoben, welche zu ihrem Engagement an bem Burgtheater führten (1854). Von hier ging sie nach Hannover (1856), wo sie als Mittelpunkt eines sich bamals bier bilbenben trefflichen Ensembles glanzte. ihre schone. Begabung litt unter einer auf bas Raffinement immer neuer Effecte ausgehenden Individualisirungskunft, befonders nachbem sie ben festen Zusammenhang mit ber Buhne gelöft und sich einem virtuosen Gastspielleben hingegeben hatte. Doch sah sie spater felbst bie Berirrungen ein, zu benen fie fich burch ihre reiche Erfindungs= fraft und rastlosen' Chrgeiz hatte verleiten laffen, und suchte mit Erfolg bas ursprüngliche icone Mag ihrer Leistungen zurudzugewinnen. Sie glanzte vorzüglich burch ihr Gretchen, Klarchen, ihre Ophelia, boch auch in Rollen wie Klara (Maria Magbalene), Grifelbis, Waise von Lowood war sie vorzüglich.

Friedrich Saafe, geb. 1. Nov. 1826 ju Berlin, gebort zu ben letten Schulern von Tied, ich mochte ibn jeboch noch lieber einen Nachfolger Seibelmann's nennen, obschon grabe bas, worin er ihm ahnelt, in bem Bestreben burch bie Gigenthumlichkeit feiner Auf= faffung und die forgfältige Ausführung berfelben bis in's Ginzelne zu glanzen, ihn auch noch von biefem wieber ganz unterscheiben muß. Er bebütirte in Weimar, ging bann an bas Theater zu Prag, wo er ebenso, wie später in Karlsruhe unter Ebuard Devrient und unter Dingelftebt in Munchen, eine bevorzugte Stellung einnahm. Gin fechsjähriges Engagement in St. Petersburg ließ ihm genug freie Beit zu Gaftspielen, benen er fich hierauf fast ausschließlich wibmete. Doch fühlte er immer wieber, bag bem Schauspieler ein fester Bu= sammenhang mit ber Buhne nothwendig sei, baber er nicht nur vorübergehend die Leitung bes Koburger Hoftheaters, sondern auch 1870 bie Direction bes Leipziger Stadttheaters auf 6 Jahre für eigne Rechnung übernahm. Neuerbings hat er wenigstens außerlich wieber ein solches Berhaltniß herzustellen gesucht, indem er sich zum Ehren= mitglied bes Dregdner Hoftheaters ernennen ließ. Doch gehört er auch zu ben Begrundern bes am 1. Oct. 1883 zu eröffnenben Deutschen Theaters in Berlin. Was man auch an ber Auffassung einzelner seiner Rollen aussetzen mag, bie wohl oft nur burch bie Absicht bestimmt ift, sie ber Gigenthumlichkeit seines ichauspielerischen Naturells anzupaffen, so muß bie geiftreiche, confequente Durchführung berfelben boch immer bie höchste Achtung und Bewunderung herausfordern. In ber Gemiffenhaftigkeit, feine Darftellungen zu mahrhaften Runft= werten bis in's Einzelste burchzubilben, kann sich ihn jeber Schau= spieler zum Mufter nehmen. Immer interessant, bat er auch viele Rollen zu mahrer Bollenbung gebracht, wie ben alten Klingsberg, ben Marquis Rocheferrier (in Die Parthie Piquet), Marsan (Man fucht einen Erzieher), ben Marquis von Seigliere, ben Sofmarschall (im Beheimen Agenten), Crommell, Narcig u. n. m. A.

Hedwig Raabe, geb. 3. Dec. 1844 zu Magbeburg, begann ihre glänzende künstlerische Laufbahn am Thaliatheater in Hamburg, war bann länger in Berlin am Wallnertheater und später am deutschen Theater in St. Petersburg engagirt. Sie gab Rollen des eben zur Jungfrau erwachenden kindlichen Mädchenthums einen überaus herzelichen, seelischen und originellen Ausdruck. Ihr Lorle, ihre Fanchon,

ihre Marianne, ihre Margarethe (Hagestolzen) haben allgemein Bewunderung erregt.

Sehen wir hier eine Bluthe ber Darstellungskunst, die sich in ihrem Streben nach Virtuosität, Anerkennung und Gewinn von der organischen Entwicklung der Bühne losriß und in neuer, höherer Form das Wanderleben früherer Zeiten wieder aufnahm, so sehlt es doch auch in neuester Zeit nicht an Bestredungen, welche die wahre Aufgabe der Kunst grade in der möglichsten Vollendung der schausspielerischen Gesammtleistung suchten, oder, den Zusammenhang von Dichstung und Schauspielkunst in's Auge fassend, zugleich auf eine Hedung der dramatischen Dichtung ausgingen. Im Jahre 1867 erließ der neue Intendant des Münchner Hoftheaters Freiherr von Perfall ein Schreiben an die namhaften beutschen Dramatiker, in welchem es heißt:

"Die unterzeichnete Intendanz kann sich nicht verhehlen, daß die Münchner Hosbühne seit einer Reihe von Jahren den deutschen Dramatikern gegenüber in eine isolirte Stellung gekommen ist. Als Folge dieser Entstremdung muß sie in erster Linie beklagen, daß in directen Zusendungen bedeutender neuer Originals werke bis auf ein kaum nennenswerthes Minimum vollständige Ebbe eingetreten ist; in zweiter Linie ist nicht zu verkennen, daß die Münchner Hosbühne in Ersmangelung eigner hervorragender Novitäten und in der Nothwendigkeit, solche erst nach ihrer Aufsührung auf andren Bühnen zu acquiriren, dadurch hinsichtlich der maßgebenden Gesichtspunkte bei Annahme neuer Stücke in eine Art von moralischer Abhängigkeit von jenen anderen Bühnen gerathen ist. Eine große, mit reichen Kräften ausgestattete Hosbühne kann aber nur dann Anspruch auf eigene Lebensthätigkeit machen, nur dann Hossung hegen, jene hohe Pslicht zu erfüllen, die dramatische Kunst und dramatische Poesie der Zukunst zu fördern, wenn sie durch beständigen Zusluß von neuen werthvollen Arbeiten in den Stand geseht ist, ihr Streben nach eigner Wahl und eignem Ermessen zu bekunden."

Dieses Bekenntniß war sehr werthvoll. Es rührte an einen ber Krebsschäben bes beutschen Theaters. Das Münchner Theater war nicht das einzige, welches die Dichter zurückgeschreckt hatte, ihm ihre Kräfte zu weihen. Es war ziemlich allgemeine Gepslogenheit, daß man vorzugsweise nach Stücken von Autoren griff, welche schon Glück auf der Bühne gemacht, deren Name mithin beim Theaterpublikum einen guten Klang hatte oder nach solchen Novitäten, welche auf einer andern Bühne schon Glück gemacht hatten. Grade die Hoftheater entschlugen sich am meisten der für die Prosperität eines jeden Theaters so wichtigen Inizitative in der Wahl neuer Stücke. Sie scheuten theils die Arbeit der

Wahl, theils mistrauten sie wohl auch ihrem Urtheil, ba in ber That bas Schicfal eines Studs auf ber Buhne von zu vielen Zufälligkeiten abhängt, als bak biefe porber alle in Rechnung gezogen ober beherrscht werben konnten. Wenn Freiherr von Berfall bie an jene Erklarung geknüpften Berfprechungen auch nicht gang gerechtfertigt hat, fo hat er boch mehr als ben guten Willen bazu gezeigt. Das Münchner Theater hat sich seitbem immer burch eine gewisse Bereitwilligkeit gegen bie Dichter ausgezeichnet. Auch hat es anberen Buhnen= birectoren hierburch Anregung zur Nachfolge gegeben, von benen hier nur ber General=Intenbant bes Weimar'schen Theaters Aug. Freiherr von Coën, wegen seiner in biefer Beziehung erworbenen Berbienfte, genannt werben moge. Das Wiener Burgtheater hat fich bagegen eine gemisse Kraft ber Initiative bes Urtheils bei ber Bahl ber bar= zustellenben Stude immer selbständig zu mahren gesucht. Im Uebrigen fiel biese in ben meiften Fallen fehr balb wieber ben Stabttheatern und anberen privaten Unternehmungen zu. Auch hier hat sich S. Laube große Verbienste erworben; neuerdings aber ber Impresario Pollini in Hamburg, wenn auch nur in speculativem Sinne, biefer Aufgabe ber Buhne sich zu bemächtigen gesucht und auch Intenbant Claar in Frankfurt a/M. eine große Regsamkeit bafür an ben Tag gelegt. Es bleibt babei freilich im Allgemeinen zu bemerken, bag bem Dichter nicht sowohl burch die bloße Aufführung, als burch die carakteristische lebensvolle Darftellung feines Werkes mabrhaft gebient wird, und bag, wie schon Laube sehr richtig bemerkt hat, eine nicht geringe Zahl unfrer neueren Stude nur wegen bes Mangels an biefer letteren fur unhaltbar betrachtet worben sind. Der so überaus abweichenbe Erfolg berselben Stude in verschiebenen Stabten und Zeiten illustrirt es auf's schlagenoste.

In bieser Beziehung verdienen die Leistungen des Herzoglich Meiningen's chen Host heaters eine anerkennende Hervorhebung. Herzog Georg, welcher nicht nur der Unterhalter, sondern auch der geistige Leiter dieses Unternehmens ist, hat sich um das Theaterwesen unserer Zeit große Verdienste erworden. Er erkannte, daß die eigentsliche Bedeutung des realistischen Darstellungsprincips für die dras matische Kunst in der möglichst lebensvollen und charakteristischen Darstellung der dramatischen Werke und ihres geistigen Inhalts durch die allseitigen Mittel der Bühne liege. Er fand, daß die idealistische und

selbst die frühere realistische Schule gleichmäßig ein zu ausschließliches Gewicht auf ben auf bas Ohr berechneten Theil ber bramatischen Werke gelegt hatte, bag ber auf bas Auge abzielenbe bagegen keines= weas genügenbe Beachtung gefunden habe. Und boch handelte es fich hierbei nicht blos um Coftum und Decoration, sondern um bie gange schauspielerische Action überhaupt, die nach biefer Seite noch viel zu machen war. Doch auch Costum und Decoration erschienen ihm teineswegs so gering zu achten, ba fie ber Belebung ber schauspielerischen Action ja bienen, bieselbe erhöhen, charakteristren und stimmungsvoller zu machen im Stanbe find. Es ist feine Frage, baß bas Meiningen'iche Theater in bem Bestreben, ben auf bas Auge gerichteten Theil ber theatralischen Darstellung auszubilben, vielfach zu weit ging, bag ber rednerische auch bisweilen barüber zu turz tam; aber es war burchaus unrichtig, wenn man es beschulbigte, seine Wirkungen nur burch bie Ausstattung und andere außerliche Mittel herbeizuführen. Bielmehr hat sich mit ber Zeit immer mehr heraus= gestellt, baß es ihm hauptsächlich und vor Allem um bie möglichst lebensvolle theatralische Verwirklichung ber bramatischen Werke zu thun war und es insbesondere die in ihnen enthaltenen charakteristisch= stimmungsvollen und malerischen Glemente zum ersten Male ganz herauszuarbeiten und zur Wirkung zu bringen suchte, so bag es ben theatralischen Aufführungen überhaupt erft ein volltommeneres bisto= risches und poetisches Colorit gegeben hat. Doch auch bas landläufige Vorurtheil hat es zu wiberlegen verstanden, bag bie bramatischen Dichtungen unserer großen Dichter, insbesonbere Shakespeare's, gar nicht ohne tiefere Eingriffe und Abanberungen mit Wirkung auf unferer heutigen Buhne barftellbar seien. Mit Vergnügen habe ich endlich baß bieses Theater neuerbings bem rednerischen Theile bemerkt. ber Darstellung ebenfalls große Sorgfalt zuwendet, mas schon baburch bestätigt wird, bag es mit Erfolg Stude giebt, bie burch beco= rative Mittel nur wenig unterstützt werben können. Bei allem bem hat es mit großen Schwierigkeiten zu fampfen gehabt. Meiningen mar weber ber Ort, sein Princip in größerem Magstabe zur Ausführung brin= gen, noch größere Wirkungen bamit ausuben zu konnen. Beibe Ursachen brangten bazu, eine Wanderbuhne aus biefem Theater zu machen. Dem wandernden Birtuosenthum murbe so ein manberndes Ensemble

gegenübergesett. Schwerlich murbe biefes Theater außerbem fo epoche= machend gewirkt haben. Go rief es aber überall, mo es hinkam, theils enthusiaftische Anerkennung, theils leibenschaftlichen Wiberspruch und eine gewisse Aufregung hervor. Die großen Erfolge, bie es er= zielte, riefen zur Nachahmung auf. Es wird nicht geleugnet werben können, bag feit biefer Zeit bie Darftellungen an nicht wenigen Theatern nicht nur reicher und glanzenber, sonbern auch lebensvoller und malerischer geworben find. Um nächsten find ihm ohne Zweifel auf einem beschränkten und abgesonberten Gebiete bie Borftellungen bes Münchner Gartnertheaters gefommen, mabrend einzelne Borstellungen bes Münchner und Dresbner Softheaters es an Glang ber becorativen Ausstattung noch weit überboten haben. Auch bie Ge= sammtgastspiele kamen in Aufnahme. Sie find ja überhaupt nur eine Nachahmung best italienischen Theaters. Doch maren biese Wanber= fahrten für die Entwicklung bes Meiningen'ichen Theaters auch wieber ein Sinberniß. Nicht nur, bag man in fast jeber Stadt andere raum= liche Buhnenverhaltniffe vorfand und bie Comparfen gum Theil neu einschulen mußte, mochten sich biesem Wanberleben bebeutenbere Dar= steller auch nicht unterwerfen. Dieselben nahmen aber auch an ber Disciplin bieses Theaters Anstoß, bas strenge Unterordnung unter ben Beift bes Gangen und feines Leiters verlangt, ja beffen Erfolge wesentlich mit auf biefer Unterordnung beruhen, bie felbst noch von bem besten Darfteller verlangt, bag er unweigerlich jede Rolle unb ware es die kleinste, ja felbst eine bloße Figurantenrolle, die ihm übertragen wirb, fpielt.

Man hat freilich gesagt, baß bas Princip bieses Theaters auf ein an einem und bemselben Ort mit einem rasch wechselnden Reperstoire arbeitenden Theater nicht anwendbar sei, da dieses dem einzelnen Stück nicht die durch dasselbe geforderte Zeit zuzuwenden vermöge. Indessen widmen die Franzosen dem Studium ihrer Stücke vielleicht eine noch viel größere Zeit, als die Meininger. Allerdings haben diese bis jest ein noch sehr beschränktes Repertoire. Daß sie sich ansfänglich hauptsächlich dem classischen Drama zuwendeten, war, um sich und ihr Princip einzusühren, gedoten. Dagegen muß es als eine schwache Seite dieses Theaters bezeichnet werden, daß es in dieser Absonderung von dem lebendigen Strome der Entwicklung des heutigen Dramas beharrt. Ich hoffe jedoch, es noch zu der Ueberzeugung

kommen zu sehen, daß nur berjenige tiefere Wirkungen auf seine Zeit ausüben kann, ber ein tieferes Interesse an ihrem geistigen Leben und bessen Entwicklung nimmt.

Zwei Ginmanbe merben freilich gegen bas Princip ber Meininger immer erhoben werben konnen. Zuerst, bag es ben Zwischenvorhang zu einer Nothwenbigkeit und bie Bermanblung bei offner Scene beinahe zur Unmöglichkeit macht, und zweitens, bag es bie Roften ber Buhne erheblich steigert. Inbessen wird man bieses Princip nicht für bie Uebertreibungen verantwortlich machen burfen, zu benen es verleitet hat. Was an ihm mahrhaft kunftlerisch ift, nöthigt burchaus zu biefen llebertreibungen nicht. Es wird vielmehr in vielen Fallen auf eine viel größere Ginfachheit bringen, als es sich mit bem Rleiber= lurus unserer Schauspielerinnen zu vertragen scheint. Denn eine unnöthige Pracht, einen unnöthigen Reichthum und Glang muß biefes Princip ja eigentlich ausschließen, ba es immer und überall nur ber Dichtung und ihrer Wirkung bienen foll, und zwar in einer ber Wahrheit wie ber Angemessenheit entsprechenben Beise. Mehr als bas Meiningen'iche Princip, fünstlerisch aufgefaßt, verleiten und nöthigen unsere großen glanzenben Saufer, bie mehr fur bie Oper, als fur bas Schauspiel eingerichtet find, zu berartigen verschwenberischen, bas Auge von bem Wesentlichen abziehenben und baher auch mit ber Zeit sicher wieber wirkungslos werbenben Uebertreibungen.

Wenn baber heute ein gemisses Sinken ber bramatischen Runft und ber Buhne gang zweifellos ift, fo fehlt es boch andrerseits nicht an Symptomen eines Aufschwunges. Das erste erklart sich genügend aus bem Umstanbe, baß jett bie Runft im Allgemeinen mehr, als zu anbern Zeiten, zu einer Sache ber Speculation gemacht Auch bie künstlerische Speculation wird manches Brauchbare und Tuchtige hervorbringen, bies aber felbft im gunftigften Falle meift erft fpateren Zeiten mahrhaft zu Gute fommen konnen. Denn bie Runft, als eine ibeale Erscheinung im Leben ber Menschheit, wirb ohne Ibeale auch nie einen bebeutenberen Inhalt, einen bebeutenberen Aufschwung ber Entwicklung gewinnen. Besonbers bei ben theatra= Das Theater, fortwährend im Rampfe um lischen Runften. bie Mittel zu seinem Bestehen, mit bem gemischten Zweck bier bas Bedürfniß ber Unterhaltung und Schauluft, bort bas wirklicher funft= Terischer Interessen zu befriedigen, hat fast immer eine zweideutige Stellung unter ben Künsten eingenommen. Um so mehr wäre zu wünschen, baß ber Staat, wenn auch nur an einer einzigen Stelle, ein Theater in's Leben riefe, bas hierin ganz unabhängig gestellt, ohne jede Nebenrücksicht, ganz nur bas Interesse ber bramatischen Kunst verfolgte und bem Urtheil ber Nation die Richtung, bas Waß und ein Muster gäbe.

## Nachtrag.

Die soeben erschienene Geschichte bes Theaters in Frant= furt a/M. von E. Mentel, welche nicht nur über die Special= und Lokalgeschichte dieses Theaters, sondern auch in Bezug auf die allgemeine deutsche Theatergeschichte manche neue und wichtige Auf= schlüsse bringt, nothigt mich zu folgenden Zusätzen.

- 1. Für den Nachweis der weiteren Verbreitung der Dramen Paul Rebhun's ist außer der Angabe Palm's, daß die Susanne des selben 1549 in Münnerstadt (Vaiern) gegeben worden, die Mittheilung von einer Aufführung wichtig, welche 1545 (29. Juli) in Frankfurt statt hatte.
- 2. Daß hier 1549 "Die zehn Alter" von Gengenbach von Bürgern aufgeführt wurden, war schon früher bekannt, neu ist bas gegen die Nachricht von einer Aufführung der Griselba des Sachs v. J. 1579.
- 3. Im Jahre 1585 erschien eine Gesellschaft Nürnberger Bürger in Frankfurt, welche baselbst mit obrigkeitlicher Erlaubniß verschiedene Stücke bes Hans Sachs (als: Die mörderische Königin Clitemnestra; Eulenspiegel mit dem Blinden; Die schöne Magelona; Der karg Abt mlt seinem Gastmeister; Königin Esther und Von einer bösen Frawen Cleopatra) zur Aufführung brachten. Einige der Darsteller sind namentlich aufgesührt. 1590 hielten wieder Bürger der Stadt Nürnberg um diese Bergünstigung an, darunter einer mit dem Namen des Dichters (Hans Sachs), dies beweist nicht nur die weitere Versbreitung der Stücke desselben, sondern bestätigt auch die Vermuthung, daß sich aus den Bürgerspielen deutsche Schauspielertruppen hervorsbildeten. (S. S. 195 u. 196. 1. Hälfte.)
- 4. Meine S. 191 ausgesprochene Vermuthung, daß noch anbre französische Schauspielerbanden, als die dort aufgeführten, Deutschland bereisten, erhält Bestätigung burch folgende Nachrichten:

Schon 1583 und 1585 spielten französische Truppen in Frankfurt. 1593 erschien baselbst Valeran, Graf von Monditier aus der Picardie mit seiner renommirten Gesellschaft, 1595 folgte Carlo Chautron mit seiner Truppe, die unter andrem die Pastorale La sultane von Gabriel Bounin zur Aufführung brachte. So früh drang also die

Schäferbichtung schon bei uns ein. Diesen Truppen folgten später verschiebene anbere.

5. Die Seite 187 ermähnte englische Truppe, welche 1591 vier Mann ftart über bie Nieberlande nach Deutschland reifte, spielte 1592 in Frankfurt. Un ihrer Spite ftanb bamals Robertus Browne. Sie mußte sich aber bereits vergrößert haben, ba fie, nach bem Reisebuchlein eines murtembergischen Raufmanns, Stude von Marlowe und John Still's Gammer Gurton's Neeble zur Aufführung brachte, jedenfalls aber englisch, da ber lette Titel in englischer Sprache angeführt ift und bie Gesellschaft im nächsten Jahre um bie Erlaubniß nachsuchte, "Komobien in englischer Sprache" aufführen zu burfen. 1597 erschien, wie es beißt, "biefelbe" Truppe, biesmal unter Leitung von Thomas Sadville, ber ichon früher bazu gehört hatte und nach ber Rolle bes "John Bouset", bie er zu spielen pflegte, auch biefen Namen trug. Er ftanb, wie wir miffen, von biefem Jahre an in bem Dienst bes Herzogs von Braunschweig. Da biefer ben 30= han Bouset in eins seiner Dramen eingeführt hat, bas bereits 1594 im Drud erschien, so ift es zwar fraglich, ob er biefen Ramen Gad= ville entlehnt hat, keineswegs aber, bag biese stehend geworbene Theaterfigur bamals icon allgemeiner bekannt mar. Auf Sachville bezieht sich bagegen sicher bie Beschreibung in Marr Mangolb's "Markschiff's Nachen". Wahrscheinlich murben auch von bieser Truppe bie Dramen bes Herzogs von Braunschweig in Frankfurt zur Dar= ftellung gebracht, mo ber Berfasser ber 1620 erschienenen Schrift: "Bon bem rechtmäßigen Wanbel ber Gheleut vnb bem Schaben so Bff= ichneibereien anrichten thun konnen," beffen "Ghebrecherin, bie ihren Mann breimal betreucht" und die Comobia von "Bincentius Labis= laus" in jungen Jahren gesehen hatte. 1597 ging Sactville von Frankfurt nach Murnberg, so bag kein Zweifel übrig, bag Aprer ihn bort und mahrscheinlich zum ersten Male gesehen, ba, wie Frau Mentel richtig bemerkt, Aprer erft in bem fünften, 1598 ge= schriebenen Stude feiner "Siftorie ber Stabt Rom" ben Namen Jahn Poffet einführte. Sinsichtlich ber übrigen gahlreichen Nachrichten über bie englischen Romobianten und ihre Buhne, welche bie altenglische Einrichtung hatte, muß ich auf bas Buch von Frau Mentel felber verweisen. Nur bas sei ermähnt, bag neben Sadville und Robertus Browne auch noch eine hessische Gesellschaft unter Georg Bebfter, Johann Hull und Richard Machin, sowie eine andre unter Robert Artcher (1608) und eine britte unter John Spencer (1613) 2c. erschienen.

6. Es wird von mehreren Frankfurter Schriftstellern barauf hingewiesen, daß die allegorischen Dramen Rist's: "Das Friede wünschende Deutschland" und "Das Friede jauchzende Deutschland"

bier aufgeführt murben. (S. S. 236. 1. Salfte.)

7. Im Jahre 1651 brachten die "Hofkomödianten des verstorbes nen Prinzen von Oranien" pomphaft ausgestattete Schlachts und Beslagerungsstücke aus dem niederländischen Befreiungskriege, sowie "Singetspiele und Pastorellen nach französischer Art" zur Aufsührung, womit sie eine ganz ungeheure Wirkung hier, daher gewiß auch an anderen Orten erzielten.

8. Joris Jollifous (b. i. Joseph Jori und Georg Jeliphus) spielten, wie aus einer Eingabe hervorgeht, hier 1651 Dramen bes Gryphius, zunächst Carolus Stuardus. (S. S. 258. 5. Hlbb.) 1657 wurden hier auch "Macht des Knaben Cupido" und "Bestrafter Für=

mit" gegeben. (S. S. 216. 217.)

- 9. Auch über Johann Belthen (S. 293) bringt bie Mentel'iche Theatergeschichte einige neue Aufschlusse. Er hielt schon 1679 um bie Erlaubniß zu fpielen an und befaß icon bamals ben Titel eines Churfächsischen Softomobianten. 1685 spielte er hier zum ersten Dale. Er brachte "biblische und anmuthig liebliche Comobien aus benen Sistorienbuchern und frembbe Comodien und frei erfundene Saupt= actionen aus alter und neuer Zeit" zur Darftellung. Frau Mentel glaubt bas frei erfunden als "improvisirt" auslegen zu burfen, mas ich bezweifle, wenn auch improvisirte Scenen barin mit enthalten sein mochten. Die improvisirte Romobie mar bamals zwar schon in Nordbeutschland befannt, und furz vor Belthen hatte ber Bulcinell= Spieler Johann Baptifte Belcer (Belcio) bergleichen Spiele burch brei Jahre 1676, 1678 und 1679 mit großem Beifall in Frankfurt gur Aufführung gebracht. Unter ben Studen, bie Belthen hier gab, gehort auch "Der bestrafte Brubermorb ober Pring Samlet von Dane= mart", jedenfalls, worauf ich schon hinwies, ibentisch mit ber von Ed= hof geretteten handschrift biefes Stucks. (S. S. 269. 1. halfte.)
- 10. Das Mentel'sche Buch giebt auch einige Aufklärungen über bie verschiebenen Elenson, welche zur Belthen'schen Zeit und nach

ihm auf der deutschen Bühne eine Rolle gespielt. Andreas Elenson stand, wie ich schon angab, an der Spitze der wienerischen Truppe, ging aber öfter auf Reisen, auf denen er unter Andrem in Frankfurt mit Velthen zusammentraf, der sich sehr edel gegen ihn bezeigte. Franz Julius Elenson, der Sohn des Vorigen, gehörte später der Velthen's schen Truppe an. Da die Gattin des Andreas Maria Margare tha Elenson hieß, so mag die von mir in Wien erwähnte Maria Christine vielleicht eine Tochter besselben gewesen sein.

- 11. Neue Aufschlüsse giebt bas Menkel'sche Buch über bie Truppe ber S. 301 von mir erwähnten Georg Scheurer (nicht Schurer) und Jacob Kuhlmann (nicht Kühlmann). Jener stand an ber Spitze ber "neu aufgerichteten Nürnberger Bande"; bieser war Principal ber baierischen Hostomöbianten. Auch ben Namen ber Wittwe Velthen's berichtigt bas Menkel'sche Buch bahin, daß sie Catharina Elisabeth Velthen und nicht Anna Caetharina geheißen habe. Inzwischen kann sie wohl alle brei Namen getragen haben.
- 12. Zu Anfang bes 17. Jahrhunderts führte eine aus achtzig Perssonen bestehende französische Gesellschaft unter Cherrier und Billieu in Franksurt mit ungeheurem Erfolge die französische Oper ein. Der musikalische Geschmack kam seit dieser Zeit so in Aufnahme, daß man selbst Tragödien mit musikalischen Einlagen versah. Dies geschah unter Andrem von der Truppe des Leonhard Andreas Denner d. Aelt. 1731 in Franksurt, welcher nach einer Eingabe hierzu das Talent des von 1711—1721 daselbst lebenden Musikers Telemann benutzte. Die Einwirkungen auf das sich um die Mitte des Jahrhunderts aussbildende beutsche Singspiel konnten nicht ausbleiben. (S. S. 382. 1. Hälfte.)
- 13. In Frankfurt wurden die Unterhandlungen der Neuber'schen Truppe mit Ausnahme der ersten sämmtlich von Caroline geführt, sie kam aber freilich erst 1736 im October zum ersten Male dahin, d. i. nach den verhängnißvollen Unterhandlungen wegen des Theaters im Leipziger Fleischhause (s. S. 344). Auf den Zetteln sigurirte Neuber aber auch jest noch allein. Auch in Frankfurt a/M. überwarf sich die allzurasche Frau zuletzt mit dem Magistrate der Stadt.
- 14. Zu S. 347. Wie wenig die Gottschebe Reuber'iche Reform Wurzel gefaßt, wie spurlos ihre Demonstrationen gegen ben Hanswurst

vorübergegangen maren, beweisen bie Erfolge, welche bie haupt= unb Staatsactionen Wallerotty's neben und nach ihr und welche bie Harlekinaben Bherarbi's in ben Jahren 1741 und 42 in Frankfurt erzielten. Gherardi fpielte auch andre Stude: Trauerfpiele und Luftfpiele, bie meiften ber letteren maren aber mit Tangen und Gefangen perziert. Frau Mentel theilt aus biefer, Zeit bie Titel einer Sammlung von Theaterzetteln Wallerotty's mit, von benen einige, so viel mir befannt, jum erften Male bis jett bie Bezeichnung "Saupt= und Staatsactionen" enthalten. Dazu gehört: "Mars in tieffter Trauer, Ben benen blutigen Cypressen ber Schwebisch-Carolinischen Leiche. Das ist: Der ungluckseelige Tobes-Kall bes Allerburchlauchtigften Groß= mächtigften Caroli XII. ber Schweben Gothen und Wenden Konigs, glorwürdigster Gebachtnuß, welcher in ben Approchen vor Friebrich-Sall, in ber Nacht zwischen bem 11. und 12. December Unno 1718 feinen Selbenmuthigen Geift aufgegeben." Ein anberer Titel von ben als Saupt= und Staatsactionen bezeichneten Studen ift beshalb von Interesse, weil er bas Prabicat einer portrefflich intriganten und extra lustigen führt und ben Ginfluß bes italienischen Theaters zu bieser Zeit sichtbar macht. Er lautet: "Chi non sa fingere, non sa vivere ober Wer in ber heutigen Welt zu leben ift befliffen, muß als Politicus sich zu verstellen wissen". Ober aber: "Der Galante und Dergleichen italienische Titel kommen noch bei Getreue Bafall". ziemlich vielen Studen vor. Doch find von ihnen bie wenigsten als Saupt= und Staatsactionen bezeichnet. Bon ben übrigen ift be= sonbers ber folgende Titel von Interesse: "Gine gewiß galante, mit vielen Tangen, Arien und unterschiedlichen Auszierungen möglichst becorirte recht carmante und intrigante Biece betitult: Der rachgierige, boch zulett betrogene Jube von Benedig ober Der weibliche Rechts= gelehrte. Und Die Intrigante aber übel ausgeschlagene Berratheren, Mit hanns-Wurft einem ungludjeeligen Schiff-Anecht von Schulben gequalten Berren=Diener und enblich beglückten Amanten einer italie= nischen Servetta." Das hat Chakespeare sich nicht Alles, besonbers vom beutschen Theater, muffen gefallen laffen! - Auch 1755 sucht Ballerotty wieber nach, feine "onargerlichen mit Ballet und Sangereien ausgarnirten Saupt- und Staatsactionen" aufführen zu burfen.

Mit Wallerotty war 1741 auch Kurz = Bernardon nach Frant= furt gekommen, ber, neben Franz Anton Nuth als Harlekin, großes Aufsehen erregte. Er sollte später (1767) bie Wiener Posse nach Nordsbeutschland übertragen, in welchem Jahre er seine Bernardonstücke: Die Teufelsmühle; Der 30 jährige UBC=Schütz., boch auch die Hauptaction: "Das lastervolle Leben und erschröckliche Ende des weltberühmten Erz=Zauberers Doctor Joannis Fausti, prosessoris Wittenbergensis" zur Aufführung brachte. Noch in demselben Jahre wurde von ihm auch Minna von Barnhelm gegeben — so dicht und hart stießen die Haupt= und Staatsactionen, die Harlefinaden und das neuerstandene Drama auf einander.

Auch eine mir erst nachträglich zugänglich gewordene kleine Schrift: "Zur Entstehungsgeschichte bes neueren deutschen Lustspiels von Dr. Wilhelm Creizenach, Halle 1879" fordert zu einigen Zusätzen auf.

Zu S. 332. "Die verkehrte Welt" von Ulrich von König — ist, nach Creizenach, kein Originalwerk, sonbern nach bem Singspiel best theatre de la foire Le monde renversé bearbeitet.

Zu Seite 340. 1. Hälfte. Dies gilt auch von "Die Pietisterei im Fischbeinroch" ber Frau Gottscheb. Dies Stück ist eine freie Bearbeitung von Bougeant's gegen die Jansenisten gerichtete Femme docteur. Die Versasserin verlegte den Gegenstand in deutsche Vershältnisse und wendete die Satire des Stücks gegen die Pietisten Möglicher Weise gab Gottsched, der das französische Original seiner zustünftigen Frau noch als Mädchen zugeschickt hatte, auch zu dieser Nationalisirung des Stosse die Beranlassung, da er seine Uebertragung der Evremont'schen Satire "Die Opern" in ähnlicher Weise behandelt hat. Aus diesem Allen erhellt, wie sehr Gottsched auch um die Entwicklung des deutschen Lustspiels bemüht war. Zur "Hausfranzösin", welche nach Danzel auf Lessing's "Alte Jungser" eingewirkt haben soll, erhielt Frau Gottsched die Anregung durch Holberg's Jean de France. Danzel giebt noch "Die ungleiche Heirath" und "Das Testament" als Originallustspiele dieser Schriftsellerin an.

Zu S. 342. Koch? hat auch französische Lustspiele übersetzt, ja ist in der Uebersetzung des neuen weinerlichen Lustspiels vielleicht allen Anderen vorausgegangen, da Gottsched in der Vorrede zu seinem

sterbenden Cato (1732) bereits seiner Uebersetzung bes philosophe marie gebenkt. Gottscheb stellte sogar, wenigstens später, Destouches über Molière. (Deutsche Schaubühne Bb. VI. Borrebe.)

Bu S. 287. Nach Creizenach würde die in Nürnberg 1694 ersichienene Uebersetzung Molidre's cher Lustspiele mit dem Histrio Gallicus comicus satyricus identisch sein. Er hält es für sehr unwahrscheinlich, daß Velthen daran betheiligt war. Eine 1700 erschienene 2. Auflage enthielt ebenfalls noch keins der Verslustspiele, erst die dritte, 1726 erschienene Auslage bringt La princesse d'Elide, Les amants magnisiques und den Tartüffe, aber nur in Prosaübersehung.

Bu S. 345. Creizenach erklärt die Ueberlieferung von der Versbrennung des Hanswursts auf der Bühne für nicht hinlänglich sichergestellt, da es drei ganz verschiedene Versionen des Vorfalls gäbe. Dies ist richtig. Insbesondre wurde in einer späteren Zeit (1760) Gottsched's Antheil daran entschieden in Abrede gestellt, allerdings von ihm befreundeter Seite. Etwas ist aber jedenfalls an der Sache. Nahmen doch Neubers wiederholt das Verdienst in Anspruch, den Hanswurst von ihrer Vühne verdannt zu haben. Freilich spielt, wie Creizenach nachgewiesen, die Neuber schon 1734 in einem ihrer vielen allegorischen Vorspiele: "Ein deutsches Vorspiel. Leipzig 1734" darauf an.

## Anderweite Bufațe und Berichtigungen.

Zu Seite 53. 1. Hälfte. Statt comoediae ac tragoediae aliquo (ließ aliquot) ex nove (ließ novo) et vetere testamentae (ließ testamento), 1840, giebt Dr. Holftein ben Titel Comoediae ac tragoediae aliquot ex novo et vetere testamento desumptae mit ber Jahreßzahl 1541, Göbeke ebenso mit Weglassung ber 6 letten Worte an, was also bas Richt tige ist, falls nicht zwei verschiebene Ausgaben bavon erschienen sind.

Zu Seite 231. 1. Hälfte. Der volle Titel ber hier angeführten Schrift ist Manuale contraversiarum hujus temporis Societatis Jesu theologi Mart. Becani.

Zu Seite 383. 1. Hälfte. Daniel Schiebeler schrieb auch einige größere Stucke, so "Die Haushälterin" in 5 Acten, welche 1771 in Berlin gegeben worben ist.

Bu Seite 391. 1. Salfte. Die Stelle: "Auch am Alexanbriner hat Leffing in diesen Studen noch festgehalten" ift unverftanblich, ba fie fich nicht auf all biese Stude, besonders nicht auf die vor= genannten Luftsviele Leffing's beziehen foll. Es muß also beißen : Much am Alexandriner hat Lessing, wenigstens in feinen Trauerspielen. noch festgehalten. Die uns bekannten Lustspiele und Lustspielfragmente bieses Dichters sind alle in Prosa; bagegen ift nicht nur bas 1748 entstandene Fragment bes Trauerspiels Giangir und ber mit Beiße gemeinsam übersette "Sannibal" Marivaur', und bas Fragment seiner Uebersetzung von Crebillon's Catilina (1749), sonbern auch bas etwas spatere Trauerspielfragment "Bengi", b. i. also Alles, mas mir von Tragobien Lessing's aus biefer Zeit kennen, in Alexanbrinern ge= Wie es sich hierin mit ber Uebersetzung von Regnard's idrieben. "Spieler" verhalt, miffen mir nicht. Bemerkenswerth aber ift eine Rotiz ber Jenaischen Zeitung vom 18. October 1754, in welcher ber nach bem Delisle'schen Luftspiele Les caprices du coeur et de l'esprit gearbeitete "Freigeist" von Leffing als Luftspiel in Berfen angefundigt wirb. Ift bies nur zufällig, ober weift es auf eine uns unbekannte Bearbeitung biefes Studes bin? Berguberfetungen frangofifcher Bergluftspiele lagen übrigens feit langer ichon vor. Creizenach nennt als bas erfte ihm bekannt geworbene Boursault's Esope à la cour von Reinbaben (Weimar, 1711).

Zu Seite 399. 1. Hälfte. Breithaupt's Renegat ist von mir auf Seite 383 nicht mit genannt worden. Er war bas britte ber auf bas Preisausschreiben Nicolai's eingesenbeten Stücke und steht nicht wie S. 399 burch einen übersehenen Drucksehler zu lesen im 4., sondern im 2. Band bes "Theater ber Deutschen".

Zu Seite 410. 1. Hälfte. Minna von Barnhelm wurde schon am 28. Sept. 1767 von ber Hamburger Entreprise gegeben; Dob= belin folgte bamit am 21. März 1768 in Berlin.

Zu Seite 411. 1. Hälfte. Joh. Friedr. Löwen, geb. zu Clausthal 1729, gest. 1771 zu Rostock, hat außer bem Schäferspiel Die Spröbe (1748) auch noch bie Lustspiele "Das Räthsel", "Ich habe es beschlossen", "Mißtrauen und Zärtlichkeit", "Der Liebhaber von Un= gefähr", ein Prosatrauerspiel Hermes und Nestan, sowie ein paar Bor= und Nachspiele, eine Abhanblung über bie Beredsamkeit best Leibes

(1755), die auf Engel's Mimik eingewirkt hat, und ben ersten Bers such einer Geschichte bes beutschen Theaters geschrieben. Auch sein "Schreiben" an einen Freund über die Ackermann'sche Gesellschaft (1766) mag noch erwähnt werben.

Bu Seite 59. 2. Halfte. Es ist wahrscheinlich, baß auch Lessing auf Maler Müller's "Gebanken über Errichtung und Einrichtung einer Theaterschule" Einfluß gehabt. Wenigstens weist Guhrauer (II. 556) barauf hin. Lessing hatte kurz vorher (1776) bei bem im Auftrage Joseph II. in Deutschland herumreisenden Schauspieler Müller ähnzliche Gedanken in Anregung gebracht. "Jede Kunst — berichtet Müller, habe Lessing unter Andrem gesagt — muß eine Schule haben, in der frühesten Jugend durch gute Grundsähe vorbereitet und geleitet werden. Nur dadurch, durch eifriges Studiren und mühsamen Schweiß erwirdt sich der darin gebildete Schauspieler das Recht auf die Achtung und Shre seiner Zeitgenossen." Doch wissen wir, daß Echof hieran schon weit früher gedacht und gearbeitet, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß er mit Lessing in Famburg öfter darüber verhandelt haben wird.

Bu Seite 121 und Seite 342. 2. Halfte sind die Anmerkungen

gu umftellen, \*) fur \*\*).

Zu Seite 163. 2. Hälfte. Dehlenschläger's Correggio, obschon zuerst beutsch geschrieben, erschien boch bereits 1811 in einer bänischen Uebersetzung von ihm und erst 1816 in deutscher Sprache im Druck. Er konnte daher auch nicht von Kind's "Van Opt's Landleben" bazu angeregt worden sein. Eher waltete das umgekehrte Verhältniß ob. Künstlerdramen kamen übrigens schon früher in Deutschland in Aufnahme, so 1809 das Etienne'sche Lustspiel "Bruis und Palaprat", 1810 "Künstler's Erdenwallen" von J. v. Voß, 1811 "Raphael" von Castelli.

Zu Seite 207. 2. Hälfte. Weber Peter und Paul, noch Der General von Caftelli sind Originalarbeiten. Beibe sind nur aus dem Französischen übertragen. Dagegen scheinen noch "Abneigung aus Liebe", "Raphael", "Der Sie", "Gheliche Strafe" Originalarbeiten bieses Schrifftellers zu sein.

Zu Seite 330. 2. Hälfte. Es ist unrichtig, daß, wie hier ansgegeben, das Hebbel'sche Demetriusfragment zum hundertsjährigen Geburtstag Schiller's in Wien gegeben worden sei, es war das Schiller'sche.

Zu Seite 356. 2. Hälfte. Hier ist noch Ernst Wichert zu nennen, welcher, nachbem er seinem "Unser General York" die Oramen "Der Withing von Samland" (1860), "Licht und Schatten" (1861), u. A. hatte folgen lassen, mit dem Lustspiele "Ein Narr des Glücks" in Wien einen Preis und etwas später mit dem Lustspiele "Ein Schritt vom Wege", welches in den ersten Acten frische Origi= nalität zeigt, großen Beisall erward. Ihnen folgten unter Anderen noch "Biegen oder Brechen" (1874), "Die Realisten" (1874) und "An der Wajorsecke" (1875).

Bu Seite 336. 1. Salfte. Die Unterhandlungen, welche in Dann = heim mit Leffing megen Bilbung eines Sof= unb Rational= theaters geschwebt hatten, maren so weit gebieben, bag bie Art, wie es feine Wegner verstanden, bie Sache wieber rudgangig ju machen, ibn empfindlich verlette und er im gerechten Unmuth an ben Leiter ber gangen Angelegenheit, ben Minister von hompesch, im April 1777 schrieb: ,36 barf Em. Ercellenz meine Antwort auf Dero Lettes vom 7. April nicht langer schulbig bleiben, ba ich boch nur vergebens auf eine nabere Auskunft über bie Sepler'iche Angelegenheit marte, welche vielleicht einiges Licht über meine eigne verbreiten konnte." "Wahrlich beburfte ich auch eines folden Lichts recht fehr, um weber gegen Em. Ercelleng ungerecht zu werben, noch mir ben Vorwurf zuzuziehen, bag ich mich muthwillig burch Vorspiegelung und Intrigue als ein Kind behandeln Taffe." "Denn nur einem Rinbe, bem man ein gethanes Berfprechen nicht gern halten möchte, brebet man bas Wort im Munbe um, um es glauben zu machen, bag es uns nunmehr ja freiwillig von biefem Berfprechen losfage. Das Rind fühlt bas Unrecht; allein weil es ein Kind ift, weiß es bas Unrecht nicht auseinanberzuseten." "Wenn mich benn aber Em. Ercelleng nur fur fein foldes Rind halten, fo bin ich schon zufrieben. Ich werbe mich auch wohl huten, mit Auseinanbersetung eines fo geringfügigen Sanbels Jemanbem beschwerlich zu fallen. Nur eins muß ich mir babei vorbehalten." "Ich bin nicht ohne Vorwissen bes Herzogs von Braunschweig, in bessen Diensten ich stehe, nach Mannheim gereiset. Ich habe ihm sagen muffen, was für Versprechungen mir von bort aus gemacht worben, bie ich angunehmen kein Bebenken tragen burfe. — Wenn er nun erfährt, baß aus biefen Versprechungen nichts geworben, mas foll ich ihm sagen? -" "Ihm Schritt fur Schritt erzählen, wie bie Sache gelaufen? — ihm

Schwan's, Em. Ercelleng und alle anberen gewechselten Briefe vorlegen — und ihn urtheilen laffen, was er will ?" "Doch fo neugierig wird ber Herzog schwerlich sein; und ich besorge ganz ein Andres. gur Zeit so Manches von bem beutschen Theater geschrieben wirb; ba in Ralenbern und Journalen ber neuen Ginrichtung bes Mannheim'schen Theaters, ohne mich babei zu vergessen, bereits gebacht worden: so kann es nicht fehlen, daß man ber Fortsetzung berselben nicht ferner gebenken und mich babei in's Spiel bringen burfte." "Sier muß ich Em. Ercelleng meine Schwäche gestehen. Ich vergebe taufend ge= sprochene Worte, ebe ich ein gebrucktes vergebe. Auf bie erfte Sylbe, bie sich Jemand über meinen Untheil an bem Mannheimer Theater gebruckt und anbers entfallen läßt, als es fich in ber Wahrheit verhalt, fage ich bem Bublico Alles rein heraus." "Denn barin belieben Em. Ercelleng boch mohl nur mit mir zu scherzen: bag ich bemohn= geachtet bie Mannheimer Buhne nicht gang ihrem Schicksal überlaffen und von Zeit zu Zeit besuchen murbe. Ich brange mich zu nichts; und mich Leuten, die, ungeachtet sie mich zuerst gesucht, mir bennoch nicht zum Besten begegnen wollen ober konnen, - mich solchen Leuten wieber an ben Ropf zu werfen, murbe mir gang unmöglich fein. Ber= zeihen Em. Ercelleng meine Freimuthigfeit."

Die fich auf Senler im Gingang biefes Briefs beziehenbe Stelle erklart sich baraus, bag Leffing biefen für bas Mannheimer Theater empfohlen und Seyler, in Folge ber mit ihm von Mannheim aus angeknüpften Unterhandlungen, seine Dregbner Stelle aufgegeben hatte und sich, weil man schließlich ohne Rücksicht auf ihn Marchand bevorzugt hatte, in miklicher Lage befand. Lessing glaubte sich burch bies rucksichtslose und unwürdige Betragen selber mit bloggestellt und ichrieb auch in bieser Angelegenheit an ben Minister. "Ich konnte, heißt es in biesem Brief, meines Theils mit einem fleinem desappointement (bas ift ber gelindeste Name, ben ich bem Betragen gegen mich geben tann) schon vorlieb nehmen; aber ich möchte nicht gern auch noch so wenig beigetragen haben, wenn es auch nur burch eine bloße Empfehlung gemesen mare, bag ehrliche Leute in Berlegenheit gefett murben, mo= von sich bie Großen freilich keinen Begriff machen konnen." Senler, berichtet Guhrauer, erhielt nun zu seiner Schabloshaltung 1000 Reichs= Und Lessing - nichts. "Doch nein. Lessing erhielt mit thaler.

einem Billet bes Ministers ein Geschenk zur Vergütung ber Reisekosten und ein schön vergolbetes und mit Leber überzogenes Kästchen mit breißig kupfernen Medaillen." Wieland hat biese ganzen Vershältnisse in seinen Abberiten (2. Theil) satirisch gegeißelt.

Bu Seite 299. Um 13. Februar starb Richard Wagner in

Benebig.

## Drudfehlerberichtigungen.

## 1. Salfte.

| Scite | 19  | Beile | 8  | von | oben  | lics | ging          | ftatt | gingen        |
|-------|-----|-------|----|-----|-------|------|---------------|-------|---------------|
| **    | 25  | **    | 15 | **  | ,,    | "    | studire       | **    | studirte      |
| **    | 32  | **    | 14 | "   | "     | **   | worauf        | "     | wofür         |
| **    | 32  | **    | 21 | **  | **    | 20   | Macropedius   | "     | Mocropedius   |
| "     | 37  | "     | 4  | **  | unten | ,,   | Eine Dichtung | 3 ,,  | Ein Gebicht   |
| **    | 53  | **    | 12 | 11  | oben  | **   | Stüde         | "     | welche Stücke |
| **    | 54  | 20    | 17 | **  | **    | 11   | durch         | **    | bon           |
| **    | őő  | ,,    | 2  | **  | "     | **   | Gellio        | **    | Gallio        |
| ,,,   | 59  | 19    | 9  | 20  | **    | **   | denselben     | 21    | bemselben     |
| **    | 122 | ,,,   | 5  | 10  | 11    | **   | ben           | ,,    | bem           |
| **    | 171 | 99    | 8  | "   | "     | ,,   | Ranzelpathos  | ,,    | Kanzleipathos |
| ,,    | 181 | **    | 8  | **  | 11    | ,,   | und die       | **    | dic           |
| **    | 197 | **    | ŏ  | "   | unten | ,,   | publica       | **    | publico       |
| **    | 221 | 90    | 4  | "   | oben  | 29   | Eilenburg     | **    | Eißle         |
| 19    | 222 | **    | 9  | "   | "     | 11   | eines         | ,,    | ein           |
| **    | 231 | 9.9   | 6  | 10  | "     | ,,   | patris        | "     | patres        |
| 10    | 235 | ,,,   | 12 | **  | ,,,   | ,,   | laureatu3     | **    | faureata      |
| ,,    | 243 | ,,    | 16 | 11  | ,,    |      | bebt          | 11    | lebt          |
| **    | 245 | ,,    | 19 | ,,  | **    | ,,   | Schody        |       | Schott        |
| **    | 250 | **    | 20 | **  | **    | **   | Gruphius      | **    | Unrer         |
| **    | 258 | **    | 13 | **  | ,,,   | 11   | von Carolo    | **    | Carolo        |
| **    | 258 | ,,    | 15 | ,,  | ,,    | ,,   | Papinianus    | **    | Papiniano     |

statt bem seinen

Seite 265 Beile 16 von oben lies ihm

```
266
                 14
                                    Lustspiele angehören statt Lustspiele
                                                  statt welche
      287
                 17
                                    welcher
                                    Papinianus.
      297
                  3
                                                       Bapiniano
                         unten
                  8
                                    Dancourt, Campistron statt Daucourt, Campistro
      808
                  2
                         oben
                                                        ibrem
      310
                                    commovente statt commoventa
      367
                 16
 **
      371
                                     Gottiched
                                                        Leising
                  3
                      **
                           .,
                         unten
                                    1764
                                                        1704
      376
                 10
                                    Luftspiel
                                                       Stüd
      380
                 17
                                    Mords
                                                       Kindesmords
      417
                  2
                         oben
      439
                                     reiche
                                                       redliche
                 10
                                     2. Salfte.
                                                   ftatt wie
                  6 von unten lies als
Geite
        3 Reile
                  7
       28
                                    welchen - genommen ftatt welche - erhalten
                         oben
 "
                                    fein
                                                   statt mit seinem
       36
                 13
                         unten
                                                        feilt
                 17
                                    feilte
       64
 21
                  3
       69
                                    ergriffen
                                                        begriffen
 11
                                                       3ba
       73
                 10
                                    Dba
                17
                                    gewaltthätigen statt gewaltigen
       74
                         oben lies
             40
 27
                 7
                                    Shatespeare'ichem ftatt Chatespeare'ichen
       77
                  4
       79
                                  lies Boed ftatt Bed
       81
                  2
                        unten
                  7
                               lies feine ftatt auf feine
       82
 "
                  3
                                    ibr
                                          " ihm
       84
                         oben
 "
                                    desselben
                                                   statt berselben
       91
                14
                         oben
                               lies
      104
                 1
                        unten
                                     Erfaß
                                                        Erfolg
 11
      107
                 14
                                    fdiätite
                                                        schützte
 **
                                                        gleich ebenfalls
      110
                  2
                         oben
                                    gleichfalls
 **
      116
                  2
                        unten
                                     ihm
                                                        für ihm
      119
                  2
                                     ihr
                                                        ihm
 **
      120
                                     ibeell
                                                        ibeal
                 11
                                     Regnier statt Regner, Andrea statt Audrea
      121
             .. 2 11.
                                                   statt ift finb
                                     find fie
      124
                  4
 11
                                                        von Rothenaus
                                     vor Rathenau ...
      128
                  1
 *
                                                        Weimar
                                     Jena
      133
                 18
 11
                                                        Pellegrini
      153
                 9
                        oben
                                    Bellegrin
                  7
                                                        10
      166
                                    18
                                                     **
 11
                                                         Soleifibeim
                                    Schlenzheim
      191
                 15
                        unten
 ,,
                                                        Müller
                                    Mülner
      193
                 1
                                                     00
 ,,
      207
                15
                                    1
 21
                                                         Stadion
      209
                                    Valiin
                 15
 71
                                    Gutierre
                                                         Gutiere
                  1
      210
                         oben
```

```
Seite 216 Reile
                6 von unten lies 1830
                                                  ftatt 1820
      228
                 1
                                   Elogius
                                                       Eligius
      233
                                    Düwede
                                                       Dürvele
                16
                                   Erfindungstraft "
                                                       Empfinbungsfraft
      234
                 7
                        oben
            **
  "
      238
                                   Staberliaben
                                                       Staberllieder
                 U
      248
                                   bes
                                                       ben
                11
      249
                 6
                                   Fürsten
                                                       Küritin
                        unten
            "
  "
      252
                 2
                                   Boris
                                                       Borus
                        oben
  "
            ,,
      257
                15
                        unten
                                   in
                                                       nod
  "
                                                       Ewin
      268
                 4
                         oben
                                   Edwin
      289
                 9
                                   bem Luftspiele
                                                       ben Lustspielen
            ,,
  "
                                   all biesen
      291
                 10
                                                       allen
                                                        von Spohr
      296
                                   Spohr
                 11
      307
                16
                        unten
                                   zeigen
                                                        ieben
                                                       Micinhard'iche
      311
                                   Meinhold'sche
                        oben
  ,,
                                                       im
      312
                 5
                        unten
                                  nod
  "
                                                       Wolffersdorf
                                   Woltersborf
      314
                12
                        oben
  "
      331
                        unten
                                   früheren
                                                       älteren
                  4
            ,,
  "
      337
                                  hier herauf
                                                       hierauf
                 11
  **
      851
                                  Efendi
                                                       Efends
                 15
  "
                                  Berlin
                                                       Baris
      860
                13
      368
                                  Dic
                                                       Das
                18
  **
                                  höhere — gerichtetem ftatt sichere gerichteten
      378
                 18
                                                 statt anderen
                                  anderem
      380
                 8
                        oben
                                                      bie
      389
                                  mas
                 4
                       unten
  "
                                  Bohs
                                                      Bok
      392
                21
                                                      Thätigkeit
      404
                                  Trefflichkeit
                 16
                        oben
                                  überging
                                                      überging war
      411
                16
```

Register.

Adermann, Konrad I. 411. 443. II.378. 381 ff. Abamberger-Jacquet, Nanny. II. 405. Abbison, J. I. 327 ff. 385. Affligio I. 433. 436. Agricola, J. I. 79. — Philipp L 86. — Rub. L 22. Albini, f. Meddlhammer. Albinus L 233. Albrecht, Sophie II. 400. Alemann, f. Manuel. Alexis, W. (f. 5. Häring). Allitteration L 4. Allram, Schausp. II. 413. Alemodisch technologisches Interim L 266. Aminta u. Silvia, Comödie, f. Sammlungen engl. Kom. Andreae (nicht Andrean) Betr. L 90. Angely, Louis IL 365. Anichut, Heinr. II. 407. Anseaume L. 382. Anzengruber, L. II. 227 ff. A. P. s. Pauline Werner. Apelles, Balent. I. 85. Aretino, P. L. 166 ff. Aristoteles I. 417 ff. Arminius (erste deutsche Oper) I. 290. Arnim, Achim von II. 156 ff. 269. Arresto s. Burchardi. Auffenberg, Jos., Frh. von II. 256. 417. Bayer, Schaufp. II. 413.

Prolly, Orama. III. 2.

Adermann, Johann L. 78. Aprenhoff, C. S. von I. 434. Aprer, Jacob L. 131 ff. 167. 204. 290. II. 434. — Bekanntschaft mit Shake: speare L. 144. — Phänicia L. 145. — Sidea I. 146. — Ebuard <u>III.</u> <u>L</u> <u>148.</u> Anrer, Der verlarfft Franciscus L 155. — Baur u. gfatter Tobt L 157. — Singetspiele I. 159. Babo, Franz, Marius II. 71 ff. <u>409.</u> Bächtold, J. I. 36. Baison, Schausp. II. 414. Baptiste, Jean I. 197. Baranius, Mad. II. 394. Barante II. 121. Barbarolla, Jabella L 190. 197. Barizon, Claude II. 376, 409. Baftiari L. 302. Batteur, Ch. L. 359. Baudissin, Wolf, Graf II. <u>148.</u> Baudius, Fräul. II. 419. Bauer, Karoline II. 397. <u>404.</u> <u>408.</u> Bäuerle, Abolph II. 223. 358. Bauernfeld, Eduard II. 219 ii. 224. Baumeister, Schausp. II. 415. Baumgarten, D. N. I. 400.

Baner : Bürd, M. II. 217. 404, 408, Bazzani, A. II. 82. Beaumarchais, C. be I. 441. Beccau, Joach. L. 291. Bed, Schausp. Dir. L 176. — Schausp.:Dir. II. 374. - Seinr. L 460. II. 387. Beder, R. Schausp. II. 404. Bedh, Joh. Jos. I. 264. Beer, Mich. II. 258, 311. Beethoven, Ludwig van II. 201. 217. Behrmann, Georg L 341. Beil, Joh. D. I. 460. II. 387. Benedix, Rod. L. 127. II. 369 ff. Beolco, A. I. 66, 168. Berg, Franz II. 404. 405. Berg, D. II. 227. Bergé, Andr. II. 376. Bergopzoommer, J. B. L. 437. II. 375. Berlin, Theater II. 392 ff. Bernadon, f. Rurz. Bernbrunn, Karl II. 224. <u>413.</u> Bernbt, R. I. 434. Bernhardi, Aug. Friedr. II. 128. Bertefius, Joh. I. 220. Bertuch, Fr. J. H. 53 (lies 3. 13 v. u. B., nicht Gotter). Beffer, J. v. L. 332. Bethmann, Mad. II. 396. Betulius, f. Birt, Girt. 29

Biebenfeld, L. R. II. 7. Billet, P. I. 191. Binber, Görg I. 43. 45. 51. Birch:Pfeiffer, Charlotte II. 367 ff. 410, 413. Birk, Sirt. (Betulius) L 33. <u>35. 53. 101. 161. 178. 195.</u> 220. Birken, Siegm. von I, 233, 237. 238 ff. Bleimhofer, Max II. 71. Blod, John II. 149. Blum, Karl II. 363. Blumenorden, f. Begnit: schäfer. Blumenthal, D. II. 282. Blümner, Heinr. L 293. IL 195. Bod, J. Chr. L 461. Bobenstedt, Fr. II. 348. Bobmer, J. J. L. 259. 328. 348, 360, II. 7. Boef II. 383. Bognar, Fr. II. 419. Böhlendorf, C. U. II. Z. Böhler, Schwestern, II. 411. 413. Böhm, Mart. I. 220. Bohn's Stanbard Library II. 121. Boisrobert, Fr. [ Metel de, L 287. Volt, Balent. L 51. Bomiche, Georg L. 86. Bondini, B. II. 387, 399. Boni, (Bon) Girol. II. 376. Boninische Truppe I. 301. Borchers, D. II. 381, 383 ff. Bord, Casp. Wilh, von L 372.Both, L., f. Ludwig Schneiber. Borberg, Sara L 295. Borberger, R. II. 265.

Brachvogel, A. Emil L 175 ff. II. 342. 347 ff. 374. Brahm, D. II. 46, 68, 71, Brambacher, Balthas. I. 295. Brand, Car. II. 413. Brandes, Joh. Chr. L. 400. 410. 439. II. 51. Braunfels, L. II. <u>149.</u> Braunschweig, Theater II. 193. 414. Brawe, J. W. von L <u>376.</u> 383. 399. 400. 401 ff. — Freigeist L 401. — Brutuš I. <u>402.</u> Breithaupt I. 383, 399, II. 440. Breitinger, J. J. L <u>328, 349.</u> Bremer Beiträge I. 359. Brendel, Fr. I. 290. Brentano, Clemens II. 155. Bressand, F. C. L 287, 292. 329.Brenner, Chr F. L 449. II. 200.Brodes, Barth. heinr. L 358. Brodmann, J. F. S. II. 385. 404. Brömel, S. W. L. 448. Bronner I. 291. Browne, Rob. L 187. Brotbeihel, Matth. L. <u>54.</u> Brückner, Schausp. II. <u>380.</u> 393. Brühl, K. E. M. Paul, Graf von II. 396. Brunner, Thomas L 68. Brnan, George L. 187. Buchanan (nicht Buchenau) G. L 53. Bücherbramen, erste, Deutschl. L 219, Büchner, Georg II 287 ff. — Danton's Tob II. 289.

Bullinger, heinr. L 43. Burchardi, C. G. 5. (Arresto) IL 195. Burg, Fr. L 257. Bürger, G. A. L. 462. II. 55. - Hugo, f. Lubliner. Burkhardt, A. I. 34, 42, 185. Burmeister, F. II. 400. 404. Butovius, Joh. I. 220, 223. Cacault, F. L. 413. Calagius, Andr. <u>I. 91. 220.</u> Calberon, P. I. 297. 393. II. 110. 149. 209. 406. Calberoni, Francesco I. 305. Califto und Melibea L 67. Calvinischer Vostreuter L 84. Cammerländer, Jac. L. 52. Carl, Rarl, f. Bernbrunn. Caftelli, J. F. II. 207. 441. Causser L 291. Celtes, Conr. L 24. Cerf, Friedr. II. 397. Chenier, M. J. L 421. Cherrier et Billieu II. 376. 436. Chézy, Helmina von II. 238. Churchill II. 103. Chrift, J. Al. II. 385, 400. Chryseus, Joh. L 65. 78. Cibber, C. L 370. Claar II. 428. Clauren, 5., f. R. G. Sam. Heun. Clauß, Jiaac L 286. Cnustinus, s. Anaust. Coffen L. 372. 381, Cohn, A. I. 142 ff. 161. 175 ff. 268. Coleridge II. 103. Collé, W. L. 382, 425. - S. J. von II. 203 ff. 207. 405. — Matthäus II. <u>203.</u> <u>205.</u>

Colon le français II. 102. Comedia vom getr. Lieb, f. Sammlungen engl. Rom. Comoediae ac tragoediae etc. L 53. Congreve L 370, 375, 391. 396. Constant, B. 11. 102. Constantini, Angelo L 308. Contessa, f. Salice. Conti, Vietro be', di Calepio I. 350. Cornerus, Jacob I. 84. Corneille, B. I. 287, 320. — Th. I. 247, 287. Cornet, Schausp. Dir. II. 414. Cosmar, Alexander II. 364. 407. Costa, M. II. 227. Costenoble, R. Q. II. 195. Cotta, Pietro L. 305. II. 267. Cramer, Daniel L 223. Crébillon I. 393. Creizenach, M. II. 278. — W. I. 461. II. 433. Crelinger, f. Aug. Düring. Cronegt L. 375, 376, 383, ff. Cubière de Palmezeau L 421. Culman, 2. L. 32. 54 ff. 73. 107. — Von der Widtfrau I. 55. - Der auffrur ber erbarn meiber L 56. Cuno, Seinr. II. 195. Cuno, Samuel L 220. Dach, Simon L 233. Dahn, Felig II. 351. — Fr., Schausp. 412. Dalberg, Joh. von L 22.

Dalberg, Wolfg. Beribert von I. 451 ff. 459. II. 59. **79** ff. Danesse, Ferd. 1 306. Danner, L. A. II. <u>376.</u> Danzel, Th. W. L. 326. 371. 379. 389 ff. II. 438. Darmstadt, Theater in II. 411. Daulnan, J. B. II. 111. Dawison, Bogumil II. 419. Dedekind, C. Chr. I. 245. — Friedr. L 89. — Der dristliche Ritter L 89. — Papista conversus L. 90. Deinhardstein II. 219. Detter, Th. L 268. Delamotte, R. A. II. <u>73</u>, <u>410.</u> Denner'sche Truppe I. 305. 374. 376. IL 436. (nicht Danner.) Denesse, Thomas (Taborino) I. 30L Dessoir, 2. II. 412. Destouches, Jof. Ant. von, IL 235. — Ph. N. I. 339, 352, 369. Detharding, G. A. L 351. Deutsch, Emanuel, f. Manuel. Deutschgesinnte Genoffen= schaft I. 227. Devrient, Ed. L. 175 ff. 295. 322. II. 275, 294, 334. 408. 412. 422 ff. — Emil II. 404. 408. 411. 414. 425. — R. II. 404. 414. — Ludwig II. <u>396.</u> — Dtto II. 294. Diberot L 398 ff. 408 ff. Dalberg von Mainz L 301. Diesthemius, Petrus I. 32.

Dietrich, Alb. L. 221. Dingelstedt, Franz von IL 329, 340, 416, 419, 420 ff. Dittersborf, D. von II. 200. Döbbelin, Karoline II. 393. — Theoph. L. 421, II. 380. 392 ff. Dohrn, C. A. II. 149. Döring, Th. II 412, 414. — Wilh. Asm. II. 256. Dorsch, Chr. I. 295. Dresden, Theater II. 150. 399 ff. Dryben, J. I. 395. Duboc, Charles Eduard II. 293, 350, Duffsky, Nicol. II. 234. Dulf, Albert II. 336, Dunker, J. L 455. Dünger, S. II. 12. 74. 95. Düring, Aug. II. 396. Dürr, Conr. L. 298. Durre, Cd. II. 115. Dusch, Joh. Jac. L 368. 400. Dnt, Joh. Gottfr. I. 461. Chhardt, Georg I. 221. Echo Jubilaei Lutherani I. 221. Edhof, Konr. I. 267, 449. 450. 455. II. 378 ff. Eckstein, Uz L 41. Edlpöckh, Benedikt I. 68. Eichendorff, Joj., Frh. von II. 149, 28L Einzinger von Enzing II. 71. Elbschwanenorden L 227. Elenson, Andr. L 301. 302. II. 435. — Frz. Jul. I. 302. II. 435. Maria Christina L 301. — Saak-Hofmann, f. Haat's iche Truppe.

365. Ellrich, f. Mebblhammer. Elmenhorft, Heinr. I. 291. 299. Glz, M. II. 371. Engel, Joh. Jacob I. 383. 410. 424 ff. II. 394 ff. — Eid u. Pflicht I. 425. - Der bankbare Sohn I. 425.- Der Ebelfnabe L 425. — R. II. 30. Enghaus-Hebbel, Frau II. 414. Englische Schauspieler in Dtschld. L 141. 151. ff. 187. IL 234. Enther aus Dresben I. 196. <u>301.</u> von Rotterbam Grasmus L 23. Eichenburg, Joh. J. L. 366. 383. <u>426. 438.</u> II. 130. Eßlair II. 408. 410, 411. <u>413,</u> Everyman 32, 35, 44, 90, Evremond, St. (nicht Evre: mont) L 334. 353, II, 438. Waber, 3. S. I. 461. Fasteyer, Johann L. 196, 301. Fastnachtsspiele L 11. 14 ff. 177. Favart, Ch. S. I. 382. Fechthaus, bas, zu Nürn: berg I. 184. Feind, Barth. I. 291, 293, Feldmann, Leop. II. 371. Fichte, Joh. Gottl. II. 187. Fichtner, Karl II. 407. Filidor I. 263. Fischer, Joh. Georg II. 350. Fitger, Arth. II. 352.

Ellmenreich, Friederike II. Flaminio I. 165. Fled, J. F. F. II. 385, 393. 400. Florice, D. L. 190. Folz, Hans I. 21 ff. 92, 93. Fontenelle, B. de Bovier, L. Forchheim, Chrift. L. 196. Ford, J. L. 268. Förster, Aug. II. 419. — R. L 263. Förtsch L 291. Fortunato, Nomödie von. f. Sammlungen engl. Rom. Fouqué, Friedr., Baron de la Motte II. 153 ff. Franciscina L 165. France, Otto I. 57. 60. 181. Franke (Componist) L. 291. Franz, Julius I. 302. Franzos, R. E. II. 287. Französische Komödianten in Dtschlb. L. 190. II. 433 ff. Frays, A. v. II. 417. Freißleben, Leonh. I. 54. Fren, Jac. L. 53. Frentag, Guft. II. 315 ff. Friedrich II. von Preußen IL 15. 393. Friedrich Wilhelm III. von Preußen II, 151. Friedrich Wilhelm IV. von Preußen II, 398. Frischlin, Nicobemus I. 58 ff. 91. 136, 163, 220, - Helvetiogermani L 60. — Rebecca u. Sufanna I. 61. - Fram Wendelgard I. 62. — Priscianus, Phasma I. 63. — Julius redivivus L 64. Frit, Andreas L. 220. Froerensen, J. L. 219. Fruchtbringende Gefellichaft L 225.

Frye, W. E. II. 111. Fuhrmann I. 304. Funke, Christian I. 236. Funkelin, Jacob L 51. Kürer, Chr. I. 330. Fürstenau, M. 1, 175, 294. Furtenbach, J. L 185. Gabillon, Mad. II. 415. 417. Gandery, K. Th. L 222. Gärtner, Andreas I. 196. — Carl Christ. I. 368. Gasmann, A. L. 220. Gebler, Tob. Phil. I. 402. 433. Gehe, Ed. S. II. 255. Geibel, Emanuel II. 330, 345. Beller, Ernft I. 245. 264. Gellert, Chr. F. L 367 ff. Gemmingen-Hornberg, Otto I. 452 ff. — D. btsche. Hausvater L 453. — berfelben Einfluß auf Schillers Kabale u. L. L. 454, II. 83. Genaft, E. F. II. 392, 411. Genée, Richard II. 227. — Rub. L 78. 127. 161 ff. 175. 266 ff. 283, 386, 447, II. 355. Gengenbach, Bamph. I. 34. ff. 37. - Die X Alter I. 34, 178. II. 433. - Die Gouchmatt L 34. Der Nollhart I. 35. Gennep, Jaspar von L. 32. 34. Gensichen, Frz. II. 356. Georg, Herzog von Sachsen= Meiningen II. 428. Gern, Schausp. II. 396.

Gerstenberg, 5. W. L 384. 407. II. 4 ff. — Ugolino I. 360. II. 6. 67. — Minona II. Z. Gervinus I. 246, 259 ff. 266, 270, 326, Gener, L. G. II. 400. Gherardini, G. II. 149. Girndt, D. II. 371. Giseke, Rob. II. 342. Glaser I. 233. Glaß, Dr. I. 270. Glaubit, Freih. non I, 352. Gleich, Jos. Alons II. **7**, 222 224 Gleichen: Rußwurm II. 108. 111. Gleim, J. W. L. I. 263 365. <u>368.</u> Glon, Schausp. II. 414. Glud II. 199. Gnaphäus, W. I. 32, 43, 45. Goebete, R. L. 18. 21. 32 ff. 45. 55. 65. 86 ff. 92 ff. 131. 240. 246. 258. 270. <u>326, II. 22. 47. 72. 84.</u> 95. 103. 111. 115. 177. 210. 224. 236. 249. 278. 281, 282, Goethe, J. W. v. I. 122. 366. <u>414. 419. 449. II. 7. 12</u> ff. 46, 48, 53 ff. 143, 163, 169. 171. <u>178.</u> <u>186.</u> <u>212.</u> 218. - Laune d. Berliebten. Die Mitschuldigen II. 16. - Herbers Ginwirkungen II. 17. 30. - Göt II. 19 ff. 36, 46,

63. 65. 67. 69. <u>72</u>. 393.

— Werther II. 22.

— Clavigo II. 23.

Goethe, Kleinere fatir. Schrife Golbschmidt, Rarl II. 361. ten u. bramat. Dichtungen IL 25. — Kauft. Erste Entwürfe II. 26 ff. 55. — Fauft. Erfter Theil I. 366. II. 26 ff. 60. — Erwin. Claudine II. 30, — Stella II. 30 ff. - Egmont II 32 ff. — u. Schiller i. d. Weimarer Periode II. 12. 74. 76. 88 ff. — Die Geschwifter II. 90. — Jphigenia II. 91 ff. 94. — Taffo. Erfte Bearbeitung II. 92. — Dramat. Fragmente und Singspiele II. 93. — Taffo. Zweite Bearbeis tung II. 95 ff. - Begründung d. classischen Dramas in Deutschland II. 94. Tochter II. — Natürliche 109. 112 ff. Fauft. Abschluß b. ersten Theils II. 115. — u. Shakespeare II. 18 ff. 116 ff. — Faust. Zweiter Theil II. 119 ff. — Directorat am Weimarer Softheater II. 390 ff. — u. Calberon II. 118, 143. — und Leng II, 22, 36 ff. — und Maler Müller II. 64. — und L. Wagner II, 55. — und Werner II. 161. — und Rleift, f. S. von Kleift. Goeze, J. M. L 414. Goldhan, Lud. II. 344. Goldoni, C. L. 370, 426. 432. 444. 461.

Görliger Gesellschaft 1. 327. Görner, C. A. II. 365. Gogmann, Friedr. II. 419. Gotha, Theater in II. 387. Gotter, F. W. I. 382, 434. 449. ff. II. <u>83</u>, <u>387</u>. Göttinger Hainbund L. 462. Gottschall, Rud. von II. 177. 314, 324, Gottsched I. 133, 292, 326 ff. 367. 369. 371. II. 438. 439. — u. Neubers I. 329. - Berbrennung bes Sans: wurst I. 345. II. 439. — Louise Abelgunde L 339 ff. II. 438. - Beziehungen zu Lesfing L 340, 390 ff. Coué, Aug. Fr. I. 449. II. 19, 35, Gozzi II. 49. 51. 131. 149. 225.Grabbe, Chr. Dietr. II. 275. 282 if. Grabow, G. I. 298. Graff, J. J. II. 392. Graffigny, Mad. de I. 339. 352. Grandaur, F. II. 68. 374. Grazzini, A. v. L. 165. Greene, John L 188. Greff, Joachim L. 58, 77, 192. Gregorovius, Ferd. II. 344. Greif, Martin II. 346. Griepenkerl, Rob. II. 340. Gries, J. D. II. 149. Grillparger, Franz II. 210 ff. — Ahnfrau <u>II.</u> 211. — Sappho II. 212, — Medeatrilogie. Ottokar II. 149. 214. — Uebrige Dichtungen II. 215 ff.

II. 121. 344. Grimm, Melch. L. 373. Groffe, Julius II. 346. Großmann, G. F. Wilh. L. 410, 440 ff. II. 87, 387. Günther, Schausp. II. 414. Großpauer II. 372. Grüneisen, Q. I. 36, Gruppe, R. L. II. 36. Grusewsky, Konr. I. 292. Graph, f. Graphius. Graphius, Andr. I. 246 ff. <u>259</u> ff. <u>263</u>, <u>272</u>, <u>297</u>, <u>878</u>, II. 435. - Carbenio und Celinde. Leo Armenius I. 251. II. 156. 269. — Katharina von Georgien L 252. — Aemilius Paulus I. 252. - Carolus Stuardus I. 253. - Berl. Gespenst L 254. - Dornrose I. 254. — Peter Squenty I. 256. — Horribili cribifar I. 257. - feine Wirkung auf zeit: gem. Dichter I. 258. — Chr. L. 248. Grysel, Schausp. L 54. Guarini, B. I. 264. Gubit, Fr. Wilh. II. 254. Gunold, Chr. Fr. I. 291. 293. Günther: Bachmann II. 415. Gustow, Karl II. 289. 301. 302 ff. 309. 313. — u. Menzel II. 303. — Nero II. 303. — Richard Savage II. 304. — Werner II, 305, — Urbild bes Tartüffe. Königsleutnant II. 306. — Uriel Acosta II. 307.

Grimm, hermann L 161 ff. | Saat-hoffmann'iche Truppe L 303, 307, 331, Saafe, Friedrich II. 404, 426. Häbler, Gotthelf II. 350. Hadlanber, Fr. B. II. 354. Haffner, Wien II. 197. Hageborn, Fr. von L 361. Hagemann, Guft. II. 193. Hagemeister II. 235. Hagen, A. L. 12. 33. 175 ff. Hagen, von I. 443. Hagn, Charlotte v. II. 398, 410. 411. Hahn, Ferb. II. 58. Sahn, L. Ph. II. 6. 7. 66 ff. Haller, A. v. I. 358. Hallmann, Joh. Christ. L 258, 261, Salm, Friedrich, f. Münch: Bellinghausen. Hamburg, Theater II. 414. Hammer, Jul. (nicht Otto) II. <u>347</u>. Sändel, G. F. I. 291. Sänel, G. F. L 291. Sann, Math. L. 196. hans Wurft (erftes treten) I. 130. Hanswurftiaden I. 306. Harbenberg, Friedr. Leop. von II. 139 ff. 145. Häring, 5. (W. Alexis) II. 355. Harsbörfer, Georg Philipp I. 227. 233. 237. Hartmann, Andreas I. 82 ff. — Curriculi vitae Lutheri I. 82. — Schausp. II. 419. Hartwig, Frieder. II. 400. Hafenhut, Anton II. 202. Haubtmann, Daniel I. 196. Haugwit, Aug. Ab. v. I. 258. 261, 297,

Saupt: und Staatsactionen L 311 ff. IL 375. 437. Sanm, R. II. 121. Hanneccius, Martin L 84. Hebbel, Friedr. II. 317. 318 ff. 332. — Judith II. 321. — Genoveva II. 322. — Maria Magbalena I. 56. II. 323. — Julia II. 325, - Agnes Bernauer II. 327. — Gnges II. 327. Nibelungentrilogie II. 328. — Demetrius II. <u>330. 441.</u> Becaftus I. 32, 44. Heberich, Bernh. L. 90. Beibenreich, D. E. I. 286. Beigel, Karl August II. 350. Beigel, Max II. 361. Beine, Beinrich II. 261 ff. **276**. - Almanfor II. 262. — Ratcliff IL 264. Beinichen I. 291, Heiter, Amalia, f. Maria Herzogin von Amalia. Sachsen. Hell, Theodor, f. R. G. Th. Winkler. Hellmuth II. 387. Hellmuth, Marianne II. 395. Selwig, F. II. 400. Semsen, W. II. 98. Hendrichs, Schausp. II. 412. Henisch, Karl II. 400. henrici, Georg I. 84. Hensel, Frau L. 411. II. 383. Sensen I. 233. Bengler, R. F. II. 202. Bengen, Wilh. IL 347. Herber, Joh. Gottfr. I. 399. II. 7. 8 ff.

Herbt, Schausp. II. 395. Herlicius, Elias L. 90. Herphort, J. I. 84. Herrig, hans II. 345. Hersch, Hermann II. 342. 344. Herzfeld, Schausp. Dir. II. 414. Serzog, E. I. 330. Settner, S. I. 326, 367, 391. II. 5. 19. 22 ff. 58. 92 ff. 102 ff. 120, 121. Seufeld I. 433, II. 198. Seun, R. G. Sam. II. 361. Heurath, die munderbare, von Petruvio I. 265, Senden, Fr. A. II. 255. Sendrich, Morit II. 331. 344. Henne, Chr. Lebr. (A. Wall) II. 195. Hense, Paul I. 241. II. 342. <u>343.</u> Heywood, Th. I. 396. Hill, Aaron I. 396. Siller, J. A. I. 381. Hilverding, Joh. L 306, II. <u>198.</u> <u>374.</u> Hilverding, B. I. 177. Sippel, Theod. Gottl. I. 387. Hirschnak, Jacob L. 305. Hitig, E. II. 158. Hoabley, B. I. 370. Hofmann, Hand Ernst I. 196. Hoffmann, R. L. L. 317. Hoffmann von Fallersleben L 26, 227. Hoffmannswaldau I. 246. Hoffmeister, R. II. 74. Holbein, Franz von II. 208. 413. Holberg, L. von I. 283, 352. II. <u>149.</u> 163. Hölderlin, Joh. 5. Friedr. II. <u>138.</u>

Holland, W. L. I. 161. Holman II. 79. Hölscher I. 389, 419. Solftein Dr. I. 33. 43. 68. <u>78. 86.</u> Holtei, Karl von II. 359. Holzbecher, Julie II. 360. Homulus I. 32, 135, Houwald, Ernst, Freiherr von II. 239, 247. Hroswitha L 11. huber, Schaufp., Wien II. 197. — 2. F. II. 73. — Therefe II. 78. Hübner, Lorenz II. 71. Hülsen, Botho von II. 413. Hüttler L 301. Hysiel, F. E. I. 175 ff. 294. <u>301</u>. Jacobson, E. II. 372. Jagemann, Karoline II. 118. <u>391.</u> <u>392.</u> Janeschky, Chr. I. 295. Ibele, Barthele I. 196. Jeger, Franz I. 400. Jeitteles II. 207. Jemandt und Niemand, s. Sammlungen engl. Kom. Jeschirius, Christian I. 32. Jester, E. Fr., L 437. Jesuitenspiele in Deutschlb. L 67, 183, 220, Iffland, Aug. Wilh. L. 410. 421. 450. 455 ff. II. 176. 387 ff. 396. Ilgener'sche Truppe II. 386. Immermann, Karl, Lebr. II. 189, 265 ff. 278, 282. — Carbenio. Trauerspiel in

Tyrol II. 269.

— Friedrich II. II. 271.

— Alexistrilogie II. 273.

Immermann, Ghismunba II. 276. - und S. Beine II. 277. — als Theat. Dir. II. 274. Joannes Nepomut, (Staats: action) L 312, ff. Johnson I. 410. Jolifus, Joris und L. 189. 197. II. 435. Jones, R. I. 187. Jonson, Ben II. 130, Jordan, Wilh. II. 344. 355. II. 206, Joseph II. von Desterreich L 433. 437. II. 198. Jost, R. Schausp. II. 412. Jouffray, S. I. 410. 419. Irrthum, ber pedantische 2c. L 266. Italienische Komödianten in Deutschld. I. 189. Julio u. Hyppolita, f. Samm: lungen engl. Com. . Julius, Fr., Schaufp. II. 401. 404, Julius, Beinrich, Berzog von Braunschweig L. 138, 161ff. 204, 223, IL 434, — Bincentius Ladislaus L 167. - Vom ungeratnen Sohn L 173. Junge Deutschland, bas II. 292, 300 ff. Jünger, Joh. Friedr. II. 205. 206. **R**ämmel, Chr. L <u>271.</u> Kaiser, M. II. 227. Kalisch, David II. <u>371.</u>

Reimann, Chr. L. 271. Reller, S. A. v. L 14 ff. 20. 131. Rettel, J. G. II. 407. Renser, Reinhard L. 291, 292, Rielmann, S. I. 221. Rind, Joh. Fr. II. 238. 441. King Robert of Cicilie L. 87, Kirchmaier, Thom. L 64. Kirsch, Schausp. Dir. II. 874. Klapp, Mich. II. 284. Klay, Joh. L. 237 ff. 241 ff. Rlein, A. L. 382, 451. Klein, Jul. Leop. II. 336. Kleift, Chr. Ewald von I. 364 ff. 383. - Seinrich von I. 121, 456. II. 150. 166 ff. 208. 331. — Guiscard II. 167. — Die Schroffensteiner II. 168. Abam Müller II. — unb 171. - Der zerbr. Krug II. 171. 173. — und Goethe II. 169, 171, - Rathchen von Heilbronn II. 173. — Die Hermannschlacht II. 174 — Prinz von Homburg II. Klemm, Christian I. 433, II. Klingemann, Aug. II. 73. 193 ff. 414. Klinger, Maxim. L 427 ff. II. 45 ff. 77. 387. — Dtto II. 46. — D. leidende Weib II. 46. — Die Zwillinge II. 48. - Einfluß auf Schiller II.

49,

Rleift, Die neue Arria II. — Grisaldo II. 49. — Sturm und Drang II. — Stilpo. Urwisch. Die falschen Spieler II. 51. — Elfride II. 52. — Uebrige Dramen II. 58 ff. Rlopftod, Fr. G. L 360, 362 ff. IL 7. Anaust, S. I. 86. Aneisel, R. II. 373. Roberstein, A. II. <u>121. 177.</u> Roberstein, Karl II. <u>350</u>, Roberwein, Schaufp. 407. Roch, Franziska II. 400. Roch, Gottfr. Heinrich L 338. 342. II. 380. 438. Roffta, W. I. 455. II. 374. Röhler, R. I. 212. 240. 265 ff. 283, Rohlhardt L. 307. Koller, Jos. von II. 198. Rolroß, Joan I. 42. Romared, 3. IL. 73. Romödie von ber Efther, f. Sammlungen engl. Kom. Romodie von eines Königs Sohn, f. Sammlungen. Kongehl, Mich. L. 265 ff. König, J. 11. L. 291. 831 ff. 346 ff. 374. IL. 438. Könnerit, Hans Heinr. von II. 401. Köpke, Rud. II. 126. 166. Ropp, J. Fr. L 341. Roppel, Franz II. 347. Kormart, Chrift. L 286. Korn, Schausp. II. 407. Kornemann, E. W. Körner, Chrift. Gottfr. II. 133. 400.

Körner, Theodor II. 239. Rozebue, August von II. 73. 107. 118. 179 ff. 188. 190, 192, 194, 405, - Menschenhaß und Reue II. 181. — Indianer in England II. 182. — D. Kind b. Liebe. Bruber Morit, II. 183. — La Perrouse II. 184. - Die beiben Klingsberge II. 187. — Possen 2c. II. 188. — als Theat. Dir. II, 184. — Wilhelm von II. 180. 355, Kraftel, Schausp. II. 419. Aratter, Franz II. 192, 209. Krüger, Bartholomäus L. 67, 79 ff. — Benj. Ephr. II. 197. — Joh. Chr. I. 356. Krüginger, Joh. L. 179. Aruse, Heinrich II. 345. 350. Ruh, Emil II. 210. 318. Auhlmann, Jac. I. 196. 301. II. 436. Rühne, Ferd. Guft. II. 301. 312, 325, Runft, bie, über alle Künfte I. 265. 284. —, Schausp. II. 405. -, Sinken der bramatischen, in Deutschland II. 431. Kuranda, Ign. II. 318. Kurländer, Frz. Aug. II. 207. Kürnberger, Ferd. II. 344. Rurz, Jos. I. 432. II. 197. **375. 437.** Küstner, Karl Theod. II. 374. 398. 410 ff.

Kutschera von Eichbergen L. Lenz, J. M. Reinh. L. 448. 426. Myd, Th. I. 143. La Chaussée, P. C. N. de L. 352. Lafontaine, J. be. I. 362. La Martellière II. 79. Lambrecht, 5. G. II. 409. Landolfi, St. I. 177, 190. 301. Lang, Marg. II. 410. Lange, Krieger. L. 330. Lankveld (auch Langveldt geschr.), Georg (Macrope: bius) I. 32, 44, 100, 112. 136. La Roche II. 202. L'Arronge, Adolph II. 356. 372. Lassus, Orlandus I. 186. Laube, Seinr. II. 208. 217. 221, 301, 308 ff. 374, 403, 416. 417 ff. 428. Lavater II. 39. Lebrun, Karl II. 364. 414. Leberer, J. II. <u>233.</u> Legan-Dahn, Frau II. 414. Lehmann L 422. Lehnberg, Joach. L. 220. Leipzig, Theater in 400, 411. 419, 426, Leisewit, Joh. Ant. I. 426 ff. 463, IL 48, — Julius von Tarent L 428. — Einfluß auf Schiller L 439. II. 77. Lembert, f. Tremler. Le Mierre, A. M. I. 448. Lemm, Schausv. II. 396. Lemnius, Simon L 79. Lengenfelber, J. N. II. 71. Lengsfeld, Schausp. I. 196.

II. 36 ff. 55, 57, 150, - Hofmeister II. 36 ff. — Mendoza II. 41. — Die Soldaten I. 410. II. 48 ff. — Die beiden Alten II. 44. Lenz, Schausp. II. 414. Lepper, Schausp. II. 374. Leseberg, J. I. 220. Leffing, G. Ephr. I. 339. 345. 360. 364 ff. 367. 375. 378 (Mylius), 380 (Weiße), 424 (Engel), 428 (Leisewith), 434 (Anrens hoff), 449. II. 5 (Gerften: berg), 15 ff. (Goethe), 59 (Mal. Müller), 400. 439 ff. 441. 442 (Mannheim). — Erste bramat. Versuche L 390 ff. — Kritif L 392. — und Mylius I. 393. Mendels: — Nicolai und sohn I. 395 ff. - Sara Sampson L 396 ff. - Bruch mit Gottsched L 407. - Eintreten für Shakespeare L. 407. 413. — Minna von Barnhelm L 408, II. 440. — Laofoon L 410. - Hamburgische Dramatur: gie L 411 ff. - Streit mit Goeze L. 414. — Emilia Galotti L. 415 ff. II. 441. — Nathan L. <u>421.</u> Leffing, Karl Gotthelf L 415. 438. Lewinsky, 30f. II. 419. Lewis, M. G. II. 84.

L'Hôte et bu Bersac II. 376. 409. Lichtenstein, Ludwig, Freiherr von II. 365. Lieberfühn, Ch. G. I. 399. Liebhold, Zacharias L 91. Liebich, Schaufp. : Dir. II. 413. Lillo, G. I. 370. 396. Lind, Hieron. L. 91. Lindau, Paul II. <u>352.</u> <u>356.</u> Lindner, Albert II. 345. — E. V. I. 227, 290. — Karoline II. 414. Lingg, Herm. II. 344. Link, Catharina Salome L 330. Lippert, Schausp. II. 394. Listow, Chr. Ludwig I. 355. Locatelli, Giov. II. 376. Locher, Jacob L 24. Locke, Nicolaus L. 220. Lodge, A. II. 111. Lohenstein, D. Kaspar L 246. 249. 258 ff. Lope de Bega L. 240. 266. II. 71, 149, 209, 214, 217. 218. Lorenz, Chepaar L 331. Lorinser, F. II. 149. Löwe, Ferd. II. 411. 414. — Ludw. II. 407. 413 ff. Löwen, J. F. L. 298. 368. 411. 440. Lubliner, H. II. 352. 354. 356.Ludi Caesarei L. 183. Ludovici L. 313. 317. Ludus paschalis etc. L. 11. Ludwig von Anhalt I. 225. - I. von Darmft.=Beffen III. 411. Ludwig, Otto II. 831 ff. — Erbförster II. 384.

Ludwig, Makkabäer II. 335. Ludwig ber Strenge(Drama) II. 71. Luther, M. L 25 ff. 179. — Bibelübersetung L 29. 68. Lütjens I. 290. Lüttichau, Wolf Abolph von II. 401. Lynker, W. L. 194. **M**aaf, Mad. II. <u>396.</u> Macht, des kleinen Cupido, f. Sammlungen englischer Rom. Macropedius, f. Lankveld. Maffei, And. II. 121. Mahlmann, A. II. 144. 187. Mai, Lucas L. 78. Maier, J. L. 454. 456. II. 65 ff. 67. Malcolmi, Amalie (spätere Mad. Wolff)II. 392. Malsburg, Ernft, Freiherr von II. 149. Maltit, Gotthelf Aug., Freiherr von II. 281. Mand, J. E., s. Rarl Golds schmidt. Mangoldt, M. L. 193. Mannheim, Theater in L 451 ff. II. <u>888</u> ff. <u>442</u> ff. Manuel, Nicolaus L. 14. 36 ff. 42. — Fahnachippl L 36. — Tobtenfresser I. 37. - Eflin Tragdenknaben 2c. L 39. Männling, J. C. I. 260. Marbach, Hans II. 345. Marchand, Th. II. <u>376.</u> <u>386.</u> 409. Mard, J. Conr. L. 195.

Marggraf, Herm. II. 295.

Maria Amalia, Herzogin zu | Mendelssohn, Moses I. 364. Sachsen II. 293. Maria Theresia von Desterreich II. 386. Marivaur P. C. be I. 328. <u>352.</u> <u>356.</u> <u>380.</u> Marlow, F., f. G. L. Wolfram. Marquard, Gottf. I. 306. Marr, H. II. 415. Marschner, Heinr. II. 296. Martin, Ab. II. 149. Martini, Chr. L. L. <u>899.</u> Massinger, Ph. II. 305. Mattausch, Schausp. <u> 395.</u> Mattenleuter, Dom. I. 184. Mattheson (nicht Matheson) L 291, 292, Maurice, Schausp. d. II. 315. Mauritius, Georg b. ältere L. 130. Mautner, Ed. II. 234. Maximilian, Rönig Baiern II. <u>340.</u> May, Andreas II. 341. Mayer, Pastor I. 299. Meaubert, E. <u>II. 404.</u> Meckel, Petrus I. 65 ff. Mecour, Mad. I. 411. II. 384 ff. Wedarda, Fra I. 301. Meddlhammer, J. Bpt. v. II. <u>365</u>, Meiningen, hoftheater in II. 428 ff. Meisl, Karl II. 224, 358. Meistergesang L. 9. Meißner, Alfr. II. 231. — A. G. II. 72. Meigner, Schausp. II. 415. 417. Melanchthon, Ph. I. 27 ff. <u>179.</u>

391. Menius, Juft. I. 65. Merck, Joh. C. L. <u>220.</u> Menkel, E. II. 374. 433. Merle d'Aubigny II. 115. Metastasio, <u>I. 370. 381.</u> Mevius, Elise, II. 404. 414, Meyer, Fr. I. 46. — Fr. L. L. 443. — Melchior L. 196. Meyern-Hohenberg, G. von II. 342. Michaelis, J. B. I. 382, 397. II. 387. Miedle, Mad. II. 411. 414. Milchfad, G. 1. 85. Miller, J., S. L 427. Miltit, Alex. Steph. v. II. 400. Mindwit, Joh. 278. Mingotti, Angelo II. 376. Minor, J. I. 379. Molière, P. I. 167. 294 f. 375. II. 170. 190. 439. - Uebersetung der "Comebien bes Herrn von" I. 287. Möller, S. F. I. 410. 447 f. <u>455.</u> Montanus, Martin L 52. Montiano Luyando I. 395. Moore, E. I. 370. 396. Moreto, A. II. 209. Moretti, Pietro II. 374. 376. Morit, Karl Philipp II. 83. Morit, Landgraf von Beffen I. 184, Mosen, Jul. II. 294. Mojenthal, Sam. II. 232. Moser, Gustav von II. 372. Möser, Justus I. 345. 404. Mozart, W. A. II. 200.

Müller, Abam II. 170, 209. - Arthur II. 341, 345, 372. — 3. F. L. 335 ff. 344. 347. — J. S. Friedr. (eigentlich Schröter) L 436. IL 198. 405. 441. - Sugo II. 372. - Joh. Friedrich (Maler Müller) L. 452. II. 57 ff. 146, 150, 322. - Faust II. 60 ff. — Niobe II. 63. — Golo u. Genoveva II. 63 ff. Müller, Sophie II. 407. — Wenzel II. 202. Müller von Königswinter II. 265. Müllner, A. G. Albolph II. 212. 241 ff. 247. — Der 29. Februar II. 242. — Die Schuld II. 243. — Die Albaneserin II. 247. Münch = Bellinghausen 217. 228 ff. 419. München, Theater in II. 68 ff. 341. 408 ff. 417. 420 ff. **428**. **450**. Münnigsfeind, Pamph. L 221. Murad Efendi, f. Franz von Werner. Murer, Josias u. Christoph L 51. Musäus, J. R. A. I. 383. II. 387. Mylius, W. Chr. I. 351. 368. 377. 390 ff. 461.

Raffzer, Heinr. L. 305.

Ragel, Anton II. 71.

Naogeorgus, f. Kirchmaier, Narr, ber, im beutschen Drama L 140 ff. (s. a. Hans Wurft). Naumann, F. I. 421. Nenndorf, Johann L 78. Reftron, Joh. Rep. II. 226 ff. Neuber, Joh. L. 331. II. 436. ff. — Caroline L 330 ff. Neudorff, Joh. I. 220. Reuhof, Schaufp. (Döbbelin) II. 392. Neufirch, Melch. L 90. Neumann, Christiane II. 392. Neumark L 233. Nicolai I. 363, 383, 398. 403, Niemener, E. L 421. Nissel, Franz II. 231. 344. Noehben und Stobbart, II. Nolbruder Curd I. 221. Novalis, f. Sarbenberg. Nybhart von Ulm I. 47. Obladen, B. I. 370. Dehlenschläger, A. G. II. 149. 162 ff. 219. 323. — Alabbin II. 163. — Hakon Jarl II. 164. — Arel u. Walborg II. 165. — Correggio II. 165. 441. Ochsenheimer, J. II. 400. 407. Omidius, Franc. (von ihm ift bie Comedia von Dionysii Spracusani und Damonis und Pythiae und Pythiae Brüberschaft I. 90. Oper, Anfänge in Deutsch= land L 288 ff.

Oper, neue Evoche in Deutschl. II. 295, Opit, Martin L. 226, 227 ff. — W., Schausp. II. 387. 400. Otwan, Th. I. 367. Dzincourt, L. 387. Babst, R. T. I, 262. Paceli, Chr. L 295. Palleste, E. II. 74. Palm, S. L. 69, 91, 227. 270. 281. Palmenorden, s. fruchtbare Gesellschaft. Palsgrave I. 211. Pandtke, J. A. I. 338. Pape, Ambr. L 79. Pasqué, E. II. 374. Passow, D. R. L. v. I. 258. 262, Paftoralpoefie in Deutschlb. L 232. Paul, Karl L 196. Pauli, L. II. <u>401</u>. <u>404</u>, <u>414</u>. Paulmann II. <u>414.</u> Peche, Therese II. 407. Pegnikschäfer I. 227. Pelzel, J. Bernh. II. 198. Pellegrini, f. Fouqué. Perfall, Freiherr von II. 427. Perinet, Joach. II. 202. Peruzzi, Antonio II. 375. Peter, W. II. 115. Peth, J. L 301. 374. Pfeffel, G. Konr. L. 368. Pfeil, Joh. Gebh. L 399. Pfeilschmidt, Schausp. II. 196. Pfister, Hand I. 196. Bfranger, J. G. I. 421. Pietas victrix L 183, Pirtheimer, W. L. 87. Pitschel, F. L. 1. 352.

Platen = Hallermunde, Aug., Graf von II. 276, 278 ff. - und Immermann II. 276. 278, 280, Plater, Th. L. 178, 192. Plantus L. 391, 393, II. 39, Plöt, J. von II. 371. Blümide, C. M. I. 448. II. <u>79. 82.</u> Bohl, E. II. 372. Poist, Frhr. von II. 410. Polowsky, Schausp. II. 418. Londo (Pfund) Georg L 86. 90. Pope, Thomas I. 187. Borth, Fr. II. 404. Postel, Heinr. L. 291. 292. Bradon, Nic. I. 287. Prag, Theater in II. 413. Prätorius, J. P. I. <u>292.</u> Prechtler, Otto II. 232. Prehauser, Schausp. I. 306. 432. Priamel, f. Fastnachtspiele. Probst, Beter L 130. Prölß, R. II. 374. Prup, Robert Ed. II. 313. Puschmann, Abam I. 183. 191. Putlik, G. H. Gans zu II. 265, 276, 342, 350, 353, 355.

Duistorp, J. Th. I. 351. Duinault, Ph. I. 355. 287.

**R**aabe, Hebwig II. 426. Racine, J. I. 287. 308. 330. Räber, Gust. II. 371. 404. Raimund, Ferd. II. 224 sf. Rambach, F. G. II. 128. Ramler, K. W. II. 394. Rapp, M. II. 149. Rappold, L. I. 110. Rätel, Seinr. L. 91. Rauch, Christ. L. 299. Raupach, B. S. II. 249 ff. 271, 272, — Pauline II. 249. 254. Razzi, Gir. L 247. Rebenstod, Petrus I. 32. Rebhun I. 31. 69 ff. 163. 280. II. 433. — Spiel von Susannen L 69 ff. - Sochzeit zu Cana L. 75 ff. Reden-Esbeck, Freih. v. L. 330. 357. Redern, Wilhelm, Graf zu II. 397. Redwit, Osfar von II. 342. Refonta, Anselm L. 301. Regnard, J. F. L 369. 380. Regnier, A. II. 121. Reimers, Betty II. 385. Reinbeck, Georg II. 240. Reinecke, J. F. IL 87. 384. <u>385.</u> <u>400.</u> Reinfen, J. Abam L 290. 299.Reiser, Anton 1. 299. Renaud, (Regnault) Bapt. II. 376. Renner, J. (geb. Brochard) II. 413. Rennschub, Schausp. II. 885. Rettich: Glen, Julie II. 404. 407. Reuchlin, Joh. L. 23. 24. Rhenanus, Joh. L. 194. Richter, Ant. (Stahlpanzer) II. 245. — Christ. I. 290, 291, — Dan. I. 245. 246. — Reinh. <u>I.</u> 295. Rieger, M. I. 427. II. 45.

Riemer, Joh. I. 264.

Riese, Wolfg. (nicht Wolff) L 295. Rindhart, Mart. I. 221. Rinuccini, D. I. 231. Rischar, Johanne, f. Mad. Sacco. Risleben, Nicolaus I. 78. Rist, Joh. L. 227. 233 sf. 257, 298, Rivander, Zach. L. 84. Röber, Friedr. II. 344. Robert, Ludwig II. 236 ff. Hocher, bu I. 308. 376. Rochon de Chabannes I. 410. Rogée, Louise II. 359, 397. Roll, Georg L 86. Rollenhagen, Gabr. I. 212. 221 ff. Rollenhagen, Georg L 79. Romantit, beutsche 11. 142 ff. Rommel, Chr. v. L 184. Römoldt, Joh. I. 32, 87 ff. Ronfard, P. de I. 229. Roquette, Otto II. 347. Rosen, Julius, f. Duffsky. Rosenblüt, Hans I. 20 ff. Rosenroth, Anorr von L 245 246. Rost, Alexander II. 342. — J. Chr. I. 354, 355. Röthel, L. 104. Rott, Morit II. 398. Housseau, 3. 3. 11. 82. Nowe, N. I. 363. Rückert, Friedr. II. 277. Rübiger, J. A. L. 395. Rueff, Jacob L. 45 ff. 181. - Ein newes spil I. 45. — Spil von Wilhelm Tellen I. 46 ff. Ruete, Hans I. 41. Rupff L 30. Rüthling, Schausp. II. 395.

Saal, J. S. L 461. Saar, Ferd. von II. 233. Sachs, Hand L 32. 86. 92 ff. 133 ff. 182. 191. 204. 266. 280. II. 25. 41. 433. — Dialoge Streit: und schriften I. 96. — Erste biblische Stüde I. 102. — Des Leviten Rebsweib I. 104. - Justit. Salomonis I. 107. - Isaacs Opferung I. 109. - Die Witfram mit d. Del= frug L 110. - Tragodie b. jungst. Gerichts L 1111. — Julianus I. 112. — Waldbruder I. 118. — Stulticia I. 113. - Weltliche Stüde L 155 ff. - Griselba L 116 ff. - Die falich Renferin I. 120. - Wilhelm von Defterreich L. 121. — Marina L. 122. — Fastnachtsspiele I. 125 ff. Sacco, Johanna II. 375. 405. Sadville, Thomas I. 187. Galice: Contessa, R. Wilh. II. 239. Salingré, S. II. 372. Salzsieder, Gottfr. I. 295. Sammlungen englischer Romödien u. Tragödien in Deutschld. L 206 ff. Sauer, A. I. 899. Saurius, Andr. L 220. Savioli : Corbelli, Graf II. — 11. Goethe in Weimar II. <u>68.</u> Schack, Ad. Fr., Graf II. — Uebersetung antiter Tra-149. 347.

Echabe, L. B. L. 111. Schaben, (nicht Schabe), Adolph von 11, 208, 212, 357. Scharffenstein, Jul. Fr. L 341. Schaubühne, engl. u. frang. Romöbianten (Sammels merf) L 286 ff. Schauburg L 12. Deutschland I. 197. Scheibe, J. R. L 347. Schelling, F. W. J. v. II. 141. Schent, Eduard von II. 258. 259. Scherer, W. II. 27. 31. 96. 119.Schernbeck, Theod. L 26. Schernitty, f. Stranigty. Scheurer, G. L 301. Schiebeler, Daniel I. 382. II. 439. Schieferbecker I. 291. Schieffel, Jonas I. 196. Schikaneder, Emanuel II. 201. Schiller, Friedrich I. 46, 374. 421. 430. II. 7. 27, 34. 51. 53. 74 ff. 129. 186. 252. — Erste bramatische Bersuche II. 75 ff. - Die Räuber L. 448, II. 45. 66. 72. 77 ff. — Fiesto L 448. II. 79 ff. — Rabale und Liebe II. 82 ff. — Don Carlos II. 85 ff. 97 ff. gödien II. 97 ff.

Schiller, bramaturgifche und ästhet. Abhandlungen II. 98 ff. — Wallensteintrilogie II. 103 ff. — Maria Stuart II. 108 ff. - Die Jungfrau von Dr: leans II. 110 ff. - Einfluß ber Romantifer IL 110. Schauspielerinnen, erfte, in - Braut von Messina II. 111. — Wilhelm Tell II. 118 ff. - Briefmechfel mit Körner II. 74. 100. 101. 115. - Briefwechsel mit Goethe II. 12. 74. 119. - Briefwechfel mit Rein: wald II, 74. Shilling, Hans L. 196. Schink, J. Fr. L. 438. II. 62. Schirmer, David L <u>233. 245.</u> — Friederike II. 401. 404. Schlager, J. E. I. 67 ff. 165. 175 ff. 221, 301. Schlegel, August Wilhelm L 450. IL 133 ff. 152. 153. 186. 209. — Uebersetungen bramat. Werfe II. 134, 143, 145. 148. — Vorlesungen über bramat. Kunft II, 149. — u. Tieck 133 ff. Schlegel, Friedrich L 417. IL <u>133</u> ff. <u>209</u>, — Kunsttheorie L. 139. - die, und Schiller I. 134 ff. 137. 142. - die, und Goethe L 135 ff. 142. Schlegel, J. A. I. 370. — Joh. Elias I. 351. 370 ff. - 3. <u>5.</u> L <u>370.</u> <u>376</u> ff.

Schredenberger, 3. L. 32.

Schleich, Martin II. 372. Schlesinger, Siegm. II. 234. Schletter, S. Friedr. I. 437. Schlönbach, Karl Arnold II. 347. Schloffer, Joh. Lubw. L. 414. 347. Schmelta, Schausp. II. 413. Schmelgl (Schmälzel) Bolfg. I. 68. Schmid, G. S. L. 175 ff. - hermann (München) II. 372. — Hermann Theodor II. 341. Schmidt, Elise II. 337. - Crich I. 261, 441, II. 36, 45. <u>53</u>, <u>55</u>, <u>57</u>. — Fr. A. W. L. 461. — Fr. (nicht Hr.) Ludwig I. 421. II. 191. 195. 414. — R. L. 131. — Seinrich I. 196. - Jul. II. 121, 166, 177. — Th. L. 196. Schmieher, B. I. 20. Schneegans, Ludwig II. 350. Schneider, Schausp. L. 196. — Ludwig II. 366. Schnepper, f. Fastnachts: spiele. Schneuber I. 227. Schoch, J. G. I. 233, 245. Schöll, A. IL 281. Schön, Christian L 79. Schonäus, C. I. 60. Schönemann, Friedrich II. <u>853.</u> <u>357.</u> <u>372.</u> <u>376.</u> <u>378.</u> 381. Schönthan, Franz von II. <u>373.</u> Schott, Gerh. I. 290, 291, 299. Schottelius, J. G. I. 245.

Schrenvogel, J. II. 209, 220. 405 ff. Schröber, Friedrich Ludwig I. 443 ff. 455, 460, II. 84. 86, 87, 150, 199, 375, 379, 381 ff. 388, 494. — Der Kähnbrich L 444. — Das Portr. ber Mutter I. 445. Schröber : Stollmer : Runft, Sophie II. 405, 407, 410. 411. 413. - und Thiele I. 340. 411. Schröter, Cor. II. 91. Schuch L 351. II. 374. 375 Schulbramen in Deutschland I. 24. 179. 218. Schüt, Seinrich L 231. 287. — <u>Dr. II. 241.</u> — Schausp. II. 385. - Wilhelm von II. 152. Schuward, Joh. L. 79. Schwab, G. 5. II. 138. Schwabe, Joh. Joachim L. 351. — von der Haide I. 228. Schwan, Chr. Fr. L 382. 454. II. 60. Schweiter, Jean Bapt. IL 373. Schwenter, Daniel I. 256. Schwieger, Jac. I. 233, 262. ff. Scio, Seb. L 176, 301. Scott, Walter II. 87. Scribe, E. II. 222. Seconda, Franz II. 399. Sebaine, M. J. I. 382. Seeau, Jos. Ant., Graf von II. 409. Seebach, Marie II. 415. 419. 425.

Seufert, B. L. 366. II. 58. Sellier, Imprefario II. 197. Seybelmann II. 398, 414, Seyler, Abel I. 411. 443. 455. IL. 50. 57. 384, 386 ff. 443. Shakespeare, W. L 143 ff. 164, 167, 257, 268 ff. 283, <u>300. 366, 373, 385, 393 ff.</u> II. 4. 9. 15, 109, 220, 385. Shakespeare'scher Dramen, deutsche Bearbeitungen L 268 ff. 438, 441, 446, 448, <u>449. 450. 452. 458. 462.</u> II. <u>39. 130. 435. 437.</u> Sidler, J. L 301. Sidonia u. Theagenes, Romödie von I. 212. Singspiele in Deutschld. L 381. Smidt, G. II. <u>163.</u> Soben, F. J. S., Graf v. II. 62. 71. 149. 181. Sommer, Joh. L. 223. Sonnenfels, Jos. von I. 433 IL 198, Sonnenhammeriche Gefell: schaft L 196. Sonnenhofer I. 301. Sonnenthal, A., Schausp. II. 419. Sopholles II. 504. Soulée II. 198. Southern, Th. II. 24. Spalatinus, G. L 84. Spangenberg, W. I. 65. 219. — Cyr. I. 37. 79. Spangenheim, Kuno I. 301. Spencer, L. 184. 189. Spener I. 298, II. 435. Spiegelbergiche Comodian: tenbande L. 305. 331. Spiel vom verl. Sohn, f. Sammlungen engl. Kom.

Tied und Gebr. Schlegel

Spielhagen, Friedrich II. Stricerius, Joh. I. 90. 353. Spieß, Chr. H. 191. Spohr, Ludwig II. 296. Spridmann, A. M. I. 443. Staden, 3. 1. 238. Staël, Frau von I. 409. Stahr, A. I. 389. Stahlpanzer, L. Anton Rich= ter. Stapel, Ernft L 236. Starte, Christian I. 197. 295. — Ludwig und J. Christian II. 383 ff. Steele, R. I. 370. Steffani, L 291. Steffens, J. S. L 400. Stegmann(nichtStegemann), Rud. II. 345. Steigenteich, Aug., Freiherr von II. 205. Steinberg, R. L. 458. Stephanie, b. 3. I. 405, 410. — Chr. G., d. Aelt. I. 436. IL 405. Stern, Ad, I. 91. Siteler, Caspar I. 237. 264. Still, John II. 434. Stipit, J. Ch. I. 219. Stöber, Aug. II. 12. Stödel, Leon L. 163. Stodfisch, Hans v. L. 188. 196. Stolberg, Gebr. v. I. 462. Stranitty, J. A. (auch. Scherinitty) I. 176. 288. <u>298.</u> <u>305.</u> <u>312.</u> <u>392.</u> Straube, G. B. L 351. 374. Straumer, L 31, 61 Strauß, D. F. I. 58. II. 265. — Joh. II. 227. — Victor v. II. 344. Strehlfe L 227.

Strobel, Vitus L. 195. Strodimann, Ab. II. 261. Strungt, N. A. I. 291. Stubenrauch, A. II. 410. Sturm, Peter I. 341. 349. — Joh. v. I. 183. Sturt, S. Beter L 400. Stuttgart, Theater in II. 414. Stymmalius, Chr. L 297. Suppée, Fr. v. II. 227. Süvern, J. W. IL. 105. Taborino, Juan I. 165. 187. Tannengesellschaft L. 227. Taffo, T. I. 190. 216. 232. Telemann L <u>291</u>. II. <u>376,</u> 436. Tempelten, Eduard II. 344. Terenz L 24, 60, 61, 257. Terentianus christianus L. <u>60.</u> Tetzelocramia I. 221. Teutleben, Raspar v. I. 225, Tertor, Caspar I. 220. Theile, Kapellm. L. 290. Theophilus L 26. Thomson, J. L. 369, 376. 385, 395, Thompson, B. II. 87. Thümmel, M. A. v. I, <u>383</u>, Tieck, Ludwig L <u>100.</u> 133. 142, 217, 455, II, 36, 47. 64, 126 ff. 145 ff. 166. 174. 209. 248. 284. 291. 310, 398, 401, 407, — Almanfur II, 128. - Karl von Berned'. Der Abschied II, 129, — Blaubart II. 130. — Märchendramen II. 131 ff. — und Wadenrober II. 132.

II. 132 ff. 145. - Uebersetung v. Shake: speare mit Schlegel II. 134 ff. — Genoveva II. 146. — Weitere dramat. Märchen IL 147 ff. — als Dramaturg bes Dres: bener Hoftheaters II. 400 ff. Tieck, Sophie II. 128. Tilly, Aug. II. 401. Tirso de Molina II. 230. Titimann, Jul. I. 51. 54. 65. 131, 142 ff. 175 ff. 240. 246. Titus Andronicus, f. Samm: lungen engl. Kom. Töpfer, Karl II. 363. 407. Törring: Cronsfeld, J. II. 68. — :Seefeld II, 68. Treitschke, S. v. II. 166. Tremler, Wenzel II. 207. Treu'sche Truppe L. 196. Tropendorf L 24. Tyrolff, Hand L <u>65. 70. 78.</u> **M**echtrit, Friedr. v. II. <u>259.</u> 275. Uhde, S. II. 191. 374. Uhland, Ludwig II. 257. Uhlich, A. G. I. 342, 352. Unzeitiger Borwit, f. Samm= lungen engl. Rom. Unzelmann, Karl Wilh. II. 392 ff. **B**anbrugh, J. L. <u>370.</u> Belthen, Joh. I. 287. 288. 293 ff. II. 435. — (Anna) Catharina L. 302 ff. II. 436.

Benterio, L. I. 191. Bespermann, Schausp. II. 410. 411. Vise, Donneau de I. 287 Vitthum von Edstädt, 5. IL 401. Loderobt, Gottfr. L. 299. Vohs (nicht Bok), Schausp. II. 392, 414, Vogel, Wilh. II. 194. Voidius, Balthafar I. 220 Voltaire, J. M. Arouet de I. 339, 380, 393 ff. 450 II. 108, 217. Volt, F. II. 191. Bonbel, J. v. b. I. 247, 296. Bok, Joh. S. I. 462. — Jul. v. II. 237, 357, 360. — Richard II. 347. Bulpius, G. A. II. 200. Madenrober, W. S. II. 127. 130. 132. 11. Wagner, S. Leopold 53 ff. — Einfluß auf Schiller II. 54, 83, — Die Reue nach ber That IL 54. - Verhältniß mit Goethe II. 55. — Die Kindesmörderin II. <u>55.</u> <u>324.</u> - Soft II. 415, 417. Wagner, Richard II. 296 ff. Waimer (nicht Weimarn), Philipp I. 90. 150. Waldis, Burkhard L. 44, 85 ff. Waldmüller, Robert, f. Duboc. Wall, Ant., f. Ch. L. Seyne. Wallerodt Frau v. II. 79. Wallerotty, II. 374, 375 ff. 437. Walther, Johann L. 30.

Wartburgkrieg L 10. Bafer, Schauspielbir, II. 37. Weber, C. Dl. v. II. 238. 296, 401, Weber, G. S. L. 245. Wehl, Feodor, f. F. v. Wehlen. Wehlen, F. v. II. 355. Weidmann, Paul I, 400. 437. Weibner, J. Schausp. II. 197. 404. 414. Weil, Joseph II. 231. Weilen, Jos., f. Jos. Weil. Weimar, Hoftheater in U. 390 ff., s. a. u. Goethe. Weise, Christian L 258. 270 ff. — Der Triumph ber Reusch: heit I. 271. — Der Marggraf von Ancre L 277. — Liebesalliance L 278. — Biblische u. histor. Stüde II. 280 ff. — Bürgerliche Stüde II. 282, — Anklänge an Shakespeare II. 283. Weistern L 432. Weiß, R. L. 307 ff. Beißbier, Georg L. 196. Weiße, Chr. Felix L 360. 377. 379 ff. 390 ff. 400. II. <u>31.</u> Weißenthurn, Joh. Fr. v. II. 206. Weller L. 34 ff. 45. 51. Wendt, Am. II. 240. Werby, Schausp. II. 401. Wilhelmi, Werner, Franz v. II. 351. — Pauline, f. Paul. Raupach. — R. M. II. Z. 66. — Zacharias II. 158 ff.

Werner, Sohn des Thals II. 159, 209, — Martin Luther II. 160. - Der vierundzwanzigste Februar II. 162. Werthes, T. A. C. II. 149. Wescht, Seinr. I. 90. Wessel, Joh. I. 22. West, August, f. Schrenvogel. Westenrieber, Lorenz II. 68. Weymar, R. II. 404, 408. Wezel, Joh. R. I. 438. Wezell I. 313. 317. White, A. C. II. 115. Wichert, Ernft II. 342. 354. 441. Wichgrevius, A. I. 228. Widram, Jörg L 34. 45. <u>52. 139. 179.</u> Wieland, Chr. Mart. I. 363 ff. 377, 383, 399, 434, II. <u>38</u>, <u>48</u>, <u>49</u>, <u>85</u>, <u>144</u>, 170. 387. 443. — Laby Gray L. 363. Wieland, Ludwig Fr. Aug. II. 168, 209. Wien, Theater in II. 198. 386 ff. 404 ff. 419, s. a. Dins gelftedt, Holbein, Laube, Schrenvogel. Wienbarg, L. II. 301. Wilbrandt, Abolph II. 166. (H. v. Kleist) 346. 347. <u>351.</u> <u>354.</u> <u>356.</u> Wild, Sebastian I. 56 ff. Wildenbruch, Ernst von II. <u>352,</u> Alexander II. 371. Wilhelmi, Schausp. II. 401. <u>407, 413.</u> Wimfeling, Jacob L 24. Winger, Eb. II. 408.

| Winkler, Pastor L. 299.    |
|----------------------------|
| — Theodor (Hell) II. 150.  |
| 362. <u>400</u> .          |
| Witthöft, Schausp. II.     |
| <u>393.</u>                |
| Wohlbrüd, W. A. II. 365.   |
| <u>410.</u> <u>411.</u>    |
| Woldenstein, 3. G. 1       |
| <u>219.</u>                |
| Wolff, A. II. 240.         |
| — Julius II. <u>356.</u>   |
| — Mab. (Malcolmi) II. 392. |
| 397.                       |
| — Pius Alexander II. 238.  |
| <u>392, 397.</u>           |
| — (?) II. <u>897.</u>      |

Wolfram, G. 2. (Marlow) | Zarnde I. 71. 422. II. 337. Wolffohn II. 348. Wolter, Charl. II. 419. Wurda, Schausp. Dir. II. 415. Würzburg, Fr. v. II. 415. Wustmann L 179. Wycherley, W. I. 301. Portshire Tragedy L 396. Doung, E. I. 369. 385, 401. Drich, Eduard, Graf v. II. 417. Zahn, Zacharias I. 90.

Zedlit, Joh. Chr., Freiherr v. II. 149. 218. Zell, F. II. 227. Zeno, Apost. I. 370. 381. Befen I. 227. Biegler, F. B. I. 246. II. 73. 181. 191 ff. 3inf L 246. Birkeler, Gesellschaft ber L 12. Zimmern, Karl von (auch Zimmer genannt) L 196. 198. 200. Zschoffe, Heinrich II. 166. 190. Zwingli L 178.

6. Papifche Bucher. (Otto Bautbal) in Raumburg a. G.

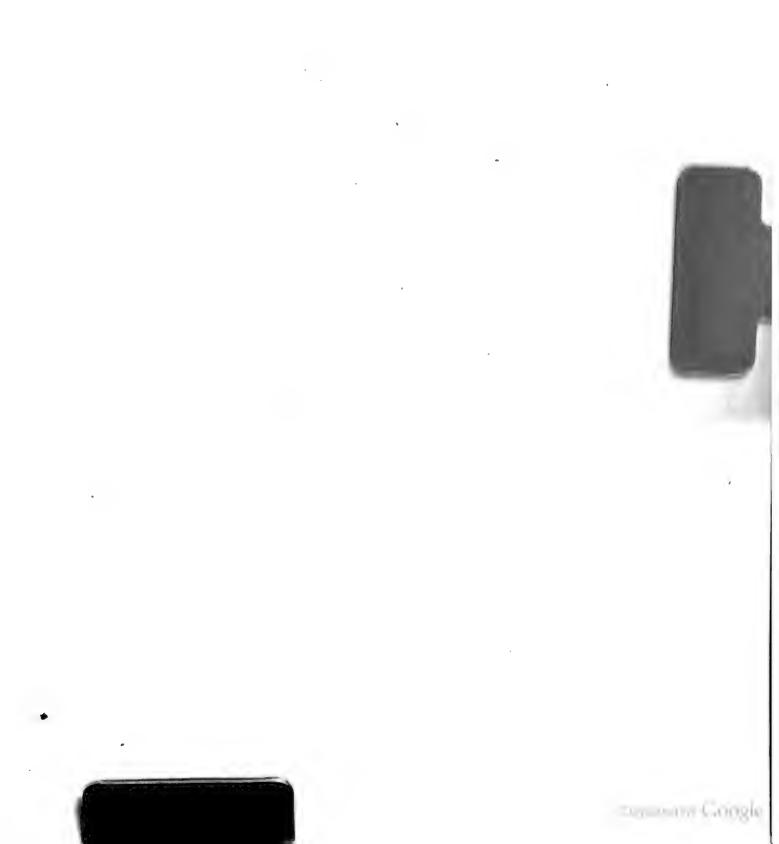



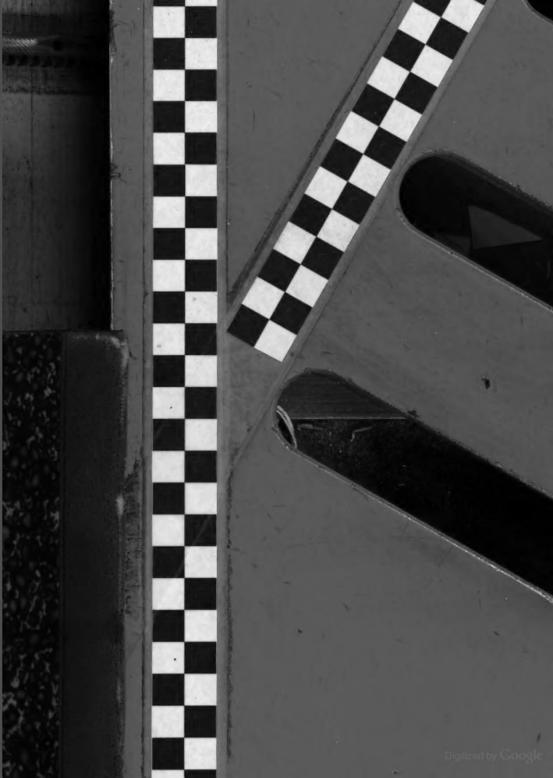





